

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



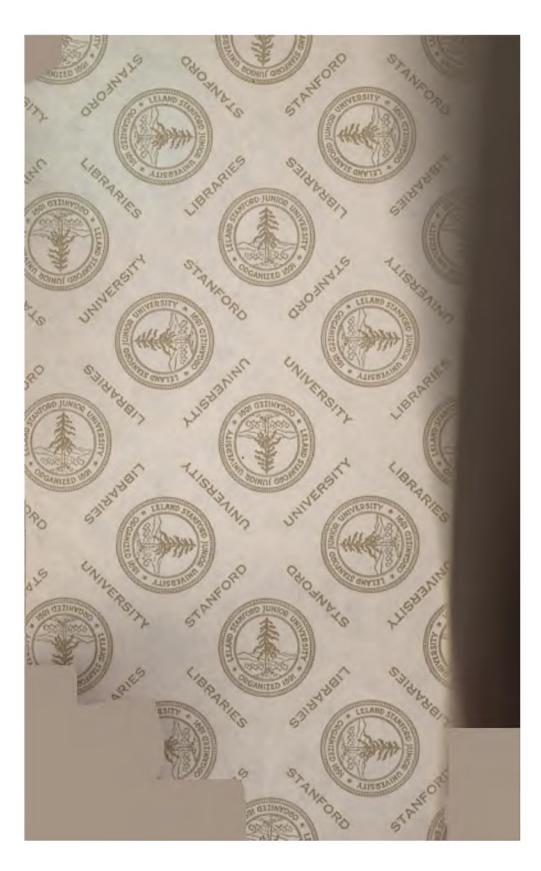

- Origina

# Belägerungen

THE PARTY TO SEE S.

102

fel alter Buffen







### Die wichtigsten

# Schlachten, Belagerungen

unb

## verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studinm für Officiere aller Waffen

von

G. Bittje, R. Breuß. Major der Artillerie & D.

Erfter Band.

E. B. Binter'iche Berlagehanblung.
1861.

46

In ber C. W. BBinterichen Berlagshanblung in Leibzig und Beibelberg

### Das Leben

## Generals Friedrich von Sagern.

### Beinrich von Gagern. Drei Banbe.

Dit bem Bilbniffe Friedrichs von Gagern.

gr. 8. geb. 0 Thir. 10 Mgr.

#### Inhall des L. Bandes:

#### Inhalt bes 2. Canbes:

Beigifde Bernimion. Ben 1830 file filt. — Die Sommerlager und Blinfen bis nach bem Griebenutchlufte gwifchen Soffant und Beigien, und ber Bertebr n tiefe Rett. Bon 1831 bis 1838. — Der Diem bet ber Aleterlanbischen Cavol Micht-Activitiet bis gur Sentung und Abreite nach Dftindien und ber Deutsche Briget. Ben 1830 bis Ende Juni 1844. — Die Sentung nach Offinden. Ben 28th 1848, pas ber Lop.

#### Inhuit Des 3. Sandes:

### Feldherrn - Stimmen

ans und fiber

### den Wolnischen Arica

bom 3abre 1831.

friedrich non Smill.

8. geb. Breis 2 Eblr.

- Wineral Beibhaunt, merrite

### Die wichtigsten

# ch Cachten, Belagerungen

und

## verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studinm für Officiere aller Waffen

pon

S. Breus. Dafor ber Artillerie 3. D.

Erfter Band.

E. Binter'iche Berlagehandlung.
1861.

- ...

U39 W5 v.1

142 - E

Imits T

### Borwort.

Durch ihre vielseitig belehrenden Beispiele giebt die Ariegsgeschichte unendlich viel Stoff zum weiteren Nachdenken, und daher mag auch wohl den preußischen Artillerieofficieren indirect die Pflicht auferlegt worden sein, sich fortwährend mit derselben zu beschäftigen, denn bei der theoretischen Prüfung zum Hauptmann müssen sie über eine von den höhern Orts dazu bestimmten Schlachten und Belagerungen eine kurze Aritik liefern.

Da nun das Studium der Kriegsgeschichte an und für sich ein sehr interessantes und lehrreiches, das Geschichtsseld aber ein undergrenztes ist, in kleinen Garnisonen aber nicht immer die hierzu nöthigen Quellen zu erhalten sind, so habe ich in den nachsolgenden Arbeiten den Versuch gemacht, meinen jüngeren Herren Kameraden aller Armeen insofern mich nütlich zu erweisen, daß ich über die im Inhaltsverzeichniß augegebenen Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik gegeben, um hiernach beim Selbststudium eine Anleitung zu sinden, sich ein eigenes Urtheil zu bilden und den etwa zu machensten Ansorderungen zu genügen.

Obgleich es nun allerdings leichter, geschehene Operationen, wenn das Ergebniß derselben bereits bekannt, zu kritisiren, als sie selbst zu leiten, so kann man doch vom Standpuncte der Kritik aus betrachtet und ohne verletzend zu werden, die geschehenen Mißgriffe freimüthig andeuten, um für die Zukunft ähnliche Fehler zu vermeiben.

Rur von obigen Gesichtspuncten aus betrachtet, sind diese Arbeiten entstanden und empfehle ich dieselben daber einer nachsichtsvollen Beurtheilung.

Magbeburg im Februar 1861.

G. Wittje, Major der Artillerie 3. D.

### Inhalt.

### A. Schlachten.

|               |       |                                    | Sette |
|---------------|-------|------------------------------------|-------|
| Shlacht       | bei   | i Prag am 6. Mai 1757              | 3     |
| 2             | :     | haftenbed am 26. Juli 1757         | 9     |
| :             | *     | Breslau am 22. Rovember 1757       | 13    |
| :             | =     | Bornborf am 25. August 1758        | 19    |
| 4             | :     | Minden am 1. August 1759           | 27    |
| :             | :     | Runereborf am 12. August 1759      | 35    |
| :             | ;     | Torgau am 3. November 1760         | 48    |
| 5             | :     | Burgburg am 3. September 1796      | 61    |
| =             | :     | Arcole am 15.—17. November 1796    | 67    |
| :             | •     | Rivoli am 14. Januar 1797          | 74    |
| =             | :     | Burich am 4. Juni 1799             | 81    |
| =             | :     | Marengo am 14. Juni 1800           | 88    |
| . :           | :     | Aufterlit am 2. December 1805      | 92    |
| . :           | :     | Preußisch-Enlau am 8. Februar 1807 | 105   |
| i. s          | =     | Friedland am 14. Juni 1807         | 111   |
| l. :          | :     | Aspern am 21. und 22. Dai 1809     | 115   |
| li. :         | :     | Wagram am 5. und 6. Juli 1809      | 126   |
| <b>II</b> . : | :     | Borodino am 7. September 1812      | 141   |
| <b>n</b> :    | :     | Groß: Gorichen am 2. Mai 1813      | 147   |
| <b>1.</b> ;   | =     | Bauten am 21. Dai 1813             | 156   |
| <b>IL</b> :   | :     | Groß:Beeren am 23. August 1813     | 167   |
| R :           | an    | ter. Ratbach am 26. August 1813    | 173   |
| 1. Ereffen    | bei 4 | Sageleberg am 27. August 1813      | 183   |
| L Schlacht    | bei   | Dennewiß am 6. September 1813      | 188   |
| S. Nebergat   | ng be | ei Wartenburg am 3. October 1813   | 195   |
| A Soladi      |       | Modern am 16. October 1813         | 199   |
| 3             | :     | Laon am 9. Marg 1814               | 201   |
| 1 :           | ,     |                                    | 223   |
|               | :     |                                    | 233   |
| Lugen         | bei I | Bavre am 18. und 19. Juni 1815     | 254   |
|               |       | · ·                                |       |

### B. Belagerungen.

|     | _   |                  |                                                            | Edle        |
|-----|-----|------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Die | Belagerung vo    | n Lille vom 22. August bis 8. December 1708                | <b>2</b> 61 |
| 2.  | 5   | : :              | Bergen op Boom 1747                                        | 270         |
| 3.  | *   |                  | ng von Schweidnis im October und Rovember 1757 burch bie   | 276         |
| 4.  | :   | zweite Belageri  | ung von Schweidnit 1758 burch bie Preußen                  | 279         |
| 5.  | :   |                  | n Dimut 1758 durch bie Preugen                             | 282         |
| 6.  | :   |                  | Schweisnig 1762 burch bie Breugen                          | 285         |
| 7.  | :   |                  | Balenciennes 1793                                          | 295         |
| 8.  | =   | Bertheibigung    | von Menin 1794                                             | 305         |
| 9.  | 3   | Belagerung vo    | n Rehl 1796-97 und ber Angriff auf bas verschanzte Lager . | 327         |
| 10. | \$  | s bei            | 8 Brudentopfes von Suningen 1797                           | 333         |
| 11. | ;   | : 00             | n Lerida im April und Mai 1810                             | <b>3</b> 36 |
| 12. | =   |                  | Tortofa im December 1810 und Januar 1811                   | 357         |
| 13. | =   | erfte Belagerun  | ng von Babajoz im April und Mai 1811 burch bie Englander . | <b>366</b>  |
| 14. | *   | gweite =         | s :                                                        | 370         |
| 15. | :   | Belagerung vo    | n Tarragona im Mai und Juni 1811                           | 376         |
| 16. | •   | , ,              | Sagunt im October 1811                                     | 389         |
| 17. | :   | : :              | Ciudad Rodrigo im Januar 1812                              | 393         |
| 18. | :   | ; ;              | Babojoz im Marz und April 1812                             | 395         |
| 18. | ;   | : :              | Burgos im October 1812                                     | 400         |
| 20. | Ueb | erfall von Berge | en op Zoom am 8, und 9. März 1814                          | 404         |
| 21. | Die | Belagerung ber   | e Citadelle von Antwerpen 1832                             | 407         |
| 22. | :   | = 00             | n Rom im <b>N</b> ai und Zuni 1849                         | 440         |

### Angabe ber vorzugeweise benutten Materialien.

Archiv für bie Officiere bes Preußischen Artillerie: und Ingenieurcorps.

Belmas, Journaux des Sièges faites ou soutenus par les Français dans la Peninsule.

Both, Die Schlacht bei Eplau und Friedland.

v. Chambran, Rapoleons Feldzug in Rußland 1812.

St. Cyr., Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin et Moselle de 1792 jusqu'à la paix de Campo-Formio.

8t. Cyr., Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le directoire, le consulat et l'empire.

v. Deder, Der Feldzug in Italien in ben Jahren 1796 und 1797.

D. Deder, Schlachten und Sauptgefechte bes fiebenjahrigen Rrieges.

Dumas (Mathieu), Précis des événements militaires sur les campagnes de 1799-1814.

Eggere, Belagerung von Bergen op Boom im Jahre 1747.

Eigherjog Carl, Grundfage ber hohern Rriegefunft.

Der frang. Feldzug nach Italien im Jahre 1849 von einem Officier bes Generalftabes.

Frédéric II. Histoire de mon temps.

Befdicte bes Feldzuges von 1799 in Deutschland und in ber Schweiz.

Beidichte bes fiebenjährigen Rrieges. Borlefungen bes preuß, großen Generalftabes.

Le Grand, Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, le 8 et le 9 Mars 1814.

v. Grevenis, Organisation und Taftif ber Artillerie.

v. hofmann, Die Schlacht von Borobino.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la révolution.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de Fréderic II.

Jones, Tagebuch der Belagerungen in Spanfen 1811 und 1812.

Koch, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814.

Die friegerischen Greignisse in Stalien im Sahre 1849. Langlois, Relation du combat de la bataille d'Eilau.

Maps et plans showing the principal movements, battles et sieges of the British Army during the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the South of France.

Dificieller Bericht von ber Schlacht bei Engereborf und Deutschiellagram

Plans et journaux des sièges de la dernière guerre de Flandres.

Pommeraye, Relation du siège et du bombardement de Valencienne en mai, juin et juillet 1793. Quincy, Auszug derer gegen bas Ende des verwichenen und im Anfange des gegenwartigen

Saculo angegriffenen und vertheidigten Stabte.

- v. Reigenftein, Die Expedition ber Frangofen und Englander gegen bie Citabelle von werven.
- v. Repow, Charafteriftit ber wichtigften Ereigniffe bes fiebenjahrigen Rrieges.

Rigel, Der fiebenjährige Rampf auf ber pyrenaischen Salbinfel von 1807-1814.

Scharnhorft, Die Bertheibigung ber Stadt Menin im April 1794.

Die Schlacht von Aufterlig.

Siège de Rom en 1849 par l'armée française. Journal des opérations de l'artillerie génie par Vaillant.

Stutterheim, la bataille d'Austerlitz.

Suchet, Die Belagerungen von Leriba, Mequinenza, Tortofa, Tarragona, Sagunt. Tempelhof, Geschichte bes fiebenjährigen Krieges.

Tielfe, Beitrage gur Rriegetunft und Gefchichte bes Rrieges von 1756-1763.

- v. Unterberger, Sagebuch ber Belagerung von Balenciennes 1793.
- v. Balentini, Berfuch einer Gefchichte bes Felbzuges von 1809 an ber Donau.
- Bagner, Blane ber Schlachten und Treffen ber preußischen Armee von 1813—1815.

## A. Schlachten.



#### Die Schlacht bei Prag am 6. Mai 1757.

Rach Tempelhoff, Deder und ben Borlefungen der Offiziere bes preußischen großen Generals fabes mit vorherschender Bezugnahme auf ben Gebrauch ber Artillerie.

Die Preußen. In ber Schlacht waren bie Preußen 64,000 Mann ftark und zwar:

66 Bataillone Infanterie = 46,000 Mann, 113 Escabrons Cavallerie = 18,000 Reiter.

Bas die Artillerie betrifft, so kann man diese nach der üblichen Annahme von 3 Geschüße pro 1000 Mann, auf 192 Geschüße rechnen; von diesen besanden sich dei den 66 Bataillonen 132 Geschüße und 60 Geschüße bildeten somit die Reserve-Artillerie, von denen man nichts weiter weiß, als daß sie bei den Insanterie-Treffen in große Batterien vertheilt gewesen sind.

Eine kurze Andeutung über bas Terrain bes Schlachtfelbes bei Prag wird genügen, um ben bedeutenden Ginfluß beffelben auf den Gang bes Besechtes selbst zu ermeffen.

Bon bem Dorfe Biechowit kommt ein großer Bach und fließt in westlicher Richtung an ben nahe bei einander liegenden Dörfern: Unter-Potschernit, hostawit und Renge vorbei nach Hrtlorzes; hier nimmt er plöglich eine andere and zwar entgegengesette Richtung an, geht bei Houpetin vorbei, wo er seinen westlichen Lauf von neuem anfängt, Wisoczan berührt und sich bei Lieben in die Moldau ergießt, welche hier einen bedeutenden Bogen nach Often bilbet.

Bei Unter-Potschernis, Hostawis, Kenge und Houpetin bilbet bieser Bach große Teiche, und fließt überhaupt in einem sumpfigen, mit Gebüsch bewachsenen, zwischen Hostawis und Ploupetin aber von steilen Anhöhen eingeengtem Grunde. Bor Ploupetin erweitert sich das Thal und erreicht bei Bisoczan eine bedeutende Breite. Bei Hostawis nimmt der große Bach links einen kleinern auf, welcher aus dem eine Stunde südlicher liegenden Teiche, zwischen Sterboholi und Unter-Micholup, absließt, noch einige Teiche bilbet und sumpfige Wiesenränder hat.

Beftlich von biefem Bache, fast parallel mit ihm und eirea 1000 Schritt bavon, zieht fich von Sterboholi ein Grund mit 7 fleinen Strichteichen, bie burch Graben verbunden, ihre Gewässer bem Bache zustließen laffen. Bur 3a per C. B. Bintericen bertaphantlung in billegte fin Derbeiteng.

### Das Leben

## Generals Friedrich von Gagern.

geinrich von Gagern. Drei Banbe.

Mit bem Bilbniffe Friedriche von Gagern.

gr. 8, geb. 9 Mbtr. 10 Mgr.

#### Inhail bes L. Canbes :

#### Inhall des L. Bendes:

#### Juhalt bes 1 Candes

### Feldheren - Stimmen

and une über

### ben Bolnifchen Ariea

Esm Jafre 1831.

Conditional (b)

friedrich von Smitt

n. geh. Preis 2 Infr.

- a ja may jak diya.

### Die wichtigsten

# h Cachten, Belagerungen

und

## verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studium für Officiere aller Waffen

ven

G. Bittje, R. Breuß. Mafor ber Artillerie 3. D.

Erfter Band.

Leipzig und Seidelberg. C. F. Winter'iche Verlagehandlung. 1861. hatte. Ale biefe Ausführung fpater ftattfanb, mar bies ber lette wichtige Dienft, ben bie preußische Artillerie in ber Schlacht von Prag leifiete.

Die Kolonne bes Prinzen Seinrich erhielt wegen ihrer mehrmaligen fruchtlosen Angriffe von ber Artillerie ber oben genannten Verschanzung ein sehr unwillsommenes Flankenseuer und sind baher ihre unausgesetzen nuplesen Angriffe zu tabeln; seboch muffen ihre spätern Angriffe gegen die vom großen Könige schneil erkannte Lucke in der Stellung der Desterreicher zwischen Kenge und Grilorzes rühmend erwähnt werden.

Was rückstelich ber Artillerie von biesem Augenblide an weiter geschab, läßt sich nicht mehr aus ber Geschichtserzählung mit Bestimmtheit entnehmen, wahrscheinlich wird sie, wegen ihrer damaligen Undeweglichseit, den schnell vorrückenden Teuppen nicht haben folgen können. Auf dem Taborderge und bei Hrlorzes wären wohl noch günstige Ausstellungen für Artislerie gewesen und hätten diese, desonders mit Haubigen besetzt, dem zurückgeschlagenen Feinde vielen Schaden zusügen können. Die auf der Höhe bei Malleschip placirte österreichische Batterie, welche als Reserve-Batterie hier ausgestellt, verursachte den Bataillonen der Division des Herzogs von Bevern einigen Berlust und Ausenthalt, und obgleich sie beim weitern Borrücken genommen, so war sie doch die Beranlassung, das die Desterreicher Zeit gewonnen, sich nochmals zu sammeln, sa sogar die Batterie nochmals zurückeroberten, die sie später nochmals von den Truppen des Herzogs von Bevern genommen wurde.

Schr zu bebauern ist es, baß ber bem Kursten Moris von Dessau, vom großen Könige früher gegebene Besehl oberhalb Prag im entscheibenden Momente über die Moldau zu gehen, wegen Mangel an Pontons nicht ausgeführt werden konnte; die österreichische Armee ware hierdurch völlig ausgerieden worden, und der große König hatte, seine errungenen Bortheile schnell benuhend, vielleicht edenso in das Herz von Desterreich marschiren können, wie es Napoleon im Jahre 1805 nach der Besiegung des General Mack dei Ulm that. Mag man die für die Artillerie getrossenen Anordnungen betrachten wie man will, so können sie nicht anders als unvollständig genannt werden, weil sie dieser stets so bereitwilligen Basse nicht einmal Gelegenheit gaben den Angrist der Infanterie vorzubereiten, geschweige dem Großthaten auszusühren. Aber die unverwüstliche Infanterie mit ihrer ausgezeichneten Tapserseit machte alles wieder gut, wobei der große König selbst sagt:

" an biefem Tage fielen bie Caulen ber preußischen Infanterie."

Wenn selbst noch in ben Relationen ber Schlachten ber neuern Kriege bie Bemerkungen über ben Untheil, welchen bie Artillerie baran genommen, sparsam aussallen, so ist bies noch weit mehr ber Fall bei ben Schlachten bes siebenjährigen Krieges. Es läßt sich hier oft nicht einmal ermitteln, wie viel Weschühe, noch weniger, welche Geschüharten bie fampfenden Parteien hatten. Die Schlacht von Prag theilt hierin gleiches Schickal mit ben übrigen bes siebenjährigen Krieges.

### Borwort.

Durch ihre vielseitig belehrenden Beispiele giebt die Ariegsgeschichte unendlich viel Stoff zum weiteren Nachdenken, und daher mag auch wehl den preußischen Artillerieofficieren indirect die Pflicht auserlegt worden sein, sich fortwährend mit derselben zu beschäftigen, denn bei der theoretischen Prüfung zum Hauptmann müssen sie über eine ren den höhern Orts dazu bestimmten Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik liefern.

Da nun das Studium der Kriegsgeschichte an und für sich ein sehr interessantes und lehrreiches, das Geschichtsseld aber ein undezgrenztes ist, in kleinen Garnisonen aber nicht immer die hierzu nöthigen Quellen zu erhalten sind, so habe ich in den nachsolgenden Arbeiten den Versuch gemacht, meinen jüngeren Herren Kameraden aller Armeen insofern mich nützlich zu erweisen, daß ich über die im Inhaltsverzeichniß angegebenen Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik gegeben, um hiernach beim Selbststudium eine Anleitung zu sinden, sich ein eigenes Urtheil zu bilden und den etwa zu machens den Ansorderungen zu genügen.

wurde berselbe in einer Hafenstellung verlängert und durch noch mehr Cavallene vom linken Flügel verstärft. Hier erscheint es sehlerhaft, daß, außer auf dem Homolyberge, die Front sowohl, als besonders der rechte Flügel durch keine Artillerie vertheidigt wurde, wovon die Ursache in der Undeweglichkeit der letteren zu suchen ist. Nach einem Berichte ließ der Prinz Karl von Lothringen um 9 Uhr, als die Richtung des preußischen Angriffs sich deutlich ausgesprochen hatte, die Artillerie "im Galopp" herankommen, was, — wenn die Ueberlieserung wahr ist, wenigstens sur einen Grad der Beweglichkeit sprechen durste, den man der damaligen schweren Artillerie und am allerwenigsten der österreichischen zutrauen möchte; — wenn es der Fall gewesen, so scheint dies nur auf die 6 Pfünder Anwendung gesunden zu haben.

Wenn eine solche Bertheibigung burch Geschütze stattgefunden hatte, so wurde die preußische Cavallerie nicht so glücklich haben angreisen können. Es ist eine Bernachtässigung zu nennen, daß die preußischen Truppen des linken Klügels nicht während ihrer Formation nach Passirung des sumpfigen Bodens angegriffen wurden. Wäre vor dem Desilee von Hostawig auf die 1000 Schrift vor demselben gelegene Hohe Geschütz aufgestellt worden, so hatte der Herzog

von Bevern nicht fo leicht und ungeftort bebouchiren fonnen.

Die Batterie zur Vertheibigung bes Defilees von Kenge ftant sehr gut und brachte den Preußen großen Verlust bei, hatte sich aber im spätern Verlause ber Schlacht nach bem Taborberge, welcher als schon mit Artillerie besett angenommen, zurückziehen mussen, um so das Vordringen der preußischen Kolonnen zu erschweren und diesen Terrainabschnitt so lange zu halten, die sich die Infanterie und Artillerie bes linken Flügels in Ordnung zur Aufnahme ausgestellt hatten. Dieses letzte Manöver wurde sedoch nur möglich gewesen sein, wenn der rechte Flügel länger Wiederstand geleistet hatte. Durch die Placirung einer Reserve-Vatterie bei Malleschis haben die Oesterreicher die vollständige Niederlage, wenn auch nicht ganz verhindert, doch wenigstens verzögert.

Bon hier aus bis jum Enbe ber Schlacht lagt fich ber ungeregelten

Stellungen wegen nichts weiter mehr fagen.

Der Berluft ber Defterreicher betrug 412 Offiziere, 12,912 Mann und 1291 Bferbe, und zwar:

ferner:

33 Geschübe,

71 Stanbarten,

40 Pontons, viele Bagage und die Belte von 10-12 Regimentern-

### Die Schlacht bei Haftenbed am 26 Juli 1757.

Die Allifrten. Die Starke ber alliirten Armee betrug zusammen 36,000 Mann und bestand aus:

- 45 Bataillonen Infanterie nebft einigen Jager . Compagnien,
- 43 Escabronen Cavallerie unb
- 75 Befchügen, von benen
  - 45 Dreipfunder, und zwar bei jebem Bataillone nur einer, und
  - 30 Geschüße bei ber Reserve, unter biesen wieber 24 schwere Ranonen, und 6 Saubigen.

Die hannoversche Infanterie ftand auf bem rechten Flügel, die braunsschweigsche auf bem linken und die hessische in der Mitte.

Die Wahl und Benutung bes Schlachtfelbes von Seiten ber Alliirten war bochft seltsam. Das Dorf Hastenbeck lag vor ber Mitte ber Front, etwas mehr nach bem linken Flügel zu. Der kleine Bach, welcher bei Borenberg und Hastenbeck vorbeistließt, ist im Sommer sast trocken, jedoch von Hastenbeck bis zur Weser sind seine Ufer sehr sumpsig und bilden ein großes und impracticables Moor, die Laake, oder der Tünder Anger genannt. Das Terrain zwischen Borenberg und Hastenbeck war nicht so günstig, indem es von einigen, diesen Dörfern gegenüber liegenden Höhen dominirt wird, welche dem seinblichen Geschütz besonders günstig lagen. Der linke Flügel stand im Balbe auf einem Berge, wo eine Burg — die Ohnsburg — liegt.

Die Stellung ber Allierten zwischen bem Dorfe haftenbed nnb ber Ohnsburg war an und für fich gut, nur bie Truppenvertheilung in berselben war nicht zwedentsprechend und wurde auch großentheils hierburch ber Berluft ber Schlacht herbeigeführt.

Der rechte Flügel, an ben bei Haftenbeck befindlichen großen Sumpf gelehnt, war wie es sich später zeigte, unangreisbar und wäre daher für diesen Fall zweckmäßiger durch Cavallerie gebildet worden, welches den doppelten Rußen gewährt hätte, der Letzteren ein für ihre Bewegungen geeigneteres Terrain zu verschaffen und die dadurch hier entbehrlich gewordene Insanterie nach dem berselben bedürsenden linken Flügel ziehen zu können. Der Letztere wäre sehr gut durch die Ohnsburger Höhe gedeckt gewesen, wenn der Herzog von Cumberland dieselbe nicht für unersteigbar gehalten und daher unterlassen hätte, besser für ihre Bertheidigung zu sorgen, welches sehr leicht durch die Besetzung des vorliegenden Oorses Vorenderg, das dem Feinde ohne Flintenschuß überslassen wurde, geschehen konnte.

Das Thal vor bem rechten Flügel von Haftenbed abwärts ift nur an einzelnen Stellen practicabel, die Cavallerie war baher hinreichend, wenn eine feinbliche Kolonne bebouchiren wollte, solche zurudzuwerfen. Die Infanterie bes rechten Flügels, als Reserve zwischen Haftenbed und Ohnsburg verbedt

aufgestellt, hatte im schlimmften Falle, wenn ber Feind seinen Angriff gegen Sastenbed richtete, immer Zeit, die Bewegungen besselben zu übersehen und sich gleichfalls zur Unterftugung ber Cavallerie borthin in Marsch zu sehen.

Auch hatte es in biefem Falle wohl vortheilhaft fein konnen, mit bem burch bie Referve verftartten linken Flügel, in bie Offenfive überzugehen, welche, wenn fie gludte, ben Feinb in eine fehr uble Lage gebracht haben wurde.

Eine Batterie von 6 schweren Ranonen ftand vor bem rechten Flügel, hatte ben Sumpf vor fich, nahm jedoch keinen Antheil an ber Schlacht; wenn man fie nicht mit ber Batterie von 6 Geschützen vereinigen wollte, die rechts von Haftenbed gestanden, so ware es besser gewesen, sie so lange in Reserve zu behalten bis eine vortheilhafte Verwendung vorgekommen.

Das Dorf Borenberg war von ben Alliirten nicht beseth; 4 frangofische Brigaben befilirten theils burch baffelbe, theils rechts bei bemfelben vorbei und rudten gegen bie Ohnsburger Sohe vor.

Der Angriff war fehr heftig, aber bie auf berfelben placirten Grenabiere und Idger vertheibigten ihren Boften mit großer Tapferkeit.

Bahrend beffen war auch bas Dorf Saftenbed von bem franzöfischen Centrum, jedoch erfolglos angegriffen worden; ber französische linke Flügel blieb, bes vorliegenden Moraftes wegen, unthätig stehen.

Durch wieberholte Ungriffe festen fich bie 4 frangofischen Brigaben in Um inbeg in ben Befig berfelben wieber ju geben Befit ber Dhnsburg. langen, jog ber Bergog von Cumberland einen Theil ber rechts ftehenben Infanterie heran; lettere mar theilweise mit gur Dedung einer amischen Saftenbed und ber Dhnoburger Sohe placirten Batterie von 18 fcmeren Geschüben (12 Ranonen und 6 Haubigen) verwendet gewesen und burch ihren Abmarich waren biese nicht nur ohne Dedung, sonbern bas Centrum wurde auch fast ganglich von Truppen entblößt. Die frangofische Brigabe Champagne bies bemerkend, rudte rafch vor; bie Batterie feuerte gwar, aber ungludlicherweise geschah bas Laben noch langfam mit losem Bulver und ber Labeschaufel. Durch eine feinbliche Rugel wurde nun einem Kanonier die Lunte weggeriffen und zur Erbe geworfen, biefe lag voller Pulver, baffelbe entzundete fich und hierdurch wurde im entscheibenden Momente auch bas Auffliegen eines Runis tionstarrens herbeigeführt, und bie hierburch entstehende Verwirrung benutent, wurde es ben Frangosen leicht bie Batterie zu nehmen.

Bare hier, wie bies bei ben Franzosen bereits seit Carl VIII. stattgefunden, bei den Geschüßen eine verhältnißmäßig starke permanente Bedeckung gewesen, und wie dies auch unter Louis XIV. im Reglement von 1671 eingeführt wurde, so würde es der Brigade Champagne nicht so leicht geworden sein, die Batterie, troß der eingetretenen Unglücksfälle zu nehmen.

Der Herzog von Cumberland, von biefem Berlufte benachrichtigt und befürchtend, in seinem Centrum nun ganglich burchbrochen zu werben, befahl ben Ruckzug.

Bahrend dieser Zeit war, ohne Wissen bes Herzogs die Schlacht zu Gunten der Alliten wieder hergestellt worden, indem die Ohnsburg durch 3 Bataillone, welche unter Oberst Breitenbach von der Schickmuhle kamen, wieder genommen war und die Franzosen, von 5 Escradrons unter Oberst Dachenhausen dis jenseits Borenberg zurückgedrängt wurden. Gleichzeitig griff der Erdprinz von Braunschweig an der Spipe eines hannöverschen Bataillons die Brigade Champagne mit dem Bajonett an, warf dieselbe aus der Batterie wieder hinaus, wodurch dieselbe noch wohlseiler zurück erobert wie verloren wurde, und würde die Batterie auch späterhin gewiß gerettet worden sein, wenn nicht die Stücknechte mit den Pferden davon gegangen wären; denn als der Besehl zum Rückzug gegeben, mußte die Batterie geradzzu stehen bleiben und der Erdprinz düßte hierdurch die Früchte seiner fühnen Bassenthat wieder ein.

Da aber ber Herzog von Cumberland von biefen Ereigniffen zu spat Rachricht erhielt, so blieb ber Befehl zum Ruckzuge in Wirksamkeit und bie errungenen Vortheile mußten wieber aufgegeben werben. Bon ben auf ber Ohnsburger Hohe eroberten 22 französischen Geschüßen konnten wegen Mangel an Pferben nur 11 mit fortgebracht werben.

Diese Schlacht, eigentlich von den Berbundeten bereits gewonnen, ging duch die, in der früheren Ariegsgeschichte bei den aus verschiedenen Contingenten pusammengesetzten Heeren vorkommenden Fehler verloren, nämlich durch nicht gehöriges Ineinandergreisen der verschiedenen Truppen und durch mangelhafte Anordnungen; denn wären die letzteren zweckmäßig, bestimmt und deutlich gewesen, so wäre es unerklärlich, wie dem Herzoge von Cumberland ganz salsche Rapporte und Meldungen über die Lage und den Stand des Gesechts zusommen konnten, wodurch der Abmarsch der Alliirten in einem Augenblicke veranlaßt wurde, wo der Bortheil auf ihrer Seite war.

Der Berluft ber Allierten betrug 1238 Mann und bie eben stehen gebliebene Batterie von 18 schweren Geschüßen bei Haftenbed.

Die Franzosen. Die Stärfe ber französischen Armee betrug während in Schlacht 74,000 Mann, welche in

88 Bataillone und 115 Escabrons

formirt waren.

Bur Zeit ber Schlacht felbst waren mehrere Corps betachirt.

Un Geschüßen waren 164 vorhanden und zwar

88 Dreipfunder, nämlich bei jedem Bataillone einer, und bei ber Referve 68 Kanonen und 8 Haubigen von nicht bekanntem Kaliber.

Der Angriff ber Franzosen gegen die Aufstellung ber Alliirten wurde einen besseren Erfolg gehabt haben, wenn er mit zwei großen Kolonnen gegen haftenbed und die Ohnsburg ausgeführt worden ware. Lettere mußte die fattere sein, um überstügeln zu können und überhaupt mußte sie mehr für bie Sicherheit ber Flanke forgen, als geschah. Gelang ber Angriff ber einen,

fo konnte fie fich gegen bie anbere wenden, um diefer ebenfalls ben Sieg zu verschaffen.

Die französischer Seits gegebenen Befehle wurden burch gehöriges Ineinandergreifen der einzelnen Brigaden gut ausgeführt und doch gingen die durch die Einnahme der Ohnsburger Höhe errungenen Bortheile baburch wieder verloren, daß der General Chevert, welcher die hier agirenden 16 Bataillone commandirte, die unter Oberst Breitenbach anrudenden 3 Bataillone zuerst für die bei der französischen Armee befindlichen Schweizer hielt und sie ruhig fortmarschiren ließ. Als er aber seinen Irrthum gewahrte, griff Oberst Breitenbach bereits mit großer Heftigkeit in der Flanke an.

Die französischen Bataillone, welche auf bem Ruden bes Berges und in bem bichten Gehölze gebrängt standen, wurden hierdurch verhindert in ber rechten Flanke Front zu machen, zogen sich in Unordnung zurud und wurden, wie bereits erwähnt, von 5 Schwadronen Reiterei (4 vom Oberst Dachenhausen und 1 vom Commando bes Oberst Breitenbach) unter Oberst Dachenhausen bis senseits Borenberg zurudgeworfen.

Der Marschall d'Estrées hatte, burch bie auf seinem rechten Flügel entestandene Berwirrung und durch die Besorgniß hier von einem bedeutenden Corps umgangen zu werden, sich veranlaßt gesehen, sast gleichzeitig mit dem Herzog von Cumberland den Beschl zum Rückzug gegeben. Durch diesen beiberseitigen gleichzeitigen Rückzug, welcher durch den großen Staub verdeckt ward, entstand eine Pause und man war von beiben Seiten verwundert, sich nicht versolgt zu sehen.

Der Marschall d'Estrées gewahrte zuerst ben seinblichen Abmarsch, gab bann ben Befehl wieder vorzuruden und blieb auf biese Beise Herr bes Schlachtfelbes.

Bon bem Gebrauche ber Artillerie, welche wie schon angegeben, außer ben Bataillonde-Kanpnen, bei bem Heere ber Alliirten aus 24 schweren Ranonen und 6 Haubigen, und bei ben Franzosen aus 68 schweren Kanonen und 8 Haubigen (nach anderen Angaben aus 100 schweren Geschützen von nicht bekanntem Kaliber) bestanden haben soll, ist in keiner über biese Schlacht sprechenden Relation einer speciellen Erwähnung geschehen.

Der Verluft ber Franzosen betrug 2000 Mann und 11 Kanonen und hatten bie Alliirten Bespannungen bei ber hand gehabt, so waren noch 11 Kanonen mehr verloren gegangen.

#### Die Schlacht bei Breslan am 22. Rovember 1757.

Die Breugen. Dem Bergog von Bevern war bie schwierige Aufgabe geworben, fich auf einem weitläufigen Terrain mit einem fleinen Corps gegen eine mehr als boppelt überlegene Armee ju fchlagen. Die Lohe, ein Flugden, bas in fumpfigen Ufern fließt, eine Deile von Breslau, bei Bilonis in bie Ober munbet und nur auf vorbereiteten Uebergangen ju- paffiren war, trennte Freund und Feind, und jeder Theil hatte, sonderbar genug, fich auf seinem innehabenben Ufer verschangt. Das Terrain zwischen ber Lohe und ber bamals befestigten Stadt Breslau ift faft als eine volltommene Ebene zu betrachten, bas jenfeitige ober linte Ufer liegt um ein geringes hoher, weshalb mehrere Schangen ber Preußen vom Feinde eingesehen wurden, welches man burch Defilement wahrscheinlich nicht hatte verhindern fonnen. Die Schangen selbft lagen theils einzeln, theils in Gruppen hinter ben Sauptubergangen, theils in gebundener Linie und zwar bas lettere auf bem linken Flügel, ber gegen Breslau bin zurudgebogen war. Die Bahl ber einzelnen Schanzen und Rebouten belief fich auf 30; über bie Beschaffenheit und bie Bertheilung bes Befchuses fehlen befriedigenbe Angaben.

Die Breußen hatten in ber Schlacht felbst 391/2 Bataillone, in ber Stärke von 21,000 Mann und 90 Escabrons mit 9000 Reitern. Wären die Bataillone bagegen vollzählig gewesen zu 750—800 Mann, so hätten sie 31,200 Mann gezählt, ebenso wurde bei vollzähligen Escabrons die Stärke der Cavallerie 10,800 Reiter betragen haben.

In Bezug auf die Anzahl ber Geschütze läßt sich bei bem Mangel an bestimmten Mittheilungen nur so viel angeben, daß sie sich auf 138 von allen Kalibern belausen haben, nämlich 78 Bataillones, 48 Reserves und 12 aus ben Beständen von Breslau entnommenenen Geschützen, unter welchen ein 24 Funder, zwei 25 pfündige Mörser und 9 von unbefanntem Kaliber sich befanden.

Der Mangel an schwerem Geschütz bei ber Armee, die sich in ber Defension ju schlagen beabsichtigte, mußte baber doppelt fühlbar werden. Außer ben Kanonen, welche zu den für das freie Feld bestimmten Bataillonen gehörten, bejand sich alles übrige Geschütz in den zahlreichen Schanzen und Redouten obn in den verschanzten Dörfern, mithin nicht eine einzige Kanone in den Reserve.

Für die eigentlich verschanzte Stellung waren verwendet:

- 27 Bataillone Infanterie,
- 2 Compagnien Jager,
- 30 Escabrons ober

17,600 Mann, worunter 3000 Reiter, ferner 54 Bataillons = Kanonen und 4 schwere Geschüße. Die Streitfrafte fur ben offenen Theil ber Stellung ober bes linken Flugele beliefen fich mithin auf:

12 Bataillone, 60 Escatrons ober 12,400 Mann, worunter 6000 Reiter mit 18 leichten Felbgeschüßen und 16 schweren Geschüßen, wovon 8 in ben beiben Rebouten bei Grabischen und 8 in ber Hauptbatterie binter Kleinburg ftanben.

Abgesehen von bem sowohl seiner Lage, als ben besonderen Anordnungen nach sehlerhaften, verschanzten Lager bei Breslau, hatte die hier stattgefundene Schlacht, ohnerachtet der beinahe breimal größeren Macht ber Desterreicher, gewonnen werben können, wenn ber Herzog von Bevern mit mehr Umsicht und Bestimmtheit gehandelt hatte. Die Bahl des Lagers war an sich nicht zwedmäßig, indem es sich zu sehr ausdehnte und wenn der Feind den linken Blügel angriff, die Berschanzungen ohne Nuben angelegt waren; auch beste es Breslau nicht, vielmehr konnten die Preußen im unglüstlichsten Falle ganz davon abgebrängt und zwischen Ober und Lohe ausgerieben werden.

Gine ausgebehnte verschanzte Stellung hat immer nur einen gewiffen Grab von Wiberstandssabigkeit; ift dieser überwunden und die Stellung an einzelnen Buncten erst burchbrochen, so werden die übrigen entweder unnüt, oder fallen von selbst. Gine solche feste Stellung kann jedoch ohne Reserve und obne Reduit nicht wieder zurückerobert werden, wenn die Bertheidigungelinie erst einmal burchbrochen ift, wie es hier der Fall gewesen.

Die von ben Preußen an der Lohe zu vertheibigende verschanzte Linie hatte eine Ausbehnung von mehr als 16,000 Schritt, es famen baher nur 1300 Mann Insanterie auf 1000 Schritt, babei verlangte ber rechte Flügel, wenn gleich in vortheilhastem Terrain, doch viel Truppen, da er vom Heinde beinahe umfaßt war; auch hatte die ihn schügende Lohe den überhöhenden Thalrand meist auf der seindlichen Seite. Die Front des Lagers war durch Berschanzungen gedeckt, die zum Theil in einer Tiese vor einer rassrenden Höhe lagen; überdied lagen diese Berschanzungen zu entsernt vom Flusse, um den seindlichen Uedergängen ein wirksames Geschüßseuer entgegensehen zu können. Namentlich konnte der Uedergang dei Groß-Mochber von der Batterie de Gräbischen gar nicht oder doch nur höchst ungünstig beschösen werden; seine ist es hierdei noch zu bestagen, daß sich der Herzog von Bevern keine Resergebildet, welche sehr zweckmäßig hinter Alein-Mochber und Gräbischen gestande haben würde, wodurch der Uedergang dei Groß-Mochber wenn auch nich unmöglich gemacht, doch sehr erschwert worden wäre.

Enblich hatte ber Herzog bas einzige Mittel, beffen er fich zur Wiete herstellung ber Schlacht hatte bedienen konnen, die Cavallerie, aus ber Hoggegeben, indem er bieselbe auf ber ganzen Frontlänge in den Intervall vertheilte. Imedmäßiger mare es gewesen, wenn die so vereinzelte Cavalle auf dem linken Klügel zu einer Reserve-Cavallerie vereinigt worden wate, damit gegen Radason zu operiren. Ein schon oft, aber saft immer mit Racht

versuchtes Mittel, einen Theil bes über einen Fluß gebenben Feindes bebouchiren ju laffen, ehe er angegriffen werben foll, wurde auch hier vom Bergoge von Bevern, jedoch gleichfalls mit schlechten Erfolge, angewendet. 35 Grenabiers compagnien ju Fuß und 12 ju Pferde waren auf 5 Bruden bei Groß-Mochber über die Lohe gegangen und der ganze feindliche rechte Flügel sette sich zu ihrer Unterftutung in Bewegung. Rur 4 preußische Bataillone unter bem Beneral Schulz tonnten fich biefer Dacht entgegenstellen, ohne von ber Artillerie unterftugt zu fein, welche, ware fie auch nicht bereits von bem fehr überlegenen öfterreichischen Feuer größtentheils außer Befecht gesetgewesen, boch fur biefen 3med zu weit von der Lohe entfernt war. Obgleich die Preußen bei Breslau Mangel an Artillerie und namentlich an schweren Geschützen litten, wie bereits oben angegeben, fo wurde es boch ausführbar gewesen fein, aus jufammengezogenen Bataillonsgeschüßen einige leichte Batterien zu formiren, um burch biefelben bem Feinde bas Brudenschlagen, refp. ben Uebergang, ju erschweren und die Dieffeitigen Infantericangriffe zweckmäßig zu unterftugen. Sehr beflagenswerth bleibt es baber, bag bie Geschute nur jur Besetung ber Berschanzungen verwendet und beshalb nicht augenblicklich bispomibel waren, eine für diesen Fall gebilbete, wenn auch nur fleine Referve-Artillerie wurde von großem Rugen gewesen fein. Das fehr brave Bauflein Preußen murbe balb vom öfterreichischen Feuer zerschmettert und ber Führer töbtlich verwundet, selbst bie belbenmuthigen Anstrengungen bes Prinzen Ferbinand von Preußen, ber in Berson die Fahne seines Regiments ergriff, blieben fruchtlos; die nun vom Bringen beabsichtigte Bajonett-Attaque fonnte nicht gur Ausführung gebracht werden und zum Berbruß wurde auch eine nebenliegende Redoute bei Sofgen, and Migverstandniß allzueilfertig geraumt; angeblich, weil ihr bie von Rlein-Rochber in den Ruden feuerte, welches auf die Truppen selbst einen fehr blen Eindruck machte.

Bahrend fich bies bei bem letten Orte ereignete, ging ber öfterreichische ide Flügel zwischen Schmiedefeld und ber Belzbrude gleichfalls über die Lohe, wa einer zahlreichen Artillerie unterftütt. Obgleich die Preußen hier tapferen bierstand leisteten, mußten sie boch zulett der llebermacht weichen, wodurch bigen und die nächstgelegenen Redouten verloren gingen.

.

3

7

IC

. 3

CO

التدر

العلا

311**3**5

₽ ع

d M

Richt zu rechtfertigen bleibt es, daß der General von Ziethen seinen linken Well noch mehr ausdehnte, statt sich mit seinem Corps mehr rechts heran pichen und ben Zwischenraum zwischen Mochber und Gräbischen zu verstärken. Kemo mußte der Herzog von Bevern sich links heranschieden, der Feind wie alsbann Klein-Wochber oder Gräbischen angreisen. Den Bemühungen de herzogs von Bevern gelang es, eine Linie von 14 Bataillonen und Wescadrons hinter Klein-Gandau zu bilden, welche den andringenden Feind wiesen empfing und ihn selbst theilweise über die Lohe zurückwarf.

auch ber rechte Flügel der Preußen bei Pilonis hatte die wiederholten wilchen Angriffe zuruckgewiesen und ftand noch ungebrochen, mahrend der

Feind in Unordnung von weiterem Angriff auf Pilonis abstand. Sollte Preußischer Seits auch etwas Entscheidendes unternommen werden, so mußte es jest geschehen. Die aber bereits oben ermahnte Zersplitterung der Cavallerie verzögerte jedoch eine intentionirte Attaque derselben so sehr, daß die Nacht barüber einbrach und ber rechte Augenblick unbenust vorüberging.

Der vom Herzog von Bevern mit Beharrlichkeit verfolgte Plan, bas Gefecht in der Racht wieder anzufnüpfen und zwar durch einen Ueberfall bes feindlichen rechten Flügels durch ben General von Ziethen mit der gefammten preußischen Cavallerie, während der Herzog den seindlichen linken Flügel mit den bei Klein- Gandau stehenden Truppen angreisen wollte, wurde durch bas unvermuthete Zurückziehen der eben erwähnten Truppen vereitelt.

Bortheilhafter mare es überhaupt gewesen, wenn ber Bergog von Bevern feine Aufstellung naber an Breslau genommen, etwa ben rechten Flügel vor Siebenhuben, ben linken auf ber Anhohe zwischen Grabischen und Kleinburg, und fich babei aut verschanzt batte.

Der Berluft ben bie Preugen erlitten betrug:

nach bem öfterreichischen Bericht 15,600 Mann, worunter 9000 tobt ober verwundet, 600 Gefangene, 6000 Ueberläufer und 37 Geschüße;

nach ben Angaben bes General Scharnhorft 9800 Mann, worunter 6200 tobt ober verwundet, 3600 Gefangene und 33 Gefchuge;

nach ben Angaben von Gaubi 6174 Mann, worunter 6174 tobt und 36 Gefchuse.

Die Desterreicher. Die Starfe ber öfterreichischen Urmee betrug: 98 Bataillone, 150 Cocabrono, 37 Grenabier Comp. ju Fuß,

12 s su Pferbe,

in Summa 80,000 Mann ohne die leichten Truppen. Was nun die Kaliber und Geschützahl ber österreichischen Artillerie betrifft, so sehlen zwar hierüber die bestimmten Rachrichten, allein so viel geht aus allen Relationen hervor, daß sie sehr zahlreich und der preußischen Artillerie bei weitem überlegen gewesen ist und zwar nicht allein an der Zahl, sondern auch am Kaliber, und man kommt der Wahrheit gewiß ziemlich nahe, wenn man 320 Geschütze annimmt und zwar:

bei 98 Bataillonen = 196 leichte Geschüße und bei ber Reserve-Artillerie = 124 schwere Geschüße.

In ber Angriffsbisposition verkannten bie Desterreicher vollständig ihren Bortheil; anstatt die Stellung des Herzogs auf allen Buncten zu alarmiren, ihm durch Scheinangriffe Besorgnisse einzuslößen und dann auf dem schwächsten Buncte mit entschiedener Uebermacht durchzudrängen, theilte sich die österreichische Armee in 4 große Angriffscolonnen von denen sede einzelne hingereicht haben wurde den Gegner zu überwältigen und führte so 4 Hauptangriffe unter je einem besonderen Besehlshaber aus, ohne jedoch eine allgemeine Reserve zu haben. So zersel die Schlacht von selbst in 4 abgesonderte Postengesechte, beren jedes gewissermaßen sein eigenes Schlachtseld hatte.

Obgleich ber Erfolg ber Schlacht bei Bredlau für bie Defterreicher sehr gunftig mar, so murben fie boch noch mit weit größerem Augen haben fampfen fönnen, wenn fie einen richtigen Gebrauch von ihrer großen Ueberzahl gemacht hatten.

Die öfterreichischen Angriffscolonnen führten eine große Wenge Brudenmaterial mit sich, so daß sich jede Hauptkolonne in mehrere Rebenkolonnen
zerlegen ließ, was den Uebergang über die Lohe sehr erleichterte; auch
marschirten an der Spite der Kolonnen eine Anzahl Artilleristen, um die
genommenen preußischen Geschütze sogleich umdrehen und gegen die Preußen
gebrauchen zu können.

Die schwere Artillerie war ben Kolonnen vorangegangen und hatte sich bei ben Buncten Groß. Mochber, Reukirch und Pilonis ausgestellt, um ben Brudenschlag zu begunftigen (bei Groß. Mochber standen 3 Batterien, jebe aus 12 Geschüßen bestehend). Auf dieser Linie waren nach Decker 84, nach dem Generalstade 54 schwere Geschüße 3 Stunden lang in Thätigkeit, denen nur etwa 30 Geschüße antworten konnten. Der Herzog von Bevern hatte den größten Theil seiner schweren Artillerie am frühen Morgen nach dem linken Flügel schaffen lassen, weil er dort den Hauptangriff vermuthete; dadurch war die österreichische Artillerie im Centrum um das dreisache überlegen und mußte beswegen die preußische bald überwältigen.

Die öfterreichische Artillerie war zwecknäßig und gut placirt, mit Ausnahme der Batterie von 10 Geschüßen bei der Windmuhle von Pilonis. Jede Batterie zelegte sich wieder in mehrere kleine, durch welche die preußischen Schanzen umfaßt wurden. Hier zeigte sich nun der Vortheil des schweren Kalibers und der Rachtheil solcher isolierter mit ein paar Kanonen bewassneten Redouten ganz augenfällig, denn die Kanonade hatte saft nur eine Stunde gedauert, so war der größte Theil des preußischen Geschüßes in den Schanzen demontirt oder sonst zum Schweigen gebracht, und die Angriffssolonnen hatten nun natürlich freieres Spiel, da der Hauptnerv der Vertheidigung zerschnitten war, so daß jest von der zahlreichen Artillerie unterstüßt, der Brückendau stattsinden donnte, der in einer Stunde beendigt war.

Der Uebergang ber Desterreicher, bei Groß. Mochber auf 5 Bruden, sowie bin nachher erfolgte Angriff auf Klein. Dochber ift sehr lobenswerth, ba hier, winn berselbe gelungen, sich bie Preußen von selbst zurudziehen mußten, um nicht abgeschnitten zu werben.

Ţ,

j,

1

Y

Ľ

3

Gleich bei ber Eröffnung ber Schlacht hatte bie Wegnahme von Krietern, Kleinburg und Gabit burch ben öfterreichischen rechten Flügel unter Nabasdy, und bie von Groß-Mochber, sowie ber Höhe und bes Dorfes Grabischen burch eine andere Kolonne, die Desterreicher in eine ausgezeichnete Aufstellung gebracht.

Die Defterreicher verkannten jedoch von vorne herein diese Vortheile; und fte enigingen ihnen sogar noch da, als die ihnen bei Grabischen unverhofft Bitte. Schlachten und Belagerungen.

überlaffene Redoute einen Stüppunct für bie Bereinigung ber bafelbst über gegangenen Kolonne und das Corps von Radasty barbot. Hatte Radath sich mit sener Rolonne in Berbindung geset, um solche nothigenfalls zu verstärfen, wie auch den errungenen Vortheil besser und mit Rachbruck zu benuten gesucht, um die preußische Elrmee zu schlagen, so würde, während der seite ausgebehnte preußische rechte Flügel und das Centrum durch die Desterreicher blos sest gehalten werden mußte, der Herzog von Bevern von Breslau abgedrängt und sein Rückzug über die Brücke der Viehweibe ihm sehr schweitig gemacht worden sein. Im Gegentheil trennten sich die Desterreicher absichtlich und während Nadasdy unthätiger Juschauer blieb, zog die andere Kolonne, sich links wendend, an der Lohe hinab. Wäre setzt die preußische Cavallerie disponibel gewesen, so hätte das Gesecht sür den Herzog noch günstig hergestellt werden können, wogegen sich verselbe nun mit einem ungehinderten Abzuge auf Breslau begnügen mußte.

Der llebergang bes General Bed über bie Ober bei Sandberg, und die Aufstellung ber Batterien, um ben preußischen rechten Flügel in Flante und Ruden zu beschießen, war lobenswerth, nur mußten solche auch noch nachher benutt werben, um die auf Glogau sich zurudziehenden Breußen flantirend zu beunruhigen. Die Anlage der Batterien gegen die Dörfer Höfgen, Kleiw Mochber und Gräbischen vom jenseitigen Ufer der Lohe war wohl zu entsemt, und mußten die Geschütz ohne Wirkung sein, da die Entsernung die zur Redoute saft 2000 Schritt beträgt.

Die Ocsterreicher verloren nach ben Angaben bes General Scharnhoft 6200 Mann, von benen 6200 tobt und verwundet, und 4 Geschütze; nach öfterreichischen Berichten 5723 Mann, barunter 5266 tobt und verwundet, und 457 vermist.

## Die Schlacht bei Zorndorf am 25. Angust 1758.

Das Schlachtfelb von Bornborf ift ein flaches, von Balb, Moraften und einigen fleinen Teichen eingeschloffenes Rieberungsland, ohne bebeutenbe Erhöhungen, und baher nach allen Richtungen zu übersehen; ber fanbige Boben last überall eine gute Befchupwirfung ju, und einzelne unbedeutenbe Sugelreihen weisen ber Artillerie eine freie Aussicht, und baburch eine naturliche Aufftellung an. Die ftariften Abbachungen find bei Quartichen gegen bie Miegel, boch find auch biese wegen bes fandigen Bobens nicht bedeutenb. Der einzige kleine Sugel auf bem Schlachtfelbe liegt zwischen Bornborf unb Quartichen; bei Wilfersborf liegen fanfte Unhöhen, von benen man bas Die bochften Bunfte ber Gegend befinden fich bei Schlachtfelb überfieht. Diejenigen Terrain-Berhaltniffe aber, welche als Große und Kleine Camin. mischeibend wichtig in ber Schlacht, ale balb für ben einen, balb für ben anbern Theil hemmend und hindernd hervortraten, find 3 sumpfige Biesengrunde, welche von Bornborf und Wilfereborf her, nach ben ebenfalls moraftigen Wiefen an ber Dietel fich bingieben.

Die Breufen. Um Cuftrin und hiermit jugleich bie Reumarf von ben Ruffen zu befreien, zu beren Bertreibung bas Corps bes General Grafen v. Dobna nicht fart genug war, tam Friedrich II. mit 16 Bataillonen und 28 Escabrons (nach Tempelhof 14 Bataillone und 38 Escabrons, bie Angahl ber hierbei gewesenen Geschütze ift nicht befannt) in Gilmarschen von Landshut herunter und legte in 11 Tagen 85 Meilen zurud, welches nicht wenig für die treffliche Mannszucht und ben guten Zustand sowohl ber Menschen, als der Pferbe biefer Truppen spricht. Durch Cuftrin selbst zu gehen war nicht möglich, ba ber einzige, burch bie furze Borftabt nach bein rechten Ober- und Barthe - Ufer führende Damm, von den ruffischen Batterien enfilirt wurde. Zunächst unterhalb Cüstrin war es, ohne großen Menschenverlust, auch nicht möglich bie Ober zu pafftren. Der König täuschte baber ben Feind, und ging, während er das Dorf Schaumburg jum Uebergangspunkt ju mahlen fchien, in der Racht vom 22. zum 23. August bei Güstebicse, 3 Meilen unterhalb Cuftrin, ganz unbemerkt von ben Ruffen, auf das rechte Oberufer über, und bezog ein Lager, mit bem rechten Flügel an Zellin und mit bem linken an Aloffow gelehnt. hier ftieß ber General Malachowsty, ber mit ben hufaren noch weiter vorrudte, auf einen Trupp Kosaden, ben er zurud warf, und burch einzelne Leute biefer Abtheilung erfuhr ber General Fermor, erft am 23. Auguft gegen Abend, daß der König über die Ober gegangen.

Am 24. August brach bie Avantgarbe um 1 Uhr (bie Kolonnen um 2 Uhr) wif, marschirte bis an die Miegel, und bezog hier, indem sie biese in der Front hatte, wieder ein Lager, welches rechts an Darmiegel, links an die Dammsiche Rühle sich lehnte. Die Avantgarde hatte vorher die zerflörte Brucke

an ber Damm'ichen Muble wieder hergestellt, und lagerte fich vor berfelben in einem ausgebogenen Birfel, mit beiben Flügeln an bie Dietel fich lehnenb. Die schwere Artillerie ging bier mabrent ber Racht noch über bie Brude, mahrend die Brude bei Darmiegel abgebrochen murbe.

Um 25ten August halb 4 Uhr brach ber Ronig auf; Die Infanterie ging über bie Damm'sche Duhlbrude, bie Cavallerie über bie Rerftenbrude; nach dem Uebergange marschirte die Infanterie in zwei, die Cavallerie in einem Treffen nach Baglow. Sier ichwentten alle Teten rechts, und sobalb fie aus bem Balbe tamen, jogen fich 8 Bataillone, nebft ben Sufaren von Biethen und Malachowelly, rechts und formirten neben bem erften Treffen noch eine Rolonne fo, bag bie Urmee nun in 4 Rolonnen marfchirte. In biefer Ordnung ging ber Marfc uber Bablow, Bilfereborf bis gegen Bornborf fort. war am Morgen bes Tages bas preußische heer, nachbem es bie Ruffen im Ruden und ber linken Klanke umgangen, fie aber, theils ber Terrainbeschaffenheit, theils ber eigenen Rudzugelinie wegen, hier nicht hatte angreifen fonnen, in ber Stellung zwischen Bornborf und Biltereborf, mit ber Front gegen Quartichen, aufmarichirt.

Die hier vereinigte Dacht betrug:

. . = 22,800 Mann 38 Bataillone à 600 Mann .

83 Escabrons à 120 Mann und Pferbe -9960

im Gangen 32,760 Mann.

ferner 117 Referve - Befchute, unter benen

2 leichte 24 Pfunber.

85 ichwere 12 Pfunber,

1 10pfündige } Haubigen 29 7pfundige

fich befanden, ohne die 76 leichten Bataillonegeschute; im Bangen alfo 193 Befchute.

In biefer unverhaltnigmäßigen ftarten Artillerie, 6 Gefchute auf 1000 Mann, liegt ber Beweis, wie genau ber große Konig feinen Begner kannte, und wie nothwendig er es hielt ber übergroßen Geschützmenge seines Feindes, so viel es sich thun ließ, bas Gleichgewicht zu halten; vielleicht hat auch bie gewonnene Ueberzeugung, bag, wenn man bie beiben hauptwaffen bes Beeres ichonen wolle, man nothgebrungen eine zahlreiche Artillerie haben muffe, bas Ihrige Die erfte Ibee bes Konige mar, an biefem Tage, bie bazu beizutragen. ruffifche Urmee, welche in einem unregelmäßigen Biered mit aus und eine gehenden Winfeln aufgestellt mar, in der rechten Flante anzugreifen, biefelbe in die Morafte von Quartichen ju brangen und ihr ben Rudjug nach gandeberg " abzuschneiben; miglang bies Borhaben, fo blieb ben Breugen immer noch ber Rudjug auf Cuftrin frei, beffen Belagerung bie Ruffen am 23. August bereits aufgehoben hatten. Der Angriff in ber linten feinblichen Flanke bei Bicher, wurde zwar ben Rudzug noch ficherer abgeschnitten haben; im Fall bes Diff gludens aber war ber Feind zwischen bem Beere und ber Schiffbrude bei

Suftebiese, und von Cuftrin war bann ber König gleichfalls abgeschnitten. Der erwähnte projectirte Angriff gegen bie rechte Flanke fonnte aber, wegen bes als Anlehnungspunkt benutten moraftigen Quartschener Grundes nicht ausgeführt werden, und ber König entschloß sich baher, bie rechte Ede bes Bierecks anzugreisen.

Er wählte zu biefem 3wede bie schon früher bei Leuthen mit Erfolg angewendete schräge Schlachtordnung; ber rechte Flügel bei Wilfersdorf wurde refüstrt, ber bei Bornborf bem Feinde am nächsten befindliche linke Flügel bestand, mit Ausschluß ber Avantgarbe, welche so zu sagen das 1. Treffen bilbete, aus 3 Treffen Infanterie, links, neben und hinter derselben, stand beinahe die sammtliche Cavallerie.

Der Avantgarbe, welche 250 Schritt vom 1. Treffen entfernt ftand, waren 2 Batterien, eine jebe aus 10 12 Pfündern bestehend, beigegeben, und hier sinden wir zuerst den Gebrauch derselben wie bei unserer jesigen Normalausstellung, indem sie auf beiden Flügeln placirt waren und den Bewegungen der Insanterie solgten. Diese beiden Batterien wurden im Lause des Gesechtes auf resp. 40 und 20 Geschütze verstärst, thaten jedoch dem Feinde zuerst wenig Abbruch, da sie ihr Feuer auf 1800 bis 2000 Schritt begannen. Die übrigen schweren Geschübe, aus: 65 12 Pfündern, 2 24 Pfündern, 1 10 pfündigen und 29 7pfündigen Hausigen bestehend, waren vor der Front des 1. Treffens vertheilt. Diese Ausstellung ist für diesen Fall zu loben, indem hierdurch gegen die gedrängte Stellung der Russen ein concentrisches Feuer hervorgebracht wurde, welches benselben einen bedeutenden Berlust zusügte.

Auch zeigte bie Artillerie in biefer Schlacht, baß fie im Laufe bes Krieges ion bedeutend an Beweglichkeit gewonnen habe.

Der zwedmäßigen und einfachen Disposition des Königs zusolge, sollten: bie Avantgarde, unter General Manteuffel, ihren linken Flügel stets an ben Zabergrund lehnend, jest vorrücken, beide Infanterietreffen des linken Flügels, sich gleichsalls an den genannten Grund haltend, folgen und die Cavallerie zur Unterstützung des ganzen Flügels dienen. Um durch die vorrückende Infanterie nicht im Schießen gehindert zu werden, avancirte die Artillerie, wahrsscheinlich in Batterie-Schellons, und blieb deshalb im steten Feuern; hiersturch, daß die Batterien näher an den Feind kamen, sing auch das Geschüßsseuer an, eine bessere Wirkung zu äußern, und es entstanden beim Feinde wahrsnehmbare unruhige Bewegungen.

Beide Infanterietreffen folgten ber Avantgarbe rechts von Jornborf vorbei, und ber erste Angriff gegen die Ruffen gelang. Fehlerhaft war das rasche Borgeben ber Avantgarbe, sie mußte erst das 1. und 2. Treffen abwarten und, bevor sie nicht von diesen gedeckt war, zu keinem weitern Angriff schreiten; sie mußte ferner mit gerader Front vorgeben und nicht so viel rechts schwenken, da hierdurch die linke Flanke der ruffischen Cavallerie preis gegeben wurde. Statt besien hatte sich beim weitern Vorgeben das 1. Treffen mit der Avantgarde

allignirt, und ber linke Fingel, bem nun bie Unterstützung fehlte, war bem Feinte preis gegeben. Dieser, solches bemerkend, brang gegen bie bunne prensische Linke vor, welche zu weichen begann, und in bemselben Augenblide von ber rufsischen Cavallerie angegriffen wurde, ber es auch glüdte, 7 Bataillone bes linken Flügels zu werfen und 26 Kanonen zu nehmen, was nicht geschehen ware, wenn, nach ber Absticht bes Königs, bas 1. und 2. Tressen hinter ber Avantgarbe gewesen.

Man fleht ferner hieraus, daß, so vortreffild, auch die Maßregel ift, große Batterien jum Angriff vorgehen zu lassen, es ihnen boch nicht an bim reichender Bededung sehlen darf; benn wird man auf die Desenstve jurudgeworfen und von den andern Truppen verlassen, so ist der Berlust um so

größer, je ftarfer bie Batterien maren.

Ohne ben General Seidlig ware die Schlacht für die Preußen jest verleren gewesen, da die Infanterie des ganzen linken Flügels in vollkommener Auflösung gegen Zorndorf floh; dieser aber, die Gesahr erkennend, griff mit der ihm untergebenen Cavallerie die zu hißig und daher unordentlich verfolgenden Aussen an und es gelang ihm, sowohl die seindliche Cavallerie als auch Infanterie dergestalt zu werfen, daß dadurch der ganze rechte Flügel der Russen total geschlagen, und mithin die Sauptabsicht des Königs erfüllt wurde.

Theils um bem eigenen linken Flügel Zeit zur Wiederherstellung ber Ordnung zu verschaffen, theils aber auch um die Niederlage der Russen durch das Schlagen ihres linken Flügels vollkommen zu machen, befahl der König dem bisher unthätig gewesenen rechten Flügel vorzurücken. Zuvörderst wurde die Artillerie, welcher an diesem Tage sehr zwedmäßig die Bordereitung zum Angrisse der andern Wassen überlassen war, vorgezogen. Zu tadeln ist jedoch hierbei, daß die Batterie des rechten Flügels von 30 Geschüßen, aus 2 24Pfündern, 16 12Pfündern und 12 Haubigen bestehend, mit verhältnissmäßig zu schwacher Bedeckung, zu weit vorgeschoden wurde und daher der seindlichen Reiterei in die Hande siel. Dieser Umstand verursachte auch das momentane Weichen der nachrückenden preußischen Insanterie, indem diese durch die davon sahrenden Proßen in Unordnung gedracht wurde; dieselbe hielt sedoch bald wieder Stand und suhr fort zu avaneiren. Gleichzeitig ging die Cavallerie des rechten Flügels vor und besteite die von den Russen genommene Batterie.

Während bies auf bem rechten Flugel vorging, war wiederum eine Abtheilung ruffifcher Cavallerie gegen bie Infanterie bes linken Flugels vorgegangen, welche lettere, theilweise schon in die früher auf biesem Flugel vorgesallene Unordnung verwickelt, von ploglichem Schrecken ergriffen, in ganglicher Auslösung gegen Wilfersborf flob.

Abermale war es ber Tapferfeit bes General Seiblig und feiner Cavallerie vorbehalten, die Schlacht wieder berzustellen und ben Sieg zu erringen. Er rudte vor, und es gelang feinem erften Angriffe, Die ruffische Cavallerie zu

werfen wie auch in die noch stehenden russischen Insanterietreffen einzubringen, welche zwar tapfern Widerstand leisteten, aber doch zulest der Beharrlichkeit der heranrusenden preußischen Insanterie weichen mußten. Die Russen wichen endlich theils durch das hofbruch gegen Darmiehel, theils gegen das Vorwerk Birkendusch zuruck. Während dieser Zeit hatten auf dem rechten Flügel die Grenadierbataillone des außersten Flügels den Ausschlag gegeben, indem sie den russischen linken Flügel durchbrachen und ihn der rechtsschwenkenden preußischen Cavallerie in die Hände trieben. Hiermit war eigentlich die Schlacht beendet; zwar geschah am Abend dieses Tages noch ein Angriss gegen die rallirten lleberbleibsel des russischen heeres, derselbe blieb aber erfolglos, da er, wegen Rangel an Runition, von der Artillerie nicht unterstützt werden konnte.

Die Bunktlichkeit und Genauigkeit, mit welcher die Befehle des Königs wa den der Schlacht vorangegangenen Bewegungen ausgeführt wurden, ift sehr ju loben. Das entschlossene und tapfere Benehmen der preußischen Cavallerie ift saft beispiellos. Die Artillerie zeigte, wie bereits erwähnt, in dieser Schlacht, daß sie im Lause des Krieges sehr an Beweglichkeit gewonnen habe und den Bewegungen der übrigen Truppen kein hinderniß mehr sei. Problematisch ift es, daß die letzten Angrisse der Preußen von der Seite her geschahen, nach welcher die Russen, wenn sie wichen, sich zurückziehen mußten, und läßt sich dies nur dadurch erklären, daß dem Könige, wie die Schlacht stand, keine Bahl blieb, da es ihm nur darauf ankommen mußte die Russen zu schlagen, es mochte kosten was es wollte.

Bemerkenswerth ift es, baß ben Preußen bie russische Wagenburg bei Alein- Camin entging und nicht burch Reiterpatrouillen entbedt wurde, so wie daß im Allgemeinen bas Patrouilliren bei beiben Armeen nicht mit ber ge-borigen Ausbehnung und Vorsicht betrieben wurde.

Der Berluft ber Preußischen Armee betrug:

|                       | Cavallerie: |        |      |       |     | Infanterie: |      |       | Summa: |      |
|-----------------------|-------------|--------|------|-------|-----|-------------|------|-------|--------|------|
| tebt                  | 16          | Dffic. | 531  | Gem., | 45  | Offic.      | 3087 | Bem., | 3679   | Mann |
| vempunbet             | 60          |        | 651  |       | 186 | •           | 5337 |       | 6234   | *    |
| vermißt ober gefangen | 2           | •      | 85   | 3     | 15  | 3           | 1370 | 5     | 1472   | 5    |
| In Summa              | 78          |        | 1267 | ,     | 246 | 5           | 9794 |       | 11385  |      |
| und 26 Ranonen.       | Sic         | crober | ten  |       |     |             |      |       |        |      |

103 Kanonen, 27 Fahnen und Stantarten.

```
Die Russen. Die Stärfe ber Russen betrug:
76 Bataillone, }
51 Escabrons, }
390 Geschüße und zwar
152 3pfündige Bataillonstanonen,
18 2pfündige Einhörner,
220 Reserve-Geschüße.
```

Unbegreiflich und unverantwortlich war es vom General Kermor, bag er, bei feinem Ueberfluffe an leichter Reiterei, frine Anordnungen getroffen batte fich von ben Bemegungen bes Ronigs nachricht ju verfchaffen; ber Uebergang bes Letteren bei Buftebieje, woburch bas Romangow'iche, bei Schwedt ftebente, Cavallerie Corps von ber Sauptarmee getrennt wurde, war ihm baber in ber That febr überraschend. Der Beneral Fermor erhielt burch bie Rosaden, bie ber General Malachowofy am 23. August gurud geworfen, querft am Abend biefes Tages bie Rachricht, bag bie Breugen über bie Dber gegangen. Sehr fehlerhaft bleibt es baber, bag er nicht fortwahrend bie Dber entlana patrouilliren ließ, woburch er geitig genug batte benachrichtigt werben fonnen, banach feine Magregeln ju nehmen, um entweber ben llebergang ju verwebren ober boch wenigftens zu erschweren. Statt beffen war er nur barauf bebacht Cuftrin ju erobern, wozu boch feine Soffnung vorhanden war, wenn er nicht zuvor die Preußen geschlagen batte. Der General Fermor gab in Folge biefer Greigniffe bem General Braun ben Befehl, fchleunigft von Landoberg ber gu ihm zu ftogen, bob bie Belagerung auf, ichidte ben Belagerungetrain nach Rlein Camin unter bem Schute von 4000 Grenabieren und nahm am 24. August eine Stellung, mit bem rechten Stugel an ber Diegel gwijden Ruteborf und Duartschen, mit bem linten an ber Drewiger Saibe, fo bag bie Urmee ben Grund von Quartichen und Borndorf im Ruden hatte, indem er glaubte, ber Konig wurbe in ber Front angreifen. Der General Braun traf am Radmittage ein und lagerte fich am rechten Flügel, Front gegen Quarifchen und bilbete mit bemfelben einen Safen. Da ber Beneral Fermor fab, bag ihn ber Ronig umgeben wollte und ichon über feine rechte Flanke binaus war, ließ er rechts umtehrt machen und nahm feine Stellung links an Quartiden, rechts an Bornborf; mabrent ber General Braun fich mehr nach Bilfereborf bingog.

In der Racht anderte ber General Fermor feine Stellung noch einmal und ftellte fich in 2 Treffen in einem unregelmäßigen Biered, mit eine und und ausgehenden Winfeln, auf; der rechte Flügel hatte Quartschen im Ruden und ber linke Zicher in ber Flanke; die Cavallerie und Bagage ftanten im Biered; in dieser Stellung erwarteten die Ruffen am 25. August die Schlacht.

Diese Ausstellung ber Russen am Schlachttage in einem solchen unregelemäßigen Biered von etwa 4000 Schritt Länge und 800 Schritt Tiese, war sehlerhast und schlecht gewählt, und sonnte bei etwas wenigerm Glüde durchaus verberblich für die russische Armee werden. Im Rüden den Hofbruch, in der rechten Flanke den Quartschener Grund, dahinter die Miezel ohne Uebergänge, also eine Ausstellung ohne allen Rückzug, wie denn auch der Ersolgzeigte, daß ein großer Theil der Armee in die Moraste gesprengt wurde. Es ist hierüber mancher Tadel ausgesprochen und dieses etwa nur dadurch zu entschuldigen, daß der General Fermor nicht wußer, von welcher Seite er würde angegriffen werden, und ebenso ist der Borwurf nicht ungerecht, sich mit

bem Ruden an ein burchaus unpassirbares Hinderniß gestellt zu haben, mahrend es als Frontbedung, in welcher Beziehung es ursprünglich gemählt war, keinesweges zu tabeln ift.

Die Stellung einer so bedeutenden Armee in ein Biered ist unzwedmäßig, und kann die Ordnung und Festigkeit darin nicht erhalten werden; benn ist einmal Unordnung in demselben eingebrochen, so ist ziemlich alles verloren; die Truppen in den Flanken stehen unnuk, und werden von den seinblichen Batterien ensilirt; die hintere Seite ist zu entsernt um der Front als 2. Tressen oder Reserve zu dienen, und kann nicht rasch genug als Unterstützung verwendet werden. Die Winkel sind sehr schwache Punkte und bieten dem Feinde nicht genug Widerstand dar; noch unvortheilhafter ist es, den innern Raum mit Cavallerie und Bagage anzusüllen; die an sich schon gedrängte Stellung giedt dem Feinde schon eine gute Wirkung für seine Geschüße, um wie viel mehr nicht noch ein so voll gepfropstes Viereck. Der Ersolg zeigte auch, daß der General Fermor gleich zu Ansang der Schlacht die Cavallerie und Bagage herausnehmen mußte, weil sie zu viel litt.

Die ganze russische Artillerie war beim Anfang ber Schlacht in ber großen Rehrzahl auf bem rechten Flügel, wo wenigstens 150 Reserve-Geschüße, auf der Höhe und vor der ganzen Angrissfront gut und zwedmäßig aufgestellt; nur war die ganze Ausstellung selbst daran schuld, daß das Keuer, welches sie auf sich zog, zugleich verderblich für die dahinter stehenden Truppen wurde. Denn während ihr Feuer sich gegen die langen preußischen Linien zersplitterte, concentrirten sich die preußischen Geschosse; namentlich aber sollen die Rollsschifte gegen die tiesen russischen Massen eine ungeheure Wirfung geäußert haben. Bei einer solchen sehlerhaften Ausstellung würden heut zu Tage alle schweren disponiblen Geschüße vereinigt werden, um die entgegengesetze Ecke bieses massirten Truppenkörpers durch ein nahes und mörderisches Kugels, Strapnells und Granatseuer niederzuschmettern.

Die richtige Auffassung bes schicklichen Moments zum Angriffe ift sehr zu loben, nur gingen die hierdurch bereits errungenen Bortheile durch bas zu hitige Bersolgen wieder verloren. Die anfänglich gute Ruden- und Seitendedung durch den Quartschener Grund wurde jett sehr nachtheilig, indem derselbe am Rudzuge hinderlich war; die Russen famen aus ihrem Zusammenhange, welche Unordnung die preußische Cavallerie benutte und die völlige Aussösung des rechten Flügels zur Folge hatte; wären sie stehen geblieben, so hätte sich das Besecht günstiger für sie gestellt, denn auf ähnliche Art wurden die Schlachten bei Prag und bei Kesselborf verloren.

Lobenswerth war es, baß bie ruffische Cavallerie bas Blosgeben ber linken Flanke ber preußischen Avantgarbe so augenblidlich benutte und es hatte bies ben Breußen vielen Schaben gebracht, wenn nicht Seiblit's Scharfblick bas Gefecht burch seine Zapferkeit mit ber Cavallerie wieber hergestellt und so ben Ruffen ben errungenen Vortheil entriffen hatte. Zwedmäßig ware es

auch gewesen, wenn ber General Fermor feine gesammte Cavallerie auf ben rechten Flügel genommen batte, ba er feben mußte, bag hier ber Sauptangriff bes Ronigs ftattfinden follte.

Die Beweglichfeit und Bravour ber ruffifden Cavallerie in biefer Schlacht ift febr ju loben und gelang es auch bierburch nur bie Batterien bes perugifden rechten Flügels zu nehmen.

Die Artillerie wurde hier lediglich ale Positione-Beschus benust, wenigstens finbet man nirgenbe envas barüber angegeben, bag biefelbe ihre anfängliche

Stellung veranbert batte.

Das Abbrechen ber Brude über bie Miegel rettete bie ruffifche Armee von einer ganglichen Auflojung und machte bas Railliren einiger taufent Dann möglich, woburch mahrent ber Racht einigermaßen bie Ordnung bes Beeres wieberhergestellt wurde.

Doch bleibt die Stellung zwischen Quartichen und Bicher tabelnewerth; ein Rudzug auf ber Strafe nach Landoberg mare bas zwedmaßigfte gemefen, ba auf bem in Rebe ftebenben Terrain immer nur eine Flanke angelebnt werben fonnte, bie andere aber ber Umgehung bes Feindes preis gegeben blieb.

Sehlerhaft ift es ferner gemefen, bag ber General Fermor nicht beffer für feinen Belagerungstrain und fein Brod gejorgt batte; er wurde burch bie Umgehung bes Ronigs gang bavon abgeschnitten und bei etwas größerer Aufmertfamteit von Seiten ber Breugen mare beibes verloren gegangen.

lleber ben Webrauch ber ruffifchen Artillerie in biefer Schlacht lagt fic weiter nichts fagen, ba biefelbe wie bereits ermahnt, nur als Pofitions. Wefchug verwendet zu fein icheint. Bon ber erften Blacirung ift bereits gefprochen, boch ift hierbei nicht unbemerft zu laffen, bag ber Beneral Fermor gut gethan haben wurde, die auf ber Front gegen Darmiegel und Quartiden vertheilte Artillerie gu fammeln, einen Theil bavon gur Berftarfung ber angegriffenen Front zu ichiden, ben Reft aber ale Referve-Artillerie zu verwenden, um, im gerigneten Momente, einen ichwachen Bunft bamit zu unterftugen. Der weitere Bebrauch ber Artilleric fann nur zwedlos gewesen fein, benn fonft wurben nicht über 100 Befcuge in bie Sanbe ber Breugen gefallen fein.

Die ruffifche Armee hatte einen Berluft :

an Tobien . . . 859 Officiere 7,131 Gemeine 10,659 an Bermunbeten an Gefangenen 82 (incl. 5 Generale) 2,800 . In Summa 941 Officiere 20,590 Gemeine außerbem 103 Ranonen, 27 Fahnen und Stanbarten.

## Die Schlacht bei Minden am 1. August 1759.

Die Alliirten. Trot ber allermuhscligsten und geschickteften Demonstrationen war es bem Herzoge Ferbinand von Braunschweig nicht möglich gewesen, Minden und Münster zu retten, er hatte beshalb nur diejenigen Rafregeln ergriffen, um feinen Gegner entweder zur Annahme der Schlacht ober zum Rückzuge zu nothigen. Der Marschall Contades entschied sich für die Schlacht; dieselbe wurde auf dem linken Ufer der Weser und zwischen den Moraften der Bastau geliefert.

Die Bastau fließt zwischen sumpfigen Ufern und mundet innerhalb ber Frangewerfe von Minden in die Wefer. Das Fließ ift schon an fich bebeutenb genug um nur auf Bruden überschritten werben ju fonnen, wirb wer noch wichtiger burch bas große Torfmoor, von dem es in einer Breite von einer halben Stunde auf bem linten Ufer bis nahe an feinen Ginfluß begleitet wird. Außer bem leicht ju vertheibigenden Damme, auf welchem bie Bege von Eichenhorft nach Sille, und von Kolte nach hartum führen, ift bas Moor nirgends zu paffiren. Nörblich ber Baftau und ihres Moores behnt fich eine weite fruchtbare Ebene aus, bie, mit unmerklicher Abbachung nach tem Laufe ber Wefer abfallend, bis an die großen Torfmoore von Uchte und Reundorf fid erftredt. Als eigentlicher Thalrand bes Stromes markirt fich ein fteiler Abhang, ber unterhalb Dinden bei ber Poggenmuhle an bas Flußbett bicht anschließenb, bemselben bei Betershagen folgt, fo bag er bas rechte Ufer überall dominirt und auf weite Entfernung übersieht.

Die ganze Fläche wird burch bie Linie ber Dörfer Tobtenhausen, Rottenhausen, Stemmern, Holzhausen und Nordhemmern und ihre ununterbrochenen Bege, Hedenverbindungen, Buschwerfe und kleinen Gehölze in zwei natürliche Abschnitte geschieden. Das Terrain zwischen diesen Dörfern, der Stadt und dem Moore der Bastau, der eigentliche Schauplat der Schlacht, ist von einzelnen Wohnungen, Gärten und Abzugsgräben mannigsach durchschnitten; offener seboch nach den am Moore liegenden Dörfern Hahlen und Hartum bin. Einige der Gehöfte die mit den Localnamen Malbergen, Finstersee und Reuland bezeichnet sind, wurden von den Franzosen mit dem Namen der rethen Häuser belegt.

Jahllose Wege durchfreuzen diese Ebene nach allen Richtungen hin, weshalb der Herzog Ferdinand seinen Generalen auf das Dringendste empsohlen batte, sich genau mit ihnen bekannt zu machen. Ein Jeder hat auch den kinigen bei der Schlacht ohne Anstoß gefunden; nur nicht der Lord Sakville du die englische Cavallerie commandirte, aber dieser bekanntlich aus boser Absicht und nicht aus Unkunde.

Rachbem Herzog Ferbigand ben Erbprinzen von Braunschweig mit einem kleinen Corps nach Lubben entsenbet hatte, (ber an bem Schlachttage von Minden auch die Franzosen bei Gohfelb schlug) verblieben ihm nur:

41 Bataillone unb

61 Escabrons,

im Gangen hochftene 36 - 38,000 Mann, . worunter 7000 - 7300 Reiter.

Die Armee war in zwei Corps getheilt; bas eine, unter bem fpeciellen Befehle bes Herzogs felbft, enthielt

26 (nach ben Angaben bes Generalstabes 25) Bataillone unb

43 Escabrons;

bas andere unter bem General Wangenheim, verftarft burch bas Grenabiers Corps bes Prinzen von Bevern,

14 Bataillone und 18 Escabrons.

3wei Bataillone waren auf bem rechten Flügel gegen Eichhorst betachirt; ein Bataillon (Budeburg) bedte bie Artillerie beim Wangenheim'schen Corps, und ein Bataillon (Sachsen Botha) bie bes rechten Flügels, so baß nur 38 Bataillone jum Gefecht selbst kommen konnten.

Die Gesammtsumme aller Geschütze betrug etwa 150 — 152, unter benen 82 leichte Bataillonoffanonen waren, mithin bestand die sogenannte Reserves Artillerie aus 70 Geschützen. Diese war in 7 Abtheilungen, Brigaden ober Batterien getheilt, nämlich in die

1. Abth. aus ber ersten leichten Brigade Drum enth. 6 Kanonen \ 28

2. \* \* zweiten \* Fays \* 6 \* englische

3. \* \* engl. schweren \* 10 Ranonen 6 Saubigen Beschütze

4. hannoversche Artillerie 8 Geschütze } 16 combinirte Geschütze

5. s combinirté s 8 s

6. - budeb. leichte - 8 6pf. Kanonen } 18 budeburgischen Geschütze

8. . heffische Artillerie 8 Geschüte.

Der Herzog hatte seine Artillerie, analog ber Schlachtordnung, in rechten Klügel, Centrum, und linken Flügel eingetheilt, und so ftand sie auch theils zwischen, theils hinter ben Truppen und marschirte in dieser Ordnung bei ben Kolonnen. Auch scheint es, daß sie in diesen Abtheilungen unter bes sondern Rommanbeuren gestanden, und aus der Disposition der Schlacht ift ersichtlich, daß man ihr einen bestimmten im Boraus bezeichneten Antheil an derselben nehmen ließ, also ihre Wirkung nicht, wie in so vielen Schlachten bieses Krieges, der Willführ oder dem Zufalle preisgab. Diesem Borzuge hat sie sich benn auch in der Schlacht würdig zu machen gewußt.

Der Herzog hatte bie Rachricht von ber wirklichen Bewegung ber framzösischen Armee burch einige Deserteurs erhalten, beren Aussagen ihm aber erft 3 Uhr Morgens gemelbet wurden. Er überzeugte sich sogleich selbst von ber Richtigkeit biefer Angabe, ließ barauf bie Biquets unter bem Prinzen von

Anhalt, welche an diesem Tage aus 1000 Mann Insanterie, 200 Mann Cavallerie und 2 Haubigen bestanden, die Hahlen vorgehen, welcher Ort bereits feindlich besetzt gesunden wurde. Der Herzog, seinem großen Grundsate getreu, nie einem Angriss passiv entgegenzusehen, sondern, wo nur immer möglich, selbst stets der Angreisende zu sein, ließ ohne Zeitverlust die bereits 2 Stunden unter Wassen stehende Armee augenblicklich den Marsch antreten. Aus dem Umstande, daß diese schon schluß ziehen wollen, daß ihm die Absicht seines Gegners bekannt gewesen sein müßte, was sich aber nirgends bestätiget sindet. Der Herzog passirte das verwickelte Terrain vor seiner Front in 8 Kolonnen, sormirte sich darauf mit großer tactischer Gewandheit und Schnelligseit und stand bereits um 6 Uhr in der Ausstellung zwischen Hartum und Stemmern.

Auf dem rechten Flügel standen unter Lord Sakville 24 Escadrons englischer Cavallerie, 14 in erster und 10 in zweiter Linie; im Centrum die Infanterie in vier Abtheilungen, zu 8 und 6 Bataillonen; 14 Bataillone im ersten und 11 (nach anderen Angaben 12) Bataillone im zweiten Treffen; die combinirte Cavallerie von 19 Escadrons war auf dem linken Flügel dei Stemmern, von denen 11 Escadrons im ersten und 8 Escadrons im zweiten Treffen standen; also im Ganzen 19,600 Mann Infanterie und 5160 Pferde.

Unmittelbar baran ftieß bas Wangenheim'sche Corps; nämlich beffen 18 Escabrons Cavallerie in zwei Treffen zwischen Stemmern und Kutten-hausen, bann bie 8 Infanterie-Bataillone vor biesem Dorse, und endlich bie 5 Grenabier-Bataillone ganz auf bem linken Flügel an ber Weser, in einigen noch aus früherer Zeit herstammenden alten Schanzen.

Die Geschüße in Batterien waren folgendermaßen eingetheilt und placitt: Die Batterie I und II, sowie die beiden leichten englischen Brigaden aus 12 Ranonen bestehend, waren ganz auf ben rechten Flügel vorgeschoben und durch die Bifets ber Armee gebeckt.

Rr. III. und Rr. IV., die englische und hannöversche schwere Artillerie, 18 Kanonen und 6 Saubigen, standen hinter der ersten Infanterie-Abtheilung, gedeckt durch das Bataillon Sachsen-Sotha. Diese beiden Batterien hatten mahrsicheinlich den Zweck, die seindlichen Batterien Rr. IV und V zu beschießen, saben sich aber durch den brusten Angriff der englischen Infanterie zuerst daran gehindert.

Die Batterie Rr. V und VI, die combinirten 8 schweren und 8 leichten budeburgischen Geschüße, waren vor der Intervalle der britten und vierten Insianterie-Abtheilung placirt und unterftugt durch deren Regimentsfanonen.

Diese 16 Geschütze ftanben ben 26 französischen ber Batterie I und III entgegen.

Die Batterie Rr. VII, bie budeburgische schwere Artillerie von 10 12Pfunbern, fant bicht an ber Weser in einer alten Berschanzung.

Dir. VIII, Die heffifche leichte, aus acht Geschüßen bestebent, ftant ver bem rechten Alugel ber Wangenheimschen Grenabiere.

Diefe 18 Geschüpe, im Berein mit ben 10 Bataillons Deschüpen ber Grenabiere, hatten es mit ben Broglio'schen 22 Geschüpen, ben Batterien Rr. VIII und Rr. IX, ju thun.

Der frangofischen Batterie Rr. II in Malbergen ftant fein Geschus gegenüber, weshalb auch hier die Cavallerie ber Alliirten fo bedeutenbe Berlufte erlitt.

Die Artillerie-Bertheilung war nach ber Ansicht ber bamaligen Zeit auf eine sogenannte Artillerie-Bataille berechnet, und sonach läßt sich gegen bie Bertheilung ber Geschüße nichts einwenden.

Obgleich bas Borruden bes Bangenheim'ichen Corps jur Dedung ter Rechtoschiebung ber Armee im erften Augenblid ju loben ift, fo fonnte ce auf ber anderen Seite, burch ben fpater entftebenben großen Bwijdenraum, febr leicht von berfelben gang getrennt werben. Fehlerhaft ift es auch, baß fich bie Artillerie vom rechten Flügel (Batterie III und IV) burch bie feindliche in S. reip. Batterie VI, enfiliren ließ, und nicht früher eine bies verbindernbe Stellung nahm, ba body nadher eine Batterie, in W. aufgeftellt, bie feindliche gum Schweigen brachte. Die fast unerhorte Tapferfeit, mit welcher 6 Bataillene englischer Infanterie bes rechten Flugele in bunner Linie vorbrachen, und eine Reitermaffe von 63 Edcabrone über ben Saufen warfen, unter tenen fogar 18 Escabrons fich befanden, bie als auserlefene Eruppen anerfannt waren mußte allerdinge bie funftlichften Diepositionen bes feindlichen Welbberen art ftoren, und biefer merfwurdige und völlig eigenthumliche Characterqua gebon beshalb bis jest ber Schlacht von Minben nur allein an. Ihnen folgten gur Linfen bie hannoverichen Bataillone ber Garbe und Sarbenberg. Des Berfahren biefer braven Infanterie gegen bas frangofische Centrum mußie burch eine verhaltnismäßige Ungahl Beichute geborig verbereitet und fo lange ale möglich von benfelben unterfritt werben, theile um bas feindliche freugende Beichutfeuer von ben Angriffsmaffen abzulenfen, theils um bie Covollerie in Respect zu halten. Es ift ein Bufall, bag ein unter fo ungunftigen Umftanben ausgeführtes Unternehmen, ohne alle nachtheiligen Folgen, gegludt ift; benn fie hatten babei auf einer Strede von 1500 Schritt einen Raum gu burchichreiten, ber von ben beiben großen Beichugaufftellungen, vor ber Front ber frangofifden Urmee, freugend beftrichen wurde; und legterer boten fie bei ber Art, wie fie im Avaneiren ben rechten Flügel vorgenommen, vollig bie Enfilabe bar.

Bu bedauern ift, daß der frühere Befehl des Herzogs, die Cavallerie best rechten Flügels zum Berfolgen des bereits geschlagenen Feindes zu verwenden, nicht ausgeführt wurde; dieselbe hatte dann in dem Augendlicke, wo die Infanterie so glückliche Fortschritte gegen das seindliche Centrum gemacht, die völlige Aufreidung der französischen Cavallerie und die ganzliche Trennung der beiden seindlichen Flügel bewirken können.

Das Berfolgen bes Herzogs mit der englischen Artillerie, langs dem Inafte, ift ein Manover, das auch die jezige nicht geschiedter aussühren wiede, und bei der damaligen schweren Bewegung derselben sehr zu loben W. Bon den beiden Batterien des rechten Flügels nämlich, longirten die teden leichten englischen (Ar. I und Ar. II) beständig den Rand des Morastes in hahlen, lagen dem adziehenden Feinde stets in den Fersen, erschwerten within dadurch den Rückzug, und fasten endlich den Brücken gegenüber Bosto. Die schweren Batterien IV und V schlossen sich ihnen später an, und des Feuer dieser 28 Geschüße machte es den Franzosen unmäglich, sich wieder in alten Lager aufzustellen, sondern zwang sie die Hohen von Duten gemäckzugehen.

Die vor Sobtenhausen resp. Kuttenhausen placitt gewesene budeburgische und heftiche Batterie Rr. VII und VIII, haben mit vortrefflicher Wirkung geschoffen, ibem fie nicht nur die Batterie VIII und IX resp. XX (nach Tempelhof) jum Schweigen brachten, sondern namentlich der französischen Insanterie großen Kriuft verursachten.

Das Benehmen ber Artillerie ist burchaus in jeber Beziehung lobensberch und fie belohnte baburch bie Sorgfalt, welche ber Herzog auf biese Enfe verwendet hatte; boch scheint es auch in den einzelnen entschiedenen Mosenten nicht an höheren Führern gesehlt zu haben.

Der Berlust ber Alliirten betrug 151 Officiere, und 2460 Mann; von ben iche englischen Bataillonen Infanterie, die den samosen Angriss gemacht, waren ich 78 Ofsiciere und 1297 Mann todt und verwundete, und trugen sie also über diehöliste des Berlustes allein, mithin aber auch einen größeren Theil ihres unversinglichen Ruhmes. Die französische Baterie Rr. III und IV, welche letztere ihre kinie ensiliere, hatte ihnen die großen Berluste beigebracht. Diese 6 Bataillone kinie ensiliere, hatte ihnen die großen Berluste beigebracht. Diese 6 Bataillone kinten den Ramen Napiere, Stewart, Welsh Fusilier, Kingsley, Brudenell und Home und tragen jest solgende Regiments Rummern und Namen: R. 12. (East Suffolk), Rr. 20. (East Devonshire), Rr. 23. (Welsh Indiers), Rr. 25. (The King's own Borderes), Rr. 37. (North Hampshire), St. 51. (P. York West Riding); sie sühren seitbem stets den mit Recht unstenden Ramen "Minden" in ihren Fahnen.

Die Franzosen. In ber Racht jum 1. August setten sich beibe Ameen fast zu gleicher Zeit in Bewegung; die stanzösische Armee überschritt a. 8 Kolonnen die Bastau auf 19 Brüden, breitete sich nach geschehener Instang in der Ebene aus und nahm dann zwischen Hahlen und der Bester die nachher angegebene Ausstellung.

Die Armee war auch in zwei Hauptabtheilungen getheilt; die erste unter Marschall Contades selbst, zählte 56 Bataillone in 14 Infanteries, und 3 Escabrons in 6 Cavalleries Brigaden und eine Kurassiers Reserve. Zwei

Infanterie Brigaden waren Sachsen unter bem Brinzen Xaver. Dief zählte 32-33,000 Mann, inclusive 7000 Reiter und 180 Geschüße,

112 bei ben 56 Bataillonen unb

68 bei ber Referve- Urtillerie.

Die zweite Hauptabtheilung unter bem Gerzog von Broglio war taillone, inclusive 8 Bataillone Grenadiers de France et roys Escabrons, also 10 — 12,400 Mann start, worunter 2400 Reiter, u 66 Geschünge, nämlich:

44 bei ben 22 Bataillonen und 22 bei ber Referve - Artillerie.

Im Gangen hatten alfo 36 - 38,000 Allirte ben Rampf gegen

Im Ganzen hatten also 36 — 38,000 Alliste ben Kampf gegen Franzosen und Sachsen, mit 150 — 152 Geschützen, gegen 246 Gescheftehen.

Die Aufkellung bes Corps vom Marschall Contades war nun i Auf dem linken Flügel, das besetzte Hahlen vor sich habend, im 1. Treffen 4 Infanterie-Brigaden und im 2. die beiden sächstischen Bim Centrum 6 Cavallerie-Brigaden in 2 Treffen und dahinter di biniers und Gensbarmen im 3. Treffen; auf dem rechten Flügel Infanterie-Brigaden im 1., und 2 im 2. Treffen; die Brigade hatte Malbergen besetzt.

Bon ben Batterien waren

bie Batierie Rr. I. auf bem äußersten rechten Flügel . . . von 18 E

hatte, in ben Garten vor Malbergen = : III. bei ber Brigabe von Tourraine . . . .

bei ber Brigade von Lourraine . . . . biese Batterie bilbete mit ber vorstehenden Batterie Rr. IV. bie Einschung ber Cavallerie, mit ber Bestimmung die Ebene vor berselben unter Kreuzseuer zu nehmen.

mithin rechter Flügel 34 3

Die Batterie Nr. IV, bei ber Brigabe Aquitania, hatte 6 Geschütze vorher schon angegebene Bestimmung;

bie Batterie Rr. V, bei ber Brigabe Leroi hatte 8 Gefchute und mar linken Flügel;

bie Batterie Rr. VI auf bem außerften linken Flügel von 16 Befchu etwas weiter vorgeschoben und lehnte fich an bie Garten von

Auf biese Beise befanden sich auf bem linken Flügel 30 Geschütz Eine Batterie Rr. VII von 4 8 Pfundern war bei Gichhorst betachir um 8 Uhr hatte die Armee einigermaßen die Stellung inne, wiburch die allerweitlauftigste Disposition vorgeschrieben war.

Das sogenannte Reserve Corps bes Herzogs von Broglio war burch Minden gegangen und zwischen Malbergen und ber Weser so ausmarschirt, daß die Insanterie im ersten, die Cavallerie im zweiten und die 8 Bataillone Grenadier Reserve im britten Treffen stand. Die beiden Batterien Nr. VIII von 12, und Nr. VII von 10 Geschüßen, befanden sich auf den Flügeln der Insanterie des 1. Treffens. Der Ritter Pelletier sommandirte die französische Artillerie und war mit der Ausstellung derselben besonders beauftragt.

Die Quinteffenz ber Angriffsbisposition mar folgenbe:

Der Herzog von Broglio greift das Wangenheim'sche Corps lebhaft an, wirft es über ben Haufen, und schwenkt dann links gegen den linken Flügel des herzogs Ferdinand, das Uebrige wird der Marschall Contades mit dem hauptcorps vollenden. Man hat den französischen Feldherrn bitter über seine Anordnungen zur Schlacht und namentlich darüber getadelt, daß er die Cavallerie gegen Sitte und Regel in die Mitte gestellt hat, die Disposition war aber darauf basirt, daß der Herzog Ferdinand in seiner Stellung hinter Rordhemmern stehen bleiben wurde, dies that er jedoch nicht, sondern ging dem Feinde entgegen, und da sich der Herzog von Broglio lau bezeigte, so wurde hierdurch die französische Armee plöslich in ein besensives Verhältniß geset, für welches diese Ausstellung dann nicht schlechter gewählt werden konnte.

Die Aufftellung ber Cavallerie im Centrum bes 1. Treffens ift, wie oben icon ermahnt, ale ben Grundfagen ber Tactif juwiber und bemerfenemerth. Rapoleon that es zwar auch in ber Schlacht von Borobino um baburch einen Raum zwischen zwei Corps auszufüllen. Durch biefe Aufstellung fommt aber bie Infanterie aus ihrer innigen Berbindung und fann im ungludlichen Falle fehr leicht gefprengt werben, ohne von ber Cavallerie unterftust werbeu ju tonnen. Lettere gehort baber ihrer offenfiven Ratur nach, auf bie Flügel ober hinter bie Mitte als Reserve. Das lange Bogern ber Frangosen bei ihrer Formation zur Schlachtstellung und bie baburch entstandene Vernachläffigung, den zwischen dem Wangenheim'schen und dem Hauptcorps entstandenen Raum wicht augenblidlich jum Durchbruch benutt zu haben, find mit Recht zu tabeln. Ebenso war ber Angriff bes Broglio'schen Corps nicht lebhaft genug, und bie Borbereitung burch bie Artillerie auf ju große Entfernung und ju febr in bie Lange gezogen. Bahrend die Haubigen die Berschanzungen bewarfen, und die schweren Batterien die langen Linien enfilirten, mußten im zigerechten Momente leichte Geschute auf Rartatschschusweite berangeben und ie bie Begnahme Seitens ber Infanterie möglich machen.

Sehr vortheilhaft hatte biefer Angriff vielleicht vom rechten Weferuser, buch Beschießung ber Flanke bes Wangenheim'schen Corps, unterstützt werden sonnen, wenn ber überhöhende Thalrand nicht etwa Schwierigkeiten entgegenseitt hatte, hierzu konnte bas bei Minden stehende kleine Reserves Corps jum Theil sehr vortheilhaft verwendet werden, welches dann gleichsam als ein Ausfall gelten konnte.

Obgleich bie Aufstellung ber Cavallerie, wie schon gesagt, sehlerhaft war, so ist boch die Decung ihrer Front durch die Artillerie zu loben, besonders wenn sie in noch größerer Anzahl vorhanden gewesen wäre und einen zeitgerechten Angriff auf die ohne Geschüße vorrückende allierte Insanterie gemacht hatte. Wenn der Marschall Contades, nachdem seine Mitte geschlagen, eine tüchtige Reserve-Artillerie bei der Hand gehabt, um diese der durch die versichiedenen Cavallerie-Angriffe in einiger Austösung vorrückenden Insanterie entgegensehen zu können, so wäre bierdurch der Cavallerie Zeit zum Sammeln verschafft worden und die seindlichen Angriffe vielleicht nuglod gewesen. Die französische Artillerie zeigte in dieser ganzen Schlacht seine besondere innere artilleristische Ausbildung.

In ber französischen Aufstellung, die, einen Quabranten um Minden beschreibend, an beiden Seiten durch die Weser und durch den Morast beschränkt war, hatte das Weichen der Cavallerie die Mitte völlig Preis gegeben. Wenn die allierte sich in diese Linie warf, rasch aufbrang, so wurde das Broglio'sche Corps und die Infanterie des rechten Flügels von Minden abgeschnitten und gegen den Fluß geworsen; saum hätten die Brigaden des linken Flügels ihre Rückzugslinie über den Bach wahren konnen. — Der Untergang des größeren Theils der feanzösischen Armee war hierdurch um so wahrscheinlicher, da die Allierten zu gleicher Zeit auch auf allen anderen Puncten der Schlacht in Bortheil gekommen waren.

Bu bemerken sind bei biefer Schlacht noch einige characteristische Sonderbarkeiten und tactische Anomalien. Beibe Armeen gehen in gleicher Stunde jum Angriff vor, beibe ruden in 8 Kolomen gegen einander, in beiden wechseln die Hauptwaffen ihre Rollen, d. h. die eine Cavallerie läßt sich von Infanterie angreisen und die andere refusitt hartnädig den Antheil an der Offenswe; in der einen Armee steht die Cavallerie in der Mitte und kann nicht angreisen, in der anderen soll die des rechten Flügels angreisen und will es nicht, und die Infanterie greift früher an als sie es soll. Endlich erobert die allierte Infanterie im Centrum die Standarten der seindlichen Cavallerie und ihre Cavallerie des linken Flügels die Fahnen der seindlichen Infanterie.

Die Franzosen verloren an Tobten, Berwundeten und Gesangenen 444 Officiere inclusive 6 Generale und 6642 Mann, 36 — 40 Geschüßer, worunter 26 schwere, 10 Standarten und 7 Fahnen.

## Die Schlacht bei Kunersborf am 12. Angust 1759.

Bohl keine ber frühern Schlachten hat für ben Artilleriften ein solches uereffe als die von Runersborf, ba fie es vornehmlich war, in welcher vorgeweise ber Artillerie die blutige Entscheidung des Tages anheimfiel, leiber er zum Rachtheil des großen Königs, fie war die blutigfte und zugleich werblichfte für die preußischen Waffen im ganzen siebenjährigen Kriege.

Um bie Bereinigung ber Ruffen mit ben beiben öfterreichischen Corps ter Sabbid und Laubon zu vereiteln, marschirte ber Ronig, nachbem er bas mmanbo im Lager bei Schmottseifen an ben Bringen Beinrich übertragen, gft in die Begend von Sagan und Croffen, weil er obengenannte Berigung bei letterem Orte aussuhrbar glaubte. Es waren jeboch bie Ruffen bem rechten Oberufer auf Frankfurt, und Die Desterreicher auf bem linken en Suben in Marich geblieben, um bei Frankfurt eine Bereinigung ju befen und hierdurch ben Konig fur feine hauptstadt gittern zu machen. Der rig marschirte auf Mublrose, wartete ben von Croffen fommenben General Bebell ab, (ber nach bem ungludlichen Ausgange bes Treffens von Ray, Tichicherzig über bie Ober gegangen, bann über Groffen, Guben nach iblrofe marfcbirt war, wo er am 6. August jum Ronige ftieß,) nahm bann : bie Dedung feiner hauptstadt bezwedende Stellung zwischen Boofen und us, weftlich von Frankfurt ein. Um 9. August langte auch noch ber Geallieutenant v. Fint auf bem linken Flügel ber Stellung ein, berfelbe mar 4. August von Torgau aufgebrochen, über Ludau, Lubben, Stordom und in-Kunersborf marschirt, wo er fich bes gebachten Tages mit ber Armee & Ronigs vereinigte. Die Starfe ber Armee betrug jest 63 Bataillone unb 5 Escabrons, welche nach Gaubi und Tempelhof etwa 48,000 Mann entdten, worunter über 11,000 Pferbe. Un Artillerie war vorhanden: bei Bataillonen & 2 Geschüte - 126,

an schweren Geschüßen - 114 von benen 94 12Pfunber und 20 haubigen,

im Gangen 240 Geschüte.

In dieser Stellung bedte nun der König die Hauptstraße nach Berlin, wied bennte hierdurch den muthmaßlichen Uebergang des russischerreichischen brand bei Frankfurt wahrscheinlicherweise verhindern. Bon diesem erwartete den den Angriff, denn es war an Streitfräften überlegen, hatte bereits am laten Oberufer Fuß gesaßt und konnte überhaupt nicht mehr länger auf dem kin Ufer verweilen, wenn der vor kurzem erft ersochtene Sieg nicht ohne big fein sollte:

hånte Soltikoff kräftiger und energischer gehandelt, wäre er auf Laudons malige Bitten in und bei Frankfurt über die Oder gegangen, und so dem

Rönige unvermuthet auf ben Leib gefommen, so hatte bieser vielleicht eine Riederlage von nicht zu berechnenden nachtheiligen Folgen für den Ausgang bes Krieges erlitten. Obgleich das rususch öfterreichische Here bereits am 3. August vereinigt war, so konnte der König bennoch, wegen Soltikosse Unschlüssigkeit, sowohl die Truppen bes General v. Wedell von Crossen, wie auch jene des General v. Fink von Torgan, die zum 9. August im Rücken seiner Feinde, in eine sichere Stellung vereinigen. Laudon hatte ganz recht, wenn er Soltikoss erklärte, daß der König bei Mühlrose oder am Floßgraben sest, oder wenigstens ausgehalten werden musse, um ihm an der Beziehung einer vortheilhaften Stellung, zur Deckung Berlins, hinderlich zu sein

Soltikoff hielt jedoch mahrscheinlicherweise das Berweilen des Konigs vom 4. dis 6. bei Mühlrose, für eine Demonstration jum Uebergange üder die Ober oberhalb Frankfurt. Auch hatte Soltikoff Daun versprochen, am 16. August mit den Russen bei Erossen einzutreffen, um daselbst die Ober zu passitren und sich auf dem linken Ufer mit den Desterreichern zu vereinigen.

Friedriche rafcher Entichtug ftorie bie Rube Goltifoffe, in ber er fic befant, obgleich berfelbe, bem fonftigen naturlichen Berftanbe gang jumiber, feinem Beinde ben Ruden gufebete. Die Bereinigung Laubone mit Soltitoff gu binbern, mar bes Ronige erfter, aber auch vereitelter Plan; fein gweiter war ber Entichluß, jene im ursprunglichen Operations-Entwurf ausbebungene unmittelbare Berbindung bes Sauptheeres unter Daun, mit bem rufficen unter Soltifoff, burch bie Bewalt ber Waffen zu befampfen und beshalb unternahm ber Ronig ben Marich von Sagan bis in Die Wegent von Frant furt. Richts hatte bem Konige unwilltommener und fur feine Plane ftorenber fein tonnen, als wenn Sollitoff noch gur rechten Beit fein Beer am rechten Dberufer von Frantfurt aufwarts geführt hatte, um fich irgendere mit bem öfterreichischen Sauptheere ju verbinden. Durch bieje Bewegung mare fur bie Berbunderen ein wesentlicher Bortheil hervorgegangen, indem Die beiben Grere bann vereinigt im größten Ginverstandniffe agiren fonnten, welches abgefonbert nie ber Fall war, und baber febr entscheibend werben fonnte. Der Ronig beschloß nun mit seinem Beere bie Ober ju überschreiten, um bie Ruffen anjugreifen. Dies tonnte nun entweber über bie Franffurter Dberbrude gescheben, ober vermittelft zu ichlagenber Bruden obers, ober unterhalb von Frankfurt. Der Ronig entschied fich nun fur ben Uebergang unterhalb zwijchen Frantfurt und Cuftrin, enva 21/2 Meile von erfterm Orte entfernt und gwar bei Reinwein, bem Dorfe Goris gegenüber, wozu er unter bem Schube ber Avantgarbe. welche am 10. August fruh aufbrach, zwei Bruden ichlagen ließ. Die Armee felbft marfchirte erft am Abend bes 10. aus bem Lager bei Boojen linfe ab. und ging in ber folgenben Racht um fo rafcher uber ben Gluß, ba bie Cavallerie benfelben bei Deticher vermittelft einer Fuhrt paffirte. Um 11. frat war bereits alles uber bie Ober und feste nun bie Urmee ihren Marich int 3 Rolonnen fort, um jeboch leichter und rafcher zu marichiren murbe bas

Mittel angewandt, welches die Franzosen auch in den Schlachten des Jahres 1859 in Italien mit Glud versuchten, daß nämlich die Infanterie ihre Tornifter, die Cavallerie ihre Mantelsäde, und alles Feldgerath bei den Bruden jurudgelaffen werden mußte. Bur Dedung derselben blieben 7 Bataillone, mämlich 4 Liniens und 3 Freibataillone mit ihren Kanonen, und 5 Escadrons husaren, unter dem General Flemming zurud.

Der General Bunfch blieb mit feinem Freiregimente und bem Freisbataillon von Collignon und ben Sufaren von Malachowsen in Lebus betachirt, er hatte 6 Bataillonskanonen bei fich und ben Befehl, mahrend ber ju erwartenben Schlacht fich ber Stadt Frankfurt zu bemachtigen und somit ben Ruffen ben Ructug über bie Ober zu verwehren.

Gegen Abend erreichte die Armee die Gegend von Bischofssee, die Resirve unter dem Generallieutenant v. Fint lagerte sich auf den Höhen rechts von diesem Dorfe, und Trettin vor dem rechten Flügel behaltend in Schlachtsstdnung, sie bestand aus 8 Bataillonen und 35 (nach andern Angaben 36) Escadrons. Die Artillerie war sehr start vertreten und bestand außer ihren Regimentskanonen, noch aus wenigstens 40 schweren Geschüben. Bor ihrem linken Flügel sehten sich die Husaren von Puttkamer und v. Rleift, und links derselben die 8 Bataillone der Avantgarde.

Bie in ben meisten Schlachten bes großen Königs ließ er auch hier ber Ammee-eine Avantgarbe vorgehen, ber eine nicht unbedeutende Anzahl schwerer Geschüße beigegeben war, und welche man auf 30 anzunehmen berechtigt sein dufte. Die noch übrigen 44 Geschüße waren in 3 Batterien vereinigt, von denen sich eine auf jeden Flügel bes ersten Infanteries Treffens, und die dritte beim Centrum befand; die des linken Flügels war die stärkste und enthielt 20, jede ber beiben andern jedoch 12 schwere Geschüße.

Die Armee marschirte hinter Bischofose und bem Finkschen Corps so auf, baß ihr rechter Flügel an Leissow stieß und ber linke die Sühnerheibe im Ruden behielt. Die Cavallerie stand im britten Treffen; 2 Bataillone hatten Bischofosee beset, wo ber König auch die Nacht zubrachte. In dieser Stellung blieb während ber folgenden Nacht die Armee unter dem Gewehre liegen.

Der König hatte von ben Sohen bei Trettin auf benen bas Finksche Corps ftanb, bas feindliche Lager, welches etwa 1/2 Meile von bort entfernt war, zwar einigermaßen gesehen, aber wegen ber vorliegenden Erhöhungen nichts genau unterscheiben können, er gab aber nach ber Rudkehr von bort kinen Generalen folgenden Entwurf zum Angriff, wie er nach den Berichten bes Generalstabes lautete:

"Wenn ber Feind stehen bleibt, so marschirt die Armee morgen früh Treffenweise links ab. Die Generale Kink und Schorlemmer bleiben mit thren unter sich habenben Truppen stehen, lassen mit Tages Anbruch Reveille ihlagen und möglichst viel Larm machen. Sobald ber Tag anbricht, reiten bie

bei biefem Corps zurudbleibenden Generale mit vielen Officieren, Bebienten und handhferben, unter einer Bededung von hufaren vor, auf bie hohen, vertheilen fich, reiten wieder zusammen und suchen ben Teind glauben zu machen, bag ber Konig beschäftigt fei, bessen Stellung zu beobachten.

Nach etwa einer Stunde läßt der General Fint einige Bataillone und etwas Artillerie auf die Höhe rücken, damit der Feind auf den Gedanken fomme, daß man ihn hier angreisen wolle. Dies sind aber nur Scheinanstalten; um 6 Uhr bricht der General Fint mit seinem Corps wirklich auf, um des Königs Angriff zu unterstühen. Er besetz alsdann die Höhen von Bischosse sein und die Höhen von Trettin mit Artillerie und Infanterie, jedoch muß er nicht eher zum Angriff schreiten, als die Armee des Königs zu seuern anfängt. Sollte der Feind einige Bewegungen in seinem Lager machen, um seine Kront zu verändern, so macht er davon nach den Umständen mit Klugheit Gebrauch.

Alebann muß ber General Schorlemmer mit seiner Cavallerie bie Infanterie ftets unterftugen und Alles jurud zu werfen suchen was fich vom Frinde bieffeits bes Grundes zeigt, ber langs bes Balbes nach ber Rieberung fort geht.

Unterbessen seht die Armee ihren Marsch in zwei Treffen sort, bas Grenadier Dataillon Desterreich an der Spige des 1. Treffens, oder der 1. Kolonne Infanterie. Bor dem 1. Treffen oder der 1. Kolonne marschirt der General Seydlig mit der Reiterei, die unter seinen Besehlen steht. Der Pring von Burtemberg hingegen solgt mit seinem Kurasster Regiment und den Rleistischen oder grünen Husaren auf die Infanterie des 1. Treffens, nämlich auf das Regiment Martgraf Carl, das auf dem rechten Flügel steht. Wenn die Armee ausmarschirt, so setzt sich der Herzog von Burtemberg mit der Cavallerie hinter den rechten Flügel des 2. Treffens, die Husaren von Rleist müssen die Infanterie überslügeln. Eben dies beobachtet der General Seydlig mit der Reiterei auf dem linken Flügel.

Bei bem Angriff muß ber rechte Flügel etwas vor, ber linke aber gurud gehalten werben.

Der Entwurf des Konigs jur Schlacht felbst mar gut und fonnte ber Erfolg für die Ruffen sehr empfindlich werden wenn der Konig mit weniger Terrainhinderniffen zu fampfen gehabt hatte, und überhaupt wenn er ber Gegend fundiger gewesen ware.

Die Gegend um Kunersborf sowohl in dem Raume, den die ruffische Stellung unmittelbar einnahm, als auch in weiterer Ausbehnung, hat unftreitig einen großen Ginfluß auf den Ausgang der Schlacht gehabt. Sie war wie schon angedeutet dem Könige unbefannt und nach den mundlichen Beschreibungen war es nicht möglich sich eine genaue Borstellung davon zu verschaffen, wir wollen baher in furzen Zügen sest nach den Generalstabs. Berichten basselbe hier andeuten:

Die Der bilbet von Franffurt nach Cuftrin bin auf ber rechten Sein breites, sumpfiges mit Graben burchschnittenes Thal, welches von febr

ftil abfallenben, burch mehrere Schluchten unterbrochenen Bergen begrengt Bur Einschränfung ber Ueberschwemmungen find in biefer Rieberung Ein folcher Dainm geht von Frankfurt quer burch bie Damme angelegt. Rieberung, und auf bemfelben bie Strafe nach Croffen, welche erft feit einigen breißig Jahren chaussirt ift. Links am Enbe tiefes Dammes beginnt bie mahnte Reihe von Soben, Die ben Rand bee Dberthale bilben, und fteil negen baffelbe abfallend, in ber Richtung von Gud. West nach Nord. Oft Diefe Berge, bie Jubenberge genannt, ergegen Runersborf fich hinziehen. beben fich am bochften an ihrem subwestlichen Enbe, wo fie gegen die Croffener Strafe abfallen und fenten fich allmalig gegen Kunersborf bin. Auf etwa 1000 Schritte von bem, bicht an ber Croffener Strafe, am Abhange biefer liegenben Jubenkirchhofe find fie von einem breiten, tiefen Grunde burchfcnitten, ber, ben Lauf bes Sobenjuges faft fenfrecht burchfchneibenb, nach bem Oberthal hinlauft, und seit ber Schlacht ber Laubonsgrund genannt Bon biefem Grunde bis zum Dorfe Runereborf bin, bis zu welchem eine Entfernung von etwa 2500 Schritten ift, neigt fich bas Terrain fanft und bildet faft eine Ebene mit Ausnahme einer einigermaßen beträchtlichen Erhöhung, ber Runereborfer Spipberg genannt, welcher ohngefahr in ber Mitte ber Entfernung vom Laubons : Grunde bis Kuncreborf liegt. von ben Judenbergen bas Dorf erreicht, fallt links noch eine Schlucht, ber tiefe Beg genannt, nach bem Oberthal hinab. Runereborf felbft liegt in einer Bertiefung, welche nach bem Dberthale ju, eine tiefe fteile Schlucht bildet, bie ber Ruhgrund genannt wirb, juboftlich aber in eine Reihe fleiner Seen fich in ben Reuendorfer Forft verläuft. Diefe Geen, ber Dorffee, ber Hanfe See, ber faule See genannt, fangen ichon im Dorfe Runereborf an und haben sumpfige Raume' zwischen fich, von welchen ber 3wischenraum wifchen bem Dorfe und bem blanfen Cee etwa 200 Schritt beträgt, und allein mit Truppen zu paffiren ift. Gine ganz besondere Gigenthumlichkeit tiefer erwähnten Bertiefungen bes Laubonsgrundes, bes Ruhgrundes und ber Seereihe ift, daß man fie, die Gegend von fern, insbesondere von Often her ibersehend, weder gewahr wird, noch vermuthet, ba fie tief und fteil eins gefchnitten find, fo daß man fid ihnen wohl bis auf hundert Schritt nahern fann, ebe man fie fieht.

Bor Runersborf, in ber Richtung gegen Nord Det erhebt fich bas Terrain wieber einigermaßen, und bilbet fanfte Erhöhungen, welche bie Mühlberge genannt werben. Der nordöstliche ziemlich steile Abfall bieser Berge bilbet mit ben gegenüber stehenden waldbewachsenen sogenannten Walferbergen wiederum eine breite, nach dem Oderthale hinlausende Schlucht, der Beckers grund genannt.

Eine ahnliche Reihe von Seen, wie bie bei Kunersborf, finbet fich auch bei tem Dorfe Bischofsfee und in bem ju biesem Dorfe gehörigen Walbe, wie welchem ein sumpfiger Bach, bas Buhner-Fließ genannt, ber Ober-

Nieberung juläuft und mehrere Muhlen treibt, namtich die Retich - Muhle, bie Balfmuhle, die Beder Muhle und die Große - Muhle. Bei diefen Muhlen finden fich practicable Uebergange über das Fließ, sowie oberhalb derfelben noch an ber Straße nach Droffen beim Forfter, und an ber sogenannten faulen Brude.

"Bon ben Balferbergen bis ju ben Jubenbergen ift alfo bas Terrain burch bie erwähnten Schluchten gewiffermaßen in 3 Abichnitte getheilt, namlich :

- 1) Bom Bedergrunde bis zum Kuhgrunde und ber Seereihe, bie von Runersborf in ben Balb laufe.
- 2) Bon hier bis zum Laudonsgrunde. Dieser Abschnitt, welcher fast eine volle Ebene bilbet, ift nur nach bem Absall bes Plateaus gegen bas Oberthal hin noch von einer Schlucht, ber tiese Weg genannt, burchschnitten auch erheben sich barauf einzelne Sandhügel, von benen ber sogenannte Spisberg ber bebeutenbste ift.
- 3) Bom Laudonsgrunde bis zum Gipfel ber Jubenberge hinauf, die fich vom Laudonsgrunde an wie ein Amphitheater erheben und gegen Befien nach bem Oberthale hinabfallen. Sier liegt auf dem Abhange ber Jubenfirchhof, zu Frankfurt gehörig, und am Fuß der Berge geht die Strafe nach Croffen.

Der Laudonsgrund ist eine von beiden Seiten steil und tief abfallende Schlucht, unten so breit, daß füglich eine Compagnie in Front darin entlang marschiren kann. Der Ruhgrund ist eine noch steilere, aber weniger tief eingeschnittene Schlucht, auch weit weniger breit als der Laudonsgrund. Er ist gleichsam ein tiefer und breiter Hohlweg mit so steilen Randern, daß man zum Hinaufklimmen an mancher Stelle die Hände zu Hulfe nehmen muß. Noch ist zu bemerken, daß der Elsbusch in der Ober-Riederung, am Fuß ber erwähnten Berge, links des Hühnersließes und rechts des, die kleine Muhle treibenden Baches sumpfig und unpassürdar war.

Im Allgemeinen giebt man die Starfe ber Russsich Desterreichischen Armee auf 70,000 Mann an; und hierin stimmen Tempelhoff, Regow, Gaudi und Montalembert auch mit überein. General Soltifoss giebt sie indeß in seinem officiellen Bericht mit Einschluß bes 18,000 Mann ftarfen österreichischen Corps unter Laubon nur auf 60,000 Mann an. Man giebt an, daß sie aus 32 Infanteries und 9 Cavallerie Regimentern bestanden habe, ohne die Kosaden.

Die Ruffen hatten nun ihre Stellung auf bem Raume von ben Jubenbergen an bis zum Beckergeunde genommen, und von des Königs Ankunft bei Boosen unterrichtet, in der Meinung, daß er über Frankfurt gegen sie anrücken werde, dieser Stadt ihre Front zuwendend, den linken Flügel auf die Jubenberge gestellt, den rechten an den Beckergrund gelehnt. Als der König aber die Oder bei Reitwein überschritt, änderten sie ihre Stellung, kehrten ihre Front der Frankfurter und Reuendorfer Heide zu, lehnten ihren Rücken dicht an den steil absallenden Rand des Oberthales und stellten ihren reten Flügel auf die Judenberge, den linken an den Bedergrund lehnend. Amersdorf lag ohngefahr vor der Mitte ihres linken Flügels, sie brannten der das Dorf am Tage vor der Schlacht ab. Sowohl die Front als die Ridseite ihrer Stellung war mit zusammenhängenden Berschanzungen gedeckt, in welcher die nachher annähernd angegebene Anzahl Geschütze sich befand. Insbesondere war auf dem Spisherge eine große Batterie zusammengefahren, und auch auf dem linken Flügel auf den Mühlbergen allein 42 Geschütze schweren Kalibers vereinigt.

Bor ber linken Flanke hatten bie Ruffen Baume aus bem nahem Balbe wimmengeschleppt, und fie boppelt, nach Art eines Berhackes, angelegt. Diefer Berhack lag aber außer bem Bereiche bes kleinen Gewehrfeuers. Bor bem rechten Flügel hatten sie einen ähnlichen Berhack nach besteren Grundsaßen angelegt. Durch die Arbeit, welche die Ruffen seit dem 4. August auf die Beseitigung ihrer Stellung verwendet hatten, war diese allerdings ein starker Bosten geworden. Sie hatte aber den Fehler, daß sie bei einer Länge von 6000 Schritt Front, nur eine unzureichende Tiese von höchstens 1000 Schritten und nach dem linken Flügel hin nur 6 bis 800 Schritte hatte, weshalb sie dem Angriff des Königs in der linken Flanke nur höchstens 4 Bataillone in Front entgegenstellen konnten.

Die rustischen Truppen hatten bie beschriebene. Stellung allein beset, bas öfterreichische Corps unter bem General Laubon ftanb bei bem rothen Borwerf im Oberthal, wo auch alle Reiterei, sowohl russische als öfterreichische, kand. Das Fuhrwerf ber Russen mußte als die Schlacht begann am sogenannten Bfarmvinkel an ber Ober, oberhalb Franksutr eine Wagenburg machen. Dort waren auch an ber Gubener Vorstadt 2 Brüden über die Ober geschlagen.

Die Bertheilung bes ruffifchen Geschüpes mar folgenbe :

1) Auf bem erften Abschnitte bes Schlachtfelbes, namlich an ben Muhlens bergen und bis jum Ruhgrunde ftanden 83 Geschütze in ben Bersichanzungen und zwar:

auf bem außerften linken Flügel ber Muhlenberge, um bie Strafe nach Trettin zu bestreichen, eine große Batterie von 18 Geschüßen, gegen ben Bedergrund in 6 kleinen Schanzen 22 Geschüße; auf ber scharfen Ede neben Kunersborf 4 Geschüße; hinter Kunersborf und bis an ben Kuhgrund in 5 kleinen und 1 großen Batterie 33 Geschüße;

in 3 Schanzen, Front gegen bie Niederung, 6 Beichute.

2) Auf bem zweiten Abschnitte, vom Ruhgrund bis an ben Laudonsgrund, befanden fich 93 Geschütze, nämlich:

neben Kunersborf bis jum Spitherge in 6 fleinen Schanzen 19; in ber großen Reboute auf bem Spitherge 40; neben bem Spitherge und bis jum Laudonsgrund in 7 Batterien 27; im Ruden, Front gegen bie Rieberung, in 3 Schanzen 7;

bestimmt weiß man, bag alle Berfe auf ben Muhlenbergen und überhaupt bis jum Spigberge, biefen mitgerechnet, mit 104 Beichugen armirt waren.

3) Auf ben Jubenbergen weisen die Schlachtplane nur 21 Geschüpe nach, es haben aber unbezweiselt mehr barauf gestanden, rechnet man hier nur 24, so haben auf den beiden Abschnitten und den Judenbergen 200 Geschüße gestanden;

bie Referve - Artillerie gablte . . 186

mithin waren 14 Bataillonofanonen babei;

und bei ben Truppen waren . . 100 Geschüße; mithin überhaupt vorhanden 300 Geschüße.

Wie viel Saubigen ober Schuwalows ift indeg nicht zu ermitteln.

Die ruffifche verschangte Stellung war nun insofern schlecht, bag fie wie fcon angegeben eine zu geringe Tiefe batte und baber megen zu beschränften inneren Raumes angriffsweisen Bewegungen fehr hinderlich murbe, ferner bot fie, am linten Flugel angegriffen (wie es ber Ronig fenfrecht barauf thun wollte, mabrent ber Benerallieutenant von Sinf einen Scheinangriff von bem Trettiner Spigberge aus machen follte) bem Beinbe nur eine fcmale Front bar und verfeste fomit ben großeren Theil bes Beeres in Unthatigfeit: auch waren bie Berfchangungen bes linten Flügele fehlerhaft angelegt, inbem man fich ihnen burch einen unbestrichenen Grund nahern fonnte. Der Berhad ober bas Berhau auf bem linfen Flügel war gang nuplos, inbem es gu entfernt lag um wirtfam vertheibigt werben ju fonnen. Demungeachtet war biefe Stellung von ber Ratur begunftigt, fehr fest und ftarf. Die ruffifche Reiterei ftant auf zwedmäßigen Buncten theils vor, theils zur Geite, theils hinter bem rechten Flügel ber verschangten Stellung und war baber bereit, ben Angriffen ber preußischen Cavallerie überall ungehindert zu begegnen, weldje lettere auf bem linfen Stugel ihres Beeres hinter Grunden und Geen, vom Balbe eingeengt, fant und baber gezwungen war, vor ihren Angriffen im Bereich bes feindlichen Befchupfeuers gu befiliren.

Der nun am 12. früh 2 Uhr erfolgte Abmarsch ber Armee fant in 2 Treffen, links abmarschirt, statt, während bem die Reserve in ihrer genannten Stellung des vorigen Tages stehen blieb, um dem Feinde diese Bewegung zu verbergen. Sie gingen bei der Faulen- und Strohbrücke über bas Hühnerstieß in die Neuendorfer Heibe hinein und marschirten auf, so gut es die Waldung erlaubte, da man aber mit der Localität nicht recht bekannt war, so sielen allerlei Irrungen vor, man war zu weit links marschirt und mußte nun wieder Kehrt machen, was für die schweren mit 12 Pferden bespannten Geschüße im Walde allerdings seine Schwierigkeiten hatte, dies ermüdete die Truppen sehr, welche berrits seit 2 Tagen nicht aus dem Zeuge gesommen waren. Indes sam boch um 1/211 Uhr der Ausmarsch zu Stande, nachdem also die Truppen beinahe 9 Stunden marschirt und boch kaum 1/2 Meile zurück gelegt hatten. Die 8 Bataillone der Avantgarde sesten sich

in 2 Treffen vor ben rechten Flügel, bahinter 22 Bataillone im ersten und 15 im 2. Treffen und bie ganze Cavallerie 65 Escadrons starf, auf bem imfersten linken Flügel hinter dem Faulen, und Blanken. See. Um den Ansgriff vorzubereiten wurden 2 Batterien vorgezogen, von diesen wurde eine auf dem Kleistberge von 30 Geschüßen mitten im Walde, also den Blicken bes Feindes entzogen, die andere von 12 Geschüßen linkerhand der ersteren an dem nach Kunersdorf sührenden Wege aufgestellt; eine 3. Batterie von 12 Geschüßen wurde etwas später auf dem kleinen Spisberg, auch der Seydligderg genannt, placirt.

Gleichzeitig waren bie beiben Batterien bes Fintschen Corps, jebe von 20 Seschüten, vorgegangen und hatten zwischen Trettin und bem Suhnerfließ, wer auf übermäßig große Entfernung, Stellung genommen.

Der König hatte bie Eröffnung bes Feuers verboten, bis die Armee sich ganz rangirt haben wurde, indeß 4 Geschütze ber Batterie vom Kleistberg benen dieser Besehl vielleicht nicht speciell mitgetheilt war, thaten jedes einen Schuß auf einen ziemlich nahe vorbeircitenden Kosackentrupp. Der König war darüber sehr unzufrieden und sogleich wurde das Feuer wieder eingestellt; indessen waren die Russen doch darauf ausmerksam geworden und warfen 4 Granaten dahin, da indeß keine Erwiederung statt sand, so stellten auch sie das Feuer wieder ein. Jest sielen die ersten Schusse deim Finkschen Corps und der König befahl den Ansang der Kanonade, es war 1/212 Uhr Mittags, nach einer halben Stunde derselben, welche Zeit indeß zu kurz war, um eine gründliche Borbereitung zu sein, befahl der König den Angriss der Insanterie. Rach der zuverlässischen aller Quellen, nämlich Gaudis Tagebuche zersiel die Schlacht in 3 Momente oder Hauptabschnitte, nämlich:

- 1) vom ersten Angriffe auf die Mühlberge bis zur Ankunft der Preußen vor bem Kuhgrunde und neben Kunersdorf von  $11^{1/2} 2$  Uhr ober  $2^{1/2}$  Stunde.
- 2) Ueberschreiten bes Ruhgrundes und bis jum Vordringen gegen ben Laudonsgrund auf 800 Schritt Entfernung von bemselben. Bon 2 bis 5 Uhr, ober 3 Stunden.
- 3) Bon ber Ankunft vor bem Laudonsgrund bis zum Ende ber Schlacht. Bon 5 bis 7 Uhr ober 2 Stunden.

Folglich bie Eroberung eines Raumes von etwas über 3000 Schritt und Bieberverluft beffelben: in 71/2 Stunde.

Das ber Angriff erst um 1/212 Uhr, statt um 6 Uhr, wie es ber König befohlen, beginnen konnte, lag, wie schon aben angedeutet, in der Nichtkenntnist ber Gegend und des Verirrens im Walde. Die Sorglosigseit der Aussen und ter Scheinangriff des Generallieutenant von Finf waren die Ursache, daß ber König so undemerkt an Ort und Stelle kommen konnte.

Die Grunde und Seen oberhalb Kunersborf führten eine Rechtsschiebung ber Armee des Königs herbei, weil sonft ber linke Flügel mit bem rechten nicht hatte in Berbindung bleiben können.

Die 60 auf bem Klosters, Walkers und Trettiner Spisberge, (Sendlisse Kleists und Finkberge) in 3 Batterien aufgestellten schweren Geschüße standen allerdings zum Enstliten der seindlichen Stellung auf dem Mühlenberge sehr gut; sie waren indeß doch zu entsernt, um eine bedeutende Wirkung hervers bringen zu können, indem die zunächstigelegene nach Tempelhoff auf 1950 Schritt gestanden haben soll, nach anderen Angaben sedoch eine weit geringere Entssernung gehabt hätte. Der Mühlberg wurde, obgleich durch beinahe 100 Kanonen und Haubigen vertheibigt, von der Avantgarde erstürmt und behauptet und die preußischen Grenadiere eroberten, da die Aussen nicht Stand hielten, in 10 Minuten 70 Geschüße. Es bleibt hierbei undegreislich, warum man diese nicht umdrehte und gegen den Feind verwandte, oder wenn dies wegen Mangel an Artilleristen oder dazu geeigneten Leuten nicht möglich, sie wenigstens durch Vernageln unschädlich machte, was für die Folge von wesentlichem Rugen und Einfluß gewesen sein würde.

Es fehlte aber jest bier an Cavallerie, welche fammtlich auf bem linfen Flügel ftant, und an Unterftugung burch leichte Artillerie, um bie Bermireung auf bem ruffischen linten Flügel geborig nuben zu tonnen und bie Rieberlage beffelben vollfommen zu machen. Es wurden gwar auf unmittelbarem Befehl bes Konigs 4 12Bfunber auf bem Dublberge aufgestellt, ihr Feuer war aber nicht von Erfolg und scheint ein Manget an Munition stattgefunden gu haben, ba biefe Befchute, welche nur mit 100 Schuß complettirt waren, fich balb verschoffen hatten. Der Konig jog nun ben rechten Flugel feines Seeres jur Unterftugung naber beran, ber linke Flügel mußte wegen ter Defileen gurudbleiben und fonnte nur fpater bebouchiren, feine Dacht war unbeweglich in einen engen Raum gedrängt. Der General von Finf ging in biefem Augenblid auf bas linte Ufer bes Suhnerfließes und ftellte fich in ber Rieberung unter bem Muhlenberge auf; ware biefe Bewegung gleichzeitig mit bem Angriffe ber Avantgarbe geschehen, fo murbe fie von großem Erfolge gefront gewesen fein. Run aber hatten bie Ruffen Beit gehabt, bie Gefahr ju erfennen, in welcher ihr linfer Flugel ichwebte und benfelben aus ber Mitte und vom rechten Flügel ber zu verftarfen, namentlich zogen fie viel Geschute heran, welche fie auf ben Soben vom fleinen Muhlberge bis gegen Runers borf bin febr zwedmäßig placirten.

Der Kampf wurde nun sehr blutig, boch Niemand wich, Niemand schritt vor und gewann Terrain. Der General Finf machte jest eine zeit gerechte entscheibende Bewegung am Fuße des Mühlberges langs dem Clobusche in der Rieberung hinauf, um jenseit der Mündung des Kuhgrundes in den Ruden der Berbundeten zu gelangen. Diese wurden hierdurch genöthigt, alle ihre Streitfräste dis jenseit des Grundes zurückzuziehen. Un der Behauptung dieses Grundes hing das Schickfal der Schlacht, und hätte der König in diesem Augenblicke seinen rechten Flügel durch Truppen des linken gehörig verstätft und diesen letzteren ruhig in seiner gedeckten nicht so leicht zu nehmenden

Stellung gelaffen, so tonnte er ben Angriff burch ben Elebusch in bie linke Flante und ben Ruden bes Ruhgrundes erfolgreich unterftugen, wahrscheinlich bie Berbundeten von bem linken Rande bes Ruhgrundes unterhalb Runersborf verbrangen und so ben Sieg erkampfen.

Das Vorbrechen bes linken Flügels zwischen ben Teichen und besonders bas Borgeben ber Cavallerie und ber Angriff berselben auf die russischen Versichanzungen war wohl ganz zur Unzeit und sehr unzwecknäßig, weil die Bewegungen durch enge Ranme und gleich jenseits im heftigsten Kanonensieuer vom großen Spisberg aus geführt werden mußten. Der Augenblick, in welchem ber König aus dem Kuhgrunde gestiegen, ware das Signal für den Angriff seiner Cavallerie gewesen, dann hatte sie aber auch gewiß die größte Verwirrung in die sich gleichsam aufrollenden Verdündeten gebracht.

Die beiben Cavallerie Angriffe bes Bringen von Burtemberg und bes General von Buttfamer auf bem rechten Flügel hinter bem Ruhgrunde von ter Seite bes Elebufches waren ju fpat und baher erfolglos. Bur Beit ber Umgehung bes General Fint, alfo in bem Augenblick, an welchem bie Enticheibung ber Schlacht und bes Tages hing, brangte Lauton mit allen seinen Truppen zur Unterftugung gegen ben Ruhgrund heran; feine Geschüte sowohl, wie auch bie ber Ruffen, befonbere beren Schumalome aus ber Begend bes großen Spisberges, wirften fehr gegen die Umgehungefolonne bes General Fint und gegen ben Konig, und machten fo bas Gefecht auf bem preußischen rechten Flügel ftoden. Laubon hatte ben Moment ber Entscheidung richtig mahrgenommen und fein zeitgerechtes Erscheinen ift um fo lobenswerther, ba er nach mehreren Berichten mit seinen Truppen burch einen Sumpf von ber ruffifchen Stellung getrennt war. Er ftellte muhfam einen Knuppelbamm ber, ließ Die Cavallerie einzeln befiliren, und gelangte durch den fogenannten Laubonegrund auf bas Schlachtfelb. Auch ber Augenblid, wo bie Ruffen über ben Ruhgrund jurudgingen, mare für bie preußische Cavallerie gunftig gum Angriff gewesen, wenn fie fich ungehindert und frei hatte bewegen Batte ber Konig jur rechten Beit gewußt, bag bas Terrain hinter tem Ruhgrunde im Ruden ber Ruffen für Cavallerie brauchbar war, fo wurde er gewiß ber Fint'ichen Rolonne ein, wenn auch nur fleines Cavalleries Cerpe haben folgen laffen, mas fehr wichtig hatte werben fonnen.

Bei dem nunmehr erfolgenden Rudzuge ber Breußen verloren biefelben in ihren innegehabten Bostionen und wegen Entfraftung der Pferde und bes großen Gedranges auf ben Bruden 172 Geschütze und zwar:

- 72 Bataillone : Ranonen, 34 waren nur gerettet;
- 85 schwere 12 pfundige Ranonen;
- 15 Haubiten;
- und bugten alle eroberten feinblichen wieder ein.

Der Berluft ber preußischen Armee bestand außer ben bereits angegebenen 172 Befchuben, in 26 Fabnen und 2 Stanbarten,

an Tobten verlor bie Armee . 89 Officiere 5969 Mann

Summa 534 Difficiere 17,961 Dann.

Die Infanterie hatte beinahe ben zweiten, Die Cavallerie beinahe ben vierten Mann verforen.

Die geschlagene preußische Armee seste mahrend ber Nacht ihren Rudzug durch die Walber in der Richtung nach den Schiffbruden fort. Die Ober, welche bei einer thätigen Bersolgung durch den Feind die ganzliche Bernichtung der Armee herbeigeführt haben wurde, wurde ein Mittel zu ihrer Rettung, denn sie hielt die Flüchtlinge auf. Es sanden sich am 13. August bei Oetscher und Görig 18,000 Mann wieder beisammen. Der Oberst Bunsch verließ Frankfurt und zog sich nach Reitwein. Der König passirte am 13. die Ober, brach die Brüden ab und bezog ebenfalls ein Lager bei Reitwein.

Die Ruffen gaben an Tobten, Bleffirten und Bermiften an:

554 Officiere 13,293 Gemeine

bas Laubon'sche Corps hatte besgleichen 116 , 2213

Summa 670 Officiere 15,506 Gemeine.

Wegen bas Benehmen ber ruffischen Artillerie läßt fich nichts einwenden, fonnte fie auch ben Sturm bes erften Angriffs auf bie Dublenberge nicht abschlagen, fo wies fie mater boch bas Borgeben ber preußischen Cavallerie in ber Ebene gurud, murbe bie Saupturfache jum Bewinne ber Schlacht auf ben Judenbergen und half burch ihre thatige Minvirfung ben Rudzug tes Wegners in vollständige Flucht verwandeln. Daß es ber preußischen Artillerie gewiß nicht an gutem Willen gefehlt hat, fich thatig zu beweifen, biefer gute Bille aber burch außere hemmniffe entfraftet wurde, lagt fich fcon aus ber großen Angahl verloren gegangener schweren Geschüße entnehmen und bie gang unzweifelhaft größtentheils gerettet fein wurden, wenn bie fraftlofen Bferbe nicht ben Dienft verfagt hatten. Eine außergewöhnliche Thatigfeit ift inbeg in ben Leiftungen ber Artillerie feinesweges bemerfbar gemefen, wie es hierüber auch an speciellen Rachrichten fehlt. Ueber die Un wendung und ben Bebrauch in ber Schlacht felbft fagt Deder:

"Man vermied es und verschmabete sogar die Beihülfe der Artillerie bet ben Angriffen, ober man konnte es nicht über sich gewinnen sie abzuwarten. Die Schwierigkeiten welche der Transport dieser schweren Geschüße in diesem bergigen Terrain und tief sandigen Boden erzeugte, muffen grenzenlos gewiesen sein, und man kann der Artillerie darüber keinen Vorwurf machen, benn die überschweren Kanonen versanken im Sande und die todtmuden Pferde vermochten nicht allein sie herauszuziehen, etwas Außerordentliches hätte hier für die allerdings vernachlässigte Wasse geschehen muffen, abs

karauf war man bamals nicht eingerichtet. Doch bie Strafe folgte ber Unterlaffungsfünde auf bem Fuße nach und biefelbe Waffe, bie man in folger Berblenbung für entbehrlich jum Siege hielt, wurde in der Hand bes Feindes jum ftrafenden Wertzeuge, jum rächenden Engel aller ihr früher und später zugefügten Wehthaten."

Allgemeine Bemerkungen. Der Ronig hielt an Reiterei feinen Keinben bas Gleichgewicht, bagegen gablten biese boppelt soviel Infanterie als Der Ronig batte vielleicht beffer gethan, bie Schlacht ju vermeiben und feine Segner burch Berhinderung ber Bufuhr ber Lebensmittel aus ihrer Stellung ju bruden. Ruffen und Defterreicher hatten nur bis jum 6. August Ebenso ift es zweifelhaft, ob bie Bewegungen bes Ronigs von Cagan aus bie ftrategisch beften waren, ober ob es zwedmäßiger gewesen fein burfte, bas preußifche Seer oberhalb Frankfurt über bie Dber ju führen, um bie Berbindung ber Ruffen mit Bofen, von wo fie Gefchuge und andere Borrathe erwarteten, ju unterbrechen, bie Stellung bei Runereborf auf ihren rechten Flügel anzugreifen, ben General Fint vor Frankfurt und an ben Kloße graben, zwifchen Dublrofe und Lindau zu beorbern und fo alle Berbindung Soltifoffs mit Bosen sowohl, wie auch mit Daun zu durchschneiben, ftatt auf einem weiten Bogen von Sagan über Commerfelb, Martereborf, Becefor und Lebus vor bie Front seiner Feinde ju gelangen. Denn ber scheinbare Bortheil allenfalls burch biefen Marfch in ben Ruden ber ruffischen Stellung an tommen, mußte verschwinden, wenn es bem Ronige nicht fremd blieb, bag bie fumpfige Rieberung ber Dber ben Ruden biefer Stellung burchaus ficherte.

## Die Schlacht bei Torgan am 3. November 1760.

Die Prengen. Bereits nahete fich ber Feldzug bes Jahres 1760 feinem Ende und noch immer hatte von Seiten bes Königs nichts gegen die öfterreichische Hauptarmer geschehen können, weil ber Feldmarschall Daun in Schleften mit stets großer Geschicklichkeit die Entscheidung durch die Gewalt ber Waffen auszuweichen verstand.

Während daher der König ben Feldmarschall Daun nun aufsuchte um ihm, vermittelst einer Schlacht Sachsen wieder zu entreißen, fand er denselben, nachdem er ein Lager bei Schilda, Probsthann und Wildschütz bezogen, in der Position auf ben Höhen bei Suptite, westlich von Torgau. Da er hier nun dem Könige seine Subsistenz verminderte, den freien Genuß der Provinz Sachsen entzog und sogar von den Marken abzuschneiden drohte und es bemselben nicht gelingen wollte den Gegner aus seiner Stellung heraus zu mandveriren, so sah er sich genöthigt, durch eine Schlacht die Entscheidung herbeizuführen.

So gebieterisch die Aussorderung, so gewaltig war auch die Anlage zu bieser Schlacht; die einzige beren Gewinn dem großen Könige keine Kreude gemacht hat. Wie bei Kuncrsdorf die Russen, sollten hier die Desterreicher vernichtet und in die Elbe gesprengt werden. Der König wählte dazu das verzweiseltste Mittel von allen, nämlich in 2 verschiedenen, oben ein durch Wälber getrennten Corps anzugreisen. Der König wollte mit seinem Urmee-Corps Daun schlagen und Ziethen sollte blos mit dem andern Corps den geschlagenen Feind dadurch vernichten helsen, daß er ihm den Weg nach Torgau und den Rückzug über die Elbe abschnitt.

Bevor bie Disposition gur Schlacht erfolgen wirb, follen einige furze Unbeutungen über bas Schlachtfelb felbft gegeben werben, wie bies vom

Beneralftab recognoscirt ju fein icheint.

Die Süptiger Höhen susammenhängenden Rücken, dessen im Norden bes Dorfes Süptig einen zusammenhängenden Rücken, dessen nordwestliches Ende am höchsten liegt. In seiner Längenrichtung zieht ber Rücken gegen SD, sich ganz allmählig zum Dorfe Jinna senkend. In derselben Richtung heben sich noch sanste Höhen, bei diesem Dorse, und endlich der Torgauer Rathsweinberg, der sich, etwas weniger sanst, als Thalrand der Elde, gegen Torgau senkt und mit einem ziemlich steilen Absabe gegen Mahla absällt. (Die Rathsweinberge eristiren nur noch dem Namen nach, jest sind die starken Forts Jinna und Mahla in deren Rähe angelegt.) Die eigentlichen Süptister Höhen neigen sich gegen Rorden, nach Neiden zu, in mehreren sansten Absähen, gegen Südwesten sallen sie aber bedeutend siell ab und waren zur Zeit der Schlacht mit Wein bedaut; erst zwischen Süptig und Zinna sensen sie sich anch nach dieser Seite sanst und wellensörmig.

Am Fuße bes steilsten nordwestlichen Endes dieser Sohen liegen die beiben Schaafteiche, welche aus morastigen Quellen in der Rabe ihr Wasser erhalten. Aus diesen Teichen fließt ber Röhrgraben, langs dem Fuße der steilen Höhen, durch das Dorf Suptiz bis in den großen Torgauer Teich, (der 1/2 Meile im Umfang hat), von dessen Ende aus sich mehrere Teiche an die Subseite von Torgau heranziehen.

Diefe hinderniffe find bedeutend genug, um, bei naffer Jahredzeit, von diefer Seite keinen andern Zugang zu den Suptiber Sohen zu gestatten, als auf bem zwischen den Schaafteichen liegenden Damme und auf den gebahnten Begen burch bas Dorf.

Im Rorben ber Soben liegt, ungefahr vor ber Mitte berfelben, bem Dorfe Suptit gegenüber, mehr ale 3000 Schritt von bemfelben entfernt, ein Sumpf von etwa 80 Schritt Breite und 200 Schritt gange, ber fogenannte Robrteich. Aus biefem zieht fich, gegen Guben ber 3fcheitschfen-Graben, zuerft gegen 900 Schritt weit zwischen sumpfigen und buschigen Ufern, bie zu einer Fuhrt, von wo aus er, etwa 4 Schritt breit, zwischen hohen und mit Strauch bewachsenen Ufern, mit bedeutenden Krummungen jum Dorfe Binna hinfließt. Dier wird er fo flachufrig und schmal, bag er überschritten werben fann und wendet fich weftlich, in welcher Richtung er die Wittenberger ganbftraße fcneibet, in beren Rabe jeboch seine Ufer wieber betrachtlicher find. In Wölfau vereint er fich mit einem Bache, ber burch sumpfige Biefen gegen Rorben und unweit Drognis in Die Beinofe flieft. Lettere ift ein tobter Arm ber Gibe, und wird aus einer Reihe von ftehenden Gewäffern gebildet, die in einem alten Flugbette burch Sumpfftreden mit einander verbunben find. vom Röhrteiche find bie Terrainwellen bes Norbabfalls ber Guptiger Sohen mit lichtem Holze besett, woran fich unmittelbar die über ½ Deile breite Dommitscher Heibe, ein bichter Balb anschließt. Ungefähr 2000 Schritt vor bem Rohrteiche fommt ber fumpfige Striebach aus bem Balbe, und fließt gegen Often, quer burch bie Reibensche Gbene, in bie Beinefe. Auf ber Bittenberger Strafe liegt über biefem Bach bie Landbrude, und zwischen ihr und bem Balbe hatten bie Defterreicher einige leichte Communicationsbruden In bem Holze war vom Rohrteiche an, bicht an ben Duellen ber Schaafteiche vorbei, bis jum Dorfe Groswig, ein Berhau, im Jahre 1759 von ten Preußen angelegt worden, der jedoch am öftlichen Ende nicht mehr seine volle Starfe hatte, indem bie in der Rabe lagernden Desterreicher ihren Solzbedarf baraus entnahmen. Auf bem NW. Rande ber Guptiger Soben lagen einige Berichanzungen, ebenfalls im Jahre 1759 von ben Breugen aufgeworfen. In ben Berichten bes Generalstabes heißt es nun:

Aus ber nur allgemeinen Kenntniß des Terrains, welche bem Könige von einigen Officieren gegeben werben konnte, die hier in Torgau unter bem General v. Hulfen gestanden hatten, folgerte er, daß der Angriff auf die öfterreichische Stellung vom Suden her, zu schwierig sei. Er wollte beshalb Bittle, Schlachten und Belagerungen.

eine Umgehung burch die Dommiticher Seibe machen, und von Reiben ber ben Teind im Ruden angreifen. Er fagte ben Beneralen am 2. Rovember, welche ihre Befehle einholen wollten, bag er feines einzigen Meinung verlange, fonbern ihnen nur fagen wolle, bag Daun Morgen angegriffen werben folle; er ftanbe goar in einem guten Boften, allein, wenn man ihn ichluge, fo wurde feine Armee nach ber gemachten Disposition entweber in bie Gibe gesprengt ober gefangen genommen, und baburch ber Rrieg ben wohl Bebermann überbruffig mare, einmal geendigt werben. hierauf gab ber Ronig mundlich eine Disposition fur bie Benerale, welche unter feinem Befehle bie Truppen bes linten Flügels ju führen hatten. Aber weber in tiefer noch in ber fpater erlaffenen fperiellen Anerbnung ber Umgehung wurde bes rechten Stugels ber Armee gebacht, fonbern ber Ronig aab erft fpater unter vier Augen, tem Beneral ber Cavallerie v. Bieten, welcher biefen Blugel fommanbirte, feine Befehle. Es follte biefer Beneral nämlich bie Gilenburger Strafe einschlagen, und fich auf berfelben Torgau nabern, ben Reind von biefer Seite im Schach halten, und bei einem gludlichen Erfolge bes Ronigs ben Defterreichern in ben Ruden fallen und ihnen ben Rudzug abichneiben. Bon ben Truppen, welche bie Umgehung ausführten, follten 10 Grenabier: Bataillone im 1. Treffen fich, dem Rathsweinberge von Torgau gegenüber, formiren, ben linten Stügel an bie Weinofe gelehnt, hinter biefen bie übrige Infanterie bae 2. und 3., und bie Cavallerie bas 4. Treffen bilben. In Bezug auf ben Angriff felbft, verordnete ber Ronig noch Folgendes in feiner Disposition:

"Unser linker Ftügel wird morgen ben Feind attaquiren, weswegen bie Generale darauf sehen muffen, daß die Bataillone an einander hangen, um sich zu rechter Zeit unterstüßen zu konnen. Die Treffen bleiben alle 250 Schritt aus einander. Der Oberst v. Diesklau und Möller mussen Wursgeschüß und Kanonen aufsahren lassen, die Attaque zu erleichtern. Sobald der Feind von den Höhen des Nathsweinberges geworsen worden, so muß die schwere Batterie sogleich allda aufgesahren werden, und die Bataillone mussen sich wieder sormiren. Wenn Cavallerie gefordert wird, muß nicht ein ganzer Flügel zugleich anprellen, sondern so viel, als das Terrain zuläßt, damit sie agiren können. Se. Majestät verlassen sich übrigens auf die Branheit ihrer Disieiere und zweiseln nicht, daß nicht ein jeder alles anwenden sollte, um einen fompletten Sieg über den Feind zu ersechten."

Dem General v. Zieten waren 21 Bataillone, 54 Escabrons und 40 Referve-Geschüße überwiesen. Der König selbst hatte für die Umgehung 41 Bataillone und 48 Escabrons bestimmt, welche in 3 Kolonnen soemier wurden, von benen

bie erste 25 Bataillone, 10 Escadrons und 50 Reserve-Geschüße, bie zweite 12 20 20 bie britte 4 38 20 20 enthielt. Gine 4. Rolonne bilbeten bie Munitionswagen und Chaisen ber Armee und hatten 1 Bataillon und 25 Escabrons zur Bebedung. Die Infanterie, swohl als die Cavallerie, waren in Brigaden getheilt, die ersteren durchgängig zu 5 Bataillone, die Cavallerie-Brigaden in ungleicher Stärke. Die Armee zihlte 13 Brigaden, boch nahmen nur 11 an der Schlacht theil. Bei jeder Infanterie-Brigade besand sich eine Batterie von 10 Geschützen, theils schwere, mittlere oder leichte 12 Pfünder, theils schwere 6 Pfünder und 7 pfündige handigen, solche Batterien besanden sich 12 bei der Armee. Rechnet man hierzu noch die Bataillonskanonen à 2 pro Bataillon so kommen, außer den eten genannten 120, noch 124 Geschütze hinzu, mithin betrug die Geschützanzahl im Ganzen 244.

Die nun vom Könige zu bieser Schlacht gegebene Disposition war ber Stellung ber Desterreicher und bem Terrain angemessen und es lag nicht in ihr, bas ber Sieg anfangs zweiselhaft blieb und zulest mit so bedeutendem Berlufte erfämpst werben mußte. Obgleich die Anordnungen bes Königs für die Schlacht selbst verschiedene, und oft harte Urtheile erfahren haben, so ist doch auch wieder andererseits die Meinung vorherrschend, taß sie abermals das große Genie des Königs bekunden und kann es überhaupt nicht in Abrede gestellt werden, daß die Anlage zur Schlacht keine gewöhnliche war, denn sie sollte eine Bertilgungsschlacht werden und den Kanps gleichsam mit einem Schlage endigen.

Der Anmarsch bes Königs selbst, ber am 3. Rovember Morgens um 61/2 Uhr aus seinem Lager ausbrach, war fühn und hatte gegen jeben andern Gegner gefährlich, ja sogar verderblich werben können; benn brach der Feldmarschall Daun im Augenblide bes Defilirens hervor, so ware die Lage bes heeres gewiß sehr mißlich gewesen, indeß ber große König kannte Daun zu gut, um dies kühne Wagestud nicht auszusühren.

Der bedeutende Marich, welchen die Kolonnen machen mußten, betrug bei ber erften nahe an 3 Meilen, bei ber britten, welche ben Weg noch weiter außerhalb hin auszuführen hatte, war er noch viel größer, bagegen hatte ter General v. Zieten nur etwa 11/2 Meile von Schilba zu marschiren.

Auf dem Marsche ereigneten sich jedoch eine Reihe von Fatalitäten, aus benen das preußische Heer bis saft zum Ende der Schlacht nicht herausstommen sollte; denn in Weidenhayn angesommen, ward der König inne, taß es ohne dem seindlichen Feuer ausgesest zu werden, nicht möglich sei, in der ursprünglichen Direction mit der 1. Kolonne zu bleiben. Er schob diese daher mehr links und gerieth dadurch in die 2. Kolonne, die des Irains wegen nur theilweise ausdiegen und somit Plat machen konnte. Wie nachtheilig aber hierdurch die verspätete Ansunst dieser 2. Kolonne, so wie besonders die der Cavallerie, auf den Gang der Schlacht einwirfte, geht aus der Folge hervor. Nichts besto weniger geschah der Anmarsch der versichiedenen Kolonnen noch mit ziemlicher Ruhe und wurde von dem größeren

Theile und namentlich von ber Infanterie in möglichst furzer Beit und allem Unschein nach, auch ohne besondere Ermubung und Anstrengung zuruckgelegt, ba diefelbe faum nur aus bem Walbe heraus und noch nicht einmal völlig entwicklt, sogleich ben Feind mit Nachdruck angeiff.

Dagegen bleibt es unerflärlich, daß die Cavallerie unter bem Hetzog von Holftein, welche gleichzeitig mit den übrigen Waffen aufgebrochen war und sogar einen augenblicklichen Vorsprung erhalten hatte, um 3 Stumben zu spät auf dem Schlachtselbe ankam, welche Verspätung einen recht nachtheiligen Sinfluß beim scheinbar nothgebrungenen Angriff ausübte. Was die Artillerie anbelangt, so ist es für diese selbst gegenwärtig noch mit großen Schwierigkeiten verfnüpst, auf ungebahnten Waldungen mit den übrigen Truppen gleichmäßig sort zu kommen; um somehr ist sie baher gewiß hier zu entschuldigen und in Schuß zu nehmen, wenn sie nicht gleich beim Beginn des Gesechts zur Stelle war, da sie zu jener Zeit noch sehr an Undeweglichkeit, übermäßiger Schwere, schlechter Bespannung und manchen andern Gebrechen litt.

Der König fand bei seiner Recognoseirung, bag die Gegend vor Jinna zu durchschnitten war; er anderte beshalb schnell seinen Angriffsplan und beschloß nun, den linken Flügel der Oesterreicher anzugreisen. Die 1. und die unterdessen angelangte 2. Kolonne, erhielten den Besehl, in die Ebene von Neiden vorzurücken und dort aufzumarschiren; von der Cavallerie war bis jeht indes noch nichts zu sehen.

Dem General Zieten war, wie bereits angebeutet, ber Auftrag geworden, die Eilenburger Straße einzuschlagen, sich Torgau auf berselben zu nähern und den Feind auf diese Weise in Schach zu halten, während der König selbst von Reiden aus angriff. Aber er gerieth auf diesem Marsche da, wo sich die Butterstraße mit der von Eilendurg nach Torgan sührenden durchschneitet, auf den Feind; denn der General Brentano wollte durch Geschüße und Gewehrseuer das weitere Bordringen streitig machen, so daß er sich genöthigt sah, schwere Kanonen aufzusahren, um denselben zu vertreiben. Es entspann sich nun ein lebhastes Gesecht, welches, odwohl noch in der Ferne, der Kanonendonner doch viel näher erscheinen ließ. Obgleich ein solcher Umstand bei der Lage der Dinge wohl hätte vorausgesehen werden können, so war es doch die Beranlassung, daß durch dies Kanonenseuer der König sich genöthigt zlaudte, unter seder Bedingung die Schlacht und den Angriss zu beginnen; und hierdurch erhielt sie mithin eine ganz andere Physiognomie, als sie ursprünglich haben sollte, denn es begann hiermit eine Reihe von Fehlern beiderseits.

Der Konig, irre geleitet burch ben Kanonendonner beim Zieten'ichen Corps, wartete bie Entwickelung seines ganzen Herres nicht ab (beim Beginn ber Kanonabe waren erft 5 Grenabierbataillone über ben Striebach passirt, sondern ließ um 2 Uhr schleunigst die 10 Grenabier Bataillone ausmarschiren, welche sich im wirksamsten seindlichen Geschüßseuer entwickeln mußten, und griff die öfterreichische Stellung mit dieser sormirten Infanterie an, die beim

Borruden fehr bebeutende Berlufte erlitt. Sie mußte sich babei rechts ziehen, mm den öfterreichischen linken Flügel zu erreichen, welches anfangs unter dem heftigsten Artilleriefeuer des Feindes geschah, jedoch, des Waldes und Verhaues wegen, bald nicht mehr möglich wurde, weshalb sie nun die Front des Feindes angriffen. Das Gefecht war außerst hartnadig und der Verlust auf beiben Seiten fehr groß.

Ebenso erging es ben Batterien, welche während ber Zeit herangekommen waren und sich links vom Walbe in ber Ebene formiren wollten; bas anhaltende Kartätschenfeuer ber öfterreichischen großen Batterie, welche aus 80—100 Gesschützen bestanden haben soll, erlaubte es nicht, daß sie zum chargiren kamen, benn sie wurden in einem Augenblicke förmlich vernichtet, und sowohl Officiere, wie Kanoniere, Knechte und Pferbe, wurden mit einem male erschossen ober verwundet. Diese Kanonade war so fürchterlich, daß selbst der König zum General Sydurg sagte: "Haben Sie jemals eine stärkere Kanonade gehört? Ich wenigstens niemals."

Das furchtbare feindliche Feuer brachte die ungemein brave preußische Infanterie bennoch zum Beichen, und ber jest erfolgende ungestüme Angriff ber öfterreichischen Cavallerie wurde gewiß von dem größten Erfolge begleitet gewesen sein, wenn sich nicht, während der bisherigen Dauer des Gesechts, die Brigade Ramin hinter den Grenadieren formirt gehabt, diese jest aufsgenommen, den hisig verfolgenden Keind mit Nachdruck selbst angegriffen und die jenseits der Süptiger Höhen zurückzeworsen hätte. Wäre die Cavallerie bei der Hand gewesen, so wurde die Schlacht wahrscheinlich jest schon entschieden worden sein. Allein der Herzog von Holstein war noch immer zurück und der König hatte nur das Husaren Regiment Zieten bei sich, welches linker Hand des Waldes auf der Ebene stand, um der Insanterie die linke Flanke zu desen und beshalb auch nicht disponibel war.

Der Feldmarschall Daun griff bie auf ben Suptiger Höhen stehenben Bataillone jest mit Uebermacht an, und nöthigte sie die Höhen aufzugeben. Da die öfterreichische Cavallerie, die hier durch Jusall zur Hand war, hervorbrach, so hieb sie in die dunn gewordenen Linien der preußischen Insanterie ein und warf sie mit Berlust vieler Gesangenen nach dem Walde zuruck. Hierdurch war das ganze erste Treffen des Königs über den Hausen geworfen und zum Rückzuge gezwungen; bei welcher Gelegenheit ein großer Theil der preußischen Artillerie in dem Verhau, der im Rücken der Stellung befindlich, im vergangenen Jahre von dem Prinzen Heinrich angelegt war, stecken blieb, da es verabsäumt worden, bei dem jest eingetretenen Fall eines Rückzuges, für gehörige Turchgänge in demselben zu sorgen. Die zurückgetriebene preußische Insanterie sammelte sich jest hinter der zu ihrer Aufnahme ausmarschirten Brigade Buske.

Ein barauf erfolgender, ausbauernder Angriff ber Brigade Buste mit tem Reft ber Infanterie aus ber 2. Kolonne, zusammen 11 Bataillone, war auch nicht wirtsam; es entwickelte fich von beiben Seiten ein lebhaftes Geschüs-

und Gewehrfeuer, wobei bie entftebenben Luden beftmöglichft, entweber burch neue Truppen bei den Defterreichern, ober durch fruber abgewiesene bei ben Breugen, wieder bergeftellt wurben. Endlich 1/25 Uhr liegen bie Defterreicher wieber Cavallerie burch ihre Infanterie vorgeben, welche auch in Die preußische einhieb, fie gurudwarf und viele Befangene machte. Inbeg gab bie erft fest eingetroffene preußische Cavallerie, welche aus ber Dommitscher Beibe beboufdirte und im vollen Trabe über ben Striebach vorging, ber Cache eine andere Benbung, und ftellte bas Gleichgewicht bes Befechtes wieber ber. Auf Befehl bes Ronigs hieb biefelbe fogleich in bie feindliche Infanterie ein und gwar mit foldem Erfolge, bag, trog ber hinzugefommenen öfterreichifden Cavallerie, bas gange feindliche erfte Treffen über ben Saufen geworfen murbe und ein großer Theil von ben Infanterie - Regimentern Raifer, Reuperg, Baidengg und Baireuth zu Gefangenen gemacht wurde. Indeß nun rudten wieber 4 frifche ofterreichische Ruraffier - Regimenter und 6 Carabinier - Compagnien unter Beneral b'Aljagaffas vor, und trieben bie prenfifche Cavallerie in ben Walb zurück.

Bahrend bieser Angriffe der Cavallerie, hatte sich der Herzog von Holstein, mit den noch nicht in das Gefecht gekommenen Cavallerie Regimentern gegen die Elbe gezogen, um den seindlichen rechten Flügel anzugreisen. Bei diesem Borhaben hatte derseibe aber nicht geglaubt, daß der Zscheitschken Graden, welcher ihn vom Feinde trennte, seine Bewegungen gänzlich erfolglos machen könnte. Er beschränfte sich daher darauf, den Feind nur auf 30 Schritt Entfernung mit Caradiner und Bistolen zu beschießen, die 2 österreichische Negimentskanden, die in der Nähe gestanden, herbeigeholt wurden und ihn durch ihre Kartätschwirfung zum Rückzug, und in eine rückwärtige Stellung zu geben zwangen. Wehn hier die preußische Cavallerie reitende Artillerie dei sich gehabt hätte, so würde diese nicht nur jene Kanonen verjagt, sondern auch wahrsscheinlich die Möglichkeit eines Ueberschreitens des Gradens practisch gezeigt haben.

Außerdem geschah noch ein glücklicher Flankenangriff dreier österreichischer Cavallerie-Regimenter gegen das auf dem linken Flügel stehende preußische Cavallerie-Regiment, und dies war die Beranlassung, daß sich bies lettere nun gegen Neiden zurückzog und dort, wohin die österreichische Reiterei ibt folgte und sich gegenüber stellte, placirte.

Best war die Nacht hereingebrochen, also nichts mehr zu unternehmen, und da überdies die preußische Infanterie durch den letten Angriff noch mehr in Unordnung gefommen, so gab der König dem Generallieutenant v. Hulsen den Besehl, sie zu sammeln und in Ordnung zu bringen. Die 4 Bataillone, welche der Cavallerie in der 3. Kolonne gesolgt waren, trasen beim Anfange der Dunkelheit dort ein und sollten den rechten Flügel der neuen Ausstellung bilden.

Co ift bereits angegeben, baß bie, von bem Zieten'ichen Corps auf ber großen Leipziger Strafe begonnene Kanonade ben Konig zu bem zu fruhen Angriff veranlaßt hatte. Als nun Zieten bas Ranonenseuer auf ber Seite bes Rönigs hörte, jog er sein 2. Treffen, welches vor bem Walbe, hinter bem ersten stand, links neben bemselben heraus, und ließ es mit diesem alligniren, um die Ausmerksambit des Feindes mehr auf sich und vom Könige abzulenken. Die bisherige kvantgarde, bestehend aus 16 Escadrons und einem Freibataillon, nahm nehts rudwärts, neben dem Kastenholze, eine Stellung, um seinen Rücken pecken.

Diese Bewegung hatte auch wirklich zur Folge, baß ber Felbmarschall Daun sein 2. Treffen Front gegen ben General Zieten machen ließ. Hierauf entspann sich eine lebhafte gegenseitige Ranonabe, zwischen ber öfterreichischen Artillerie bei Zinna und ben preußischen bei ben Brigaden Zeuner und Salbern befindlichen Batterien; und obgleich hier bas Terrain zur Placirung der Geschüße günftig war, fo ist die Wirkung, bei dieser großen Entsernung, boch unersbeblich gewesen.

Bis gegen Abend hielt Ziethen seine Stellung in ber Rahe bes großen Leiches inne, immer noch hoffend, einer ber wiederholten Angriffe des Königs wurde die Feinde zum Weichen bringen. Weil aber das Feuer auf der Seite bes Königs immer mehr sich entsernte, schwächer wurde und zulest ganz aufhörte, gab er, da er ohnehin danach zu streben suchen mußte, eine Bereinigung mit dem Könige wieder zu bewirfen, den Vorstellungen einiger Generale, selbst etwas zu unternehmen Gehör, obwohl er es bisher immer noch nicht hatte thun wollen, da er wartete, der König wurde ihm den geschlagenen Feind entgegen bringen.

Er ließ beghalb nun, burch 4 Bataillone aus dem erften Treffen seines linken Flügels, unter bem General Tettenborn, bas von ben Defterreichern befeste Dorf Suptis angreifen, fein Corps jedoch, mahrend biefes Angriffs, treffenweis links abmarfchiren und fich gegen bie Schaafteiche giehen. Desterreicher wurden nach heftiger Gegenwehr aus Suptig vertrieben, ftectien es jedoch vorher an und besetten die dahinter liegende Sohe stark mit Artillerie, jo baß es unmöglich wurde, hier weiter vorzubringen. Das brennende Dorf beleuchtete bie Sohen fo, bag man aus ber Tiefe bie Bewegungen auf berjelben gut beobachten fonnte. Als nun ber General Salbern bemerfte, baß ber Feind aus feiner Sauptstellung fidy mehr nach ber Mitte zusammengezogen und bie früher befetten, gegen bie Schaafteiche gelegenen Schangen verlaffen batte, benutte er mit Entschloffenheit und Beschicklichkeit biefen Umftand, ließ fogleich feine Brigade und bie bes General v. Grumbfow über ben Schaaftamm, zwischen ben Teichen burchmarschiren, gewann hierburch bie Höhen, welche in ber Flanke bes Feinbes lagen und griff biese sogleich an. ließ bie übrigen Truppen, theils auf bem Schaafdamme folgen, theils oberhalb ber Schaafteiche übergehen und biefelben fowohl links neben ber Brigade Salbern aufmarichiren, ale auch ein 2. Treffen hinter berfelben bilben; bie Cavallerie des Bieten'ichen Corps feste fich auf die Bohen von Groswig.

Die Desterreicher hatten fogleich beim Angriffe bes General Salbern ibre Front verandert, und bilbeten eine neue Linie in ber Richtung ihrer bisberigen Flanke. Das Gefecht wurde fehr higig, und bas Feuer außerft lebhaft. Feuer wurde um 51 2 Uhr vom Beneral Bulfen mahrgenommen, ber bie geschlagenen Truppen hinter bem Striebach wieber ju orbnen fuchte; berfelbe nahm von ben 4 Bataillonen, welche ber Cavallerie-Rolonne gefolgt und noch gang frifch waren, bie beiben von Moris und rudte mit ihnen in aller Stille langs bem Ranbe bes Balbes, bem Orte bes Befechtes gu. Unterwegs foloffen fich ibm noch einige Sunbert Mann Berfprengte verfcbiebener Regimenter an und ba ber Feind biefen Marich nicht gewahr wurde, fo ericbien er unvermuthet in ber Flanke ber neuen ofterreichischen Linie, griff fle lebhaft an und ba zugleich Bieten von vorne brangte fo wurde fie zum Rudzuge gezwungen. Beneral Sulfen batte fich bem linfen Glugel ber Bieten'ichen Linie angeschloffen und ba bie binter bem Striebach geftandene gesammte Infanterie vorging, fo ftellte fie fich auf ben Soben zwifden Guptig und Binna auf. Die Anfunft Bulfen's hatte nun ichnell bie Cache gur Entscheidung gebracht und Abends nach 9 Uhr waren bie Preugen herren bes Schlachtfelbes und fo war bie außerft blutige Schlacht entschieben. Beibe Theile hatten fehr bebeutente Berlufte; fie foftete ben Preußen 13-14,000 Mann, von benen 3-4000 in Befangenichaft geriethen; 27 Fahnen famen in feinbliche Sanbe.

Die Desterreicher berechnen ihren Berluft zu 11,000 Mann; boch stimmen alle Angaben barin überein, baß sie einen viel bedeutendern gehabt haben muffen, welches auch um so mahrscheinlicher ift, ba 7—8000 Gefangene in preußischen Handen waren.

Gaubi giebt ben Berluft auf 16,000 Mann an, Tempelhoff auf über 20,000, außerbem erbeuteten bie Preußen:

45 Ranonen,

29 Fahnen und 1 Stanbarte.

Beleuchten wir nach bem Urtheile bes Generalftabes bie Schlacht fo fagt berfelbe bieruber:

"Durch die Anordnungen bes Königs für die Schlacht, hatte berfelbe, wenn er erst einmal bahin gelangt war, ben Angriff selbst einleiten zu können, bei seiner zweckmäßigen Leitung besselben, alle Chancen für sich; zuvörderst gewann ber König burch seinen Marsch seine gerade Berbindung mit Magdeburg. Der Gewinnst ber Schlacht selbst, mußte die österreichische Armee vernichtend tressen, und es ist mehr wie wahrscheinlich, daß, wenn nicht bedeutende Fehler vorgesallen, der Berlust der Schlacht für die Desterreicher unvermeidlich war. Abgesehen von den kleinen Irrungen, welche während des Marsches selbst stattsanden, scheint der König von der Uebereilung im Angriff nicht ganz frei gesprochen werden zu können. Er hatte kaum die ersten Kanonenschäsisch vom Zieten schlacht betrachtend auch sofort zum

Angriff überging. Ohne bie Ankunft einiger nicht mehr zu entfernten Rolonnen, vorzüglich aber ber Kavallerie, abzuwarten, bebouchirte auch er aus bem Walbe gegen die Stellung ber Desterreicher.

Bas bei ber natürlichen Starke berfelben und bem numerischen Difvers baltniß beiber Theile geschehen mußte, geschah.

Die Angriffe ber Breugen wurden baburch, bag ber Ronig nicht alle feine Rolonnen abwartete und ba Zieten fo lange zauberte, ben nun eingetretenen Umftanben gemäß, haftig und vereinzelt und wie Rapoleon I. fie nennt: Attaques isoleés et precipitées; sie schriterten burchgangig und ber Ronig mußte, nachdem er 2/3 seiner Leute verloren, vom Kampfe ablaffen. Ihm blieb beim Beginn ber Racht, nur ber schwache Troft, bag ber Feinb wohl nicht magen murbe, fteben ju bleiben und bag alfo bie Schlacht boch gewonnen fein burfte - ein Troft, ben er mit bem Berluft ber Bluthe feines heeres ertauft hatte. - Satte ber Ronig, wie es bei bem Beginn ber Schlacht wohl feine Absicht war, bie Ankunft fammtlicher Truppen feiner Rolonnen, besonders ber Cavallerie, abgewartet und bann, also einige Stunden spater, angegriffen, fo wurbe bie Schlacht, tropbem, bag bas Bieten'iche Corps vereinzelt operirte, ein gang anderes Refultat gegeben haben. Den Siea batte ber Konig aber aller Bahricheinlichkeit nach erfochten, wenn er Bieten von Saufe aus auf die Anhohen von Groswig birigirt hatte; die preußische Armee bilbete bann ein zusammenhangenbes Bange, beffen Rrafte auf bie Hante bes öfterreichischen Beeres fließen, welches mahrscheinlich in seiner gangen gange nach aufgerollt worben mare.

Roch bebeutenber treten bie Fehler hervor, bie sonft bem so entschloffenen Bieten an biesem Sage jur Laft gelegt werben.

Bieten war etwa 1/2 Stunde nach bes Königs Angriff in feine Stellung, in Ruden ber öfterreichischen Armee gerudt, in ber er feinen rechten Flügel nabe an ben großen Teich lehnte. Daun hatte ben rechten Flugel feines 2. Treffens gegen ihn Front machen laffen. Lasen felbft ftanb mit feinem Corps als eine Art Reserve bahinter. Gine lebhafte Ranonabe beschäftigte enfangs beibe Theile. Bieten schien fich alle Zeit zu nehmen, um ben gunftigen Moment, ben bes Konige Berheißung ober Inftruction verurfachen Allein er wolle auch, fagt Gaubi, von biefer Borschrift nicht abgeben, als gebachter Ungriff nicht erwunscht von Statten ging und etwas von feiner Seite unternehmen. 3mar machten bie Benerale Bieb, Blaten, Salbern und ber Oberfilieutenant Mollenborf, ber bie Garbe fommanbirte, ihm bie lebhafteften Borftellungen, fich nicht an ben buchstäblichen Inhalt ter erhaltenen Ordre zu binden, jedoch vergebens. Er befürchtete noch immer Die Gelegenheit ju verlieren, bem Feinbe ben Rudzug abzuschneiben. als Keldmarichall Daun feine Referven und Grenabier-Corps von ben Bergen wijchen Guptit und Groswig herunter gezogen, um fie ben Angriffen bes Ronigs entgegen zu ftellen, blieb Bieten noch unentschloffen; ber Bortheil,

von bort aus bie linfe Flante ju fanoniren, und einen Angriff gegen fie einzuleiten, ichienen ihm nicht erheblich genug, um von feiner Inftruction abzunveichen. Bielleicht jeboch mochte er fürchten, bag Laden beim Linfeschieben feiner Kolonnen ihm folge und bag er fo gwifden gwei Feuer geriethe. Diefe Auficht hatte allerdings envas fur fich, benn wer fonnte ibm fur Laser's Unthatigfeit burgen? Bieten felbft icheint erft gegen Abent, ale es bereite finfter wurde, und bas Feuer auf ber Geite bes Ronige anfing nadgulaffen, ben Trieb ber Gelbsterhaltung bewogen ju haben, ben fruberen Borftellungen feiner Generale Webor zu geben. Roch mehr, nämlich vielleicht fur fein eigenes Corpe, ale fur bas bee Konige furchtenb, feste er fich um bie genannte Beit gegen bie Soben von Guptig in Bewegung. Der Erfolg biefer Bewegung tounte nicht lange zweifelhaft bleiben. Er verschaffte bem geschlagenen Coms bes Ronigs bie Belegenheit, Die Offenfive nochmals zu ergreifen, Die beiben getrennten Corps vereinigten fich wieber und bie Schlacht felbft erhielt eine Benbung hierburch, Die es ben Breugen möglich machte, Die Bortbelle eines zweifelhaften Gieges ju ernten."

Bomini's Urtheil fagt zuerft über bie 3bee gur Schlacht:

"Toutes les doubles attaques, qui s'éxécutent par des mouvemens étendus et sur une multitude de points me paroissent dangereuses, et si elles réussissent, c'est que l'ennemi leur oppose de mauvaises manoeuvres, ou que toutes les circonstances se réunissent pour opérer un miracle: comme ce cas est rare on fera bien de les éviter, car leurs suites sout presque toujours funestes. Dagegen ist ju bemersen, das der König mu 2 Hauptangrisse, beren Berbindung nicht leicht zerstort werden sonnte und die überdies auf die Eigenthumlichseit seines Feindes sehr richtig berechnet waren, angeordnet hatte, das also von einer multitude de points bier nicht die Rede ist.

Gegen bie tactifche Ginleitung ber Schlacht fpricht er fich gleichfalls febr

1. On ne pouvait y arriver (sur feindlichen Flante) que par des défilés et sous le feu de batteries formidables.

2. En forment une seule attaque, la tête de la colonne eut été écrasé avant que le reste des troupes eut été à même de prendre part à l'action.

3. En opérant sur deux ou plusieurs points, on risquait de ne pas agir simultanément, et l'on s'exposait à tous les inconveniens.

Die Desterreicher. Man weiß, daß die österreichische Hauptarmer unter bem Feldmarschall Daun beiläusig auf 43,800 Mann geschätt wurde, daß das Laserische Corps etwa 22,000 Mann ftarf gewesen ift und fie, außer ihren Regimentstanonen, 240 schwere Geschütze gehabt haben.

In ftralegischer hinficht war öfterreichischer Seits bas Schlachtselb nicht besonders gut gewählt. Erfochten die Beeußen einen entscheidenden Sieg, so gelangten fie mahrscheinlich, wenn nicht früher, boch so ziemlich zugleich mit ber geschlagenen Armee an die Bruden. Im erftern Falle war die Bernichtung ber öfterreichischen Armee unausbleiblich, im andern gewiß sehr wahrscheinlich. Selbst bei einer weniger gunftigen Annahme wurden die Desterreicher gezwungen gewesen sein, sich zu theilen; und der Theil, der dann seinen Rudzug auf bem linken Elbufer fortsetzen mußte, ware ohne Zweisel verloren gewesen. Selbst das österreichische Hauptheer hatte, dei einem raschen Elbubergange der Preußen, zu nachtheiligen Gesechten gezwungen und dann in sehr unangenehme Berhaltenisse gebracht werden können. Die ganze Sicherheit der österreichischen Armee, sowie deren Jusuhr und Communication mit Dresden, beruhte auf der Erhaltung und Sicherstellung der Brüden. Daun scheint dies gefühlt zu haben, denn er ließ das Lascy'sche Corps zu beren Deckung gleichsam stehen.

Beniger tabelnewerth erscheint in tactischer Beziehung bie Bahl bes Der linke Flügel bes heeres und bie Front waren bis gegen Schlachtfelbes. Suptip, wenn auch nicht ganz unangreifbar, so boch wenigstens sehr ftark. Der Bobengug von Guptit bis Grodwig gab bem rechten Flugel eine gang vortreffliche Stellung, nur bie rechte Flante blieb, mit einiger Bahricheinlichfeit bes Erfolges, angreifbar. Das Schlachtfelb war einer freien Berbinbung ber beiten Flügel burchaus nicht hinderlich, hatte jedoch, bei ber Starfe ber Armee, feine gehörige Tiefe, indem die Treffen zu nahe an einander standen; gleiche zeitig verbarg bie Dommitfcher Beibe, welche ben rechten Flugel bedte, alle Bewegungen bes Königs bis jum wirklichen Angriff. Dagegen verbient es gerechten Tabel, bag Daun, ber vom 29. October bis jum 3. Rovember auf bem Schlachtfelbe ftanb, gegen seine sonstige Gewohnheit, nichts that, es finftlich zu verftarten; benn ein paar geschloffene Werte auf ben Suptiger Sohen, einige Erdaufwurfe an bem Striebach und ein tuchtiger Berhau am angrenzenden Balbe, hatten gewiß einen fehr vortheilhaften Ginfluß auf den Bang ber Schlacht ausgeubt.

Die Bertheilung ber öfterreichischen Truppen auf bem Schlachtfelbe selbst, eicheint anfangs ziemlich zwedentsprechend, benn als Daun, zeitig genug, ten Anmarsch bes Königs ersuhr, und die Gewißheit erlangte, daß die Teten ber Kolonnen bereits über Groswig hinaus wären, er mithin auf einen Angriss in seinen Ruden schloß — änderte er dem zusolge seine Stellung, ließ die Amee rechts abmarschiren, seinen linken Flügel in einen Haken auf die Höhen bie Süptig placiren, und den rechten, größtentheils aus Reiterei bestehend, m das Dorf Jinna lehnen, da er seine Truppen nicht so in der Hand hatte, bes er allen Bewegungen des Königs hier mit Ueberlegenheit entgegen treten sonnte. Auf dem abgetragenen Teichhause hatte er sehr zweckmäßig eine Batteric m 4 Kanonen placirt, um den linken Flügel des General Lasen zu bestreichen. mt zugleich den nach Torgau führenden Damm der Länge nach zu bestreichen.

Bie überall spielte der Zusall auch hier eine große Rolle. Nach der mininglichen Schlachtordnung stand die ganze österreichische Reserve-Artillerie Bege von Süptig nach Neiden; da nun der rasche Anmarsch der Preußen ich nicht gestattete alle Geschüße fortzuschaffen, so ließ er diesenigen, welche

nicht fortgebracht werben konnten, auf die beherrichenten Unhoben bringen, welche die Ausgange bes Balbes bestrichen. Diese Beschüße verursachten nachher beim Angriffe ber preußischen Infanterie sowohl als ber Artillerie einen sehr bedeutenden Berluft, und vernichteten wie wir bereits gesehen haben, einige preußische Batterien, ehe fie zum Schuß kamen.

Die Ausstellung ber österreichischen leichten Truppen war ebenfalls geeignet, Daun bei Zeiten von dem Anmarsche seines großen Gegners zu benachrichtigen; boch ware es gewiß zwedmaßiger gewesen, wenn man, statt das Detachemem aus Neiden beim Anmarsch der Preußen zurüczuziehen, es noch verstärft und das coupirte Terrain bort noch besser zur Berhinderung dieses Anmarsches benugt hatte.

Im Berlaufe bes Befechts nun, welches fich balb gum Bortheil ber Breugen, balb ju bem ber Defterreicher ju entscheiben ichien, fcmadte Daun, ber feine gange Aufmerkjamfeit auf Die Geite nach Reiben gerichtet hatte, wo ber Ronig feinen rechten Alugel bart bebrangte, ju Bunften biefes lettern, feinen linten Flügel, welchen bisher bas Referve-Corps inne gehabt hatte; bei welcher Belegenheit bie Befetung bes Dammes gwifden ben Schaafteichen und bet bieffeits berfelben gelegenen Soben verabfaumt murbe. 216 fpater bie Defterreicher bes Konige Angriffe gurudichlugen und fogar momentan bie Offenfiot gegen ihn ergriffen, wurden biefe Soben faft gang verlaffen, inbem fich Miles beeilte bie Preußen zu verfolgen. Der rechte Flügel lebnte fich babel an bie Bittenberger Strafe; integ bie nambaften Berlufte fomobl, welche bie Defterreicher erlitten batten, als auch bie Unordnungen, welche nach jeber Schlacht entfieben, verursachten bier und bort bebeutenbe Luden. Man ließ baber bie Brigaben rechts heranruden und fogar bie Referve Truppen, Die Daun jur Unterftugung bes linten Flugels bestimmt hatte, rudten in Die Linie. Sierburd veranderte fich bie gange Stellung bes linfen Flügels.

Diefer Fehler wurde, wie wir bereits gesehen haben, vom Zieten'schen Corps, namentlich zuerst von ber Salbern'schen Brigade benuht, welches, burch die Wegnahme und Behauptung bes Schlüssels ber österreichischen Stellung, nämlich ber Suptiber Höhen und des Dorfes Suptib, die Schlacht zum Vortheil der Preußen entschied. — Obgleich die Artillerie in dieser Schlacht eine nicht unbedeutende Rolle spielte, so ist doch in den hierüber vorhandenen Berichten nichts specielles über ihre Placirung angegeben; so viel sich aus den vorhandenen Angaden solgern läßt, ist sie vollsommen ihrem Zwecke gemäß gebraucht worden und ist dabei, namentlich auf Preußischer Seite, zu loben, daß die Batterien, welche zur Unterstützung des ersten Angrisse links vom Walde ausstuhren, sich nicht in ein entserntes Augelseuer einließen, sondern sogleich, wenn auch zu ihrem Nachtheile, dis auf die Kartätschschusweite herangingen.

Die 3wedmaßigfeit einer fogenannten Referve Artillerie bewährte fich gleichfalls in biefer Schlacht, ba es, obne biefelbe, Daun schwerlich gelungen fein wurde, in fo furger Zeit, die vor ber Front seiner neuen Stellung belegenen Anhöhen zwedentsprechend mit Geschüben zu besehen.

## Die Schlacht bei Würzburg am 3. September 1796.

Es war bem Erzherzog Carl gelungen, nach bem ftatt gehabten gluds lichen Gefechte ber Defterreicher bei Amberg am 24. August, die französisische Sambres und Maas Armee unter Jourdan die Schweinfurt zuruckzubrangen, woselbst dieselbe genöthigt war am 1. September zu ruhen, um die Truppen wieder zu ordnen, und ihnen nach den mehrsach erdulbeten Strapazen einige Erholung zu gewähren.

Die öfterreichische Armee stand am 31. August in Schlachtordnung auf ber Straße von Bamberg nach Burzburg, zwischen Burg Ebrach und Reuses, und sette am 1. September ihren Marsch in ber angenommenen Richtung fort, da es bes Erzherzogs Borhaben war, Burzburg zu nehmen und die Franzosen von ihrer fürzesten Ruchzugslinie nach dem Rheine abzudrängen.

Dem General Hope gelang es an bemselben Tage mit 6 Bataillonen und 9 Escadrons, nach der Wegnahme der Stadt Kihingen, auf das rechte Rain-Ufer überzugehen und sich Würzdurgs zu bemächtigen; die Citadelle, welche in den Händen der Franzosen blieb, wurde blofirt. Mit dem Reste seiner Truppen lagerte er sich auf dem Galgenberge, den linken Flügel an die Stadt lehnend. Der General Sztarren, welcher dem Ersteren mit 13 Baswillonen und 17 Escadrons in derselben Richtung gefolgt war, nahm seine Etellung dei Repperndorf, und Fürst Lichtenstein deckte die Position durch die Besehung von Bibergau, Euerseld, und Erseldorf mit 3 Bataillonen und 16 Escadrons.

Jourdan, welcher burch seine leichte Cavallerie die Ankunft ber Defterreicher vor Burzburg erfahren, beschloß burch eine Schlacht, wozu die Gegend
um bie genannte Stadt fich in jeder Hinficht eignete, indem fie den vortheilhaften Gebrauch aller 3 Waffen gestattete, wo möglich seine gunstigste
Rommunicationsftraße sich wieder zu öffnen.

Die öfterreichische Stellung blieb am 2. September unverändert; benn außer ten bei Burzburg lagernden Truppen, ftand ber Erzherzog Carl mit einer aus 12 Bataillonen und 26 Escadrons bestehenden Kolonne bei Oberschwarzach; Aray mit einer zweiten bei Geraldshofen, und General Elsnig mit 5 Bataillonen und 17 Escadrons in Hassurt und Kloster Therer auf dem rechten Mainufer; auserdem wurde bei der Stadt Schwarzach eine Brücke über den Main geschlagen.

Jourdan hatte sich schon am Morgen dieses Tages auf der Straße von Schweinfurt nach Burzburg in Bewegung gesett; die Cavallerie-Division an der Spipe, welcher die von Bernadotte, Championnet und endlich Grenier solgten; die von Lesevre blieb in Position auf den Hohen nächst der Stadt Schweinfurt.

Segen Mittag langte die Avantgarde der Franzosen auf dem Steinberge . Das Gesecht entspann fich sofort beiderseits, durch eine heftige Kanonade

vom Galgen und Steinberge unterftugt. Die Defterreicher wurden theilweife aus ihrer Stellung verbrangt, indem es ber Divifion Bernadotte gelang, fic ber Aus Muhle, bes Thales von Langfeld und ber jenseitigen Anboben gubemachtigen, und in diefer Stellung zu behaupten.

Auch ber Division Championett gludte es, Meister vom Derfe unt Thale Rornach zu werden, und bie Defterreicher aus bem, vor bem rechien flügel berfelben belegenen Balbchen zu vertreiben, welches lettere sofort parf mit Infanterie und Geschuß befest wurde.

Die Racht endigte bas Gefecht, ohne bag etwas Entscheibenbes vergefallen mare.

Die Desterreicher. Der Erzherzog Carl hatte am 2. September Abends faum bie Rachricht von Jourdans Abmarsch von Schweinsurt ersfahren, als er sosort sein Heer zum Ausbruch beorderte. Kray erhielt ben Besehl, noch in der Nacht mit 9 Bataillonen und 33 Cseadrons über bie Brude bei Schwarzach zu gehen, wo der Erzherzog selbst, noch vor Andruck bes Tages, mit 8 Bataillonen und 24 Escadrons eintreffen und übergehen wollte.

Bur Beobachtung ber Division Lefevre bei Schweinfurt blieben nebst ber Abtheilung bes General Elonit, 5 Bataillone und 9 Gecabrons auf bem linken Mainufer gurud.

Um 3. Morgens bebedte ein bider Nebel ben Horizont, ber bie Be wegungen ber Desterreicher begünstigte, und erst gegen 7 Uhr siel. Als ber Erzherzog an die Brude bei Schwarzach kam, sand er die ganze Kelenme von Kran, mit Ausnahme einiger leichten Truppen, noch auf dem linken Ufer. Er besahl baher die Beschleunigung des Uebergangs, und eilte zum Corps von Starran; dasselbe sand er in den Schluchten am Abhange der vor Langseld liegenden Unhöhen in Kolonne sormirt, nur einen Büchsenschwon der seinblichen Stellung entsernt, und auf das Fallen des Nebels wartent, um sofort zum Angriss der französsischen Bosition, die eine geringe Tiese batte, vorzugehen.

Dies balb baraus verwirklichte Unternehmen gelang, und erwuchs ben Desterreichern hieraus ber doppelte Bortheil: daß durch die Wegnahme ber Langselder Höhen, die Corps von Hobe (welcher gleichzeitig gegen die Aumühlte vorgegangen war) und Sztarran sich vereinigten, und die Franzosen das ganze That die Würzdurg räumen mußten. Berschiedene Angriffe der Leptern, um die Höhen wieder zu gewinnen, waren erfolglos. Im Centrum tre Schlachterdnung waren die Franzosen in die Offensive übergegangen, und hatten dort durch die Wegnahme des Cstenselder Holzes und der davor liegent Wäldchen einige Bortheile errungen, konnten dieselben jedoch, ungeachtet der Schwäche des Beindes nicht verfolgen, da sie selbst in noch größerem Waaisan diesem Uebel litten, und auch ihren Bewegungen der nöthige Insammenden sehlte. Der Erzberzog hatte während dieser Zeit der Kolonne von Krau der rechts gegen Prosselderim angewiesen, um die seindliche Stellung

iberflügeln und in die Flanke zu nehmen; dem General Wartensleben aber nit den ihm untergebenen 8 Grenadier-Bataillonen und 24 Escadrons den Beschl gegeben, sich bald möglichst zur Verstärfung des Centrums, an den echten Flügel von Sztarray anzuschließen. Der genannnte General, die deschr im Verzuge kennend, ließ nur die Infanterie über die Brücke gehen, ürzte sich selbst aber an der Spise der Neiterei in den Main, und beschleunigte uf diese Art, die Infanterie hinter sich lassend, seine Ankunst bedeutend. Tam noch zeitig genug auf dem Schlachtselbe an, um durch seine Ausstellung vischen Erseldorf und Euerseld dem Vorrücken der seindlichen Cavallerie ichranken zu sehen.

Es lag jedoch nicht in dem Plane des Erzherzogs durch einen isolirten recaren Cavallerie-Angriff das Schickfal des Tages zur Entscheidung zu bringen, ndern er wollte zuvor das Eintressen von 14 Schwadronen leichter Reiterei, elche in der Ebene zerstreut waren, und sofort en echelon hinter dem rechten ügel der schweren ausgestellt wurden, sowie der noch ruchvärtigen 8 Grenadiersataillone, welche erst um 3 Uhr Rachmittags ankamen, abwarten.

Der nunmehr ausgeführte Cavallerie-Angriff gelang vollfommen, und tichied sich namentlich baburch zum Bortheil ber Desterreicher, daß die bieteren, nachdem bereits das Gesecht im vollen Gange war, noch 12 Schwasonen Kurasstere in Reserve hatten, welche jeht im geschlossenen Trabe rrucken und sich auf die in Unordnung besindliche französische Reiterei ürzten, die nun in größter Berwirrung dis hinter ihre Insanterie zurückzing. vermit war das Schickal des Tages entschieden; und da die, nur in einem zesten ausgestellte französische Linie zu schwach war, dem gegen sie gerichteten iw widerstehen, so wurde sie sofort durchbrochen, der linke Flügel unter drenier von derselben getrennt, und die Anstrengungen des rechten Flügels weuch nublos gemacht.

Bei bem nunmehr erfolgenden Rudzuge ber Franzosen beschränkte sich bas Biecht größtentheils auf eine Ranonade, während die Infanterie und Cavallerie weigreiflicherweise in Front aufmarschirt, mit refüsirtem linken und vorgeschobenen witen Flügel nachruckten.

Der Feind leistete keinen hartnäckigen Wiberstand mehr, mit Ausnahme der Division Grenier; doch auch diese wurde von den, in 2 Kolonnen vorstamben, und bald darauf noch durch den Kursten Lichtenstein mit der leichten keineri verstärkten Corps unter Kray genöthigt, das Feld zu räumen, um, mach ftarfen Verlusten, auf bedeutenden Umwegen die Straße nach Arnstein, wicher Ort vom General Jourdan zum Sammelplaß bestimmt war, wieder pawinnen.

Die Defterreicher marschirten bis auf bie Anhöhen bei Rimpar, und wirn nicht eher weiter vorrücken, bevor nicht der Gramschaßer Wald in techten Flanke vom Feinde gereinigt war. Dies geschah zwar fosort wirdigeitig durch Detachirungen von dem Corps des Erzherzogs und Kraps,

boch machte bie Dammerung ber Berfolgung ein Ente, nachbem bie Desterreicher bas Thal, welches Gundersleben mit Gramschap verbindet, beseth batten. Die Früchte bes Sieges waren: Die Behauptung ber fürzern Communicationstlinie nach bem Rhein und die Marschiertion in die Flanke bes Frindes.

Die Krangosen. Obgleich am Morgen bes 3. September bie österreichischen Angriffs. Kolonnen zur Wegnahme ber Langselber Sohen, in ber Entsernung eines Buchsenschusses von der französischen Front ausgesiellt waren, so blieben dieselben boch von den Franzosen undemerkt, und trug bie, durch die Ueberraschung hervorgebrachte Berwirrung der Lestern nicht wemig zum Gelingen dieses Unternehmens bei. Alle Anstrengungen, diese Hoben wieder zu gewinnen, waren ohne Erfolg, und raubten den Franzosen nur Zeit und Kräste. Der General Championet im Centrum war glücklicherzseine Bewegungen wurden sedoch, durch die eben erwähnte Wegnahme ett Langselder Höhen gehemmt, da er sich, um seine rechte Flanke sicher zu stellen, sicht ausbehnen mußte, und mithin, ungeachtet der Schwäche seiner Gegnur, nicht vermögend war, fraftig genug aus den genommenen Waldungen in tie Ebene vorzugeden und den Ausschlag zu geben.

Jourban beorberte die Division Grenier von Ober-Bleichfelb auf bir Hohen vom Seeligenstädter hofe vorzuruden, um ber Division Champicats als 2. Treffen zu dienen. Diese sehr zwedmäßige Anordnung wurde aber vom Erzherzog Carl vereitelt, welcher das Corps unter Kran in die linkt französische Flanke birigirte, und bierdurch den General Grenier nöthigte, in der Aufstellung bei Ober-Bleichfeld zu bleiben, um die Berbindung mit Schweinfurt, die Straße zum Rückzuge, und die linke Flanke der gangun Position zu beden, welches wie die Folge sehrte, auch von Rugen war.

Rut 3 Bataillone und ein Dragoner-Regiment wurden nach tem Seeligenstädter Sose betachirt. Der kommandirende General, von der drohenten Gefahr des linken Flügels unterrichtet, seste die Division der schweren Cavallend borthin in Marsch, um mit jener des General Championet und dem Tragoner-Regiment von Grenier vereinigt, den linken Flügel zu bilden. Die Reitern des General Bernadotte, welcher derselben dei Langseld nicht benöthigt wat, erfeste die Lüden, die in der Linie, durch die Jusammenziehung dieser Wassentstanden. Bei dem bald barauf statssindenden Cavalleriegesecht war es französischer Seits verabsaumt worden, einige Regimenter in Reserve zu behalten, welchen Fehler dier die Franzosen bitter sühlen mußten, ungeachts ver Anstrengungen der Generale Jourdan und Bonneau.

Die Infanterie, hinter welcher bie aufgelofte Reiterei nun Schut fucht, tonnte ihr benfelben nicht gewähren, sondern mußte felbst, ein zweites Treffen und eine Reserve entbehrend, bas Felb raumen. Der rechte Flügel im Beginf bie Langfelber Sohen wieder zu gewinnen, mußte bas Unternehmen einstellen, und bem gegen Urnftein angeordneten Rudzuge folgen. Auch ber linfe flügel

water Championner, beffen Rrafte fehr zersplittert waren, tounte fich gegen bie berlegene Racht Kraps nicht langer halten, und gog gleichfalls ab.

Die Frangofen erlitten bei bem Rudzuge einen verhaltnismäßig geringen Berluft, woran aber größtentheils bie von ben Desterreichern in ber Berfolgung begangenen Fehler Schuld maren.

hinter bem Defilee von Arnstein sammelte fich bas frangosische Heer wieder, und bie Abschneibung von ber fürzern, sowie die Zurudwerfung auf das unwortheilhaftere Rudzugslinie, waren die Folgen biefes für die Frangosen wungunftigen Tages.

Allgemeine Bemerkung. Jourdan wurde bei Würzburg beshalb peidlagen, weil er zugleich nach mehr als einem Ziele strebte, und nicht seine muse Krast zur Erreichung bes Hauptzwecks verwendete. Er wollte den Besis in Strase von Bamberg zum Borrücken und den der von Hammelburg zum Rüczuge behaupten; aber dadurch entging ihm die Hälfte seines Herres am lage ber Schlacht. Die Division Lesevre hatte er bei Schweinsurt gelassen, in von Grenier wurde zur Erhaltung ihrer Verbindung mit den anderen Devisionen ausgelöst, und nur die Truppen von Bernadotte, Championnet mit Bonneau blieden disponibel. Daher die Ausdehnung in einer einzigen innie ohne 2. Tressen und ohne Reserve, von Schweinsurt dis zum Steinberge, we die geringe Krast des Angriss; daher auch die leichte Durchbrechung wied einen Tressens durch einen einzigen Cavalleries Angriss, und der weiteberbeingliche Berlust der Schlacht.

hatte Jourdan den am 2. September stattgehabten Angriff gegen benbeiteral Hohe mit mehr Kraft unternommen, und nicht so viel Zeit auf die bemittung seiner Angriffs-Kolonnen verwendet, so würde er an diesem Tage breite feinen Iwed, die Wiedergewinnung der Communication mit Würzdurg meicht haben, da er am 2. ben Desterreichern bedeutend überlegen war.

Ju ben großen Mißgriffen mahrend ber Schlacht gehören ferner die Vernachligung aller Vorsichtsmaßregeln zur Sicherung des linken Flügels, der in der
Gene in der Luft ftand, und bessen Berlängerung auf den Punct siel, von dem
in Desterreicher her kamen; ebenso die Ausstellung der Cavallerie im 1. Treffen
wen der Infanterie, gegenüber der zahlreichen seinblichen Reiterei, und ende
ter, besonders für die Division Bernadotte gefährliche Rüczug gegen
ternein, weil sie einen Flankenmarsch in einer Nichtung machen mußte, welche
ber besterreicher vor ihr erreichen konnten.

Aber auch die Deserreicher hatten unverzeihliche Fehler begangen; burch bem unweithigen Rasttag bei Ober-Schwarzach am 2. September blieb ber iherzog zu weit von Sztarray entsernt, und seste biesen baburch ber Gesahr am 2. und selbst noch am 3. geschlagen zu werben, ohne baß er ihn unterstüßen vermochte. Gine Stellung bei Kloster Schwarzach wurde es latte gemacht haben, dem genannten General zur rechten Zeit Hulfe zu

leiften; und chenfo maren jum Uebergang über ben Dain, außer ber einen

geichlagenen Brude, noch mehrere wunschenswerth gewesen.

Am 3. September manöverirten bie österreichischen Generale zwar zwedmäßig, jeboch ist nicht einzusehen, warum sie nach bem Uebergange bes Desilees von Körnach nicht in Kolonne fortmarschirten, sondern eine Linie von 2 Treffen formirten, wodurch ihnen der bedeutende Rachtheil erwuchs, daß sie bei sedem Hindernis abbrechen und nachber wieder ausmarschiren mußten. Denn hier hieß es doch wirklich: "Zeit verloren, Alles verloren," da dieser unnübe Zeitverlust von österreichischer Seite den französischen Divisionen Muße gab, ihre Rückzugslinie, welcher der österreichische linke Flügel naber war, größtentheils ungefährdet zu erreichen.

Die Artillerie wird sowohl vom Erzherzog Carl, wie auch vom General Jomini, nur mit wenigen Worten und ganz im Allgemeinen, ohne specielle Angabe des Kalibers und der Anzahl Geschüße, sowie der verschiedenen Positionen erwähnt; weshalb auch fein Urtheil über den Gebrauch berselben in dieser Schlacht gefällt werden fann. Jedoch ist nicht in Abrede zu stellen, daß dieselbe einige vortheilhafte Ausstellungen hatte nehmen können. Mus den nördlich nach dem Kronach-Thale abfallenden Höhen des Galgenderges wurde gewiß eine Batterie eine sehr vortheilhafte Stellung gesunden haben, indem sie von hier aus der französischen rechten Flanke bedeutenden Schaden zusügen konnte; und diese in Berbindung mit einer anderen, unsern Langseld, auf den Höhen des linken Thalrandes der Körnach placirten, wurde die Offensto-Bewegungen des französischen Herres sehr erschwert haben.

Im Berfolge ber Schlacht mußte bie erstere ber angegebenen Batterien mit bem Soge'schen Corps bei ber Aumuble bie Kornach pasitren, und, gegen Birschbach und Rimpar vorgehend, ftete in ber rechten Flanke ber feindlichen

Urmee bleiben.

hatten bie Desterreicher ihren linken Flügel auf die ebengenannte Art burch Arkluerie zweitmäßig verstärft, und, ftatt denselben zu resustren, vorzugeschoben, so ware es teinem Zweisel unterworsen, daß sie die, burch ben Gramschaper Wald führende Straße nach Arnstein mit ihrem Gros früher erreicht haben wurben, als die Franzosen; und die Lepteren, bann von ber vereinten öfterreichischen Macht eingeschlossen, hätten sich wahrscheinlich nur mit sehr bedeutendem Verluste aus dieser Verlegenheit heraus ziehen konnen.

The second secon

Commission and the contraction of the contraction

### Die Schlacht bei Arcole am 15. 16. und 17. Rovember 1796.

Die Franzosen. Bonaparte, ben Character und die Fähigkeiten seines Gegners, bes General Alvinzi, kennend, grundete auf diese seinen Plan, die öfterreichische Armee, welche mit Heftigkeit vordrang und sich zur Erstürmung den Berona anschiekte, durch Ueberschreitung der Etsch, zwischen diesem Orte und Legnago, in den Ruden und in die Flanke zu nehmen, die Rudzugslinie unf diese Beise zu bedrohen, und ihre Depots, Parcs, Magazine ze. zu erfteren. Das französische heer befand sich in einer sehr kritischen Lage; nur die Fehler des Feindes, verbunden mit dem ausgezeichneten militärischen Talente des kommandirenden Generals, konnten es aus dieser schwierigen Situation beraustreißen, und die Nachtheile in Vortheile verwandeln.

Die Division Baubois war im obern Etschihale bem österreichischen Corps mer Davidowich entgegengestellt und, burch beren Ueberlegenheit, in bie rete Stellung von Corona und Rivoli zuruckgedrängt. Die Hauptarmee unter Bonaparte, aus ben Divisionen Augereau und Massena bestehend, hatte, nach mehreren ungunstig ausgefallenen und unentschieden gebliebenen Gesechten, wenfalls der Mehrzahl weichend, sich gegen Verona zuruck ziehen muffen. Alvinzi war im Begriff, sich dieses wichtigen Punstes, der die Vereinigung bes Corps unter Davidowich mit dem Gros der österreichischen Armee und bie Entsetzung Mantuas, (in welcher Festung ein österreichisches Heer von einer französischen Division eingeschlossen war), besonders begunstigte, durch Sturm zu bemächtigen.

Da entwarf Bonaparte jenen kühnen Plan; hoffend, ber öfterreichische felbherr würde für seine Rüczugslinie fürchten, ben Hauptzweck, Vereinigung kiner Armeetheile und die Entsetzung Mantuas aus dem Gesicht verlierend, den Angriff auf Verona unterlassen, und sich gegen ihn wenden. Auf die iche Stellung von Corona und Rivoli bauend, zog Bonaparte 3000 Mann von der Division Baubois heran, und übertrug diesen die Vertheidigung Veronas. Er selbst marschirte, mit den Divisionen Massena und Augereau, 18—15000 Mann stark, vermittelst eines Rachtmarsches von 3½ Meilen, vom 18. zum 14. Rovember, in 3 Kolonnen auf dem rechten Etschufer dis Konco, ließ daselbst eine Schiffbrücke schlagen, und ging am 15. mit Tagesembruch auf das linke Ufer über, um sich, über Arcole und Porcile, gegen St. Bonisacio und Villanova auf die Rüczugslinie des Feindes zu wersen.

Das Terrain zwischen der Etsch und dem, oberhalb Ronco zwischen Arcole ind Albaredo, in dieselbe mundenden Alpon, einem, von der Höhe des Ronte-Ralara herabstürzenden und von Billanovo herkommenden Gebirgs-bache, ist eigenthumlicher Art; fast ungangbar, meist sumpfig und längs dem lier der genannten Gewässer, ist es nur mit erhöhten Dämmen oder Deichen zur Communication und Berhütung von Ueberschwemmungen unter sich verbunden.

Das Dorf Arcole, eines ber bebeutenbsten ber Umgegend, liegt mitten in einem Moraste, von ungähligen Bachen und Kanalen burchschnitten; bed führte eine Brude in bemselben über ben Alpon, bie von den Desterreichem mit Geschutz besetzt war.

In biefes, bie Entwidelung von Truppen nicht gestattente Terrain, begab fich bas frangofische Beer, indem Bonaparte bier wohl teinen Wiberftant erwartete, fonbern vielmehr hoffte, bie offene, ebenere Wegend von Gt. Bonifacio und Billanova erreichen zu tonnen, ehe er auf bedeutenbe feindliche Rrafte ftogen wurde. Der Einwurf, bag Bonaparte, ber Schwache feines Beens wegen, gerabe biefes Terrain gesucht habe, wo wenige fich mit Bortbeil gegen viele vertheibigen fonnten, ift wohl unhaltbar, ba er ja fich nicht vertheibigen, fonbern vielmehr angreifen wollte; eher mare anzunehmen, mas mohl tat richtigere gu fein icheint, bag er bas Terrain nicht fo vollstandig gefanm, wie er es wirklich vorfand. Der frangofische Feldherr verftand aber nur gu gut die Kriegführung und hatte oft genug Belegenheit gehabt, ben Character feines Feindes fennen zu lernen, um fich mit feiner Armee nicht in ein ihm unbefanntes Terrain ju verwideln. Es ift baber wohl auch am glaubwurdigften, bag Bonaparte auf bie Schnelligfeit feiner Bewegungen rechnent, feinen Witer ftand an bem Alpon zu finden glaubte und, um Beit zu ersparen, nicht bis Legnago, ja nicht einmal bis Albaredo ging, um feinen Uebergang zu bewerfftelligen, ba gerade auf biefe Schnelligfeit feiner Bewegungen ber gludlicht Fortgang bes Gangen begrundet war. Er überließ dem Glude einen großen Untheil bei biefem Unternehmen und, obwohl ber Erfolg nicht gang feinen Erwartungen entsprach, fo erreichte er bennoch feine Sauptabficht, Erbaltung Beronas und eine rudgangige Bewegung bes ofterreichischen Sauptcorps. Die Sauptmomente ber nun erfolgenben Schlacht von Arcole fint folgenbe:

Um 15. November. Bonaparte fand unerwartet hartnadigen Wiberfiand bei Arcole; er feste baber zweckmäßig einen Angriff von Albarebo ber, wo er eine Abtheilung, vermittelft einer Fabre und Rahnen, unter General Gupeur über die Etich geben, ben Alpon baburch vermeiben und Arcole auf biefe Beife von ber Ditfeite, alfo von Bicenga ber, angreifen ließ; bieje nabm auch fpater ben Ort, brang auf bem linken Alponufer bie Arcole vor und mit bem Frontangriff in Berbindung, gelang es beiben Angriffen, fich bee Dorfes und ber fcmalen und hohen holgernen Brude über ben Alpon w bemächtigen. Um finkenden Abend ward biefer wichtige und theuer erfampfie Det bem Beinde (nach Jomini) freiwillig wieder überlaffen, (nach v. Deders Angaben waren es bagegen bie, für Alvingi angelangten Berftarfungen von 14 Bataillone und 16 Cocabrono, welche ben General Guyeur fo beftig gurud warfen, bag berfelbe fich nicht wieber über bie Etich gurudziehen fonnte, fonbem auf Legnago abziehen mußte) indem die Urmee fich hinter die Etich gurudgog, weil bie Stellung auf ben Dammen zu gefährlich fchien. Dies fcheint bem Character Bonapartes nicht angemeffen; benn burch bie, in Folge ber Befegung knoles mit einer ftarfen Avantgarbe, vorgeschobenen Bosten, aufwärts von knole auf bem Damme, und eine Reserve, auf bem Damme unterhalb Arcole, war biefer Zugang zu ber Brude von Ronco hinlanglich gebeckt; wie auch ier längs ber Etsch, durch Besetzung von Porcise und eine bei Bionde aufpublienbe Reserve.

Diese Bunte haltend, fonnte ber größte Theil ber französtschen Armee inter ber Etfch zurudgezogen und bie Artillerie zur Aufname ber vorgeschobenen often, zur Bertheibigung ber Brude unt Bestreichung ber Damme, zwedmäßig f bem rechten Etschufer placirt wurden, wie bies benn auch in ber Racht wur 16. zum 17. geschah.

In der jest folgenden Racht vom 15. zum 16. mußten die Vorbereitungen m Bau einer Bockbrude über den Alpon getroffen werden, um diese mit sgesandruch, selbst beim Besit von Arcole, erbauen zu können. Wahrseinlich ift es auch (und wie v. Deder auch angegeben), daß Bonaparte den ests von Arcole nicht freiwillig aufgegeben hat, sondern hierzu durch den ind gezwungen wurde, wodurch nun der von Porcise unnüt, und auch zu sahrvoll blieb. Ift dem aber so, dann wäre es von Bonaparte wohl zweckstiger gewesen, seine Brüde während der Racht von Ronco auf Albaredo verlegen, woselbst übergegangen, er den Alpon nicht mehr passiren durfte id den Angriff auf Arcole vermieb.

Der 16. Rovember. Der frangofische Feldherr konnte an diesem Tage inen noch größern Wiberftand erwarten, als an bem vergangenen, aber bennoch ublte er biefelben Mittel um ju feinem 3mede ju gelangen. Die Ungriffe uf Arcole scheiterten und von einem Angriffe bes Dorfes burch General Bweux war auch feine Rebe mehr, benn die verftarften Defterreicher hatten 🕪 Dorf Albaredo mit Infanterie befest, um einem ähnlichen Bersuch wie m vorigen Tage im Boraus zu begegnen. Die von St. Bonifacio auf bem wien Alpon Ufer abwärts birigirten, gefahrbringenden öfterreichischen Rolonnen, weben von Augerau auf bem schmalen Damme, bem einzigen Bugange, burch bet Feuer von 4 leichten, ihr entgegen gestellten Geschüßen aufgehalten und mmochten nicht weiter vorzubringen, ein Beweis, wie gut biese Geschütze Meirt gewesen sein muffen und was Artillerie, unter diesen Umftanden, felbst i geringer Anzahl, zu leiften vermag. Die Defterreicher waren nicht im Cante biefe Geschute zu vertreiben und mußten endlich ben Angriff von befer Ceite ber aufgeben. Bonaparte, fast an ber Wegname Arcoles verpeifelnb, beabfichtigte nun über ben Alpon, nahe an beffen Ginmundung ine Zaschinenbrude zu bauen, wobei er selbst zugegen war; biese wart jedoch buch bie reißende Strömung, welche sie hinwegspulte, vereitelt und ebenso Sierauf befahl er ben Bau einer siflang bie Auffuchung einer Fuhrt. Bodbrude, jeboch bie öfterreichischen Schupen, ftredten bie Arbeiter nieber; bun am Tage, angefichts bes Feinbes, eine Brude über einen, wenn auch m ichmalen, Fluß zu bauen, ift ein Unternehmen, welches, wenn ce gelingt,

nur den Bertheibiger dem Tadel aussetzt. Diese Brude mußte baher mit Tagesandruch sertig sein; doch was hierzu nothig war, während der Racht einen Theil des Heeres auf dem linken Etschuser zu behalten, geschah nicht, sondern mit Eindench der Nacht ward die französische Armee auf das wecht Etschuser zurückgezogen. Bon einem Brüdenkopse dei Nonco, in welchem nach Jomini eine Halberigade zur Besetzung der Etschbrüde blied, ist auf dem Plane selbst nichts zu sehen; seine Anlage selbst wäre jedoch höchst zwecknabig gewesen.

Der 17. November. Die öfterreichischen, von Porcile und Arcole gegen bie Brude von Ronco, vorrudenben Rolonnen, wurden durch bie febr gurch maßig binter ber Etich, rechts und links ber Brude, aufgestellten Batteim verhindert, weiter vorzuruden. Unter bem Schupe biefes Feuers gelang it auch, die Brude, von welcher in bem Augenblide bes Uebergebens ber Arme und bes beginnenden feindlichen Angriffs, ein Schiff unterging, wieder bem ftellen und hiernachit ben Teind gurudgumerfen. Bonaparte, gwar auf feinen Borfan, bei Arcole ben Alpon gu überichreiten, verharrent, batte jeboch tie Borbereitung jum Bau einer Bodbrude über ben Alpon mabrent ber Radi befohlen. Rachbem nun ber Feind nach Arcole und Porcile gurudgebringt war, wurde bie, gegen erstern Drt birigirte Avantgarbe, ju fchnell folgent, mit Berluft wieder gurudgeworfen, wobei bie verfolgenben Defterreicher abermals in einen, von Bonaparte gelegten hinterhalt fielen und an 3000 Mam verloren; ein Beweis, wie vorsichtig man bei Berfolgungen gu Werte geben muß, um nicht mehr auf bas Spiel ju fegen, ale man im gludlichften Ballt gewinnen fann. Best begann unter bem Schute mehrerer, febr gut placina Batterien bas Schlagen ber Bochbrude, wahrent beffelben ward Porcile nu burch einen Theil ber Divifion Maffena bejest und beobachtet, indem ber größere Theil berfelben Arcole angriff, und die Divifion Angereau ging iber bie fertig geworbene Brude. Diefer Uebergang ward burch mehrere, ven Legnago aus, ben Ruden bes Frindes bebrobenbe Bataillone und burch eine Rriegolift, inbem 1 Officier mit 25 Reitern und mehreren Trompetern abgeichid wurde, um im Ruden ber öfterreichischen Infanterie gur Attaque gu blafen, erleichtert.

Durch bas Schlagen ber erwähnten Brude über ben Alpon und Amvendung von größeren Streitfraften auf ben Hauptpuncten, gelang an biefem Tage, was, ohne biefes, an ben beiben vorhergehenden vergeblich versucht worten war. Ungesichts bes ganzen österreichischen Heeres wurde Arcole genommen, und beibe, nun gewonnene Uebergange über ben Alpon benupend, zwarz Bonaparte seinen Gegner sich zurückzuziehen und bas Schlachtselt zu raumen. Er selbst bivouaquirte mit seinen Truppen auf bem Schlachtselt zu raumen. Er selbst bivouaquirte mit seinen Truppen auf bem Schlachtselbe, mit bem theuer erkampsten Arcole im Rücken. Der gegenseitige Berlust in ber breitägigen Schlacht ist nicht genau anzugeben; nach ber Harinäckigteit des Kampses must er aber aus beiben Theilen mehrere Tausend Mann betragen haben. Bonapare

giebt ben öfterreichischen Berluft auf 18,000 Mann incl. 6000 Gefangenen, 18 Kanonen und 4 Fahnen an; General Reipperg sagt, die Schlacht hatte leiben Theilen über 12,000 Mann gefostet.

Die Desterreicher. Der österreichische Felbherr hatte sein vorgestedtes Biel, bie Bereinigung seiner Armeetheile und Entsetzung Mantuas, nicht aus ten Augen verlieren sollen; ohne sich an die Bewegungen des französischen herres zu kehren, hatte er Berona nehmen und unsern dieser Stadt die Etsch passuren sollen, wodurch Baubois genöthigt worden ware, die seste Stellung von Corona und Rivoli zu verlassen; alsbann konnte er, vereint mit Davidowich, auf Mantua marschiren und Burmser entsetzen. Hatte Bonaparte, dem ungeachtet, seine Offensivdewegung fortgesetzt, so lief er Gesahr, alles zu verlieren und seine getrennten Streitfräste waren nicht vermögend, irgend twas gegen die vereinte österreichische Armee auszurichten.

Alvinzi that aber von allem biesen nichts; benn auf bie Rachricht von ber Offensivbewegung bes französischen Heeres, stellte er bie seinige ein, und hat baber gerabe bas, was sein Gegner munschte; er fehlte also gegen bie hauptregel ber Tactif, gerabe bas Gegentheil von bem zu thun, was ber keind will.

Der 15. Rovember. Rühmlichst muß die Vertheibigung von Arcole am 15. burch wenige Truppen, anerkannt werden; zu loben ist ferner die Borsicht ber Desterreicher, ben lebergang über ben Alpon bei diesem Orte, schon vor bem Erscheinen ber französischen Armee, zur Vertheibigung eingerichtet zu haben, welches einen großen Einfluß auf ben fernern Fortgang bes Gesechts hatte. Einige Geschüße auf beiden Seiten ber Brude von Arcole ausgestellt, wirften wesentlich mit zur Vertheidigung; ihre Kartätschwirfung, verbunden mit dem Feuer ber in ben crenelirten Häusern stehenden Infanterie, flankirten bie, auf bem schmalen Damme heranrudenden, Sturmkolonnen und machten jeden Angriff scheitern.

Die Desterreicher scheinen an biesem Tage nicht start genug gewesen zu sein, bem Angriff bes Detachements unter General Gupeur, welcher bei Albaredo über die Etsch seite, durch eine Offensivbewegung, begegnen zu lönnen, um diesen wieder über den Fluß zuruck zu werfen, oder ihn wenigstens sem von Arcole zu halten. Die braven Bertheibiger des Lestern, durch diesen neuen Angriff in Front und Rücken zugleich bedroht, sahen sich genöthigt, den Ort zu räumen; aber noch am Abend besselben Tages ward er vom Feinde, ob freiwillig oder gezwungen ist zweiselhaft, lesteres aber wahrscheinlicher, wieder verlassen. Rach andern Berichten sei dies dadurch veranlaßt, daß Alvinzi's Berstärfungen, von 14 Bataillone und 16 Escabrons angelangt waren.

Die hierauf vom öfterreichischen Heere zwischen St. Bonifacio und St. Stephano genommene Stellung, mit ftarter Besehung von Porcile und Arcole, war ben Umftanben gang angemeffen,

Der 16. Rovember. Die Bormartebewegung ber Defterreicher auf ben Dammen, von Borcile und Arcole aus, gegen bie Brude von Ronco, um ben Frangofen ben llebergang über bieje möglichft zu erichweren, ift lobenswerth; jeboch scheint biefes Borruden nicht mit bem nothigen Rachbrude ausgeführt worden zu fein, benn beibe Rolonnen wurden, mit Berluft von 7-800 Dann und 6 Befchüten, gurudgeworfen. In bas bier in Rebe fiehenbe, burchfcmittene Terrain durfte die Artillerie nicht zu fruh hineingeführt werden; nur mit besonderer Borficht mußte man fich ihrer bedienen, welches bier nicht ber Fall gemefen zu fein icheint. Bur Aufnahme ber von Ronco gurudgebrangten öfterreichischen Rolonne, fonnten, auf bem linten Alpon Ufer, febr vortheilhaft mehrere Batterien aufgestellt werben, welche außerbem bem Teinde die Unnaberung von Arcole fehr erschwert haben wurden; boch biefe vortheilhafte Anwendung ihrer Artillerie icheinen bie Defterreicher nach ben bieruber vorhandenen Berichten Die Entfendung einer Rolonne von St. Bonifacio unterlaffen zu haben. aus, auf bem rechten Alponufer, um bie Bertheibigung von Arcole ju unterftugen und ben angreifenden Feind in bie Flante ju nehmen, war fehr zwedmäßig! jeboch war verfaumt worden, biefen Truppen Artillerie beizugeben, beren Mangel auch bies Unternehmen icheitern machte. Auch hatte biefe Bewegung, mit einer abnlichen auf bem linten Ufer in Berbindung gefest, mit mehr Rraften unternommen, und mit größerem Rachbrude ausgeführt werden muffen; benn mare bies geschehen, fo hatten nicht eine Compagnie und 4 leichte Befchute biefem Unternehmen Grengen fegen fonnen. Diefe maren vielmehr, auf bem rechten Ufer in ber Front angegriffen, vom linken Ufer aber in ber Flanke beschoffen, nicht vermögent gewesen, lange Wiberftand ju leiften. Die Berthelbigung von Arcole hatte hierburch gewiß eine andere Benbung genommen, und die Frangofen wurden vielleicht die ferneren Angriffe auf baffelbe aufgegeben haben. Der öfterreichische Felbherr icheint aber überhaupt von feiner großen und bisponiblen Dacht hier nicht ben richtigen und zwedmäßigften Gebrauch gemacht zu haben.

Der 17. Rovember. An biesem Tage wieberholte sich baffelbe, was bereits beim vorhergehenden über die Offenstw-Bewegung der Desterreicher gegen die Brude von Ronco, und über die Placirung von Artillerie auf dem linken Alpon Ufer gesagt worden ist. An verschiedenen schiestlichen Orten hätten die Desterreicher während der Nacht Erdausswürfe machen sollen, um die bahinter aufzustellenden Geschütze gegen das seindliche Tirailleurseuer zu deden; denn aledann wäre es gewiß den Franzosen sehr schwer, wo nicht vielleicht gar unmöglich geworden, die an diesem Tage erdaute Brude zu Stande zu bringen Mit diesen Geschützen hätten mehrere, weiter rückwärts ausgestellte, Batteriert in Berbindung gebracht werden mussen, die, sobald der Brüdenbau begann sogleich dis auf Kartätschschusweite heranrückten, um die bereits angesangen Arbeit zu zerstören, und die zur Deckung und zum Uebergehen bereit stehende

ihr vorzügliches Augenmert auf die Brude selbst, ober auf die zur Deckung bes Baues etwa aufgestellten seindlichen Batterien gerichtet hatten. Der Einwurf, daß man nicht wissen konnte, ob die Franzosen noch bei ihrem Borhaben, ben Alpon zu passtren, beharren, und wo sie in diesem Falle übergehen würden, rechtsertigt die Bernachlässigung dieser Borsicht nicht, da das erstere nur zu wahrscheinlich war, und das Terrain gerade hier, gewiß nur wenige Stellen zum Schlagen einer Brude begünstigte, und gewissermaßen bezeichnete.

An Mitteln und Kraften zum Bau folder Erdauswurfe konnte es bem öfterreichischen Felbherrn ebensowenig, wie an ber zur (oben erwähnten) Bersteibigung burch Artillerie erforderlichen Anzahl von Geschützen sehlen, ba die ganze Armee in Bereitschaft stand, und noch bazu eine solche, die der feindlichen bebeutend überlegen war.

Eben beshalb ift es auch um fo mehr zu bewundern, daß bas französische heer an diesem Tage seinen 3wed erreichend, Angesichts der Desterreicher, Arcole nahm, eine Bodbrude baute, und ben Alpon überschritt.

Zwei französische Bataillone, im Ruden ber Desterreicher herankommend, verbunden mit dem Blasen weniger Trompeter zur Attaque, sollen die rudzangige Bewegung erzeugt haben. Der eigentliche Grund zu der letteren, gerade in dem Augenblicke, als durch einen allgemeinen Angriff die im Ueberzgehen begriffene französische Armee aus Arcole, und über die erbaute Bockbrücke zurückgeworfen werden mußte, scheint in dem Character ihrer Beschlöhaber gesucht werden zu müssen, wie denn überhaupt anzunehmen ist, daß Bonaparte weniger durch seine hartnädige, so viele Menschen ausopfernde Ausdauer, als vielmehr durch den Mangel der Letteren bei seinem Gegner, hier den Sieg davon trug.

# Die Schlacht bei Rivoli am 14. Januar 1797.

Die Desterreicher. Für Alvinzi, bessen Hauptbestreben fortwährend dahin gerichtet sein mußte, Mantua zu entsehen, und Wurmser zu besreien, gab es nur ein Mittel biesen Zweck zu erreichen; und bies bestand darin, daß er seine ganze Macht vereinigte, und mit den 40,000 Mann, zwischen Berona und Legnago über die Etsch, gerade auf Mantua los ging. Dies that er aber nicht; im Gegentheil er theilte seine Armee, ging selbst mit dem größten Theil derselben von Bassano nach Noveredo, um die Division Joubert zu vernichten, während er den General Provera, mit einem abgesonderten Corps aus 10 Bataillonen und 6 Escabrons, eirea 9000 Mann bestehend, über Padua und Legnago nach Mantua detachirte.

Dieser Plan hatte gleich anfangs zwei Sauptfehler; benn erstens mabite Alvinzi zum Angriff bes Felndes ein gebirgiges, sehr leicht zu vertheibigendes Terrain, welches er, wenn er auf dem linken Etschufer blieb, vermieden haben wurde; zweitens aber brachte er bie Division Provera unnöthigerweise in Gefahr, benn siegte er, so war Mantua ohne diese Division gerettet, wurde er aber geschlagen, so war dies Corps, wie es auch die Folge lehrte, unrettbar verloren.

Selbst von Roveredo aus, wo er sich mit Davidowich vereinigt hatte, war es ihm noch möglich diese Fehler zu verbessern, ba ihm von hier noch zwei andere Wege nach Mantua zur Disposition flanden, die, wenn sie auch nicht ganz offen waren, boch gewiß nur wenigen Widerstand voraussehen ließen. Der erste hiervon war die große Straße von Trento auf dem linken Etschuser, wodei Chiusa und Berona zu nehmen waren; der zweite führte zwar ebenfalls über Chiusa, ließ aber Verona vermeiden, wenn er zwischen Polo und Pescantina Brücken über die Etsch schlagen ließ. Ulvinzi beharrte sedoch bei seinem Vorsaße, den britten und schwierigsten Weg einzuschlagen, indem er bei Noveredo über die Etsch ging und auf dem rechten Ufer derselben den Weg nach Incanale verfolgte, um auf die Hochebene von Rivoli zu bebouchiren. Doch über bieses Terrain bei Nivoli mögen hier erst einige Worte solgen.

Rivoli, welches ber Schlacht ben Ramen gegeben, liegt nicht auf ber Hauptstraße von Trient nach Berona, sondern diese läuft über Roveredo am linken Etschufer, ist stellenweise durch die Felsen des Monte Pastello, eines Iweiges bes Monte Malaro und Magnone gesprengt, und das Thal an einigen Stellen nicht viel breiter, als die Straße selbst. Dieser Straße gegenüber, nämlich am rechten Ufer der Ersch, sübet nun auch ein sahrbarer Weg entlang, und zwar aus das Plateau von Rivoli hinauf; er ist aber sehr beschwerlich, läuft am östlichen, sehr sielen Abhang bes Monte Magnone sort, steigt mittelst eines engen Hohlweges (Destler von Ofteria) auf die Höhe, und

führt nach Rivoli hinein. Bon hier an wird die Gegend wegfamer; man fam fowohl nach Garba, Castelnovo, als auch nach Verona herunter gelangen, in biesem Falle bem rechten Etschufer folgend.

Iwischen ber Etsch und bem Garba, See lagert sich ein rauhes und wenig wegsames Gebirge, bas an seiner breitesten Stelle, zwischen Ofteria und Garba, kaum 1½ Meile breit ist. Man nennt es ben Monte Balbo, und seinen öftlichen Absall ben Monte Magnone, ber, zwischen Avio und Bochetta bi Campion, von ber Etsch durchbrochen, überhaupt steil an den Fluß herantritt. Außerbem ist die Bergmasse noch von einem Thal durchschnitten, in welchem der Tasso kließt, der bei Viavesano in die Etsch mundet.

Außer bem bereits erwähnten Wege über Ofteria nach Rivoli, fann ber Monte Magnone auch noch auf einem zweiten, ebenfalls sehr beschwerlichen, Beg erstiegen werben, nämlich vom Etschthale aus, bei der Kapelle Madonna bella Corona, wo die französische Avantgarde postirt war, und auf einem dritten, bei Porzin. Mehr Aufgänge hat er von dieser Seite nicht, doch läuft ein Beg längs dem Garda-See über Torre nach Garda und Peschiera, am westlichen Fuß des Monte Baldo.

Die hauptmacht, mit ber Alvinzi zur Schlacht ging, bestand aus 24 Bastaillonen mit 24 leichten Compagnien, 12 Escabrons, zusammen 26,210 Mann mb 1772 Pferbe; (Reipperg giebt die Stärke auf 24,445 Mann und 1772 Pferbe an.) Diese war am 10. Januar folgendermaßen zusammengesett:

#### A. Auf bem linten Etichufer

a. Zwischen Roveredo und Ala

General Otichfan 4 Grenadier-Bataillone = 34(X) Mann

Quasbanowich 9 Bat. 12 Escad. = 8700 und 1772 Pferde.

b. bei Avio

General Liptay 4 Bataillone 6 Comp. = 4800

16780 Mann und 1772 Bferbe.

#### B. Anf bem rechten Etichufer

c. bei Bellono

Beneral Roblos mit 4 Bataill. 6 Comp. = 4530 Mann

d. bei Brentonico

Oberft Lufignan 8 Bataillone. 12 Comp. = 4900

9430 Mann.

Gefammtftarte 26210 Mann und 1772 Bferbe.

Ein Blid nun auf ben Schlachtplan genügt, um sich von ben Schwiestigfeiten zu überzeugen, mit welchen bas österreichische Heer in biesem gebirgigen Lerrain und in ber schlechten Jahreszeit zu kampfen hatte. Des Sieges aber im Boraus zu gewiß, theilte Alvinzi sein Heer, ber Disposition zur Schlacht gemäß, in 6 Kolonnen:

Die erfte Kolonne unter Oberft Lufignan follte von Brentonico aus, über ben Monte Balbo fteigen, langs bem Garba-See marfchiren, in ber

Absicht, ben feindlichen linken Flügel zu umgehen, und ben Franzosen ben

Die 2. 3. und 4. Kolonne unter ben Generalen Liptay, Köblös unt Otschfan bilbeten bas Gentrum, wozu auch noch bie 5. und größte Kolonne unter bem General Quasbanowich gehörte, welche aus ber sammtlichen Cavallerie und Artillerie bestand, die, mit Ausnahme einiger wenigen Berggeschütze, ben übrigen Kolonnen auf ben schwierigen Wegen nicht folgen konnte, und sich baher auf der gebahnten Straße im Etschthale halten mußte. Verzugsweise sollten Liptay und Köblös mit ihren 9110 Mann die feindliche Front beschäftigen; Otschfan und Quasbanowich sollten entweder diese wegung unterstüßen, oder, längs der Etsch, und über den Fluß, gerade nach Rivoli vordringen. Bei Bellono und Dolce waren llebergänge über die Etsch vorbereitet.

Die 6. Kolonne unter Bufaffowich blieb auf bem linken Etschufer, auf bem Bege von Trento über Dolce nach Berona.

Einen tactischen Zusammenhang sucht man hier allerdings vergebend; und scheint die Disposition auf die falsche Boraussehung basitt zu sein, daß ber Beind die Aussuhrung gar nicht abwarten, sondern beim Erbliden der Kolonnenteten gleich fehrt machen wurde.

Die sehlerhaste, aber hier burch bie Beschaffenheit bes eigenthumlichen Terrains bedingte, ganzliche Trennung ber verschiedenen Baffen von einander, brachte für die Desterreicher bebeutende Rachtheile. Dies zeigte sich bereits bei ben, am 12. stattsindenden, Angriffen der österreichischen Kolonnen auf die Dorfer Corona und Ferara, welche von der Division Joudett besetzt waren; benn durch ihre gut placirte Artiscrie, welcher die Desterreicher nur einige Berggeschüße entgegensehen konnten, gelang es den Franzosen ber seinblichen Uebermacht die Spise zu bieten, und sich am andern Morgen unangesochten zurückziehen zu können.

feiner frühern Anordnungen, bereite bie Befehle jur ferneren Ginichliegung ber genannten Division am 14. Morgens gegeben hatte, und nun befahl er erft der Kolonne Otschfan, in der Racht, zum genannten Berge bis zur Kapelle San Marco vorzurücken. Die 1., 5. und 6. Kolonne festen inbeg ihre Bewegung ruhig fort, mabrend beffen bie mittleren Rolonnen bereits in Dhne Bonapartes Gegenwart mare es ben voller Action fich befanden. lettern gelungen, nachbem fie ben frangofischen linten Flügel jum Beichen gebracht, ju bebouchiren, und fich ju vereinigen, wodurch jugleich bie Entwidelung ber 5. Rolonne, und die Wieberherstellung bes Gleichgewichts ber Baffen, begunftigt morben mare; mabrent Joubert befurchten mußte, von Rivoli abgeschnitten, und gegen bie Etsch gebrangt zu werben. Inbem sich Bonaparte fogleich jum gefährbeten linken Flügel begab, und bie, eben erft angefommene, Brigade augenblicklich in's Gefecht brachte, gelang es bemselben, bie hier fattgefundenen Rachtheile somit wieder auszugleichen.

Auch für die 5. Kolonne traten wieder gunftige Umftande ein, benn es gelang dem General Quasdanowich, durch eine zahlreiche und sehr gut placirte Artillerie unterftügt, den Feind aus den Verschenzungen von Ofteria zu versteiben; doch die, auf dem linken Etschuser aufgestellten, Batterien von Wulassowich trugen ohne Zweisel zu diesem glücklichen Erfolge mit bei, da sie die Franzosen im Rücken und in der Flanke beschoffen, ihre Position war aber insofern zu tadeln, als sie ihnen nur die ungunftigste Schufart, die aus der Tiefe nach der Hohe, erlaubte.

Best schien bie Besegung bes Plateaus, von welcher ber Ausgang ber Schlacht abhing, ben Defterreichern nicht mehr ftreitig gemacht werben zu tonnen, ba fie auch bereits bis jum bieffeitigen Abhange bes Monte Magnone vorgebrungen waren. Allein nun zeigte fich von neuem Bonapartes großer Ueberblid und bedeutendes Feldherrntalent, benn, in dem Augenblide, wo Quasbanowich fich entwideln wollte, und bies auch bereits einem Bataillone und einer Schwadron gelungen war, mahrend ber übrige Theil ber Rolonne noch im Defilee vorhanden, fab fich bie Tete ploglich burch einen brusten, und zeitgerechten Angriff, unter Berthier, von allen Seiten angegriffen, und in bas Defilee gurudgeworfen, wo fie bie nachrudenbe Artillerie und Cavallerie mit in ihre Auflosung, bie noch burch bas Auffliegen einiger Pulverwagen bermehrt und vergrößert wurde, verwidelte. Bon jest an war ber Berluft in Schlacht fur bie Defterreicher entschieben; benn vor Duasbanowich nun icher, konnten die Franzosen ihre ganze Kraft gegen das feindliche Centrum nichten, welches bie errungenen Bortheile benutent, und nur aus Infanterie witchend, fich beim Berfolgen ber Frangofen theilweise aufgeloft hatte.

Das Erscheinen bes Escabronchefs Lasalle mit 200 Mann französischer Cavallerie, welche ben sich zurudziehenden Truppen Bials als Stus- und Cammelpunct bienen sollten, brachte auf bie, von bieser Baffe hier ganz entblößten, Desterreicher, welche, theils burch bas Gefecht, und theils burch bie

beschwerlichen Gebirgsmarsche, ganz ermübet waren, einen kaum zu beschreibenden Eindruck hervor; der nun bewirfte Angriff erzeugte das glanzende Resultat, daß, da hierdurch vollends die Unordnung vermehrt war, die Truppen saft auseinander liefen. Massena, der sest hinter ihrem rechten Flügel mit seinen Truppen erschien, beschleunigte ihre Flucht dis hinter den Tasso. Die, noch völlig geordnete, Kolonne Liptans unterließ, sehlerhasterweise, einen sest zeitgemäßen, fraftigen und entschlossenen Angriff, um den übrigen Truppen Zeit zum. Sammeln zu verschaffen, sondern ging statt dessen selbst bis nach Caprino zurück.

Die 1. Rolonne, unter Lufignan, hatte bis jest ihre Bewegungen porgeschriebenermaßen fortgefent, und war ben Frangosen gludlich in ben Ruden gefommen, bis auf ben Monte Bipolo und bei Cavajon; allein jest hatte, wie co bei einem, fur bie Defterreicher ungludlichen, Ausgange vorberzuseben war, auch feine Stunde gefchlagen, benn mit ihm, fast ju gleicher Beit, fam ber Beneral Rey von Beschiera auf bem Schlachtfelbe an, und fonnte fich fogleich mit ber einzelnen, noch bagu ichwachen, öfterreichischen Rolonne gum Befecht engagiren. Bum Ueberfluß hatte Bonaparte, ale er fab, bag bas Befecht auf ber Sohe eine gunftige Wendung fur ihn zu nehmen anfing, 2 Regimenter Infanterie, von ber Divifion Maffena, nebft einer 12pfundigen Batterie, nach feinem bebrobten Ruden betachirt. Run murbe auch biefe Rotonne von allen Seiten angegriffen, und von ber frangofischen Urtillerie, ber fie feine entgegen fegen fonnte, lebhaft und wirtfam befchoffen, und es blieb baber bem Dberft Lufignan, ba er fich von allen Geiten bebrangt fab, weiter nichte übrig, ale auf bem Wege, ben er gefommen, fich burchzuschlagen; er versuchte es, jeboch nicht mit Blud; benn ber fast größte Theil feiner Trup. pen - an 4000 Mann - ward gefangen, er felbft erreichte nur mit einigen hunbert Dann ben Garba Gee, und entging fo allein, mit Sulfe etlicher Fahrzeuge, ber Befangenichaft. Go enbete biefe Schlacht, beren Felge noch am nachsten Tage war, bag ein nicht unbedeutender Theil bes ofterreichischen Beeres, welches nur auf Fußsteigen fich zurudziehen fonnte, bas Gewebe ftreden mußte.

Die Desterreicher hatten in biefen letten Tagen einen Totalverluft von 6000 Mann, die außer Gefecht geset, 7—8000 Mann Gefangenen, 60 Geschüßen und 24 Fahnen, und fast bem ganzen Material. Die Franzofengaben ihren Berluft auf 1900 Mann, außer Gesecht geseth, an.

Aus ben, fur bie Defterreicher fo ungludlichen, Ereigniffen bes 14. Januar find folgenbe Lehren zu abstrahiren:

1) Es bleibt immer gefährlich besonders bei schwierigem Terrain, seine Kräfte zu sehr zu zersplittern, und unter so verschiedene Besehle zu stellen; benn hatten die Kommandirenden der 2., 3. und 7. Kolonne im bessern Einverständnisse, und richtiger Burdigung und Ersenntniß der sich dar

bietenben Berhaltniffe gehandelt — wer weiß, ob bas Resultat nicht für bie Defterreicher gunftiger ausgefallen ware.

2) Obgleich hier die Trennung ber brei verschiebenen Waffen, Infanterie, Cavallerie und Artillerie, burch die Wahl des Schlachtfeldes und des Terrains bedingt war, so leuchtet doch das sehlerhafte derselben hervor, und trug diese Trennung viel zu den, für die Franzosen so günstigen, Erfolgen mit dei, welche nicht an diesem Gebrechen litten, sondern die Berwendung aller Wassen jederzeit geschehen lassen sonnten.

Die Franzofen. Bohl ift es keinem Zweisel unterworfen, daß ber, für die Franzosen so gludliche Ausgang der Schlacht bei Rivoli, größtentheils dem Scharfblide und Feldherrntalente Bonapartes zugeschrieben werden muß. Denn abgesehen davon, daß berselbe, im Berlaufe der Schlacht, selbst die weckmäßigsten Anordnungen traf, so hatte er auch den feindlichen Angriffsplan gleich ansangs völlig durchschaut, und handelte, nach der gewonnenen Ansicht desselben, sehr angemessen, bestimmt und energisch.

Sehr zu loben ift es, bag er bas fehlerhafte bes öfterreichischen Angriffsplanes benugend, seine Krafte nicht gleichfalls zersplitterte, sondern sie zusammen hielt, um die feindlichen Kolonnen, je nachdem sie für ihn gefährlich zu werten brohten, einzeln zu schlagen; und der glückliche Erfolg belohnte ihn bafür.

Der Rudzug Jouberts, am Morgen bes 13., ist ebenfalls nur zu loben, be er von ber nachrudenben Berftarfung feine Kenntniß hatte, sonbern seinen limen Flügel von Lusignan umgangen wußte, und mithin befürchten mußte, von Rivoli abgeschnitten zu werben; auch warb berselbe mit so vieler Ordnung ausgeführt, daß seine Arriergarbe nichts vom Feinde zu leiden hatte. Ebenso ift die hierauf vor Rivoli genommene Stellung zweckmäßig zu nennen.

Die bei Ofteria angelegten Verschanzungen wurden ihren 3wed, bem frinde an bem Debouchiren aus dem Etschthale zu hindern, vollfommen erfüllt bibm, wenn nicht die Besatung, durch das überlegene öfterreichische Artilleries fru von beiben Ufern, gezwungen worden ware, sie zu raumen.

Bonaparte, wohl einsehend, daß Alles von bem Besitze bes Plateaus im Rivoli abhing, unterließ nichts zur völligen Wiebererlangung bes letteren; in begann, sobald Maffena mit den Verstärfungen von Rivoli heran war, tie Ausschrung seines Planes, eine österreichische Kolonne nach der andern in schlagen.

ŗ.

J

C.

17

Sehr lobenswerth war ferner die Verwendung der französischen Cavallerie, min Berthier, zum Angriff der bebouchirenden Kolonnen unter Duasdanowich imohl, wie auch zur Verstärfung der Division Vial; denn beide Bewegungen witten auf das Schickfal des Tages entscheidend ein. Das oft mißlungene Randvere, einen Theil des Feindes das Desilee passiren zu lassen, bevor man im angreift, wurde hier, obgleich es nicht im Plane Bonapartes lag, sondern wir durch die obwaltenden Umstände herbeigeführt wurde, vom Glücke begünstigt.

Daß Bonaparte sich die Division Lufignan, ohne ihr besondern Widerstand entgegenzusehen, in den Ruden kommen ließ, hatte für die Franzosen sehr nachtheilig werden konnen, wenn die Desterreicher flegten.

Doch seine Gegner bereits naher kennend, und bes gludlichen Erfolges im Boraus gewiß, glaubte er hierbei nichts zu wagen; die Diviston fiel ihm baher von felbft in die Sande, nachdem die Schlacht entschieden war.

Die Anwendung der Artillerie beim Angriff auf diese Division war sehr zweckmäßig; und ebenso find die ferneren, zum Berfolgen des Feindes, und zur Bervollständigung des Sieges, angeordneten und ausgeführten Operationen nur zu loben.

## Die Schlacht bei Zürich am 4. Juni 1799.

In Burich vereinigen fich alle Strafen ber gangen Begend, und find bier bie porzüglichsten Uebergangspuncte über bie Limmat. Burich felbft ift, bei gegenfeitigen gleichen Rraften, ale ein ftrategischer Bunct zu betrachten, benn man tann feinen Begner burch feine Umgehung aus feinem Befit ents fernen; er muß angegriffen werben, weil fonft jeber ber biefen Bunct vorbei geben wollte, mit einer gefährlichen Offenfive bebroht murbe. Der Angreis sende hat nur 2 Richtungen zum Rückzug, entweder nach Borarlberg, ober über ben Rhein, zwischen Stein und Eglifau. Dem Bertheidiger ftehen bingegen alle Strafen zu Gebote, welche weftlich von Burich ausgehen. Bollte nun ber erftere eine Umgehung, auf bem linken Ufer ber Geen burch bie fleinen Cantone, ober an ber untern Limmat, ober gar über bie Mar versuchen, jo fonnte fich ber lettere ungehindert auf seine Communicationen werfen, ohne tie eigene Breis ju geben. Mit ben ftrategischen Bortheilen vereinigen fich bei Burich tattifche, welche ben Berth biefes Bunctes noch mehr erhoben. Auf bem rechten Ufer ber Limmat befindet fich vor ber Stadt eine fefte Bofftion; Burich felbst umfaßt bie beiben Ufer bes Fluffes, bei feinem Austritt aus bem See, und enthalt mehrere Bruden über benfelben. Ein Wall nebft Graben und einige Außenwerfe umgeben bie Stadt, welche baher fturmfrei, ittoch, wegen ber ringeum fle beherrschenden Anhohen, feines langern Wiberfantes fabig ift. Eine schmale Reihe von Sügeln begleitet bas linfe Ufer tet Sees bis an ben bebecten Beg, und scheidet ben See von ber Gil, wiche Zürich westlich umgeht, und sich, unfern bavon, durch eine Ebene tas Silfelb genannt - in bie Limmat ergießt. Auf bem rechten Ufer reichen Die Fuße ber Anhöhen bis an die Stadt, und bas Terrain fleigt, fcnell und ich, zu bem bedeutenden Ruden empor, ber fich zwischen bem Burich = und Grifen - Sec, bann, zwischen ber Limmat und ber Glatt, bis an ben Rhein Die Glatt nahert fich in ber Gegend von Schwamenbingen ber Ummat, und verengt das Gebirge, gegenüber von Zürich, wo es bie schmalfte Biffe hat, und folglich am fteilften ift. Die gange Dberflache bes Rudens it außerft burchschnitten, und unwegfam. Auf beiben Seiten fturgen gable nice Biltbache burch tiefe Schluchten in die Hauptthaler hinab, und bichte Bilder bededen die höchsten felfigen Ruppen. Auf ber westlichen Seite fenft w bas Terrain in mehreren Abstufungen gegen die Limmat; aber alle find mi, und die untersten mit Wein bepflanzt. Am obern Theile der Stadt, bei honingen und hirolanden, bildet bas Gebirge fanftere Abfalle, mit Lands Mien und Barten gefchmudt; boch besto rauher ift es auf ber öftlichen Eine. Dort fallt ber Ruden wilb und fteil ju bem breiten fumpfigen Grund hab, ten bie Glatt im trägen Lauf burchschlängelt, und ber nur wenige Ukngänge, bei Schwerzenbach, Dübendorf, Wallisellen, Glattbruck und Britte, Eblachten und Belagerungen.

Rumlang, zahlt. Der Hauptzweig bes Gebirges folgt bem Laufe ber Limmat, wird zugänglicher nach Mass, je mehr fich bas Terrain, durch die Entfernung ber Glatt, erweitert. Die ganze Gegend zwischen beiden Flüssen ist mit waldigen Höhen bedeckt, und von morastigen Thälern durchschnitten. Borzüglich verdient ein großer Sumpf die Ausmerksamkeit, welcher am Fuße des Hauptrückens, zwischen Regensborf und Otelfingen liegt. Die Glatt hat abwärts mehrere Uebergange, weil feine Moraste ihren Zutritt hindern.

Die Frangofen hatten auf bem bier beschriebenen Bebirge eine Stellung verschangt, um fich bes ftrategischen Bunctes Burich zu verfichern. Der rechte Blugel bilbete eine Flante, und lebnte bei Riebobach an ben Gee; bie letten gunftigen Anhöhen von bem Ort - über welche bie Seeftrage von Rapperdmpl nach Burich führt — und ber Burgberg waren mit Batterien verseben. Bon ba lief bie Position, hinter einer fteilen Schlucht, bei Sirelanten vorbei, wo ebenfalls eine hochliegende Batterie die Bereinigung ber beiben Strafen von Gruningen und Fallanden, und ihren Uebergang über bie Schlucht bestrich. Die Batterie felbft war rechte, und in ber Front, burch fieile Abfabe von Beingarten, linfe burch ben Bilbbachgraben geschütt. Rabe an berfelben brach fich bie Front; und ein breiter, 1500 Schritt langer, Berhan burch. fchnitt ben biden Balb bis ju bem Attyoperger Sof. Bon biefem, bis jum Burichberger Sof, fperrten boppelte Verhaue alle Bugange burch bie Balber, und besonders die Schlucht von Stepbach, burch welche ber gangbarfte gugweg führt. Links neben bem lettgenannten Sof erhebt fich ber Burichberg, beffen hochfte Ruppe ber Beisberg genannt wird. Gein Ramm behnt fich auf eine halbe Stunde bis Schwamendingen, auf ber Strafe von Winterthur nach Burich, aus. Begen biefe Strafe, fowie gegen ben fumpfigen Brunt ber Glatt, find bie Abfalle des Berges fteil, felfig, und bicht mit Solg bewachfen. Auf ber Krone lagen 2 Flugel Redouten, mit einer Bruftwehr verbunden, in ber Mitte eine Blefche; und vor biefen Berfen ein ftarfer Berhau, ber an einigen Orten 800 Schritt in ber Breite hatte. Die Strafe bei Schwamenbingen mar abgegraben, und mit einer andern fleiche gebedt. Der Burichberg hangt über einem gurudgebogenen, fanften Sattel mit bem Bipchinger ober Songgerberg gufammen. Beibe bilben gleichsam 2 Baftione, zwischen welchen bie Courtine, in ber Lange von 2300 Schritten, von 10 größtentheils geichloffenen Redouten und Fleschen vertheibigt murbe, die bas gange vorliegenbe Terrain, und besonders die 3 Sauptstragen, von Baffereborf über Schwamenbingen, von Rlotten über Glattbrud, und von Regensperg über Affholtern, bestrichen. Bunachst an ber legtern liegt ber Bipchinger Berg, beffen Ramm aus einer, taum ju erfteigenben, Felfenwand befteht. Er war gegen bie Strafe burch zwei, mit einer Bruftwehr verbundene, Rebouten, fowie ber Burichberg mit einem, ringoberum bis an bas Schieghaus angelegten, Berhau befestiget Endlich bedten noch 3 Bleichen Die legten Abhange, und Die fteilen Weinberge bei Songg. Alle biefe Werfe, mit Ausnahme jener auf bem außerften linfen Flügel, waren vollendet, und mit Ranonen aus bem Zeughause ber Stadt besett. Massena hatte bagegen ben größten Theil seines Geschützes, mit allem Exop und Fuhrwert, über die Limmat in Sicherheit gebracht.

Diefe, so allerdings weitläuftig beschriebene, Stellung gehörte gewiß in jeder hinsicht mit zu den festesten, und tropte, wegen ihrer beschwerlichen Jugange, und der vielen hindernisse in dem umliegenden Terrain, nicht allein jedem raschen Angriff, sondern bot alle Hulfsmittel dar, selbst die Fortschritte einer stegenden Armee mehrere Tage hindurch auszuhalten. Die durchsichnittene waldige Gegend benahm dem Angreisenden die Uebersicht der jenseitigen Anordnungen, und hinderte seine Entwickelung; er mußte desilirend über Moraste seigen, die dann in seinem Rücken blieben. Sein Geschüß in der Tiefe vermochte nichts gegen die besestigten Höhen, und so blieb nichts, als die Ersteigung derselben, unter dem wirksamsten Feuer des Feindes, übrig. Dagegen bedurften die Franzosen weniger Truppen zur Behauptung dieser, durch Ratur und Kunst geschützten, Posten und sie konnten sich starke Reserven vorbehalten.

Bir wollen nun im Folgenben eine furze Kritif über bas Berhalten ber Franzosen geben.

Die Arangofen. Go feft bie Stellung bes frangofischen Beeres bei Burich von Ratur mar, und wie viel auch Maffena gethan hatte, um biefelbe burch Runft noch ju verftarten, fo hatte fie boch zwei bebeutenbe Mangel, welche ben Franzosen sehr nachtheilig werben fonnten, wenn ber Feind fie ju benuten gewußt hatte. Der eine biefer Mangel bestand barin, bag bie verichangte Stellung auf bem linten Flügel nicht gefchloffen war, und ben Defterreichern bie, auf bem rechten Ufer ber Limmat, nach Baben führende Strafe um Angriff offen gelaffen war; woburch, wenn ber lettere gelang, bem genannten Flügel ber Rudzug auf Burich abgeschnitten, ober wenigstens fehr afchwert worben ware. Diefer gehler ift jeboch bem frangofischen Befehlshaber nicht zur Laft zu legen, ba bemfelben jebenfalls abgeholfen worden fein warte, wenn ber feind ihm Beit bagu gelaffen hatte. Der zweite und bebeutendere Mangel aber bestand barin, bag, außer ben brei in Burich vorhandenen Briden, weiter feine über bie Limmat geschlagen waren. Denn mit ber, 4 Monate hindurch, fortgesetten Unftrengung hatte man auch die Ratur beüegen, und auf ben fteilen Abfällen an ber Limmat, vorzüglich bei Wipchingen, Ecangen gur Beschützung einiger Bruden erbauen tonnen, bie, wenn fie auch wa ben Soljen eingesehen worden maren, boch bem augenblidlichen Undrange witerfiehen, und ten Marich ber befilirenben Rolonnen hatten beden fonnen, motte auch ihre Befatung felbst fpater babei verloren gehen. Allerbinge wirde vielleicht, burch biefe Arbeit, bie gangliche Bollenbung ber übrigen Beite gurudgefest fein, aber bie Corge fur die Cicherheit bes Rudguges durfte kinem Rebenzweck aufgeopfert werden, um so weniger, wenn es sich blos tarum handelte einen, ohnehin schon beschwerlichen, Angriff, noch ungunftiger

3

•

ات نادة ju machen. Satten bie Desterreicher ihre wiederholten Angriffe auf bem rechten französischen Flügel mit gehörigem Nachbruck unternommen, so ware ihnen Zürich iedenfalls in die Hande gefallen; sie wurden mithin Meister ber erwähnten Brüden geworden sein; und den Franzosen ware der Rückzug ganzlich abgeschnitten gewesen, wenn die Desterreicher die, ihnen offen gelasiene, Straße nach Baden auf dem rechten Limmatufer mit hinlänglichen Streitmitteln, woran es ihnen nicht sehlte, besetzt gehalten hätten.

Die, von ben Franzosen angelegten, Berschanzungen und Berhaue entsprechen ben von ihnen erwarteten Endzweden, und waren hinlanglich mit Geschüßen versehen, beren Feuer, wenn auch etwas bohrend, nur besto mehr wirfte, ba bie Desterreicher Mangel an Artillerie litten.

Das Abbrechen ber Bruden und die Bertheibigung ber Uebergänge über bie Glatt, wohin auch die sehr zwedmäßige Aufstellung ber Batterie bei Schwamenbingen gehört, sind zu loben. Ingleichen machten die Franzosen einen sehr guten Gebrauch von ihren Reserven, wodurch es ihnen allein gelang, verbunden mit einem starken Geschüßseuer, die von den Desterreichern, unter dem Feldzeugmeister Ballis, nach Erstürmung des vorliegenden Berhaus, bereits genommene Batterie auf dem Zurichberge wieder zu erobern, und bie Desterreicher mit bedeutendem Berluste zuruck zu treiben.

Db Maffenas Rudjug in ber Racht vom 5. zum 6. nicht ju zeitig war, und er nicht mahrscheinlich im Stande gewesen sein wurde, seine feste Stellung langer zu behaupten, muß bahin gestellt bleiben, und wurde hierüber nur mit Gewisheit abzusprechen sein, wenn man ben Erfolg wußte, welchen ber, auf biefelbe Nacht bestimmt gewesene, Angriff bes Erzherzogs gehabt haben wurde.

So standen dem Erzherzog Carl zum Angriff der französischen Stellung 5 Wege offen, welche, theils weniger, theils mehr, Terrainhindernisse darboten; theils aber auch, bei dem Fall des Mistingens, für die eigene Rückzugslinie fürchten ließen. Die verschiedenen Umstände erwägend, wählte der Erzherzog den, in der letten hinsicht, sichersten Weg, auf welchem aber gleichzeitig die meisten hindernisse zu bekämpsen waren, nämlich den von der Glatt Seite
in die Front des Zürichberges.

Die Desterreicher. Die Stärfe berfelben betrug 531/3 Bataill. und 67 Escabr., bavon ber linfe Flügel 20 Bataill. und 22 Escabr.

Am 4. Juni rudte Die ganze öfterreichische Linie zum allgemeinen Angriff in 5 Kolonnen vor.

General Jellachich ging mit ber erften Kolonne bes linten Flügels, 5 Bataill. und 3 Gocabr. ftart, auf ber Seeftraße rasch vor; warf ben Beint aus ben Berschanzungen nach Zurich hinein, besetzte bie Borstädte, und obwobl er burch verstärfte Reserve zurückgedrängt, biese wieder nahm, mußte er bed abermals weichen, und besetzte nun durch Bosten bie Sohen von Riebsbach.

Die 2. Rolonne, unter General Bey, 4 Bataill. und 3 Escabr., rudte gleichzeitig von Wittikon auf hirstanden, nahm ben Ort, und die nahe geles genen Berschanzungen, versuchte die, gegen hottingen und Flunteren abfallenden, hoben Mbdachungen zu verfolgen, mußte aber dem Feinde weichen, und setzte sich barauf, in gleicher Sohe, mit der ersten Kolonne.

Ebensowenig Erfolg hatte bie 3. Rolonne, unter bem Bringen von Lotheringen, 4 Bataill. und 4 Escabr., welche von Dübendorf, über Fällanden und Pfaffhausen, in Berbindung mit ber 2. Kolonne, heran kam; sie war zum Angriff bes Zurich-Bergs bestimmt, und batte barum ben genannten Weg eingeschlagen.

Sie brang, theils burch bie Balber, theils über Göhrin's und Gofhausen, auf ben Attysperger und Topelhof; allein ber fernere Angriff scheiterte an bem Berhau, sowie an bem morberischen Feuer ber Infanterie und Artillerie, bem bie Desterreicher nur 2, mit Muhe heraufgeschleppte Kanonen, entgegenstellen konnten. Um 2 Uhr zog sich baher ber Prinz von Lothringen aus bem Bereich bes feinblichen Feuers zurud.

Die 4. Kolonne, unter Feldmarschallicut. Hope, 7 Bataill. und 12 Escadr., sollte, auf der Brude zwischen Wallisellen und Schwamendingen, über die Glatt gehen, aber der Feind hatte sie in Brand gesteckt, und die Herstellung hinderte er durch heftiges Feuer einer, bei Schwamendingen aufgestellten, Batterie. Die Kolonne mußte daher, nach Hinterlassung zweier Bataillone, an der Brude links abmarschiren, und hinter der 3. dei Dübendorf übersehen. Hobe rückte auf Stepbach vor, nahm es, ließ den größten Theil seiner Cavallerie an der Straße von Dübendorf nach Schwamendingen zurück, und siehte seinen Angriss gegen letzteres fort. Die Franzosen mußten zurück, und zogen sich hinters Berhau, als die beiden, bei der Brücke von Wallisellen ausgestellten, Bataillone sich ind Wasser ftürzten, und mit angrissen. Der Angriss gegen den Zürichberg von hier aus mißlang.

Die 5. Kolonne, 10 Bataill. und 20 Escabr., bestand aus einem Theil bes Centrums, unter bem Fürsten Reuß. Diese nahm ihre Richtung über Glattbruck auf Seebach; gewann bieses, und selbst bas Dorf Drlicken, sette sich mit ber 4. Kolonne in Berbindung, und nahm eine bogenformige Stellung, mit bem rechten Flügel an Rümlang, ein.

Der übrige Theil bes Centrums, 8 Bataill. und 16 Escabr., wurde als Reierve auf den, vom Fürsten Reuß verlaffenen, Plat bei Opfiken vorgezogen. Der ganze rechte Flügel,  $15^{1/3}$  Bataill. und 9 Escabr., blieb zur Besehung von Glattfelben, und der untern Glatt zurud. General Dubinot, der am fuße bes Wipchinger Berges stand, machte einen Angriff gegen die Hohe von Seebach, scheiterte aber an der standhaften Vertheidigung der Desterreicher.

Bis Rachmittags 2 Uhr machte ber Angriff feine Fortschritte; nun ließ ber Erzherzog 2 Laufbruden über bie Glatt bei Wallisellen schlagen, zog 5 Bataillone aus ber Reserve herbei, und beorderte ben Feldzeugmeister Wallis

jum Sturm bes Burich, Berges. Gin Bataillon blieb bei ben Bruden, mit ben übrigen wurde lange ber fteilen Schlucht, Die über bie Biegelhutte gu bem Burichberger Sof fuhrt, marichirt. Durch eine Tirailleur Rette ließ er nun bie feindlichen Bertheibiger hinter ben Berhau gurudtreiben; anfange nur reibenweise, bis man, bei einer Biefe, bie beiben erften Compagnien formiren, und fo ind Berhau einbringen fonnte; fle wurben vertrieben, nahmen es jetoch wieber, und mußten bann, mit anbrechenber Dammerung, bem Sagel ven Rugeln und Rartatichen weichen. Ebenfo blieben auch alle noch verfuchten Angriffe ber einzelnen Rolonnen erfolglos. Am 5. blieben beibe Armeen unverandert in ihren, am vorigen Abend inne gehabten, Stellungen. Der Erzherzog beichaftigte fich, aus ben errungenen Standpuncten eine Stellung gu ermitteln, und beichloß hierauf einen neuen Angriffsplan gu grunben; et bestimmte baber, weil ber Feint, unter allen Umftanben, aus Burich vertrieben werben mußte, bie Racht vom 5. auf ben 6., um burch einen, mit Rraft verbundenen, Ueberfall jene Absicht zu erreichen. Doch, ba es biergu nicht mehr fam, fo mogen nur noch einige Bemerfungen folgen.

So wie in mehreren frubern Schlachten, und namentlich bei Rivoli, machten fich bie Defterreicher bei Burich gleichfalls bes Fehlers ichulbig, burch Beriplitterung ihrer Rrafte auf feinem Buntte mit gehörigem Rachbrud wirfen ju fonnen. Baren bie Angriffe bes Generals Jellachich gegen ben rechten Blügel ber Frangofen gehörig unterftust worben, fo mare es feinem 3meifel unterworfen, bag fich bie Defterreicher, nicht nur im Befig ber bereits genommenen Borftabte Burichs behauptet, fonbern auch mabricheinlich bie Stabt felbit befest hatten, und hierburch ben Frangofen, wenn auch nicht ben Rudgug unmöglich gemacht, body benfelben febr erichwert haben wurben. In ber Bufammenfegung ber Kolonne finbet man, mit Rudficht auf bas vorhandene Terrain, ein bebeutenbes Digverhaltnig ber verschiebenen Baffenarten ju einanber. Denn, mahrend ein bebeutender Ueberfluß an Cavallerie, welche im Bebirge gar nicht anwendbar mar, obwaltete, berrichte beinahe ganglicher Mangel an Artillerie, und namentlich an ber, bier febe nothwendigen, Bebirge artillerie. Die febr zwedmäßig, und größtentheils gebedt, aufgeftellte große Angahl frangofifcher Gefchube, machte ben Defterreichern Diefen Mangel boppelt fühlbar und nachtheilig.

Der bie 4. Kolonne fommanbirenbe Felbmarschalllieutenant hohe, einsehend, bag ihm die beigegebene Reiterei auf den engen Gebirgswegen um hinderlich sein konnte, ließ dieselbe sehr zwedmäßig auf der Straße von Dübendorf nach Schwamendingen stehen, um, für den Fall baß sein Angriff mistingen, oder er von den Franzosen versolgt werden wurde, die Infanterie ausnehmen zu können.

Die, zur Besehung ber untern Glatt und bes Dorfes Glattselben, jurudgelaffenen 15 Bataillone hatten, ba bedeutend weniger Truppen zu biefen 3wede hinreichend waren, viel beffer zur Berftarfung ber Angriffstolonnen verwendet werden können, und namentlich zur Berstärfung des österreichischen linken Flügels unter Jellachich. Den genannten Fehlern allein haben es daher die Desterreicher zuzuschreiben, daß ihre Anstrengungen am 4. Juni erfolglos waren, und so viel Blut unnug vergossen wurde.

Doch ba ber Erzherzog einsah, baß er seine Angriffe mit zu geringen Kraften unternommen, half er biesem Mangel in seiner, für ben 6. Juni gegebenen, Disposition ab; wer weiß aber, ob bieselbe zum Ziel geführt haben würde, wenn nicht Massen, an dem genannten Tage, seine verschanzte Stellung und Zürich freiwillig geräumt hatte.

## Die Schlacht bei Marengo am 14. Juni 1800.

Die Dest erreicher. Selten find tactische Fehler so hart gebuft, wie bie am 14. von ben Desterreichern in der Schlacht von Marengo begangenen. Denn abgesehen von den Vortheilen, welche ihnen durch den bereits in Sanden gehabten Sieg erwachsen waren, wurden sie, burch ten Berluft bes ganzen westlichen Italiens und 12 sester Plage, für die Richtbenugung der sich ihnen barbietenden Vortheile gestraft.

Mit 31,000 Mann, worunter 7600 Mann Cavallerie und 200 Geschüße, ging ber General Melas am 14. Juni mit Anbruch bes Tages in 3 Kolonnen über bie Bormiba, um bie, kaum halb so starken Generale Bictor und Lannes anzugreisen, und bas Tags zuvor verlorene Dorf Marengo wieber zu erobern. Zwei Brüden waren zu diesem Zwede über die Bormiba geschlagen, unbegreislicher Weise seboch nur ein Ausgang in dem, dieselben deckenden Brüdenköpfe, wodurch gleich Anfangs ein bedeutender Theil der so überaus kostbaren Zeit verschwendet wurde.

Die Dieposition bes General Melas mar gut, und murbe jedenfalls von gludlichem Erfolge gewesen fein, hatten fich bie Defterreicher nicht im Berlaufe ber Schlacht bebeutenbe gehler ju Schulden fommen laffen. Dem 20,000 Dann ftarfen Centrum war ber Angriff auf Marengo übertragen, mahrent bie rechte Flügelfolonne unter Dreilly, 3000 Mann ftart, ben rechten Flügel beffelben beden, und bie bes linten Flugels unter General Dit, 8000 Dann ftart, bas ale Flügelanlehnung wichtige Dorf Cartel eceriolo nehmen und gleichzeitig bie rechte frangofische Flante bebroben follte. Der ofterreichischen Artillerie findet man guerft bei Pebra-Bona unter Sabbid ermalnt, wo 20 Befchube fehr zwedmäßig gebraucht wurden, um ben General Garbanne nach Marenge jurudgubrangen. 3m Berlauf bes Angriffe auf ben letten Ort entwidelten bie Desterreicher noch 5 Batterien, um, es tofte mas es wolle, bie Frangofen aus Marengo, von beffen Befit fie jest bie Wichtigfeit einfaben, zu vertreiben. Erft jest, nach Berlauf von 3 Stunden, war bas Corps bes Centrume ganglich aus bem Brudentopfe befilirt, und fonnte nun feinerfeits ber Beneral Dit mit ber Rolonne bes linken Flügels bebouchiren und ben Weg nach Cartel - ceriolo einschlagen. Sabbid, biefen unnugen Beitverluft fühlend, und bie migliche Lage ber Frangofen bei Marengo erfennend, fturgte fich mit feiner Divifion, unter bem Schute ber Batterien, in ben Fortamna, um mit bem Bajonette bas jenseitige Ufer vom Feinde gu reinigen, und ben nachrudenben Truppen ben Uebergang frei zu machen. Diefer Berfuch miglang aber, und ber tapfere Beneral bezahlte ihn mit bem Leben.

Die jest eingehende faliche Nachricht von bem Mariche ber Divifion Suchet gegen Acqui, machte Melas fur seinen Ruden besorgt, und vermochten ihn, 2200 Pferbe, die er im Berlaufe der Schlacht viel bester hatte brauchen konnen, unter bem General Rimptsch über die Bormida zurückzuschicken, um sich hierüber Gewißheit zu verschaffen. Ihrer Ueberlegenheit an Artillerie hatten es die Desterreicher allein zuzuschreiben, daß sie nach vielsachen, vergeblichen Anürengungen, und nachdem selbst die Kolonne von Ott bereits gegen den rechten Flügel des Feindes im Gesecht war, sich Marengo's bemächtigten; denn unter dem Schuhe ihrer gut placirten Batterien gelang es den Pionieren eine fleine Bochrücke über den Fortamna zu schlagen, auf welcher die österreichischen Grenadiere übergingen, und Bictor endlich aus dem Dorse vertrieben. Die Angrisse des Generals Ott auf den rechten Flügel des General Lannes waren zeitgemäß und wohlgeordnet, und, ohne die Dazwischenfunst der Division Ronnier, wäre es ihm unstreitig gelungen, dieses ganze Corps, welches bereits auf dem Rückzuge war, auszureiben.

Best war für bie Desterreicher ber Moment eingetreten, wo fie von ihrer Uebermacht an Cavallerie gunftigen Bebrauch machen fonnten, aber, theils Die Berfplitterung berfelben auf ihrer gangen Schlachtlinie, theils bie beträchtliche Entfendung unter Rimptich hinderten fie hieran, und bie Frangofen fonnten mgeftort ihren Rudjug auf Gan Giuliano fortseten. Der General Melas, bes Sieges ju fruh gewiß, ging nach Alerandria jurud, und überließ bem General - Bach bie Berfolgung bes Keinbes. Reines ferneren Wiberftanbes gewärtig, festen bie Defterreicher ben Weg nach San Giuliano in Marschfolonne jort, waren aber nicht wenig überrascht, als sie, kurz vor dem genannten Orte, fich von ben Rartatichichuffen einer ploglich bemasfirten Batterie von 12 Befchuben begrüßt und gleichzeitig auf allen Seiten von ben Franzosen, welche burch bie Unfunft ber Divifion Defair frifche Rrafte erlangt hatten, mgegriffen faben. Ihre Bestürzung und Unordnung war um fo größer, ba ie in völliger Sicherheit marschirt waren, und fich biefes Angriffs gar nicht uneben hatten. Gine Rolonne rif bie andere mit fort, in ganglicher Aufbing floben fie über Marengo nach ben Bruden über die Bormiba gurud, und murbe ihr fchon fehr bedeutender Berluft noch größer gemefen fein, wenn nicht bie Brigate Beibenfelb, an welche fich bas Corps unter Dreilly anschloß, wh geordnet vor Marengo einige Beit gehalten, und spaterhin felbft, durch bis jurudfehrende Dit'iche Corps, aus ber Berlegenheit gezogen mare. in Auflosung bes haupteorps unterrichtet, hatte ber General Dit namlich kinnseits ben Rudzug angetreten, und fam, nachbem er fich burch bas in imm Ruden von ben Frangosen besette Cartel - ceriolo Bahn gemacht, noch m uchten Beit an, um bie ebengenannten Corps zu unterftugen. tie legteren die Gewißheit hatten, daß das Gros über die Bormida in Sicherbit fei, jogen fie fich gleichfalls jurud, und brachen bie Bruden hinter fich ab.

Daß ben Defterreichern ber bereits errungene Sieg wieder entriffen wurde, wim fie selbst burch nachstehende Fehler verschuldet:

<sup>1)</sup> Sie machten zwar einen guten Gebrauch von ber leberlegenheit ihrer Artillerie und bereiteten auch überall bas Gesecht burch bieselbe vor, unter-

ließen jeboch von ben, ihnen hierburch geworbenen Bortheilen, Rugen zu gieben.

2) Sie waren zu faumselig im Berfolgen ber bereits errungenen Bortheile, benn bie Franzosen legten, nachbem sich bas Blatt gewendet, ben Beg in einer Stunde zuruck, zu welchem bie Desterreicher 8 Stunden ges braucht hatten.

3) Die Borgegend von Marengo gehört zu ben wenigen Felbern Italiens, welche ben Gebrauch ber Cavallerie begünstigen; aber bemungeachtet, und troß ihrer lleberlegenheit an berselben, konnten die Desterreicher keinen Nuben baraus ziehen, da sie sich, durch die Entsendung unter Rimptschund und anderweitige Detachirungen, zu sehr geschwächt hatten. Gine Reserves Cavallerie, von einigen fahrenden Batterien unterstügt, würde den Aussgang bieses Tages anders gestaltet haben.

4) Der öfterreichische fommanbirenbe General entfernte fich zu fruh vom Schlachtfelbe, und überließ bie einzelnen Generale fich felbst, ohne ihnen Berhaltungsbefehle hinterlaffen, und ohne einen Stellvertreter ernannt

au haben.

5) Des Sieges zu gewiß verfäumten bie auf San Giuliano marschirenben Kolonnen bie nothigen Vorsichtsmaßregeln, und waren zu bicht-auf einsander, so baß jede nachfolgende, sogleich in die Unordnung ber vormarschirenben mit verflochten wurde.

Die Frango fen. Unftreitig ift es ber Stellung bes am Morgen bes 14. Juni nur 15,000 Mann Infanterie, 2000 Pferbe und 40 Gefchute ftarfen frangofifchen Beeres in Echellons, mit fo bebeutenben Bwifdenraumen, jugufchreiben, bag fich bie erfte Salfte ber Schlacht bei Marengo fo ungunftig fur baffelbe gestaltete; benn ber beinahe zweifachen Ueberlegenheit ber Defterreicher, wurbe, fo lange bie Frangofen im Befig von Marengo waren, burch bie auf ber Seite ber letteren befindlichen Terrainvortheile, (wogu namentlich bie Dedung ber frangofischen Front burch bie fumpfigen Ufer ber Fortamna gu rechnen ift), ziemlich bas Bleichgewicht gehalten, wie bies bie vielen erfolglofen, und mit bebeutenbem Berluft verfnupften Ungriffe ber Defterreicher bewiesen. Die von Bictor getroffenen Anordnungen gur Behauptung Marengo's, fowie bie fpatere Bertheibigung biefes Dris burch ihn felbit, waren fehr gwedmaßig, und burchaus tabelfrei. Bonaparte fab mohl ein, wie wichtig ber Befit Marengo's für bie Entscheibung biefes Tages war; jeboch auf einmal in ben gewöhnlichen Wehler ber Defterreicher verfallen, hatte er feine Rrafte gu febr geriplittert, und es nur ber Caumfeligfeit feiner Begner ju banten, bag bie Divifionen Monnier und Defair noch gur rechten Zeit eintrafen, um am Befecht Theil nehmen, und gur Enticheibung beffelben beitragen gu fonnen.

Das 2. Echellons unter Lannes allignirte fich noch zeitig genug mit bem Bictorichen Corps, um bas lettere vom ganglichen Untergange zu retten, und bie Aufmerksamfeit bes Feindes größtentheils auf fich zu gieben. Die Defter-

mider unter Ott, welche jest endlich Cartel ceriolo passirt hatten, brachten, in Berbindung mit dem Ructzuge Victors, den General Lannes in Gesahr, met nur Bonapartes Cintreffen, von der Division Monnier in einiger Entstrung gefolgt, zogen ihn aus der Berlegenheit, da die gut geleiteten Angrisser französischen Cavallerie unter Champeaux gegen die österreichische Insanterie mseiglos waren, und die lettere im Avanciren blieb. Die Preisaufgabe der Son Vernadiere war ein Streich der Berzweislung von Seiten Bonapartes; sie erfüllten jedoch mit der größten Tapferseit und Ausopferung die ihnen arstellte Ausgabe, und wurden durch das Eintressen der Division Monnier von der Länzlichen Ausseibung gereitet.

Die Wegnahme und Behauptung bes Dorfes Cartel eeriolo, im Rucken bee Generals Ott, burch Cara St. Cyr war ein gewagtes Unternehmen, und murte wahrscheinlich ben ganglichen Berluft ber bazu verwendeten Truppen auch uch gezogen haben, ba bieselben im Berlaufe ber Schlacht völlig von berm heere abgeschnitten waren, wenn sich nicht ber Tag ben französischen

Baffen gunftig gewenbet hatte.

Der Rudzug ber Franzosen gegen San Giuliano geschah mit ber möglichsten Detrung, und würde gewiß noch weiter fortgeseht worden sein, wenn nicht ien die Division Desair eingetroffen, sogleich durch genannten Ort bestlirt, mb vor temselben ausmarschirt wäre. Die Cavallerie unter Kellermann und Bampeaux wurde sehr zwecknäßig verwendet, um vor San Giuliano ben Keiren des Bietorischen Corps Muße zum Ordnen zu verschaffen. Die Rüglichtit und Rothwendigkeit einer möglichst starten, so lange als möglich außer beschied gelassenen Reserve bewährte sich bei Marengo abermals, und ihr allein der Bonaparte den endlichen Sieg zu danken. Denn während die österreichische Arierde schon längst im Gesecht war, waren die französischen unter Desair waschemmenen Truppen noch ganz frisch; unter ihrem Schuß konnten sich die Ungen Divisionen wieder ordnen, und mit sener vereint die Desterreicher von Keiem angreisen.

Die von Marmont aufgestellte, und plotlich bemastirte Batterie von 12 Deschügen hat unstreitig sehr viel zur Erlangung des Sieges beigetragen, im fie durch ihr wohlgerichtetes und wirksames Kartatschseuer zuerst die barrichischen Kolonnen zum Weichen brachte und bergestalt die Angriffe der

mberen Baffen febr zwedmäßig vorbereitete.

Der, wegen ber fur biefen Tag getroffenen Anordnungen, Bonaparte gut tok fallende Fehler ift, wie bereits erwähnt, die Aufstellung seines Heeres mit weit von einander entfernten Echellons, womit die Bersplitterung seiner Wille unmittelbar zusammenhing; bagegen ist er gewiß wieder auch in dieser Solact, wegen seines schnellen Ueberblicks, und ber sehr zweckmäßigen Berstettung seiner Reiterei, sehr zu loben.

# Die Schlacht von Austerlit (genannt die brei Raifer = Schlacht) am 2. December 1805.

Nach ber Kapitulation ber öfterreichischen Armee bei Ulm, am 17. October 1805, wo bekanntlich ber General Mack mit 30,000 Mann und 200 Kanonen sich Kriegogefangen ergeben mußte, eilten die französischen Kolonnen in foreirten Märschen unaushaltsam gegen Wien, um das Armee-Corps Kutusofs, — vor der Ankunst einer zweiten russischen Armee und jener des Erzberzogs Karl, der sich aus Italien in möglichster Gile zurückzog, — einzeln zu überfallen und zu schlagen.

Wien unifte kapituliren, und wurde am 13. November von ben Franzosen besetzt. Rapoleon bemächtigte sich sämmtlicher Brücken über die Donau und schickte Davoust nach Presidung, um bort dem Erzherzog Carl zuvorzukommen, und Ungarn in Schach zu halten, während Bernadotte nach Iglau in Böhmen marschirte, um ein Corps, welches Erzherzog Ferdinand zusammenzog, zu überwachen. Gleichzeitig sollte Marmont die Gedirgspässe and Italien beobachten, Murat aber die Armee Kutusoss versolgen, dessen Arriergarde, 6000 Mann start unter Bagration, in dem Gesechte dei Hollabrunn, 50,000 Franzosen gegenüber 8 Stunden lang einen bewundernswerthen Widerstand leistete, ohne vernichtet zu werden. Kutusos gelang es hierdurch Olmün zu erreichen, obgleich ledhast von Napoleon versolgt, der die Rothwendigkeit einsah, einen Hauptschlag aussühren zu müssen, um die Wassenrüstungen Preußens zu hemmen, dessen König sich am Kriege zu betheiligen drohte, nachdem sein Territorium von den französischen Kolomen, unter Wissachtung der Reutealität, auf eine rücksichtslose Weise verleht worden.

Die Stadt und Festung Brunn war von den Verbündeten zu schneil geräumt worden; doch Rapoleon, daselbst angesommen, erkannte den Bortbeil bieses wichtigen Postens, und beschloß ihn als Pivot seiner weitern Operationen zu benußen, wozu ihm die Localität von Austerliß ein vortheilhaftes Schlachtselb bot.

Davoust hatte Befehl erhalten, Presburg sogleich zu verlassen und sich mit 2 Divisionen nach Ricolsburg zu begeben, um sich ber Armee anzuschließen: Bernadotte sollte die Bayern allein in Iglau lassen und mit seinen übrigen Truppen nach Brunn marschiren. Mittlerweile ward die Avantgarde Muratonach Wischau vorgeschoben, und Soult von Nicolsburg nach Austerlis birigirt. Dem Ersolg der getroffenen Anordnungen entgegen sehend, blieb so die französlische Armee mehrere Tage in der vorläusig eingenommenen Position stehen.

Raifer Alexander fublte, nachdem Kutufofs und Lichtensteins Bereinigung stattgefunden hatte, die Rothwendigseit, jest die Offensive zu ergreifen. Die Stellung der verbundeten Armee zwischen Olichan und Olmut, in welcher bieselbe in 3 Treffen lagerte, war sehr ftark und vortheilhaft, aber auch ber

Bitterung sehr preis gegeben, wozu noch ber Mangel an Magazinen und Subsistenzmitteln kam, während Rapoleon damit reichlich versehen war. (Durch munterbrochene Märsche war dies heer sehr abgemattet gewesen, man gönnte ihm baher gern einige Tage Ruhe, um so mehr, da auch erst am 23. November die Artillerie in dieser Stellung anlangte. Jur Zeit der Vereinigung der beiden rufsischen heere bei Wischau waren die, demselben bei Brunn gegenstberstehenden, Franzosen 56,000 Mann stark, wogegen die Stärke der Allierten gewiß 72,000 Mann betrug.)

Die Berbundeten beschlossen daher am 24. Rovember ihre Stellung aufprecen und jene ihres Gegners anzugreisen, ehe er seine sämmtlichen Streitstäfte vereinigt hatte. Seine besenstwe Haltung lud sie ein, das Borhaben pubeschleunigen; im Uebrigen waren sie über die Starke und Bertheilung seiner Amee im Ungewissen.

Die österreichischen Streitkräfte waren nicht zahlreich und standen mit imm der Russen in keinem Verhältnis. Den Oberbeschl über das verbündete her, bei denen sich die Kaiser von Russland und Desterreich befanden, führte der General der Insanterie Graf Kutusof; Generalquartiermeister war der ikureichische General von Weprother. Die bei Olmüß versammelte Macht war bedeutend genug; sie bestand aus 104 Bataillonen Insanterie, worunter Wösterreichische, und bie wie hebeutend genug; sie bestand aus 104 Bataillonen Insanterie, worunter Wösterreichische, und die wie hebe Grzherzog Carl ließ mit Recht einen glücklichen Erfolg erwarten. Im jedoch noch Lebensmittel auf einige Tage mitzunehmen, mußte das Heer wich die zum 27. stehen bleiben. Am 25. Rovember traf nun auch der Grössürft Constantin mit 10,000 Mann und 3000 Pserden ein.

Der Erzherzog Ferdinand und General Meerwald erhielten ben Befehl, tuch Bewegungen gegen bes Feindes Flanken und Bedrohung feiner Berbindung mit Wien, ben Angriff bes Hecres zu unterftühen. Am 27. November früh 8 Uhr verließ das allierte Heer die Stellung von Olichan in 5 Parallelbionnen, und marschirte auf eben so viel parallel laufenden Straßen. Die Kvantgarde, unter dem Fürsten Bagration, hielt sich dicht an dasselbe, um tem Feinde bessen Aufbruch nicht zu früh zu verrathen, und aus eben der Unfache blieb der linke Flügel versagt.

Die ruffischen Garben, unter bem Großfürst Constantin, waren zur Referve bestimmt. Am 28. gelang es ber ruffischen Avantgarbe, unter bem Kinken Bagration, burch 56 Escabrons bie Franzosen aus Wischau und Umgegent, wo sie die Avantgarbe Murats und 8 Escabrons in Wischau, und 20 Escabrons schwere Reiterei bei Raufinit hatten, zu vertreiben, und lettere machten, wieder verstärst, barauf bei Raufinit halt.

Rapoleon concentrirte fich in Brunn, Davoust und Bernabotte erwartend, bie erft am 29. eintreffen konnten; er wollte die Entwickelung ber feinblichen Detationen abwarten und die fehr genau recognoscirte Gegend von Austerlit zu innen Unternehmungen benuben, wo Coult auch schon sein Corps zusammen zog.

Die Allierten ließen indeffen ein Schwanken in ihrem Angriffsplane erkennen und verloren fo Zeit.

Am 29. rudten sie jedoch bis in die Hohe von Austerliß; Bagration kam bis nach Bosorsis, Kienmeyer bei ersterem selbst an. Aber auch die Franzosen waren nicht mußige Zuschauer, sondern concentrieten ihre Macht zwischen Turras und Brunn, während der Kaiser Napoleon Menig, Tellniß, Sofolniß, Kobelniß und Schlapaniß zur Deckung der Front besehen ließ. Borposten standen bei Ausest, auf den Höhen von Pragen, Girgisowiß und Krug vorpoussist, seinen Bivouag ließ Napoleon auf der Höhe über dem Dorse Dwaroschna einrichten, von wo er das Terrain zu übersehen im Stande war.

Der 30. Rovember, und selbst der 1. December, verstrich ohne alle entscheidende Schritte; diese Tage wurden nur, abgesehen davon, daß am letteren fruh zwischen den Avantgarden kleine Gesechte stattsanden, von beiden Seiten zu Recognoscirungen, zu hins und hermarschen verwendet, um die zu der bevorstehenden Schlacht projectirte Stellung zu gewinnen; auch sam die Bereinigung Bernadotte's und Davoust's mit der Armee zu stande, und sprach Rapoleon, durch die Concentration seiner Truppen, die bestimmte Absicht aus, die Schlacht zwischen Brunn und Austerlig anzunehmen.

Rutusof ließ bas verbundete Seer in ben ichon zusammengesett gewesenen 5 Kolonnen, bestimmte ben Angriff gegen ben feindlichen rechten Flügel, und concentrirte fich baber auf bem eigenen linten folgendermaßen:

Die Avantgarbe bes rechten Flügel Gorps, unter bem Generallieutenant Fürst Bagration, rudte, 15 Bataillone und 46 Schwabronen start, vor und stellte sich zwischen Hollubis und Kowalowis auf. Die Avantgarbe bes linken Flügels, unter bem Feldmarschall Lieutenant Kienmeyer, aus 5 Bataillone Kroaten, 22 Escabronen Desterreicher und 10 Schwabronen Kosafen bestehend, nahm eine Stellung vor Ausest ein.

- Die 1. Kolonne, 24 Bataillone und 3 Compagnien ftarf, unter bem Generallieutenant Doctorow, ging über Herspils und Wischau nach Softierabed und marschirte auf ben Höhen vor biesem Dorfe in 2 Treffen auf; ein Jäger-Regiment besetzt Ausest.
- Die 2. Kolonne, 16 Bataillone, 2 Compagnien und 21/2 Gecabrons ftark, unter bem Generallieutenant Langeron, marschirte über Austerlitz und Arzenowig nach ben Höhen von Bragen, und formirte, rechter Hand ber 1. Kolonne, ebenfalls 2 Treffen.
- Die 3. Kolonne, 17 Bataillone, 1 Compagnie und 21/2 Escabrons fark, ging unter bem Generallieutenant Przebiszewsky, über bie Walkmuble nach ben Höhen rechts von Bragen, wo fie in einem Treffen aufmarschirte.

Die 4. Kolonne, unter bem öfterreichischen Feldmarschall - Lieutenant Graf Kolowrat, aus 12 rufischen Bataillonen und 2 Escadrons unter Milarodowitich und 15 öfterreichischen Bataillonen unter Kolowrat bestehend, marschirte über

Et Urband Rapelle hinter Die 3. Rolonne; hierbei befand fich ber Obergeneral, ber fein Sauptquartier nach Rezenowih verlegte.

Die 5. Rolonne ober bie Reiterei, 64 Escabrone (nach andern Angaben & Escabrone) ftart, unter bem Fürften Lichtenstein, folgte ber 3. Rolonne, binter welcher fie fich unterhalb ber Anhohen entwickelte.

Die Referve, 10 Bataillone 1 Compagnie und 17 ober 18 Escabrons, mitte bem Großfürst Constantin, nahm eine Stellung auf ben Soben über

Mufterlit, mit bem rechten Flügel an bie Strafe gelehnt.

Der Zeind verhielt fich biergu ruhig und jog fogar feine Borpoften hinter ben Bad, bie Telche und fumpfigen Wiefen gurud, bie feine Front ichunten mb ben Bugang zu ben jenfeitigen Dorfern erichwerten, welche feine Urmee biebt bielt. Coldergeftalt batte ce ben Unichein, als wollte Napoleon fich sur auf bie Defenfive beichranten; er erfannte aber aus ben Bewegungen riner Begner, bag zu allernachst fein rechter Flügel angegriffen werben follte, a einem folden Falle aber bie Rolonnen ber allierten Armee, burch bie Errainidwierigfeiten bagu veranlaßt, von einander getrennt und bie Stellung ibred Centrums, auf ben Plateaus von Pragen und Blafowig, entblogt murben. Gein Entichluß mar baber rafch gefaßt; im Befit aller, auf jene Nateaus führenben Defileen, wollte er junachft bas feinbliche Centrum burchbeden und bann fofort bie getrennten Flügel ber feindlichen Stellung überfallen. Dies war einer ber fuhnften Plane Rapoleons; fatt feine Front burch bas Befilee gu beden, wollte er über baffelbe geben, und ftatt angegriffen gu werben, ithit angerifen. Die frangofische Stellung war von Tellnis, wo ber rechte Stogel fant, bis gur Sobe von Dwarofdna, an welche fid ber linte Flugel lebate, unt hatte fie napoleon vom 1. jum 2. December befestigen und fehr meilbaft mit 18 Ranonen befegen laffen.

Das Centrum ftand hinter Girschilowig (Girzifowig); bie Reserve, unter Imee, bei Turras, und bie Division Friant bei Kloster Raigern zur Beobachtung, fir ben fall bag bie Alliirten ben andern Weg auf der Straße über Auspisterieben follten.

Dies war bie Stellung beiber heere in ber, ber Schlacht vorangehenben bet, und betrug hierbei bie Starte ber Berbundeten, nach ber Kolonnenimbellung, 83,645 Mann; bie ber Frangosen, nach ihrer Angabe, 65,000 Mann.

Die Allierten. Warum die Allierten in der Racht vom 1. zum Lerember feine Vorposten ausgesetzt, ist unbegreistich; noch mehr zu verwundern bribt es bagegen, weshalb die Franzosen dies nicht benutzt und feinen Ueberfall briudt haben.

Ungeachtet ber außergewöhnlichen Rabe bes Feindes — bie Entfernung beite Heere betrug nur einen Kanonenschuß — hatte man boch von bessen Deltag eine so unsichere Kenntniß, daß bie, vom öfterreichischen Generalsteinneister von Wehrother entworfene, Disposition zur Schlacht auf Erfeinnte Annahmen bafirt war. Die Angrissobsposition gründete sich

namlich auf bie irrige Boraussegung, bag Rapoleons linter Flugel in ben Balbboben lints ber Brunner Strafe ftebe, ber rechte gegen Robelnit und Sofolnig bis an bie bortigen Teiche fich ausbehne und bag, wenn bas Defilee bei Sofolnig von ben Angriffotolonnen paffirt mare, jugleich ber feindliche rechte Flügel umgangen fein wurde. Sierauf follte ber Ungriff jenfeite Schlapanis bis Bellowig fortgefest und bie Defileen umgangen werben, wovon man glaubte, baß fie bie Front ber frangofischen Stellung bedten. Ferner hatte man angenommen, bag ber linfe frangefifche Flügel burch eine Berftarfung bee Centrume geschwächt morben jei, beshalb erhielt Furft Bagration Die Beifung, vereint mit bem Fürften Lichtenftein, zwischen Dwarojchna und Rrug mit Rachorud vorzudringen - und gwar follte ber lettere auf ber Ebene gwifden Rrug und Schlapanis, a cheval ber Landstraße vorruden, ber erfiere bingegen wiederum biefe Cavallerie beden und die Unboben gwischen bem Lefchner Birthe hause und Dwaroschna mit Artillerie bejegen - und mabrent bie Sauptfrafte ber verbundeten Armee vom andern Ente mit Rapiditat burch bas That mifchen Tellnig und Sofolnig beranfturmten, bier ben geind zu beschäftigen und, burch Wegnahme bes Defilees von Bellowis, fich mit den Angriffstolonnen bes linfen Flügels in Berbindung ju fegen. Diefer Grundibee gemas murbe ben 5 Rolonnen am 2. December Morgens 2 Uhr bie nachfolgende Inftruction ertheilt, bei ber es ichon im Boraus zu tabeln ift, bag bie mehrften commanbirenben Generale ber Berbunbeten biefelbe erft gegen Morgen bes Tages, bie Diviftons - und Brigate : Rommanbeurs, mit wenigen Ausnahmen, aber gar nicht erhielten und die außerbem noch auf Unnahmen baftet, Die nicht wirflich stattfanben.

Rechter Flügel. Die 5. Kolonne, unter bem Fürsten Lichtenstein, marschirt von dem Buß der Anhöhe hinter der 3. Kolonne, zwischen Blasowis und Krug auf, um vorrudend den Marsch und die Formirung der Kolonne des rechten Flügels zu beden und nimmt nachher die oben erwähnte Stellung.

Die Avanigarbe bes Fursten Bagration halt fich in ihrer Stellung unt fucht bie Anhohen zwischen Dwaroschna (Santon) und bem Leschner Birthe baufe zu gewinnen, um bieselben mit schweren Batterien zu befegen.

Das Corps ber Referve unter bem Großfürsten Constantin, marichin von den Höhen von Austerliß auf die Rudseite von Blasowis und Krug und stellt sich zu beiber Unterstügung baselbst auf.

Linfer Flügel. Die erfte Kolonne geht von ben Anhöhen von Hoftierabed über Aufest und Tellnig, wendet sich, nach dem Passiren bee legtern Dorfes, rechts gegen die Teiche hinwarts, und halt gleiche Höhe mit ber 2. Kolonne, die von ber Anhöhe bei Pragen links abmarschirt und bann bas Thal von Sofolnig und Tellnig soreirt, um hier den Uebergang zu erzwingen.

Die 3. Rolonne marichirt von den Anhohen von Bragen ebenfalls linte, foll gang nabe bei bem Schloffe von Sofolnig vorbeigeben, von wo die Teten jammtlicher 3 Kolonnen bis zu ben Teichen von Robelnig vorruden.

Die 4. Rolonne marschirt, von ben Höhen ber 3. Kolonne links, vorwarts, passirt daffelbe Thal, zieht sich zu ben Teichen von Kobolnis und allignirt ihne Tete mit benen ber 8 anderen Kolonnen. Die Avantgarbe best linken Flügels, unter bem Feldmarschall-Lieutenant Kienmeyer, bedt die Bewegung ber erften Kolonne, um, wenn bieselbe das Desilee passirt, die Gegend bes Klosters Raigern zu beobachten.

Die Teten ber eben genannten 4 Kolonnen follten eine breite Front bilden, 4 Bataillone ber 1. ben Balb von Turras besethen und mahrend 3 Bataillone ber 4. Kolonne bas Dorf Schlapanis wegnehmen, sollte ber Rest ber lettern zwischen bem letteren Dorfe und bem Walbe von Turras vorraden und ben feinblichen rechten Flügel mit großen Infanterie. Massen angreisen. Um 7 Uhr Morgens setzte sich die allierte Armee in Bewegung; ein bichter Rebel lag über der ganzen Gegend, und begünstigte somit die Absicht Rapoleons insofern, als er den Verbündeten seine Stellung entzog, obgleich, wie schon vorher gesagt, beide Heere nur einen Kanonenschuß aus einander standen.

Die allitte Armee verließ die Anhöhen von Pragen, um auf die durch die Disposition angegebenen und bestimmten Buntte vorzuruden. Die Franzosen lonnten, von ihrer Stellung aus, sammtliche Bewegungen der russischen Kolonnen, sowie die, durch die Richtung des Marsches, unter denselben mistehenden Zwischenraume beobachten.

Auf dem linken Flügel der Alliirten entspann sich das Gefecht zuerst; hier gelang es benselben endlich, nach bedeutenden Anstrengungen, sich des Dorfes Tellnig zu bemächtigen, welches wieder verloren, dann aber, da unterdeffen die erste Kolonne herangekommen war, wieder erobert wurde. Zwei Cavallerie-Brigaden passirten sofort das Desilee und marschirten jenseits auf, ohne sich jedoch auf die Berfolgung des Keindes einzulassen, welches ihnen späterhin sehr zum Bortheil gereichte, da sonst der nachherige Rückzug sast unmöglich, oder mindestens sehr erschwert worden wäre. Die 1. Kolonne bebouchirte noch nicht, da es ihr dis jest noch nicht gelungen war, ihre Berbindung mit der zweiten zu bewerkstelligen. Das Desilee sowie das Dorf Tellnig selbst, wurden sehr zwecknäßig mit einigen Bataillonen und mit Beschüß besetz.

Die 2. und 3. Kolonne hatten sich während der Zeit von den Anhöhen von Prapen in Bewegung gesetht und Sosolnitz genähert, um dessen Besitz sich nun eine lebhafte Kanonade entspann, dei welcher die Franzosen ihre Batterien, in einer sehr vortheilhaften Stellung, auf einer Anhöhe zwischen Sosolnitz und Kobelnitz, — in welchem Dorfe eine Reserve stand — placirt hatten. Rach einer langen und unnützen Kanonade gelang es endlich der wissischen Uebermacht sich des Dorfes zu bemächtigen, doch dei dem Marsche durch dasselbe kreuzten sich die beiden Kolonnen und es entstand hierdurch eine Britze, Schlachten und Belagerungen.

unvermeibliche Berwirrung. Der linke Flügel ber Alliirten entfernte sich auf biese Beise, durch ben großen Umweg ben er bei seinem Borruden zu machen hatte, immer mehr vom Centrum, um die französische Armee in einer Stellung zu umgehen, in der sie sich nicht befand. Segen 1/29 Uhr brach ber Nebel und sowie die 3 ersten Kolonnen bereits im Desilee verwickelt waren, gab Napoleon den Besehl zum Angriff und nun entbrannte die Schlacht auf der

gangen Linie.

Auf bem rechten Flügel war ber Großfürft Conftantin, ber Diopoficion gemäß zur bestimmten Stunde mit ber Referve von Aufterlit aufgebrochen um bie Sohen von Blafowig und Rrug ju befegen, fab fich aber bier, ju feiner nicht geringen Berwunderung, in ber erften Schlachtlinie und wurde beshalb fogleich ins Befecht mit ber feindlichen Infanterie und Cavallerie Die Urfache hiervon war, bag bie Cavallerie-Rolonnen bes gurften Lichtenstein, welche bis jest hinter ber 3. Rolonne gestanden und ber Disposition gemäß, auf bie linte Flanke bes Furften Bagration marichiren follten, um bie Ebene von Schlapanis zu besetzen, auf ihrem Mariche, von ben Infanterie-Rolonnen aufgehalten maren, Die bei bem Berabruden von ben Bragener Unhöhen fich burchfreugten und barum ben angegebenen Drt ihrer Bestimmung gar nicht erreichten, fonbern fich begnugen mußten, gur Unterftugung ber, von feindlicher Cavallerie bedrohten, linken Flanke bes Fürften Bagration 10 Escabron gu fenben; mabrent ber Furft ben Reft feiner Rolonne auf bem linken Glugel bes Referve. Corpe fogleich, jum Angriff bes Feindes, in Schlachtorbnung formirte. Durch bie zu große Sige bes Manen-Regiments Großfurft Conftantin, welches nicht abwartete, bis bie übrigen Regimenter beplopirt waren, fonbern fich fofort auf ben angreifenben Feind fturzte und baburch größtentheils ein Opfer feiner Uebereilung wurde, ward ber projectirte Angriff vereitelt.

Bahrend fich bies auf ben beiden Flügeln ber Allierten gutrug, murbe bas Schidfal bes Tages im Centrum entschieden. hierher hatte Napoleon, bie Fehler feiner Begner wohl einsehend, und bieselben zwedmäßig benugent, seinen Sauptangriff gerichtet, und die 4. Kolonne, vhngefahr 12,000 Mann ftart, welche von ben 8 anderen bereits verlaffen, ploglich mit 4 frangofifden Divisionen, beren Besammtstarte auf minbestens 24,000 Dann anzunehmen ift, unter Soult angegriffen. Rutufof fah fehr wohl ein, bag bie Unboben von Bragen, welche bas gange umliegende Terrain bominirten, ber Schluffel gu feiner Stellung war, mithin von ber Behauptung berfelben bie Enticheibung ber Schlacht abhing; benn gelang es bem Beinde fie ju bejegen, und gu behaupten, fo war biefe burchbrochen, und ber linte Flügel ganglich abgeschnitten. Sier alfo follte bie Enticheibung bes großen Tages ftattfinden, jene Soben bas eigentliche Schlachtfelb werben, mahrend bie übrigen Rampfe bierturch blod untergeordneter Art wurden. Fur jest war Rutufof noch im Befig berfelben, und ließ baber auch fofort von ber 5. Rolonne 4 Cavallerie Regimenter herbei holen; aber leiber hatte ber Obergeneral, burch bie Direction welche er seinen Rolonnen angewiesen, seine Kräfte zerftreut, und ihre Leitung eigentlich aus der hand gegeben. Die Ueberlegenheit und die Ruhe bes Feindes überwältigte jedoch allen entgegengesetzten Widerstand, und bemeisterte sich der Anhöhe, auf der er sogleich eine hafenstellung einnahm, um der Dueue der 3. Kolonne, welche von der letzteren getrennt, Front gegen die Franzosen gemacht hatte, die Spipe zu bieten.

Der Raifer von Rugland befahl ben Bataillonen ber 4. Rolonne, an bern Spite er fich befant, ein nachmaliges Borruden, um wo möglich bas wilorene Terrain wieber ju gewinnen; aber alle Anftrengungen waren vergebens, bie Frangofen blieben Berren ber Boben, benn fie hatten nun, außer ben Bertheilen bes Terrains, auch noch bie ber Uebermacht auf ihrer Seite. Diefe Bertheile batte noch ein ungludlicher Irrthum vermehrt, namlich bie öfterreichische Artillerie, welche, ber Aehnlichfeit ber Rleidung wegen, Die feindliche angreifende Infanterie für Ruffen ansah, ftellte in bem Augenblide ihr Feuer ein, wo et am wirffamften batte fein follen. Die Frangofen placirten ihre Batterien fir vortheilhaft, und gingen wieder in die Offenstve über, wodurch die Allitrten jum volligen Rudjuge gezwungen wurden, ben fie, ber Disposition gemat, auf Bagan, und von hier aus in bie Stellung von Sobiegis unb berfpit birigirten, wobei ber größte Theil ber bei biefen Rolonnen befindlichen Beidute in die feinblichen Sande fiel. Der Furft Lichtenftein bemubte fich mit seiner Cavallerie ben Rudzug zu beden, was auch, und zwar nicht ohne Erfolg gelang; benn bis jum Einbruch ber Racht behauptete er fich zwischen ben Bragener Unboben und Regenowis.

Das Reserve. Corps unter bem Großfürsten Constantin, versuchte alles mögliche, um die Fortschritte des Feindes, welcher Blasowis genommen, zu hemmen, und attaquirte denselben; doch die sehlerhafte Aufstellung in einer Linie, ohne ein zweites Treffen, und ohne alle und jede Reserve, ließ alle Bersuche scheitern, wobei es diesem Corps, mit verhältnismäßig unbedeutendem Berluste, boch noch gelang, sich in die frühere Stellung bei Austerlis zurückzuziehen.

Bu berfelben Zeit, wo das Reserve, Corps die Anhöhen von Blasowis verließ, zog sich auch ber rechte Flügel unter dem Fürsten Bagration, auf Rausnis, und später von hier auf Austerlis zurud. Diesem General war die Besetzung der Anhöhen von Owaroschna ausgetragen; doch da er sie, bereits vom Feinde occupirt, fortisicirt, und mit 18 schweren Geschüßen besetzt sand, also hiervon abstehen mußte, sah er auch seine linke Flanke von den Franzosen ledhaft bedrängt, und obwohl es dem guten Gebrauch seiner Cavallerie, im Berein mit den ihm vom Fürsten Lichtenstein früher zugesandten 10 Escabrons gelang, die raschen Fortschritte des Feindes zu hemmen, so mußte er doch die Stellung von Posorsitz räumen. Durch die später veränderte Rückzugsbirection von Rausnitz auf Austerlitz, blied die Straße auf Wischau nun ungedeckt, darum siel hier nachher der größte Theil der Bagage und des Fuhrswesens in seindliche Hände.

Die I., 2. und 3. Rolonne hatten wir bei Tellnig und Sofolnig verlaffen, wo im letteren Dorfe, wie bereits erwähnt, bie 2. und 3. fich gefreugt, und hierbei in Unordnung gerathen waren; in bem Augenblid jogen fich bie Frangofen, welche vor Tellnis gefochten, auf Gofolnis gurud, und nahmen hierburch 6000 Ruffen fowie bie Artillerie ber 2. und 3. Rolonne gefangen. Der Reft ber beiben letteren jog in Unordnung auf Aujeft, und mas bavon noch formirt war, murbe auf bie erfte Rolonne gurudgeworfen. Diefe batte ben Angriff ber Frangofen auf bas Centrum gu fpat erfahren, und wollte nun eine Diverfion ju Gunften berfelben machen, wozu fie jeboch eine faliche Richtung nahm. Denn ware fie in bie linte Flante ber frangofischen Infanterie marichirt, welche fich auf ben Soben ber Rapelle von Aufeft und Braben ausgebreitet batte, ftatt ihren Weg burch ein Defilee ju nehmen, beffen Ranter vom Frinde befest waren, fo mare eine Wiederherftellung ber Schlacht noch möglich gewesen. In Aujeft felbst fam es zum lebhaften Gefechte, in beffen Berfolg bie Frangofen herren bes Dorfes blieben; boch wurden bei biefer Berantaffung 4000 Mann, nebft ber noch übrigen Artillerie biefer Rolonne, Die jenseits Tellnig aufgestellte Cavallerie ber Alllirten mar icon früher gurudgenommen, und ba fo bas Centrum und bie Queue ber 1. Rolonne ben Rudzug burch Aufest abgeschnitten faben, jogen fie fich auf bie Ebene, zwischen Tellnig und bem Cee, zurud, von wo fie auf einem schmalen Damme, ben nur 2 Dann neben einander paffiren fonnten, unter Dedung ber febr gwedmäßig gebrauchten öfterreichischen Cavallerie, Die fich trop bee feinblichen wirtsamen Rartatichfeuers nicht aus ihrer Faffung bringen lieb, über Bojchowis bis hinter Aufterlig marschirten. Gin Theil ber ruffifden Bataillone rettete fich, aber ihre Beschuge gingen verloren; Doctorow und Rienmeyer führten, unter unfäglichen Unftrengungen bei beftigem Regen, Die Trummer biefes Armee Gorpe, gegen 8000 Mann, über Reuhof gurud.

Biele ber Ruffen wollten über ben See von Satschan und Melnis, ber mit Eis belegt war, fluchten, boch brach biefes burch, und eine große Zahl berfelben fand so ihren Tob.

Am Abende des blutigen Tages ftanden beite Heere durch bas Thal, welches von Rausnig nach Klein-Hoftieraded fich hinadzieht, getrennt. Die Franzosen übernachteten in der Stellung, welche die Allisten am vorigen Tage inne gehabt; die letteren ftanden bei Hodiegig, und marschirten nach Mittrenacht auf Czeitsch und bemnächst nach Ungarn.

Der Berluft ber Desterreicher betrug 5822 Mann, ber ber Ruffen 21,000 Mann und 160 Kanonen; Die Sohe biefer Summe verursachten ber burchweichte Boben und die Teiche.

Dies war bas Enbe ber benfmurbigen Schlacht, ju beren Berluft für bie Allifrten viele, und manche nicht unbedeutenbe Fehler beigetragen haben. Denn abgesehen bavon, bag bie gegebene Disposition sehr compliciet, und nur fur Generale und Truppen geeignet war, welche auf einer boberen Stufe

ber Manoeuveirfähigkeit standen, als die Russen der damaligen Zeit, wirkten noch folgende Umstände besonders nachtheilig ein. Bor allem die unbestimmten Angaben und Nachrichten, welche die Alliirten, ungeachtet der großen Unzahl vorhandener leichter Reiterei, vom französischen Seere hatten; dann der schlechte Angrisseplan den sie befolgten, indem sie voraus setzen, die seindliche Armee habe sich in einer Stellung verschanzt, die sie gar nicht einnahm, und dempsolge, was im Lause der Schlacht sehr nachtheilig einwirkte, die Cavallerie sak gänzlich von der Insanterie getrennt ward; ferner die am Tage vor der Schlacht unternommene Bewegung im Angesicht des Feindes, um sich gegen dessen Flügel zu ziehen; endlich die großen Distancen zwischen den einzelnen Kolonnen, als sie die Anhöhen von Praßen verließen, und der Rangel an Communication zwischen denselben.

Dennoch ware es, tros biefer bebeutenben Kehler, im Laufe ber Schlacht noch möglich gewesen, bas Gleichgewicht berselben wieder herzustellen, wenn bie 2. und 3. Rolonne sich weniger an ihre Disposition gehalten, und ihre Bewegungen benen bes Keindes, welcher durch seine Manoeuver den ganzen Angriffsplan vereitelte, accommodirt hatten, und wenn die erste, welche noch hinlanglich start war, statt sich auf Aujest zu ziehen, den beiden genannten Rolonnen zur Hülfe herbeigeeilt, und auf die Anhöhen marschirt ware, wo die Stellung der Franzosen eine sehr missliche war, so lange der linke Flügel der Allierten nicht in Unordnung gebracht worden.

Außerbem war noch ein hauptgrund bes Berluftes ber Schlacht, ber aber schon mit in ber Disposition begrundet lag, die unzwedmäßige Berwendung und Schwäche ber Reserve, die, gleich beim Beginn des Rampses, in das 1. Treffen gerieth, wodurch die ganze übrige Schlachtlinie ohne Unterstützung blieb; ebenso ist es sehr seltsam, daß gerade der wichtigste Theil der Schlachtlinie, ber Mittelpunct, ohne Reserve seinem Schickal überlaffen war.

Einen fehr guten Gebrauch machten bie Alliirten bagegen von ihrer Cavallerie, fowohl auf bem rechten Flügel beim Corps bes Fürsten Bagration und Lichtenstein, wie auch auf bem linten Flügel bei ber Dedung bes Rudzuges.

Bas bagegen bie Artillerle anbelangt, so scheint bieselbe größtentheils unbenutt in feinbliche Hande gefallen zu sein, was um so mehr zu verwundern ift, als bas Terrain ihren Gebrauch burch Darbietung vortheilhafter Bositionen begünstigte. Bie viel bagegen gut placirte und wirfende Artillerie zu leisten im Stande ist, zeigte die leichte Batterie des Obersten Degenseldt, die allein bas, den Rückzug sehr erschwerende, Feuer der französischen leichten Garde-Artillerie dämpfte.

Am anderen Morgen 4 Uhr überbrachte ber Fürst Lichtenstein, Ramens ber beiten Raiser, ben Borschlag zu einem Waffenstillstand; ba berselbe angenommen ward, so tehrte in Folge beffen ber Kaiser Alexander am 7. December bereits nach Betersburg zurud, während seine Armee in 3 Kolonnen nachfolgte. Am 27. December ward bagegen mit dem Wiener Cabinet der Presidunger Friede

geschlossen, und bie Auflösung bes beutschen Reiches, bie Errichtung ber Königreiche Bavern und Würtemberg, bie Abtretung Tyrols an Bavern, und ber venetianischen Staaten an bas Königreich Italien, waren bie Folgen bes benfwurdig überstandenen Feldzuges, und ber Schlacht von Aufterlis.

Die Frangofen. Wie in ben früheren Schlachten gegen bie Defferreicher, wußte auch Napoleon bei Aufterlig bie gablreich begangenen Fehler feiner Feinde, stets zu seinem Bortheile zu benugen; benn, um auf alle Umftande gefaßt zu sein, hielt er seine Truppen in Massen vereinigt zusammen.

In der gleichen Racht wie dies die Desterreicher thaten, hatte auch Rapoleon, ber nun seinen Bivouat bei Schlapanith genommen, seinen Truppen eine andere Stellung gegeben, so daß obige Angriffstolonnen, welche den Beind hinter den schon genannten Desileen zu treffen wähnten, dort einen nur schwachen Bosten antrasen, mit welchem sie ein nugloses und verderbliches Gesecht anknüpften, während der Kaiser seine gange Kraft auf das entblößte Gentrum der Allierten, — auf die Anhöhen von Prahen — richtete, und bort die Schlacht zu entscheiden Anstalten tras.

Die Stellung, bie er genommen, war folgenbe:

Der linke Flügel, unter bem Marschall Lannes, 18 Bataillone, und 8 Schwabronen ftark, war links an Bellatis, rechts an die Straße gelehnt; die Anhöhe Santon (Dwaroschna) wurde von einem Infanterie-Regiment unt 18 schweren Kanonen besetz, und in der Nacht verschangt; General Claparète erhielt den Auftrag, diesen Posten auf das äußerste zu vertheibigen. Bon dieser Höhe bis Girgitowis (Girzitowis) standen 3 leichte Reiter-Divisionen, um das vorliegende Thal zu beobachten.

Rudwarts von Lannes, zu beiben Seiten ber Strafe, ftand als Referve, Murat mit 44 Ruraffier - Schwabronen.

Das eigentliche Centrum ber französischen Armee unter Bernabotte, nämlich bas Corps von Soult, nahm seine Stellung mit einer Division (Bandamme) vorwärts Schlapanis, mit der 2. (St. Hilaire) auf dem Plateau vor diesem Dorfe. Zur Berbindung mit dem linken Flügel, nahmen die Divisionen Rivaud nordöstlich von Schlapanis, und Drouet süblich von sener, auch unter Bernadottes Kommando, Stellung. Das Dorf Girgisowih wart starf besetz; hinter Schlapanis standen die Grenadier-Division Dudinot, 10 Bataillone Garde und 9 Schwadronen unter Bessieres nebst 40 Kanonen, in Reserve.

Soults 3. Division (Legrand) bilbete allein ben außersten rechten Flügel hinter Sofolnig und Tellnis; ihr zur Unterstühung, nur um die Schwarza-Rieberung zu beobachten, nahm Davoust auf der Höhe bes Klosters Raigern mit der Division Friant, und der Dragoner-Division Bourgier, Stellung; späterhin jedoch rucke er von Raigern hinter den See von Ottmarau.

Rapoleons Sauptmacht ftand also zwischen Schlapanis und bem Santons berge, und nur der kleinste Theil seiner Armee besand sich dort, wo er den Sauptangriff ber Gegner erwartete, und wo er auch stattsand.

Bie wir bereits oben gefehen, entspann fich bas Gefecht zuerft im Dorfe Tellnit, welches nach lebhaftem Wiberstande ben Franzosen entriffen ward, bie, ber Uebermacht weichenb, bie Ebenen zwischen Tellnis und Turras gugleich raumten, ohne von ber Ravallerie ber Alliirten verfolgt zu werben; gleiches Schickfal hatte bas Dorf Sokolnig, welches ebenfalls ben Ruffen iberlaffen werben mußte. Rapoleon mar es indes mabrend biefer Beit nicht migangen, bag es ben Bewegungen ber allierten Armee an übereinftimmenbem Bufammenhange und an Bestigkeit fehlte, auch fah er hierbei, bag ber linke flingel berfelben beim Borruden fich immer weiter von bem Centrum entfernte. Er ließ baber gegen bas Lettere feine Daffen anruden, um auf biefe Beife ben genannten Flugel abzuschneiben, welcher fortfuhr, ohne Borficht vorzuruden. Bu bem Ende ging die Division bes rechten Flügels burch Robelnig und Bontowis, gegen bie Anhöhen und bas Dorf Bragen vor; bie Referve folgte, und Rellte fich zwar auf ben Anhohen zwischen Schlavanit und Robelnit auf, fam jeboch während ber gangen Schlacht nicht jum Schuß. bes Centrums wurden gegen bie Unboben von Blafowit birigirt; bie Cavallerie beplopirte zwischen Girgitowip und Krug; auf beren linten Flügel rudte Lannes à cheval ber Lanbstrage vor, und nun begann bas Gefecht auf allen Buncten bes Centrums und bes linfen flugele. Wie bereits vorher angeführt, gelang es ben 4 Divifionen bes rechten Flügels und bes Centrums, fich bes Schluffels ber feinblichen Stellung, ber Pragener Anhohen, ju bemachtigen, und hierburch ben linfen Flugel ber Alliirten von ihrem Centrum ju trennen, benn Rapoleon, obwohl im gangen schwächer wie biefe, war benfelben burch fein fühnes Manoeuver ploglich boppelt überlegen, und baher hier jeber Biberfand vergeblich.

Die hier bewiesene Ruhe und Festigseit ber französischen Infanterie, welche ihr Feuer größtentheils bis auf 100 Schritt sparte, ist sehr zu loben; ebenso bewies bieselbe eine große Gewandtheit im Manoeuveriren, und in ber vortheilhaften Benutung bes Terrains. Diese vereinigten Umstände machten alle Bersuche der Allierten, sich der Anhöhen wieder zu bemächtigen, erfolglos; sie wurden zum Rückzug gezwungen, und auf demselben von der vorgerückten französischen Artillerie sehr beunruhigt; darum war nun das Loos der Schlacht mit ihren Bolgen für die Allierten entschieden.

Auf bem linken frangofischen Flügel war es mahrend biefer Zeit gelungen ben alliirten rechten zurudzubrangen, und fich bes gangen vorliegenden Terrains zu bemachtigen.

Bie ichon oben angegeben, veranderte bas frangofische Centrum nun seine Front, und nahm in folcher Beise bie über Tellnit vorgedrungenen Rolunnen ter Artillerie in Flanke und Ruden, wodurch beren Auflösung herbeigeführt wurde.

Bu bewundern ift, daß bei dem Ruckzuge der 1. feindlichen Kolonne auf dem schmalen Damme zwischen den Seen, von französischer Seite nicht die Umgehung des Satschaner Sees, über Ausest und Satschan, angeordnet, und hierdurch dieser einzige offene, und leicht streitig zu machende Ruckweg verlegt wurde.

Das Ende dieser Schlacht war so seltsam, daß nun die französischen Truppen von dem rechten Flügel, mit dem Ruden gegen Austerlitz gelehnt, die Reste des linken Flügels der Alliirten angriffen, und zu dem Ende, von denselben Anhöhen herabkamen, von welchen am Morgen die Artillerie gegen sie marschirt war. Mit Ausnahme der unterlassenen Umgehung des Satschaner Sees, ist den Franzosen kein Fehler in dieser Schlacht zur Last zu legen; denn Napoleons Manoeuver war fühn und wohlberechnet, und die Artillerie wurde, namentlich bei der Verfolgung, gut gebraucht. Auf den Höhen von Tellnitz wirkte sie allein mit 80 reitenden Geschützen höchst vernichtend gegen die zurückgehenden Russen, und war dies somit die erste Massenamendung der Artillerie, wo sie auch ihre Zwecke erreichte; außerdem werden wir auch noch bei Wagram und Groß-Görschen die Nuhanwendung derselben sinden, wie sie den Preußen zuerst bei Groß-Beeren stattgesunden hatte.

Die Aufstellung von 18 schweren Geschützen, auf ber Anhöhe von Dwastoschna, war ausgezeichnet, und trug sehr viel bazu bei, bag ber feindliche rechte Flügel mit geringen Anstrengungen zurückgebrangt wurde.

## Die Schlacht bei Prenfisch-Eylan am 8. Februar. 1807.

Das freie und ebene Terrain von Preußisch-Eylau schien bem ruffischen General, bei einer zu liesernden Schlacht, ganz geeignet, um alle Truppen, nach ihrer Bestimmung, mit voller Kraft anwenden und benuten zu konnen.

Er brach baber am 6. Rachts mit ber Armee auf, und traf am 7. Rorgens mit bem Bortrabe bei ber Stadt ein; bas Terrain wurde recognosseit, und alle nothigen Anordnungen getroffen, um ben Sieg zu fichern.

Cammtliches schwere Geschut, welches, bes schlechten Weges wegen von Bolfsborf aus über Wormbbitt, birigirt worben war, erhielt nun ben Befehl, is schleunig als möglich einzutreffen.

Die Aufftellung felbft war nun folgenbe:

Der rechte Flügel, unter General Tutschsow, lehnte an Schlobitten, buch Cavallerie, und eine Batterie von 40 12 Pfünder gebeckt.

Die Mitte, unter General v. Saden, stand auf ber Anhöhe hinter Eylau, 800—900 Schritt entfernt, und war burch eine, hinter ber Infahterie aufgestellte, Batterie, von 40 12\suffündern und 20 6\substitution fündert.

Der linke Flügel, unter Oftermann Tolftoi, erstredte fich, bas Borwerk Anklappen im Ruden, (wo wieber eine Batterie von 40 12 Pfündern stand) bis gegen Klein Sausgarten, welches burch leichte Truppen besetz, und von Ewallerie gebedt war.

Fünf Divisionen bilbeten bas 1. Treffen (welches mit mehr als 400 Gesichinen versehen war), und bie Kolonnen bes 2. Treffens; 2 Divisionen waren binter bem linken Flügel und ber Mitte aufgestellt, und bilbeten bie Reserve.

Sammtliche Cavallerie, unter Fürst Galligin, war auf beibe Flügel und binter ber Linie vertheilt. Alle Kosafen bedten, in noch größerer Entfernung, bie beiben Flügel.

Die Arrieregarbe, unter General Markoff, erhielt, um alle Anordnungen in Armee ungestört aussuhren und bie sich verspätende schwere Artillerie sichern plinnen, Befehl, auf ben Sohen bei Grunhöschen eine Stellung zu nehmen, wie turch einige Regimenter ber 8. Division verstärft wurde.

Der General Barklay be Tolly besette mit seiner Brigade, und ber Ur-Mirie bes Oberften Jermoloff, die Stadt; mehrere Bults Kosaken bedten die wite flanke biefer Aufstellung.

Die Arrieregarbe wurde am 7., Nachmittags 3 Uhr, von 3 feindlichen klonnen angegriffen; sie hielt fraftig Stand, bis die feindliche Brigade klonnen angegriffen; sie hielt fraftig Stand, bis die feindliche Brigade kloints, auf der Straße von Heilsberg, anmaschirte, und sie von der Stadt klonienen brohte. Run zog sie, auf Benningsens Befehl, durch Enlau ab, wir tichte in die Bostion der Armee. Der General Bagawout mußte Servallen klopn. Die französische Avantgarde folgte auf dem Kuße, und entwickelte sich vor klau, sand aber harten Widerstand an Barklays Corps, besonders an der Artillerie.

Die Rosafen nahmen aufs neue Stellung, um ben Anmarich ber schweren Artillerie über Althoff zu sichern: sie wurden zwar angegriffen, warfen aber, in geschloffener Fechtart, unter Platow die felndliche Cavallerie so zurud, bas biefelbe feinen weitern Bersuch mehr machte.

Die Stadt wurde bis 9 Uhr vertheibigt; die Franzosen brangen vom Amte aus in dieselbe ein, wurden aber hier von der 4. Division, welche in 3 Kolonnen einen Angriff mit dem Bajonett machte, wieder mit großem Berlust hinaus geworsen; dis 11 Uhr wurde die Stadt von den Russen gehalten, wo dann die 4. Division in die Position der Armee einrückte. Marschall Soult besetzt nun die Stadt, rechts von ihm die Division Hilaire, bei Rothenen; die Cavallerie Division von Milhaud hinter der Stadt, die übrige Cavallerie in Reserve. Dem Forstamte links stellte sich die Kurassierdivission Hautpoult; vor ihr die leichte Cavallerie Brigade, und links dieser, gegen Althoss, die Brigade Durosel; weiter hinter dieser Cavallerie das Corps des Marschall Augereau.

Der Raifer mit ben Garben bivouafirte bei Grunhofden; bas Corps von Davouft, welches von ber Strafe von Lanbsberg abgegangen war, fant auf ben Sohen von Bartenftein.

In biefer Stellung, bie nirgends über Kanonenschussweite von einander

entfernt mar, erwarteten beibe Urmeen ben Tag.

Benningsen befahl, sammtliche Batterien, außer bie ber Mitte, in Thatigfeit ju setzen, so wie ber Feind zu erkennen sei; bied geschah ben 8. Morgens 1/2 6 Uhr.

Napoleon machte nun auch Anftalten jum Angriff; bas Augereausche Corps rudte vor bie Stadt, und ftellte auf ber vorliegenden Sobie 150 fcmert Kanonen auf.

Die Division St. hilaire marschiete rechts ab, und nahm neben bem Soultschen Corps Aufstellung, burch 2 Cavallerie Divisionen gebedt.

Die Garben bedten ben Rirchhof, wofelbft fich ber Raifer mahrent ber Schlacht befant; ben linfen Flugel bilbeten 4 Cavallerie-Brigaben.

Die übrige Cavallerie, unter Murat und Beffieres, bilbete bie Referve ber Mitte.

Eine 2 ftunbige Ranonabe aus eiren 800 Befchuten entspann fich jest.

Die französische Cavallerie bes linken Flügels versuchte einen Angelff, mußte aber, mit bedeutendem Berluste, ihren Plan aufgeben, obwohl sie burch einen Theil des Soultichen Corps unterstützt wurde, benn auch biefes wurde, mit einem Berluste von einem Abler und 8 Kanonen, von der Brigade Fod und Zapolosy mit dem Bajonett zurud geworfen.

Bu gleicher Zeit griff Davouft ben General Bagawout in Serpallen an, und warf ihn, nach mehreren miglungenen Angriffen, gegen Rlein-Sausgarten bin.

An allen Orten wurde hartnadiger Biberftand geleiftet, und zwar am meiften burch bie, in großen Batterien aufgestellte, Artillerie.

Rapoleon beabsichtigte burch Davoust die linke Flanke ber Ruffen vollkindig zu gewinnen; bevor dies aber geschehen, noch einen Angriff auf die Ritte zu machen, benn dieser schien ihm Erfolg zu versprechen, da er die massiete Batterie ber Ruffen von 60 Geschützen nicht sehen konnte.

Ein heftiges Schneegeftober begunftigte Rapoleons Borhaben in fo fern, baf er bas Augerean'sche Corps unbemerkt in 3 Angriffstolonnen formiren, und vorraden laffen konnte; eine 4. Rolonne, auf bem rechten Flugel ber bem bemerkten, bilbete bie Jäger-Cavallerie, die bestimmt war die Bernichtung ber Mitte, welche die Infanterie vorbereiten wurde, zu vervollständigen.

Kaum entbedten bie Ruffen ben anrudenben Feind, so bemaskirten bie Regimenter Moskau (Grenabiere) und Schlüffelburg (Musquetiere) bie 60 Gesichte, und biese schmettern mit Kartatschen, auf höchftens 100 Schritt, in bie Kolonnen, welche wichen, und von beiben Regimentern mit bem Basonett verfolgt wurden.

Unter bem Schutz seiner Artillerie versammelte sich bas Augereau'sche. Corps wieber, sette jum 2. mal an, und warb, im vollsten Sinne bes Worts, vernichtet, so baß es gar nicht mehr bestand; benn es verlor 6 Abler, und ließ 20 Kanonen im Stich.

Die Jäger ber Garbe-Cavallerie, burch bas Schneegeftober vorgeführt, brangen burch bie beiben Infanterie-Treffen, wurden aber von ber Korffichen Cavallerie in Empfang genommen, und gang zusammen gehauen.

Bon nun an blieb biefe große Batterie auch in Thatigfeit.

Die einzige Hoffnung auf Erfolg beruhte nur noch auf ben Angriffen bes, burch bie Division St. Hilaire verstärkten, Davoust'schen Corps, auf ber linken Flanke ber Ruffen, und biese erfüllte sich vollkommen. Rlein-Sausgarten wurde genommen; die rustischen leichten Truppen geworfen, und die vortheils hafte Hohe vor bem Dorfe konnte, durch letztere Division, mit einer Batterie von 40 Kanonen besetzt werben.

Der ruffische linte Flügel hatte so bebeutent verloren, bas er jurud weichen mußte, und ben Rudjug in Unordnung, über Schmobitten, auf bie Strafe nach Konigeberg begann.

Die Reserve bes linken Flügels suchte biesen Unfall zu verbeffern; und nahm eine Stellung mit bem linken Flügel bei Auklappen; ihr links ber General Tschaplig, und noch weiter links bie, aus Klein-Sausgarten geworsferen, leichten Truppen, benen sich bie Rosaken anschlossen.

Die Division St. Hilaire rudte zum erneuerten Angriff vor; bemachtigte fich Auflappen, so wie bie Tirailleurs bes Marschall Davoust bes Dorfes Auschitten.

Der General Benningsen ließ in biesem fritischen Moment die reitenbe Artillerie vorruden, und ein so lebhaftes Feuer unternehmen, bag ber Felnb Auflappen, welches im Brand gerieth, schleunigst verließ.

General Tschaplit warf die seindlichen Tirailleurs aus Auschitten, mußte aber ben Bortheil wieder aufgeben, weil das Corps des Marschall Davoust auf dem Kuße folgte. Benningsen glaubte die Schlacht verloren, und wollte eine Ruchwärtsstellung, hinter Schmoditten, auf der Straße nach Königsberg wählen; allein in diesem Augenblick erschien bas Lestocasche Corps.

Dieses sollte zwar schon am Morgen bei Eplau eintreffen, um sich auf ben rechten rusissichen Flügel zwischen Althoss und Schmobitten zu stellen, allein burch die Berfolgung bes Marschall Rep aufgehalten, sonnte es erst um 2 uhr Althoss erreichen. Es hatte ben Marschall Rep burch eine unversmuthete Marschweranderung getäuscht, und gewann baburch Zeit; und Nev, indem er seine Ausmerksamseit auf einen Theil des Corps, unter General Plog, welches auf Kreuzdurg bog, richtete, wurde badurch verhindert, früher als Abends in Eplau einzutreffen.

Bei Althoff eingetroffen, eilte Lestocq in 3 Infanteries und 2 Cavalleries Kolonnen, quer über bas Schlachtfeld, bem linken klügel zur Gulfe; griff Kuschitten an, nahm es, formirte uch vor bemfelben, und warf mit bem Bajonen bie Linien Davoust's; welches burch reitende Artillerie und bas Infanterie-Regiment Ruchel bewerfstelligt wurde.

Das Regiment Bring heinrich nahm ben Busch von Klein-Sausgarten, und warf ben Feind eine Strede vor sich ber; baburch wurde ber ruffische linke Flügel besreit, und rudte bis Auflappen vor; bie Dunkelheit hinderte jeboch bas Berfolgen, und ber Bivouag wurde bezogen.

Abends 9 Uhr fam Ren in Althoff an, nahm es, griff Schlobitten an, nahm auch biefes und bewarf Schmobitten, welches in Brand gerieth; ber rechte Flügel ber Ruffen stellte sich hierauf etwas rudwärts, griff aber gleich barauf wieder an, und brangte Ren bis Althoff zurud, wozu die preußische Batterie vom General Fock, vortheilhaft auf einer Höhe placiet, viel beitrug.

Die Schlacht endete hier; Benningsen wollte fie zwar am andern Tage erneuern, unterließ es aber, als er seinen Berluft, ber 27000 Mann betrug, erfuhr.

Die Franzosen traten nach einem Berluft von 44000 Mann schleunigft ihren Rudzug an, und raumten Breußen bis zur Baffarge, nachbem bei Mannofelb 24 Estadrons; unter Murat, bei einer Refognoscirung größtentheils zusammen gehauen worben waren.

Die Betrachtungen, zu welchen uns nun bie Schlacht führt, find folgende: Die Aufftellung der Ruffen in einem ausspringenden Bintel ift nicht zwed-mäßig, indem vor bemfelben ein unbestrichener Raum entsteht, ber sich pur von der Seite burch Schrägschuffe vertheidigen läßt.

Benningsen verbefferte biefen Fehler, indem er bie fehlende Bertheibigungefraft burch 60 Geschütze, die er masfirte, erganzte; ber Erfolg war glanzend und entscheidend. Der rechte Flügel stand, mit Rudficht auf bas bort noch aufzustellenbe Cope, sehr gut; eben so ber linke an Klein-Sausgarten; benn beibe hatten natürliche Deckung, die freilich bei 20° Kälte, wo auch bas sumpfigste Terrain practikabel wird, verloren ging.

Die Rudzugelinie über Schmobitten war bem Flügel zu nahe gelegen, mb fonnte Rey leicht, b. h. im gludlichften Fall, auf furzerm Bege auf ber Snafe nach Konigeberg mit bestem Erfolg operiren.

Die Referve auf bem linken Flügel war gut; auch bie ber Mitte war weckmäßig, um ben gefährlichen, ausspringenben, Winkel zu unterftügen; aber ihre Kormation war zu tief, was eine scheinbare Entschuldigung burch ben ausspringenben Winkel in ber vorbern Schlachtlinie findet; jedoch wurde ein Angriff, ober eine Vertheibigung, in dieser Ausstellung nicht besonders auszeschlen sein, weil eine rasche Kormation unmöglich war.

Bare hinter bem rechten Flügel eine Referve aufgestellt gewesen; fo konnte Rep bemfelben nicht ben Echec beibringen.

Die Bertheilung der Cavallerie scheint, dem Terrain nach, zwedmäßig; wahrscheinlich hatte dieselbe reitende Artillerie bei sich.

Die Fußartillerie mar in große Batterien vor bie Flügel gestellt, und nieste fo bie practikabel geworbenen natürlichen Anlehnungspunkte. Die Reserve-Artillerie fehlte ganz; auch nicht 1 Geschüt war bazu verwendet.

Die Infanterie ftanb in 2 Treffen, bas erfte entwidelt, bas zweite in Kolonnen; also rein befenfiv, um ben Feind stehenden Fußes mit Bataillonsfeuer zu empfangen, und mit bem 2. Treffen bas 1. zu unterftugen.

Rapoleon entbedte balb bie schwächste Stelle ber ruffischen Aufstellung, namlich ben Borfprung berselben, und begann barauf einen tuchtigen Angriff, ohne zu wiffen, bag er ben Stier bei ben hörnern faste.

Benningfens Anordnung rechtfertigte fich hier durch den glanzenbsten Erfolg; benn es gab in furzer Zeit kein Augereau'sches Corps mehr. Auf Althoff unternahm Rapoleon nichts, als einige Cavallerie-Angriffe, und über- ließ es Ren fich bort zu schlagen.

Davoust marschirte auf Serpallen, und brudte ben russischen linken Flügel. Der Angriff gelang; es fehlte aber die Rraft ben Sieg fortzuseten; als die Preußen bier anlangten, reichten die Rrafte nicht aus; eine tüchtige Reserve ware nothig gewesen, etwa die Garben vom Kirchhof zu Eylau, benn berselbe war durch das Soult'sche Corps hinlanglich besett.

Davouft mußte aus Mangel an Unterftupung ben Sieg aufgeben.

Der Augenblic ber Krisis, als Benningsen burch die reitende Artillerie ben geworsenen linken Flügel wieder herzustellen suchte, giebt einen Beweis für die nichtige Berwendung ber reitenden Artillerie, die den Fortschritten des Marschall Davoust Halt gebot, und zugleich Zeit verschaffte, daß das Lestocq'sche Corps heransommen konnte.

Das Leftocq'sche Corps griff mit großer Tapferkeit an, warf alles vor sich hin, und zeigte abermals eine vortreffliche Verwendung der reitenden Artillerie. Ren, der ben rechten Flügel der Ruffen warf, mußte abermals dem Ungestum der Preußen, wie der Wirfung einer ihrer Batterien Raum geben, und sich zuruckziehen; es kann daher auch Riemand in Zweisel ziehen, daß die Preußen sehr viel zur herbeisührung des Sieges beigetragen haben.

Die Tapferkeit ber Ruffen ist nicht genug anzuerkennen; ein Beweis bavon ist ber bebeutenbe Berluft, ben sie somohl erlitten, als noch mehr ber Keinb.

#### Die Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807.

Der russische General Benningsen fant sich bei feinem Ruchzuge von heileberg auf bem rechten Alle-Ufer über Schippenbeil nach Ronigsberg, sowohl burch einige über bie bei Friedland ftebende frangofische Cavallerie nlangten Bortheile, welche die entfendete Avantgarbe gehabt hatte, wie burch bie Aussage ber Gefangenen, bag nur bas Dubinot'fche Corps bei Friedland ftehe, mahrend bas Gros ber Armee, 40,000 Mann bei Domnau, und 40,000 Mann unter Rapoleon, bei Br. Eylau befindlich feien, - bewogen bie Demfive aufzugeben, um bas Dubinot'sche Corps ju schlagen, ebe es untertibt werden konnte, - ja felbft um die Erhaltung Ronigsbergs, welche vom mfichen Raifer ihm zur Pflicht gemacht worben war, bas entscheibenbe Loos, in Shlacht zu magen, wozu ihm bie Ebenen Friedlands auf bie Bravour im Truppen bauend, felbst gegen einen an Bahl überlegenen Feind, por-Demaufolge murben bie Corps, so wie fie'in bie hilhaft zu fein fcbienen. symb von Friedland anlangten, aufs linke Alles Ufer gezogen. Die Armee win eine Stellung, mit beiben Flügeln an bie Alle gelehnt, ben Ruden wa die Stadt; bei biefer waren, unfern ber bestehenden Bruden, 3 Pontonin jur Sicherstellung ber Communication geschlagen. Die genommene dang wurde überbies von einem, in einem Biefengrunde fließenden, Millach burchschnitten, auch über biesen wurden mehrere Laufbrucken zur bindung der Armeetheile geschlagen. Die Formation der russischen Schlachtdang dauerte, da dieselbe nur in einer Marschkolonne sich bewegte, bie Stadt paffiren mußte, fehr lange. Rachbem bie Artillerie auf Wie Entfernung (2000 Schritt) zur Beantwortung bes, seit Tagesanbruch mben feinblichen Feuers auch bas ihrige eröffnet hatte, avancirten beibe pl gegen ben, hinter Postehnen und langs bem Walbe nach Heinrichsborf, Auf 8 - 900 Schritt von Bostehnen entspann sich aber-Melten Keinb. ine ftundenlange, nicht zur Entscheidung führende Kanonabe. Die auf Blügeln vertheilte ruffische Cavallerie hatte die ihr entgegen-Indte feinbliche Cavallerie geschlagen; bennoch wurde bie Mque von Seiten ber Infanterie nicht fortgesett; ungenutt man die kostbare Zeit verstreichen, und blieb auf halbem Wege zum Siege L. Bahrend bem hatte ber Feind seine Rrafte concentrirt, bas Dubinot'sche k hatte durch seine sehr zweckmäßig gewählte Aufstellung, den Gegner an Bunften zu beschäftigen, und ihn burch eine weitlauftige Stellung hiben gefucht. Um 11 Uhr stand bieses links von Postehnen concentrirt, m eben diese Zeit erschien Ney bei Beinrichsborf. So blieb die Schlacht n 7 Uhr Abends unentschieden. Rapoleon war mahrend biefer Beit

mit feiner Armee hinter ben beiben fechtenben Corps fortgegangen, und ließ von Cophienhoff aus, burch 12 Bataillone, Die nach Cortlad porbrangen, ben Balt nehmen, mahrent fein Corps (70-80 Kanonen vor ber Front). mit rechteum, in zwei Treffen, lange ber Balbliffere vorging. Diefen Ungriff auf ibre linte Flante, bie gange Frontben Enfilirichuffen bes Keinbes ausgesett, maren bie Ruffen nicht vermogenb ju widerfteben, fie wichen von einer Stellung gur anderen, bilbeten umfonft einen Safen, boch nichts vermochte bie Beftigfeit biefes Angriffs ju brechen. Auf ben Soben gwifden Cortlad und Friedland murbe fogleich gur Bewerfung ber Ctabt, und berüber bie Alle führenben 4 Bruden, eine Sanbigbatterie außerft vortheilhaft aufgestellt, und noch che ber ruffifche linke Flügel feinen Rudjug burch bie Stadt vollendet batte, brannten ichon verschiebene Theile berfelben. Siegreich brangen bie Frangofen bei ber Berfolgung mit in Die Stadt. Der ruffifche rechte Flügel, minber heftig angegriffen, hielt langer Stant, und fand gegen Friedland gurudgebrangt, biefen Ort ju feinem größten Erstaunen, in Feindes Sanden. Doch mit Löwenmuth wurde berfelbe ben Frangofen entriffen; ein Theil bes rechten Blugele rettete fich nur burch bie Stadt, ein anderer fuchte fein beil im Durchwaten bes Bluffes, zwijchen ber Stadt und Rlotschenen; mehrere Capallerie Regimenter blieben auf bem linfen Alle Ufer, und überichritten ben Fluß bei Allenburg und Wehlau. Die geschlagene Armee, von ber an ber Rlotichener Forft, ale Referve aufgestellten Division aufgenommen, jeste, vom Reinde nur burch Cavallerie verfolgt, ben Rudgug bis binter ben Riemen unaufhaltsam fort. Renigeberg war am Schlachttage felbst von einem von Napoleon entfandten 15,000 Mann ftarfen Armee Gorpe genommen worten.

Die Bemerkungen, zu welchen und biese Schlacht veranlaßt, fint verschiebener Art; benn wenn auch ber Entschluß selbst, bem französischen Heere eine Schlacht zu liesern, ehe basselbe bie Hauptstadt bes Königreichs Preußen erreichte, im Allgemeinen lobenswerth und richtig war, so scheint boch weber die Zeit, noch der Ort wo dies geschah, passend bazu gewesen zu sein. Ohne und in strategische Entwickelungen einzulassen, scheint es, gegen einen Feldherrn wie Napoleon, nicht gut möglich, Königsberg bei Briedland zu vertheibigen, da der Feind an Jahl dem russischen Heere überlegen war. Alle Streitkräfte bei Königsberg schleunigst concentrirt, und hier das Schickal einer Schlacht gewagt, ware vielleicht das einzige Mittel gewesen, seinen Zweck zu erreichen; dahin führte aber weber der Weg nach Schippenbeil, noch das Uebergehen vom linken Alle-User auf das rechte, und von diesem wieder aufs linke.

Tactisch war bas Schlachtfeld sehr gefahrbringend gewählt; mit bem Ruden an eine Stadt und einen Fluß, ohne gehörige Tiefe zur Entwickelung, die Armee burch ein burchschnittenes Terrain, welches der Mühlengrund bilbet, getrennt und in ihren Bewegungen gehindert.

Die ruffische Armee unternahm eine Offensto-Bewegung, ohne biese duchzusühren; im entscheidenden Augenblicke ließ sie sich von einer französischen, 14,000 Mann karken, Division an einen Ort sesseln, wo alle Nachtheile sur se, und jeder Bortheil für die Franzosen war. Das Oudinotische Corps hine bei zweckmäßigen Anordnungen unablässig angegriffen, und gesprengt kin mussen; ehe das Repische herangesommen sein konnte; waren solche Answungen aber nicht zu treffen möglich, so ware es besser gewesen, seinen Marsch ungesäumt nach Königsberg fortzusesen, als bei Friedland zu schlagen.

Rachft ber Bahl bes Schlachtfelbes, war es ber Marsch ber rufsischen Armee in einer einzigen Kolonne, welches bas zögernde Eintreffen und bie spate Formirung ber Armeeabtheilungen auf bem Schlachtselbe herbeisührte; bann aber waren bas saumige Vorgehen, bie lange zu nichts entscheibenden Kanonaden auf große Entfernungen, und die Richtbenunung der, durch die Cavallerie errungenen, Vortheile, an dem Verluste der Schlacht schuld.

Im Berfolg ber Schlacht ergab fich beim Rudzug ber ruffischen Armee: bie fehlerhafte Anlage ber Bontonbruden, welche alle 3, so wie die feststehende Brude, von einem Punkte aus enfilirt werden konnten, ba sie alle, nicht weit auseinander, und in einer Biegung des Flusses, so gelegt waren, daß, um fie zu erreichen, man die Stadt passiren mußte. Unfern Klotschenen hatten zwei für den rechten Flügel der Armee errichtet werden mussen.

Man findet in der Relation keine Erwähnung von einer Reserve Artillerie, außer zweier 12 pfündigen Batterien zur Bertheidigung der Pontondrucen; eine beim Bulverhause, die andere bei Klotschenen. Diese war für solchen Zweck schlecht, jene mangelhaft placirt, da erstere viel zu entsernt von den Brücken, lettere rückwärts hinter berselben stand. Bei der in Reserve aufzgestellten Division war gewiß die dazu gehörige Artillerie; von dieser ware ber größte Theil auf den Höhen des nach dem Schlachtselbe ausspringenden Bogens der Alle, oberhalb der Stadt äußerst vortheilhaft ausgestellt gewesen; im Allgemeinen zur Sicherstellung einer rückgängigen Bewegung, zur Deckung der Annäherung zur Stadt, und zu den Brücken.

Diese Artillerie hatte ben rechten Flügel ber Rapoleon'schen Armee so fantirt, wie biese burch ihre Artillerie ben russischen linken enfilirte; bas Borruden berselben ware burch sie sehr erschwert, und die Aufstellung ber tranzösischen Artillerie mit großem Verluste verknüpft gewesen. Sehr möglich ift baher, baß burch eine solche Verwendung ber russischen Artillerie, ein anderes Resultat herbeigeführt wäre; gewiß aber hatte ber Feind seinen Zweck schwieriger, und nur mit großen Auswand an Menschen und Zeit, erzwingen können.

Französticher Seits ift die Aufstellung und Verwendung des Dubinot'ichen Corps, die richtige Benutung des Terrains und der Streitfrafte musterhaft; vom Glude und der Unthätigseit der Russen begünstigt, langten, während des jogernden zerstreuten Gesechts, 80,000 Streiter auf bem Schlachtfelde an.

Bittje, Edlachten und Belagerungen.

Der Marsch ber unter persönlicher Anführung Napoleons stehenden Arm durch das waldige Terrain dem feindlichen Auge entzogen, war, wie d Berwendung der 80 Stud Geschüße, der Gebrauch der Haubigen gegen d Stadt und Brüden, in der Anlage, wie in der Ausstührung groß, tactif richtig, und vom glänzendsten Resultat gekrönt. Weniger glücklich im Erfolg und in der Wahl des Moments minder richtig, erscheinen die Attaquen d französischen Cavallerie bei dem ersten Austreten der noch nicht vollsomme concentrirten Armee.

#### Die Schlacht bei Afpern am 21. und 22. Mai 1809.

In Folge ber, zwischen bem 16. und 23. April, bei Landshut und Rigensburg ftattgehabten Gefechte und Schlachten, waren die Desterreicher zwungen worden, an dem letitgenannten Tage bei Regensburg über die Donau zu gehen, und somit die Franzosen im Besitze des nachsten Weges nach Bien zu lassen.

Es war nicht Rapoleons Sache, Die überwiegenden Bortheile, welche ich ihm durch den fürzern und beffern Beg darboten, da die Frangofen nur 50 Reilen auf geebneter Strage jurudzulegen hatten, mahrend bie Defterreicher 60 Reilen durch ben, theilweise durchschnittenen, Bohmer Balb marfchiren mußten - ungenutt aus ben Sanben zu laffen. Der feinbliche Bortrab langte auch wirklich am 9. Dai vor ben Thoren Biene an, welches, obgleich hinreichend mit Befchugen verfeben, bod verhaltnismäßig nur ichwach befest Um 10. erichien Rapoleon mit seiner hauptmacht vor Wien, und am 13. wurde ihm die Stadt burch Rapitulation übergeben. Die gunftigen Umfande schnell benutend, versuchte er sogleich, sich einen Weg nach bem linken Donau-Ufer zu eröffnen, um herr bes Marchfelbes zu werben, bevor ber Erze bergog Carl, welcher mit feinem Seere noch zwei Mariche entfernt war, ibm beffen Befit, - ber burch bie, in bemfelben jufammenlaufenden, Strafen von Böhmen, Mahren und Ungarn von erhöhter Bichtigfeit ift - ftreitig machte. Diefes Unternehmen war jedoch mit Schwierigkeiten verknupft, ba bie einzige, nach tem linfen Donau - Ufer führende, Taborbrude von ben Defterreichern terftort war, und ihre Bieberherstellung sowohl, wie auch jeber anderweitige Uebergang, namentlich ber von ber ichwarzen Lache aus versuchte, burch bas billeriche Corps verhindert murbe.

So war das Sachverhältniß, als der Erzherzog mit seinem Heere bei Bien eintraf; die vortheilhafte Lage eines Hauptstromes vor der Front bewog ihn, sich vorläusig auf die Desenstve zu beschränken, und zu warten, bis der Feind dieses wichtige Hinderniß überschreiten, und ihm also Gelegenheit geben würde, unter vortheilhaften Umständen zu schlagen. Das österreichische Heer rückte demnach am Fuße des Bisamberges ins Lager; die Cavallerie ward längs dem Rusbach verlegt, und, in dieser Stellung, genoß die Armee bis zum 18. eine vollkommene Ruhe.

Die Franzosen waren aber mahrend bieser Zeit nicht mußig gewesen, sondern Rapoleon hatte seine Streitfrafte, nach Möglichkeit, in und um Wien gesammelt, so daß sich seine Starke auf ungefahr 100,000 Mann belief. Dberhalb Bien, wie bereits erwähnt, am Ueberschreiten der Donau verhindert, benugte er die, ihm unterhalb der Stadt zu diesem Zwecke sehr vortheilhaft belegene, Insel Lodau, um sich einen sichern Uebergangspunct vorzubereiten, webei er, unbegreislicherweise, von den Desterreichern nicht gestört wurde.

Am 21. Mai Morgens war von frangofischer Seite Alles jum Debouchiren bereit.

Einleitung. Rapoleon, nicht über bie Donau gegangen, um, mit bem Ruden bicht an biefem Strom, eine Defenftoichlacht zu liefern, mar über bie Unternehmungen seines Wegners fo lange im Unflaren, bis er nicht mehr gurud fonnte, fonbern fich ichlagen mußte; baber waren benn wohl auch bie Dorfer Afpern und Eflingen nach bem lebergange nicht fofort gur Bertheibigung bejegt, und eingerichtet. Da ber Weg burch Afpern in ber furgeften Linie auf Napoleone Bruden fuhrte, fo lag im Befig von Afpern bie Entscheibung ber Schlacht; um jo mehr, als es auch bas naturliche Pivot bes gangen Angriffs mar.

Die Abficht bes Raifers war wohl, fur bie Schlacht ben linten Blugel ju verfagen, mit bem rechten bagegen angriffsweise vorzugeben. Baren bie Desterreicher eine einzige Stunde früher bei Afpern eingetroffen, fo maren bie Frangofen wohl gar nicht jum Aufmarich gefommen. Denn Afpern liegt etwa 1/4 Ctunbe von bem eingehenden Bogen ber Donau, ben bie Frangojen überbrudt hatten, und bas zweite Brudenbebouchee lag ungefahr 5000 Edritt babinter; ber Anmarich berfelben war baber auf eine einzige Kolonne von 1/2 Meile Lange beschrantt, und, mas noch gefährlicher, bie Wohlfahrt ber frangofischen Urmee war bei biefem Unmarich ber Bebrechlichfeit einer einzigen Brude anvertraut, welche noch bagu nur burch einen, gu flein angelegten, Brudentopf vertheidigt war.

Eftlingen lag eine fleine halbe Meile vor bem vorbern Brudenbebouchee, und 2500 Schritt von Afpern; eine zu fleine Ausbehnung fur bie frangofifche

Armee, Die ins Manoeuveriren ihre Sauptstarfe feste.

Die Defterreicher. Um 21. Dai. Die ofterreichische Urmee ftanb am Morgen biefes Tages, auf ber fanften Bobe bei Berasborf, in gwei Treffen in Schlachtordnung; bereit, ben hervorschreitenben Geind anzugreifen. Aus ben fammtlichen Grenadierbataillonen bes herres mar eine Referve gebilbet, und biefe weiter rudwarts bei Cauring aufgeftellt. Der rechte Alugel biefer Stellung war burch bie Befegung bes Bifamberges, ber ichmargen Lache, und ber Huen aufwarts ber Donau vollfommen gefichert. Die Starte ber Defterreicher an biefem Tage wird auf 75000 Mann angegeben, und gwar beftand, laut Befrhl aus Gerasborf vom 21. Mai 1809, bie fpater angegebene

| 1.                             | Kolonne | aus | 19 | Bataill. | und | 22  | Cocabr. |
|--------------------------------|---------|-----|----|----------|-----|-----|---------|
| 2,                             | 311     | 18  | 20 | 2        | -   | 16  |         |
| 3.                             | 1 811   |     | 22 | 1116     | 5   | 8   | 1111 a  |
| 4.                             |         | *   | 13 | 9        | 3   | 8   | *       |
| 5.                             |         | 141 | 18 | 9        | 1   | 16  |         |
| bie Reserve Cavallerie         |         | 1/4 |    | VIII 7   | 1,0 | 78  | 21 8    |
| bie vereint. Grenabierbataill. |         |     | 16 | in ide   |     | WH. |         |

Summa 103 Bataill. und 148 Escatr.,

mit 288 Geschüßen verschliedener Raliber in 42 Batterien, wovon 18 Brigabes, 13 Bofitiones und 11 Cavallerie-Batterien maren.

Der Erzherzog Carl, welcher, vom Bisambberge aus, alle Bewegungen bes Teinbes beobachten konnte, beurtheilte biese sehr richtig; er sah, das berfelbe mehrere Stunden brauchen wurde, um seine Streitfrafte zu entwickeln, und hielt ben Moment, wo dies erft mit einem Theile berselben geschehen, fur ben gunftigften zum Angriff.

Die, fur ben lettern, vom Ergherzoge entworfene Disposition theilte tas Seer in 6 Rolonnen, von benen 5 jum Angriff, Die 6. aber, aus Cavallerie beftebend, jur Referve bestimmt war; bies geschah gleichfalls mit ten obenermabnten Grenadierbataillonen. Die 5 Angriffefolonnen wurden, vom rechten Alugel ab, nummerirt, und erhielt bie erfte, unter Feldmarichall - Lieutenant Siller, Die Direction langs bem linfen Donau-Ufer, abwarts gegen Statelau und Afpern, mit ber Beifung, fich von ten frangofischen Batterien, Die ter Beind vielleicht auf ten Infeln errichtet haben fonnte, nicht aufhalten ju laffen, fonbern biefelben, wo möglich, burch bie beigegebene Artillerie jum Echweigen an bringen. Die zweine Rolonne, unter tem General ter Gavallerie Graf Bellegarte, wurde über Leoroltau unt Ragran auf Biriditetien: tie tritte, unter bem Relemaridall : Lieutenant Gurnen Sobeniollern, über Gugentronn und Breitenlee auf Airern: Die vierre, unter tem Geltmarifalli-Lieutenant fürften Rofenberg, über Aterfiaa unt Raidtorff aegen Eflingen, unt entlich bie funfte, von tem, auf bem linten Ufer tee Rugbatee, gwifden Teutich : Bagram unt Baumereterf fiebenten, Ibeil tee Rofentergiden Memeetheile formirt, gleichfalls gegen Gelingen, aber con ter Erienstiefer Geite, turbitt, und gwar follte fie mert bei Baumeneterf ten Auftad paffren, Raffterf und Bifchterf rechte laffen. Enzereterf - trefes ebenfolle rechte gefent w umgeben fuden, unt ibre aufe Florfe burd tas Gufarene fer mert Gene bergog Rertinant udern. Gammaide 5 Relennen ert einer tie febr ereich magige Beifung, mabrert bes Marides tie Bert eten: unen fich an umme, Die Referre Caraltere unter tem General ber Caraller : Phiefen Lichtenftein, fellte iben Sterfiat, werfder Kridtorf unt Beranner, berite auf bas neue Birthebens marfmurn, unt fich fiete in einer isider Griters nung milden ben Somer ter & unt 4. Routers bilber, big be bertreten ligenfalls, bei ter hant nim um tas ferne ber feint inne Contiere berich wiffen ju können. Die fermigt ers Kelerbe neute ber Guteng bie eine Siellung bei Genakturf vergenere.

Obgleich eine Bereierung der Krüfte in zu die Kalentelle alle eine besteht ihre gene dem handen und einer bereichte die ihre bereichte der handen in der Keiner eine die bie berichtetenen Kolomien, der den Kommisten in der Keine einem die gestehte der konnen der die besteht der der die besteht der der die der

ber ursprünglichen Stellung betrug anfangs, zwischen Stammersborf und Deutsch-Wagram, etwas über eine Meile; biese Ausbehnung verringerte fich jedoch beim Borrüden sortwährend, und gestaltete sich endlich, ber Disposition bes Grzberzogs gemäß, vermöge ber, ben äußersten Flügeln burch Aspern und Enzersborf gegebenen, Anlehnungspuncte, in einer zusammenhängenden, concaven Linie, welche, ben Feind umfassend, ihn verhinderte, seine Streitfrafte zu entwickeln.

Rach einem unbebeutenben Avantgarben-Befecht bei Stabelau, wurde bie Schlacht burch ben Ungriff ber 1. Rolonne auf Afpern eröffnet; von beiben Seiten wurde mit gleicher Sarmadigfeit um ben Befty bes Dorfes gefochten, ba bie Bichtigfeit biefes Boftens in bie Augen fallend war. Die 2. Rolonne unterftutte bei ihrer Unfunft fofort biefen Ungriff; jeboch obne Erfolg, ba bie Frangofen jebe Lofalität zu ihrem Bortheil benugten, und formahrent, burd bie aus ber Lobau nachrudenten Truppen, verftarft wurden; auch batten fie bie Front burch Erbrander und Adergraben gebedt, und ben linten Flügel an einen beträchtlichen Ausgußgraben ber Donau, welcher mit ber wohl besenten Mue Berbindung hatte, gelebnt; ebenjo vermehrte eine ftarfe Batterie auf bem rechten Rlugel bie Reftigfeit bes Boftens von Aspern. Den Raum gwifden Ufpern und Eglingen füllten bichtgebrangte frangofifche Daffen. Die 3. Ro tonne langte eben gur rechten Beit an, um bie gemeinschaftlichen Ungeiffe ber beiben erften zu unterftugen. Der Furft von Sobenzollern, welcher bie außerorbentliche Birfung, welche bie Artillerie auf biefem gunftigen Boben gegen ben, nicht zu fehlenben, Beind in ihrer umfaffenben Stellung leiften mußte, wohl einfah, jog fofort feine fammtlichen Batterien vor bas erfte feines bereits in zwei Treffen ausmarichirten Corps, Der Braf Bellegarbe unterftunte bics Unternehmen burch bie geborig gebedte Borfenbung zweier Cavallerie Batterien gegen bie rechte Flante ber Stellung von Afpern.

Die 4. und 5. Kolonne, aus bem Rosenberg'ichen Corps bestehend, welche ben größten Weg gurudzulegen hatten, wurden auf ihrem Mariche burch ein ungefahr 4—5000 Pferde starfes, seindliches Cavallerie Corps bedroht, welches jedoch burch 4 öfterreichische, vom Fürsten Johann Lichtenflein zur rechten Zeit von ber Reserve entsendete Cavallerie-Regimenter, in Schranken gehalten wurde.

Da bie 5. Kolonne bie Stadt Engersborf nur schwach vom Feinde bejest fant, ging fie sofort hindurch, und jum Angriff auf Eflingen über, mabrent bie 4. ju gleichem 3wede vorrudte.

Go waren nun, der Disposition des Oberfeldheren Erzherzogs Carl gemäß, alle 5 Rolonnen zu einem gemeinschaftlichen Angriff auf dem Raume zwischen Afpern und Eftlingen vereinigt.

Aber auch ber Feind war nicht mußig gewesen, sonbern hatte feine Berbereitungen getroffen, die ofterreichischen Linien, zwischen ben genannten beitem Dorfern Adpern und Eftlingen, zu burchbrechen. Die Corps von Bellegarte und Hobenzollern, gegen welche ber Angriff einer, aus 12 Rurafflerregimentern

gebildeten Kolonne gerichtet war, wiesen benselben durch die außerorbentliche Tapferkeit ihrer, sosort in Bataillonsmassen formirten, Infanterie zurück, nachbem die Letztere dem Feinde, durch ihr bis auf die kürzeste Entsernung gespartes kleine Gewehrfeuer, einen bedeutenden Verlust zugefügt hatte. Durch diesen glücklichen Erfolg ermuthigt, erneuten die 1. und 2. Kolonne ihre Angrisse auf Aspern mit größerer Krast, und sahen sich hierfür durch die endliche Begnahme des Dorses, worin sich der General Vacquant mit 8 Bataillonen auch die Racht hindurch noch behauptete, belohnt.

Richt so gludlich waren bie Fortschritte auf bem linken öfterreichischen klügel; zwar wurde auch hier ein bedeutender feindlicher Cavallerie-Angriss zundezwiesen, während die 3 Infanterieregimenter der 4. Rolonne den Stoß von 2000 feindlichen Kurassteren rühmlichst ausgehalten hatten, es gelang aber der 4. und 5. Kolonne doch nicht, trop der größten Anstrengung und Entsichlossenheit, sich des bereits brennenden Dorfes Eslingen, in welches den Feind zurückzudrängen ihnen geglückt war, zu bemächtigen; denn die, von französischer Seite, fortwährend aus der Stellung zwischen Eslingen und Aspern herangezogenen frischen Truppen machten dies unmöglich.

Ein, noch Abends 7 Uhr, vom Keinde unternommener Bersuch, die öfterreichischen Linien in der Gegend zu durchbrechen, wo der rechte Flügel der Cavallerie des Fürsten Lichtenstein an den linken Flügel des Fürsten Hohenzollern stieß, war gleichfalls erfolglos. Eine Masse von 3000 Pferden suchte hier einzudringen, aber die Regimenter Blankenstein und Riesch begegneten diesem Angriss, und der Keind sah sich außer Stande, sür diesen Tag, die Angrisse zu erneuen, da es den Desterreichern gelungen war, die Schiffbrücke, über den Hauptarm der Donau dei der Lobau, zu durchbrechen, — welches durch brennende Fahrzeuge und Schiffmühlen, die man den Strom hatte hinzabschwimmen lassen, geschehen war — und mithin die Berbindung des Feindes mit seinen, noch auf dem rechten User besindlichen, Truppen zu stören. Das Desiliren der Truppen konnte daher nur langsam, mittelst des Ueberschiffens, bewertstelligt werden; außerdem langten die Corps von Nansouty und von Dubinot erst Abends, und theilweise erst während der Nacht, auf dem Schlachtsselde an, wo sie sich als letze Tressen für den solgenden Tag formirten.

Die Schlacht war also für biesen Tag als beendet anzusehen, und blieben tie Desterreicher mahrend ber furzen Nacht im Besit bes Schlachtselbes und bes Dorfes Aspern, die Franzosen hingegen in dem von Estingen.

Am 22. Mai. Mit bem frühesten Morgen bieses Tages begann ble Schlacht von Reuem; von österreichischer Seite burch ben Angriff auf Esslingen, von französischer burch ben auf Aspern. Das lettere Dorf, von beiben Seiten mehreremal genommen und verloren, blieb zulett in ben Händen ber Desterreicher; nachdem bereits zuvor ber Feldmarschall-Lieutenant Hiller dem Kirchhofe, bem festesten Puncte im Dorfe, seine Wichtigkeit dadurch

genommen, bag er burch feine Pioniere Die Mauern beffelben, fo wie bie Rirche und bas Pfarrhaus, hatte gerftoren laffen.

Babrent biefer wechselseitigen Angriffe, welche fast ben gangen Tag mahrten, hatte bas ofterreichische Centrum, eben wie am gestrigen Tage, Die beftigen Anfalle ber Frangofen auszuhalten, welche jeboch von ber, abermale in Maffen formirten, Infanterie, Die an ber hinter ihr aufgestellten Referor-Cavallerie einen Rudhalt hatte, gurudgewiesen murben. Bierhundert Befchuse waren bier im Teuer. Gine auf bem linten Flügel bes Fürften Sobengollern, Eftlingen gegenüber, burch bas Aneinanderbrangen ber Daffen entftandene Lude, wurde von bem genannten Beneral noch jur rechten Beit bemerft, und burch ein, in brei Rolonnen formirtes, Infanterie-Regiment ausgefüllt, woburch ein, fofort auf biefe Stelle mit allen brei Baffen vereint gemachter, feinblicher Angriff icheiterte. Auf bem rechten Flugel und im Gentrum im Bortheil, wartete ber Ergbergog nur auf bie, in ber Referve gelaffenen, Grenabier-Bataillone, um burch einen, mit frifchen Rraften, auf Eglingen unternommenen Sturm, auch auf bem linfen Flugel bas lebergewicht zu erhalten. Das ebengenannte Dorf mar aber vom Feinde fo gut verbarricabirt und, burch feit marte aufgestellte Batterien, fo vorzüglich vertheibigt, bag es ben Defterreichern, felbft nachbem es ihnen, unter bem Felbmarichall Rieutenant Aspres, mit 4 Bataillonen gelungen war, in bas Dorf vorzuruden, und ben rechten Glügel fogar jum Beichen ju bringen, burch bas morberifche Flankenfeuer, boch unmöglich ward, fich in bemfelben zu behaupten; fie fich baber begnugen mußten, burch möglichft weite Borgiehung ber Batterien ihres linfen Flügele, Die gufammengebrangten feindlichen Daffen wirtfam gu beschießen.

Während dieser Zeit war es dem Feldmarschall-Lieutenant hiller gelungen, ben Feind, welchen er vor fich hatte, zurückzudrängen, und mit seinem Corps eine Linksschwenkung zu machen, wodurch er den Bortheil gewann, daß seine Artillerie die ganze seindliche Stellung enfilirte. Wirklich konnte der Feind in diesem Feuer nicht ausdauern, und war daher, von diesem Augenblick an,

bie Schlacht als gewonnen anzusehen.

Um jedoch ben fichern Rudzug bes Feindes zu fieren, und ben Sieg vollkommen zu machen, war ber Besitz von Estingen für die Desterreicher unumgänglich nothwendig; doch konnten sie dieses — nachdem funf verschiedent Angriffe ber Grenadierbataillone vergeblich gewesen — erft besehen, als es von ben, bereits im Rudzuge begriffenen, Franzosen geräumt wurde.

Die Berfolgung beschränfte sich auf bas concentrische Feiter ber Batterien, welches, unter ben hier obwaltenben Umständen, um so mehr zu loben ift, da erstlich nachrudende österreichische Truppen ihre eigene Artillerie am Schießen gehindert hätten, und zweitens die seindlichen Batterien bei Estingen die Bewegungen der Desterreicher für diesen Fall noch genirten. Eben so war es unmöglich gleich nach der Schlacht die Lobau-Insel im Anlauf zu nehmen, da sowohl der, sie vom linken Ufer trennende, Donau-Arm, wie auch die, am

dieffeitigen Uferrande aufgestellten, schweren feinblichen Geschütze zu bedeutende hinderniffe in den Weg legten.

Selten ift wohl eine Schlacht geschlagen, in ber die Wirfung ber Artislerie so mörberisch war, wie die ber öfterreichischen bei Aspern; benn. das ikmeichische schwere Geschüt hatte, wie man angiebt, 40,000 Schüsse gethan. Das Schlachtseld, auf welchem beibe Heere eng zusammengebrängt, einander so nahe standen, besteht aus sestem und völlig ebenen Boden, der die Wirfung der Geschütze im höchsten Grade begünstigt. Außer diesem, auf beiben Seiten gleichen, Bortheil, hatten jedoch die Desterreicher die Ueberlegenheit der Stellung für sich, durch welche sich das Feuer ihrer sämmtlichen Batterien in den seindlichen Rassen wusde, das der französischen jedoch sich gegen die österreichische Linie ausbreiten mußte. Interessant würde es sein, den Berlust der Franzosen w Todten zu erfahren, da derselbe, im Berhältniß zu ihren 29,000 Berwundeten, sehr bedeutend gewesen sein muß. Die Desterreicher hatten einen Berlust von 20,000 Mann an Todten und Berwundeten; 3000 Kürasse wurden von den Desterreichern auf dem Schlachtselde eingesammelt, dagegen beiderseits wenige Gesangene gemacht.

Die Frangofen. Durch ben Feldmarschall-Lieutenant Siller verhindert, oberhalb Bien die Donau zu paffiren, und feine Streitfrafte im Marchfelbe auszubreiten, mahlte Rapoleon, um zu biefem 3mede zu gelangen, bie Lobau-Infel, beren Lokalitat hiezu fehr gunftig mar, obgleich ber Fluß an ben Uebergangepuncten einen eingehenden Bogen bilbet. Diefe Lobau-Infel liegt ungefahr 1 Meile unterhalb Bien; in einer Ausbehnung von 2 Stunden in ber gange, und 5/4 in ber Breite, wird fie von 2 Armen ber Donau umichloffen, von welchen ber auf ber sublichen Seite ben hauptstrom bilbet. Sie bildet gewiffermaßen einen natürlichen Waffenplat, ber, von bem rechten Ufer ber, bas Schlagen einer Brude begunftigt, und bie übergegangenen Truppen in ben Stand fest, sich auf der, mit dichtem Buschwerk bewachsenen, Insel festauseben. Bon hier aus ift es alsbann um so leichter, ben Uebergang nach bem linken Ufer zu erzwingen, ba ber noch zu überschreitenbe Arm wur 200 Schritt breit ift, und mehrere fleine Inseln enthält, Die - abgesehen bavon, baß fie fur die ju ichlagenden Bruden einen Stuppunft bilben auch die Aufftellung von Geschüben, um ben Feind vom jenfeitigen Ufer ju Much fann, von ber Lobau aus, bas linke, gang freie entfernen, erlauben. Uier ber Donau bestrichen werden, wobei ber Besiger ber Insel noch ben Bortheil genießt, feine Batterien gebedt anlegen ju fonnen; biefes that auch Rapoleon nach Möglichfeit.

Bereits in ber Nacht vom 18. jum 19. Mai setten sich die Franzoen auf der Lobau fest, und bereiteten sosort den Uebergang nach dem jenseitisgen User durch die sehr zwedmäßige Aufstellung einer Menge schwerer Geschütze vor, unter beren Schutz es ihnen auch gelang, die noch erforderlichen Bruden un Stande zu bringen, und schon am 20. einige Truppen hinüber zu senden.

Am 21. Mai. Während ber Racht zum 21. wurde ber liebergang vollendet, und sehten fich die Franzosen sogleich in den Dörsern Afpern und Exlingen sest, deren Besit für das Debouchiren des Heeres aus der Lodau burchaus ersorderlich war, und im Berlauf der Schlacht so wichtig wurde. Fehlerhaft war es, daß das Städtchen Enzersdorf von den Franzosen nicht besetzt wurde; es brachte ihnen späterhin den bedeutenden Rachtheil, daß fir, von den Desterreichern am serneren Debouchiren verhindert, ihre Linie nicht bis dahin, sondern nur auf die Entsernung von Aspern die Exlingen ausdehnen konnten.

Die Bertheibigung ber beiben ebengenannten Dorfer, namentlich bie bes lesteren, sind meisterhaft zu nennen, ba alle Lokalitäten nach Möglichkeit benust wurden; insbesondere gilt bieses von dem massiven Speicher in Estingen, dessen sich auch die Desterreicher, aller Anstrengungen ungeachtet, nicht bemeistern konnten. Die Artillerie war zwar sehr vortheilhaft zur Unterstühung der andern Truppen aufgestellt, ihr Feuer war jedoch divergirend, mithin gegen bas convergirende ber österreichischen Batterien im Nachtheile.

Da Napoleon das Unangenehme seiner Lage, welche ihm nicht erlaubte, von den, ihm zu Gebote stehenden, Streitmitteln den gehörigen Gebrauch zu machen, wohl einsah, so versuchte er mehreremal die österreichische Linie zu durchbrechen, und wählte hierzu sehr richtig auch die schwächsten Stellen derfelben aus. Der Angriff der, aus 12 Kürassier-Regimentern sormirten, Kolonne gegen das österreichische Centrum war großartig, und Napoleons Handlungsweise entsprechend, und das Gelingen desselben würde sedenfalls, da dann beide österreichische Flügel getrennt geschlagen worden wären, den Gewinn der Schlacht nach sich gezogen haben; das Mistingen desselben zog sedoch für Napoleon die Folge herbei, daß er sich, für diesen Tag, begnügen mußte, das bereits auf dem linken Donauuser gewonnene Terrain, mit Ausschluß des Dorfes Aspern, zu behaupten. Die Zerstörung der Schiffbrücke hatte hierauf auch bedeutenden Einsluß, da dieselbe das Heranziehen der, noch auf dem rechten User besindlichen, Truppen verzögerte.

Um 22. Mai. Die Nacht vom vergangenen zu diesem Tage wurde von ben Franzosen benunt, frische Truppen, theils von ber Lobau, theils mittelft Kahnen vom rechten Ufer herbei zu ziehen.

Der Angriff auf Afpern eröffnete das Tagewerk ber Franzofen; bas Dorf wurde mehreremale genommen und verloren, bis es den Desterreichern endlich gelang, sich im Beste bestelben zu erhalten. Das französische Centrum, in bichte Massen gedrängt, machte abermals, alle Kräfte ausbietend, Versuche, bat österreichische zu durchbrechen, wobei die Artislerie und Cavallerie die Hauptrollen hatten; die erstere, den Angriff mit dem Feuer aus einer bedeutenden Geschützahl vorbereitend, und die lettere die seindlichen Infanterie-Kolonnen bestürmend. Alle Anstrengungen waren sedoch vergebens, und das österreichische Kentrum war nicht zum Weichen zu bringen.

Eslingen wurde, wie am gestrigen Tage, von den Franzosen fortwährend gehalten, und war dessen Besit um so wichtiger, da von demselben die Sichersteit des, jest schon vorauszusehenden, Rudzuges abhing. Die Linksschwenkung des Corps unter Feldmarschall-Lieutenant Hiller machte den letteren entscheistend, da sich die gedrängten französischen Massen nicht in dem ensilirenden Feuer der österreichischen Batterien halten konnten. Die französischen Batterien bei Eslingen, welche die zum letten Moment in ihrer Stellung blieden, so wie die am User des Zodau placirten schweren Geschütze, nöthigten den Feind, die Bersolgung nur auf das Feuer seiner Artillerie zu beschränken, und ist mithin hier der Rüdzug lediglich durch die zwecknäßige Anwendung der letzteren gedeckt worden. Die französische Armee hatte den Verlust des Marschall Lannes und General Espagne und noch mehrerer ausgezeichneter Officiere zu bestagen.

Der ungunstige Erfolg ber Schlacht bei Afpern ift ohne Zweisel großenstheils Rapoleon zur Last zu legen, welcher nicht glaubte, daß die Desterreicher die Offenstwe ergreisen, und ihm dadurch die Zeit nehmen wurden, seine Kräste zu entwickln. Denn nur dieser Glaube kann ihn bewogen haben, die Bessehung ber Stadt Enzersdorf zu unterlassen, welche seiner Linie eine noch einmal so große Ausdehnung gegeben, und es den Desterreichern bedeutend erschwert haben wurde, seine Kräste zu sessen, und wurde die seinbliche Linie durch die größere Ausdehnung schwächer geworden, und ein Durchbrechen dersselben eher möglich gewesen sein. Auf die Anwendung der eigenen, so wie auf die Wirfung der seinblichen Artillerie wurde dies ebenfalls von großem Einstusse, und zwar für die erstere von günstigem, für die letztere hingegen, aus bereits eben angeführten Gründen, von nachtheiligem gewesen sein.

Einige wenige Bemerkungen über bie Schlacht mogen hier noch Blat finben.

Um 1 Uhr Mittags rudte bie österreichische Armee zum Angriff vor, und zwar in brei Rolonnen gegen Afpern, wurde aber, was zu tabeln, zu spät entbedt, so daß sie die Franzosen in ihrer Rendezvousstellung fast überfiel.

Die Angriffstolonnen zogen ihre Artillerie vor, umstellten bas Dorf, unt schoffen auf gut Glud in ben Häuser-Chaos; bennoch aber organisitete bie brave französische Infanterie in biesem Augelregen die planmäßige Verstheibigung bes Dorfes, während zur Deckung ber Flanken einige Bataillone postirt wurden.

Die Franzosen hatten in der Schlacht kein Defensions , also nur leichtes, Geschütz, benn die Parks waren noch zurud, und es bleibt merkwürdig, das Rapoleon in derselben die Nothwendigkeit einer Regimentsartillerie erkannt baben will, und deshalb den nationals französischen Regimentern österreichische 3 und 4 Pfünder gab.

Bur Bertheibigung von Aspern waren 3 haupt Batterien aufgestellt, eine füblich ber Kirche, wohl nur wenig Kanonen start, ba ber Raum besichränkt ift, bie andere neben der Kirche, auf der Wienerstraße und bis an die Rordwestede des Dorfes; die dritte auf dem Wege nach Eslingen, um die Frontangriffe der Desterreicher zu flankiren. Diese 3 Batterien, die Artiklerie von 2 Divisionen, war etwa 16—20 Geschüge stark.

Die zweite Batterie, an ber Bestfeite bes Dorfes, hatte offenbar ben schlimmften Plat, weil sie von ber öfterreichischen Artillerie umfaßt werben fonnte. Gegen die 3. Batterie, rechts von Afpern, ftanden zwei öfterreichische Cavalleriebatterien, wurde jedoch von 24 französischen reitenden Geschüßen unterfügt.

Wenn gleich bas frangofische Artilleriefeuer ercentrisch, bas ofterreichische bagegen concentrisch wirfte, so fanden boch die Frangosen Schut im Dorfe, bie Desterreicher hingegen auf bem ebenen und harten Angriffsterrain feinen solchen, ba auf biesem seder Schuß, selbst für die weitern Entsernungen, nech wie ein Rollschuß gegen die Duces ber Kolonnen wirfte. Außerbem mußten die österreichischen Batterien bei sebem Angriff schweigen.

Es ift endlich nicht zu begreifen, baß bas frangofische Beschüß, beim jebesmaligen Ginbringen ber Defterreicher in Afpern, nicht verloren ging.

Der Kampf um Afpern war hipig und blutig; boch muß getabelt werben, baß man bas Dorf immer wieder in ber Front angriff, ohne eine Umgehung über die Gemeinde-Aue, durch welche man in ben Rucken besselben kommen und die frangosische Brucke birect bedrohen konnte, mit Kraft zu unternehmen.

Eslingen zerfällt, was Angriff und Bertheidigung betrifft, in brei Hauptabschnitte: in den oberen (westlichen) bis an den Dorsteich, den unteren (östlichen) und die Barlwiese (jüdlich); die Kirche ist von keiner, der Schüttfasten hingegen von großer Bebeutung. Die nördliche Seite des Dorses ist, durch einen Erdrand und mehrere kleine Schluchten, vorzüglich geeignet, leichte Infanterie und Geschüße so gedecht, aufzustellen, daß sie die Angriffe flankiren können, weshald es auch den Desterreichern, troß der Ueberlegenheit an Geschüß, nicht gelang, die der Franzosen zum Schweigen zu bringen. Eben so erlaubt die Lokalität des Dorses den Reserven, nach allen Seiten mit Bequemslichseit zu wirken; die Häuser sind massiv, und die Gehöste mit Mauern umgeben.

Da die öfterreichische Armee am Bisamberge concentrirt gestanden hatte, so mußten die Kolonnen gegen Estlingen einen sehr großen Bogen beschreiben, wodurch die Franzosen Zeit gewannen, sich in Estlingen sestzuseben. Diese Kolonnen wurden außerdem durch die Angrisse der französischen Cavallerie bedeutend ausgehalten, bei welcher Gelegenheit die österreichische Insanteeit Massen formierte, und sich musterhaft hielt.

Der erfte Sturm ber öfterreichischen Infanterie auf Eftingen, burch eine furchtbare Ranonabe aus ben, um bas Dorf aufgestellten, Geschügen vorbereitet,

wurde abgeschlagen; bei ben spätern Angriffen brangen die Desterreicher zwar ins Dorf, die Franzosen blieben jedoch herr desselben. Die Angriffe geschahen von der Rord- und von der Oftseite, jedoch, wie es scheint, nicht in Ueberschstimmung; und, was noch tadelswerther, unterließen die Desterreicher auch hier (wie bei Aspern) eine Umgehung des Dorses nach der Südseite, weil-sie das Kanonenseuer der schweren Batterien auf der Lobau fürchteten, welche noch nicht vorhanden waren.

Am 22. ging Estingen beim ersten Angriff ber Desterreicher bis auf ben Schuttaften und bie, biesem gegenüberliegenbe, Meierei verloren, ward aber von ben Franzosen gleich wieber genommen. hierauf machte Rapoleon bie lette Anstrengung, um bie Schlacht zu gewinnen, indem er versuchte mit großen Cavalleriemassen bas öfterreichische Gentrum zu sprengen; boch scheiterte bieses an der Bravour der öfterreichischen Infanterie.

Eros bem, daß die Schlacht in der Ebene und in Afpern schon für die Franzosen verloren war, hielt fich Eßlingen noch unerschütterlich gegen alle solgenden Angriffe ber Desterreicher, welche sogar, natürlich vergebens, ben Schüttfasten mit Feldgeschüt in Bresche zu legen versucht hatten.

Die französischen Batterien neben Eflingen leisteten babei bie vortrefflichften Dienste, ba fie bas Schlachtfelb vollständig flankirten, und somit ben Abzug ber Franzosen vom Kampfplat bedten.

### Die Schlacht von Wagram am 5. und 6. Juli 1809.

Sowohl ber Raifer Napoleon als ber Erzherzog Carl zogen Ende Juni 1809 ihre betachirten Corps an fich, woraus man schließen konnte, es wurde zu einer neuen Schlacht auf dem Marchselbe kommen. Die Besestigungen auf der Lodau und die Wasserbauten zur Sicherung der Gemeinschaft beider Stromuser, waren zu einer Bollkommenheit gediehen die jeder, dei einem Uebergange zu besorgenden, Gesahr Trop bieten konnte. Alle Mittel der Besestigungskunft waren mit weiser lleberlegung in Bewegung gesett, um den wichtigen Wasserblatz zu verstärten, dessen Werke, durch ihr starfes Profit, wirklichen Kestungswerken ähnlich und mit Geschütz vom schwerken Kaliber, nämlich mit 18 und 24 pfündigen Kanonen und 30 und 60 pfündigen Mörsern, welche man auf den Wällen von Wien erbeutet hatte, bewassnet wurden.

3mei Jodybruden, eine Schiff : und eine Blogbrude, verbanden bie Lobau-Jufel mit bem rechten Donauufer und eingerammte Pfable ichusten biefe Bruden por jebem möglichen Unfall. Die fleinen Infeln in bem noch gu überschreitenden Donauarm, welchen man bie Ramen Alerander, Montebello und Copagne gegeben, murben burd Bruden mit ber Lobau, bie man nachber Napoleone Insel nannte, verbunden. Auch hatten bie Frangosen eine Flotille von fleinen bewaffneten Sahrzeugen ausgeruftet, welche auf bem Donauarm und gwischen ben Inseln freugte und bas Sinuberjegen nach bem linfen Ufer erleichterte. Große Borrathe von Munition und Lebensmitteln waren in bem ftarfen Waffenplag zusammengehäuft und faft bas ganze große Beer, icon in ben letten Juni Tagen bei Raifer : Ebersborf verfammelt, fant in Bereitschaft in benfelben einzuruden. Rur Die italienische Urmee unter bem Bicefonia und die Abtheilungen von Davoust's Corps standen zum Theil noch bem Austrittsplag von Pregburg gegenüber, jum Theil zwischen ihm und ber Lobau, in ben Bebirgen von Bolfothal.

Die mannigsachen hin- und Herzüge seiner Truppen, sollten nur bazu bienen, die Ausmerksamkeit der Desterreicher noch wenigstens einigermaßen in den andern Donaugegenden sest zu halten und sie vielleicht sogar zu veranlassen, die großen Zurüftungen auf der Lobau nur für Vorspiegelungen zu halten, und zu fürchten, die große französische Armee werde einmal plöglich, mittelst eines heimlichen Marsches, an irgend einem andern Pauste den Strom überschreiten, und alle Vertheidigungsanstalten, die ihr den Austritt aus der Lobau verwehren sollten unnüß machen. Auf alle Fälle konnten diese Schein bewegungen gegen Presburg den österreichischen Oberseldherrn verhindern, das Corps des Erzherzogs Johann früh genug an sich zu ziehen, um dem Angrif auf dem Marchselde mit vereinter Macht begegnen zu können.

Um 30. Juni Abends eröffneten nun die Frangofen ihre große Unternehmung bes Uebergangs von ben Werfen ber Lobau, indem fie mit Kartatichen und Kugeln gegen die Bifets und Boften schoffen, wodurch der Erzherzog Carl veranlaßt wurde, den Eruppen ihre Allarmplage einnehmen zu laffen. Um Mitternacht brach alles auf; das Corps von Hiller in die Berschanzungen, die übrigen zur Unterftühung dahinter. Erzherzog Carl verlegte sein Hauptsquartier nach Raschdorf; Rapoleon auf die Lobau.

Am 1. Juli wurden die 3 kleinen Inseln ftark armirt und zwar: die Insel Montebello mit 10 Mörsern und 20 18 Pfündern, die daneben liegende Insel Copagne mit 4 (8) Mörsern und 6 12 Pfündern. Zwischen beiden wurde eine andere Batterie, eben so stark als auf der Insel Montebello, errichtet. Die Insel Alexander erhielt 4 Mörser, 10 12 Pfünder und 12 6 Pfünder. Gine Anzahl von 96 Geschütze war bestimmt, die Stadt Enzersdorf und die zunächst liegenden Werfe zu zerstören und durch ein bestreichendes Feuer, den, zum Ausgangspunkt ersehenen, Raum frei zu machen.

So wenig baher ber Erzherzog Carl an ber ernftlichen Absicht seines Gegners, auf bem Marchselbe eine 2. Schlacht zu liefern zweiselte, eben so überzeugt war er aber auch, baß berselbe fich nicht wieber mit bem beschränkten Schlachtselbe zwischen Eslingen und Aspern begnügen, sondern seine Streitsträfte auf einem größern Raume entwickeln, auch wohl den Uebergang auf noch andern Puntten, als da, wo er ihn andeutete, bewerkftelligen werde.

Die Disposition welche am 1. Abends gegeben warb und zu beren Andführung Die gange öfterreichliche Hauptarmee sich sogleich in Bewegung seste, war baher auch gang geeignet, ben sich spater entwickelnben Angriffsplan ber Frangosen zu vereiteln.

In biefer bestimmten Berfaffung erwartete bas österreichische Heer am 2. Juli bie Schlacht. Die Franzosen septen am frühen Morgen nach ber bei Aspern gelegenen, Mühleninsel mit 500 Boltigeurs über, verbanden sie burch Schiffbruden mit beiben Ufern bes Stromes und besetzen sie mit zahle nichem Geschüs. Ein Brudentopf ward in der Geschwindigleit vor diesem liebergangspunkte aufgeworsen und eine Abtheilung unter Legrand hinübergesandt, welche sich in dem davor liegenden Gehölze sestsete, was die Desterreicher wicht hindern konnten, weil alles durch Rapoleons schwere Batterien unterstützt wurde.

Auch von ber, Eslingen gegenüber liegenden Insel, schlug ber Feind Bruden nach bem linken Ufer, wobei ihn aber die öfterreichischen Batterien von Eslingen sehr ftörten und mehrere Brudenschiffe sogar in Grund bohrten. Er begunftigte indes seinen Brudenbau burch ein lebhaftes Feuer aus allen Batterien ber Lobau, und grub sich gleich auf den Inseln, deren er sich bemächtigt hatte, ein; zu gleicher Zeit bewarf er auch die Stadt Enzerstorf wit Granaten.

3

::

::

Das tie Anficht bes Erzherzogs Carl über die Absicht bes Feindes bie ichtige war, ift schon vorher angebeutet; jest wurde beffen Unternehmung, m bellen Tage und unter bem Geschützieuer der Defterreicher, Bruiten zu

feblagen, um somehr fur eine bloge Bereleitung gehalten, ba ber größte Theil feines Seeres noch auf bem rechten Ufer ber Donau ftand und fich burch eine leichte Bewegung entweder rechts gegen ben Drt, ober links gegen bie fcmarge Lache wenden fonnte. Auf bem einen ober bem andern biefer Bunfte glaubte man werbe ber Feind feinen Sauptübergang vornehmen, zugleich aber auch bie, von ber Lobau aus geschlagenen, Bruden mit benugen, um in mehreren Rolonnen über ben Strom gu fegen, und fo feine fammtlichen Streitfrafte auf bem linken Ufer zu entwideln. Indem man biefe Disposition feindlicher feite voraussente, mußte man es bedenklich finben, noch langer bicht am Fluffe aufgestellt zu bleiben. Die Geitenbewegung, gu welcher bie Urmee genothigt murbe, wenn ber Feind auf einer ihrer glanfen ben Strom überfchritt, hatte ihre, in die Augen fallende Rachtheile; außerbem mußte bet Urmee ihre bestandige Bereitschaft, fo nabe am Teinte, fur bie Dauer verberblich werben; benn es ift ja immer vortheilhafter, wenn ber Bertbeibiger aus einer, weiter rudwarte genommenen Stellung, bem Angreifer entgegen geben fann. Go ward benn am 3. Juli ber Entichluß gefaßt, blos bas 6. Armee : Corps als Avantgarbe am Strom ju laffen, bie Armee aber in bie Gentralftellung hinter ben Rugbach gurudzuführen.

Napoleon zog in der Nacht vom 3. zum 4. und mahrend des 4. Juli, sein ganzes Heer, theils auf die Lobau hinauf, theils an den zu ihr führenden Brüden heran; alles in gedrängte Massen geschlossen. Da der Erzberzog Carl nun also mit Gewißheit annehmen konnte, am folgenden Tage von der Gesammtmacht des Feindes angegriffen zu werden, so beschloß er, auch seine Armee zu vereinigen und schickte daher dem Erzherzog Johann, am Abend des 4. den Besehl zu, mit seinem Corps über Marched zur Armee zu stoßen.

Die von ben Desterreichern entbecken bichten Kolonnen auf der Loban, welche zum Uebergang bereit standen, war für dieselben die beste Gelegenheit, sie mit schweren Kanonen zu beschießen und es erging daher der Besehl, am Abend des 4. um ½11 Uhr, eine Kanonade gegen die Franzosen zu eröffnen, die sedoch diesen Borsas vereitelten, indem sie schon um 10 Uhr ansingen aus allen Batterien lebhast zu seuern, und Enzersdorf in Brand stecken. Die Absicht des Feindes, diesen haltbaren Punkt und die zunächst liegenden Berschanzungen der Desterreicher zu zerstören, konnte um so weniger versehlt werden, da er durch die mächtigen Batterien, aus und zwischen den kleinen Inseln, sich die Mittel dazu so zwedmäßig vorbereitet hatte.

Ein heftiger Sturmwind, von Regenguffen begleitet, wehte die ganze Nachte bies benutte Napoleon und ließ mahrend des Ungewitters 1500 Boltigeurs, unter General Conrour, in 10 Kanonierschaluppen, unter Oberft Bafte, auf bem Hauptstrom einschiffen und am untern Ende der Lobau, auf bem linken Ufer ans Land seinen, die sich dann des Dorfes Muhlaiten (Muhleuten) und bes babei liegenden Geholzes bemächtigten. Andere 2500 Mann, unter

Dberft Sainte Croix, wurden in Barten bei ber Infel Alexander binubergeschifft, und von biefer mit einer Erftaunen erregenden Beschwindigfeit, 4 Bruden (Der frangofische Bericht hieruber fagte: "über ben Urm ber Infel Alexander mar eine Brude, vom Director ber Bruden . Equipagen, Bataillonschef Deftale, und ber Marine-Ingenieur, 80 Toisen lang, aus einem Stude und 5 großen gahren angefertigt." Diefe wurde in 5 Minuten gefchlagen. Die Infanterie ging im gefchwinden Schritt hinuber. Gine Schiffbrude murbe in ber Beit von 11/2 Stunde vom Capitain Bagelle geschlagen; eine Flogbrude vom Capitain Paperimoffe innerhalb 2 Stunden. Auf folche Beife ftanben ber Armee um 2 Uhr Rachts vier Bruden ju Bebote). tefilirten bereits bie Corps von Maffena, Davoust und Dubinot; bei Tagesanbruch fing bie italienische Armee an. Rur auf bem rechten Flügel waren Die Defterreicher ber frangofischen Artillerie gewachsen und feuerten auf bie Eruppen von Legrand, welche ben Scheinübergang gemacht hatten und fich nun auf die Lobau gurudzogen, ben Brudentopf mit 1 Regiment (Babenfer) befest haltenb.

General Rordmann, welcher mit dem Haupttheile feiner Avantgarde wischen Enzersdorf und Mühleiten ftand, wurde, in der Richtung von Rutendorf und Markt. Grafen Reusiedel, zurudgebrangt; die das Schloß Sachsengang vertheidigenden Truppen, 900 Mann stark, wurden bald umzingelt und gezwungen, sich später den Franzosen zu ergeben; das 6. Armee Corps behauptete noch seine Berschanzungen bei Aspern und Enzersdorf.

Der zuerft übergegangene Theil ber frangofischen Armee hatte in bichten Rolonnen bei Bittau zugebracht; die nachrudenden Corps hatten fich hier angeschloffen, wie bas italienische heer, bie Barben und bas Corps von Bernabotte. Erft mit Tagesanbruch entbedten bie Defterreicher ben hier verfammelten Feind und fahen, daß hinter ben aufgestellten Raffen eine Marichtolonne — die Corps von Dubinot und Davoust — fich auf Rugendorf in Bewegung gefest hatte. 216 bieje Kolonne in vollem Marfche mar, mandte fich Maffena linte, umging bie Berschanzungen von Eslingen und Enzersborf und bemächtigte ich biefer Stadt nach bem lebhaften Widerftande ber Befatung. Das italienische ber und Bernadotte ließen Engeredorf rechte und rudten zwischen Gelingen und Afpern vor, auf welcher Linie bie Desterreicher, unter Graf Klenau, sich hannadig vertheibigten und langfam zurudgingen. Maffena und Bernabotte folgten ihm nach in ter Richtung von Breitenlee. General Rordmann machte auf bem linken Flugel bem Beinde bas Borruden ftreitig und überließ ihm, nur nach einem blutigen Gefechte, bas Dorf Rugenborf; boch von Dubinot in ber Front angegriffen und von Davoust in ber linken Flanke umgangen, jeg er fich nach und nach auf die Bobe von Marft - Grafen - Reufiebel gurud.

Die Kanonade der Franzosen gegen den linken Flügel der Desterreicher war gegen Mittag lebhaft und erstreckte sich immer mehr gegen den rechten. Sie brachten viel Geschüß und Cavallerie in langen Linien vor, welche die Strice Extladren und Betaberungen.

sich zurückziehenden österreichischen Truppen stets überflügelten, so daß sich bie Linien, zwischen Glinzendorf und Raschvorf hin ausdehnten, wo die Desterreicher Nachmittags 4 Uhr noch Widerstand leisteten. Die französische Linie schien nur dunn; die Cavallerie war auf den Flügeln; die Artillerie spielte die Hauptrolle, indem sie danze österreichische Front beschoß, sedoch nur mit geringer Wirtung.

Der Entschluß ber Defterreicher, Die Frangofen gleich beim Uebergange anzugreifen, wurde burch bas ichnelle nachtliche Uebergeben und burch bie rafche Ausbreitung berfelben auf bem linten Flügel verzögert, jo bag bierburd ber gunftige Augenblid verloren ging. Der Ergbergog Carl batte nur 3 Corpe hinter bem Rugbad und bie Cavallerie mit bem Grenabier Bataillon, binter Berasborf, jur Sant, um bamit auf den Feind an ber Donau, ale es noch möglich war, loszugeben. 2 Armee Corps, unter Kollowrath und Gurft Reuß, ftanden 1 Deile gurud am Bifamberge; che biefe beranfamen, batten bie Frangofen Beit fich auszubreiten und befamen, burch ihre Uebermacht in ber Ebene, einen enticheibenben Bortheil. Bunftig fonnte es nur noch werben, wenn ber Ergberbergog Johann gur rechten Beit eintraf, um auf bes Keinbes rechten Blugel zu wirfen und ben ofterreichischen linten Blugel zu verftarfen. Dan hatte einige hoffnung, bag bies zur rechten Beit gefchehen murbe, weil ber Witerftant Rerbmanns und Rienaus ben Feind betrachtlich aufgehalten batte und er fich beebalb nicht fo eilig in feiner Schlachtorenung entwideln fonnte. Erzherzog Johann follte fich, auf Unterfiebenbrunn birigirent, an ben linten Stugel aufchließen, und ba er nur 6 Meilen zu marschiren batte, fo glaubte man, bag er am 6. fruh eintreffen wurbe. Gein Corps war aber nicht beifammen; er mußte bie Racht abwarten, um fich über bie March gurudgugieben, weil er eine feindliche Abtheilung gegen fich hatte und fonnte baber nicht zu ber Zeit eintreffen, wo man ihn erwartete.

Die Stellung ber Desterreicher, hinter bem Rußbache, war auf Soben, bie vom Bache an sich sanft erheben, und auf dem rechten Flügel bei Deutsch-Wagram, sowie auf bem linken bei Markt. Grasen. Neusiedel, seitwarts einen Abfall haben. Genannte Dörfer liegen am Bach; und lenteres wird, auf ber österreichischen Seite, von einer, burch einen alten Thurm markirten Sobe beherrscht, welche als ber Schlüssel ber Stellung zu betrachten ist und in Hinsicht auf ben, sehr in der Lust stehenden, linken Flügel, im Nothfall einen seisten Stützunstt abgeben konnte; Baumersdorf liegt ungefähr vor ber Mine berselben. Der linke Flügel war sonach die schwache Seite; man beeitte sich baher, auf ber vorerwähnten Anhöhe eine Batterie auszustellen: dieselbe inder rasch zu verschangen, mißlang durch das seindliche Geschünfeuer.

Die ofterreichische Artillerie war gering und ftand in Batterien vereinigt; bie ber Frangosen, in Uebermacht, war auf ber gangen Front vertheilt. Lettere machten einige fruchtlose Angriffe auf Baumersborf und Markt Grafen-Reustebel; Die Defterreicher behaupteten sich jedoch, und ersteres Dorf gerieth

Begen Abend versuchten bie Frangosen nochmals bas Centrum m fprengen und gingen rechts und links von Baumereborf vorbei; es mare ihnen auch beinahe gelungen, ba bie öfterreichische Infanterie, worauf ber Feind fief, bie Faffung verlor und jurudwich. Doch bie nebenftebenben Regimenter formirten Rolonnen und das Cavalleric - Regiment St. Bincent, vom tapfern fürft von Hohenzollern geführt, ber bas Centrum befehligte, hieb rechts und links in die Frangosen ein und ba ber Fürft noch 2 Divisionen Susaren aus ber hintern Linie herbeiholen ließ, fo warfen biefe, mit bem erften Regiment vereint, die jur Bulfe fommende frangofische Cavallerie nebft beren Infanterie, über ben Rußbach jurud, und ichlossen fo bie Lude, welche entstanden mar, wieber. Der öfterreichische Berluft wurde auf 4000 Mann angegeben; einige Abler und Sahnen wurden bem Feinde genommen. Bahrend bem wurde auf bem rechten Flügel bas Dorf Wagram, zuerft mit Haubigen beschoffen und in Brand gestedt, von ben Sachsen angegriffen; biefe jeboch nachher mit Berluft wieder hinausgeworfen. Go behaupteten bie Defterreicher bas Schlachtfelb und nahmen während ber Racht folgende Stellung ein.

Fürst Rosenberg und General Rordmann hatten ben außersten linken stügel und hielten Markt. Grafen : Reusiedel und die zunächst liegenden Höhen beset; daran schloß sich der Fürst von Hohenzollern mit seinem Corps, welches dis hinter Baumersdorf reichte und dieses Dorf beseth hielt. Den Raum von hier die nach Deutsch : Wagram und das Dorf selbst, nahm das Corps des Grafen Bellegarde ein. Alle 3 standen in 2 Treffen; den Rußbach vor der Front und mit Tirailleurs beseth; darüber hinaus eine leichte Kette von Feldswachen vorgeschoben.

Die Grenabiere und Cavallerie, unter bem Fursten Lichtenstein, ftanden bis auf 4 Regimenter unter bem General Rostis, zwischen Deutsch : Wagram und Gerasborf, lettere zur Versicherung bes linken Flügels, hinter ber hohe von Markt : Grafen : Reusiebel.

Beneral Frolich ftand mit einigen Sufaren Diviftonen weiter links, bei Oberfiebenbrunn, jur Beobachtung ber linfen Flanke. Das Corps von Rollowrath lagerte rechts bei Sagenbronn; biefes und bie Grenabiere maren nicht zum Gefecht gekommen, weil sich bei Rusborf mehr feindliche Truppen als gewöhnlich zeigten und ba man hier einen Uebergang vermuthete, fie tagu bienen follten bemfelben, im Fall er verfucht wurde, zu begegnen. als Abends am 5. alle Frangofen von Rugborf weggezogen wurben, fonnte biet Corps jum hauptangriff am 6. verwendet werden. Das 6. Corps, unter Feldmarschall . Lieutenant Grafen Rlenau, ftand bei Stammereborf; feine Borpoften vormaris Gerasborf und Leopolbau. Das 5. unter bem Felbzeugmeifter Furften Reuß, nahm feinen Theil an ber Schlacht, fonbern hielt ben Bisamberg, Die fogenannte schwarze Lache und Die obere Donau bis Rrems, mit Beobachtungspoften besett. Die Gesammtmacht ber Defterreicher, mit Ausschluß bes 5. Corps, betrug nicht volle 100,000 Mann, bei welchen

410 Feldgeschüße von verschiedenem Kaliber sich befanden. Die Stärke des Feindes wird auf 140 — 150,000 Mann geschäßt, ja soll sogar aus 180,000 Mann bestanden haben, wobei 584 meist schwere Geschüße gewesen. Die Franzosen lagerten in der Racht zum Theil der österreichischen Stellung nabe gegenüber; hatten die Dörser Aderklaa, Süßenbrunn und Sirschstetten, und auf ihrem rechten Flügel Glinzendors und Großhosen vorzüglich start besetzt, welche legtere mit einer Kette von Tirailleuren verbunden, hinter der auch einige Cavallerie ausgestellt war. Die aus Wagram vertriebenen Sachsen, wurden noch vor Tagesandruch gegen Raschdorf, wo die Hauptstärke des Feindes concentrirt war und den Mittelpunkt der Linien bildete, zurückgezogen.

Die Disposition bes Erzherzogs Carl war folgende: "bas 6., 3. und bas Grenadier- Corps, greifen den linken Flügel an; Keldmarschall-Lieutenant Rlenau stügt seinen rechten Flügel an die Donau und bleibt in steter Berbindung mit dem Feld-Jeugmeister Kollowrath, welcher seine Richtung über Leopoldan gegen Breitenlee nimmt; septerer verbindet sich mit dem Grenadier-Corps, welches seinen Marsch auf Süßendrunn richtet und alle 3 Corps sehen ihren Angriff in der angezeigten Richtung auf das lebhasteste sort. Das Reserve-Corps, unter dem Fürsten Lichtenstein, rückt zwischen Aberstaa und Süßendrunn vor und sucht die Berbindung rechts mit dem Grenadier» und links mit dem 1. Corps unter dem General Graf Bellegarde.

Das 1. Corps marichirt auf Aberflag, bleibt rechts mit bem Cavallerie Corps in Berbindung, und ftust feinen linten Flugel an ben Rufbach : Graf Bellegarbe halt jeboch bie Sobe binter Bagram mit einem Theil bes Corps befest und, wenn bas Borruden auf bem rechten Ufer bes Rugbaches gelingt, paffirt er ebenfalls biefen Bad. Der Furft von Sobenzollern behauptet mit bem 2. Corps bie Position hinter bem Rugbach auf bas außerfte, beichießt ten Feind mit bem Pofitionegeschus und, wenn bas 1. Corps gegen ihn Terrain gewinnt, paffirt berfelbe ebenfalls ben Rugbach und rudt in Front vor. Furft Rosenberg bringt mit bem 4. Corps gegen ben rechten Flügel bes Teinbes por, gegen welchen fich bas Corps bes Ergherzoge Johann bereits im Marid befindet. Fürft Reuß hatt ben Spis, Die ichwarze Lache und Die übrigen Poften an ber Donau auf bad außerfte. Feld Beugmeifter Rollowrath lagt vom 3. Corpe eine Brigate und eine Batterie auf ber Sobe von Stammere borf gurud. Das 3, und 6. Corps brechen um 1 Uhr nach Mitternacht auf, Die Grenadiere unter Feldmarichall - Lieutenant d'Adpres um 3 Uhr. Furt Lichtenftein rudt mit ber Cavallerie in bem Maage vor, als bie Tete ber Grenabier Rolonne herbeifommt. Das 1. Corps greift um 4 Uhr Morgens Abertlag an und Graf Bellegarde pouffirt feine Attaque in bem Maage, ale Gurft Lichtenftein bie nothige Sobe erreicht, um beim Angriff mitwirfen gu fonnen-

Fürst Rosenberg sett fich um 4 Uhr Morgens in Bewegung, um bent rechten seindlichen Blugel anzugreifen und sucht feine Berbindung mit bent Erzbergung Johann bei Siebenbrunn.

Die Infanterie ift, in Bataillonsmaffen ober Quarrecs, mit einigen Plantern vorwarte; große Rube und Stille wird befonders empfohlen und bas unnothige Schießen auf ju große Entfernungen verboten. Die erfte Befchut Munitions. Referve bleibt ju Groß-Engereborf; Die 2. ju Bolfereborf; Infanterie Munition befindet fich beim Belmbof." Der Angriff in Echellone war gang bagu geeignet dem Keinde Beforgniß fur feine Unlehnung an die Lobau einzuflogen, ihn auf bie Defenfive gurudzuführen und baburch ben öfterreichischen linken Flugel frei zu machen und überhaupt bas einzige Mittel, um eine schwächere Urmee zum Siege zu führen. Die Frangofen ftanben beim Unbruch bes großen Tages, bes 6. Juli, wie am vorigen, nur bie Corps bichter zusammengeschloffen. 3m Centrum bei Rafchborf befanden fich bie frangofischen Garben und bie italienische Armee in tiefen Rolonnen; links bavon Massena und Bernadotte; gang auf bem linken Flügel bis Sirschstetten ftanb bie frangofisch = fachfische Cavallerie; rechts Marmont und Dubinot, von welchen Davouft bis über Blingenborf fich ausbehnte, ben außerften rechten Flügel bilbete, und burch gabireiche Cavallerie verftarft war. Diefe gange furchtbare Dacht ftanb noch um 4 Uhr fruh unbeweglich.

Der Ergherzog Carl erwartete, vor ber Mitte ber öfterreichischen Stellung, tas Anruden ber entfernteren Rolonnen Rolowrath und bie Brenabiere; boch beibe hatten, wegen ju fpat eingetroffenen Befehle, nicht jur befohlenen Beit aufbrechen tonnen. Das 1. Corps befeste Aberflag, welches ber Feind verlaffen hatte und rudte, bis Wagram und Aberklaa, vor das 1. Treffen in Maffen; bas 2. in voller Linie bahinter; mahrend ju gleicher Beit Furft Rofenberg jum Angriff auf Glinzenborf und Großhofen vorgerudt war, bei bem er jeboch auf einen überlegenen Feind fließ. Bei bem lebhaften Gefechte gerieth Glinzenborf in Brand, und die Defterreicher konnten um fo weniger weiter porbringen, weil mahrend bes Gefechts, eine ftarte feindliche Rolonne hinter bemfelben weg, auf Loibereborf, gegen ben Rußbach marschirt war, um ihre linke Flanke weiter zu umgehen. Rosenberg ging erft bis an ben Rusbach und ale er auch hier gebrangt wurde, in feine alte Stellung bei Rarft. Grafen Reufiebel jurud, hielt hier Stand und bas Befecht beschranfte ich auf ber gangen Front auf eine lebhafte Ranonabe. Unterbeg naherten lick bie 3 Corps vom rechten Flügel, Klenau, Rollowrath und die Grenadiere, ihrer Bestimmung, engagirten fich und brangen nach ber Disposition vor.

Die Franzosen, welche bemerkten, daß die Desterreicher ihre Macht nach den Flügeln gezogen hatten, vereinigten sich nach dem Mittelpunkte. Massena richte gegen Aberklaa vor; hinter ihm sette sich Bernadotte als 2. Treffen, und ließ nur eine Unterabtheilung in Groß-Aspern zurud, welche den Beschlicht, sich erforderlichenfalls nach der Lobau zurudzuziehen. Davoust war ihon gegen den österreichischen linken Flügel vorgerückt; die übrigen Truppen blieben im Centrum als Reserve. Den linken Flügel der vorrückenden Corps von Rassena und Bernadotte verlängerte die vereinigte französisch-sächlische

Cavallerie; hiernach ftieß Kollowrath und Rlenau auf biefelbe; mahrend Bellegarbe, sowie bie Grenabiere bie genannten Corps gegen fich hatten.

Bellegarde schickte 2 Batterien, von Cavallerie gebeckt, vor, die durch ihre Wirfung die Bewegung bes Feindes hemmten, welcher den Rußbach überschreiten wollte, jest aber seinen linken Flügel zuruck zu nehmen genöthigt ward, und blos durch eine Kanonade das Gesecht fortsetze. Die österreichische Cavallerie hatte sich getheilt, um den Marsch in der Ebene zu decken. Der österreichische Angriff auf dem rechten Flügel, unter Klenau, hatte den glänzendsten Erfolg, obgseich Napoleon aus dem Centrum Berstätzung nach dem bedrohten linken Flügel schickte; die französische Cavallerie versuchte einen Angriff, doch kam ihr die österreichische mit einer Linie reitender (fahrender) Artillerie vor der Front entgegen, und tried sie durch ein heftiges Kartätschseuer so zurück, daß sie erst weit hinter der Ausmarschstellung wieder zum Stehen kam.

Die ganze französische Front schien eine mit Zwischenraumen aufmarschitte Batterie zu sein, benn die Artillerie follte Alles entscheiden, und schoß ftatt ber Tirailleurs, welche gar nicht entwickelt wurden.

Der frangofifche linte Flügel murbe binter Afpern und Golfngen weggebrangt, fo bag er binter Engereborf und ber Dublenau Schut fuchen mußte: 10 Befchute murben bierbei erobert; und Afpern, Golingen und Engereberf befest. Mit feinem Corps blieb Rlenau gwischen Afpern und Breitenler fteben. von 10 Uhr Bormittage an, Die Fortschritte bes Centrume erwartenb. bas 3. Corps unter Rollowrath, tam nun ind Gefecht, befeste Breitenlee mit 3 Bataillonen, und feste fich mit Rienau in Berbinbung; boch ber Berfuch nach Raichborf vorzubringen miflang, und er mußte baber in feine Stellung gurud. Bellegarbe behauptete fich gegen bas überwiegenbe Urtilleriefeuer gwifden Ufpern und Wagram. Die Grenabiere und Cavallerie waren nun gwischen Sugenbrunn und Aberflaa angelangt, und Maffena machte jest auf Napoleons Befehl, auf Aberflaa einen Sturmangriff, ber gwar, trop bes heftigen Rartatide feuers ber Defterreicher, unter bem Schut einer ftarten Cavallerielinie gelang, bei bem aber, im weiteren Borbringen, bie Frangofen nur in gerftreuten Saufen ben Daffen ber Feinde entgegen famen, was biefe benutten, und fie in geordneten Daffen mit großem Berluft gurud warfen, und fo Aberllaa wieder nahmen, wobei fie 500 Wefangene und 4 Fahnen von ben Frangofen erbeuteten.

Erzherzog Carl eilte nun nach bem linken Flügel; Erzherzog Ludwig erhielt ben Oberbeschl in Aberklaa, und behauptete es gegen die erneuerten Angrisse bes Feindes. Nach bem stattgehabten Sturmangriss ruckten die Grenadiere und Cavallerie zwischen Aberklaa und Breitenlee, in gleiche Linie mit den übrigen österreichischen Truppen; zwei Grenadier-Brigaden besetzten ersteres, die anderen zwei füllten die Schlachtordnung in Bataillonsmassen in einem Treffen aus; dahinter die Cavallerie.

Daburch daß Rapoleon die Mitte festhielt, konnte, nach der Disposition, die Schlachtlinie, durch die Linksschwenkung des rechten Flügels, nicht verfürzt werden. Die öfterreichische Armee machte einen eingehenden Winkel von Aspern über Aberslaa nach Markt. Grasen. Reustedel, in einer Ausbehnung von beinahe 2 Meilen. Um 10 Uhr hatte die seindliche Kolonne, über Loibersdorf, ihre Bestimmung gegen die linke Flanke der Desterreicher erreicht, und rücke nun gegen dieselbe, in 2 Treffen sormirt, über Siedenbrunn zum Angriff vor, nachdem sie den General Fröhlich von dort vertrieben hatte. Der Marsch dieser Kolonne war, die sie zum Angriff sam, langsam und vorssichtig, und wurde durch stets vorgeschobene Angriffe gegen die Front, von Markt. Grasen. Reusliedel gebedt.

Eine neue Rolonne ging aus ber Referve, von Raschborf über Pygborf, nach Glinzenborf vor, und formirte fich baselbft in 3 Treffen, mit ber Abficht, ihren Angriff mit bem eben erwähnten zu vereinigen.

Fürst Rosenberg stellte bagegen zwei Regimenter im haten auf, und seine noch brauchbaren Geschütze theils auf ber Flanke, theils bei bem Thurm als bem wichtigsten Punct ber Stellung. Die Cavallerie blieb am Fuße ber hobe, und ein Theil, zur Dedung bes linken Flügels, auf ber Flanke stehen. Bahrend bieser Angriffsformirung hielten die Franzosen die Front der Desterreicher burch eine lebhafte Kanonabe sest, unter beren Schutz Infanterie-Linien gegen Baumersborf vorrückten. Der Fürst von hohenzollern, ber im Mittelpuncte sommanbirte, schickte nach allen bebrohten Puncten der Front Verstärfungen, so daß die Stellung hinterm Rußbach nur mit einem Treffen besetzt blieb, welches in Massen formirt war.

Die auf bem Ramm placirte öfterreichische Batterie feuerte mit guter Birfung gegen bie Franzosen, und war durch einen vorliegenden Erdabsatzgegen das feindliche Feuer mehr gedeckt. Die Massen litten späterhin viel buch die feindlichen Rollschuffe, die in der Flanke von Markt. Grafen Roussied auf sie gerichtet wurden, und mußten daher etwas zuruck genommen werden.

Bei Raschborf stand Rapoleon mit der Reserve, einer schwarzen Gewitterwolle ähnlich, die jeden Augenblick bereit ist sich zu entladen. Er hatte den Unfall seines linken Flügels gesehen, ließ sich auf das schlechte Gegenmittel, Bestärtungen dort hinzusenden nicht ein, sondern suchte den Angriss auf des seindes linken Flügel besto überwiegender fortzusezen; Davoust und Dudinot daten sich zu diesem entscheidenden Angriss schon in Bereitschaft gesetzt. Außerdem versuchte er ein noch schneller wirkendes Mittel; er gab Massenden den Besehl den Angriss auf Aberslaa zu erneuern, und sandte ihm hiezu Ractonald mit einem Corps, und einer Abtheilung von Nansouty, nebst den Garden zu Pferde, und 100 Kanonen (60 von der Garde und 40 von brüchiedenen Corps) zur Unterstützung. Gelang dieses, so war die Stellung der Desterreicher in ihrem Scheitelpuncte getrennt, und die Riederlage unvermeidlich. In Angriss war einer der krastvollsten, den je die Kriegsgeschichte angegeben.

7

Beneral Laurifton, an ber Spige ber ermabnten gewaltigen Batterie von 100 Ranonen, rudte im Trabe bis auf halbe Ranonenschußweite gegen bie Desterreicher bei Abertlaa vor, und brachte burch ein furchtbares Teuer bie öfterreichifche Artillerie zum Schweigen. Durch biefe beftige Ranonabe begunftigt, rudte Macbonald mit einer Kolonne, aus Infanterie und Cavallerie bestebent, gegen ben rechten Blugel ber Grenabiere - bie, wie ichon ermabnt, nur in einem Treffen ftanben - und gegen ben linten von Rolowrath vor. Kurft Lichtenftein, ber wohl einfah, bag bies einfache Grenabiertreffen zu fcmach gegen biefe Sturmfolonne fei, jog feinen rechten Blugel etwas gurud gegen Sugenbrunn, wich fomit bem Stofe aus, und brachte bie feindliche Sturmtolonne in ein Kreugfeuer zwischen seinem Beschut, und bem bes 3. Urmee-Corps. Dennoch brang biefelbe bis an bie ofterreichifche Linie beran, wurde aber bier burch bas, bis auf 100 Schritt gesparte Infanteriefeuer gurudgewiesen: ebenfo fruchtlos war ber Berfuch ber Cavallerie bie Front zu burchbrechen. Die öfterreichische Infanterie hatte ihre Starte bei Afpern tennen gelemm; bie Frangofen zogen fich gegen ihre Artillerie gurud, welche nun ihr lebhaftes Weuer fortfette.

So war bie Lage ber Schlacht um 12 Uhr. Bis sett hatten die Franzosen ber ursprünglichen Stellung ber Desterrreicher in voller Front entgegen gestanden, nun aber zogen sie sich mehr rechts, und drängten den linken Flügel derselben immer mehr und mehr, während sie sortsuhren sich rechts auszubreiten, und ihn zu überstügeln. Der Fürst von Hohenzollern, der seine Front für den Augenblick vom Feinde verslassen sah, schiedte sosort 5 Bataillone und 4 Escadrons dem Fürsten Rosenberg zur Unterstügung, welche von diesen, je nach ihrer Ankunft auf dem äußersten Flügel, zur Berlängerung der Flanke verwendet wurden.

Erzherzog Carl, ber fich bei Darft : Brafen : Reufiedel befand, batte mehrere heftige Angriffe bes Feinbes auf biefes Dorf abgeschlagen, und begab fich nun nach ber Mitte ber Stellung, um ben Rudzug bes rechten Flugeis anzuordnen, ber lebhaft zu brangen angefangen wurde. Bare man in biefem critischen Momente ber Schlacht mit bem Centrum vorgerudt und hatte ben gegen Aberflag ftehenden Feind, in Die rechte Seite gefaßt, um fo ben 4 Come bes rechten Flügele Spielraum jum Bormartofchreiten ju verschaffen, fo fonne biefer Bortheil ben bes feinblichen rechten Flügels aufheben; ja noch glangentet mare berfelbe gemefen, wenn man bas frangofifche Centrum - bas aber augenscheinlich bem öfterreichischen überlegen war - bei Raschvorf bam angreifen und ichlagen fonnen. Bare bied fubne Bageftud jeboch nicht gelungen, fonbern ber Angriff abgeschlagen, und im Berfolgen bie Mitte ta Defterreicher gefprengt, fo wurde eine gangliche Rieberlage bie Folge gewein fein. Ueberdies war man eben um biefe Zeit - 2 Uhr - auf bie Anfun bes Erzherzoge Johann gespannt, welcher, wenn er zu rechter Beit eingetroffe ohne Zweifel bie Erfolge bes feindlichen rechten Flügels fogleich gebemmt

und also — ba es bann vielleicht rathsam gewesen ware, mit bem Corps bes Fürsten von Hohenzollern eine Entscheibung herbei zu führen — bas Schicksal bes Tages zu einem gunftigen für Defterreich gemacht haben wurde.

Er tam jeboch erft am Abend im Ruden bes Feinbes an, ohne auf Batrouillen zu ftogen, ein Beweis, wie unerwartet feine Erscheinung gewefen wate; wahrend jest ber Feind, ba bie Sulfe im wichtigsten Zeitpuncte ausblieb, Gelegenheit hatte, von feiner Uebermacht Gebrauch zu machen. unternahm baber, während seiner Angriffe auf Markt. Grafen - Reuftebel, noch einen neuen gegen Baumersborf, und fein Artilleriefeuer wurde lebhafter; alle Truppen ber Defterreicher waren nun im Gefecht, bagegen bie frangofische Referve noch bei Raschborf. Dieser Angriff, welcher mit bem gegen ben linfen Flügel vereint, ben bort gebilbeten Safen im Ruden bebrobte, nothigte immer mehr und mehr benfelben jum Beichen, Markt : Grafen : Reufledel ju wilaffen, und ben Safen gegen bie lleberflügelung faft rudwarts ju biegen. Der Feind fuhr fort bie Umgehung burch Frontalgefechte, gegen bie aufgestellte Kanke oberhalb Markt : Grafen : Neustebel, zu begünstigen, und während er mit 6 gefchloffenen Daffen schachbrettformig brei mal angriff, breitete er fich mit seinen, in Linien geordneten hintertreffen fortwährend rechts aus, wobei fie vor und zwischen fich zahlreiche Artillerie und Terailleure hatten; um so sehr zwedmäßig Feuer und Stoß beim Angriff zu vereinigen.

Die öfterreichische Cavallerie suchte vergebens in biese Massen einzubringen mb sie über ben Hausen zu werfen; sie ruckte zwar schnellen Schrittes vor, boch wurden zwei ihrer Angriffe abgeschlagen, gegen ben britten aber konnte sie sich nicht behaupten, ba sie zugleich in ber linken Flanke umgangen war. Die französischen Truppen von Glinzenborf griffen geschickt bei diesem gelungenen Angriff mit ein, und als sie die Desterreicher aus der Hakenstellung weichen sahen, machten sie einen Sturm auf den Thurm von Markt-Grasen-Reussiedel. Dieser hochliegende Punct machte die ausspringende Winkelspige, die die Flanke mit der Frontstellung bildete, wodurch diese Theile Zusammenhang hatten, und baher in mehr als einer Hinsicht, der Schlüssel der Stellung war.

Aue Bersuche Rosenbergs biesen Bunct wieder zu erobern mißlangen, er sonte sich baher nun nicht mehr halten, sondern zog sich in Bataillonsmassen nach Wolfersdorf zurud, wodurch die Straße nach Mähren erhalten wurde, boch konnte dieses, des langen Gescchtes wegen, nicht mehr in großer Ordnung geschehen, und 11 Kanonen gingen deshalb hierbet verloren. Die Cavallerie hielt der französischen das Gleichgewicht, daß sie der Richtung auf Wolfersdorf solgen konnte.

Das Corps bes Fürsten von Hohenzollern ging in vollkommener Ordnung purud, mahrend einige Bataillons die hohen Rander des Rusbaches besetzten, welcher so der feindlichen Cavallerie ein Hindernis wurde; der rechte Flügel jog sich, unter Deckung eines Cavallerie-Regiments, durch die Ebene. Die

frangofische Cavallerie hatte Afpern noch zu ftark im Gebachtniß und wagte baber feinen Chog.

Die Berfolgung geschah nur burch Artisteriefeuer; ber Ruckzug ging nach bem Bisamberge, wo Fürst Reuß stand, im Ganzen zwischen Aspern und Aberstaa stufenartig vom linken Flügel, in der Nacht jedoch auf Korn-Reuburg. Klenau machte die Arriergarde, nachdem er dem, in zwei Kolonnen über Breitenlee und Leopoldau, verfolgenden Feind Chrsurcht eingestößt hatte; Rosenberg nahm eine Stellung auf der hohen Leitha, und dectte durch Abtheilungen, die den Engpaß bei Schweinewarth und Hohenruppertodorf besetzen, die linke Flanke.

Erzherzog Johann zog fich, ba er nicht mehr hoffen fonnte, im Ruden bes Feinbes etwas Entscheibenbes zu wirfen, nach ber March zurud, auf beren Bertheibigung er fich beschränfte.

Die Armee nahm (1. 3. 5. nebft Grenabieren, Cavallerie und Avantgarbe) eine Stellung auf bem Kreugberge und in bem, mit ihm gufammenhangenben, Rohrmalbe.

Graf Klenau mit seinem Corps stellte sich vor Korn Neuburg, und bier erwartete bie Armee wieder schlagsertig ben Feind; man kann also — ba fie in bieser starken heraussorbernben Stellung, nur einen fleinen Marsch vom vorigen Schlachtselbe entfernt, sich befand — behaupten, daß die österreichische Armee nicht geschlagen, sondern nur durch Uebermacht zurückgedrängt worden.

Da ber Feind fich aber zwischen Rosenberg und bem Hauptherr lagern konnte, so mußte bies ben weitern Rudzug bes Hauptheeres nach fich ziehen, ohne ben bie Schlacht mehr blutig als entschebend gewesen ware.

Die Desterreicher hatten 7000 Gefangene gemacht, 11 Ranonen und 12 Abler und Fahnen erobert; dagegen blieben 8 demontirte Geschüße und eine Fahne in den handen des Feindes; ihr Berlust war an 30,000 Mann; ber ber Franzosen gewiß ebensoviel, wo nicht mehr. Nach französischen Berichten betrug der Berlust der Desterreicher 10 Fahnen, 40 Kanonen, und 20,000 Gefangene incl. 3—400 Offiziere; ber der Franzosen, 1500 Todte und 3—4000 Blesstre.

Rnupfen wir nun bieran noch einige Betrachtungen:

#### a) Ueber bie Frangofen.

Napoleon, eingebenk bes Berlustes und ber Unglücksfälle, bie ihn beim Donau-Uebergang zur Schlacht bei Alpern getroffen, sah sich biesmal seht vor, und traf solche zweckmäßige Anordnungen, die ein sicheres Gelingen seiner Unternehmungen voraussessen ließen. Die Lobauinsel, sowie die kleinen, in dem davorgelegenen Arm besindlichen Inseln, waren mit Batterien versehm, die mit schwerem Geschüß besetz, wodurch also sein Unternehmen gedeckt, und auf das frästigste unterstüßt wurde. Borzüglich fühn und rasch war die Schlagung der 4 Brücken bei Mühleuten, in der so stürmischen Nacht, worüber noch in derselben ein großer Theil der Armee ging; ebenso gut war ter Scheinübergang der Division Legrand, um die Desterreicher von dem wahren Uebergangspunct abzuziehen.

Das Tete-Ueberflügeln bes öfterreichischen linken Flügels von Anfang ber Schlacht an, war erfolgreich, und legte ben Grund mit zur Gewinnung berselben. Der Gebrauch ber französischen Artillerie war überall bem Zweck misprechend, und großartig; sie entschied bas Meiste mit in der Schlacht; ganz ausgezeichnet erscheint der Angriff der 100 Geschüße gegen das österreichische Centrum; nur der Muth, die Tapferkeit und Ausbauer des letztern, sowie das umsichtige Benehmen des Fürsten Lichtenstein, der hier kommandirte, machte denselben nicht entscheidend.

Die Untgehung bes öfterreichischen linken Flügels burch eine französtiche Kolonne über Loibersborf war richtig eingeleitet, und wurde ebenso gut als vorsichtig ausgeführt, sowie burch bie gleichzeitigen Frontangriffe aus Markts Grafen Reustebel, zwedmäßig unterflütt. Die in der Mitte festgehaltene Reserve der französischen Garde war lobenswerth, und konnte einen unerwarteten Unsall vollkommen ausgleichen, oder ihn doch wenigstens in seinen weitern Folgen undedeutend machen; dagegen konnte sie angewandt, wieder von großem Erfolge sein.

#### b) Ueber bie Defterreicher.

Der Borfat, die entbedten bichten französischen Kolonnen auf der Lobausinsel, die zum Uebergang bereit waren, zu beschießen, war gut, und mußte in Aussührung gebracht, deshalb aber sogleich alle disponiblen Kräfte näher herangezogen werden. Der General Rordmann hatte seine Ausmersamseit besonders auf des Feindes Unternehmung verdoppeln muffen, wodurch es ihm gewiß gelungen ware, das Schlagen der 4 Brüden zu entbeden, und Raßsingeln anzuwenden, um das Uebergehen der Franzosen, wenn auch nicht zu vereiteln, doch jedenfalls zu erschweren.

Da bie Desterreicher bie Franzosen nicht gleich beim Uebergeben angriffen, io ging ber gunftige Augenblid, ba sich bie Franzosen nun schnell ausbreiteten, verloren. Die Stellung hinter bem Rusbach war gut, nur mußte ber linke Flügel mehr Truppen, und vorzüglich Artillerie und Cavallerie, zugeschickt achalten, um ber wahrgenommenen Umgehung vorzubeugen.

Die baselbst aufgestellte öfterreichische Batterie war gut placirt; ebenso tonnte eine hinter Markt. Grafen Reusiebel placirte Reserve bem Unfall bes linten Flügels abhelfen.

Die Disposition zur Schlacht vom Erzherzog Carl war klar und gut, und der Angriff in echellons ganz geeignet, dem Keinde Besorgniß für seine linke Flügel-Anlehnung einzuslößen. Obgleich bedeutend schwächer an Artilleric, ik dieselbe doch österreichischerseits zweckmäßig, und den Umständen ans gemessen, gebraucht worden; die Batterie auf der Anhöhe hinter Markt-Grasen-Reusiedel stand besonders gut, und war gegen das seindliche Feuer gedeckt. Sehr wirksam schop die mit der Cavallerie vorgehende, fahrende Artillerie, und trug zur Flucht der französischen Reiterei auf diesem Flügel nicht wenig dei. Das Zurückweichen des rechten Flügels, vom Corps des Kürsten

Lichtenstein, nach Süßenbrunn war fehr besonnen, und vereitelte bes Feinbes Absicht bas Centrum zu burchbrechen, ganzlich.

Das zeitgerechte Eintreffen bes Erzherzogs Johann auf bes Feinbes rechtem Flügel hatte bie, jest schon mankenbe Schlacht wieber herftellen, und bie errungenen Vortheile ber französischen Armee ausheben können, ba es aber nicht geschah, so konnte bie viel schwächere öfterreichische Armee nicht mehr Stand halten, sondern mußte ben Ruckjug antreten.

Im Allgemeinen ift noch zu bemerken, baß bie öfterreichische Stellung, für die Truppenzahl, zu ausgebehnt war, benn waren die am Bisamberge stehenden Truppen mehr zur hand gewesen, so hatte die Schlacht mit weniger Berluft abgebrochen werden können.

# Die Schlacht bei Borobino, (von den Franzosen die Schlacht an der Mostwa genannt) am 7. September 1812.

Rach einer mehrtägigen Ruhe, welche Rapoleon seinen Truppen, um sich einigermaßen zu erholen, in der Umgegend von Gshat gestattet hatte, siete sich das französische Heer am 4. September wieder in Bewegung. Es war um so eher zu vermuthen, daß die von Napoleon sehnlichst herbeigewünschte Schlacht endlich stattsinden würde, als der disherige Kommandirende der Ruffen, General Barclay, durch den Fürsten Rutusof im Oberbesehl abgelöst war, weil sowohl das russische Heer, wie auch das Bolf allgemein darüber murrte, daß ersterer, sast ohne Schwerdistreich, das ganze Land von der preußischen Grenze die zur Mosswa den Franzosen geräumt hatte. Um diesem Borwurfe ju begegnen, entschloß sich Rutusof, sein Kriegsglück gegen Rapoleon zu versinden, und die so lange vermiedene Schlacht anzunehmen.

Jur Erklärung ber russischen Stellung muß Folgendes vorausgeschlickt werden. Ungefähr 3 Stunden hinter Gribnewo fließt die Kalotscha, ein im Sommer fast ausgetrockneter Bach, mit ziemlich hohen und steilen Usern, von denen sich jedoch das linke, in der Rähe des Dorses Borodino, verslacht, mihrend das rechte höher und sehr steil wird, und so die zur Moskwa sordlässt, in welche sich die Kalotscha, eine Stunde unterhalb Borodino, ergießt, machdem sie dei Borodino die große Straße von Smolenss nach Moskau duchschnitten hat, welche 3/4 Stunden von genanntem Dorse, nach Passirung eines freien Terrains, durch einen großen Wald geht. Lesterer dehnt sich mits sehr weit aus, und durch denselben geht die alte Straße von Smolenss nach Moskau, die bei Borodino ungefähr eine Stunde von der jezigen Straße abliegt.

Das russischen Seer stand auf dem ganzen Raume zwischen der Modstwa und der alten Straße nach Smolenes; hatte das rechte User langs der Kalotscha, von ihrer Einmundung die Borodino, und lettern Ort starf besett. Bon diesem Dorfe die zum Walde ist das Terrain, ungefähr 3/4 Stunden weit, smy frei und offen, und da Rutusof dasselbe für den schwächsten Theil seiner Stellung hielt, so hatte er denselben zu besestigen gesucht. Eine große Batterie lag zwischen der Straße nach Modsau und Semenosstoe, und zwischen diesem Dorse, — das selbst durch ein Retranchement gedeckt war — und dem Walde, waten 3 Redand. Der geringen Zeit wegen waren diese Arbeiten nur roh ausgeworfen, und nicht vollendet. Um an dieser Seite anzugreisen, mußte man, zwischen der Kalotscha und dem Walde, auf einem schmalen Terrain vorgehen, an dessen schwalker Stelle sich eine, alles Uedrige beherrschende, Anhöhe besand, auf deren Kuppe Kutusof eine geschlossen Redoute auswersen ließ.

Am 5. September naherte fich Rapoleon ber ruffischen Stellung, und gab Befehl, Diefelbe augenblidlich wegzunehmen. Der Angriff ber Franzofen

war sehr gut eingeleitet, und wurde mit Umsicht und Kraft ausgeführt. Die Russen wurden aus der Stellung, zwischen Alexinfi und der alten Straße, nach Mosfau gedrängt, und die oben erwähnte geschlossene Redoute blieb, nachdem sie mehreremal genommen und wieder verloren worden, endlich in den Händen der Franzosen. Mehrere Cavalleriechock, Poniatowstis fraftiger Angriss im Walde, und die Wegnahme von Schewardino durch Morand, trugen wesentlich zum Ersolge mit bei.

3m Berfolge Diefes Gefechts befeste Rapoleon einen Theil bes Balbes, ben Boniatowofi angegriffen hatte, und fein rechter Flügel behnte fich bis

jenfeits ber alten Strafe von Emplenet aus.

Am 6. September Morgens recognoscirte Rapoleon bie russische Stellung, und fand, zu seiner großen Freude, daß Kutusof nicht zurückgegangen war, wie er bereits gefürchtet hatte. — Die am Abende bieses Tages angeordnete, und am solgenden Tage Morgens 3 Uhr ausgeführte, Ausstellung der Franzosen, (welche aus eilf, nemlich 6 Infanterie- und 5 Cavallerie-Corps bestanden, mit Inbegriff der Garde), war bergestalt, daß sich 8 Armee Corps um die mehrerwähnte Redoute, auf dem fleinen Raume zwischen dem Walde und der Kalotscha, so concentrirten, daß es in der Gewalt Napoleons stand, sich, nach Umständen, auf irgend einen Punct der russischen Stellung zu wersen, und bieselbe zu durchbrechen.

Die speciellere Eintheilung war nun die folgende: Boniatowoft hatte den äußersten rechten Flügel auf der alten Straße nach Smolends; Davoust nur mit 3 Divisionen, stand jenseits der Redoute am Rande des Waldes; Rev und Junot waren zwischen der Redoute und der Kalotscha, und 3 Corps Cavallerie längs des Waldes, rüchwärts der Redoute. Die Division Morand vom ersten Corps stand jenseits Schewardino, am Rande, und auf dem rechten User der Kalotscha, vom Feinde durch das oben erwähnte Navin getrennt. Auf dem linken User der Kalotscha blieben nur noch das Corps von Eugen, die Division Gerard vom ersten Corps, und das Corps der Cavallerie von Grouchy; lesteres und die Divisionen Morand und Gerard waren, für den Schlachtag, unter Eugen's Besehl gestellt.

Obgleich die Kaloticha fast überall burchwatet werden fonnte, so hatten boch die Franzosen, um die Berbindung mit dem jenseitigen Ufer zu erleichtern, mehrere Brücken über den Bach geschlagen, und auch mahrend ber Racht an Erbanung von drei Schulterwehren am Balbe gearbeitet, hinter jeder von denen 24 12 Pfünder von der Reserve-Artillerie aufgestellt werden sollten.

Es ergab fich jeboch spaterhin, bag biefe Schulterwehren nicht zu gebrauchen waren, ba fie zu weit von ben zu beschießenben Buncten ablagen; und so mußte diese vortheilhafte Stellung unbenutt bleiben.

Die Auffiellung Kutusof's war am 7. Septbr. folgende: Borobino, welches er als einen vor seiner Linie betachirten Borposten ansah, wurde burch ein Regiment Garbe Jäger zu Fuß besett; die Corps von Oftermann und Baga-

wout (bas 2. unb 4. Corps war unter bem Oberbefehl von Milorabowitich), fanben rechts ber Mostauer Strafe, auf bem Plateau, welches bie Ralotscha entlang geht, erfteres an bie Strafe anftogend, bas andere am außerften nichten Klugel. Links von Ditermann ftanb Doctorof (bas 6. Corps); er behnte fich von ber Strafe bis zur großen Batterie aus, Die er vertheidigen follte. An biefe lehnte Rajewofi feinen rechten Flügel, mit feinem linken befette er Semenofstoe. Barasbin und Boronzof, bas 7. und 8. Corps, (fie ftanben unter Bagrations Oberbefehle) waren mit ber Bertheibigung ber Redans beauftragt; ihr rechter Flügel lehnte fich an Semenofotoe, ihr linter Um außerften linten Flügel, bei bem Dorfe ging bis in ben Balb hinein. Unja, hatte Tutschfof mit feinem Corps und ber Mostauer Landwehr, bie unter feinen Befehl gefommen war, eine Stellung genommen. Die Garbe mblich war in Reserve, hinter ben Corps von Rajewski und Doctorof aufgeftellt. Rach ben Berichten bilbete bas 3. und 5. Corps, unter bem General Tutfchkof, eigentlich bie Reserve; sie wurden aber, als der Feind sein Augenmert auf ben linten Flügel ju richten schien, borthin geschickt; Barclay führte, wie bisher, ben Oberbefehl über bie Truppen ber 1. Armee. Jedem ein Infanterie-Corps kommandirenden General war ein Cavallerie-Corps überwiesen werben, welches hinter ber Infanterie ftanb; boch machte hiervon bas von Zuifchfof, bem nur eine Divifion Ruraffiere beigegeben war, eine Ausnahme; eine 2. war links ber Garbe, als Referve aufgestellt.

Seiner Grund - Ibee treu, wollte Rutusof vertheibigend ju Berfe geben, welches auch feiner Truppengahl und bem Terrain gang angemeffen war; aber bei grundlicherer Renntniß feines Gegners, tonnte er leicht folgern, bag er nicht auf feinem rechten, sondern, mit ber ben Frangofen innewohnenden Ruhnbeit, auf feinem linken Flügel wurde angegriffen werben. Demzufolge ware bas Corps von Oftermann zwischen ber Ralotscha und ber großen Strafe binrichend gewesen; bas von Tutschfof batte, gleich von Sause aus, ben linten Flügel an ber alten Strafe im Balbe verftarfen, Bagawout und bie Barbe aber, bem, zwischen Borobino und bem Balbe, aufgestellten Seerhaufen auf ibidliche Entfernung als Reserve zugetheilt werden muffen. Welcher unermeße liche Rachtheil ware für Kutusof entsprungen, wenn Napoleon seine, burch Ren errungenen, Bortheile fconell benubend, Die Stellung, in Gemeinschaft mit Boniatowefi, burchbrochen hatte, ehe bie ruffifche Berftarfung vom rechten, gang mußig ftehenden, Flügel einen, für Beit und Raum, gang unverhaltnißmaßig langen Beg zurudlegen fonnte. — Dit Anbruch bes Tages fonnte Rutusof bie frangofische Stellung beutlich übersehen; er schloß auch richtig auf einen aus berfelben beabsichtigten Angriff, boch mar es bereits zu fpat, als er Bagawouts Bewegung nach bem linken Flugel befahl, ba bie Spige ber, von biefem Beneral befehligten, Rolonne erft gegen 8 Uhr Semenofofoe erreichte.

Gegen 6 Uhr Morgens begann die Schlacht burch eine furchtbare Ranonade. Das franzosisiche heer zählte 120,000 Mann mit 587 Geschüßen; bas russische

102,000 Mann, einschließlich 10,000 Mann Mosfauer Landwehr, und mehr als 600 Geschüße.

Die Frangofen machten, tapfer und gut geführt, unaufhaltbare Fortidritte; Dep, von Junot gefolgt, nahm bie bei Semenofotoe belegenen 3 Reband, unt blieb, ungeachtet Bagrations Unftrengungen fie wieder zu nehmen, Bert ber felben. Gugen nahm und behauptete Borobino, worauf er, mit bem großten Theile feiner Rrafte, auf bas rechte Ufer ber Raloticha überging. Auf bem außerften rechten Flugel fam Poniatowofi in ben Befit von Utiga, und brang in ben fumpfigen, bies Dorf theilweise umgebenden Balb ein, woraus ibn jebod Tutfchfof wieber jurud trieb. Bagawout's endliche Unfunft im Centrum feste ben Fortidritten ber Frangofen ein Biel, und nothigte Rev bei Rapoleon um Unterftugung zu bitten, ber, von feiner alten und jungen Barbe und von der Divifion Friant umgeben, unentichloffen bin und ber rathichlagte, bis ber gunftigfte Moment verftrichen war; endlich fandte er bie Divifion Friant Der gur Bulfe. Durch feine, bier querft gezeigte, Unentichloffenbeit hatte er über eine halbe Stunde verloren, und bag ein folder, wenn auch fleiner Beitraum manchmal febr ichwer in bie Bagichaale ber Enticheibung fallt, ift nur au befannt. Bare Ren bie Sulfe früher zugefommen, fo murbe mabricheinlich Bagawout, welcher, nach Bieberherstellung bes Befechts im Centrum, weiter jog und ben linfen Flugel unterftugte, bieran verhindert worben, und es Beniatowoff gelungen fein, mit bem rechten frangofischen Flugel aus bem Balbe gu bebouchiren, und bie von ben Ruffen auf bem Blachfelbe innegehabte Bofition in Flante und Ruden zu nehmen. Sierdurch mare bas ruffifche Geer mabricheinlich auf bem engen Raum zwischen ber alten Strafe, ber Raloticha, und ber Moofwa aufgerollt und zu einer verzweifelten Flucht gezwungen worben, weil burch folde Weife wie bei Aufterlig, Die Rudzugelinie auf Moshajet verloren ging. - Auf bem linfen, jest von Bagawout befehligten, ruffifchen Flügel leifteten vier, auf einer fleinen Unhohe im Balbe aufgestellten, Weschuge einen fo bedeutenden Widerstand, bag fie bas gange Corps von Boniatowoff aufhielten. Rach bem Berlufte von Gemenofoloe formitte fich bie ruffifche Urmee gleich wieber binter bem Dorfe, und fiellte ihre Artillerie auf einem Plateau, bas Gemenofotoe bominirte, fehr vortheilhaft auf. -Die Berftarfung bes Theils bes Schlachtfelbes gwischen ber Strage nach Mostau und ber großen Batterie burch bas Dftermann'iche Corps und ein Corps Cavallerie, war von Seiten ber Ruffen gut, ba Eugen mit feiner gangen Macht, außer einiger leichten Cavallerie und einer fcmachen Befagung bes Dorfes Borodino, Die Raloticha, wie bereite ermahnt, überfchritten hatte. um fich mit Rapoleone lintem Flügel ju verbinden, und fo einen Angriff auf ben ruffischen rechten und besondere auf die große Batterie zu unternehmen. Den Theil ber Stellung gwijchen Eugen und Rev batten Montbrun und Latour Maubourg inne, folglich befant fich bier, bem gewohnlichen Gebrauche guwiber, die Cavallerie im Centrum und im erften Treffen - also abntid

wie es bei ber Schlacht bei Minben bereits besprochen —, woburch es Raspoleon gelang, diese Baffe, die nicht überall anwendbar ift, auf bem ihr angemeffensten Terrain zu benuten, und seine Infanterie auf anderen Bunften mehr zu verftarfen.

Die auf bem linken Ufer ber Kalotscha, gegen die von Eugen in und bei Borodino zurückgelassenen Truppen ausgestellte Division Duwaros's, war für Kutusof, so gering auch der Ersolg war, vortheilhaft und hätte größer werden können, wenn Duwaros, statt zurückzugehen — weil er die Quarrees nicht sprengen konnte — sich gleich längs der Moskauer Straße auf den Küden des französischen Heeres geworfen, wodurch er die größte Unordnung in den dort besindlichen Troß von Artilleries, Lebensmittels und Gepäck-Transporten gedracht, während sein Rückzug weder so gesährlich, noch so schwierig gewesen wäre. Die Idee Kutusos's — nachdem er alle Verschanzungen versloren, und auf der ganzen Linie, links der großen Batterie dis zur alten Straße von Smolenss, zurückgedrängt war — einen krästigen Angriss gegen das, nur aus Cavallerie bestehende französische Centrum, zu richten, war sehr lobenswerth, und konnte gewiß vom besten Ersolge sein, wenn das Centrum duchbrochen wurde; doch mußte diese große Bewegung weit schneller ausgesichtt, und von der Artillerie vor der Front gehörig unterstüßt werden.

Die Franzosen, und namentlich ber Artillerie Gen.-Lieutenant Graf Sorbier, ber bie Barbe Artillerie fommanbirte, hatten jedoch bies Borhaben fruh genug bemerft, um fonell 80 Befchute und ihre, noch nicht im Befecht gewesene, Infanterie ber Garbe herbeizuholen, und erwarteten beshalb bie langfam amudenben Ruffen nicht nur ruhig, sondern brachten auch schon auf weiter Entfernung, von bem heftigften Artilleriefeuer getroffen, welches je Truppen auszufteben gehabt haben, bie fehr bebeutenben feinblichen Infanteriemaffen jum Schwanfen, obgleich die ruffische Cavallerie mehrmals auf die frangofischen Batterien einhieb, und fogar einige nahm, welche jedoch von der französischen Cavallerie gleich wieder weggenommen wurden. Die, hierdurch veranlaßten, ungeheuren Berlufte, waren ber triftige Grund, daß diese furchtbare Infanteries Raffe langfamer vorrückte, bann anhielt, und als nun balb nachher Unordnung einris, fich, burch ihre Artillerie und Cavallerie gebedt, jurud jog. ber Erfolg eines recht gut berechneten Unternehmens, welchem ber Sieg hatte m Theil werben muffen, und bas nur an ber Langfamfeit ber Ausführung Scheiterte.

Die Erschöpfung ber Truppen machte ber Schlacht ein Enbe, obgleich bie Ranonabe noch bis jur Nacht fortbauerte. Die Truppen bivouaquirten einander gegenüber. Dehr als 7(),000 Menschen wurden auf beiben Seiten theils getobtet, theils verwundet, unter benen ungefähr 40 Generale waren.

Die Ruffen verloren mehr Tobte als die Franzosen; ihre Infanterie litt verhältnismäßig mehr als ihre Cavallerie, mahrend bei der französischen Armee bas Gegentheil stattfand. Man nahm sich gegenseitig einige Feldgeschüße, die Birije, Chladren und Belagerungen.

Frangosen aber außerbem 21 Positionsgeschute aus ber großen Batterie, als biese ersturmt wurde. Unstreitig war bies eine ber blutigsten aller Schlachten seit Erfindung bes Schiespulvers und ber Anwendung ber Feldgeschute.

Rutufof, anfange entichloffen bas Gefecht am nachften Morgen wieber aufzunehmen, zog fich, von bem Buftanbe feines Deeres unterrichtet, mabrent ber Nacht zurud, und vereitelte hierburch ben Bian Rapoleons, welcher bie

gangliche Auflojung ber ruffischen Urmee beabsichtigte.

Es ift nicht zu leugnen, bag ber Erfolg ber Schlacht bei Borobino fur Die Frangofen viel bedeutenber gemejen mare, wenn fich nicht napoleon mab rend berfelben 3/1 Stunden vom Schlachtfelbe entfernt befunden, woburch alle ju treffenden Anordnungen, bei welchen er überbies eine, bei ihm nie juvot bemerfte, Unentichloffenheit zeigte, bebeutend verzögert wurden. Ramentlich war bies ber Sall bei ber Abjendung ber Divifion Friant gur Unterftubung Reb's. Schon am Mittage war bie Schlacht fur bie Frangofen gewonnen, und ber Gieg mare noch glangender gewesen, wenn napoleon bie Barte, welche gar nicht in's Wefecht gefommen, auf ben Bunct wo Ren focht, ober auf bas Centrum, zwifden Gemenofotoe und ber großen Batterie, batte vorgeben laffen, woburch es ber frangofischen Cavallerie moglich geworben mare, in ber Ebene zu beploviren und ben Gieg zu verfolgen. Die Aufstellung ber Cavallerie in einer Menge bicht aufgeschloffener Treffen binter ben fampfenben Truppen war fehr fehlerhaft, mas ichon burch ben ungeheueren Berluft binlanalid bewiefen wurde, ben biefe Baffe burch bas ruffifche Befchusjener erlitt. Uebrigens mare biefe Schlacht boch mohl noch erfolgreicher fur bie Frangofen gewesen, wenn nicht mehrere ihrer Batterien, gerabe im entscheis benbften Momente, ihr Feuer wegen Mangel an Munition batten ichwachen, ober gar einstellen muffen, welcher Fall wiederum barauf binweift, von welcher Wichtigfeit es ift, fparfam mit ber Munition gu verfahren.

Der Entschluß welchen Rutusof faßte, die Franzosen in einer Defensivftellung zu erwarten, war von Hause aus tabelnswerth, obgleich die zu biesem Zwede genommene Bosition gut war. Die Aenberungen, welche er in seinen ursprünglichen Anordnungen zu Ansang ber Schlacht traf, waren burch die Rothwendigkeit vorgeschrieben, wurden aber, obgleich gut berechnet, zu langsam ausgesührt. Die Russen wären übrigens total geschlagen worden, wenn Bagration nicht die Redans mit so großer Hartnäckigfeit vertheidigt hätte.

## Die Schlacht bei Groß : Görichen am 2. Dai 1813.

Es war nach bem Feldzuge in Rußland leicht vorauszusehen, baß Tachsen ber Schauplag bes neuen Rampses sein wurde. Die Russen, bis über die Elbe vorgerückt, waren durch den Winterseldzug und weite Marsche, sowie durch zurückgelassene Belagerungscorps, geschwächt; dursten also nicht wagen, Ströme im Rücken zu lassen, welche sie nicht im Besit hatten; außerstem war es angemessen, die Berstärfungen aus Rußland, und die welche Breußen ausbot, abzuwarten. Die Franzosen hingegen eilten ein Land zu grwinnen, durch bessen Beschung sie einen nicht unbedeutenden Allierten, und wiche Hülfsquellen zu erhalten hofften. Der Bicekönig von Italien hatte bei Magbeburg die Trümmer der, aus Rußland zurückgesehrten, Armee gesammelt, und Berstärfungen aus Frankreich an sich gezogen. General v. Bulow wurde ihm entgegengestellt, als die Hauptarmee nach der Gegend von Chemnis und Altendurg, und die Generale v. York und v. Winzsingerode nach der Begend um Leipzig abmarschirt waren.

Rev erichien am 18. April in ber Gegend von Erfurt; Die frangofische Sanptarmee rudte über Gisenach an, und ber Bicefonig fam, burch Die Beg-

nahme von Merjeburg, mit Napoleon in Berbindung.

Die ganze russische Preußische Armee machte am 28.—29. eine Bewegung gegen Leipzig. General Landsop, welcher mit einem Cavallerie-Detaschement bei Beißensels stand, wurde am 30. dis über die Rippach zurückgebeängt; Binzingerode erhielt Besehl von Lügen vorzugehen, und des Feindes Bewegung m beobachten. Am 1. Mai erzwang der Bortrad der Franzosen, die Division Soudam (sie war in 4 große Quarrees sormirt, jedes zu 4 Bataillone, mit Lanonen in den Intervallen), den Uebergang über die Rippach, — wobei der Warschall im Gesecht blied — und solgte dem General Winzingerode bis in die Gegend von Starsiedel. Jeht war es flar, daß die ganze französische kimme ihre Richtung auf Leipzig nahm. Wittgenstein saßte daher den Entsichlis links abzumarschiren, um des Feindes rechten Flügel zu gewinnen, und den auf dem Warsche anzugreisen.

Die ruffischen und preußischen Truppen hatten, in bem Feldzuge bes berigen Jahres, Gelegenheit gehabt Kriegsersahrungen zu sammeln, und alle waren begierig fich zu rachen. Das unter bem General v. Blücher stehenbe beres bestand aus geübten und wohldisciplinirten Soldaten, und war mit Officieren versehen, die schon frühere Kriege mitgemacht hatten. Die Franzosen

bingegen bestanden beinahe gang aus Conferibirten, und waren

bas III. Corps aus 5 Divistonen,

" VI. " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1 " " 1

alfo im Bangen aus- 11 Divifionen zusammengefest.

Nach ben Liften war ber Effective Stand einer Division in biefer Periode 8600—8700 Mann, und unter ben Baffen 7700 Mann, incl. ber Officiere, folglich zusammen 84,700 Mann; ein Bataillon fam also an biesem Tage in ber Starfe von 600—750 Mann zum Gesecht. In ber Nähe des Schlachtselbes standen, ohne jedoch Theil an der Schlacht zu nehmen,

bas XII. Corps mit 5 Divifionen,

" V. " 3 "

in Summa 8 Divistonen mit zusammen 59,800 Mann.

Die Starte ber ruffischen und preußischen Truppen in ber Schlacht war folgende:

In ber Mahe bes Schlachtfelbes befand fich noch:

General Mitoradowisch mit . . . 11,559 Mann, General Rleift mit . . . . . . 5,000 "

alfo beibe zusammen mit 16,559 Mann.

Außerbem hatten bie Allifrten eine zahlreiche Cavallerie, die, mit Inbegriff ber leichten Truppen, auf 25,000 Mann berechnet wurde. Sie entschlossen sich baber, wenn auch schwächer, — benn sie konnten nur 50,000 Mann Infanterie ben seinblichen 90,000 Mann entgegenstellen —, auf die Erfahrung ihrer Truppen bauend, eine Schlacht zu liefern.

Das Terrain, worauf sich die beiden Armeen begegneten, ist sanst wellenformig, und wird gegen Lügen hin fast gang eben. Die bebeutendste Hohe ist der Monarchenhügel, eine Viertelftunde sublich von Groß-Görschen, also benannt, weil die Monarchen zu Ansange der Schlacht diese Hohe zu ihrem Standpuncte gewählt hatten. Bon hier aus kann man die ganze flache Gegend, dis gegen Leipzig und Mersedurg hin, übersehen, und hier sieht auch das dem Andenkn dieser Schlacht gewidmete Denkmal. Zwischen Rahna und Starssebel besindet sich ein flacher, etwas sumpfiger, Grund, wo in der nassen Jahreszeit sich das Waster, einen furzen Johlweg bei Starssebel ausgenommen, mit seber Wasse überall zu passiren ist. Nörtlich, und parallel mit diesem Grunde, läuft ein flacher Landrüssen, während das Terrain westlich nach dem Grundbach, und östlich

nach ber Elster abfällt. Der Floßgraben, welcher sich auf ber Oftseite besindet, verdankt seine Entstehung ber Holzstöße; er ist überall zu durchwaten, hat jeboch kellenweise sehr keile 6—10 und mehr Fuß hohe Ufer, welche der seien Bewegung der Cavallerie und des Geschützes hinderlich, solche auf die gewöhnlichen Uebergangspuncte beschränken muß. Die User besselben sind mit Kirsch und andern Bäumen bepflanzt, deren Laub die freie Umsicht hindert, ohne daß sie sonst einige Deckung gewähren.

Iwischen ben Dörfern Rahna, Görschen und Raja find meist nur Wiesen, bie mit Graben burchschnitten, und zum Theil mit Buschen und jungem Holz besetht find. Die Straße von Groß-Görschen nach Lüßen hat bei Raja zu beiden Seiten Graben, welche ba, wo sie in Bertiefungen laufen, naß sind. Uebrigens ist die Gegend reich an Hohlwegen, welche die Bewegungen bes Geschützes und ber Cavallerie erschweren. Die Haufer in den Dörfern sind aus Fachwert und Lehm erbaut; die Berzäunungen bestehen aus Hecken und Lehmwanden.

In der Racht vom 1. zum 2. Mai brach die Armee in 2 Kolonnen auf; yorf auf der großen Straße über Audigast nach Pegau, die russische Division Berg folgte in der Richtung von Döblen; Blücher ging über Rötha nach Storkwis, unterhalb Pegau, um dort über die Elster zu gehen; er sollte die 1., und York die 2. Linie formiren, die Cavallerie sich auf dem linken Flügel aussteiten, und der Straße nach Weißensels sich bemächtigen, Winzingerode, von dem 3 Bataillone, 1 leichte Batterie, und 1 Regiment Kosaken, den llebergang zu decken, bei Zwenkau bleiben sollte, nebst der Hauptarmee, welche auf Großsch marschirte, die Reserve bilden.

Bei Audigaft fließen die beiben Haupt - Rolonnen auf einander, und es entftand hierdurch ein Kreuzen und eine unerwartete Berzögerung.

Bei Stordwis ging nun bie niederschlesische Brigade über die Elster, und nach ihr bie Division Berg; bie übrigen Truppen schlugen sammtlich ben Weg auf Begau ein.

Rurg vor Begau befilirten biese Truppen vor beiben Monarchen vorbei, und marschirten jenseits bes Floßgrabens zwischen Werben und Domsen burch einen Höhenzug gebeckt auf; die Artillerie vor ber Front, die ben Brischen zugetheilte Cavallerie ruchwarts.

Eine Escabron ber Garbe bu Corps, unter Rittmeister v. Zollikofer, tabte zur Recognoscirung vor, und entbeckte auf ber Straße nach Leipzig marichirende Kolonnen. Bor Görschen war ein Lager sichtbar, in welchem die Division Souham stand, ohne Posten ausgestellt zu haben.

Die französische Armee war zersplittert; 4 Divisionen bes III. Gorps zwischen Starsiedel und Görschen; die 5. Division dieses Corps, Marchand, auf tem Marsche nach Leipzig; die Garben zum Theil schon bei Lügen, und auf tem Marsche dahin; das VI. Corps bei Poserna aufgestellt; das IV. auf dem Marsche dahin von Stößen; das XII. in der Gegend von Naumburg;

bas V. von Merfeburg gegen Leipzig vorrüdent; bas XI., umweit Marframftabt, marichirte bis Schonau. Bemerfenswerth war hierbei, bag die frangoniche Armee meiftens in großen, aus mehreren Bataillons bestehenden, hinten offenen Quarrees marichirte.

General Graf Wittgenstein hielt bie sichtbaren feinblichen Truppen in ben Dörfern fur bes Feindes Avantgarde, bessen Gros bei Lügen sei, und gab bemgemäß ben Besehl, Groß. Görschen und Rahna zu nehmen, dann gegen bes Feindes rechte Flanke vorzugehen, und die Straße nach Beißensels zu gewinnen; letteres wurde bem General von Binzingerode aufgetragen. Die preußische Cavallerie sollte auf dem linken Flügel gegen Rahna vorrücken, um dem sich etwa aus Groß-Görschen zurückziehenden Feind in die Flanke zu fallen.

Die preußische Insanterie rudte in zwei Treffen zum Angriff vor; 3 Bataillone bes Colberg'schen Regiments folgten ale Unterftühung; bie Cavallerie, unter bem Oberst von Dolff's, in einem Treffen vor bem linken Flügel, rudwarts, zur linken berselben, bie russische; bahinter beren Infanterie in Kolonnen.

Die frangofische Divifion Couham, nebst einer Cavallerie Brigate, ftant in und vor Groß-Görschen, Die von Brennier bei Raja, Girard bei Starfiebel, und Riccard binter Raja in Reserve.

Das Gefecht wurde Mittags gegen 12 Uhr burch eine rustische 12 pfündige Kußbatterie, welche vor der Intervalle, und eine preußische Spfündige, (Mandelsloh,) welche auf dem rechten Flügel der (Zietenschen) Brigaden ausgestellt war, eröffnet. Es währte lange ehe das Feuer durch 2, bei Groß-Görschen stehende, Batterien auf 1100 Schritt beantwortet wurde, die aber bald mit einem Verlust von 3 demontirten Geschüßen sich zurücksiehen mußten, weil eine preußische reitende Batterie (Nr. 3) ihnen in die rechte Flanke, obgleich auf 16—1800 Schritt Entsernung, ausgesahren war; außerdem war hier auch die reitende Garbebatterie Nr. 4 einige Augenblicke in Thätigkeit.

Napoleon horte bie Kanonabe, die ihm unerwartet fam, bei Litzen; er sprengte hierher und birigirte ben Bicefonig, und die Division Marchand, nach bem Schlachtfelbe; bas VI. Corps sollte von Poserna ben rechten Flügel ber Schlachtlinie einnehmen, bas IV. bagegen grabe in die linke Flanke ber Allierten wirken.

Groß. Görschen wurde, burch bie vorgerudte Brigade Alur, im raschen Anlauf genommen, und die Division Souham zurückgeworsen. Die Reserves Cavallerie machte gegen Starstebel auf 3 Bataillone, und einige Cavallerie, einen glücklichen Angriff, wo der Prinz Wilhelm von Preußen sich an die Spige bes, auf bem außersten linken Flügel besindlichen, brandenburgischen Kurasser-Regiments seste, in die erste seindliche Masse einhieb, dieselbe in das Dorf hinein trieb, aber von 2 Batterien der Division Girard, von der Höhe hinter Starsiedel, beschoffen wurde.

Die Dorfer Rahna und Klein-Görschen wurden ebenfalls genommen, ehe die Division Souham burch Girard und Brennier unterflügt wurde.

Es ward gemelbet, daß gegen den linken Flügel, das VI. feindliche Armee-Corps in Anmarsch entdeckt ware, und bies verursachte, daß General v. Winzingerode mit der ganzen Cavallerie gegen Kölzen vorgeschoben wurde, um ben linken Flügel zu verlängern. Der Feind nahm seine Richtung auf Starsiedel, wobei es vortheilhaft gewesen ware, noch vor dessen Ankunft, dieses Dorf zu nehmen und zu besehen. Die Division Berg marschirte auch dahin, erhielt aber Besehl, wieder auf den vorigen Plat zurückzusehren.

auch bahin, erhielt aber Befehl, wieder auf ben vorigen Plat zuruchzufehren. Bom Feinde ruckte die Division Compans, von dem VI. Corps, in die Linie bei Starstedel; vom IV. war die Division Morand angesommen, und nahm ihre Richtung auf Sessen, Stoschwitz und Poserna, in die linke Flanke bes General von Winzingerode, welcher diesseits des Baches Batterien dagegen ausstude.

Rahna und Rlein Sorschen wurden burch die Divisionen Girard und Brennier wieder genommen; so erhielt sich also bas Gesecht bei und zwischen biesen Dorfern. Der Major von Blod nahm mit dem Garde-Füstlier-Bataillon Kaja, woran bes Feindes linker Flügel lehnte, und beunruhigte die seindlichen Raffen durch Tiraillieurseuer; um diesem zu entgehen, ward das Dorf angesgriffen, das Bataillon zog sich rechts an den Floßgraben zurud, und setzte das Gesecht fort.

Sier zwischen biesen Dorfern hatte sich bas Gefecht concentrirt, und beibe Theile brachten ftete neue Rrafte ins Feuer.

Die Divifion Riccard verftarfte die frangofische Linie, und die Alliirten jogen bie Divifion Berg herbei.

Das Terrain war so burchschnitten, bag bie Truppen nur immer Batails lonsweise ind Gesecht geführt werden konnten, die sich dann gewöhnlich in Tirailleurs auflösten und nach einem ungeheuren Berluste zurückgenommen werden mußten, um anderen Plat zu machen, wodurch also ein stetes hins und herwogen entstand.

Die Franzosen hatten eine Batterie zwischen Rahna und Starfiebel auf einer Anhöhe fehr gut placirt, weil bieselbe ben ganzen Raum zwischen ben Dörfern Raja, Rahna und Görschen bestrich; eine russische Batterie stand dagegen weniger vortheilhaft an ter Bindmuhle bei Groß-Görschen, unter Deckung eines Cavallerie-Regiments, ausgestellt.

Der General von Blucher war verwundet, ftatt seiner hatte der General Port ben Oberbesehl über die preußischen Truppen erhalten, boch verließ der enfere das Schlachtseld keinesweges.

Auf bem linken Flügel rudte bie Brigabe Horn gegen Rahna vor; Oberste lieutenant Steinmet folgte als Reserve, und stellte fich in die Zwischenraume zwischen ber Infanterie und Cavallerie bes linken Flügels, seine Batterien

vor ber Front. Das Dorf wurde abermals genommen; bie Egvallerie rudte jur Unterftützung gegen bie feindlichen Infanterie-Massen vor, und machte verschiedene Angriffe, benen aber bie früher genannte feindliche Cavalleriebrigate Schranken sette.

Die seindlichen Insanteriemaffen brangen, burch und neben Starfiedet, gegen die preußische Cavallerie vor, welche durch bas heftige feindliche Urtilleriesfeuer genothigt, sich nach einem rudwarts gelegenen Grunde zurud zu ziehen, boch, burch 2 ruffische Batterien verstärft, ein Uebergewicht an Geschügen erlangte, welchem die Franzosen wieder weichen mußten.

Die preußische Cavalterie ftand mehrere Stunden lang im heftigen Kanonenfeuer, und erlitt bedeutenden Berluft.

Auf bem rechten Flügel wurde Kaja und die nebenliegende Hohe von ben Preußen genommen; Napoleon erfannte die Gefahr, die mit dem Verlust dieses Punctes, der die ganze Schlachtlinie beherrschte, für ihn entstand; er rückte daher mit der Garde, und zwar 16 Bataillone der jungen Garde, in vier große Quarrees formirt, von 6 Bataillone alter Garde und der Garde Cavallerie unterstüht, gegen Kaja und die daneben liegende Höhe vor, gab aber zugleich den Generalen Dulaulon und Drouet Beschl, eine Batterie von 60 Geschüßen der sämmtlichen Garde-Artillerie zu formiren, und die preußischen und russischen Massen zu beschießen. Die Division Bonnet vom VI. Corps mußte bei Starsiedel in die Schlachtlinie einrücken, und die Division Morand vom IV. sollte von Poserna herüber gezogen werden, um sich dem rechten Flügel anzuschließen.

Der General Winzingerobe suchte durch Cavallerieangriffe biesen Marsch zu verzögern, und seine Infanterie rückte, unter dem Prinzen von Württemberg, gegen Rahna und Klein-Görschen vor. — Dieser hatte schon früher den Besehl erhalten bei Eisdorf über den Floßgraben zu gehen, und Kaja im Rücken des Feindes anzugreisen; auch einige Cavallerie war herübergegangen, und kam eben zurückgesprengt, nachdem sie mit Berlust einige Angriffe versucht hatte. Die Ankunst des Viceknigs mit dem XI. Corps vereitelte diese Bewegung, da er sich gegen die linke Flanke der Alliirten entwickelte, und die Russen mußten sich darauf beschränken, dem Feinde das Debouchiren durch heftiges Infanterieseuer zu wehren.

Die Division Fressinet griff Ciedorf an; 3 Batterien, (2 rechte und 1 lints von Cieborf,) unterftugten ben Angriff. Die Division Marchand ward von Meuchen gegen Klein-Gorschen in Bewegung gesen; 10 Geschüge bieser Division fuhren am Fuße ber Sohe gegen Klein-Gorschen auf.

Bahrend biefer Zeit hatten die Frangosen auf ihrem rechten Flügel und im Centrum ihre Streitfrafte concentrirt; die große Batterie zwischen Raja und Starfiedel unterhielt ein wirffames Feuer; Napoleon wollte also hier eine Entscheidung erzwingen. Bor Rahna war Horn nicht ftarf genug, um fich auf ber Hohe zu behaupten, mußte sich also auf die Bertheibigung bes Dorfes beschränken. Kaja wurde wieder genommen; sammtliche Truppen, außer die russischen Garben, ftanden im Gefecht und erhielten Besehl vorzurucken; die Kurassiere gingen auf den linken Flügel, wo ihre Batterie das Feuer verstärkte, während 14 Bataillone rechts von Groß. Görschen ausgestellt wurden.

Der Feind nahm mit dem VI. Corps und Unterstützung des Geschützes, Rahna; die Division Marchand drängte über den Floßgraben, und hatte schon einen Theil von Klein-Görschen im Besth, als die Alliirten noch vorwärts mit den französischen Garden im Gesecht waren; endlich mußte auch dies Dorf aufgegeben werden. Die Racht war jett hereingebrochen und noch behaupteten die Allierten Groß-Görschen, hinter dem sich die Truppen sammelten, während die russischen Garden den Rüczug becten. Die Franzosen standen, von Kipen über Cisdorf, Klein-Görschen, Rahna, Starsiedel, Kölzen, die Pobles; die Allierten hinter Groß-Görschen concentriet, die Cavallerie theils auf dem rechten, theils auf dem linken Flügel.

Eine feinbliche Abtheilung brang zwischen Rahna und Starfiebel auf bie Brigabe Steinmet, welche bie Gewehre zusammengeset hatte, wurde aber balb zurudgewiesen.

9 Schwabronen machten einen Rachtangriff, welcher aber keinen glanzenden Erfolg hatte; benn, abgesehen bavon, baß ihn ber Feind burch bas Geraffel ju früh entbeckte, war berfelbe auch mit zu geringen Kräften unternommen, verlor zu balb in ber Dunkelheit die Richtung, und gerieth gleich anfangs in einen breiten und tiefen Hohlweg.

Rachbem wir fo ben Lauf ber Schlacht verfolgt, mogen noch einige Bemerkungen über bie Stellung, welche bie Preußen und Franzosen zu berselben eingenommen, hier ihren Plat finben.

#### A. Die Breußen.

- 1) Die Schlacht wurde burch bas Kreuzen ber Kolonnen um 6 Stunden verzögert, ber Feind also nicht im Bivouak überrascht, was geschehen wäre, wenn es bes Morgens stattfand; benn bann konnten die Alliirten um diese Zeit schon völlig vereint bei Pegau stehen, mahrend auf jene Weise der Feind Zeit gewann, sich zu sammeln.
- 2) Die zahlreiche, weit überlegene Cavallerie und reitende Artillerie follte wu großen Unternehmungen gebraucht werden; doch wurde dieser, in der Disposition ausgesprochenen, Idee gleich vom ersten Augenblicke an und der Entscheidung des Tages also schon im Anfange der Schlacht entgegengehandelt. Dazu ist es, bei der großen Starke an Cavallerie unbegreislich, daß man sich nicht eine bessere Kenntniß vom Feinde und dessen Stellung verschafft hatte; erft an demselben Morgen wurde eine Recognoscirung vorgenommen, und zwar nur durch eine Escadron.

Da tie Allieren Ansangs tie llebermacht hatten, mußten fie fich nicht auf einzelne, zu nichts führente, Dorfgesechte einlaffen, sonbern mit bem Gangen barauf losgeben, zwischen ben Dorfern burch.

Die Cavallerie hatte von ter feindlichen nichts zu fürchten; fie mußte fich baber mit ibrer Artillerie auf tie feindlichen Kolonnen werfen, biefe ver wirren und ibre Ankunft auf tem Schlachtfelbe verzögern.

Die Cavallerie hielt unnug binter ihrer Artillerie und ließ fich ohne 3weck beschießen, ftatt burch bie Dörfer zu geben und bem Feind in die Flank zu fallen; benn bei einem raschen kräftigen Angriff waren die Franzosen theil weise geschlagen worben, ebe fie sich concentriren konnten.

- 3) Der Gebrauch ber Artillerie gegen Groß : Görschen war gut, besonbert bie Flankenstellung ber reitenben Batterien subwestlich von Groß Görschen; obgleich bieselbe zu entfernt war, zeigte ber Erfolg boch ihre Wirkung.
- 4) Die preußische Artillerie hatte in tieser Schlacht, nach ihrer neuen Organisation, die erften Proben ihres Buftandes abzulegen, deffen tactische Berhältnisse noch in ber Entwidelung begriffen waren. Die Stelle ber bisher gebräuchlich gewesenen Regimentsartillerie hatte eine neue Form angenommen; im Ganzen war tas Berhältniß ber Artillerie in ber Schlacht zu ben übrigen Wassen zahlreich, da saft 6 Geschüße auf 1000 Mann gerechnet werben konnten.
- 5) Die Batterien wurden ben Brigaben und ber Reserve-Cavallerie überwiesen, baher war feine Reserve-Artillerie vorhanden und nur eine, beim Corps von Jorf und Blücher eingetheilte 12 Pfünder-Batterie, bas einzige im Kampse befindliche schwere preußische Geschüß, zu obigem Zwecke verwendbar.
- 6) Die Batterien ber Brigaben blieben bei biefen ungetrennt, und begleiteten fie felbst ind fleine Gewehrseuer, wo fie, wie die Regimentsartillerie ber fruhem Zeit, ihre Ausbauer unter empfindlichen Berluften bewährten.
- 7) Die reitende Artillerie wurde in der Schlacht wie Fußartillerie gebraucht, b. h. in der Front vorgeschickt und ohne mit der Cavallerie zu manoeuveriren, als Positionsgeschütz aufgefahren; nur mit dem Unterschiede, daß sie ihre Bewegungen im Galopp aussührte. Die Fußartillerie wandte, zu deren beschleunigter Ausstührung, das Aussigen ihrer Mannschaften auf der Prope und den Handpferden zum ersten male in der noch jest gebräuchlichen Borsschift an.
- 8) Die Brigade Klur begann mit ihrer Batterie ben Angriff auf Groß-Görschen; die andern Brigaden folgten mit ihrer Artillerie bald nach. Sie hatten ihre Munition zu fruh verschossen und wurden zum Theil im Gesechte durch das russische Geschut verstärft, oder durch andere Batterien abgelöst, bei benen der gleiche Fehler der Zersplitterung der Kräfte und des Munitionsmangels stattsand.
- 9) Die Artillerie führte feine einzige combinirte Bewegung aus. Eine preußische Fuß-Batterie hatte gegen Abend ein glanzendes Gefecht zwischen Rahna und Kaja; nahm ungeachtet des heftigen feindlichen Feuers, dort eine

sanfte Anhöhe ein, propte ohne Berluft im kleinen Gewehrfeuer ab unb brachte mit zweilothigen Kartatichen eine große Birtung hervor. Sie zählte nur 5 Geschüge und hatte, wenn hier eine zahlreiche Artillerie vorhanden gewesen, vielleicht sehr große Bortheile erkampfen können.

- 10) Im Befige ber Dörfer und einer neuen Position, war Kaja ber Entscheibungspunkt. Die zerstreut placirten Batterien vermochten ber seindlichen 60 Geschüge ftarken, Garbeartillerie nicht Widerstand zu leisten und hatten hier burch die russische, bei Eisborf stehenbe, Reserve-Artillerie unterstützt werden muffen.
- 11) Die Umgehung bes rechten Flügels ber Berbundeten bei Eisborf burch ben Bicefonig entschied, wie einst Pappenheim auf bemfelben Puntte, bie Schlacht.
- 12) Bortheilhaft ware es gewesen gleich Anfangs Starfiebel burch Infantie zu nehmen, und zu besetzen; ber Feind konnte alsbann vielleicht seine große Batterie nicht auf der Hohe formiren und der Anhalt seines rechten klügels ging verloren, auch hatte der Besitz bes Dorfes auch der Allierten Cavallerie das Durchgehen erleichtert.
- 13) Der nächtliche Cavallerie-Angriff ware vielleicht mit bem glanzenbsten Erfolg getront gewesen, wenn bazu bie ganze Cavallerie verwendet worden ware; ebenso hatte die einzuschlagende Richtung genau untersucht werden muffen.
- 14) Satte bie Brigabe Steinmet nur einige Boften ausgestellt, fo fonnte fie burch ben Feind nicht beunruhigt werben.

#### B. Die Frangofen.

Es war eine große Sorglosigkeit von ben Franzosen, daß sie keine Posten ausgeset, ba sich boch eine Cavalleriebrigabe bei ber Division Souham befand, sie daher leicht Gefahr laufen konnten in die größte Unordnung gebracht zu werden.

Das Auffahren ber Batterie bei Starsiedel auf ber Hohe war gut und ihr Stand zweckmäßig. Wenn feinbliche Tirailleurs bie Hohlwege von Großs-Börschen befest hatten, konnte vielleicht die Flankenaufftellung der preußischen mitenden Batterie in Sudwesten von Großs-Görschen nicht stattfinden.

Roch vortheilhafter war bie Aufstellung ber Batterie zwischen Rahna und Starfiebel, welche bas Terrain zwischen Rahna, Raja und Klein-Görschen bestrich.

Die formirte große Batterie brachte ben Alliirten außerorbentlichen Berluft bei. Die 3 Batterien neben Gisborf, um ber Divifion Freffinet ben Uebergang pu erleichtern, waren gut aufgestellt, und erfullten ihren 3wed.

Die Aufftellung ber 10 Geschütze am Fuße ber Sohe gegen Klein-Görschen, scheint nicht zwedmäßig, weil sie zu weit zurud und bie eigenen Truppen selbst bavor waren.

## Die Schlacht bei Bausen am 21. Mai 1813.

Die allitrte Annee fant nich noch vom Tage ber Schlacht von GroßGerichen in rudgangiger Bewegung, als bie Monarchen bie Gegend von Baugen zu einem neuen Schlachtfelte erfahen, um sowohl biefer Annaherung, an bie eigenen, noch rudmarts benntlichen, Streitfrafte nicht ben Anschein einer Flucht zu geben, als auch bas noch neutrale Defterreich in seinem Enrichtune, ben allitren Matten beizuweren, zu fraftigen und es überbies bem Geifte ber Truvben entwerchent war, von neuem bas Schichfal einer Schlacht zu magen.

Das Terrain, me bie Schlacht fauffinden follte, batte eine Ausbehnung von 3 Meilen. Die bedeutenten Boben, auf benen ber, aus Ruffen bestehenbe linke Flügel aufgestellt mar, fint bie lesten Abfalle bes Laufiper Gebirges; fie fint mehrentheils auf ihren Girfein mit Fichten und Tannen bewachsen und von mehreren Ibalern burdichnitten. Ben bem Fuß biefer Hohen bis jur Spree bat bas Terrain nur eine unmerkliche Reigung, mit leichten wellensfermigen Aufwürfen, beren bebeutenbiter fich bei Klein-Jenfwig erhebt. Er enthält eine alte Berichanzung und beberricht bie gange Gene bis nach ber Spree bin: bie Hügelgruppe imischen Kredwig unt ber Spree besteht beinahe nur aus felfigen Spigen.

Die Wege fint größtentbeile feinigt unt fantig: ausgenommen bie beiben großen Strafen nach Goras unt Lobau, welche bie Overationelinie ber vreußischen unt ruffichen Armes geworden maren. Die Bache fint tief eins geschnitten unt baben feine Ufer. Der Biblauer Bach, ber von bem Dorfe gleichen Ramene berabflieft burdichnitter bie Stellung, einmal zwischen Riften unt Baschis unt bann bei Krochnis worauf er bei Gleina abermale ben außerften rechten Flügel berührt

Bis nad Debna lauft bie Sprie im einem niefen unt fiellen Grunte; von ta, bie Rieter Guifau enveitert fim bas Ibal unt entbalt Wiesen und Biebweiten: bit tiefem Dorfe aber bat fich ber flus gwifden 2 fielsen binburchs gearbeitet — an tem Gonlobe ober Zifchberg links unt bem Bolauer Berg rechts — tie nur 50 flus von einander fieben und siet bann seinen Lauf in meraftigen Biefen fort. In biefem Dite ift seine sonft sehr veränderliche Tiefe außerft beteutent: sone Breite varier imischen 40 bis 80 fluß. In Baugen ift ber fluß mir feinermen Brilden bebedt: zu Rieber-Guifau und Maifig liegen beiberrt. Die fierer Spree, welche ben fluß bei Rieber-Guifau verläßt, um fic unterfalle Kirz wieber mit ibm zu vereinigen, ift nur ein Graben, bei per Empferung ber Wieben und um einige Rüblen zu treiben, gese ben ift.

Die Greibre ift reid an Doden, melde jur fielderei bienen unt baber nat ten Betafforffen, balt ibgelaffen unt befaer, balt mir Baffer angefüllt

find; aber selbst diejenigen, welche abgelassen sind können nicht als ganz woden gelten, da sie den Bewegungen der Truppen noch viele Schwierigkeiten entgegensehen; besonders zu Pliekowis und Doberschüt, wo das Wasser, hier die Czertonne genannt, langs den Dammen hinstließt. Die Stadt Bauben liegt auf dem rechten User der Spree auf einem Felsen, 60 Fuß über dem Basserspiegel und hat eine Mauer mit runden Thurmen, wie alle nach alter Art gedauten Städte; doch, auf allen Seiten überhöht, kann sie daher nicht lange gegen einen ernsten Angriff vertheidigt werden, während ihr Schloß, Ortendurg genannt, auf einem keilen Kelsen steht.

Die erfte Unficht ber verbundeten Souveraine war, mit ihren Urmeen eine Stellung hinter ber Spree ju nehmen und Baugen ale Centralpunft befet zu halten; allein nach einer genauern Recognoscirung fand fich, baß tiefe Stellung ju viele ichmache Punfte hatte und es murbe beshalb bie gemahlt, welche bei ber Schlacht ftattfand. Bum Berftandniß ber Bewegungen unb Befechte, welche am Tage vorher ftatt hatten, ift zu bemerken, bag ber linke Blugel, lauter ruffische Truppen, fich von Baschut bis Dehltheuer im Gebirge ausbehnte; ein abgefonbertes Corps unter bem General Emanuel beobachtete tie Spree auf bem äußersten linken Flügel, während der General York, in ber Mitte, mit bem rechten Flügel bei Burschwiß ftanb, mit bem linken an ber Straße nach Beißenberg. Der General Blucher hielt die Rrechviger Sohen befest und ber General Barclay be Tolli war bei Gotta aufgestellt; feine Bortruppen unter dem General Czaplig bei Klir. Die Abtheilungen unter bem General Landfov, und ben Oberften Figner und Prenbel, hatten bas Terrain vor bem rechten Flügel im Auge; bie Garben und Grenabiere ftanben bei Rubichut in Referve.

Bur Vertheidigung ber Spree- Uebergange waren mehrere fleine Corps jowohl vor bem linken, als auch vor bem rechten Flügel vorgeschoben; vor ter Mitte, auf ben Sohen vorwarts Burf, wurde bagu General Rleift mit 6000 Mann Ruffen und Breugen verwendet; Baugen felbft mar befegt und tie Thore verbarrifabirt, boch biefe Aufstellung mar fur bie Bahl ber Truppen, 83,000 Mann auf 3 Meilen, viel zu ausgebehnt; und biefer Umftand wurde bei ber Uebermacht bes Feindes, und bei bem fo burchschnittenen Terrain, welches ber Unterftutung ber gegenseitigen Corps große Schwierigkeiten in ten Beg legte, um so gefahrvoller. Die zur Vertheibigung bes Fluffes vorgeichobenen Truppen waren zur Erfüllung bes vorgesetzten Zwedes zu schwach; he mußten vereinzelt werden und konnten daher nirgends den nöthigen Wiberstand kiften. Auch ftanden die Hauptcorps zu ihrer Unterftugung und Aufnahme ju weit entfernt, weshalb es benn auch geschah, daß die französische Armee, icon am Tage vor ber Schlacht, Die Spree ohne großen Widerstand fand, auf verschiedenen Punkten, oberhalb und unterhalb Baugen, passirte und bieses felbst wie alle an ber Spree gelegene Orte und lebergangspunfte besethe. Befaunt mit dem Terrain und der Stellung des Feindes, ware ein, mit Lagebandend, gegen eines eter mehre fempfrücke Armenerers maernomm concenninter Angriff, bei bem bie Ueberlegenheit im Carallerie mit Bott bennet werden fonnte, vielleicht von wichtigen fielgen geweien. Ran verb dagegen, nachtem bie am Lage juvor jürüdgetrüngern Bertreppen eingege unt zum Theil in Reierse gestellt waren, in der emmal gewählten weitläufi Stellung unt erwarter, üchenten gujes, bie Angeiffe bes feintes.

Die Stellung, welche bie Armeen ber affinen Souveraine in ber R vor der Schlacht und am frühen Morgen einnahmen, foll im Rachfolger angegeben werten; verher aber mige bie Stude ber einzelnen Corps folg

Rechter Flügel. General Barclas te Telli, Ruffiche Truppen.

Die Avantgarte unter Ben. Couplis von 4 Puffe Refafen, 4 Goc. Ubla 4 Bataillone Infanterie unt tie leichte Artillerie-Comp. Rt. 34.

Erneren unter bem General Langeren: 18. Div. Birft Cerbalow 4 Esc., 8 Bat. Inf., 4 Bat. Jager u. leichte Art.-C. Rr. 19. Gen. Jujoro 4 : 4 : : 6 : : : : Rt. Referve Gen. Lieut. Saß 7 Bat. Inf. u. leichte Batterie Rr. 15, 18, 23 u. Summa 4 Bulfs, 12 Esc., 33 Bataillone unt mit ben Batterien 10,000 Da

#### Centrum. Breufifche Eruppen.

### Corps bes Beneral von Blucher:

Brigade Zieten: 7 Esc., 84 Bat., 2 Fußbatt. Ar. 11 u. 13. — 5791 Combattan ... Riúr: 6 ... 71 ... 2 ... Ar. 7 u. 8. 7<u>1</u> =

reitente Batterie Rr. 7. = 6593 Rober: 7 = 10 = Garte-Fußbatt. Rr. 4. } 12pft. Batt. Rr. 3. }

= 6993reit. Batt. Rr. 8 u. 9.

Reserves Cavallerie Oberft v. Dolffe:

22 Ebcatr., reitende Batterie Rr. 4 u. 10. = 3585

Corps tes General von Dorf:

Brigabe Steinmet: 4 Bat. Infanterie, Fußbatterie Rr. 1 Horn: . 3 . **.** 6pfd. Batt. , 2 3pfd. 1 12pfd. Batt.

Reserve - Cavallerie Gen. v. Corswandt:

12 Ebcabr., reitende Batterie Rr. 2 u. 3. = 3790

Corps bes General von Rleift: russische Sager 8 Bataillone

oftpreuß. preuß. Infant. ruff. Cavallerie 4 Escabrons preuß. reitenbe Batt. Rr. 1 und 23 (ruffifch),

Fußbatt. Rr. 3, u. eine ruff. 12pfd. Batt. 9 Escadrons, 124 Bataillone, 4 Batterien =

Gange Starte b.preuß. Truppen 63 Esc., 45 Bat., 20Batt. = 31,552 Comb. u.S.

300 Mann

3000

400

3800

1800

15,700 Mann

5000 Mann

1. Corps General von Berg: 12 Bataill. Infanterie u. 1 Positions-Batterie .

3. Grenadier-Corps General Rajewsty, 24 Bataillone 5. Corps ber Garben General Lavroff, 13

Sa. 40 Escabr., 37 Bataill., 9 Batt.

Detachement bes General Pancqulicgeff:

Kuraffier-Referve, General Umarow.
1. Diviston 20 Escabrons }

2. 20 29 Bofitions = Batterien

Sanze Stärke ber verbundeten Armee:

Beschl bes Generals Barclay be Tolli.

7 Escabrons

| (1 Escabron ber neumärkischen Dragoner).                                                                          |              |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--|
| Detachement bes General Emanuel und Oberft Orloff:<br>Rosaten 5 Bults                                             | 1500<br>700  | \$<br>: |  |
| Detachement bee General Lufoff:<br>1 Infanterie-Bataill., 1 Sager-Bataill. u. 2 leichte Gefchute                  | 600          | ,       |  |
| Detachement des General Lissanewicz: 16 Escadrons                                                                 | 1000         | \$      |  |
| Detachement bes Grafen Orloff-Denisoff: 13 Escabrons 8 Bataill. Infanterie, 1 reitenbe Batterie, bie 3pfb. preuß. | 1100         | \$      |  |
| Fußbatterie Rr. 1                                                                                                 | 1700         | s       |  |
| 8. Corps General-Lieut. Fürst Gorczakoff: 6 Bat. Infanterie, 2 Bat. Iager, reitende Rosaken Bat.                  | 1200         | s       |  |
| Corps bes Grafen St. Priest. 10 JagBat., 16 InfBat., 1 leichte u. 1 Bostions-Batt.                                | <b>550</b> 0 | *       |  |
| 2. Corps Bring Eugen von Burttemberg:<br>6 3agBat., 14 InfBat., 1 leichte u. 1 Bofitions-Batt.                    | 6500         | ,       |  |
| Detachement bes General Milessino: 11 Escabrons Cavallerie                                                        | 600          |         |  |
| Detachement bes General Anorring: 26 Escavions Cavallerie                                                         | 1700         |         |  |
|                                                                                                                   |              |         |  |

Sa. 6 Bulte, 83 Esc., 19 Inger-, 57 Inf. Bat., 76 Batterien 25,600 Mann

10 Pulfs, 198 Escabr., 191 Bataill., 112 Batterien = 82,852 Mann. Den außersten rechten Flügel bilbeten etwa 7 - 8000 Mann, unter bem

Diefer hatte ben Windmuhlenberg von Gleina mit 2 12 pfündigen Batterien befest und seine Bataillone in einer Linie, zwischen Gleina und Malschwis

Referve. Großfürft Conftantin.

entwidelt, welches lettere Dorf von 3 Jager-Regimentern vertheidigt wurde; 2 Cav.-Regimenter standen bahinter zur Unterstügung. Die Avantgarde, unter General Czaplis, stand erst Klir gegenüber, als aber die Franzosen mit bedeutenden Kräften vordrangen, zog sie sich hinter Gotta zurud, auf die dortigen Höhen. Außerdem wurden auch 2 Jäger-Regimenter in das Hölzchen vor bem rechten Klügel geworsen.

Bei alle bem fpringt in bie Augen, bag ber bem General Barclav jur Bertheibigung angewiesene Raum fur bie wenigen Truppen offenbar ju weit

ausgebehnt war.

Die Krectwißer Höhen waren von den Truppen des General von Blucher eingenommen; die Brigade Zieten auf bem rechten Flügel, die von Klur auf dem linken; hinter diesem letzteren die von Röder in Reserve und die Reserve Cavallerie, während das Dorf Plieskowis, unter Major Röder, mit 2 Bataillone besetzt wurde. Das combinirte schlessische Husaren-Regiment und die neumärkischen Dragoner standen rechts von der Brigade Zieten, zur Berbindung mit dem General Barclay de Tolli, in Doberschüß Abtheilungen des 1. schlessischen Regiments und 2 Grenadier-Compagnien unter Major v. Streit.

Kredwiß war vom Major v. Othegraven mit 1 Bataillon besetht, 1 Bataillon jur Unterstüßung stand hinter bem Dorfe; 1 Bataillon war Compagnienweise zur Dedung bes Geschüßes bestimmt, so daß bem Oberst v. Klür nur 4 Bataillone blieben, wovon 3 in erster und bas Grenadier Bataillon in 2. Linie ftanden. Die Brandenburger Dragoner bedten eine Batterie an der Spree, die schlissen Ulanen eine andere auf dem linken Flügel; Purschwitz wurde, unter Major v. Wedell, von 1 Bataillon der freiwilligen Jäger der Garde vertheidigt.

General v. Dorf stand im Centrum der Armee bei Litten; von den 3 versichanzten Batterien auf seiner Front waren die beiden äußersten mit russischem Geschüß besetz, die mittlere mit der halben 12pfündigen preußischen Batterie Ro. 3 und der halben Fußbatterie Ro. 1, der Rest der letztern stand in dem Zwischenraume, links die beiden Fußtler-Bataillone dicht hinter den Batterien. 1 Bataillon war in der Mitte ruchwarts, 1 Füstlier-Bataillon am Eingange von Litten, die reitende Batterie, 1. und 2. Leibhusaren-Regiment vor dem Dorse, das 2. schlessische Husaren-Regiment und eine reitende Batterie rüchwarts am Dorse in Reserve aufgestellt. Die Brigade Steinmetz (rechts) und Horn (links) standen, sede in Kolonnen, hinter den Füstlier-Bataillonen und die Cavallerie in Reserve; die preußische in erster Linie, und 3 russischen Regimenter, die der General Uwarow zur Unterstühung des Generals v. Porsabzegeben hatte, in zweiter. Die reitende Artillerie aus der Reserve war angewiesen, sobald die Schlacht begönne, in die Iwischenräume zwischen der verschanzten Batterie einzurücken.

General Kleift, ber sowohl bem General v. Blucher ale bem General v. Porf ale Reserve vienen sollte, hatte fich hinter Purschwis aufgestellt, beffen Kirchhof von ben öfterreichischen Jägern besetzt war. Der linke Flügel ber Armee, blos aus Ruffen bestehenb, welche unter bem General Milorabowicz stanben, war folgenber Art zusammengeset:

Das Detachement bes General Kaisaroff war auf bem außersten linken Flügel, babei bie erste Schwabron bes Reumarkischen Dragoner-Regiments; the Detachements bes General Emanuel und bes Obersten Orloss stanben vor und bas bes General Lufoff zwischen biesem Dorfe und Groß-Kunis.

Die Cavallerie Detachements bes General Liffanewicz und bes Grafen Orloff Denisow besethen ben Raum zwischen Groß Runit und Pielit, und bie Infanterie bes Grafen Orloff stand in dem lettern Dorse und dem nachstsgelegenen Holze bis zum Freibauer.

Das 8. Armee-Corps unter Fürst Gorczafoff war auf ber beholzten Sobe von Mehltheuer aufgestellt, wo fich eine verschangte Batterie befanb. Corps bes Grafen St. Prieft ftand rechts baneben und weiterhin bas bes Bringen Gugen von Burttemberg zwischen Rischen und bem Blofauer Bache. Das Detachement bes General Mileffino war hinter Rifchen in Referve und tas bes General Knorring vor bem rechten Flügel bes Prinzen von Burttem-Das 1. Corps, unter General v. Berg, hatte feine Stellung zwifchen ber großen Strafe und bem Bache; 4 Bataillone waren in ben Dorfern Jenfwig und Biefchut, benen General Pancqulicgeff ale Referve biente. Die gange Infanterie, unter Großfürst Constantin, war hinter Baschus aufmarschirt; bie Grenabiere unter Rajewoft links und bie Garben rechts; 2 Bataillone hielten tas Dorf felbft befest. Diese Truppen fließen rechts an bie Breußen. Rarine Bataillon ber Garbe war im Sauptquartier bes Raifers geblicben; 9 fcmere Batterien vertheibigten bie Front biefer Stellung in ber Ebene unb eine Referve von Ruraffieren ftand in ber Rahe; mehrere Rofafenpulfe maren hinter ber Armee vertheilt.

Bei Anbruch bes Tages erblicte man ben Sohen gegenüber, wo ber Bring von Burttemberg fand, ben Raifer Napoleon in ber Mitte eines großen Biereds. Die Garben maren alle in Regimentevierede formirt, - eine Ordnung bie Rapoleon gegen die Ueberlegenheit ber allitren Cavallerie angenommen hatte — und gingen in ihre Stellung vor Baupen; die Cavallerie ber Garbe lehnte ihren linken Flügel an bie Stadt und bas 1. Cavalleriecorps stand am Bache vor Strehla. Das VI. Corps war, in großen Quarrece, auf ben hoben von Burg aufgestellt; bie Brigabe Sicard zog-fich in ben Wellungen bis Riefernberges jusammen, und formirte fich fvater in ein Biereck; bie Burttembergische Division hielt ben Gottlobsberg mit 5, und Rieber-Gurfau mit 3 Bataillonen besett. Die Division Morand stand fortwährend hinter biesem Dorfe, bie Italienische Division bei Briefing; Die beiben wurttembergischen Em. Regimenter rechts vor Jeschüt, und bas neapolitanische gegen Rimschüt. Am Morgen funbete ber Marfchall Soult bem General Franquemont an, baß bie württembergische Division, sobald bie Unternehmung bes Marschall Ren auf den rechten Flügel der Alliirten Erfolg haben würde, zum Angriff und Bittje, Schlachten und Belagerungen.

allmähligen Wegnahme ber Sugel bestimmt fei, welche ber preußischen Stellung ale Stute bienten.

Es soll die General Idee der Alliirten gewesen sein, dem Feinde 2 getrennte Corps entgegen zu stellen und wenn er eines von beiden angreisen wollte, ihn mit dem anderen in die Flanke und den Rücken zu nehmen; wenn er aber beide angriff, vorzüglich den rechten Flügel durch die Reserve zu verstärfm und des Feindes linken dadurch tourniren. Um 6 Uhr Morgens begann das Kanonenseuer nach und nach auf beiden Flügeln. Die Division Gerard vom XI. Corps rückte gegen Rischen, und die umliegenden Höhen vor; der General Laurencen vom XII. Corps in der Richtung von Mehltheuer und Pielitz die Division Pactod, in Massen sormirt, blied dei Binnewis und die Baiern links daneden. Die 35. Division Fressunt stand dei Falsenberg und die 36. Charpentier vorwärts Strehla.

Die ruffifchen Batterien waren auf ben Soben von Blofa, Mehltheuer und Rifchen aufgestellt.

So fing bas blutige Drama an, welches wir in feinen Specialitaten jeboch nicht weiter verfolgen, sonbern baran nur noch im Allgemeinen einige fritische Betrachtungen fnupfen wollen.

Dan findet in der Aufstellung ber Alliirten, burch die große Ausbehnung ter felben, wie burch die Bildung bes Terrains, 4 getrennte Corps, Die fich nur un vollfommen gegenseitig unterftugen fonnten, ba es ihnen gum Theil an eigent Starfe und Rraft gebrach, bas ihnen überwiefene Terrain gegen ben angreifenten Beind zu vertheibigen. In biefen Galle fam, gleich im Unfange ber Schlacht, tas, ben rechten Klugel bilbenbe, Corps von Barclan be Tolli; er fab fich genothigt gurudguweichen, wodurch bie rechte Flante bes gunachft ftebenben Corps bes General Bluder entbloßt, und biefer in ein nachtheiliges Befechteverhaltniß verwidelt wurte, indem er, fowohl bem Frontals, als auch Flanfen . Angriff eines überall über legenen Feindes entgegen wirfen follte. Bur Begegnung bes Flanken . Ungriffe, und jur Wiebererlangung bes Dorfes Breitig, welches fast im Ruden to Blucher'ichen Corps lag, wurden bie in Referve aufgestellte Brigade Reber und bas Rleift'iche Corps verwendet; es blieb alfo bem Blucher'ichen Cerps von Beginn ber Schlacht an, fein Rudhalt; fpater wurde noch bie Brigate Rober von Preitig wieder gur Unterftugung ber Front abgerufen, woturd jenes Dorf alfo auch balb bem Teinbe überlaffen werben mußte. Ge ift merfwurdig, bag gum Ungriff auf Preitig nicht bas naber fiebende Corps tes Beneral Rleift, fondern bie Brigabe Rober beorbert wurde und auch felbe biefe nur theilweife verwandt murbe. Diefe Truppen gingen über ben Blofaus Bach burch Rlein Baugen, obgleich ihnen boch ber nabere Weg auf bem linken Ufer bes Baches offen ftand, welchen fpater bas Rleift'iche Corps, tas ned bagu auf bem rechten Ufer ftant, nahm. Beibe Corps hatten fruher und beffer ihren 3wed erreicht, wenn jebes, auf bem Ufer wo es fich befant gegen Preitig vorgegangen mare.

Die Seitwartsbewegung bes Port'ichen Corps selbst nur mit einem Theile ausgeführt, konnte, ba bas Centrum baburch um so mehr geschwächt wurde, bocht gefährlich werden, und bem Blücher'schen Corps nicht die nothwendige Krust verleihen. Auf dem rechten allierten Flügel wurde die Schlacht entschieden, pahrend die Truppen des Centrums nur gegen das Ende derselben in eine bestige Kanonade verwickelt wurden und der allierte linke Flügel sogar Bortheile über den schwächeren seindlichen rechten Flügel errungen hatte. Man konnte hier das XII. französische Corps von Dubinot als geschlagen betrachten, allein die Russen hielten sich auf der Desensive, da die Ereignisse auf dem rechten Flügel sie weiter vorzugehen hinderten. Der rechte Flügel der Allierten umgangen und zurückgedrängt, mit allen daselbst besindlichen Truppen im Gesecht und ohne Reserve hinter sich, mußte seinen Rüczug antreten, der auch mit der größten Ordnung stattsand. In der Relation heißt es:

Begen 3 Uhr faben bie verbundeten Couvergine bas Borruden bes hangofifchen linten Flugele, ben Berluft von Preitig, bie Annaberung Lauriftone; tagegen wußten fie, wie schwach ber Feind an Cavallerie war und bag bie Ueberlegenheit ber ihrigen ihnen gestattete, bie Schlacht in jebem Augenblice, wo es rathsam gefunden wurde, zu beendigen; und ba übrigens die Maffen, welche ber Raifer napoleon im Centrum zusammengehalten hatte in voller Bewegung waren, fo war ber Augenblid, bie Schlacht abzubrechen gefommen. hierzu gab bie überlegene Cavallerie bie befte Belegenheit, Die hinter bem Centrum gestandene ruffifche. (Referve) Cavallerie rudte mit mehreren reitenben Batterien unter General Uwarow auch vor und hielt fo bas franzöfische Centrum im Borruden auf; nichts besto weniger verlor ber rechte Flugel bedeutend und für biefen mare ein früheres Abbrechen ber Schlacht gewiß munichenswerth und vortheilhaft gewesen. Go wie es überhaupt an einem fraftigen Bufammenwirfen ber verschiedenen Armeetheile gebrach, ebenfo wurden einige Corps unverhaltnismäßig ausgebehnt; wie bas bes Barclay be Tolli, z. B. zwischen Gleina und Malschwiß in einem Seeffen, ohne frgend eine Reserve hinter fich, aufgestellt wurde, ein Fehler ben bie Allirten hart bußten. Durch biefe Berplitterung ber Truppen ging auch bie ber Artillerie hervor, benn biese Baffe, durchgangig in der ersten Aufstellung sehr vortheilhaft gebraucht und placirt war auf einen Raum von 3 Meilen vertheilt und nur im Mittelpunfte befanden fich hinlangliche Reserven die Feuerlinie zu verstärken, während auf allen übrigen Bunften fie balb bem überlegenen feinblichen Feuer weichen mußte.

Sehr vortheilhaft war bie Aufstellung ber beiben ruffischen 12 pfündigen Batterien auf bem Mühlenberge bei Gleina; jeboch scheinen sie balb bas Schlachtfelb verlassen zu haben, ba man im weiteren Berfolg nichts mehr von ihnen hört. Eben so vortheilhaft war die Aufstellung ber Batterie vor ter Front bes Blücher'schen Corps, namentlich die auf dem weißen Stein, setner die zur Deckung ber rechten Flanke auf den Höhen hinter den Teichen;

vorzüglich wurde auch bie halbe Batterie gegen Preitig gebraucht und ift nu gu bebauern, bag es nicht 40 ftatt 4 Stud Geschunge waren.

Auch auf bem Rudzuge wurden zur Deckung und Sicherung besielber bei Purschwiß 2 Batterien aufgestellt, die, zwar in beide Flanken genommen bennoch standhaft, ihr eigenes Heil opsernd, das der anderen Truppen bewirften Die Artillerie des Gentrums stand, in 12—13 durch Erdwälle gedeckte Batterier vertheilt; die Zwischenräume sollten durch die rudwärts besindliche Reserve Artillerie ausgesüllt werden, welches auch später geschah. Dieser Theil der Stellung war so start, daß Napoleon es vorzog, auf andern Punkten die Entscheidung herbeizusühren, indem er mit sormidabeln Nassen und einer zahlreichen Artillerie diesen Theil der seindlichen Stellung nur beobachtete, um die daselbst ausgestellten Kräste zu sessen, und erst angriff, als schon die Schlach verloren war. Zu beklagen ist es, daß die russischen Batterien bei Kreckwig, die innerhalb einer halben Stunde ihre Munition verschossen hatten, keinen Ersat bewirften und daher abzogen; also das Feuer dadurch auf einem Punkte, wo es nothig war, vermindert wurde.

Die Batterien bes russischen linken Flügels, waren bei Pielis, Mehlthener und Rischen gut placirt, und scheinen, wie aus ber Relation hervorgeht, sowohl bei ber Russ als Borwärtsbewegung, ungeachtet bes coupirten und zum Theil mit Walb bedeckten Terrains, von großem Einsuß gewesen zu sein. Der Berluß ber Russen und Preußen wird auf 12—13000 Mann berechnet; die Anzahl der nach Dresden gebrachten französischen Berwundeten betrug 18,000 Mann; ihr ganzer Verlußt, in ben 3 letten Tagen, wird auf 30,000 Mann angegeden.

Die Frangofen. Die Uebersicht ber frangoftichen Urmee giebt bie Starte berfelben nachfolgend an:

```
Allie Garbe. Divifion Friant, Grenabiers 4 Bat. Gurial, Chaffeurs 4
```

3unge Garbe. : Dumoustier . . 8 Bat. — 6,000 M. Barrois . . . 8

[6 Bat. — 11,000 cavallerie ber Garbe . . . . . . . . . . . . . 24 Esc. — 4,000 c

II. Armee-Corps. Marschall Bictor. 24 Bat. . . . . . 15,000 M.
III. Armee-Corps. Marschall Rev.

8. Division, Souham 16 Bat.
9. Delmas 15
10. Albert 14
11. Ricard 14

89. \* Marchand 11 \* leichte Cavalleriebrigade — \* 8 Edc. 70 Bat. 8 Edc. . . . 40,000 \*

hier war eine Avantgarbe formirt, die aus ber Cavallerie und 4 Bataillonen, eins von jeder franz. Divifion, bestand, unter bem Besehl bes General Kellermann.

IV. Armee-Corps. General Bertranb

XI. Armee-Corps Marschall Macbonald 31. Divifion Gerard

Freffinet .

35.

12. Divifion Morand . . 12 Bat.

|                                   | 15.         | 8       | Beri           | 12  | 2       |                  |        |            |        |    |
|-----------------------------------|-------------|---------|----------------|-----|---------|------------------|--------|------------|--------|----|
|                                   | 18.         | 3       | Franquemont    | 8   | 3       |                  |        |            |        |    |
|                                   |             |         | -              |     | · · · · | 12 Es            | ., 1 r | eit. Batt. | 20,000 | M. |
| . V. ₹r                           | mee=Co      | ms. G   | eneral Graf    |     | •       |                  | •      |            | •      |    |
|                                   |             |         | Maison         |     |         |                  |        |            |        |    |
|                                   | 17.         |         | Buthob         |     |         |                  |        |            |        |    |
|                                   | 18.         |         | Lagrange .     |     |         |                  |        |            |        |    |
|                                   | 19.         | 3       | Rochambeau     | 12  | *       |                  |        |            |        |    |
|                                   |             |         | ' -            |     |         | 8 <b>E</b> øc. l | eichte | Cavall.    | 27,000 | =  |
| VI. Arı                           | nee-Co      | rps. M  | darschall Mari | mon | į į     |                  | •      |            | ·      |    |
|                                   | 20. T       | irifton | Compans .      | 10  | Bat.    |                  |        |            |        |    |
|                                   | 21.         |         | Bonnet .       |     |         |                  |        |            |        |    |
|                                   | <b>22</b> . | \$      | Friebriche .   | 8   | *       |                  |        |            |        |    |
|                                   |             |         |                | 26  | Bat.    | <del>.</del> : . |        |            | 18,000 |    |
| VII. Armee-Corps. General Reynier |             |         |                |     |         |                  |        |            |        |    |
|                                   |             |         | Durutte .      |     | Bat.    |                  |        |            |        |    |
| 1                                 |             |         |                |     |         |                  |        |            |        |    |
|                                   |             |         | alleriebrigade |     |         | 6 Esc.           |        |            |        |    |
|                                   |             |         |                | 18  | Bat.,   | 6 Esc.           | •      |            | 13,000 | 5  |

8 Bat.

18,100 .

24,000 =

1,800 = 1,700 =

. 199,300 **W**.

8 =

Charpentier . 1 leichte Cavalleriebrigabe 6 Esc. \_\_ 24 Bat., 6 Gec. III. Armee-Corps. Marschall Dubinot

13. Division Bactob . 14. Laurencey . 14 Divifion Raglovich, Bayern. 10 3 Regimenter Cavallerie 14 Esc. 34 Bat., 14 Esc.

1. Cavallerie-Corps. Latour-Maubourg 6 frang. Ruraffler-Regimenter 24 Esc. 2 sächfische bergl. 8 294 Bat. 110 Esc. Sanze Stärke ber franz. Armee:

ber Barbe, mehr als 900 Geschüße betrug. Rach bem Waffenstillstande erhielt jebe Dirifton 48 Gefchute. Die Einleitung ber Schlacht, b. h. bie Gewinnung ber Spreeubergange und ber Stadt Bauben, wurde ben Frangofen leicht. Die Aufftellung berfelben

Bei jeber Diviston befanden sich 34 Geschüpe, welches, nebst ben Batterien

am Abend vor ber Schlacht, mit mehreren Armeecorps bes linken Flügels

und Centrums auf bem rechten, mit bem anderen, jum Theil noch im Marfch begriffen, auf bem linken Spreeufer, erfcheint uns gewagt; nur bie große Uebermacht ber Bahl läßt biefes Berfahren entschulbigen.

Die Disposition zur Schlacht, ben seindlichen linken Flügel zu beschäftiger bas Centrum zu beobachten, während ber rechte, mit bedeutend überlegene Kräften, umgangen und geschlagen und die ganze Armee gegen Böhme gedrängt wurde, war tactisch wie politisch, zweckmäßig und richtig. Zur Glud für die Alliieten wurde, burch die von Nev begangenen Fehler, bereitig stehen zu bleiben, und sich westlich des Dorfes auf die Höhen zbegeben, statt gegen Burschen weiter vorzubringen und durch den hartnäckige Widerstand ber Preußen, der vorgesehte Zweck nicht in seinem ganzen Umsar erreicht.

Es ift glaubbar, bag burch ein früheres Angreifen Rapoleons mit feine Centrum gegen bas, burch Entfenbungen bereits geschwächte, feindliche Se ein größeres Resultat herbeigeführt worben mare; jedenfalle murbe ber allige linke Flügel, bei feinem Rudzuge auf Blofau und Steinborfel, großere Schwieri feiten gefunden haben. Aber es fehlte Rapoleon an tuchtiger Cavallerie, bab schritt er lieber langfam und vorsichtig jum Biele um nicht bie errungene Bortheile burch ichnelles Borruden wieber ju verlieren; und beshalb begnug er fich auch bas Centrum mit einer Batterie von 40 Beichusen anzugreifer und feine Barben hinter Bafantwig in Referve zu halten. Erft ale er vo ben Sohen von Baugen, aus ber Wenbung, welche bas Gefecht auf feine linten Flügel nahm, ertannte, bag ber entscheibenbe Augenblid, fein Centem und feine Referven in Bewegung ju fegen, gefommen fei, befahl er ten IV. und VI. Corps fo wie ber Barbe, bie Baffen in bie Sant ju nehmen Der Marichall Marmont rudte um 1000 Toifen vor und begann eine furchibar Ranonabe auf die feindlichen Rebouten und Berichangungen. Die 16 Bataillen ber gangen Barbe marichirten links ab und ftellten fich hinter Bafanfwis auf ber General Latour Maubourg folgte fpater in berfelben Richtung.

Der feinbliche Rudzug geschah mit musterhafter Ordnung; ber, bur einen Absutanten Rapoleone überbrachte Befehl, Gefangene zu machen, scheinen an ber Ordnung, mit welcher ber Rudzug bewerfstelligt wurde und an be Müdigfeit ber Truppen.

Ueber ben Gebrauch ber Artifferie laßt fich nur erwähnen, bag biefe Bag jur Deckung bes Brudenschlagens und Uebergebens bes 1. Corps sehr vortheilbe auf ben Höhen am linken Spreeufer, bei ber Pulvermuble, verwendet wurd Ein gleiches geschah am Tage ber Schlacht burch die auf bem Gottlobebers placirien schweren Batterien.

Außer ber, gegen bie Berschanzungen bei Baschut entwickelten Bauer von 40 Geschügen finden wir frangolischer Seits ebenfalls feine große Gesaum wirfung dieser Waffe, welches wohl seinen Grund in dem fruhen Abbrechber Schlacht haben mag.

mistur adjustment which it is not the

## Die Shlacht bei Groß=Beeren am 23. August 1813.

Die Schlacht bei Groß-Beeren ift eigentlich ein Boftengefecht im großen Styl zu nennen, einfach in ber Anlage, aber hochft entscheibend in ihren folgen.

Um Berlin gegen bie Frangosen zu beden, welche, unter bem Marschall

Dubinot, gleich nach beendigtem Baffenftillftanbe baffelbe bebrobten, ftand ber Kronpring von Schweben, Carl Johann, mit ber Nordarmee, die aus 18,000 DR. Schweben, 9000 Mann Ruffen, unter bem General v. Bingingerobe, bem 3. preußischen Armee-Corps von 40,102 Mann, unter bem Beneral-Lieutenant von Bulow, fowie bem 4. von 30,981 Mann, unter bem General-Lieutenant von Tauentien, jufammengefest, alfo im Gangen etwas über 100,000 Mann ftart war, hinter ber Ruthe und Rotte, um, bie genannten Bache gur Dedung feiner Front benutend, die Keinde an einer Bormartsbewegung zu hindern. Doch ber Uebermacht weichent, jogen fich bie vorgeschobenen preußischen Bris gaben am 21. August über bie Ruthe gurud, und wurden bie, über bie lettern führenden, 3 Uebergange, bei Thyrow, Wittstod und Juhnsborf, von einem Theile bes 3. Armee = Corps, unter Bulow, befest. An andern Stellen bie Ruthe zu paffiren, war, ihrer sumpfigen Ufer wegen, felbst fur einzelne Infenteriften taum möglich; es blieb baber ben Frangofen, um ihrem Biele naber gu niden, nichts übrig, ale bie genannten Uebergange zu foreiren. Den bei Thyrow, welcher auch unftreitig ber ftarffte mar, für unnehmbar haltend, begnügte fich bas XII. Corps, beffen Rommanbeur Marschall Dubinot war, in ber Starte von 30. Bataillonen, ober 21,0(x) Mann, ruhig bavor ftehen zu bleiben, und benfelben zu beobachten; bagegen wurde ber llebergang bei Bittftod, am 22. Aug. Radmittage, vom VII. Corpe, aus 291/4 Bataill., (bavon 191/4 Bataill. Sachsen) ub 13 Escabrons (ebenfalls Sachsen) bestehend, eirea 23,000 Mann start, miter General Reynier, mit Uebermacht, namentlich von Artillerie angegriffen, wifte jeboch, nach tapferer Begenwehr ber Breugen, bem Feinde überlaffen baten, welchem Berlufte zufolge, auch an bemfelben Tage bas Defilee bei Imow ben Frangofen Preis gegeben wurde. Das Defilee bei Juhnsborf, be, wegen ber Trodenheit bes Bruches, am wenigsten haltbar war, wurde IV. frangösischen Corps, aus 28 Bataill. ober 21,000 Mann bestehenb, unter General Bertrand, am Abend bes 22. August gleichfalls geraumt. Alfo mit furzen Worten: Von zwei großen Armeen ftebt bie eine vor, t andere hinter einem weitläuftigen, waldigen und bruchigen Terrain, welches 3 Stragen führen bic, theils gar nicht, theils nur fehr unvollumen, burch transversale Communifationen (eine bunenartige Sugelreihe, von -1200 Schritt Breite, alfo fur Artillerie und Cavallerie ichwer zu paffiren) Berbindung ftanben. Auf biefen Strafen burchgieht, in brei getrennten Honnen, die französische Armee bas walbige Terrain. — Die große Nordarmee, unter bem Befehle bes Kronprinzen von Schweben, hatte, zwischen Ruhlsborf und Gutergop, am 23. August eine Stellung bezogen, wobei bas russische Corps ben rechten Flügel bilbete, und sich bis gegen Gutergop hin ausbehnte, ber General v. Busow aber sich mit seinen Brigaben auf ben linken Flügel, zwischen Ruhlsborf und Heinersborf, seste. Die 5. Brigabe erhielt Besehl ihre Stellung bei Josen und Busterhausen zu verlassen, und zum Corps zu stoßen. Das Corps bes General v. Hirschelb hatte sich hinter bie Nuthe gesetz, und hielt die Uebergänge zwischen Saarmund und Potsbam, während ber General v. Wobeser bei Guben fland. Die leichten Truppen beobachteten die Hauptstraße nach Beelig und Treuenbrießen, und streisten bis nach Luckenwalbe.

Jene Stellung ber Armee, zwischen Ruhlsborf und Gutergot hatte ben Bortheil, baß fie auf einer sanften Anhöhe lag, vor bem Centrum, unter ihrem Beuer, bas leicht zu vertheidigende Dorf Ruhlsborf; und, obweht fie von allen Seiten umgangen werben fonnte, baber nicht zur Defensive geeignet, war die Armee boch auch wiederum im Stande in ihr fich bald zu concentriren, und bem, auf einer ber 3 Straßen, vorrüdenben Feinde entgegen zu fturzen.

Denn, mit Rudficht auf bas vorliegende Terrain, hatte sie ben unvergleichlichen Rugen, baß sie am Ausgange, von 3 burch sumpfigen Balb führenden Straßen, lag, welche keine transversale Communicationen hatten. Da nun diese Straßen nothwendigerweise vom Keinde benutt werden mußten, und vorauszuschen war, daß er sich auf alle 3 vertheilen, wahrscheinlich auch nicht mit den, auf diese Weise gebildeten, 3 Kolonnen gleichzeitig bedouchiren wurde, so war es leicht möglich, gegen eine der Letztern alle Reaste zu vereinigen, während die andern noch zurück waren, oder von wenigen Truppen ausgehalten wurden. Und so geschah es auch in der That.

Am Morgen bes 23. August wurde bas 4. Armee-Corps, unter General Tauensien, bei Blankenfelbe von dem IV. französischen Corps, unter Bertrand, angegriffen. Der Feind rückte in 3 Kolonnen aus dem Balbe vor, und, in jeder Intervalle eine Batterie, eröffnete er sein Feuer gegen die, bei Blankenfelbe aufgestellten, preußischen Truppen, welches diese aus 6 Geschüßen erwiederten, begnügte sich jedoch mit einer Kanonade, und zog sich, da er die Preußen zur Bertheidigung gerüstet sand, ohne weiter etwas unternommen, und namentlich ohne sich des Dorfes Blankenselbe bemächtigt zu haben, leiche verfolgt von den Preußen, zurüst.

Baren mehr als bie angegebenen 6 Beschütte auf bem linten Kinge vereint gewesen, so wurden bie Frangosen gewiß einen beträchtlichen Bertusterlitten haben, ba ihre Stellung einen, faum zu fehlenden, Zielpunct barbo -

Als General Bulow, die Kanonade bei Blankenfelde hörte, feste er finde mit bem 3. Corps in Marich, um ben bort fechtenben Breußen bes 1. Corps zu Hulfe zu eilen, fehrte jeboch bei Lichtenrade wieder um, als jene Kanonade nachließ, lagerte fich in einer Stellung vor bem Dorfe heineroborf, auf ber

hier belegenen Anhohe und befette bas, vor ber Front liegende Dorf Große Beeren mit ber Avantgarbe.

Gegen 4 Uhr Rachmittage wurden biese Truppen von ben, auf ber Bittftoder Strafe über Groß-Beeren nach Berlip vorgehenden, Franzosen bes VIL Corps, unter beift General Reynier, angegeiffen, und, da fie bas in Brand gerathene Dorf nicht halten konnten, genothigt, sich auf bas Hauptcorps gegen heinersborf zuruchzuziehen.

Das XII. Corps und bie Cavallerie, unter bem Herzog von Padua, (111 Escadrons und 12,000 Pferden stark) hatten ihre Richtung auf Ahrensborf und Sputendorf genommen.

Die Franzosen bebouchirten aus bem Walbe, und bezogen, zwischen Groß- Beeren und Reubeeren, eine Stellung, ohne sich weber um die zurückziehenden preußischen Vortruppen, noch um das preußische Lager bei Heinersborf zu befümmern.

Das Dorf Groß-Beeren liegt auf einer sanften Anhöhe, welche gegen heinersborf hin kurz abfällt. Dann erhebt sich bas Terrain wieder ganz unmerklich bis nach biesem Dorfe hin, so baß beibe Dörfer ungefähr in einer horizontalebene liegen mögen. Borwarts Groß-Beeren entspringt ein sumpfiges, ganz ungangbares Fließ, welches Klein-Beeren von ber hauptstraße nach Berlin scheibet, und im Zusammenhange mit dem großen Bruche stehend, nur bei Groß-Beeren zu überschreiten ist.

General Bulow, welcher zwar ben Befehl vom Kronprinzen von Schweben hatte, nach Berlin, bis auf ben Weinberg, zuruckzugehen, beschloß jedoch, trot ber Ermüdung seiner Truppen, welche ben ganzen Tag in Bewegung gewesen, ungeachtet sie wenig, ober gar keine, Nahrung zu sich genommen, die Unvorsichtigkeit bes Feinbes, welcher keines Angriffs gewärtig war, zu benuten, und ihn anzugreisen.

Die Disposition war einsach und bem 3wede angemessen; bie zum Handeln bisponible Zeit war kurz (5 bis 8 Uhr), baher man sich nicht mit langem Tirailleurgesechte aushalten konnte, sondern mit der Artillerie, und in Massen, die Entscheidung herbeisühren mußte.

General Borftell war mit seiner Brigabe nach Rlein-Beeren betachirt, um von bieser Seite ben Angriff zu unterstüßen, und bies trug wesentlich zum günstigen Erfolge bei. — Das Gesecht wurde von ben Preußen auf 1800 Schritt aus 48 Geschüßen, welche 300 Schritt vor ber Front ber Infanterie gleichsam eine große Batterie bilbeten, eröffnet. Die Entsernung war zwar sehr groß, aber man wollte sich hier nur entwickeln, um bann im Schnellmarsch vorzugehen.

Diese Entsernung, welche man sonft als die Grenze für die Wirtsamkeit bes 6 Pfünders annimmt, ift hier um so weniger zu tadeln, da ein großer Theil der Geschüße aus 12 Pfündern bestand, und das Terrain auch übrigens dem Rollschusse sehr gunftig war. Ungeachtet des Feuers aus einer ziemlich gleichen Anzahl feindlicher Geschüße blieben die Preußen doch im Avanciren.

Babrent bes Borgebens blieb bie Artillerie ficte 300 Schritt por ber Front bes 1. Treffens, und wurde, auf ber Entfernung von 11-1300 Schrift, noch burch 16 Bejchuge verftarft, fo bag jest 64 Befchuse im Feuer ftanben. welche, wie es icheint immer mit abwechselnben Batterien, in fogenannten Staffeln vorgingen. - Gine, aus ber Referve entnommene, reitenbe Batterie wurde gang im Beifte biefer Waffe auf ben rechten Flügel, gegen bie feindliche linfe Flante, vorgeschoben, um bie frangofische Stellung gu enfiltren, verler jeboch, burch bas feindliche Reuer, welches überhaupt am ftartften gegen ben preußischen rechten Flügel gerichtet gewesen gu fein scheint, febr balb 4 Befchune; ein fünftes wurde burch Bufall unbrauchbar, bie übrigen 3 aber wurden noch burd eine ichwedische Batterie in ihrer vortheilhaften Position unterftust. Es ift nur Schabe, bag bie, auf bem linten Blugel zu bemfelben 3mede beftimmte, reitende Batterie nicht auch auf bem rechten Blugel (welches, wegen bes baselbst befindlichen sumpfigen Terrains, nicht ausführbar mar,) verwendet murbe, und fich bei biefer Batterie nicht ftatt nur einer Escabron, Die gange Referve-Cavallerie befand.

Während bieser Zeit war ber General Borstell durch Klein-Beeren gegangen, hatte dann eine Rechtsschwenkung gemacht, und operirte gegen den rechten Flügel der Franzosen, wobei das Dorf Groß-Beeren und die, hinter demselben ausgestellten, seindlichen Linien durch 2 Batterien beschoffen, und eine, aus Groß-Beeren bedouchirte, von einer Batterie unterstützte, französische Kolonne soson zum Rüczuge genöthigt wurde, so daß die Preußen gegen dieselbe jest eine umfassende Stellung einnahmen. Die Bewegungen der genannten Brigade, welche das Dorf Groß-Beeren setzt ernstlich anzugreisen begannen, machten den General Repnier für seine Rüczugslinie besorgt; und beshalb gab dem auch, als nun das seindliche Feuer ansing schwächer zu werden, der General v. Bulow, (nachdem 82 Geschüße die seindliche Stellung beschossen,) den Beschl zu einem allgemeinen Basonettangriff, welcher, vom General v. Borstell fraftig unterstützt, die Gewinnung von Groß-Beeren zur Folge hatte, und also die Schlacht zur Entschiedung brachte.

Die Franzosen, welche bem ungestümen Angriff nicht wiberstehen konnten, verließen ihre Bosition, und zogen auf ber Straße nach Bittstod ab, wobei ihnen die verfolgenden Preußen noch vielen Abbruch thaten; die Dunkelheit ber Nacht machte jedoch bem fernern Gesechte ein Ende.

Ware ber Kronpring von Schweben aus seiner Stellung bei Ruhlsborf zur rechten Zeit vorgerudt, so hatte die Verfolgung sogleich beginnen, und badurch bem Feinde noch viel Abbruch gethan werben können, statt bessen aber befahl er erst am 2. Tage nach ber Schlacht die Versolgung, was sehr sonderbar erscheinen muß, ba es ihm an Nachrichten über die Bewegungen der Franzosen nicht gesehlt haben kann.

Eine Cavallerie-Divifion ber linten frangofifchen Flügelfolonne, welche bie Kanonate gehort hatte, wollte bem VII. Corps gu Gulfe eilen, und nahm,

als bas Geschützeuer schon aufgehört hatte, eine Stellung in 2 Treffen, in ber Gene vor bem Balbe, subwestlich von Reu-Beeren. Hier stieß bas 1. Leibhusaren-Regiment, unter bem Major von Sanbrart, auf biese Division, griff sie unvermuthet in ber rechten Flanke an, und zersprengte sie, burch bie Dunkelheit ber Racht begunstigt beim ersten Anlauf, da sonft wohl biese 5 angreisenden Escadrons schlecht fortgekommen sein möchten.

Der Bebrauch ber Artillerie an biefem Tage war, bem Terrain und ben Umftanben nach, gang angemeffen, und bereitete im mahren Sinne bes Wortes Die Entscheidung vor, ba erft, nachbem fie bie feindlichen Geschütze theilweise gum Schweigen gebracht, bie Infanterie ben Angriff gegen bie vortheilhafte Die gleich anfängliche Mitwirfung franzöfische Stellung beginnen konnte. einer, wenn auch nur geringen, schwedischen ober ruffischen Truppenmaffe gegen ben frangofischen linken Flügel, welcher gang frei ftand, bis er burch bie 6, babinter aufgestellten, Bataillone eine Anlehnung erhielt, wurde bie Entscheibung viel früher herbeigeführt haben. — Wie schon oben erwähnt, mußten auf bem rechten Flügel, ftatt einer, 2 reitenbe Batterien und bie gefammte Referoes Cavallerie in Thatigfeit gebracht werben, und jene fich nicht in ein ftehendes Befecht einlaffen, fonbern burch ftete Flügelverlangerungen vorruden; bann So aber fonnte, tonnten fie bie Frangosen in Flanke und Rucken nehmen. bei ber Trennung ber Cavallerie hinter beiben Flügeln, und bei ber Dedung bit vorgehenben reitenben Batterie burch eine Escabron, jene nichts ausrichten.

Das Berhalten ber preußischen und russischen Artillerie war musterhaft; to ift nur schabe, daß man nichts vorfindet über die Ausstellung der Munitionslolonnen. Der, von den Preußen, erlittene Berlust betrug 159 Tobte, \$62 Berwundete, 228 Vermiste und 6 bemontirte Kanonen; erbeutet wurden 14 Kanonen, 52 gefüllte Munitionswagen, 2 Feldschmieden und 6 andere Wagen; die beiden sächstschen Divisionen verloren im Ganzen 28 Officiere und 2069
Eoldaten.

Die Franzosen. Die hartnäckige Bertheibigung ber Ruthe und Rotte hatte die Franzosen belehren muffen, daß sie sich in der nächsten Sphäre der Rotdarmee bereits bewegten, und sie um so mehr zur größern Borsicht aufsordem muffen, als sie in ein waldiges, von Sumpsen zc. durchschnittenes, Terrain ohne transversale Berbindung gerathen waren. So aber sehlte die obere Leitung, und die Corps. Generale waren ohne alle Anweisung; daher die partiellen Gesechte des IV. bei Blankenselbe und des VII. bei Groß-Beeren.

Da von bem ersteren Bertrand, burch die Formation seines Corps, ben preußischen Geschüßen einen nicht zu sehlenden Zielpunct darbot, so wurde das Gescht hier nicht mit Rachbruck geführt. Wäre das 4. preußische Corps bei Blankenselbe geschlagen, was, bei der großen Starke der Franzosen, wohl zu vermuthen stand, so hatte dies leicht den Rückzug der Nordarmee nach Berlin zur Folge haben können; wenigstens mußte diese ihre unhaltbare Stellung ausgeben.

Der Ueberschätzung ihrer eigenen, und ber Geringschätzung ber frindlichen Rrafte haben die Franzosen größtentheils ben, bei Groß-Becren erlittenen, Berlust beizumeffen; nur ein ganz schwacher ober unthätiger Feind, konnte bie schöne Gelegenheit, welche sich burch die Trennung ber 3 Kolonnen barbot, ungenust vorbeigehen lassen.

Da Reynier, ohne Berbindung mit der rechten Flügelfolonne, glaubte, Bertrand sei bei Blankenselbe vorgedrungen, so debouchirte er bei Groß-Beeren, und bezog ganz sorglos eine Stellung, zwischen diesem Orte und Reu-Beeren. Seine Aufstellung gegen die angreisenden Breußen hatte den Fehler, daß der linke Flügel berselben in der Lust stand; die Bildung eines hinlänglich mit Artillerie versehenen, hinten offenen Ouarrees aus 6 Batterien half demselben, wenn auch nicht ganz, doch zur Genüge ab, und um so mehr, als jener Fehler vom Krondringen von Schweden nicht benutt wurde.

Die Stellung ber sachsischen Artillerie war gut, und gab ihr eine bedeutende lleberlegenheit über die preußische, da fie nicht allein auf einer kleinen Unhöhe stand, und einen Wiesengrund vor sich hatte, sondern auch ihr Feuer ungestört sortsehen konnte, während die preußische avaneirte. Dem Erfolge nach zu urtheilen, scheint sie schlecht geschossen zu haben; doch ist die oftmalige Beränderung des Standpunctes der preußischen Artillerie zu berücksichtigen. Beim Sturm der preußischen Insanterie schoß die sächstiche Artillerie mit sehr geringer Wirkung; zwar waren viele Geschüße zum Schweigen gebracht, aber doch nicht alle 44; wie denn auch hier wohl wieder zu berücksichtigen bleibt, daß das Terrain nicht günstig für Kartätschwirfung war, da die Geschüße auf einer kleinen Hohe standen, und 300—400 Schritt vor der Front eine Wiese hatten.

Gegen bie vorpousserte preußische reitende Batterie hatte wohl ein Cavalleric-Ungriff unternommen werben muffen, welcher, da jene Batterie nur burch eine Schwadron gedeckt war, mindeftens ben schleunigen Rudzug biefer Batterie zur Folge gehabt haben wurde.

Die, vom General Reynier angeordnete, Rudwartobetachirung ber fachfischen Susaren, um bas Defilee bei Bittstod zu besegen, war eine lobenswerthe Sicherheitsmaßregel.

Die Auflösung ber Cavallerie-Division Fourniers (32 Gocabrons start), burch 5 preußische Gocabrons, ift, selbst burch bie Dunkelheit ber Nacht, nicht gut zu erklären, ba ber Angriff nur gegen die erste Linie gerichtet war, mithin die zweite in Ordnung bleiben, und benselben abschlagen konnte.

and the state of t

# Die Schlacht an ber Ratbach am 26. Anguft 1813.

Die während bes Waffenstillstandes bestimmte Orbre de Bataille stellte ben General v. Blücher an die Spise der schlesischen Armer, welche aus 130 Bataillonen und 220 Escabrons, also im Ganzen aus 99096 Mann bestand. Bon biesen enthielt:

ber rechte Flügel, welchen ber General-Lieutenant von Saden fommanbirte, 18 Bataillone, 72 Escabrons und 2 schwere Batterien Rr. 13 und 28, 2 leichte Batterien Rr. 24 und 35, eine reitende Batterie Rr. 18, in Summa 16899 Mann Ruffen;

bas Centrum, aus preußischen Truppen bestehend, unter dem General-Lieutenant von Dorf,

45 Bataillone, 49 Escabrons, 4 6pfünd. Fußbatterien Rr. 1. 2. 3. und 15. 2 reitende Batterien Rr. 1 und 2; bei den Brigaden eingetheilt und als Reserve-Artillerie 2 12 pfündige Batterien Rr. 1 und 2, 2 6 pfündige Batterien Rr. 12 und 24, 1 3 pfündige Batterie Rr. 1, 2 6 pfündige reitende Batterien Rr. 3 und 12 zusammen 37645 Mann;

in linke Flügel, (wieder Ruffen) welchen ber General = Lieutenant von Langeron befehligte,

47 Bataillone, 63 Escabrons und 5 12 pfündige Batterien Rr. 11. 15. 18. 34. 39; 5 6 pfündige Batterien Rr. 3. 17. 28. 29. 34; 1 reitende Batterie Rr. 8; die donische Kosalenbatterie Rr. 2, in Summa 31341 Mann; detachiete Corps des General-Lieutenants Graf St. Priest (ebenfalls Ruffen), zuerst unter dem General-Lieutenant Grafen von Bahlen,

20 Bataillone, 36 Cocabrons und 1 12pfündige Batterie Rr. 32; 2 6pfündige Batterien Rr. 32 und 33; 1 reitende Batterie Rr. 7, zusammen 13211 Mann.

So zahlreich auch bieses Heer war, so wirkten boch mehrere Umstände lähmend und hemmend auf dasselbe ein und da es zur Abstellung berselben schleuniger Huste bedurfte, so beschloß ber Kommandirende, in dem rückwärts von Jauer belegenen offenhügeligen Terrain eine Schlacht anzunehmen, wenn die Franzosen vordringen sollten, blieben sie aber stehen, ihnen entgegen zu geben und sie anzugreisen.

Die schlesische Urmee. Das Schlachtfelb, auf welchem bie beiben Armeen hier zusammentrafen, liegt am rechten Ufer der Ratbach, und wird von der wüthenden Reiße, in ihrem fast fenfrechtem Lauf, von Süden nach Norden durchschnitten. Die Katbach entspringt am Abhange des Bleiberges, unweit Retschorf und fließt von S. nach R. bis Goldberg, wo sie sich gegen R.R.D. wendet.

Gegen Liegnit vom Einflusse ber wuthenben Neiße ab, wirb ihr Lauf wieder nordlich, so baß sie zwischen Golbberg und Liegnit einen Bogen bilbet, beffen convere Seite sich nach Suben kehrt und faut bann eine Viertelstunde unterhalb Parchwit in bie Ober.

Bei Schonau beträgt ihre Breite 9, und bei Parchwig 24 Schritte, ihre Tiefe, bei gewöhnlichem Wasserstande, an ersterem Orte nur 1 Jug und 4 Jug an ihrem Ausflusse; bei Hochwasser jedoch, schwillt sie so bedeutend an, baß sie bei Schonau bis auf 8 Fuß steigt und am Ausstusse bie Hohe von 18 Fuß erreicht.

Die wuthende Reiße ift bei niederem Bafferstande ein unbedeutender Bad, hat aber, nebst vielen Zufluffen, ein startes Gefälle und pflegt baber bei Sochwaffer noch ftarter anzuschwellen und reißender zu werben, als bie Rabbach.

Beibe Fluffe haben steile Thalrander, besonders das rechte Ufer bei Reiße; hier befindet sich ein bedeutendes Plateau, mit nur unmerklichen Erhöhungen, welches gegen Liegnis hin abfällt, wo auch die Thalrander ber Kapbach sich mehr verstachen. Auf dem linken Ufer der wuthenden Neiße, in der Entsernung von sast einer Stunde, zieht sich ein bewaldeter Gebirgsrücken, der Mönchswald, von Jauer gegen Goldberg hin, der ziemlich steile Absälle und ein durchschnittenes Terrain hat, wo die Wege so schlecht sind, daß nur leichte Truppen sortkommen können. Die Straße von Jauer nach Goldberg läuft ansangs im Thale der wuthenden Reiße, an deren linken Ufer sort, über Seichau und führt bei Röchlig, 1 Stunde von Goldberg, über die Kabbach.

Bon Seichau aus führt noch ein anderer Weg nach Goldberg, am Fuße bes waldigen Gebirges, über Prausnis, die fleine Straße genannt, er ift beinahe immer Hohlweg und lauft größtentheils zwischen Wohnungen fort. Auf bem rechten Ufer ber wuthenden Reiße geht zuerst:

die Bunglauer Straße, über Bellwighof, bei Rieber- Crayn über Diefelbe und unterhalb Rroitich über die Kagbach; und dann:

bie große Communalstraße von Jauer nach Liegnin, die, durch die Uebergänge bei Nieder-Cravn, mit der Chausse nach Goldberg in Berbindung steht: überhaupt giebt es hier nach allen Seiten hin sahrbare Berbindungswege. Auf dem linken User der Reiße finden sich 2 ftarke Stellungen, welche beide von der Straße nach Goldberg durchschnitten werden. Die erstere dei Hennersdorf, 1½ Stunde von Jauer, lehnt sich rechts an das Dorf Schlaupe an der Reiße und links an den Mönchswald. Die Front wird durch einen Bach, das Silberstüssel, gedeckt, der, aus dem Gedirge kommend, senkrecht in die wüthende Reiße fällt, tief eingeschnitten ist und unterhald Hennersdorf — welches in der Senkung des erwähnten Baches, dicht unter dem Feuer der Stellung liegt — breite nasse Wiesen hat. Die dominirenden Höhen, der Wein- und Hirschtrag (auch Kirchberg genannt), liegen hinter der Mitte und sind, bevor nicht die Linien durchbrochen oder geschlagen, den Angrissen des Feindes nicht ausgesept.

Im Ruden biefer Stellung liegt bas Dorf hermannsborf, und weiter rudwärts, nach Zauer bin, bie Dorfer Peterwis und Kolbnis, bei welchem lestern bie beiben von Schonau fommenten Strafen, bie 300 und bie hemmistraße, fich vereinigen und so in die große Straße munben.

Die 2. Stellung ift noch etwas weiter gegen Seichau und Arnholdshof bin, bat aber weniger Starke, ba fich bort keine so vortheilhafte Aufstellung für die Geschütze findet, und sie auch weniger Tiefe besitzt; ihre Fronte wird jedoch burch die steil sich abbachenben rechten Thalrander ber Plinse, die auch breite; sumpfige Wiesen am linken Ufer hat, gebeckt.

Sier ftanden ju Anfang ber Schlacht bie Bortruppen bes General

Langeron.

Mm rechten Ufer ber wuthenben Reiße finden fich jenfelt bes Thalrandes gar feine Aufftellungen und ber lettere felbft fann nur als Anlehnung für einen Flügel bienen. Für die Alliirten waren Jauer, für die Franzosen Golbberg und Liegnis und weiter rudwarts, Lowenberg und Bunglau wichtige Buncte.

Da sich am 24. und 25. August the Franzosen in ihrer Stellung bei Goldberg, und hinter ber Rasbach, ruhig verhielten, und am lettern Tage die Meldung einging, daß das III. französische Corps sich über Haynau und Bunzlau zurücziehe, so beschloß der General v. Blücher, den Feind am 26. August anzugreisen. Seine Absicht ging bahin, dis an die Kasbach vorzurücken, an deren linken Thalrande man den Feind erwarten mußte, ihn in der Front zu beschäftigen und dann mit dem Corps von Langeron und einem Theile vom Yorsichen Corps, welche in der Gegend von Goldberg die Rasbach passiren sollten, in die rechte Flanke und in den Rücken zu sallen. Um jedoch den Marsch an die Rasbach zu erleichtern und den Feind über die Disposition des Angrisse in Ungewisheit zu lassen, wurde der Marsch in 3 Rolonnen angewendet, nämlich:

Die 1. Kolonne von Langeron follte, auf ber Chauffee von Jauer nach Golbberg, über Hennersborf, Seichau, Lafnig, nach Röchlit und eine Brigabe jur Dedung bes Marsches, auf ben Walbhoben nach Golbberg marschiren.

Die 2. Kolonne unter York sollte, über Alt-Jauer, Brechtelshof und Rieber- Crayn, an die Ragbach geben, die 3. unter Saden, an die Ragbach auf Dohnau marschiren.

Stein, um ben Feind anzugreisen, so befahl er doch um 11 Uhr Bormittags, als er die Melbung von dem Vorrücken der französischen Armee erhielt, Halt machen. Es war sehr trübes, die freie Um und Aussicht hinderndes Better, ein allgemeiner Landregen verdunkelte die Atmosphäre, schwellte die Bewegungen der beiberseitigen Truppen. Die durch den Chef des Generalstabes General von Gneisenau, dei der Avantgarde unternommene Recognoscirung ergab, daß ungefähr 3(XX) Mann Cavallerie mit mehreren Batterien, von Rieder Crayn kommend, sich entwickelten, mit dem linken Flügel gegen Jänowis, und Infanterie, von denen jedoch erst wenige Bataillone auf dem Plateau angekommen waren, auf demselben Wege folgte. Die Front und die Aussmetssamkeit des Feindes, schien gegen Eichholz gerichtet.

Diese Bewegungen führten zu ben Schlussen, baß, wenn das Porksche Corps, an ben Thalrand ber wüthenden Neiße angelehnt, schnell vorrücke, es in einer Stunde auf dem Puncte eintresse, wo der Hohlweg von Nieder-Crayn auf bas Plateau tritt und es serner möglich sei, daß der Feind in 2 Kolonnen marschire und die 2. derselben über Dohnau auf dem Plateau ankomme; in beiden Källen also dann die Ueberlegenheit auf Seiten der Allisten war, wenn diese ohne Zeitverlust zur Offenstwe übergingen. Zwei Puncte waren aber besonders wichtig, nämlich die Hohe zwischen Sichholz und Christianshöhe, der Taubenderg genannt und das Dörschen Bellwishof, am Thalrande ber wülhenden Neiße.

Die Wichtigkeit bes ersten Punctes einsehend, besetzte General Saden benselben, noch ehe ihm ber Besehl bazu geworden, mit einer 12 pfündigen Batterie und eröffnete von hier aus bas Treffen; ebenso stellte ber Obersteieutenant Schmidt, Kommandeur ber preußischen Artsülerie, zur Berstätzung ber russischen Batterie, noch die 12 pfündige Batterie Nr. 1, die spfündige kußbatterie Nr. 15 und die 6 pfündige reitende Batterie Nr. 2, hier auf. Unter dem Schuse dieser Artillerie rückte die preußische Insanterie um 3 Uhr Rachmittags vor und da der Feind nach und nach 5 Batterien hier ins Gesecht brachte, so zog der General Sacken seine ganze Artillerie in die angesührte Bosition.

Weil bas Terrain hier wellenformig war und ber Regen noch immer in Strömen herabsiel, so bemerkten die Franzosen bas Borruden ber preußischen Infanterie nicht eher, bis dieselbe bas Dörschen Bellwighof weit im Ruden hatte. Nun warf sich zwar die feindliche Infanterie ihr entgegen, allein banur wenige Gewehre losgingen, kam es zwischen einigen Bataillonen zum

Sandgemenge, wobei bie Frangofen ben Rurgern gogen.

Die preußische Infanterie rudte nun, nach ber gegebenen Disposition. unaufhaltsam vor und wurde hierbei von ber Artillerie, welche, wie bereite angeführt, auf bem rechten Flügel in einer Batterie gufammengezogen mar. fraftig unterftust. Die feindliche Infanterie, auf ihrer Rudzugolinie bebrobt, fing jest an bas Gelb ju verlaffen; aber nun brach bie feindliche Cavallerie vor und ba bie prengische Infanterie nicht feuern tonnte, so blied ihr nichts übrig, als Daffen zu formiren und ber frangofischen Reiterei fo lange Wiberftand ju leiften, bis bie bieffeitige Cavallerie berbei gefommen mar. Mle bied gefchehen, lofte fich bie preußische Reiterei ju febr im Gefechte auf, fo bag nicht eher etwas entscheibenbes geschehen fonnte, bis bie ruffische Reiterri bee Corps von Saden, zwischen Gichholz und Janowig, ber feindlichen in bie linfe glante fam und bie beiben legten Regimenter ber preußifchen Referve-Cavallerie geschloffen beranrudten. Run wurde ber Rudzug bes Keintes allgemein, boch machten ihn bie fteilen Wege am Thalrande nach Rieber-Grann und ber aufgeweichte Lehmboben febr befdwerlich, bagu ructen bie preußische und ruffische Artillerie bis auf ben Thalrand bei Rlein-Schweinis nach, und vermehrten burch ihr Feuer bie Berwirrung. 3wei frangofifche

Bataillone versuchten zwar noch auf ben Bohen von Beinberg Stand zu halten, um ben Uebergang ju beden, ber Bring Carl von Meflenburg warf fich jeboch auf fie, nothigte fie jum Rudjuge, brang felbft mit 2 Bataillonen bei Rieber-Erann vor und besette bies Dorf, wodurch bas Gefecht hier ein Ende hatte. Ein Theil ber frangofischen Armee hatte fich über bas Defilee bei Dohnau geflüchtet, wohin ihnen Saden felbft gefolgt war, ber hier, nach einer blogen Ranonade, Die Division Souham, welche burch eine Furth bei bem Dorfe Comogwis bie Rasbach überfchritten, jurudwies. -

Bahrend bies Alles am rechten Ufer ber Reiße vorging, jog fich bas Ranonenfeuer vom linken immer weiter gegen Jauer und Langeron ließ melben, bag er, nach und nach, bas von feiner Avantgarde besette Dorf Ceichau, ferner bie Stellung babinter und endlich bas Dorf hennereborf verloren habe, und auch mahricheinlich auf ber Bobe hinter Diefem feine lette Position nicht werbe halten fonnen.

Diefer Beneral, welchem bas V. frangofifche Corps und ein Theil ber Cavallerie gegenüber ftanb, hatte namlich, in ber Vorausschung, baß ber General von Blucher feine Schlacht annehmen werbe, seine gange Artillerie - 30 Stud 6 Pfunber ausgenommen — über Jauer zurückgesandt und fonnte mithin an biesem regnigten Tage, wo bie Jufanterie und Cavallerie nur wenig, bie Artillerie hingegen fast Alles entschied, bem Feinde nur geringen Biberftand leiften. Beneral von Blücher ließ, von ber hier obwaltenben Befahr unterrichtet, Die Reserve - Brigade bes Dort'ichen Corps auf Schlauphof ruden, um ben Theil ber feindlichen Armee, welchen ber General Langeron angriff, in bie linke Flanke ju nehmen; letterer felbft hatte, um fich gegen tie vermuthete Umgehung feines eigenen linken Flügels zu fichern, Die in feinem Ruden gelegenen Sohen von Peterwis burch bas 10. Corps befegen laffen. 11m 2 11hr rudten 3 feinbliche Rolonnen vor, wovon eine ihre Richtung auf hennereborf nahm, boch wurden alle 3'von ben Ruffen angegriffen und mudgemiefen.

In biefem Beitpunkte hatte fich bas Gefecht auf bem rechten Ufer ber wuthenben Reiße jum Rachtheile ber Frangofen gewendet, ale Langeron mit ber griften Beftigfeit in feinem Centrum angegriffen wurde, welches wahrscheinlich nur eine Diverfion fein follte, um ben linten frangofischen Flügel zu begagiren. Aufficherfeits wurden nun alle Referven ins Gefecht gebracht, und dem General Emgeron gelang es auch, Hennersborf und ben, zwischen biesem Dorfe und Schlaupe liegenben, Steinberg wieder zu nehmen. Best placirten bie Frangofen mehrere ichwere Batterien auf ben Sohen bei Bennereborf, welche bas ruffifche fruer zum Schweigen brachten; ebenfo wurde von ihnen, unter bem Schute ihrer Batterien bie Bohe des Beinberges, welche die gange ruffische Stellung tominirte, genommen, von den Ruffen jedoch ihnen wieder entriffen; während dne ruffifche, auf bem Steinberge bei hennereborf placirte, ftarte Batterie bie frangofifche Artilleric enfilirte und fie endlich jum Schweigen brachte.

Bittje, Edladten und Belagerungen.

5

In biesem fritischen Momente sam die erste preußische Brigade zur Unterstüßung bes General Langeron bei Schlaupe an. Oberst v. Steinmes, welcher bieselbe führte, entsandte 4 Bataillone nach Schlauphof und I Bataillone nach Schlaupe und watete selbst mit 2 Bataillonen, dicht unter Schlaupe, burch bas Wasser, während seine Brigade Batterie von einem Bataillone gebeckt auf dem rechten User der Reiße eine sehr vortheilhafte Position einnahm, aus welcher sie durch ihr Feuer die Bewegungen der Brigade schühte, und die seindlichen Cavallerie Massen von den jenseitigen Höhen vertrieb, die er selbst dann sofort in Besig nahm.

Bon biefem Augenblide an war die Schlacht auf bem linten Flügel auch jum Bortheil ber Berbundeten entschieden, obgleich bas fleine Gewehrfener in bem Dorfe hennersborf noch bis Mitternacht bauerte.

Die Trophaen dieses Tages bestanden in 105 Kanonen und 300 Munitionswagen; die Anzahl der Gesangenen belief sich auf 20,000; mahrend der gange Berluft der Frangosen auf 30,000 Mann angenommen werden fann.

Der General v. Blucher ichloß feinen Bericht über biefe merfwurdige Schlacht mit folgenden Worten:

"Nie ift vielleicht ein Sieg mit so wenig Blut erfauft worden; benn ob ich gleich noch feine Napporte über ben Berlust habe, so fann er auf bas allerhöchste 1000 Mann betragen."

Der Raifer napoleon erhielt bie Rachricht von biefen Unfallen in Pfina, als er auf bem Mariche nach Bohmen war, um Banbamme ju unterfingen.

Die Frangofen. Mit bem Borhaben bie schlefische Armee in bas Innere von Schleften gurudzudrängen, ergriff ber Marschall Macbonald, welcher bie frangofische Armee an ber Kabbach besehligte, am 26. August bie Offenfive.

Die Urmee bestand aus:

| bem V. Corps (mit Ausschluß ber Divifion Buthe | b) 34 Batai | llone       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| bem XI. Corps                                  | . 26 *      | u. 8 Geatr. |
| ber Divifion Souham vom III. Corps             | . 15        |             |
| ber Cavallerie                                 |             | 67          |
| In Comme                                       | - 75 Water  | C           |

in Summa 75 Bataillone u. 75 Escati

Macbonald verfuhr nach folgender Disposition:

Eine Division, Puthod vom V. Corps, wurde betachiet, um ben rechten Flügel ber Armee bildend, über Schönau durch das Gebirge gegen Zauer vorzurüden. Das V. Corps sollte auf der Chaussee von Goldberg nach Zauer rüden, die Divisionen bes XI. und III. Corps zwischen Liegnis und Kroitsche kie Rabbach passiren, und über bas Plateau nach Zauer gehen, das 2. Cavallerie-Corps, unter Sebastiani, an der Tete des XI. Corps marschiren.

In Folge biefer allgemeinen Disposition nahm bas V. Corps feine Richtung gerade auf Seichau und sammelte fich auf ben Unboben linfe von biefem Dorfe; bas XI. Corps und bie Cavallerie zogen in 2 Rolonnen gegen

vie Kasbach herab, die eine burch bas Defilee von Riemberg, die andere links übers Feld gerade auf Kroitsch, wo sich beide an der Brude vereinigten und bann ihre Richtung auf Rieber-Crayn nahmen.

Um ben Aufmarich ber Infanterie zu beden, erschien ein Theil ber französischen Cavallerie zuerft auf bem Schlachtfelbe und marschirte in einer Linie zwischen Weinberg und Klein-Tinz auf. Diese Cavallerie war jedoch früher hinter ber Infanterie marschirt und brangte die lettere bei ihrem Borruden so auseinander, daß sie in einzelnen Bataillonen auf dem Plateau ankamen.

Bor ber aufmarschirten Cavallerie brachten bie Franzosen, nach und nach 5 Batterien ins Gesecht. Bei Weinberg wurden die Truppen zuerst handgemein, wobei jedoch die Franzosen, ungeachtet ihrer zur Unterflügung herbeigeeilten Reiterei den Kurzern zogen. Die schlesische Armee konnte hieraus jedoch keinen unbedingten Bortheil ziehen, da französischer Seits immer mehr Truppen ins Gesecht gezogen wurden; namentlich schwankte das Glud bei den beiderseits fast ununterbrochenen Cavallerie Angriffen.

Der vom General v. Blücher in biesem wichtigen Augenblide gegebene Befehl zum allgemeinen Angriff bes ganzen rechten Flügels führte endlich bie Entscheidung zum Rachtheil ber Franzosen herbei, benn, die nur in einem Treffen ausgestellte Reiterei ber letteren, konnte in der Front und linken Flanke zugleich angegriffen, dem Ungestum der preußischen und russischen Cavallerie nicht widerstehen und mußte auf allen Seiten weichen. Zwei Brigaden französischer Infanterie, welche zu ihrer Unterstützung vorrückten, wurden mit sortzgeriffen, und ein gleiches Schicksal hatte die übrige Infanterie, welche einzeln im Anmarsch war.

Das ganze XI. Corps und die Cavallerie geriethen in Berwirrung; Erupps von Flüchtlingen bebedten das Feld, und stürzten sich in das Thal der wüthenden Reiße; Kanonen und Munitionswagen blieben meistens in den Hohlwegen steden, und 5 Batterien zu 6 Geschüßen gingen auf einmal verloren. Der, einige Stunden früher, ganz unbedeutende Bach, die wüthende Neiße, war durch den heftigen Regen zu einer solchen Höhe angeschwollen und so reißend geworden, daß es nun schwer war hindurch zu kommen. Was noch in Ordnung auf dem andern Ufer ankam, wurde sogleich ausgestellt, um die Flüchtlinge zu sammeln und auszunehmen. Iwei Bataillone suchten noch auf den Höhen des Weinbergs Stand zu halten, um den Uebergang zu decken, wurden aber unch zum Rüczuge genöthigt. Bei Nieder- Erann hatte das Gesecht auf diesem Ufer der Reiße ein Ende. Ein Theil der französsischen Armee hatte sich durch das Desiese bei Dohnau gestüchtet und entkam mit geringem Verluste.

Die Division Souham, welche um 6 Uhr bei Schmogwis burch eine Kurth bie Ratbach passirte, zog sich, von bem Misgeschied ihres Heeres untersichtet, nach einer bloßen Kanonabe auf bemselben Wege zuruck, wurde jedoch in ber folgenden Racht aus ihrem Lager bei Schimmelwis von ben Kosafen ausgescheucht und erlitt einigen Berlust.

Muf bem linten Ufer ber Reiße, rudte bas V. Corps und ein Theil ber Cavallerie ichon gegen 10 Uhr, in mehreren Rolonnen, gegen ben Benetal Langeron vor; 2 Bataillone und 2 Kanonen ichlugen ben Weg ein, welcher in ben Bald durch ben Grund gegen die Bufchmuble führte, und befetten nachber bie por bemfelben gelegene Unbobe. Da ber Beneral Langeron, aus Beforgniß in feiner linten Flante umgangen gu werben, fich nach geringem Biderftande gurudgog, fo gingen bie Frangofen über ben Plinfebach und marichirten fenfeits in Schlachterbnung auf. Um 12 Uhr begann ber Angriff. Um 2 Uhr rudten 3 frangofische Rolonnen gegen ben feindlichen linfen Flugel vor, von benen eine ihre Richting auf hermanstorf nahm. Die Frangofen placirten mehrere fcmere Batterien auf ben Soben von Sennereborf und brachten bas Feuer ber ruffischen Beschütze gum Schweigen. Unter bem Schutze biefes Feuers bebouchirten ihre Angriffs Rolonnen aus jenem Dorfe und festen fich in ben Befit ber babinter liegenden Soben bes Beinberge, welche bie gange ruffifche Stellung beherrichten, boch wurden ihnen biefe von ben Ruffen wieber entriffen. Die Anfunft ber erften preugischen Brigate in ber linken Flante, nothigte bie Frangofen bas Befecht abzubrechen und fich bis hinter henneroborf gurudzugieben, womit bie Schlacht auch auf biefem Flugel beenbet mar.

Allgemeine Bemertungen. Bir finden in ber neuern Rriegsgeschichte, in welcher boch bie Artillerie erft anfing eine felbstftanbige Baffe zu bilben, wenig Beispiele von einer, mahrend ber gangen Daner ber Schlacht, fo enticheibenben Wirtung berfelben, wie in ber Schlacht an ber Ragbach. Infanterie und Cavallerie waren, burch bie Ginwirfung bes fortwahrenben Regens, auf bie blanke Waffe beidranft und faben überbied ihre Bewegungen theilweise burch ben aufgeweichten gehmbeben gebemmt, aber weber bas eine, noch bas anbere war ber Artillerie ein Sindernif. Aber obwohl legtere in biefer Schlacht nicht in einzelne Batterien gerfplittert ward, fonbern ihre Anwendung im Großen fattfant, fo bat boch ihrem Bebrauche bier feine neue und großartige 3bee jum Grunde gelegen, was ichon baraus erhellt, bag bie auf bem Saubenberge formirte Batterie von 92 Geschügen unbeweglich in ihrer Pofition blieb und alfo in berfetben bie feinbliche Cavallerie von einer Wirtung im Großen abbielt. Der Raum von Gidholy bis über ben Taubenberg binaus, welcher ber bochfte Bunft auf biefem Theile bes Schlachtfelbes ift und beshalb (obgleich er nicht einmal ber Schluffel bes Befechts war, benn biefer tag bei Bellwishof) bie 3bee jur Aufftellung einer frarten Artilleriemaffe gegeben hatte, betrug 1500 Cebeitt, wovon bie 4 preugifchen Batterien, mit ihrer Intervalle, 900 Schritt, bie ruffifche, von 12 Befchugen, 200 Schritt einnahmen, fo bag fur bie 4 Barterien (48 Beiduge) bes Gaden ichen Corps nur 400 Cdritt, ein ju geringer Raum gur Placirung, übrig blieben.

Es wurden bei ber großen Batterie 6 und 12 Pfunder auf einer Grundlinie aufgestellt und die 6 pfundige Fußbatterie Rr. 15, so wie die reitende Rr. 1, von ihren Truppentheilen fortgenommen, obgleich die Reserve-Artillerie in der Rahe und saft ganz disponibel war, auch die reitende Artillerie zu einer Positionstanonade gezogen, die durch die vohandenen Reserve-Fußgeschüße stattsinden konnte. Wahrscheinlich war dei dieser Berwendung keine Zeit zu verlieren und es galt für das Beste, die nächsten Batterien, gleichviel ob schwere, leichte oder reitende, ind Feuer zu stellen. Jene Batterien wurden selbst dann nicht abgelöst, und zu ihren Truppentheilen zurückgeschickt, als die Reserve-Artillerie herangekommen war.

So wurde ber Berband ber preußischen Brigabebatterien von vorn herein gelöft, und nicht wiedet hergestellt, ba man wahrscheinlich zufrieden sein mußte, überhaupt nur Geschüße, ohne zu erwägen, wohin sie gehörten, in die Position zu bringen. Der russische Artillerie-General Riktin führte seine ganzen Geschüße in die Stellung, ohne eine Kanone in Reserve zu behalten, und stellte sich später mit benselben dem Feinde entgegen, worüber jedoch, wie es geschah, von den Relationen, keine Auskunft gegeben wird.

Bei ber feindlichen Befetung bes Rubberges zeigte fich bie Gelegenheit, jum Empfange bes Angriffs, die Batterie zwischen die Quarrees zu ftellen.

Da ber Kreuzberg ein sehr wichtiger Bunkt war, so ware es vielleicht sehr angemessen gewesen, ihn mit allen bisponiblen Haubigen (2 10 pfündigen, 2 7 pfündigen, und 2 reitenden) zu besetzen, und die von Ober-Beinberg kommende Cavallerie mit Granaten zu bewerfen, gleichzeitig aber auch die Kanonen einer 12 pfündigen Batterie (Nr. 2) gegen den Ausgang des Hohleweges zur Ensilade aufzustellen.

Ungeachtet der Schwierigkeit des Bobens bewies die Artillerie, sobald sie bazu aufgefordert wurde, viel Beweglichkeit und bei verschiedenen Gelegenheiten eine seltene Fassung, Entschlossenheit und Hingebung. Die Cavallerie machte von der reitenden Artillerie keinen Gebrauch, so das dieselbe keine Proben ihrer wahren Bestimmung an den Tag legen konnte, doch zeigte sie sich im Augenblicke der Gesahr ritterlich und bewies, daß sie eine bessere Rolle verdient hatte. Auch von der Reserve Artillerie ward kein Rupen gezogen, obgleich das Terrain und die Berhältnisse dazu sich darboten.

Das Schickfal ber reitenben halbbatterie Rr. 1 lehrt, baß felbst ber Subalternossicier Gelegenheit finden kann, sich, wenn er gehört wird, durch Umsicht, Entschloffenheit und tactische Gewandheit auszuzeichnen.

Daß bie Ueberlegenheit ber französischen Artillerie auf bem linken Reißesuser stattsinden konnte, lag darin, daß General Langeron den größten Theil seiner Geschüße nach Jauer zurückzeschickt hatte. Die Franzosen machten von dieser Ueberlegenheit in der ersten Zeit den vortheilhaftesten Gebrauch, dagegen war nachher das Berhalten der russischen Artillerie, unter Oberstlieutenant Resterowekh, am Steinberge bei Schlaupe eben so einsichtsvoll, als entschlossen und wirksam, und eine richtige Folge des, mit der Infanterie sestgehaltenen, tactischen Berbandes.

Ebenso trug die Aufstellung ber preußischen Brigade. Batterie bei Schlaupe sehr viel zu ber für die Ruffen gunftigen Entscheidung der Schlacht auf bem linken Reißeuser bei; wie denn auch der Gebrauch der verbundeten Artillerie beim Berfolgen der Franzosen sehr zweckmäßig war.

Angenommen daß die Disposition des Marschalls Macdonald, bei seinem Uebergange zur Offenstwe, ganz sehlerfrei gewesen ware, so wurde dieselbe doch gleich dadurch gestört, daß die Cavallerie, statt gleich von Hause aus an der Tete zu marschiren, sich erst später zwischen die Infanterie durchdrängte, die Massen auseinander brachte und somit den ersten Grund zu der nachber einreißenden Unordnung legte, welche auch wohl schwerlich so um sich gegriffen haben wurde, wenn sie, statt nur eine Linie zu bilden, in 2 Treffen aufmarschirt und mithin widerstandssähiger gewesen ware. Aber auch die preußische Reserve-Cavallerie ließ sich das Bersehn zu schulden kommen, daß sie sich bei dem Angriff, welchen sie zur Degagirung ihrer Insanterie gegen die französische Reiterei unternahm, zu sehr im Gesecht auslöste, so daß sie nicht zu entscheiden und den Feind über den Hausen zu wersen vermochte, dis die russtische Reiterei, durch ihre sehr zeitgemäße Bewegung in die linke Flanke der Franzosen, eine günstige Wirkung des Gesechts herbeisührte.

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, NAME AND ADDRESS OF THE OWNER,

the state of the s

The state of the control of the cont

the state of the Section of the Sect

the state of the s

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

# Das Treffen bei Sagelsberg am 27. August 1813.

Der General v. hirschselb war in ber Gegenb von Brandenburg mit 10,350 M. Infant., 960 Pferben und 11 Geschüßen (wovon 10 russische und 1 preußische Kanone) zur Dedung bes rechten Flügels ber Rorbarmer, und zur Beobachtung ber starken Magbeburger Garnison beorbert. Die Franzosen waren mit mehreren Corps von Wittenberg gegen Berlin vorgebrungen, und wurden am 23. bei Groß Beeren geschlagen; zu bieser Zeit stand bas Groß bes Hirschselb'schen Corps bei Saarmund, die Vortruppen in Brandenburg und Potsdam. Der Besehlshaber erhielt vom Kronprinzen von Schweben die Weisung, das von Magdeburg aus vorgerückte Corps des General Girard, das, als es ausrückte 18 Bataillone, 6 Sthwadronen und 22 Geschüße zählte (die Totalsumme ist nicht angegeben), auszusuchen und anzugreisen.

Als General v. hirschfelb am 26. bei Gorzte und Ziesar vorgerudt war, eruhr er, baß letteres bei Lubnit unfern Belzig lagere, und erhielt burch aufgefangene Depeschen bie Ueberzeugung, baß Girarb unschlussig sei, ob er seinen Ructzug auf Bittenberg ober Magbeburg nehmen solle, weshalb er sein Corps während ber Racht concentrirte, um am folgenden Tage ben Feind anzugreifen,

Bei Benken mit 18 Bataill., 12 Escabr. und 11 Geschüßen angekommen, bemerkte man bas seinbliche Lager bei Lübnig, bessen Front und Ausmerksamskeit aber gegen Belzig gerichtet war, so bas es sich um bas, was in seinem Ruden vorging, nicht zu bekümmern, noch bavon auch eine Nachricht zu haben schien. Die Ursache bavon, welche eben bem General v. Hirschselb unbekannt blieb; war, weil ber General Czerniczew mit 5 Rosaken-Regimentern jenseits Belzig stand, und die Franzosen seit bem vorigen Tage unaushörlich neckte; barum war ihm auch der General Girard mit 4 Bataill., 4 Kanonen und etwas Cavallerie entgegen gegangen, und hatte sich auf dem Galgenberge vor der Stadt Belzig ausgestellt, welche nun zwischen ihm und den Rosaken lag.

Man fließ daher hier weber auf einen Borposten, noch auf Bebetten und sand ben Lübniger Balb nicht besetzt und beobachtet. Letterer beginnt etwa 3500 Schritt vom genannten Dorse, und umschließt basselbe nordwestlich und nörblich, hört jedoch eirea 1500 Schritt von ihm auf, so daß er gleichsam einen Bogen um basselbe beschreibt. Dies Terrain ist im Ganzen leicht wellensförmig, und ziehen sich von ber Lübnigers und Hagelsberger Ebene mehrere tief eingeschnittene Grunde in östlicher Richtung gegen Belzig.

Hirschfeld's Corps ftand gerade im Ruden bes Feindes, und hier zeigte sich abermals, wie vortheilhaft es ist, in der Rahe seiner Operationsbasis zu agiren. Der General Girard stand eigentlich mit der Front gegen Bittenberg gewendet, und hatte Magdeburg in seiner rechten Flanke, oder fast im Ruden, daher konnte ein gerader Angriff in seinem Ruden keine großen strategischen Folgen haben. Das Wichtigste war, ihn von der Armee abzu-

trennen, welche eben, von Wittenberg aus, gegen Berlin vorzubringen versucht hatte.

Die Stellung bes Feindes, bessen Sorglosigseit, und die günstige Bildung des Terrains gaben dem General Hirschseld Gelegenheit den Feind zu umsgehen. Er ließ beshalb sein Corps in einer Kolonne, verdeckt hinter den Höhen, beim Borwerf Geist und dem Balde aufbrechen; 3 Bataill. hatten die Avantgarde, dann folgte die Cavallerie, hierauf die Artillerie; die Queue bildete das Gros der Infanterie; 3 Bataill., 1 Escadr. und 1 Kanone blieben hinter der Baldecke vorwarts Benfen, und auf der Straße von Borwerf Steindorf, um gleichzeitig mit dem Hauptangriff gegen Lübnis vorzudringen.

Der Angriff wurde ber Disposition gemäß ausgeführt; ber Feint, obgleich überrafcht, hatte bennoch Beit gehabt feine Cavallerie gu fammeln, welche feboch von ber gablreicheren preußischen geworfen wurde, mabrend beffen bie preußische Infanteric fich aus bem Balbe entwickelt, und en echellon vom linken Flügel jum weiteren Angriff vorging. Obgleich bie Frangofen ihre Artillerie vortheilhaft rechts und links von Lubnig aufftellten, und bem Angriff von Eleinborf ber gleichfalls eine Batterie entgegensehten, wurde bennoch Lubnig, melches in Brand gerathen war, von ben Preugen genommen, und erftere zogen fich nach Sagelsberg und Rlein Blien gurud. Bisher war gwar alles gludlich, und ber Disposition gemäß ausgeführt worden, jedoch mar ein Berfplittern ber Rrafte preußischer Seits, und isolirtes Angreifen, ohne Busammenhang und Rudhalt, von jest an nicht zu verlennen. Der rechte Flügel ging, Die Frangofen verfolgent, bis über Sageleberg vor, mabrent ber Belgiger Bufch, in ihrer linfen Flante, noch vom Seinde befest war, vor bem ber linfe preußifche Flügel fteben blieb. Der Begner, welcher feine, gegen Belgig aufgeftellten, 4 Bataillone und 4 Wefchuge in ben Belgiger Buich geworfen, und fich bei Rlein - Blien concentrirt, marf ben preußischen rechten Alugel mit Berluft bie nach bem Schmerwiger Thiergarten und Buich gurud. Erft nachbem es bem preußischen linken Flügel (burch bie 3 Bataillone ber Referve verftarft) gelungen, fich bes Belgiger Bufches zu bemachtigen, und bie 5 Regimenter Rofafen, von beren Dafein ber Beneral Sirichfelt nichts wußte, gegen bie rechte Flante und ben Ruden ber Frangofen von Belgig aus vorgerudt, murbe Sagelsberg burch wieberholte einzelne Angriffe von ben Preugen genommen, und ber Feind mit großem Berluft gegen Rlein und Groß-Glien gebrangt, von wo aus er feinen weiteren Rudgug nach Magbeburg und Bittenberg fortfeste.

Das Gesecht hatte im Ganzen 5 Stunden gedauert, von 2 dis 7 Uhr. Es wurden babei gegen 5000 Gefangene gemacht, 5 Kanonen, 2 Haubiben, 20 Pulverfarren und das ganze Gepack erobert. Nach Privatnachrichten samen nur 1700 Infanteristen und 45 zu Pferde in streitsertigem Stande nach Magbeburg zurud. Auf dem Schlachtselbe wurden 6000 seindliche Gewehre gesammelt. Der Verlust des preußischen Corps betrug im Ganzen 39 Officiere

und 1642 Mann.

Rur ber grenzenlosen Fahrlaffigfeit ber Frangosen ift Bemerfungen. es beigumeffen, bag bie vom preußischen Corps beabsichtigte Umgehung, ba biefe Mittage 1 Uhr begonnen wurde, gelang. Rur 1 Bebette bei Steinborf, und biefer Marich fonnte, bei ber Ueberlegenheit ber Frangofen an Artillerie und bei gleicher Starte an Infanterie, fehr gefährlich fur bie Breugen werben, wishalb es benn auch, zumal ba es nothwendig war einen Theil bes Corps unfern Benten zurudzulaffen, feft gerbagt erscheint. Es fragt fich, ob ber General v. Hirschfeld nicht leichter, und auf fürzerem Wege, seinen 3weck, ben Feind zu schlagen, erreicht, wenn er mit bem Gros feines Corps burch bas fübliche Enbe bes Lubniger Balbes, und langs ber Liftere beffelben, hinter bem bafelbft befindlichen Sohenzug verbedt, vorgerudt mare, und burch ben Balb bagegen nur 4-6 Bataillone in bie Flanke bes Feinbes betachirt, denn alsbann hatte er fich mit dem Gros, beffen rechten Flügel er bei seinem Angriff an den Schmerwißer Thiergarten anlehnen mußte, mehr auf des Feindes Rudjugelinien, ale bei ber ausgeführten Umgehung, befunden.

Die Capallerie mußte beim erften Angeiff auf Lübnit bem Gros ber Infanterie vorangehen; gelang ber lleberfall, ben möglichst größten Rugen bavon ziehen, bann aber hinter bie Infanterie wieder zurudgehen, um gehörig geordnet, burch ben Schmerwiger Thiergarten, in die Hagelsberger und Kleins Gliner Ebene zu bebouchiren, und von hier, ben von ber Infanterie gebrängten Feind in Ruden und Flanken zu nehmen. Der Anguiss ber 4 bis 6, ben linken Flügel bes Feindes in seiner ersten Ausstellung umgehenden, Bataillone, hatte das Signal bes Hauptangriffs im Ruden sein muffen.

Wenn schon ein unvollftändiges Zusammenwirfen ber preuß. Infanterie im Laufe des Gesechts nicht zu verkennen ift, so kann man gleichfalls nicht in Abrede stellen, daß die Zusammenwirkung der verschiedenen Waffen, wenigstens von Seiten der Artillerie, noch mehr vernachlässigt wurde, denn 10 russische Geschüße blieben bei Lübnig zurück, während die Infanterie über Klein-Glien vorgerückt war. Ebenso muß die Vertheilung der Geschüße, da der Brigade Reuß nur ein einzelnes blieb, getadelt werden, denn entweder gar keines, oder mindestens 2 mußten der Brigade zurückgelassen werden. Waren unter den russ. Geschüßen Einhörner, so wäre es vortheilhaft gewesen, diese der Brigade Reuß zuzutheilen, indem sie dort in der Verlängerung der größten Ausbehnung von Lübnig ausgestellt werden konnten.

Der General Hirschfelb glaubte im Laufe bes Gefechtes in seiner rechten Flanke umgangen zu werben, und ließ beshalb mehrere Bataillone gerabe in Momenten, wo sie auf bem linken Flügel sehr wirksam sein konnten, gegen ben rechten abrufen; wie benn auch bei ber Cavallerie, die ber seindlichen an Zahl bebeutend überslegen war, diese unvollkommene Aufklärung ber Gegend sehr sehlerhaft erscheint.

Die Frangofen. Die erfte Aufftellung ber Frangofen hinter Lubnit mar, in ber Boraussetzung bag ber Feind von Belgig her anrude, nicht schlecht gemählt, benn von ba aus konnte man ben weiteren Rudgug, fowohl auf

Magbeburg, als auch gegen Bittenberg fortsehen, und burch hartnäckigen Wiberstand in Lübnis, und fraftige Bertheidigung des Belziger Busches, ben Gegner lange aufhalten. Die große Bernachlässigung des seits und ruckwarts gelegenen Terrains scheint ben Franzosen eigen gewesen zu sein, wie denn überhaupt der kleine Dienst ganzlich in ihrer Armee vernachlässigt war, die stere durch Austreten in großen Massen gesiegt, und hierdurch in ihrer eigenen Stärfe Sicherheit genug zu haben vermeinter boch auch hier, wie ost, bestrafte sich diese Bernachlässigung.

Die Aufstellung ber Artillerie zur Bertheibigung von Lübnit, so wie bie ber Batterie sübwestlich von Lübnitz gegen die Brigade Reuß, und ber gegen Belzig entsendeten 4 Geschüße, war zwecknäßig gewählt. Es ist, bei ber Neberlegenheit an Artillerie, da beim Zusammentressen bei Lübnitz 18 französische Geschüße gegen 11 preußische thätig waren, und bei der von beiden Seiten gleich starten Infanterie, zu verwundern, daß genanntes Dorf gleich beim ersten Angriff verloren ging. Das Borrücken des Reussischen Corps, so wie der bei Belzig stehenden Kosafen, wurde Beranlassung zu einer minder hartnäckigen Bertheidigung gewesen sein, um, sich gegen Hagelsberg zurückziehend, den Flügeln an dem Belziger und Schmerwiser Busch mehr Anlehnung zu verschaffen.

Die zersplitterten, nicht gehörig unterftuten, Ungriffe bes preußischen rechten Flügels wurden, nachdem fich ber frangofische linte hinter Rlein-Glien gehörig concentriet, burch eine Bormartsbewegung fraftig und mit Erfolg

gurudgewiesen.

Die genommene Stellung bei Hagelsberg, die Artillerie auf sanften Höhen vor ber Front, und auf dem Windmühlenberge unfern des Dorfes, war gut, nur erscheint die Lucke zwischen Hagelsberg und dem Belziger Busch, welche wie der Hüttenberg besetht waren, zu groß, und die daselbst stehenden Truppen liesen Gesahr, abgeschnitten und einzeln ausgerieden zu werden. Der französische General scheint dies gesühlt zu haben, da er 2 Bataillone durch Hagelsberg gegen Borwert Grüßdorf vorgehen ließ; doch diese wurden durch einen Schwarm von etwa 300 Schüßen aus mehreren Bataillonen im Grüßdorfer Busche angegriffen, und ins Freie getrieben, wo sie dann, als sie sich in einer Bertiefung befanden, weil von allen Seiten umringt, die Geistesgegenwart verloren, und das Gewehr streckten.

Die Gefangennehmung bieser beiben Bataillone burch bie Unterftütung ber Kosafen-Regimenter vollführt, wobei 3 frangosische Schwadronen zusahen, bie bann fast gleiches Schicksal mit ihrer, von ihnen so schlecht unterflütten, Infanterie theilten, scheint zu beweisen, baß hier keine frangosischen Soldaten, bie burch langjährige Kriege geubt und erfahren, gefochten haben.

In ber eben erwähnten Stellung ichof die französische Artillerie stets zu hoch, baber war ihre Ueberlegenheit an Zahl von geringem Rugen. Db bieser Behler in schlechter Schähung ber Entfernung, ober in Uebereilung seinen

Grund hatte, ift gleich viel, nur beweift es, wie biefe Waffe nur mit Borficht und Umficht gebraucht ben beabsichtigten 3wed erreichen kann.

Die auf bem Bindmublenberge aufgestellten Geschütze nothigten burch ihr Rariatschseuer, verbunden mit dem ber Infanterie, den Gegner, das genommene hageleberg wieder zu verlassen. Die Bertheidigung des Dorfes war harinädig, und der Berlust besselben entschied das Treffen; die Franzosen mußten ihren Rüdzug fortseben, der weniger gelittene linke Flügel derselben that dieses mit haltung von Klein-Glien, doch erscheint seine Berfolgung, dei der zahlreichen seindlichen Cavallerie, eben nicht sehr kräftig.

# Die Schlacht bei Dennewit am 6. September 1813.

Die frangösische Armee, bestehend aus bem IV., VII. und XII. Corps, welche, bes bei Groß Beeren erlittenen Berluftes wegen, eine Berfrarfung von 6000 Mann erhalten, stand am 3. September in ihrem verschangten Lager vor Wittenberg, auf ben letten Abfallen bes hohen Flamings.

Die verschiedenen Corps ber allisten Rordarmer hatten ben Feind in einer weiten Stellung umfreist. Die ganze Stärke bes 3. Armee-Corps betrug um diese Zeit etwa 37,800 Mann; das 4., welches noch aus 10 Bataillonen, 13 Escadrons und 24 Ranonen, also eirea 10,000 Mann, bestand, war noch bei Lucau, als ber General v. Tauenhien vom Kronprinzen von Schweben ben bestimmten Besehl erhielt, nach Dennewis zu marschiren; er brach baber am 3. von dort auf, und rückte in der Richtung von Sepda vor.

General v. Bulow, ber mit ftrategischem Blid die Bortheile übersah, welche bem Feind seine concentrirte Stellung darbot, hielt es nicht für angemessen, serner so in Unthätigkeit zu bleiben; doch sein Berlangen, ben Keind in seinem Lager sosort anzugreisen, oder auf das linke Elbuser ben Kriegsschauplatz zu verlegen, wurde nicht genehmigt, weshalb den Franzosen die Möglichseit blieb, die ausgebehnte Stellung der Allierten an irgend einem besliebigen Punfte zu durchbrechen, und sie dann gegen ihre Flanken aufzurollen.

Napoleon, welcher mit heftigseit barauf zu bestehen schien, einen Sieg über bie Nordarmee zu erfechten, hatte bie Nachricht von ben Unfällen bei Groß-Beeren auf bem Marsche nach Schlessen erhalten, und, da er bie Schuld bem baselbst tommandirenden heerführer beimaß, so übertrug er plostlich bem Marschall Ney ben Oberbesehl über bas wieder verstärste IV., VII. und XII. Urmee-Corps, und befahl die ungefäumte Uebernahme; bagegen behielt ber Marschall Oudinot, ber baburch eine untergeordnete Stellung einnahm, als Chef sein XII. Urmee-Corps.

Rey fam am 3. September im Lager vor Wittenberg an, übernahm am 4. bie zu ber Armee gehörenden Corps, und feste fich am 5. auf ber Strafe

nach Büterbogf in Bewegung.

Schon auf bem Marsche bahin griff er ben General v. Dobschüß bei Zahna an, ber zwar burch bie Uebermacht und verhältnismäßig große Anzahl seindlicher Geschüße zurückgedrängt, bessen Rückzug sedoch, weil unterstüßt burch bas 4. Corps, sehr erleichtert wurde. Die Franzosen solgten indessen sechtenb, unbewußt, wohin es hinführen würde und unbekümmert sesten sie auch so am 6. September ihre Nichtung gegen Jüterbogk sort, wohin die Spuren der, vor der Uebermacht zurückgewichenen, Preußen sührten.

Die Preußen. Das Schlachtfelb, worauf die beiben Armeen zusammentrafen, fentt fich in fanfter Abbachung aus ber Gegend von Treuenbriegen

herab.

Bei bem Dorfe Rieber - Goreborf entspringt ein sumpfiges Fließ, welches gleich von feinem Urfprunge an, felbft im Sommer ichwer zu burchwaten ift. Es hat nur 3 Bruden, eine hölzerne in Dennewis, auf ber Lanbstraße nach Buterbogt, eine schmale steinerne in Rohrbed, und eine hölzerne unterhalb biefes Dorfes auf bem Wege von Bocho nach Juterbogf, welches in einem Keffelgrunde liegt. Die westlich sich erhebende Anhöhe, an beren Fuß bas Borwert Rappan liegt, ift ber bochfte Bunct fur bie Begend bes Schlachts felbes, von bem aus man baffelbe frei überfeben fann. Bon bem nordwarts über Dennewit liegenden Busch zieht fich ein tiefer Grund gerabe nach Juterbogt bin, auf beffen fublichem Ramme bie Lanbftrage von biefer Stabt nach Diefer Grund lag zu Anfange ber Schlacht zwischen Kaltenborn binläuft. ben beiben Schlachtlinien, wurde aber im Laufe berfelben von ihnen mehrmals überschritten. Uebrigens ift ber Boben sandig und hie und ba mit Fichtenbuiden bewachsen.

Um Morgen bes Schlachttages selbst ftand bas 4. preußische Armees Corps unter Tauenhien auf bem Windmuhlenberge, sublich von Juterbogf; bas 3. unter Bulow vorwarts Edmannsborf; die Cavallerie gegen Dalichow vorgeschoben.

Da General v. Bulow sich vom anrudenden Feind des IV. franz. Corps, unter Bertrand, unentdeckt sah, ließ er basselbe 1/2 Meile bei sich vorbeimarsschiren, und versuchte weder, sich mit dem 4. Corps zu vereinigen, noch durch sein Bordringen am rechten Ufer bes Aabaches die seinblichen Kolonnen zu durchbrechen, und sie badurch von dem Theile, welcher bereits die Na passirt hatte, zu trennen, sondern sicherte sich zuvörderst ein Pivot durch die Besehung von Rieder-Görsdorf, und hielt seinen rechten Flügel, auf welchem er nur Berftärkung entgegen sehen konnte, zuruck.

General Zauenhien wollte sich bagegen gern mit dem 3. Corps vereinigen, da er sich zu schwach fühlte, dem Feinde allein Widerstand zu leisten, und marschirte daher auf der Straße nach Kaltenborn rechts ab, während er die Höhe von Juterbogk zur Beobachtung des Feindes nur schwach beseth hielt; doch konnte dieser Marsch nicht weit fortgeseth werden, da die über die Annäherung der Franzosen eingehenden Meldungen, ihn veranlaßten, durch die Schlucht am Weinderge sogleich die Höhe zu gewinnen, um sich dort in Schlachtordnung zu formiren.

Die Schlacht selbst nun wurde von beiben Seiten burch bie Artillerie eingeleitet, beren Aufstellung durch bas Terrain bazu begunftigt war.

Da aber bie Franzosen an bieser Baffe sowohl, ale auch an Infanterie ten Breußen bebeutent überlegen waren, so wurden bie lettern genothigt, über ben Grund, welchen fie bereits überschritten hatten, wieber zurudzugehen.

Die von Bulow's Seite jest hörbar werdende Kanonade machte ploglich ben Feind ftugend, und biefen Moment benugne Tauengien sogleich sehr wedmäßig, indem er mit seiner fammtlichen Cavallerie einen Angriff machte,

welcher nicht nur einen glanzenden Erfolg hatte, sondern auch zugleich ben Preußen Zeit verschaffte, eine neue Schlachtordnung zu sormiren, beren rechter Flügel eines vorgenommen war, um baburch ber Tremnung vom 3. Armee-

Corps, und einer möglichen feindlichen Umgehung zu begegnen.

Die Franzosen wurden hierburch gegen Rehrbeck gedrängt; sehr lebhastes Feuer, das seht gegen Rieder-Görddorf hin hörbar wurde, schien von französischer Seite Truppenbewegungen aus dem Grunde bei Dennewig nach jener Gegend hin zu veranlassen; doch Tauentien, um dies zu verhindern, besahl nun sehr zeitgemäß ein allgemeines Borrücken seines Corps. Der Feind, hird durch in der Front, und linken Flanke zugleich bedroht, wartete den Erselg nicht ab, sondern zog sich unter schwachem Artillerieseuer, versolgt von der preußischen Cavallerie, gegen Rohrbeck hin. Das gleichzeitige Borrücken bes Major v. Kleift, mit den auf der Höhe von Züterbogk zurückgebliedenen Truppen, auf der Straße nach Rohrbeck hätte zu bedeutenden Ersolgen sühren, heftiger nachzudrängen.

Wahrend Diefer Borfalle beim 4. Armee Corps, war bas 3. gleichfalls aufgebrochen, links abmarichirt, und bie gange Referve-Cavallerie gur Desfung ber rechten Flanke bestimmt, wo fich bas Terrain gang vorzüglich zu ihren Bewegungen eignete. Best erft, nachbem bie vorbenannte Cavallerie bereits bei Bolmoborf aufmarfchirt war, wurde bas 3. Urmee- Corps vom Maricall Den entbedt, welcher, ungeachtet feiner Ueberlegenheit, boch bas Diftliche feiner Lage zu beurtheilen im Stanbe war. Die von ihm aus bem Grunte von Dennewis vorgezogenen Truppen tamen noch zeitig genug an, um ber bereits entwidelten 4. preußifchen Brigate bie Bobe bei Rieber - Borsborf ftreitig ju machen, und ihr erftes Treffen, burch bas überlegene Beichutgener, jum Wanten und bemnachstigen Burudgeben zu bewegen. Das Gefecht bileb baber wegen Mangel an Artillerie von preugifcher Seite fo lange unenticbie ben, bis erft 12 Befchune ber ruffischen Batterie Dietrich's, und fpaterbin noch 6, mithin 18 ruffifche 12Pfunder aus ber Referve berantamen, welche fehr vortheilhaft aufgestellt wurden, fo bag fie, von ber linfen Flanfe aus, bie gange frangofische Linie enfilirten. Diese Befchuge gingen gulest bis auf 300 Schritt an ben Feint, und brachten benfelben burch ihr ununterbrochenes Feuer endlich zum Beichen. Die auf ber Sobe, vorwarte Rieder Goredorf, placirte halbe Spfundige preußische Fußbatterie brachte, ba ber Frint, nun verftarft, Diene machte, fich wieber gu fegen, bem vereinten Gefchutfeuer jeboch nicht wiberfteben fonnte, und fich baber gegen Dennewis gurudziehen mußte, bas Gefecht bier zur Entscheidung.

Während biefer Zeit war auf bem rechten preußischen Flügel um ben Besits bes Dorfes Golsborf gestritten, welches ber 4. Belgade mehrmals von ben Sachsen entriffen, von ihr aber wieder genommen, und zulest boch behauptet wurde. Die Entscheidung über ben Besit bieses Dorfes wurde auch

burch bie Artillerie herbeigeführt, ba eine, auf bem Windmublenberge bei Goldborf, fehr vortheilhaft aufgestellte große fachfifche Batteie bas gange umliegende Terrain bominirte, und eine preußische Batterie Rr. 16 bes Sauptmann Spreuth, welche ihr entgegengestellt wurde, in furger Beit bis auf zwei Geschütze bemontirte, fo bag fie hinter Bolmeborf zurudgehen mußte, um wieber in Stand gesett zu werben, welches auch fo weit gelang, bag gegen bas Enbe ber Schlacht wieber 4 Befchute in Die Linie einruden fonnten. Bredmäßiger ware es jebenfalls gewesen, die reitende Batterie v. Reindorf. Rr. 5, fowie bie 6 pfundige Fußbatterie v. Glasenapp Rr. 5, welche gleich barauf jum Angriff gegen Goleborf vorgezogen wurden, jur Unterftugung ber cben genannten Batterie zu verwenden, um burch überlegenes Feuer bie feindlichen Batterien jum Abzug ju zwingen. Erft als die fachfischen Batterien fich verfchoffen hatten und bie preußischen burch eine schwedische Batterie, bie querft beim Borgeben mit bem gur Bebedung bestimmten Morner'schen Sufarenregiment, ohne fich zu orientiren, fogleich auf bie Preußen gefeuert, (erft nach bem 5. Schuffe gelang es bem Brem. - Lieutenant und Brigabe - Abjutant von Rawaczinoth, bie eigene Gefahr nicht scheuend, biefen furchtbaren Irrthum aufzuflaren) und burch eine halbe ruffifche bes Capitan Schluter verftartt worben, wurden fie herren bes Dorfes.

Das XII. frangofische Corps rudte jest zur Unterftugung ber Sachsen gegen Golsborf vor und ber großen Uebermacht bes Feinbes, welcher außer einer bedeutenden Daffe an Artillerie, ben gehn preußischen hier im Gefecht befindlichen Bataillonen 47 entgegensette, gelang es, die Preußen nach tapferer. Gegenwehr abermals aus bem Dorfe zu vertreiben. In biefem entscheibenben Augenblide, wo fich ber Feind anschidte mit aller Macht ben preußischen rechten Flügel anzugreifen und burch und neben Goloborf zu bebouchiren, erichien ber General Borftel mit ber 5. Brigabe, welche, trop bes schnellften Marfchirens, nicht fruher hatte eintreffen tonnen; fie formirte fich fogleich hinter Goldborf in 2 Treffen, - ihre Artillerie in ber Mitte bes erften, aus 12 Wefchügen beftehend, 3 Escabrons westpreußischer Uhlanen und bie pommerfchen husaren bedten mit 2 Ranonen reitenber Artillerie bie rechte Flanke — und ging fofort jum Angriff bes Dorfes vor. Bon beiben Seiten wurde mit abwechselnbem Erfolge gefampft, wobei namentlich die Artillerie die hauptrolle Die frangofische, ber preußischen bedeutend an Beschützahl überlegen, wang die lettere, fich aus bem Gefecht zu ziehen und als biefelbe, burch bie teitende Batterie Ar. 5 verstärft, wieder vorrudte, erhielt bas XII. frangofifche Corps ben Befehl, Gölsborf, so wichtig bies auch für bie Franzosen war, ju verlaffen, und fich hinter Rohrbeck aufzustellen, um bas gefchagene IV. franzöfische Corps aufzunehmen.

Der Angriff ber 5. Brigade wurde auf Bulows Befehl von ber gesammten Referve = Cavallerie unterftut; gleichzeitig rudten noch 2 ruffifche schwere Batterien, 1 schwedische Batterie, sowie auch 2 ruffische Susaren = Regimenter

und 2 Jäger Bataillone in die preußische Schlachtlinie ein. Eine, vor im änßersten rechten Flügel, mit hinlänglicher Bedeckung vorgeschebene halbe reitende Batterie, machte ben durch das anhaltende Gesecht schon sehr geschwächten Beind, für seine linke Flanke besorgt. Der Rückzug wurde, nachdem Golston abermals von den Preußen genommen, von den Franzosen angetreten; in ganze rechte Flügel schiefte sich zum Verfolgen an, wobei namentlich in Cavallerie sehr zwedmäßig gebraucht wurde.

Auf bem linken Flügel hatte ber General v. Thumen mahrend ber Zeit auch ben Sieg verfolgt, den Feind, welcher von Rohrbeck aus nochmals vergeben zu wollen schien, abermals zurückgeworfen und ihn aus bem legten Dorfe und aus Dennewig vertrieben; jenseits Rohrbeck beschleunigten sedech bie Franzosen ihre Flucht so sehr, daß sie nur durch Cavallerie einzuholen warm.

So war einer ber glanzenoften Siege von 41,000 Mann Preußen gegen 77,000 Mann Frangofen erfochten, welcher, nachst bem vom Marschall Rep begangenen Fehler, allein bem Felbherrn- Talente Bulows, sowie ber großen Bravour und Ausbauer seiner Truppen zuzuschreiben ist.

Die preußischen Krafte wurden, wie es schon aus bem Siege über eine so bebeutende feindliche Macht hervorgeht, außerft zwedmäßig und zeitgemäß verwendet; namentlich galt dies auch von ber Artillerie, welche saft beständig gegen eine überlegene Anzahl Geschütze zu fämpfen hatte.

Die Franzofen. Ganz sorglos und ohne irgend eine Patrouille porzuschichen, brachen die Franzofen am 6. September Morgens zwischen 7 und 8 Uhr von ihrem Lagerplaße auf, mas um so unverantwortlicher war, ba sie durch ein offenes Terrain marschiren mußten und doch dem ungeachtet die 12,000 Mann Cavallerie, die sie bei sich hatten, an der Queue marschiren ließen. Denn waren Patrouillen von ihnen ausgesendet, so hätten sie Bulow's Corps, welches die Nacht unweit der Straße, auf welcher sie marschirten, und zwar ihr zur Linken zugebracht hatte, jedenfalls entdeden muffen.

Der Marich ber Frangosen geschah in 3 Kolonnen, allein in folden Groischenzeiten, bag er eben so gut in einer Kolonne ausgeführt werben konnte und ber Bortheil, ben eine Armee burch ben Marich in mehreren Kolonnen beabsichtigt, ging hierdurch also gang verloren.

Die von Wittenberg nach Juterbogt führende Straße wird, etwo eine farte Stunde von der lettern Stadt, im Dorfe Dennewit von einem Backe fast fenkrecht durchschnitten, dessen Quellen in den nassen Wiefen liegen, welche sich von Rieder Görödorf nach ersterem Dorfe hinziehen. In Dennewit, Rohrbed und 1/2 Stunde rechts davon, sind Bruden über diesen Bach, der den Ramen Aa führt; außer diesen 3 Bruden ift berfelbe jedoch für Pferbe nirgende vassifirdar, ja selbst seine Ufer sind so sumpfig, daß einzelne Fußgänger schwer hindurch kommen können.

Ren ging, ohne bas Terrain vorher recognosciren zu laffen, mit bem IV. frangofischen Corps, welches fich an ber Spige befand, auf Dennewis

und durch daffelbe und fand bas 10,000 Mann ftarke 4. preußische Armee-Corps vor Juterbogk im Rechtsabmarsch begriffen, aber sich sofort, seiner Ansicht nach, in Schlachtordnung formirend. Die mehr als doppelt so starken Franzosen griffen auch ungestumt an; die Preußen verhielten sich abwechselnd in der Offenstve und Defenstve; unterdessen war die Division Durutte des VII. französischen Corps zum Theil durch Dennewis gezogen worden, um dem IV. französischen Corps die linke Flanke zu beden, wobei sedoch Bulow's Marschrichtung übersehen wurde.

Seneral Durutte ging ihm nun auf bem linken Ufer ber Ma, auf RieberSirsborf, entgegen, während die beiden andern Divisionen des VII. Corps (Sachsen) auf dem rechten blieben, mithin war durch diese Bewegung die französische Armee diesseits und jenseits der Aa, in 2 Theile getheilt, und hatte durch 3 Brüden, vorzüglich aber nur durch die hölzerne in Dennewig, die Berbindung. Der Theil, der zwischen Dennewig und Jüterdogs socht, hatte eine Stärke von etwa 26,000 Mann; von dem 51,000 Mann starkem Ueberreste war das XII. Corps und der größte Theil der Cavallerie unter Arrighi, noch gar nicht angekommen.

Die Preußen gingen jest, ungeachtet ihrer Schwäche, in die Offenstve über und brachten die auf dem linken Aa-Ufer befindlichen Franzosen zum Beichen; ein Gleiches that Bulow, mit seinem rechten Flügel, am rechten Ufer gegen die Sachsen, und, als das XII. französische Corps zu der letteren Unterftügung angekommen war, standen hier nicht mehr als 13,000 Mann Preußen der 50,000 Mann starken französischen Armee entgegen.

Ren, welcher sich jenseits des Baches beim IV. Corps befand, war genothigt, dort endlich die Schlacht aufzugeben, konnte sich aber nicht mehr durch Dennewis zurückziehen, sondern mußte dies auf Rohrbeck geschehen lassen; und besorgt, jenseits des Ortes vom rechten Flügel des Bulow'schen Corps angegriffen zu werden, befahl er dem XII. Corps, Gölsdorf zu verlassen und sich hinter Rohrbeck, zur Aufnahme des geschlagenen IV. Corps aufzustellen, womit das doppelte Gesecht, diesseits und jenseits des Baches entschieden war.

Rey hatte Fehler auf Fehler gehäuft, selbst an ber Spise bes IV. Corps, wie immer tapfer gesochten, aber von bem, was auf dem linken Flügel vorging, teine Rotiz genommen; benn hatte er sich borthin begeben, so wurde es ihm slar geworden sein, daß er besser gethan, das IV. so gut es ging durch Rohrbed zu ziehen, dies Dorf und Dennewis in Brand zu steden und mit den Resten besielben das XII. zu verstärten. Aber gerade das Entgegengesette geschah, da das XII. Corps Gölsdorf, von dessen Behauptung das Schicksal der Schlacht abhängig war, verlassen mußte, um sich hinter Rohrbed aufzustellen und das geschlagene IV. aufzunehmen.

Der Berluft ber Schlacht ift mithin nur einzig und allein bem Marschall Ren zur Last zu legen und bies um so mehr, ba bie einzelnen Truppentheile ihre Schulbigkeit vollkommen gethan hatten, auch bie verschiebenen Waffen-Bittie, Schlachten und Belagerungen.

gattungen ganz zweckmäßig verwendet waren, was namentlich von der Artillerie anzuführen ist, an welcher die Franzosen den Preußen bedeutend überlegen waren, wodurch die Lettern mehrere Male zum Weichen gebracht wurden. Borzüglich war die große sächstiche Batterie auf dem Windmühlenberge bei Gölsdorf gut placirt, da sie von hier aus, das ganze umliegende Terrain beherrschte und jeden Angriff auf das genannte Dorf vereitelte; nur der Mangel an Munition nöthigte sie endlich, ihre Stellung zu verlassen und dem hier kommandirenden Artillerie. Officier ist, wohl nicht ohne Grund der Borwurf zu machen, nicht bei Zeiten für den gehörigen Ersat gesorgt zu haben.

Außer bem nicht unbebeutenben Berluft an Tobten und Berwundeten, belief sich die Anzahl ber gemachten Gefangenen auf 13,500 Mann und 50 Geschütze.

# Der Uebergang bei Wartenburg am 3. October 1813.

Rapoleon fant Enbe Septbr. mit 200,000 Mann bei Dresben in einer concentrirten Stellung auf beiben Ufern ber Elbe; es war baber fur bie Alliirten ichwer so zu operiren, baß die Bewegungen ber bohmischen, schlefischen und Rorbarmee bei einem zu unternehmenden Angriff übereinstimmten, und wurde beswegen beschloffen, ihn burch Manoeuvriren, welches jeboch nur von einem Blugel aus, alfo von ber bohmifchen ober Rorbarmee gefchehen fonnte, jum Berlufte feiner Stellung zu nöthigen. Mehrerer wichtiger Urfachen halber, namentlich auch wegen ber Schwierigfeit ber Berpflegung, fonnte biefes Unternehmen ber bohinischen Urmee nicht übertragen werden, sonbern es wurde von ben Monarchen bestimmt, bag Blucher fich rechts gieben, mit ber Rorbarmee vereinigen, welche zu schwach mar allein zu operiren, und bann nach Umftanben Letterer faßte nun ben Entschluß mit ber Rorbarmee vereinigt handeln follte. auf bas linte Elbufer überzugehen, und feste fich bieferhalb mit bem Kronpringen von Schweben in Berbindung. Dbgleich ber 3. October jum Uebergange bestimmt war, fo ging jeboch am 2. von ber Rorbarmee bie Delbung ein, daß noch teine Unftalten hierzu getroffen maren, und Blucher entschloß fich jest bas Unternehmen allein zu beginnen.

Der jum Uebergang bestimmte Bunct war bas Dorf Elfter, und hier. wurde am 2. October eine Bonton : und eine Bodbrude geschlagen. Elbe bilbet bei biefem Dorfe einen ausspringenben Bogen, welcher gwar als Uebergangepunct vortheilhaft, jeboch hier auf feiner Sehne burch einen langen Damm gefchloffen ift, welcher fich von Wartenburg bis Bleddin gieht. hinter biefem Damme mar bie hauptstellung ber Frangofen; beibe Flanken gebedt durch bie genannten Dorfer, welche fich an die Elbe lehnen. Bor bem linfen klugel war ein tobter Arm der Elbe, der seiner Tiefe wegen nicht zu durche waten, und nur auf einem ichmalen Damme zu pafftren ift. Bor ber Mitte war ber Boben sumpfig und nur vor bem rechten Flügel bei Bledbin öffnete fich bas Terrain, und gestattete einen Angriff mit breiterer Front. giebt es noch eine Menge Lachen und Sumpfflede, bie in ber naffen Jahreszeit wie fie bamals mar, überall hinberniffe in ben Weg legen, wie benn auch tie Bebuiche nur felten eine freie Aussicht zulaffen, was alles auch Urfache war, bag bas Gefecht anfangs nur versuchsweise geführt wurbe.

Die Breußen. Blücher beabsichtigte bem Feinde die Anwesenheit ber ihlesischen Armee noch zu verbergen, und bestimmte, da die Franzosen gewohnt waren, hier nur Breußen zu sehen, Dorf allein zum Angriff.

Den 3. früh 7 Uhr ging ber Prinz Carl v. Medlenburg mit 3 Bataillonen auf ber Pontonbrude über bie Elbe, mit bem Auftrage, burch einen Flankensangriff bas Dorf Wartenburg zu nehmen, was in ber Front, ber vielen Terstainbinberniffe wegen, nicht ausführbar war. Da man voraussah, bag 3 Bataill.

nicht hinreichend waren, fo folgten mehrere, und fpater noch 2 Brigaben. Der Pring gog fich mit 4 Bataill. links, um Wartenburg in bie rechte Flanke gu nehmen, mußte fich aber, ba bas Terrain mit Lachen und Braben ju burd schnitten war, an ber Elbe hin nach Bleddin wenden, und seine 4 mitgenom menen Befchute gurudfenden, ließ jedoch, ehe er aus bem Bebuiche berans war, 2 Bataillone jur Dedung biefes Weges fteben. Aus bemfelben beraus gefommen, gerieth bie preußische Infanterie in ein freugendes Weschünfeuer, von Wartenburg von ber Walbipige und von Blebbin aus, und obgleich te ihr gelang, ben vorrudenben geind bis Blebbin gurudguwerfen, fo überzeugte fich ber Pring boch, bag er mit fo wenig Truppen und ohne Artillerie bie nichts audrichten fonne, und ihm Cavallerie namentlich Bortheil gewähren muffe, ba er erfahren, bag jenfeits Bledbin eine große Ebene mar, welche fich bis Bartenburg ausbehnte, und barum wurden ihm auf fein Berlangen 2 Bataillone, 7 Cecabr. und 13 Befchupe, bie Batterie Rr. 1 und 5 Befchupe ber Batterie Rr. 3 nachgesenbet, welchen fpater bie gange 7. Brigate als Unterftugung folgte. Babrent ber Beit war ber Oberft von Steinmes mit 8 Bataill. und 1 Batterie Ro. 2 auf bem großen Wege gegen Bartenburg vorgerudt, und hatte burch bie vortheilhafte Position feiner Saubigen bie feindliche Artillerie genothigt, bie hinter ben Damm am Dorfe gurudjugeben, wo fie gegen bas Feuer ber ebenangeführten Batterie Ro. 2 vollig gebedt ftant. Um bie frangofische Artillerie gu belogiren, wurde eine ber brei auf bem rechten Elbufer gur Dedung ber Bruden gurudgelaffenen 12pfund. Batterien auf bemfelben Ufer verwendet, ber fofort von ben Frangofen 10 Befchuse enb gegengesett wurden.

Da bas Terrain so burchschnitten war, bas nur Tirailleurgesechte stattsfinden konnten, so wurden ganze Bataillone zu biesem Zwede aufgelöst; bem ungeachtet gab erst ein betündiges mörderisches und erfolgloses Gesecht dem General v. Dork die Ueberzeugung, daß Bartenburg nicht in Kront zu nehmen sei. Er schickte baher dem Prinzen Carl v. Medlenburg den Besehl, seine Angrisse auf Bleddin zu richten, und von da, was durch die 7. Besgade unter dem General v. Horn unterstützt werden sollte, die Stellung des Keindes zu umgehen; gleichzeitig sollte Oberst v. Steinmes seinen Angriss in der Front sortsesen, um den Keind abzuhalten selbst in die Offenstwe überzugehen.

Der mehrstündigen Anstrengung des Prinzen von Medlenburg war es endlich gelungen, seiner Artillerie einen Weg zu bahnen, und nachdem tie Berftärfungen bei ihm eingetroffen, ließ er seine Geschüße auf die Gbene berausruden, um die seindliche vor Bleddin stehende Batterie zu beschießen, dam rückte er zum Angriff, die Insanterie in 3 Schellons, sedes von 2 Bataillonen (das erste unter Oberftlieut. v. Lobenthal ging, vom Elbdamme gedeckt, gegen Bleddin vor), die Cavallerie hinter dem rechten Flügel. Der Feind leistete Ansangs Widerstand, als aber eine halbe Batterie No. 1 ihr Feuer auf seine Massen richtete, wurde Bleddin genommen, und er wich gegen Globig zurück.

(Ran erfuhr fpater, bas bie Erscheinung ber Artillerie auf biesem Buncte bem Keind gang unerwartet gewesen war, und er es für unmöglich gehalten. Beschipe hier burchzubringen.) Die preußische Cavallerie konnte jest in Thatigs kit tommen, was fie auch nicht verfaumte, sonbern bie ben Rudzug bedenbe feindliche Cavallerie warf, viele Befangene machte, bie Infanterie hinter Globig neilte und ihr 5 Kanonen und 6 Munitionswagen wegnahm. Gine Escabr. medlenburg. Sufaren, bie 3 Bataillone, welche ben Angriff gemacht, und bie halbe Batterie Ro. 1, blieben bei Blebbin ftehen, weil bie Delbung fam, baß eine feindliche Kolonne, von Torgau her, im Anzuge sei, bie aber nachher Der Bring schwenfte nun mit 2 Bataill. und 9 Befchügen wieber umfehrte. rechts, um Wartenburg im Ruden ju nehmen, während beffen ber General Sorn nicht mußig gewesen, sondern feine Anftrengungen, eben fenes Dorf zu nehmen, mit befto größerem Rachbrud fortgefest hatte, ba bereits ein ruffifches Corps unter Graf St. Brieft hinter ihm angelangt war, und ihm als Referve bienen konnte. Das Dorf wurde auch wirklich genommen, benn ber Lieutenant Reander hatte den Eingang mit 2 Kanonen beschoffen, darauf 4 Kanonen erobert, und ber Feind zum ganglichen Rudzuge gezwungen, welchen er gegen bie Elbe richten mußte, ba ber jest von Blebbin eintreffende Bring Carl v. Decklenburg ihn hinderte, biefelbe Direction zu nehmen, wie bie über Globig abgezogenen Truppen. Der augenblickliche Mangel an Cavallerie erlaubte ben Franzofen fich ruhig zurudzuziehen, so baß fie, als biefelbe eintraf, bereits in Siderheit maren.

Beim weiteren Borruden vereinigte sich ber General Horn mit dem Prinzen. Der Feind stand noch auf ben Höhen hinter Wartenburg, von wo ihn die Artillerie vertrieb, und da eben die Cavallerie des Prinzen vom Berfolgen des über Globig abgezogenen Feindes zurücklam, so griff diese die auf dem Rückzug befindlichen Kolonnen an, welche sich sedoch in die durchschnittenen Wiesen renteten. — Bon der Reserver-Cavallerie konnte nur 1 Schwadron am Gesecht Theil nehmen, da das Desiliren über die Brücke zu lange währte; am Abend bezogen die Alliirten eine Stellung bei Wartenburg. Der ganze Verlust an diesem Tage betrug 2099 Mann; gewonnen wurden 11 Kanonen, 70 Pulverstarren und 1000 Gesangene.

Die Franzosen. Am 2. October war bas IV. französische Corps und bie Cavallerie-Brigade Beaumont bei Wartenburg angekommen, welches bie Division Morand besetze, während die Division Kontanelli zur Unterstützung dahinter blieb; die Division Franquemont stand in Bleddin, und die Cavallerie vor Globig. Die nähere Beschreibung der sehr vortheilhaften Stellung ist bereits oben gegeben, und hatten die Franzosen dieselbe wohl hauptsächlich beshalb gewählt, weil sie sehr gut einsahen, daß bei dem Dorse Esster ein ganz vortheilhafter llebergangspunct war. Die Arme der alten Elbe, die angebrachten Berhaue, und die zu Brustwehren benutzten Dämme machten das Dors Warundurg, noch durch einige Verschanzungen verstärft, zu einer Art von Kestung,

und die Franzosen würden baher basselbe sedenfalls auch gehalten baben, da sie alle Terrainvortheile für sich, und die gehörige Truppenanzahl zur Bertheibigung berselben hatten, wenn nicht dem Prinzen von Messendurg bie Umgehung über Bleddin gelungen ware. Mit dem Bersuste Warrendurg's ging auch der Zweck versoren, den die Ausstellung des französischen Corps hier erfüllen sollte, und basselbe trat in möglichster Ordnung, welche zu erhalten um so leichter war, da fast die ganze Reiterei sich noch auf dem rechten Glusser besand, seinen Rückzug gegen Wittenberg au, wobei nur 11 Geschüpt versoren gingen.

Bemerfungen. Wie bereits erwähnt mar bie Stellung ber Frangoin bei Bartenburg gut gemablt, von ber Natur begunftigt, und bie Bortheile

ber letteren von ihnen möglichft benutt.

Die Wichtigkeit gut angewandter Tirailleure zeigte sich hier in einem auffallenden Beispiele, da dieselben vor der Wegnahme Wartenburg's die Haupt wasse bildeten. Freilich durch die Beharrlichkeit der Preußen endlich aus ihrer Stellung gedrängt, — welche sie doch vielleicht noch hätte halten können, wem die bei Bleddin geworsenen Truppen sich nicht auf Globig, sondern auf Wartenburg gezogen, und somit die Umgehung des Prinzen v. Mecklenburg parallistet hätten, — führten sie ihren Rückzug doch noch mit möglichstet Ordnung aus.

Den Bewegungen ber Preußen hatte die Natur sehr viele hindernisse in ben Weg gelegt, und konnte Anfangs nur so lange die Insanterie wirken, bis es den Anstrengungen der Brigade des Prinzen Carl v. Medlendurg gelang, auch einen Weg für die Artillerie und Cavallerie zu bahnen. Die von der genannten Brigade ausgeführte Umgehung von Bleddin war fühn, wurde aber auch mit gläcklichem Erfolge gekrönt. Die Artillerie konnte erfi anfangen zu wirken, als die Insanterie das Meiste gethan; doch sind die Haubihen der Brigade von Steinmes auszunehmen, welche, durch ihr gut unterhaltenes Granatseuer, die seindlichen Geschüße zum Rückzuge zwangen. Die Ausstellung der 12pfünd. Batterie auf dem rechten Elbuser, um die französische Artillerie im Rücken zu beschießen, war zweckmäßig, sedoch die Entssernung sehr bedeutend.

Bare die preußische Reserve-Cavallerie mehr zur hand gewesen, ober auch nur, nach ber Wegnahme von Wartenburg, bie 7 Schwadronen bes Prinzen v. Medlenburg, welche ben Feind über Globig verfolgten, so wurde ber Erfolg bes Tages, in Rudficht auf ben Berlust ber Franzosen, gewiß viel

bebeutenber gewesen fein.

## Die Schlacht bei Mödern am 16. October 1813.

Dem frangofischen heere auf bem Rudjuge von Duben nach Leipzig mit ber ichlefischen Armee folgend, nahm ber General v. Blucher am 16. October mit Anbruch bes Tages eine Recognoschrung mit feiner fammtlichen Cavallerie vor, um fich Bewißheit über bie Stellung ber Krangofen ju verschaffen. ergab fich hierbei, bag lettere noch bie Dorfer Freiroba und Rabefeld befet hielten, boch konnte ber Rommanbirenbe, auf ben Sohen von Lupfchena angefommen, bie Starfe und Stellung bes Feinbes felbft weber überfeben noch beurtheilen, ba ber Balb von Lindenthal ihm hierin hinderlich mar. allen Rachrichten schien es jeboch, ale ob bie Frangofen fich in ber Gegenb von Sohen Dffig und Bobelwig aufgestellt hatten, und hier, wo sich ihnen gleichzeitig die Bortheile gut angelehnter Flügel, und einer freien Bewegung barboten, eine Schlacht annehmen wollten. Darum, sowohl bie Runbe von bem Abmarfch ber Rorbarmee nach Salle, als auch bas Feuer ber großen Armee, welches fich aus ber Gegent von Lindenau horen ließ, und zu bem richtigen Schluffe führte, bag man co hier nur mit einem Theile bes frangofischen Heeres zu thun habe, — ließen bem Kommanbirenben nichts übrig, ale ben Angriff auf ben Feind in ber Supposition anzuordnen, bag er feinen Rudzug auf bem Sohenzuge von Rabefelb nach Sohen-Offig birigiren mußte, und mithin die Straße auf Leipzig frei laffen werbe.

Die fchlefifche Armee. Der vom General v. Blucher gegebenen vorlaufigen Disposition zufolge, follte bas Corps bes Grafen Langeron ben Feinb aus ben Dorfern Freirobg und Rabefelb vertreiben, bas von Saden bem erftern als Referve folgen, und bas Dort'sche, seine Avantgarbe auf ber Chauffee im Thal ber Elfter laffend, ben Weg jenseit Lutschena auf die Bohen einschlagen, und bann jum Angriff von Linbenthal vorschreiten. Die Starte bes letteren Corps, welches auch an biesem blutigen Tage ben Borfechter machte, betrug:

in ber Avantgarbe, unter Oberst v. Rabler, 8 Bataill. Infant., 3 Comp. Jäger, Spfund. Fußbatt. Rr. 12, 18 Escabr. Cavallerie und 1 reitende Batterie Rr. 2;

in ber 1. Brigabe, unter Oberft v. Steinmes, 8 Bataill. Infant., 2 Escabr. Cavall. und Spfund. Fußbatt. Rr. 2; in ter 2. Brigabe, unter bem Prinzen Carl von Mcclenburg,

5 Bataill. Infant., 4 Escabr. Cavall. (medlenburgische Husaren) und Spfd. Fußbatt. Rr. 1;

in ber 7. Brigabe, unter General von horn,

8 Bataill. Infant., 4 Escabr. Cavall. und Spfund. Fußbatterie Rr. 3;

in ber 8. Brigade, unter General v. Hunerbein,
5 Bataill. Infant., 2 Edcabr. Cavall. und spfund. Fußbatt. Rr. 15;
in ber Reserve-Cavallerie, unter Oberst von Jürgas,
13 Edcabr. Cavall. und 2 reitende Batterien Rr. 1 u. 3;

in ber Referve-Artillerie, unter Oberstlieut. v. Schmibt,

2 12pfünd. Batter. Rr. 1 u. 2, 1 6pfünd. Fußbatter. Rr. 27, 1 3pfünd. Rr. 1 unt 1 reit. Batter. Rr. 12;

in Summa 343/4 Bataillone, 43 Escabr. u. 104 Gefchute.

Graf Langeron fant Rabefeld bereits vom Feinde verlaffen, ale er aba weiter, auf Wiederihich ju, vorrudte, wobei er bas Lindenthaler Soly links ließ, wurde er von einer frangofischen Batterie beschoffen, welche jedoch we Feuer einstellte, sobald überlegene Artillerie gegen fie aufgefahren war.

Der feindliche Rudzug ging gang unerwartet auf Lindenthal, und bie wurde bas Dorfiche Corps, welches in ber Gbene von Lugidena je auf marichirt war, bag bie 7. und 8. Brigabe im erften, bie 2. und 1. im mein Treffen ftanben, fammtlich in 2 Linien, und bas 2. Treffen ben rechten Allge bee erften beborbirte, fofort in ein lebhaftes Ranonenfeuer aus mehreren feint lichen Batterien engagirt. Der Dberft v. Ragler ging binter bie Infantere jurud, und feste fich auf bem rechten Flügel ber Referve-Cavallerie, beite m 2 Linien; boch wurden fie beinr weitern Borgeben, ba ber Feind feine beter tenbe Cavallerie zeigte, ohne Rudficht auf die Ordnung ber Linie, nach ben Terrain fo aufgestellt, bag fie gegen bas heftige Ranonenfeuer moglichft geted Die Infanterie erhielt nun ben Befehl fich in Bataillons - Roloma au formiren; die beiben 12pfb. Batterien von ber Referve-Urtillerie waren ber 8. Brigabe gefolgt; die babei befindlichen Saubigen murben vereinigt, und eröffneten, nebft ber 12pfb. Batterie Ro. 1, bas Wefecht; Die Gpfo. Fugbatteit Ro. 3 von ber 7. Brigabe nahm ihren Plat baneben, gebedt von 4 gantwehrschwadronen bes 1. und 10. Regiments.

Der Feind zeigte jest eine Linie, mit bem rechten Flügel gegen Linbentbal, und mit bem linken gegen Mödern, bas vor ersterem Dorfe gelegene Holz lieb er ganz frei. Dhne weitere Aufforderung veränderte Dork num sofort feine Disposition, indem er fich mit bem rechten Flügel an seine Avantgarde lehner,

ben Ruden gegen Linbenthal gerichtet.

Der Kommandirende beorderte jest das Corps von Langeron: durch und neben Lindenthal, so wie mit einer Kolonne, die Cavallerie und reitende Artillerie an der Spise, durch den Wald zu rücken, um zu sehen, od auf den beiden Straßen von Düben und von Delissich noch seindliche Truppen nach Leipzig im Marsche wären, und, in diesem Falle, solche sestzuhalten, und wo möglich zu erdrücken. General v. Sacken sollte mit seiner Infanterie dei Radeselb als Reserve stehen bleiben, um, nach Besinden der Umstände, zu Unterstützung des rechten oder linsen Flügels verwendet zu werden, und wollte der Kommandirende diesen Ort nicht eher verlassen, die er gewiß war, daß er für seine linke Flanke nichts zu besorgen habe, und darum hatte auch aus demselben Grunde schon früher der General Emanuel den Auftrag erhalten, durch Kosaken untersuchen zu lassen, ob auf den Höhen bei Hohen Ossike eine seindliche Armee sich befinde.

Die 8. preußische Brigate war bestimmt, bas Dorf Lindenthal, sowie bas baneben liegende Geholz zu nehmen, und ba ber Feind beibes ohne Widerstand raumte, so rudte sie durch bas Dorf, und blieb senseits besselben stehen, um bie Ankunft bes General Langeron abzuwarten.

Die 7. Brigabe folgte ber Artillerie, und wurde beim weitern Borgehen nach und nach burch mehrere Batterien verstärkt. Die 12pfd. Batterie Kr. 2 war die erste, welche rechts von Kr. 1 in die Linie gezogen wurde; noch mehr rechts fam die 6pfd. Fußbatterie Kr. 2 von der 1. Brigade in Wirksamkeit, bagegen vereinigte sich die Batterie Kr. 3 wieder mit der 7. Brigade, und sam erst dei der letten Attaque wieder ind Feuer. Den linken Flügel der Geschützlinie nahm die Batterie Kr. 15, und zwischen ihr und den beiden 12pfündigen rücken die beiden reitenden Batterien Kr. 1 und 3 in die Linie; die Haubigen von den meisten Batterien wurden nachher zurückgelassen.

Während bieser Kanonade rudte der Major von Klüx mit der Avantgarde jum Angriffe von Rödern vor, zuerst durch einige Züge Zäger Tirailleurs, unterstützt vom 2. oftpreuß. Füsilierbataillone; in einer Entsernung von 300 Schritten folgten 3 Jägercompagnien, welche wieder vom Leib-Grenadier-Bataillon unterstützt wurden; die übrigen 5 Bataillone der Avantgarde blieben in Reserve, während die Batterie Rr. 12 diesen Angriff deckte.

Rachbem bie eingebrungenen Tirailleure burch ftarte feinbliche Infanteries maffen fogleich wieder hinausgeworfen worben, befahl ber Major v. hiller einen allgemeinen Angriff ber beiben Bataillone und ber Jager. compagnie mußte rechts gegen ben Fluß geworfen werben, weil ber Feinb burch bie Brude bas jenseitige Ufer besetht hielt, und ben Angriff flankirte. Alle Hauser und Scheunen waren verrammelt, und mit Schießscharten versehen, so baß es unmöglich war, sie auf ben ersten Anlauf zu nehmen. Zugleich rudte eine feindliche Rolonne von ber anbern Seite im Dorfe vor, und bies, fowie ein heftiges Rartatfchfeuer links von ben Sohen herab, und bas Bewehrfeuer von allen Seiten, nothigten Siller ben Angriff einzustellen, und feine Truppen zurudzunehmen. Er formirte fich feboch zu einem neuen Angriff, iog bie nachften 4 Bataillone herbei, machte mit gefälltem Bajonett eine zweite Attaque, und vertrieb die Franzosen bis über bas Dorf hinaus; hier aber, vom heftigsten Rartatichfeuer empfangen, mußte er nochmals ben Rudjug an-Doch ba hiller bie Ueberzeugung hatte, bag bie Entscheibung ber Schlacht von bem Besite Modern's abhängig sei, nahm er seine sammtlichen Emppen zusammen, und rudte, nachbem er fie wieder geordnet, von neuem um Angriff, und biesmal brang er nicht nur in bas brennende Dorf vor, sondern behauptete fich auch barin burch ben beispiellosen Muth und bie Standhaftigkeit ber Truppen, schlug alle feinblichen Bataillone, die ihn baraus vermiben wollten, gurud, und wurde hierbei felbst verwundet. Der Feind hatte noch eine Menge Baufer und Gebaube befest, und verurfachte vielen Schaben. Etes Saus und jebe Mauer wurde befonders genommen, und ba ber Feinb ich mit großer Tapferkeit hier vertheidigte, so waren diese partiellen Gesechte iehr morberisch und kosteten viele Leute. Der Prinz von Mecklenburg erhielt den Befehl bie Avantgarbe mit feiner Brigabe zu unterftüpen; York verbanb ich während feines Borrudens naher mit feiner Avantgarbe, welche nach

einem heftigen Befechte Meifter bes Dorfes Modern geblieben mar, woburch nun ber rechte Flügel ber Berbunbeten eine feste Stellung erhielt.

Das Corps von Langeron traf ein feinbliches im Marich auf ber Straße von Düben nach Leipzig, und engagitte sich in ben Dörfern Groß- und Alein-Biederihsch, in welche ber Feind Infanterie geworsen hatte, wodurch eine bedeutende Lücke zwischen ben Corps von Porf und von Langeron entstand; dazu zeigte sich das des Marschalls Marmont jeht völlig entwickelt, in einer Stellung auf leichten Höhen, den rechten Flügel an Cuterissch, den linken, hinter Möckern, an die Elster gelehnt. Der Kommandirende ließ die ganze Cavallerie des Sacken'schen Corps unter dem General Basinschisow in die erwähnte Lücke rücken; da diese aber hierdurch noch nicht ausgefüllt wurde und es sich zeigte, daß der Keind, welchen Langeron vor sich hatte, nicht so bedeutend war als das Corps von Marmont, so ließ Blücher den General St. Priest sich rechts über den Bach schieben, welcher von Lindenthal nach Cuterissch sieht, und trug ihm auf mit einer Batterie von 36 12 Pfdrn. den rechten Flügel des Marschalls Marmont auzugreisen, beim Vorrücken aber sich mit dem eigenen linken an ebengedachten Bach zu halten.

Während diese Bewegung eingeleitet wurde, hatre York Modern versoren und wieder genommen, das Dorf gerieth in Brand, doch eroberte der Feind es noch einmal, und warf viel Insanterie hinein. Dorf hielt es nun für Zeit, gerade gegen den linken Flügel der seindlichen Position vorzugehen, und führte dies, indem er Mödern rechts liegen ließ, mit 2 Brigaden aus. Der Feind hatte den größten Theil seiner Artillerie hier ausgesahren, und verursachte hierdurch den beiden vorrüssenden Brigaden, der 2. unter dem Prinz Carl von Medlenburg, und der 1. Brigade unter Oberst v. Szeinung (der hier blessirt, und dessen Nachsolger in der Führung, Oberstlieut, v. Lobensthal, auch später verwundet wurde,) einen bedeutenden Berlust, doch unterstützten die beiden 12 pfünd. Batterien, und die Spfündige Fußbatterie Nr. 1 den Angriff aufs frästigste. Ganz auf dem linken klügel standen noch 5 Kanonen der Batterie Nr. 15 (die 6. war undrauchbar geworden), dann solgten 4 Geschüße, und wieder 2 von der 1. reitenden Batterie, dann 6 von der 3., und rechts daneben die beiden übrigen Geschüße von der 1.

Endlich rudte ber Feind fogar mit feiner Infanterie bes linten Flugele por, woburch bas Gefecht hier gum Stehen fam.

Port hatte jest nur noch eine Brigade zur Disposition, benn bie brite war nehft ber sehr zusammen geschmolzenen Avantgarbe zum neuen Angriff auf Möckern verwendet.

Um biese Zeit ging vom General Emanuel bie Melbung ein, bag au ben Hohen von Hohen-Disig kein Feind sich befinde, und nun wurde v. Sach sofort beordert, zur Unterstützung Dort's heranzurucken. Allein biese Bewegung fonnte unter einer Stunde nicht ausgeführt werden, und bis bahin brack benacht ein.

Dork zog jest seine leste Brigabe zur Unterftühung ber zwei, zwischen Modern und ber feindlichen Position, engagirten Brigaden heran, und schickte an alle Truppen ben Befehl zum Borruden, ba ber feinbliche linke Flügel ihm in bichten Infanteriemaffen entgegen kam, die von Artillerie unterstütt wurden.

Die preußischen Batterien schoffen lebhaft; burch eine preußische Granate flogen allein brei französische Munitionswagen in die Luft, wodurch die Massen auseinander getrieben, Unordnung und Berwirrung hervorgebracht, und der Augenblick für einen Cavallerieangriff so günstig sich gestaltete, daß der Marsichall Marmont der dabei selbst verwundet wurde, diesem Umstande, und dem gleichzeitig schnellen Vorbrechen der preußischen Cavallerie den ganzen Erfolg des Tages zuschreibt.

Porf nahm die Gelegenheit wahr, sette sich selbst an die Spite eines Cavallerie-Regiments und ließ die übrigen folgen. Die Infanterie rudte in Raffen nach, und dies entschied in wenigen Augenbliden den Ausgang der Schlacht. Der feindliche linke Flügel, von unserer Cavallerie umgangen, sonnte sich nicht auf Gohlis zurucziehen, sondern warf sich auf sein Centrum und auf den rechten Flügel gegen Euterissch.

Ueberhaupt wich ber Feind auf allen Seiten; selbst einige seiner Bataillone, bie noch, als es eben bunkeln wollte, in ben Wiesen an ber Ester standen, wurden burch die aus bet Reserve geholte Batterie Nr. 24 zum Abzug genöthigt.

Das Corps von Dorf blieb bie Racht auf bem Schlachtfelbe.

Der Berluft ber Ruffen an biesem Tage betrug 1500 Mann, ber ber Breußen 172 Off. und 5508 Mann; boch wurden von ihnen ein Abler ber Kaisergarbe, 2 Fahnen, 53 Kanonen und eine Menge Munitionswagen geswommen, und über 2000 Gefangene gemacht, während ben Ruffen 11 Kanonen in bie Hande fielen.

Die Franzosen. Um Leipzig gegen einen Angriff ber schlesischen Armee zu beden hatte Marschall Marmont, Herzog von Ragusa, auf Naposkons Besehl am 14. October mit bem ihm untergebenen VI. Corps eine Stellung vor dieser Stadt, gegen Halle zu, nehmen mussen, wozu er die Höhe wischen Lindenthal und der Elster, gegen Wahren hin, gewählt. In dieser Stellung, meldete er dem Kaiser, könne er, wenn sie verschanzt würde, die ihlesische Armee einen Tag lang aufhalten, jedoch wären 30,000 Mann hierzu nsorderlich, während die Stärke der ihm untergebenen Truppen an diesem Tage um 16,500 Mann betrug, einschließlich 84 Kanonen und 1500 Reiter in 40 Bataillonen Infanterie, von denen

bie 1. Division General Compans 12 Bataill.

2. s Ragrange 14

3. Friedriche 14 - bie Cavallerie-Brigade Rormann 900 Mann

Lorge 600 2

amhielt.

Der Kaiser billigte die Borschläge bes Marschalls, und wies noch III. Corps, 15,000 Mann Infanterie stark, von benen

bie 1. Division Souham 15 Bataill.

enthielt, unter seinen Befehl, sowie außerbem noch bie Division Dombron von 5 Bataill. — 2000 Mann, und bas 2. und 7. Uhlanen-Regiment 800 Mann, wodurch sich seine Totalstärke jest auf 34,300 Mann stellte.

Hierauf wurden die projectirten Verschanzungen angefangen, und Nabe mit einem Bataillon besett. In der Nacht vom 15. zum 16. October koman von dem Thurme von Lindenthal die Wachtseuer der schlesischen Arstehen und obwohl dieses sosort dem Kaiser gemeldet wurde, so erhielt demungeachtet der Marschall Marmont am 16. Morgens den bestimm Besehl, unmittelbar zur großen Armee zu stoßen, mit dem Zusabe, das nur Cavallerie gegen sich habe, und die schlesische Armee am andern Ufer Elster sich besinde. Das VI. Corps war demzusolge bereits aufgebrochen, die Kolonnen der schlesischen Armee sich zeigten, und der Marschall Marn dem Rückmarsche auf Leipzig eine Schlacht, in der Stellung auf den Hieß, daß das III. Corps zu seiner Unterstützung bereit sei, und überdies Dörfer Groß und Klein-Wiederitssch von der 2800 Männ starfen Division D browsty besetzt waren, wodurch die rechte Flanke des VI. Corps gesichert wu

Artilleriefeuer eröffnete bie Schlacht, und zwar wurde bas frangofifch gut birigirt, bag bie preußischen Regimenter, ohne Rücklicht auf bie Oron ber Linien, Schut burch bas hügelige Terrain suchen mußten.

Als jest Marmont bemerkte, bag ber Hamptangriff auf feine linke gli gerichtet fei, machte er eine Bewegung links en echelon mit Brigaben, ftellte die Cavallerie rudwarts auf.

Bei ber Bertheibigung bes Dorfes Mödern gegen bie preußische Av garbe zeigten fich bie Franzosen abermals als Meister in bieser Art bes Fechts benn sie hatten, wie schon oben angebeutet, alle Häuser und Scheunen rammelt und mit Schießscharten versehen, so baß jedes Haus einzeln a griffen, und jede Mauer besonders genommen werden mußte, welches Breußen viel Leute kostete.

Diese Bertheibigung wurde burch eine vortheilhaft placirte 12pfd. Bati welche bas Dorf Modern im Bereich ihres Kartatschschuffes hatte, sehr unterficht.

Das Erscheinen ber zweiten preußischen Brigade auf bem entscheiber Puncte, ber Anhöhe zunächst Mödern, bewog ben Marschall an ber Seiniger Bataillonskolonnen selbst vorzugehen, wobei er jedoch nicht verhin tonnte, daß sich ein preußisches Bataillon so nahe vor ber erwähnten Bat entwickelte, daß basselbe durch sein wohl angebrachtes Kleingewehrfeuer Bedienungsmannschaften nothigte, die Geschüße zu verlassen.

Das Schickal bes Tages ware wahrscheinlich noch lange unentschieben geblieben, wenn nicht, wie schon oben erwähnt, die Preußen die Berwirrung, welche durch Explosion einer ihrer Granaten in den feindlichen Munitions-wagen hervörgebracht, und der nicht sofort abzuhelsen war, durch ein sofortiges Borbrechen der Cavallerie zu ihrem Bortheile benuht hatten, so daß sich nun Narmont genöthigt sah, den Rückzug anzuordnen, den er durch seinen rechten flügel, der weniger gelitten hatte, beden ließ.

Bahrend sich bies bei Modern zutrug, war die Division Dombrowsky, welche, wie bereits angeführt, Groß- und Klein-Widberissch beseth hatte, burch bie Division Souham vom III. Corps unterstützt, und mit dem Corps des Grafen Langeron engagirt worden; aber auch hier, weil gegen zu überlegene Krafte streitend, zogen die Franzosen den Kurzeren, und theilten das Schickfal bes VI. Corps.

Bemerkungen. Auch in ber Schlacht bei Modern sehen wir bie Artillerie eine Hauptrolle spielen, bas Gesecht vorbereiten, unterstügen und zu seiner Entscheidung mitwirken. Wie in mehreren früheren Schlachten bieses geldzuges wurden auch hier die Batterien nicht einzeln zersplittert, sondern wir sehen von jeder Seite 40 und mehr Geschütze einander gegenüber stehen, und sich den Sieg streitig machen. Hierbei ift es jedoch auffallend, daß die haubigen mehrerer preußischer Batterien zur Eröffnung der Schlacht zusammenzgezogen, späterhin aber gänzlich zuruckgelassen wurden, da doch in dem für die Geschützwirfung hier so gunftigen Terrain die Haubigen durch Rollwurfe bebeutende Wirfung hätten leisten können!

Wie bereits oben erwähnt, nothigte bas gut birigirte französische Geschützseuer bie preußischen Truppen, ohne Rucksicht auf die Ordnung der Linien, Schutz vom Terrain zu suchen; hatten jedoch die Franzosen hinlangliche Cavallerie gehabt, so wurde dies den Preußen übel bekommen sein.

Die Bertheibigung bes Dorfes Mödern von ben Franzosen war meisterhaft, und muffen die 16 Geschüße, welche auf der Höhe zunächst demselben
fanden, noch besonders erwähnt werden, da ihre Aufstellung einen doppelten
Iwed erfüllte, nämlich die Bertheibigung des Dorfes zu unterstüßen, und
das vorliegende Terrain zu bestreichen. — Rur Schade, daß diese Batterie
nicht ihrerseits wieder von der eigenen Infanterie die gehörige Unterstüßung
sand, da sonst die Bedienungsmannschaften wohl schwerlich durch das
preußische Kleingewehrseuer zum Verlassen ihrer Geschüße genöthigt worden
wären.

Aber auch ber Tapferfeit ber Preußen muß man alle Gerechtigkeit wiedersahren laffen, und ware vielleicht viel Blut gespart worben, wenn bie Angriffe
auf die französische Stellung nicht anfänglich durch einzelne Bataillons, sondern
von Hause aus, wie es zulest geschah, mit ber ganzen Masse unternommen
worden waren, was, bei ber Ueberlegenheit an Cavallerie, wohl um so eher

aussuhrbar war, ba es ben Franzosen hieran fehlte, und dieselbe nur in einem Treffen aufgestellt war.

Ware in bem Augenblick, als die Franzosen gezwungen waren, sich auf Gohlis und Euterissch zurückziehen, der General St. Priest so weit vorgerückt gewesen, um die sich vor ihm zusammendrängenden seindlichen Insanteriemassen anzugreisen, und die Unordnung so weit zu vermehren, um der Sacken'schen Cavallerie Gelegenheit zum Eindrechen zu geben, so hätte der größte Theil des Marmont'schen Corps aufgerieden werden können; allein St. Priest war noch im Borrücken begriffen, als die Racht eindrach, und das Marmont'sche Corps adzog, und das Sacken'sche kam erst an, als es bereits ganz sinster geworden. Das Corps des Grasen Langeron hatte seinen Auftrag vollsommen ausgeführt; es hatte das III. Corps von der Bereinigung mit Marmont abgehalten, den Feind an die Parthe gedrängt, und ihm eine Menge Kanonen und Pulverwagen genommen.

## Die Schlacht bei Laon am 9. März 1814.

Der Grund, welcher ben Kursten Blucher bestimmte, sich mit seinem peere für die früher beabsichtigte und späterhin gar nicht angenommene Schlacht ei Mery von der großen Armee zu trennen und dem eine mächtige Diversion ür die gemeinsame Sache zu Grunde lag, war der zwar kuhne, aber durch zen Ausgang vollsommen gerechtsertigte Plan: seinen Marsch gegen die Hautkabt Frankreiche zu richten und Napoleon, der seine ganze Nacht, die auf zwei Corps unter den Marschällen Marmont und Mortier, versammelt hatte, von der Berfolgung der großen Armee, welche, um auf jeden möglichen Kall gesaft zu sein, einen allgemeinen Rüczug gegen ihre Basis und nachrückenden Berstärkungen angetreten, abzuhalten.

Blucher birigirte seinen Marsch gegen bie Marne Uebergange la Ferté sous Jouarre, Trisport und Meaur, und trieb so ben Marschall Marmont vor sich her, in ber Absicht, ihn, wenn er bie Marne noch glucklich übersschreiten sollte, vor Rapoleons Ankunft von Paris abzubrangen und einzeln zu schlagen.

Dieses vortheilhaft eingeleitete Manoeuver konnte aber, bei aller Aufsmerksamkeit und Anstrengung, nicht ausgeführt werben, weil es bem auf bem rechten Marne-Ufer heranruckenden Marschall Mortier gelungen war, sich am 27. Februar bei la Ferté sous Jouarre mit dem Marmont'schen Corps zu vereinigen.

Beibe, jest zusammen 13 bis 14,000 Mann ftart, bezogen nun, nachbem sie bie Bruden bei la Ferté und Trilport zerftort, eine Stellung bei Meaur, aus welcher fie Blucher zu belogiren, und vor Napoleons Eintreffen zu schlagen, beabsichtigte.

Die Marschälle beurtheilten die Absichten bes Fürsten sehr richtig und es ift baher die Schnelligkeit und Rühnheit bes Angriffs, welchen sie, mit unverställnismäßig geringen Kräften, gegen die Bersuche bes schlesischen Heeres auf ihr Stellung an der Therouenne sührten, ein unbedeutender Bach, der an mehreren Orten zu durchwaten und bessen Alebergange nur bei Gué à Trême tinige Schwierigkeiten hat und vertheidigt werden kann, als eine ihrer schönsten Unternehmungen in der ganzen Campagne zu rühmen.

Bahrend bies geschah, war zur großen Freude Blüchers die Annaherung Rapoleons gemeldet worden und obwohl er noch gern einen Schlag gegen die vereinigten Marschälle geführt hatte, so war doch die Zeit zu furz und ihre Stellung zu gut, als daß sie ohne große Vorbereitungen angegriffen werden fonnten.

Der Kaiser passirte in und bei Chateau Thierry die Marne und hatte mahrscheinlich die Absicht, Blücher vor seiner Vereinigung mit dem Bulow'schen und Winzingerode'schen Corps anzugreisen und zu schlagen, schien jedoch als

bies nicht mehr möglich war, barauf bedacht zu sein, bie nun vereinigte schlesisches und Nordarmee in ihrer linken Flanke zu tourniren und sie im Gludsfalle ganz von ber großen Armee zu trennen, benn sein Marsch auf Bervan bac, an die Aisne, gegen die Stellung bes Fürsten, zwischen ber Leur ober Ailette und Aisne, auf bem schmalen Plateau zwischen bem Wirthobaus zum Schupengel genannt und Craonne, beutet barauf hin.

Der Gebanke war fuhn und hatte er ausgeführt werben können, so murbe bie Sache ber Verbundeten eine ganz andere Wendung erhalten haben. Doch als Blücher im Laufe bes 6. Marz das Defiliren ber feindlichen Armee bei Bern au bac erfuhr, zog er seine Truppen bei Laffaur zusammen, um bamit

links abzumarschiren , und über Eraonne in bie Gbene vorzurücken.

Laffaur felbft liegt auf ber Strafe von Soiffons nach Laon, mahrent Rapoleon fich auf ber von Rheims nach Laon befand.

Der Transverfalcommunicationsweg, ben die Armee einschlagen sollte, verläßt die Straße von Soissons bei einem einzeln stehenden Wirthshause, jum Schutzengel genannt und läuft über Craonne, das am Abhange liegt, nad Corbenv, wo er auf die Straße von Rheims trifft. Er zieht sich auf dem Ramme eines langen und schmalen Bergrückens hin, der die Alisne von die Lette oder Ailette trennt und der besonders auf dem südlichen Abhange von einer Menge kleiner steiler Gründe durchschnitten wird, die zu dem Wasserbeden der Aisne gehören, und den Jugang von der Seite von Craonne sehr erschweren, solglich die Bertheidigung begünstigen.

General v. Muffling, ber vorausgesandt wurde, um die Dertlichfeiten und die Anstalten des Feindes zu recognosciren, sand Craonne und die umliegenden Baldungen vom Marschall Ney besetzt und die französische Armee im Marsche über Corbery auf der Straße nach Laon. Die Insanterie des General Winzingerode, unter dem Besehl des General Woronzow, hielt tie Anhöhen hinter Craonne besetzt.

Daburch wurde es nicht nur unmöglich zu bebouchiren, sondern war auch bringend nothwendig sich der offensiven Bewegung Rapoleons entgegenzustellen. Bulow mußte baher augenblidlich aufbrechen, um bei kaon eint Stellung zu nehmen; der General Woronzow sollte gegen Eraonne vorrücken und den Frind angreisen; Saden sollte ihn unterstüßen; die Gorps von Nort und Langeron blieden bei Froidmont in Reserve auf der Straße, um nach nothwendigen Umständen verwendet zu werden. Ein Cavallerie Corps von 10,000 Pferden, aus der Reiterei der Corps von Dorf, Langeron und Winzingerode bestehend, nebst 60 reitenden Geschüßen, wurde unter die Beschle des Generals v. Winzingerode dei Filain zusammengezogen, um sogleich über Chevrigny gegen Fetieur auf der Straße von Rheims auszubrechen und entweder die seinblichen Kolonnen auf dem Marsche zu überfallen, oder, im Falle bei Graonne ein ernstes Gesecht vorfallen sollte, den Feind in seiner rechten Flanke zu umgehen. Diese Disposition wurde den Besehlshabern der verschiedenen

Corps bei einbrechender Racht eingehandigt und man hatte barauf gerechnet, baß General v. Binzingerode fich unmittelbar barauf in Marsch sesen und bie ganze Racht marschiren wurde, um mit Tagebandruch an dem Bestimmungsorte einzutreffen; General v. Kleift, der bestimmt war mit seiner Insanterie dies Manoeuver zu unterstügen, brach erst den 7. in der Frühe auf.

Auf ben Hohen von Craonne fam es noch am 6. Marz Abends, in bem Augenblick, wo diese verschiedenen Bewegungen eingeleitet wurden zum Gesecht. Das 13. und 14. ruffische Jäger-Regiment wurde anfangs von 2 Bataillonen ber alten Garbe angegriffen, welche eine Recognoscirung beden sollten, da sie jedoch von einem heftigen Gewehrseuer empfangen wurden, so unterstützte sie noch eine Brigade und Rep mußte auf dem rechten Flügel eine Diversion aussuhren lassen. Run entstand ein hitziges Gesecht; die Division Meunier nahm die Abtei Baucler; der Pachthof Heurtebise wurde von beiden Theilen mehrsach genommen und wiedergenommen und blieb endlich, als Napoleon das Gesecht einstellen ließ, in den Händen der Russen. Die Division Meunier blieb die Racht auf dem Rampsplate; die alte Garde kehrte nach Corbenn juruck; der General Boyer nahm bei der Mühle von Bouconville eine Stellung, rechts am Wege nach dem Pachthose la Bove; der Kaiser blieb in Corbeny.

Den 7. Marz Morgens hielt ber Graf Woronzow die Pachthofe heurtebise und bes Roches beseth, die vor seiner Linie lagen, beren Front burch 3 Batterien gebeckt war, mahrend 2 12 pfundige Batterien gegen die Zugange aus ben Grunden von Baucler und Duche placirt waren.

Rapoleon ließ biese starke Stellung burch ben Marschall Rey angreisen und ihn zu bem Ende burch bas Corps bes Marschalls Victor und bie Dragoner unter bem General Roussel verstärken. Der Marschall sollte ben linken Flügel ber Russen angreisen, mahrend General Ransouty mit ber volnischen Brigade und der Division Excelmans den rechten Flügel berselben durch bas Thal von Vassogne bebordiren sollte.

Rey bebouchirte in 2 Colonnen über St. Martin, wurde jedoch von einem sehr lebhaften Feuer empfangen, so daß Victor zur Unterstühung vorzuckte und die übrigen Divisionen auch eine nach der andern ins Gesecht lamen. General Nansoutn ging über den Grund vor dem rechten Flügel des keindes. Die Russen hielten sich tapfer, so daß die Franzosen keine Fortschritte machten; denn da das Terrain keine Flankenmanoeuver gestattete, so konnte man sich nur in Frontalangriffen begegnen; der Sieg wurde den ganzen Tag weitig gemacht und blieb doch zulest unentschieden.

Bahrend bes Gefechts auf ben Hohen von Eraonne, war ber General Binzingerobe in Bewegung, um bie ihm ertheilten Befehle zu vollziehen; boch ba er etwas zu spat aufgebrochen war und seine ganze Cavallerie auf Chevrigny birigirt hatte, wo sie auf einer einzigen Brücke über die Lette gehen mußte, so wurde im Dunkel ber Nacht ber Zusammenhang dieser Bewegung gestört und obgleich er ben ganzen Tag marschirte, kam er boch erst am Bittje, Schlachten und Belazerungen.

7. Abends zu Parsondru an, mahrend General v. Kleift, ber ihn unterstühen sollte, schon am Nachmittage zu Fetieur eintras. Deshald schlug dieses Manoeuver welches wahrscheinlich einen großen Erfolg gehabt hatte, ganzlich sehl; Blücher befahl dem General Woronzow das Gesecht abzudrechen und sich auf das Wirthsbaus zum Schuhengel zurückzuziehen, wobei ihn die Franzosen die Kroidmont verfolgten. General Langeron war dei Chevrigny über die Lette gegangen und hatte auf den jenseitigen Höhen dei Trouch Posto gesaft, von wo er den Rückzug Woronzow's deckte; General Rudczewicz wurde angewiesen, Soissons zu räumen und bei dem Schuhengel-Wirthshause zur Armee zu stoßen.

Der Berluft ber Frangofen wurde auf 8000 Mann angegeben, ber ber Ruffen betrug 1529 Tobte und 3256 Berwundete; von feiner Seite wurden

Befangene gemacht.

Obwohl so bas Resultat war, mussen wir boch sagen, bas die Disposition jum Gesecht selbst, sowohl in Bezug auf bas feste Terrain, als auch auf bie ausgeführten Manoeuver, eine ganz vorzügliche war, benn welchen unermestlichen Bortheil hatte bas zeitgerechte Eintreffen ber formirten großen Cavallerie-Masse unter Binzingerobe in ber rechten Flanke bes Feindes erringen können, wenn überhaupt der Gang des ganzen Gesechts eine Besiegung des Feindes voraussehen ließ!

Nachbem so bem Fürsten bie Absicht, sich hier zu schlagen, mißglüdt war, zog er in die mehr rückwärts gelegene sehr vortheilhafte Stellung von Laon, um hier alle seine Kräfte zu concentriren und eine Hauptschlacht zu liefern, indeß Napoleon, der vielleicht die bei Eraonne erfämpsten Bortheile für einen vollständigen Sieg hielt und denselben versolgen wollte, den Marschall Nen am andern Tage auf der Straße von Soissons und den Marschall Marmont auf der von Rheims vorrücken ließ.

Während am 8. bie verschiedenen Corps ber schlestischen Armee fich um Laon concentrirten, brach Ren auf und brangte ben General Benkenborf ber bie Arriergarbe unter bem General Czerniczest beschligte, zurud; Marschall

Marmont marschirte von Roucy in die Richtung von Corbeny.

Jene Stellung bei Laon, bie Blücher einnahm, ist nicht nur in tactischer sondern auch in strategischer Hinschen, weil Laon ein Straßenknotersist, aus welchem sich fünf große Straßen, (nämlich die, welche von Marke, Rheims, Soissons und La Fere auf die von St. Quentin tommen) nach allen Richtungen entwickeln; und dies sowohl, wie auch die vorrheilhafte Lage, welche der Stadt eine strategische Wichtigkeit geben, hatte die Allierten dewogert, sich im Besit derfelden zu sehen, um sie zur Unterlage ihrer Operationen zu machen, wobei sie sich jedoch, da sie nicht mehr Zeit gehabt hatten, irgend etwazu thun um ihr eine augenblickliche Haltbarkeit zu verschaffen, ganz auf die Güte der Stellung und die Bravour ihrer Truppen verließen.

Laon felbft liegt auf einem fteilen Sugel, beffen Erhohung über bie umliegenbe Cbene 350 Fuß betragen mag; es ift in feiner gangen Ausbehnung mit einer Mauer umgeben, die auf einer Länge von 7750 Fuß eine Menge kleiner Thürme und 11 Ausgänge ober Thore hat. Die Zugänge sind schwierig, und leicht zu vertheibigen, da die 5 Vorstädte am Fuße des Berges als eben so viele Außenwerke betrachtet werden können. Der sübliche Abhang ist ganz mit Weinbergen bedeckt, die, zum Theil mit Mauern, zum Theil mit Hecken umschlossen, das Ersteigen des Berges ungemein erschweren und dasselbe meist blos auf die gewöhnlichen, auf beiden Seiten mit Mauern eingefaßten, Wege beschränken.

Die umliegende Gegend ist eine Ebene, die, mit einzelnem Gehölz bebeckt, von vielen Graben und Hohlwegen durchschnitten ist, welche die Bewegungen der Cavallerie erschweren. Sie wird von 2 sumpsigen Bächen durchströmt, von denen der gegen Mittag, welcher unterhald Chavignon in die Lette fällt, wenig Fall hat, oft über seine User tritt und ein morastiges Terrain erzeugt, welches dem rechten Flügel und dem Centrum der Alliirten zur Deckung diente und das, außer der Chaussee von Soissons, nur wenig Uebergänge hat. Der nördlich fließende Bach entspringt in der Rähe von Fetieur, vereinigt sich bei Barenton mit der Serre und läuft in einem flachen Grunde der mit Gräben, Strauchwerf und Hecken durchschnitten ist und worin das bedeutende Dorf Athies liegt, welches den rechten Flügel der Franzosen von dem linken der Alliirten trennte.

Rapoleons Absicht war, mit seiner auf ber Straße von Soissons vorgerückten Armee ben rechten Flügel und bas Centrum Blücher's unablässig zu
beschäftigen, mahrend Marmont's Corps ben linken Flügel heftig angreisen
und gleichzeitig umgehen sollte; boch hiergegen hatte Blücher solgende Maßregeln getroffen.

Das Corps des General von Winzingerobe bilbete ben rechten Flügel und lehnte sich an das Dorf Thierret, wo die zur Avantgarde des General Czerniczesf gehörigen Truppen standen. Die Infanterie war in 2 Linien aufzestellt; während die 12., 21., 14. und 24. Division vom rechten Flügel im Bordertreffen folgten und die 13. und 15. hinter dem linken Flügel in Reserve blieben, sowie die Cavallerie unter dem General Drurk hinter dem rechten, beim Borwerk Aven.

Da die Bertheidigung der Stadt Laon selbst dem 3. Armee Corps überstagen war, so hatte v. Bulow seine Truppen folgendermaßen vertheilt: 6 russische schwere Geschüße rechts am Thore nach Soissons, dicht an der Staße (B.); die preußische Fußbatterie Nr. 5 auf einer Hohe links (C.); die halbe 12 pfündige Batterie Nr. 5 nebst 2 Haubigen links am Wege nach Ardon (D.); die andern 6 schweren Geschüße des russischen Obersten Dietrichs imseit dieses Dorses, auf einer zwischen der großen und kleinen Straße nach Rheims gelegenen Höhe (in E.); die preußische 6 pfündige Fußbatterie N. 6 rechts der großen Straße (F.); die halbe Batterie Nr. 19 auf einem Hügel vorwarts, um die Chausse zu flankiren (G.); die halbe 12 pfündige Batterie

Rr. 4 etwas rechts bavon, ju ihrer Unterftugung; Die ruffifche Batterie bes Dberft Magbente, und bie halbe preußische Batterie Rr. 19 in Referve bei Diefe gange Artillerie fant unter bem Dberft von Solgenborf. 2 Bataillone hielten Die Stadt bejest; bas Dorf Semilly wurde vom Dberft-Lieutenant v. Claufewit mit 2 Bataillonen und einer Abtheilung bes 1. Bataillons vom 4. Referve Regiment vertheibigt, die Saufer verrammelt und mit Schießicharten verfeben; bas 3. oftpreußische Regiment besette bie Abtei St. Bincent und gwar ftand bas 2. Bataillon im Garten, bas 3. bei ber legten Duble und bas 1. rudwarts in Referve. Das 1. Bataillon bes 4. Referve Regiments war zwischen Stadt und Semilly in bem Grunde links ber Strafe poftirt, bas 2. Bataillon beffelben auf bem Abhange, und bie 9. Compagnie ein wenig mehr linfe; eine Abtheilung von 100 Mann war auf ber Strafe nach Soiffons vorgeschoben. 2 Bataillone ftanben auf ber Sobe binter Semilly, eine Abtheilung ber lettern in ber Meierei vor biefem Dorfe, 1 Bataillon auf bem Muhlberge rechts von Laon, ein anderes linfe an ber Stadtmauer, von biefen wurden fpater 2 Compagnien nach Semilly gefendet. Ein Bataillon war am Ruß ber Citabelle in ber Schlucht placirt, ein anderes linfs ber Strafe nach Rheims, ein brittes rechts; zwei Compagnien waren gur Dedung ber halben ruffischen Batterie E, und 2 andere in ben Schluchten bes Berges aufgeftellt.

2 Bataillone waren bem Dorfe Arbon gegenüber postirt, ein anderes links baneben, ein brittes jur rechten; bie Spfündige Batterie Rr. 16 auf der Straße nach Rheims; 1 Landwehr Gavallerie Regiment war rechts von Laon an der Straße nach La Fere ausgestellt, ein 2. dem Dorse Arbon gegenüber, ein 3. auf der Promenade am Thore von Soissons; das 4. war mit dem 1. Leibhusaren Regiment nach La Fere entsendet. Die Reserve Cavallerie bes 3. Armee Gorps war, nebst 2 reitenden Batterien, im Lager bei der Borstadt Baur und stellte sich später in Escadronskolonnen vorwärts desselben. Der ganze Abhang des Berges wurde mit einer Kette von Tirailleurs und ostpreußischen Jägern besetz.

Bulow leitete bie Bertheibigung ber Stadt Laon felbft und feine Infanterie war fo gut poftirt, bag allen Angriffen bes Feindes fraftig begegnet werben fonnte.

Bon ber Artillerie ift nicht angegeben, ob die beiben Batterien B und C, welche auf ber Hohe ftanben, Haubigen waren; find sie es nicht gewesen, so stanben sie als Kanonen-Batterien zu hoch, konnten ber bohrenden Schusse wegen nur geringe Wirfung leisten und erlaubten dem, auf und neben der Chaussee von Soissons, vorrüdenden Feinde sehr bald unter den Schuß zu kommen. In lesterem Falle wären sie beshald besser rechts und links von Semilly placirt gewesen, wodurch sie den Angriff auf diese Borstadt wirksamer hatten verhindern und, wenn es anging, ein Paar Geschüge in Semilly selbst verdeckt halten können, um sie am Ausgange zur Bestreichung der Chausser auszustellen.

hierburch ware auch mehr Artillerie auf ben Raum zwischen Semilly und St. Vincent gekommen, welche ben Angriff und die nachherige Wegnahme von Arbon gewiß sehr erschwert haben wurde.

Die Batterie E ftanb zu entfernt, sowohl für bie Angriffe bes Corps unter Rapoleon, als auch für bie bes Marmont'schen, und mußte beshalb in biefer Position zu lange intact bleiben; wenn sie anders nicht noch im Berfolg bes Gesechts gegen Arbon verwendet worden, wovon jedoch keine Rebe ift. Die Batterien D, F und G standen gut.

Die Reserve Cavallerie und reitende Artillerie des 3. Armee Corps war links der großen Straße nach Rheims neben der Borstadt Baur aufgestellt. Der linke Flügel wurde durch das 1. und 2. preußische Armee Corps unter dem Generalen v. Yorf und v. Kleist gebildet, von denen das erstere ganz links stand. Port stellte die Division des Prinzen Wilhelm in die erste Linie, mit dem linken Flügel an den Meierhof Manousse gelehnt, der durch 2 Bataillone beseth war; 2 Bataillone kamen hinter dem linken Flügel zu stehen, und 2 andere besethen Athies. Die Division des General von Horn, stand im 2. Tressen und die Reserve Cavallerie nebst der reitenden Batterie Rr. 2 auf dem linken Flügel, mahrend die medlenburgischen Husaren über den Bach gesendet wurden. General Rahler, der mit 2 Cavallerie Regimentern bei der Avantgarde gewesen, stellte sich auf den linken Flügel des Prinzen Wilhelm.

Oberst Schmidt stellte die Fußbatterie Rr. 2 und links daneben die halbe 12psündige Batterie Rr. 1, auf eine Erhöhung links, um das Oorf Athies du bestreichen; 2 10pfündige Haubigen, die halbe 12pfündige Batterie Rr. 1, und die ganze Rr. 2 auf den rechten Flügel. Die Fußbatterie Rr. 1 nahm ihre Ausstellung hinter der Erhöhung; die Rr. 3 blied zwischen den beiden Divisionen; die reitende Batterie Rr. 3 nahm ihren Plat hinter dem linken Blügel, um den Angriff auf Athies zu unterstützen; die Fußbatterie Rr. 15, nebst 4 Haubigen, stand ebenfalls in Reserve. Die reitenden Batterien Rr. 1 und 12 wurden, um bei der Hand zu sein, bis auf eine Entsernung von 4—500 Schritt an den linken Flügel herangezogen; und als das Feuer begann, geschah ein zleiches mit der halben 12pfündigen Batterie Rr. 1 zur Berstärfung des linken Flügels.

:•

General v. Kleist hatte 3 seiner Batterien beim Borwerke Chausour aufgestellt, die Haubisbatterien auf und neben der Chaussee, baneben die 12 pfündige
Batterie Rr. 3 und links die Fußbatterie Rr. 8. Die 10. Brigade stand
unter dem General v. Pirch I. in erster Linie hinter biesem Borwerf und die 9.,
unter dem Befehl des General Klür, in Reserve rechts der Chaussee; hinter
tistere kamen 2 Cavallerie-Regimenter zu stehen; die sehr schwachen LandwehrChwadronen und das 2. schlesische Husaren-Regiment erhielten die Bestimmung,
die Artillerie zu decken; die Reserve-Cavallerie und Artillerie blieb hinter dem
Ersten Armee-Corps.

Das Gehölz rechts wurde unter Oberft-Lieutenant v. Lettow mit 3 Fufilier-Bataillonen und einer Compagnie ichlefischer Schugen befest.

Die ruffifchen Corps unter Langeron und Saden blieben Unfange in Rolonnen ale Referve norblich unter ber Stadt Laon, ba mehrere Bataillone, weil fie viel gelitten hatten, in einander verschmolzen waren und Langeron 7 Infanterie : und 5 Cavallerie Regimenter mit 30 Beichugen vor Manns gelaffen hatte. Das 6. ruffische Armee - Corps war gang unter bie Befehle

bes Beneral von Saden geftellt.

Die ungefähre Starte ber Truppen, welche Theil an ber Schlacht ge nommen haben, ift folgenbe:

Das 1. preuß, Urmee Gorps unter General v. Dorf. bie vereinigte 1. und 7. Brigade unter Gen. v. Horn, 71/2 Bataill. incl. 2 Comp. Jäger, bie vereinigte 2. und 8. Brigade unter Pring Wilhelm von

. . . 10 Bataill. Breußen

bie Referve = Cavallerie unter Ben. Jurgas . . 33 Esc.

bie Artillerie unter Oberft v. Schmidt

12 pfund. Batterie 1, 2; 6 pfund. Nr. 1, 2, 3, 15 und reitenbe Rr. 1, 2, 3, 12 = 10 Batterien.

Summa: 171/2 Bataill., 33 Escabr. und 10 Batt.

Das 2. preuß. Armee-Corps unter General v. Kleift. bie Infanterie unter Pring August von Breußen

bie 9. Brigade unter Ben. v. Rlur

51/2 Bataill, und 2 Comp. Schüßen, bie 10. Brigade unter Gen. v. Pirch I.
71/2 Bataill, und 2 Comp. Schüßen; bie Cavallerie unter Gen. v. Zieten . . . . 30 Escadr., bie Artillerie unter Oberst Braun

2 12 pfund. Batt. Rr. 3 und 6, 3 6 pfünd. = = 7, 8 und 9, 7, 8 und 9, 3 reitende

Saubigbatterie Dr. 1.

9 Batterien.

Summa: 13 Bataill., 30 Gecabr. und 9 Batt.

Das 3. preuß. Urmee : Corps unter General v. Bulow.

bie 3. Brigade unter Bring von Beffen Somburg 7 bie 4. Brigade unter Gen. v. Thumen. . . . 5

bie 6. Brigabe unter Gen. v. Rraft . . . . 8

bie Cavallerie unter Gen. v. Oppen . . . . 19 Cocabr.

Die Artillerie unter Ben. v. Holgendorf

2 12 pffind. Batt. Rr. 4 und 5,

2 ruffifche besgleichen, 3 spfund. Batt. Rr. 5, 6 und 16,

1 reitende Batt. Dr. 11.

8 Batterien.

Summa: 20 Bataill., 19 Escabr. und 8 Batt.

13,500 97.

10,600 M.

16,900 m.

| 1 9 mms . Carte 171/ 90 stail 22 Carshy and 10 90 sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Armee : Corps 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Bataill., 33 Escabr. und 10 Batt. = 18,500 Mann. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| U. 9 5 20 7 ,17 5 5 0 7 = 10,700 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50½ Bataill., 82 Escabr. und 27 Batt. = 41,000 Mann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Armee bes General Langeron = 24,900 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , , , v. Saden = 12,700 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Corps bes Gen. v. Winzingerobe = 25,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Im Ganzen 103,800 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Legteres Corps bestand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aus ber Avantgarbe unter Gen. Czerniczeff:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the contract of the contract o |
| Ulanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 reitenden Batterie Rr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aus der Infanterie unter Gen. Graf Woronzow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aus dem Corps des Gen. Bouitsich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24. Division unter Gen. Swarifin 6 Bataill. incl. 2 Jager-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. s s Poncet . 4 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 Rrasowsty 2 - Jager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Positionsbatterie Nr. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leichte Batterie Rr. 21 und 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 Bataillone und 3 Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aus ber Infanterie unter GenLieutn. Graf Stroganow:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. Division unter Fürst Chovonsty 6 Bataill. incl. 2 Jäger-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. s s Gen. Geltuschin 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bosttionsbatterie Rr. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leichte Batterie Nr. 48 und 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 10 Bataillone und 3 Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aus ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21. Diviston unter Gen. Laptieff 6 Batt. incl. 2 Jager-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bosttionsbatterie Nr. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leichte Batterie Rr. 42 und 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 Bataillone und 8 Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Aus ber

Ì

Alfo:

Reserve-Cavallerie unter Gen-Lieutn. Graf Drurf:

10 Pulfe, 32 Escabr. und 3 Batt. Bufammen: 28 Bataill. Infant., 36 Escabr., 15 Bulfe und 13 Batt.

Bei obiger Gesammtsumme find 20,000 Pferbe mitgerechnet, jeboch ohne bie Kosafen; bas Corps bes Grafen St. Prieft aber, ber mit 2400 Preußen und 3000 Ruffen in Rheims anlangte, muß abgezogen werben, sodaß bie gange Starte ber Alliirten bei ber Schlacht von Laon 98,400 Combattanten beträgt, und 60,800, wenn man die abrechnet, die nicht Theil an dem Gesehte nahmen.

Die Formation ber frangofischen Armee mar folgenbe: Corps bes Marschall Rey:

Die Infanterie - Divisionen Boner (Bierre).

Meunier.

Curial.

Bover be Rebevall unter bem Bergog

Charpentier | von Belluno. Cavallerie :

Rouffel Laferriere unter General Grouchy.

Corps bes Marfchall Mortier:

Die Infanterie Divifionen Friant.

Chriftiani.

Poret be Morvan.

. Cavallerie : Colbert.

Greelmans

Bacz (Bolen) unter General Ranfouty.

Corps bes Marfchalls Marmont:

Die Infanterie - Divifion Ricard.

Lagrange.

Das 1. Cavallerie : Corps

Die 2. Parifer Referve Division unter bem Bergog von Babua.

Bas bie Starfe ber frangofifden Urmee betrifft, fo ift es ichwierig, etwas bestimmtes barüber ju fagen. Roch in feinen Memoiren über ben Felbzug von 1814 fest fie am Tage von Graonne, ben 7. Marg, auf 29,423 Mann inel. 6,300 Pferbe; ber Berfaffer einer Befchichte ber Stadt Laon be Biomes behauptet, aus officiellen Quellen ju wiffen, bag bie Armee bes Raifers am 7. 37,000 und am 9. 29,000 Streiter gegablt habe, und mahrend bie, welche fie vom Berge von Laon genau überfeben fonnten, fie auf 40,000 Dann ichanten, gab ein Dolmeticher Rapoleons, ber einige Tage vor ber Schlacht gefangen wurde, fie auf 70,000 Mann an.

Das Corps bes herzogs von Ragufa wurde zu 12-14,000 Mann angenommen; Roch fest baffelbe am 17. Marg auf 8216 Mann und bie gange Starfe ber Urmee mare bemnach eine 52,000 Mann gewesen.

Bluder mar besonders fur feinen linfen Flügel beforgt und wenn er ben fpaten Angriff bes Marmont'ichen Corps hatte vorausfegen fonnen, maren bie einzelnen Corps gewiß naber an ben Kampfplag bes Centrums gezogen worben, wo die reitenbe Urtillerie Belegenheit gehabt batte, nach ber Wegnahme von Arbon, burch ihr ichnelles Ericheinen ben Rudgug bes Feinbes febr gu beunruhigen, wogegen bies jest nur burch ein Beichus ber Sug- Artillerie gleichsam marfirt merben fonnte.

3m fpatem Berfolg bes Gefechte hatte Blucher Die gute 3bee, Die Referve-Cavallerie und reitente Artillerie bes 3. Armee : Corps unter bem General

von Oppen, zwischen Arbon und Bruperes auf Schloß Cornelle, in Flanke und Ruden des Feindes, zu dirigiren, boch gab er dieselbe weil er für den linken Flügel besorgt war, wieder auf, was um so mehr zu bedauern, als das bloße Erscheinen der Cavallerie, im zeitgerechten Momente, wenn auch des Terrain in dieser Richtung für ste nicht recht günstig zu sein scheint, dem Feinde gewiß Besorgnisse eingestößt haben würde.

Die Artillerie bes Dort'ichen und Rleift'schen Corps war auf vortheilhaftem Terrain fehr gut placirt und bem Raliber nach richtig vertheilt, um bem Feinde bas Borruden aus Athies und auf ber Chaussee zu erschweren.

Es mußte jedoch, da Athies mit 2 Bataillonen besett wurde, auch Artillerie zur unmittelbaren Bertheibigung besielben verwendet werden, wenn auch nur eine reitende Batterie, mit der dazu nöthigen Bededung an Cavallerie in ihrer rechten Flanke, welche ihren Plat auf der Höhe sublich des Dorfes, wo späterhin die Franzosen die ihrige ohne großen Zeitverlust aufstellten, gefunden hatte. Ebenso hatte das kleine mehr rudwärts gelegene Wäldchen zu größerer Sicherheit mit einigen Compagnien besetzt werden können, wie denn auch ein Paar oder vielleicht auch 4 Haubiten sehr gut auf dem Wege von Athies nach Schloß Malaise gestanden hatten, um das Dorf der Länge nach zu bestreichen.

Bare Athies durch Artillerie vertheibigt gewesen, so hatte es sich wahrs scheinlich länger gehalten und ware vielleicht auch bei nachrückender Berstärfung gar nicht genommen worden, besonders dann nicht, wenn die reitende Batterie Rr. 3, welche hinter dem linken Flügel der in Position ausgestellten Artillerie nördlich von Manousse stand, zu Gunsten der Bertheidigung zwischen Athies und dem Bach eine Diversion gegen die feindlichen Angrisse Kolonnen machen komnte.

Der rechts von Athies aufgestellten Artillerie konnte kein Unfall begegnen, fie war im Stanbe fich ungehindert, und ba es reitende war, auch schnell genug, auf die Stellung zuruchziehen.

Die Infanterie aus bem Waldchen nahm ihre Richtung auf ben vor Sauvoire im Balbe stehenben Bosten.

Das Corps von Wingingerobe hatte ben rechten Flügel.

Rachbem ber Rebel gefallen und ber Feldmarschall die feinbliche Stellung triannt, auch zugleich das Borruden einer feinblichen Kolonne auf der Straße nach Rheims erfahren, erhielt der General Winzingerode den Besehl zum Angriff, in der Absicht, die Spaltung der feinblichen Kräfte zu benugen und den Gegner vielleicht einzeln zu schlagen. Das Dorf Clacy hätte von den Russen schon besehr sein, oder wenigstens, nachdem es genommen, besser verscheibigt und behauptet werden mussen, um das weitere Borruden dadurch zu tleichtern; die russische Artillerie scheint jedoch zurückgeblieben zu sein, statt sich, nach der Wegnahme von Clacy, links daneben auszustellen und so die icht schon placirte französische Artillerie zu beschießen. Die Entsendung des

Generals Bassilezisos war sehr gut; und hatte er seine reitende Artillerie zwischen Laniscourt und Thierret ordentlich gebraucht, so würde es der französischen Cavallerie nicht so leicht geworden sein, den aus Clacy gegen Mons en Laonnois debouchirten russischen Kolonnen auf den Hals zu sallen. Die bald barauf erfolgte Begnahme von Clacy, hätte, unter günstigeren Umständen, Blücher große Bortheile verschaffen können.

Die Angriffe ber Ruffen auf baffelbe am 10. waren fammtlich fruchtlos, bis ber General von Holzenborf aus ber Referve eine ruffische Batterie unter Oberst Magbento in ber Preis gegebenen rechten Flante bes Feinbes aufstellte. Die Kolonne bes General Balf muß nicht zur rechten Zeit angegriffen haben.

Bon ben Bewegungen bes linfen Flügels, nachdem Athies genommen war, fann, weil unterbeg bie Nacht angebrochen, und man überhaupt munichte, ben Beind glauben ju machen, bas Enbe bes Kampfes fei eingetreten, um ihn bann besto sicherer überfallen zu tonnen, nichts weiter berichtet werben.

Dies war die ursprüngliche Absicht bes General v. Zieten, und stimmte mit der der Generale Jorf und Kleist überein, und ba auch Blücher den Befehl dazu ertheilte, so wurden von den beiden Lestern die nothigen Ansialten dazu im Stillen getroffen. Prinz Wilhelm von Preußen erhielt den Besehl, das Dorf Athies anzugreisen, General v. Horn, ihn rechts zu unterstüßen, und General Kapler, ihn links zu flankiren. Oberstlieutenant v. Lettow sollte mit 3 Bataillonen auf der Chaussee vorgehen, die Generale v. Pirch I. und v. Klür ihm solgen; v. Zieten wurde angewiesen, mit der ganzen Cavallerie der beiden Armee Corps aufzusigen, und dem Feind unvermuthet in Flanke und Rücken zu fallen.

Pring Wilhelm stellte die 4 Bataillone ber 8. Brigade, unter bem Oberst v. Borke, an die Spise seiner Division, und die 4 Bataillone ber 2. unter Oberst v. Warburg in's 2. Treffen; die Artillerie solgte bem General v. Hom; die Avantgarde bes Oberstlieutenant v. Lettow wurde durch 2 Cavallerie Regimenter unter Oberst v. Blücher unterstützt, die in Escadronssolvnnen auf beiden Seiten der Chaussee solgten; da es Nacht war, wurde den Trupput die größte Stille empsohlen.

Prinz Wilhelm stieß auf die Brigade Lucotte, als sie eben das Dorf be segen wollte, und Oberst v. Borke ließ beshalb I Bataillon auf dem Haup wege gegen das Dorf vorruden; 2 Bataillone solgten zur Unterstühung, mb eins als Reserve, und mit diesen Truppen vereinigten sich die beiden Fusilier Bataillone, welche das Dorf früher vertheidigt hatten. Unvermuthet ange griffen, suchte sich der Feind hinter den Heden und Mauern der eingeaschetten Häuser zu vertheidigen, allein er wurde überall vertrieben, und mußte schlieftlich das Dorf räumen.

Als bie Truppen, welche auf ber Ebene in ber größten Stille vorruden ben Sturmichlag ber Trommeln im Dorfe horten, wurden fie gleichfalls mitiffen, und fturgten fich fiurment auf bie große feindliche Batterie, til

Bugleich trat Pring Wilhelm aus bem Dorfe, und nun au ichießen begann. wurde von einem Rartatich = und Flintenfeuer empfangen, welches von ber be-Er ließ beshalb bieselbe burch bie beiben Füstlierbolaten Anbobe berfam. Bataillone angreifen, und diefelben auf dem rechten und linken Flügel von je einem Regiment unterftußen. In wenig Augenbliden war die ganze Stellung genommen, und da die Zieten'sche Cavallerie zugleich den Feind in die rechte klanke nahm, fo war feine Berwirrung allgemein; er war völlig überfallen, und floh nach ber Chauffee, auf ber man bie Artillerie rollen horte. Seiten angegriffen, überall ben Feind vor fich, in ber Front, auf ben Flanken und im Ruden wollte er Wiberftand leiften, ohne zu wiffen, nach welcher Seite bin er Front machen folite. Alles war in Unordnung; jeber fuchte fich ju vertheibigen, wie er konnte, jede Truppe fchlug fich einzeln, und es wurde selbst benen, bie baran Theil genommen haben, schwer werben zu fagen, wo und wie fie in's Gefecht gefommen feien.

Roch erzählt biefen nachtlichen überraschenben Ueberfall folgenbermaßen: "Die Breußen, welche feinen Biberftand erfahren, ruden gegen bie beholzte Anhöhe vor, auf welcher bas Gros bes VI. Corps und die Artillerie-Referven lagerten. Schrecken und Bestürzung gehen ihnen voran; ohne Bertheibigung fallt ihnen Alles in bie Sanbe, was fie finden. Kaum hatten bie Batterien Zeit, ein ober 2 mal zu feuern; bie Artilleriften nehmen fie an's Schlepptau und ziehen sie gegen die Chaussee, aber ein großer Theil bleibt in ben Graben fteden. Alles brangt fich bort jusammen, in ber Abficht, fich ju sammeln, und schon fing man an, sich wieder zu ordnen, als die Avantgarde von Rleift, Die von Sauvoire herkam, fich im Ruden boren ließ. klintenschuffe verbreiteten einen panischen Schrecken unter ben Truppen, die, welche fich fcon wieber gefammelt hatten, verloren bie Beiftesgegenwart; Cavallerie, Infanterie, Artillerie, alles floh zerftreut bis Fetieur, wo bie Ruben Salt machten, um Athem zu schöpfen. Die Berwirrung hatte nicht 6 fcnell ihre Grenze gefunden, wenn nicht ber Dberft Fabvier mit feiner Abtheilung (von 400 Pferben) jurudgekommen mare, und auf ber Chauffce bie Arriergarde gemacht hatte. Seine Haltung bewog ben Feind, ber in ber Dunkelheit nicht recht erkennen konnte, was er vor fich hatte, fich bem Defilee nur mit Borficht zu nabern. "

Als sich Zieten mit der Cavallerie zum Angriff in Bewegung sette, ließ in nur die brandenburgischen Kurassiere zur Deckung der Artillerie zuruck, und besahl dem General v. Jürgas, mit 2 Cavallerie Regimentern, wovon zwei Schwadronen hinter jedem Flügel, den ersten Angriff zu machen. Das zweite Iressen, aus den westpreußischen Dragonern, und 5 Schwadronen Landwehr, unter Oberst Graf Hensel, bestehend, mußte sich rechts ziehen, um die Insansteil zu unterstützen, die in diesem Augenblick noch in Athies im Gesecht war; die Reserve-Cavallerie des 2. Armee-Corps, unter den Besehlen des General des Robers folgte als Reserve in Massen formirt.

Der General v. Jürgas siet in die Bivouacs der Reiterei des Feindes, welcher in Unordnung nach der Chaussee floh, wo man das Rasseln des sliehenden Fuhrwerfs hörte. Um seine Flanke und Rücken gegen die seindlichen Truppen zu sichern, die eben von Athies zurückwichen, ließ v. Zieten sein zweites Tressen rechts ziehen, und befahl den schlesischen Ulanen, in derselben Richtung vorzugehen. In dieser Berwirrung suchte die seindliche Cavallerie sich theilweise zu sormiren; sie war genöthigt, nach mehreren Richtungen Front zu machen, und leistete noch tapfern Widerstand. Einen Augenblick befand sich die Cavallerie des General v. Röber mitten unter einer Masse von seindstichen Reitern und Insanteristen. Die ostpreußischen Kürassere sormirten sich rückwärts zum Angriff, und die schlessischen mußten sich in 2 Linien aussteln, um vorz und rückwärts zugleich zu attaquiren; dasselbe Regiment dewies eine seltene Unerschrockenheit bei einem Angriff auf seindliche Cavallerie, den es unternahm, ohne sich durch Tirailleurseuer aus einem Graben in seinem Rücken stören zu lassen, und wobei es I Kanone und 3 Munitionswagen erbeutere.

Rachbem bas Dorf Athies genommen war, rudte auch bie bei ber Avantsgarbe und ben Brigaden befindliche Reiterei vor, um den Feind zu verfolgen, bessen ganze Artillerie auch beinahe genommen wurde. Die neumärfischen Dragoner sprengten 2 Infanteriemassen, machten ste beinahe ganzgefangen, nahmen erst 2 und dann noch 10 Geschütze; das 1. schles. Husarenregiment machte mehrere Anfälle aus seindliche Cavallerie und nahm 3 Kanonen und 2 Munitonswagen.

Das 2. Leibhusaren Regiment, von bem brandenburgischen unterstüpt, warf zuerst eine Insanteriemasse über den Hausen, und machte 200 Gesangene, dann stieß es auf seindliche Kurassiere, die den Angriff stehen den Tußes erwarteten, und mit Berlust von 60 Pferden geworsen wurden. Kurz tarauf tras es auf Lanciers, und 5 Kanonen, welche kaum 2 Schüsse gethan hatten, als sie schon genommen, und die Reiter verjagt waren; ebenso nahmen auch noch die litthauischen Dragoner und die schlessischen Ulanen eine ansehnliche Menge Geschüße.

Die ganze Cavallerie bes General Langeron, unter General Korff, sehn sich nun in Bewegung, um die Angriffe der Preußen zu unterstühen. Die preuß. Infanterie machte bei Aippes Halt; die Cavallerie blieb auf den Fersen des Feindes, der bei Fetieux Widerstand leisten zu wollen schien, doch nahm Oberstlieutenant von Lettow dieses Desilee mit den Bataillonen der Avantgarde, wobei ihm auch eine Haubise in die Hände siel. Nur die Reiterei und einige Bataillone gingen über dieses Desilee, um senseits eine Stellung zu nehmen, und zwar die Cavallerie des 1. Corps rechts, und die des 2. links der Chaussee; ebenso ging die ganze Infanterie dei Athies zurück, und nur ein Theil blieb bei Fetieur und Nippes.

Im Ganzen waren dem Feinde 45 Kanonen, und mehr als 100 Munitionswagen genommen worben, mahrend ber Berluft bes 3. Corps im Ganzen aus 376 Mann bestand. Um folgenden Tage fruh Morgens feste fich die preußische Reiterei, mit Ausnahme ber Brigade hentel, welche bei Athies blieb, in Bewegung, um

tie am porigen Tage errungenen Bortheile ju verfolgen.

In ber Boraussegung, bag Rapoleon burch bie Rieberlage feines rechten flügels bewogen werben wurde, in ber Racht abzugiehen, gab Blucher feiner gangen Infanterie ben Befehl, benfelben fowohl auf ber Strafe von Rheims, ale auf ber nach Soiffone ju verfolgen, wobei er bie Abficht batte, die feindliche Armee ju umgingeln, und ihr ben Rudjug gang abzuschneiben. Als bas 3. Armee . Corps vom Berge herabfam, um fich in Brigaten gu formiren, wurde ce burch lebhaftes Kanonenfeuer empfangen, woraus zu fchließen war, tas Rapoleon einen neuen Angriff versuchen wollte, und General v. Bulow ich beshalb wieber jurud. Der Angriff Rapoleons war geschehen, ebe a bas Unglud feines rechten Flügels erfahren, und feine Abficht ging babin, the Stellung von Laon rechte und linke zugleich zu umgeben, und in ber front im Baume gu halten, ein Plan, ber bei gleichen Rraften ichon febr problematifch gewesen mare, und bei fo geringfügigen Mitteln es noch mehr fein mußte. Doch ale er erfahren, bag er nicht mehr auf feinen rechten Flügel jablen burfe, glaubte er voraussegen zu muffen, bag Blucher nun feine Mitte mt ben rechten Flügel entblogt haben wurbe, um Marichall Marmont gu mtruden, und beschloß, fich vor Laon zu behaupten, vielleicht, um feinen Gegner burch eine brobenbe Stellung beforgt zu machen, und ihn abzuhalten, frine Bortheile gu verfolgen.

Gleich mit Tagesanbruch unternahm Graf Woronzow ben Angriff auf Glacy, welches General Charpentier in ber Nacht befestigt, und die Zugänge verrammelt hatte; 3 Felbgeschütze bestrichen ben Weg nach Laon, 3 andere nach St. Face, und eine Batterie auf bem Hügel ber Kirche mitten im Dorfe bas ganze Terrain; bei solchen Positionen mislang ber Angriff ber Russen.

Run gab Napoleon, ber auf ber Höhe von Vincent Bewegungen zu erbliden glaubte, und ber Meinung war, Blücher sei seiner Beharrlichseit ibertruffig geworben, und stehe im Begriff, ben Ruckzug anzutreten, ben Bestehl zum Angriff auf bie Stadt. Der Angriff auf Semilly wurde burch Obersteileutenant v. Clausewis abgewiesen.

Der Musgang ber Schlacht felbft war nach Roch folgenber:

Sonach sprang es in die Augen, daß es unmöglich war, Laon mit Gewalt zu nehmen. Da indeß der Kaiser sich nicht entschließen konnte, vor dem Feldmarschall Blücher den Rückzug anzutreten, so wollte er noch einen Bersuch nach der Straße von La Fere machen, und sendete den Grasen Drouot an den Ausgang des Wäldchens von Clacy. Dieser General kam zurück, und erklärte mit seiner gewöhnlichen Freimuthigkeit, daß ein solches Project unanössührbar sei. Durch diese Antwort wenig befriedigt, gab er dem General LeMard auf, eine Cavallerie-Abtheilung so weit als möglich zwischen dem Gelze und der Mühle von Molinchart vorzusenden, um die Stärke des Feindes

nach biefer Seite zu beobachten. Dieser General wurde burch die Russen vor bem Hölzchen zwischen Reuville und Cerny aufgehalten, und bestätigte ben ersten Rapport. Dessen ungeachtet blieb ber Kaiser unentschlossen. Nachdem ber General Belliard ihm nochmals alle Gründe anseinander gesetzt hatte, worauf seine Meinung beruhte, beschwor er ihn, sich nicht einem gänzlichen Untergange auszuseben, und bewog ihn endlich, gegen 4 Uhr den Rüczug nach Soissons zu bestimmen. Die Kanonen bonnerten sedoch bis in die Nacht sort, wo bie Armee ansing, sich über das Desilee von Ctouvelle zurüczuziehen, und nur einzelne Posten in der Stellung blieben. Den 11. März mit andrechendem Tage seste sich die Armee links abmarschirt über Anizy auf der großen Straße nach Soissons in Bewegung."

Rach ber völligen Deroute bes feindlichen rechten Flügels hatte Blücher bie Idee, den Teind auf beiden großen Straßen verfolgen zu laffen, und zwischen die getrennten Kolonnen eine bedeutende Cavalleriemasse zu werfen, um sie noch vollends zu trennen, und besonders dem Corps unter Napoleon den Ruczug abzuschneiben.

Schabe, bag biefer Befehl ber Augenfrantheit Bluchers megen nicht gur Ausführung fam, und man sich burch Rapoleons hartnadigen Wiberstand vor Laon bavon abhalten ließ.

Die große Armee hatte bann Bluder ruhig entgegen fommen, und fich por Paris mit ihm vereinigen fonnen, und Napoleon nicht nothig gehabt, erft ben großen und beschwerlichen Marsch nach St. Deziers und wieder zurud zu machen.

Bon Seiten ber frangofischen Artillerie find in ber Schlacht bei Caon teint gehler vorgefallen, sonbern fie hat bas Terrain fehr ichnell, zwechmäßig und gut benutt.

Im Allgemeinen ift bas zu fpate Eintreffen bes Marmont'ichen Corpe, und bas übereilte Angreifen bes Kaifers, als er vom Marfchall nichts erfahren fonnte, nicht gut zu rechtfertigen. —

Der Berluft ber französischen Armee, die unter ben unmittelbaren Befehlen bes Kaifers focht, betrug 3800 Mann; der bes Herzogs von Ragusa fann auf 4000 Mann angenommen werben.

the one, can following to be appealed in the possible only.

the day is then a strong price of the second

the property of the section of the s

most on auditor? to proper ut

Le catra de Roite, de acid coffacien break, sec

## Die Schlacht bei Ligun am 16. Juni 1815.

Durch bie Zuruckfunft Rapoleons von Elba nach Frankreich, von bem Bieberausbruch bes Krieges überzeugt, hatte bie preußische Armee unter Blücher's Befehl sich bereits zu concentriren begonnen, und letzterer mit bem hetzog v. Wellington sich zu gegenseitiger Unterstützung verabrebet, als bensoch früher als man es erwartete französischer Seits die Feinbseligkeiten ohne vorhergegangene Kriegserklärung begannen. Die verschiedenen Armeecorps (vom 1. bis incl. 4.) wurden baher beordert sich bei Fleurus zu sammeln, und Zieten erhielt den Besehl, — der in der Racht vom 14. zum 15. Juni ausgesertigt wurde — mit seinem (dem 1.) Armee-Corps diesen Ort zu halten.

# Die prensische ober niederrheinische Armee nnter ben Befehlen des Fürsten Blücher von Wahlstadt bestand am 15. und 16. Juni 1815 aus folgenden Theilen:

| unv pottenen Zyenen.                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Armee - Corps unter bem General - Lieutenant v. Bieten.            |  |  |  |  |  |  |
| 1 Brigabe: Chef Gen. v. Steinmet, Commandeur Dberft v. Soffmann       |  |  |  |  |  |  |
| 91/2 Bataill., incl. 2 Schupen-Comp. u. Fußbatterie Rr. 7 . 8647 Mann |  |  |  |  |  |  |
| 2 Brigabe: Chef Gen. v. Birch II., Command. Dberft v. Stach           |  |  |  |  |  |  |
| 9 Bataillone und Fußbatterie Rr. 3                                    |  |  |  |  |  |  |
| 3. Brigabe: Chef Gen. v. Jagow, Command. Dberft v. Ruchel-Rleift      |  |  |  |  |  |  |
| 9½ Bataillone incl. 2 Schühen-Comp. und Fußbatterie Rr. 8 6853 =      |  |  |  |  |  |  |
| 4 Brigabe: Chef Gen. Graf Benfel, Command. Dberft v. Schutter         |  |  |  |  |  |  |
| 6 Bataillone und Fußbatterie Nr. 15 4721                              |  |  |  |  |  |  |
| Rierve-Cavallerie bes Generallieutenant v. Röber:                     |  |  |  |  |  |  |
| Brigabe bes General v. Trestom 12 Escabr.                             |  |  |  |  |  |  |
| s s Oberitieutenant v. Lupow . 20 s j                                 |  |  |  |  |  |  |
| Afferve-Artillerie Oberst von Lehmann:                                |  |  |  |  |  |  |
| 2 12pfd. Batt. Nr. 2 u. 6                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1 6pfb                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 1 (pro. Daudise = 1                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 3 reit. Batterien = 2, 7 u. 10)                                       |  |  |  |  |  |  |
| 32 Escadr., 34 Bataill. und 11 Batterien. 30,831 Combat.              |  |  |  |  |  |  |
| 2. Armee-Corps unter bem General v. Birch I.                          |  |  |  |  |  |  |
| Brigade: Gen. v. Tippelskirchen 9 Batl. u. Kußbatt. Nr. 10 = 6851 M.  |  |  |  |  |  |  |
| h Brig.: Gen. v. Kraft u. Oberft v. Zaftrow 9                         |  |  |  |  |  |  |
| Brig.: Gen. v. Kraft u. Oberft v. Zastrow 9                           |  |  |  |  |  |  |
| 8. : : v. Langen 9 : : : 12 = 6291 :                                  |  |  |  |  |  |  |
| Referve - Cavallerie bes General v. Jürgaß:                           |  |  |  |  |  |  |
| Brigade des Oberft v. Thumen 12 Escadr.)                              |  |  |  |  |  |  |
| s s Graf Schulenburg 8 s \ 4468 s                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Riewe-Artillerie Oberst von Rohl:                                     |  |  |  |  |  |  |
| 2 12pfd. Batt. Nr. 4 u. 8                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1 6pfb 37 6 Batterien 1454 =                                          |  |  |  |  |  |  |
| 3 retiende 5, 6 u. 14)                                                |  |  |  |  |  |  |
| 36 Cocadr., 36 Batail. und 10 Batterien. 31,757 Combat.               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |

| 3. Armee . Corpe unter bem General . Lieutenant v. Thielmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Brig.: Ben. v. Borte, Dberft v. Bepelin 9 Bat. u. Fugbatt. Nr. 18 = 6752 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. : - : v. Rampfen 6 : u. : : 35 = 4045 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. * - * v. Lud 6 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. Dberft v. Stulpnagel 9 Batail 6180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reserve : Cavallerie des General v. Hobe: Brigade des Oberst v. d. Marwis 10 Escade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brigade des Dorrit v. d. Marions 10 Cocast. 2405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refere - Artillerie Oberft Mobuhamt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 12pft. Batt. Nr. 7<br>3 reitende Batt.   18, 19 u. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 reitende Batt. = 18, 19 u. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 Escabr., 30 Bataill. und 6 Batterien = 23,980 Combat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Armee-Corps unter bem General ber Infanterie Graf Bulow b. Dennewis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. 3nf. Brig.: Ben. Lieut. v. Sade, Dberft v. Lettow 9 Btl. u. Ffb. R.21 = 6385 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. * * Gener. v. Ruffel I., * v. Funf 9 . * * 13 = 6953 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. * * v. Kosthin, * v. Köbell 9 * * * 14 = 5881 * 16. * * v. Hiller 9 * * * 2 = 6162 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referve-Cavall .: Gen. ber Cavallerie Bring Wilhelm v. Preußen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brigabe-Commandeure Gen. v. Sydow, Dberft Graf Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| u. Oberfilleut. v. Wagborf 43 Escabr 3081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referve - Artillerie Oberftlieutenant v. Barbeleben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 12pfd. Batterien Nr. 3, 5 u. 13 7 Batterien 1866 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 reitende Batterien = 1, 11 u. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summa 43 Cecabr., 36 Batail. und 11 Batterien = 30,328 Combal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second secon |
| Im Ganzen alfo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Armee-Corps 32 Cocabr., 34 Bataill, u. 11 Batter. == 30,831 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. 36 2 , 36 2 10 2 = 31,758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. 24 , 30 , 6 , = 23,980 ,<br>4. 43 , 36 , 11 , = 30,328 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Summa 135 Cecabr., 136 Bataill. u. 38 Batter. — 116,897 M. Combal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bluder hegte bie hoffnung von der englisch allierten Armee unterftupt zu werden, und so dem Feinde das weitere Bordringen gegen Namur und Bruffel durch Annahme einer Schlacht verwehren zu können. Der Heizes von Bellington sandte die Nachricht, seine Maßregeln seien so getroffen, der, 22 Stunden nach dem ersten Kanonenschusse, seine Teuppen entweder der Nivelles oder Quatrebras zu vereinigen im Stande sei. Da indessen bei bieser Berechnung Entsernungen von 7—9 Meilen zu Grunde lagen, wie die von Gent und Courtray nach Quatrebras, so war die größte Genausgleit in Aussertigung und Uederbringung der Besehle nothig, da sonst der geringste Ausenthalt, den unvorhergesehene oder nicht vorherzusehende Umstände verussachten, eine allgemeine Störung veranlassen mußte. Die Wahl diese Schlachtseldes unsern Kleurus war mehr durch die Nothwendigkeit gedoter

dem Feinde die große Chaussee von Bruffel nach Ramur, die fürzeste Berbins dungslinie der beiden befreundeten Armeen, zu sperren, als durch besondere Bortheile des Terrains bedingt und begründet.

Diese Chaussee, — bie Hauptlinie, welche bie beiben alliirten Armeen w behaupten suchen mußten — gehörte von Ramur bis Sombref zu ber Operationslinie ber Preußen, von Bruffel bis Quatrebras zu ber ber Engimber, und ber Raum bazwischen biente beiben Armeen zur Communication.

Die Franzosen hatten von Charleroi aus 3 Wege, biese Linie zu erreichen, nweber auf ber Chaussee von Bruffel, ober auf ber von Ramur, ober auf n Römerstraße, von benen bie erste auf Quatrebras führt, die beiben lettern ber in die Rahe von Sombres, das 3 Stunden von Quatrebras entsernt ist. dies waren die Puncte, welche behauptet werden mußten, und die das Schlachte bestimmten. Außerdem giebt es freilich noch einen Weg, die kleine Straße on Charleroi nach Ramur, welche bei Fleurus rechts nach Onoz abgeht, lein dies ist ein Defilee, aus frühern Kriegen bekannt, welches die Franzosen m zu observiren sich begnügten, da es nach der Vertheilung der beiderseitigen ireitkräste auf dem Kriegsschauplat sie schwerlich begunstigen konnte.

Die Bertheibigung von Quatrebras fiel ber Lage ber Sachen nach ben inglandern anheim, wie bie von Sombref ben Preugen; 4 Bochen vorher aren bie beiben Sambreufer von bem preußischen Generalftabe recognoscirt nd aufgenommen worden. Man hatte ben Borfchlag gemacht, einen Theil " Armee bei Sombref, in ber Stellung von Point du jour, aufzustellen, m andern aber burch bie zwischen biesem Orte und Bry liegenden Sohen zu iabliren, um baraus auf ben linken Flügel bes Feindes hervorbrechen zu innen, ohne bie Bemeinschaft mit ben Englandern blos zu ftellen; boch fam ies nicht zur Ausführung. Blücher beschloß seine Streitkräfte auf ben Sohen wijchen Sombref und Bry zusammenzuziehen, — beren hochster Bunct ber achthof und bie Windmuhle von Buffy ift - und bie Dorfer Ligny und it. Amand als vorgeschobene Posten zu behaupten. Das 1. Armee = Corps, as in ber ersten Linie stand, besetzte Bry, St. Amand und Ligny; Sombref ig im Wirkungekreise bes 3. und bas 2. blieb ganz in Reserve auf bem idwartigen Abhange ber Sohen, worauf bas 1. feine Stellung hatte, um ach ben Umftanden gebraucht zu werben. Die Absicht biefer Aufstellung ar, die Ankunft des 4. Armee-Corps abzuwarten, welches man fur naher ielt, als es wirklich war, bann aber bie Offensive zu ergreisen, und über it. Amand vorzuruden.

Die in einer Vertiefung gelegenen Dörfer Ligny und St. Amand waren r Bertheibigung nicht fehr gunftig, und ebenso hatte das Terrain, welches h hinter benselben amphitheatralisch bis zur Muhle von Buffy erhob, große achtheile, sowohl weil es sehr hervorspringend war gegen die Stellung bes indes, als auch weil die Truppen vom Kopf bis zu den Füßen entblößt, id dem feinblichen Artilleriefeuer ganz ausgesetzt standen, wogegen die Bittie. Schlachten und Belagerungen.

Stellung ber Frangofen durch Biegungen bes Terrains mastirt mar, aus ber fie allen Bortheil ju gieben wußten.

Der Name St. Amand ift ein Collectivbegriff und gehört einer Gemein bie aus 3 Dörfern besteht, von benen der ganz auf dem rechten Ufer baches gegen Fleurus gelegene Theil eigentlich diesen Namen fut St. Amand la hape aber zwischen dem vorigen und Wagnele liegt, und St. Ame le hameau durch seine Lage den Zwischenraum zwischen biesen beiden Dorf beckt.

Ligny wird ber Lange nach von einem Bache in 2 Theile durchschnitt von benen seber in seiner Mitte eine hauptstraße hat mit mehreren Ausgangseinwarts, meistens sumpfige hohlwege; die nach ber Bostion hinführent waren sehr schmal, und ungefähr 3 Notten breit, während die auf ber ent gengesetzen Seite Zugbreite hatten. Der Kirchhof, von einer niedrigen Maungeben, befindet sich auf ber rechten Seite des Baches, sowie ein altes Scham obern Ende des Dorfes gegen St. Amand.

Bei Sombref fangen die Ufer bes Baches an steil zu werben, und fi unterhalb besselben, vorzüglich bei Tongrines, von steilen Thalrandern beglei welche abwechselnd dominiren; unterhalb des letzteren Ortes ift die Stellung i Beden und Gründen durchschnitten.

Die Hauptsache war, bie Franzosen aufzuhalten, und sie zu verhinde bis auf die Chaussee vorzubringen, bamit die englische Armee herbeikomm und sich auf dem rechten Flügel der Preußen aufstellen konnte. Dem Weder Disposition nach sollte die Bertheidigung von Ligny und St. Amenichts weiter als die Einleitung zur Schlacht sein; allein die Hartnäckigk mit welcher diese Dörser angegriffen und vertheidigt wurden, erschöpfte nund nach die Kräste beider Theile, und war Ursache, daß das, was eigent nur Borspiel war, zur Hauptsache wurde, und die ganze Bataille sich du bloße Präliminargesechte entschied.

Der commanbirende General beschloß fich mit ben bereits versammel 3 Armeecorps (bas 4. konnte bas Schlachtfelb zu spat erhaltener Befe wegen nicht erreichen) hinter bem Bache aufzustellen, bie Dörfer St. Am und Ligny zu besehen, und so die Ankunft des 4. Armeecorps und ber e lischen Armee zu erwarten, um, durch diese verstärft und in seiner rech Flanke gesichert, in die Offensive übergeben zu können.

Das Richterscheinen beiber verhinderte die Ausstührung des entworfer Planes, und verwickelte die preußische Armee in eine hartnäckige Schlacht einem an Zahl bedeutend überlegenen Feind, so daß was als Einleitung i hinhalten des Kampses dienen sollte, nämlich die Bertheidigung der Der Hauptsache und eigentlicher Mittelpunkt der ganzen Schlacht wurde. Him man dieses geahnt, und ware Zeit vorhanden gewesen, so wurde man die Barrikaben, sowie durch einige zwischen St. Amand und Ligny, und lit von letterm, ausgeführte Feldverschanzungen diesen Theil der Schlachtlin

bei ber alebann gunftigen Lage ber Dorfer gegen einander, bebeutend verftarft, und die Annaberung zu benfelben fehr erschwert haben fonnen; so aber mar von allem biefem nichts vorhanden. Obgleich es zwar nicht in Blucher's 3bee gelegen, eine reine Defenfiv-Schlacht hier ju liefern, fo fann man boch fagen, daß, jur Erfchwerung bes hervorrudens aus Fleurus, ftatt 2 12pfb. Kanonen, 2 Batterien biefer Gattung unfern ber Tombe be Ligny unter bem Schute einiger Bataillone vorgeschoben, in Berbindung ber lange ber Chauffee guruds gehenden Cavallerie und reitenden Batterien, von großem Rugen hatten sein Denn biese Batterien maren baselbft vortheilhaft placirt gemesen, ba ihr Rudjug bei ber Rabe ber Dorfer Ligny und St. Amand und ber unfern biefer befindlichen lebergangspuncte über ben Bach niemals gefährbet werben fonnte, außerbem mußten fie aber burch mehrere bei St. Amand aufgestellte kichte Batterien, ba wo spaterhin bie frangofischen placirt wurden, zwedmäßig mterftust werben, wodurch ber Feind bei feinem erften Borgeben gegen bie rigentliche Stellung bebeutend langer aufgehalten ware, und nur mit größerer Raftanftrengung und Berluft hatte vorruden fonnen.

Die Batterie, welche zu ber Brigade gehörte bie St. Amand vertheidigte, ware viel zwedmäßiger bei le Hameau St. Amand als hinter bem Dorfe aufzestellt gewesen; benn von bort aus konnte sie ben ganzen Angriff auf bas Dorf flankiren, während sie hinter bemselben nur zur Aufnahme ihrer Infanzurie, welche bas Dorf zu verlassen gezwungen war, biente.

Spater wurden mehrere Batterien vorwarts Wagnele placirt, um die Fortsichtet bes französischen linken Flügels gegen St. Amand la Save zu hemmen, die auch ihren Zweck erfüllten bis sie der großen Uebermacht zu weichen geswöthigt waren, woraus man entnehmen kann, welche Wirkung Artillerie, die bei le Hameau aufgestellt gewesen, in den ersten Momenten des Angriffs gegen St. Amand hatte hervorbringen können.

Die Flügel bes Theils ber Stellung von Sombref bis St. Amand ersihienen als nicht hinlänglich durch Artillerie gesichert, um sowohl den schon mahnten Angriff auf beibe Dörfer von sern her zu erschweren, als vielmehr in der Rahe zu flankiren, wozu vielmehr die Ausstellung der Batterie bei le hameau St. Amand, sowie die Flankirung mehrerer zwischen Lignv und Montsbotriaux, — welche letztere mit der bei dem eben genannten Orte stehenden Batterie ein hestiges und sehr wirksames Kreuzseuer unterhalten konnte — gedient haben wurde.

Die große Batterie von 40 Geschüßen, welche sich, im Berfolg ber Angriffe auf St. Amand und Ligny, zwischen biesen beiden Dörsern burch heranziehung mehrerer rudwärts in Reserve gestandener Batterien bildete, worunter sich leiber 2/5 reitende Artillerie befand, welche für spätere Momente batte reservirt werden sollen, war im Ganzen zweckmäßig zur Aufnahme ber aus St. Amand geworsenen Truppen, und zur Bertheibigung von La Hape, St. Amand und Ligny placirt; und ebenso waren die Batterien des linken

preußischen Stügels, bei Mont-Botriaur auf der Chauffee vorwarts te Be bu Jour und bei Tongrenelle, bem 3wede gemäß vortheilhaft aufgestellt.

Die gegen Abend auf biefer Chausser vorrückende reitende Batterie icht biese Bewegung mit zu geringer Bedeckung unternommen zu haben, benn wäbie 2 auf bem rechten Ufer bes Baches, Diesseits ber Brücke, zurückleiben Escadrons mit aufs linke hinübergegangen, so hätten die Geschüge, bei unglücklichen Bendung bes Cavallerie-Angriffs, vielleicht boch noch eher zum Zurücksommen über die Brücken gewonnen, besonders da dem Plane n die vorgeschobenen nicht eher von der Chausser ausdiegen konnten, weil die vorgeschobenen nicht eher von der Chausser ausdiegen konnten, weil die vorgeschobenen nicht eher von der Chausser ausdiegen konnten, weil die vorgeschoben einen Hohlweg bildet, und zu dem sie selbst unter dem Schoter rückwärts bei Mont-Potriaur und Tongrenelle ausgesührten Batterien statihr Unglück ist daher mehr den Berhältnissen, als ihr selbst beizumessen.

Die preußische Infanterie hatte sich in ben mehrsach genannten Dörf bis auss äußerste gehalten, und wich erst bem überlegenern Feinde als te Reserve zur Erneuerung des Gesechts, da alle übrigen Wassen bereits gleic Schicksal mit ihnen getheilt hatten, vorhanden waren; wogegen eine tücht noch dis seht aus dem Gesecht gehaltene Cavallerie, verbunden mit ei zahlreichen reitenden Artillerie, auf den Höhen zwischen Bry und Somt ausgestellt, wesentlich zum Abbruch der Schlacht hätte wirsen können, da m dem Schutze dieser Reserve, die dem verfolgenden Feinde Borsicht gebot, verschiedenen sehr mit genommenen Insanterie-Brigaden sich schneller samme und ihren weiteren Rückzug ungestört von demselben hätten sortsesen könn Leider aber waren nur wenige Cavallerie-Regimenter, unter Mitwirtung ei Batterie, zu diesem Zwecke zwischen Bry und Sombres vorhanden, und bi unzureichenden Mittel waren nicht im Stande, den kräftig verfolgenden Fe auszuhalten, wurden vielmehr geworsen und die Batterie rettete sich durch ein den Heden gefundene Dessung nach Bry.

Der gange Berluft ber preußischen Armee am 15, und 16. Juni betri an Tobten 66 Difficiere und 3442 Mann

an Berwundeten 306 . 8265

Summa 372 Difficiere u. 11,707 Mann.

Die Jahl ber Gefangenen ift nicht von Bebeutung; Die ber Geichi betrug 21, von benen 12 genommen wurden und zwar:

6 von ber reitenben Batterie Rr. 14

1 Saubige von ber reit. Batterie Dr. 12

5 Wefchüße von der Batterie Rr. 19.

Die Frangofen. Rapoleon, den Charafter seiner beiden Gegner rechnend, hatte beschlossen, erft die preußische Armee über ben hausen zu wer und bann die englische zu schlagen; barum sollte seiner Disposition gemäß b Ren'sche Corps, mit Ausnahme weniger, die zur Beschäftigung ber Quatrebras stehenden englischen Bortruppen bienten, der 2 Stunden bav entsernten preußischen Armee über Marbais in die rechte Flanke und Rud

gehen, mahrend er mit 3 Armee-Corps und ben Garden die Front ber feindlichen Armee angriff.

Diese Disposition soll bem Marschall Rey besohlen haben: sogleich bis jenseits Quatrebras vorzuruden, und, sobald er bort festen Fuß gefaßt, eine Kolonne von 8000 Mann Infanterie, nebst ber Cavallerie-Division Lesebvre Desnouettes und 28 Kanonen, auf der Straße von Quatrebras gegen Namur abzusenden, welche diese Chausse bei Marbais verlassen, und die Höhen von Bry im Ruden der seindlichen Armee angreisen sollte.

Diese Orber soll ber Marschall um 1/2 12 Uhr empfangen haben, und solglich mußte die Kolonne, welche er in den Rücken der preußischen Armee absenden sollte, vor 2 Uhr in Marbais eintreffen; da aber diese Rechnung nicht mit den Besehlen übereinstimmt, die Rey wirklich erhalten hat, so läßt sich nicht bestimmen, ob der Fehler in der Aulage oder in der Ausstührung zu suchen ist. Daher ist es denn auch wohl erklärlich, daß dis sest noch nicht genau feststeht, wodurch sene bereits von einem Theil des Ney'schen Corps ausgeführte Bewegung im Augenblick der Bollführung wieder rückgängig gemacht, und überhaupt zu spat und mit zu geringen Krästen unternommen wurde; soviel aber ist gewiß, daß durch die Bollführung der Disposition Rapoleons die preußische Armee in eine sehr gefährliche Lage gerathen, und vollständig von der englischen getrennt worden wäre.

#### · Die französische Armee unter Napoleon bestand aus folgenden Truppentheilen:

1) Garden unter bem Marschall Mortier.

| Alte Barbe 1. Divifion: BenLieut. Frie   | ant 8 Batail 4000 Mann              |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| : : 2. : : : : : : : : : : : : : : : : : | rand 8 = 4000 =                     |
| Junge Barbe: BenLieutenant Dubes         | 3me 8 4000 .                        |
| Barde = Cavallerie 32 Esc                | abr 4000 s                          |
| Artillerie und Pionniers                 | 96 Geschüße 2400 =                  |
| Summa: 32 Esc                            | ibr., 24 Bil., 96 Befchs. 18,400 M. |

#### 2) I. Armee = Corps unter bem Grafen Erlon.

| 1. <b>Liv.</b> :                                                                 | Gen.=  | Lieut.     | Gunot       | 8 Batl | . u. b. 9 | .Com   | p. b. 6.2 | lrtReg   | .1           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------------|
| Ž. =                                                                             | =      | =          | Donzelot    | 8 =    | = = 1     | 0. 🗐   |           | ,        | 1            |
| 3. ;                                                                             | =      | <b>,</b> . | Marcognet   | 8 .    | = = 1     | 9. =   | : :       | ;        | } 17,600 M.  |
| 4. ;                                                                             | ;      | =          | Durutte     | 8 =    | = = 2     | 0. =   | : :       | ;        | ( 11,000 21. |
|                                                                                  |        |            | im          | Parc   |           |        | : :       |          | 1            |
|                                                                                  |        |            |             | •      | unb       | cine 1 | 2pfd.     | Batterie | . 1          |
| 1. Can Div .: Gen L. Jaquinot 11 Coc. u. b. 3. Comp. b. 1. reit. Art Reg. 1400 = |        |            |             |        |           |        |           |          |              |
| An Artil                                                                         | lerie: | 6 9        | Batterien . |        |           |        | 4         | 6 Gesch  | üțe 1564 =   |
| Summa: 11 Esc., 32 Batail. u. 46 Gefchuse 20,564 Dt.                             |        |            |             |        |           |        |           |          |              |

| 3) 11. Armee Gorps unter bem Grafen Reitte.                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Div.: GenLieut. Bachelu 9 Batl. u. d. 18. Comp. d. 6. ArtReg. 6. Sicronymus B. 13 2. 2. 2. 7. GenLieut. Girard 8 3. 2. 20,635 Mann 9. 500 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |
| im Barc = 7. = 2. = 1                                                                                                                                                              |
| 2. Cav. Div.: Gen. Lieut. Piré 15 Coc                                                                                                                                              |
| Summa: 15 Coc., 40 Batail. und 46 Geschatze 23,927 Mann.                                                                                                                           |
| 4) III. Armee-Corps unter dem General Bandamme.                                                                                                                                    |
| 10. Div.: Gen. Lieut, Gabert 12 Bail. u. d. 18. Comp. d. 2. Art. Reg. 11. Berthagene 8 17. 2.                                                                                      |
| im Barc die 19                                                                                                                                                                     |
| 3. Cav. Div.: Ben. Lieut. Domon 9 Coc. u. eine reitende Batterie 1400 21n Artillerie: 5 Batterien 38 Geschütze 990 200                                                             |
| Summa: 9 Edc., 31 Batail. und 38 Geschüße 18,190 Mann.                                                                                                                             |
| 5) IV. Armee Gorps unter bem General Gerard.                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    |
| 12.Div.: Gen. Lieut, Becheur 6 Batl. u. b. 2. Comp. b. 5. Art. Reg. 13. Bichery 8 1.                                                                                               |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12,100 Mann: im Bare 4. u. 5.                                                                                                                                  |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12,100 Mann: im Bare 4. u. 5. und 2 12pft. Batterien 6. Cav. Div.: Gen. Lieut. Morin 12 Coc. 1400                                                              |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12,100 Mann: im Bare 4. u. 5. und 2 12pft. Batterien                                                                                                           |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12,100 Mann: im Barc 4. u. 5. und 2 12pft. Batterien 6. Cav. Div.: GenLieut. Morin 12 Coc. 1400 An Artillerie: 5 Batterien 40 Geschüge 1290                    |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12,100 Mann: im Parc 4. u. 5. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                            |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12,100 Mann: im Parc 4. u. 5. 2. 21. 2 General Hulot 8 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                  |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12.100 Mann: im Parc 4. u. 5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                           |
| 13. Bichery 8 1. 1. 12,100 Mann: im Parc 4. u. 5. 2. 21. Seneral Hulot 8 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                    |

#### 7) Cavallerie unter bem Marschall Grouchy.

| 1.Corps: G. Lt. Pajol 4.Di   | o.: &.&t. Sou | ilt 9 <b>Es</b> c. u. b. 2.C     | . b. 1. Urt Reg. | (250090          |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                              | eti.Ouverd    | (C 9                             | * 4. * *         | <i>[2000 bt.</i> |
| 2.C.: Get. Ercelmans (9.     |               | 12 = -4.                         |                  | 3300 =           |
|                              | · Chaftel     | 12 . = eine                      | Artia.=Comp.     | 50000            |
| 3. C.: • Milhaud 13. • 14. • | - Battier     | ^                                | s s              | 2900 -           |
| [14.5]                       | = Delort      | 9 , , ,                          | \$ 5 S           |                  |
| 4 Ben. Rellermann 11         | * Y'héritic   | r12 = . b. 3. <b>G</b><br>12 = 2 | . d. Z.Met.=Meg. | 3300             |
| (1Z.s                        | 2 Kounei      | 12 : ::2.:                       |                  |                  |
| An reitenber Artillerie:     |               |                                  | 48 Geschüte      | 1200 =           |
|                              | Summa         | 87 Escabr. unb                   | 48 Geschüße 1    | .3,200 <b>M.</b> |
| Bon biesen 87 Escabrons      | waren 32      | Goc. Ruraffier,                  |                  |                  |
| <del>-</del>                 | 21            | Dragoner                         |                  |                  |

31 = Dragoner,
9 = Hufaren,
6 = Langiers,
6 = Carabinier,
8 = Chaffeur.

#### Also im Ganzen:

| 1) Garben:      | 24         | Bataill. | , 32 | Escabr. | unb | 96        | Gefduge | =           | 18,400  | Mann  |
|-----------------|------------|----------|------|---------|-----|-----------|---------|-------------|---------|-------|
| 2) I. Corps:    | <b>32</b>  | ,        | 11   | 8       | =   | 46        | *       |             | 20,564  | *     |
| 3) II.          | <b>4</b> 0 | \$       | 15   |         | 3   | 46        |         | ==          | 23,927  | *     |
| 4) III. =       | 31         | 3        | 9    | 5       | =   | <b>38</b> | •       | =           | 18,190  | *     |
| 5) IV. =        | <b>22</b>  | ;        | 12   | *       | *   | 40        | s       | _           | 14,790  | *     |
| 6) <b>VI.</b> = | 18         | 3        | _    | =       | 3   | <b>32</b> | *       | _           | 16,932  | *     |
| 7) Cavallerie:  | _          | ,        | 87   | 3       | 3   | 48        | *       | =           | 13,200  | 5     |
| Totalfumme      | 167        | Bataill. | 166  | Gecabr. | ū.  | 346       | Gefduse | <b>==</b> ] | 120,003 | Mann. |

Rapoleon verwendete zur Beobachtung des linken Flügels der preußischen Amee nur Cavallerie, und beschäftigte den Feind mit einigen Batterien, seine hauptfrafte hingegen verwendete er zu den Angriffen auf St. Amand und Ligny, daher denn auch diese Schlacht in 3 Theile zerfällt: den Angriff auf St. Amand, den auf Ligny und das Gesecht auf der Linie von Sombres die Balatre. Diese erstern Angriffe wurden durch eine zahlreiche vor der Front der Infanterie vorangehende Artillerie zwecknäßig vordereitet und der zwischen den Angreisenden befindliche leere Raum durch 5 Batterien ausgefüllt, die ganz besonders die Vertheidigung von St. Amand, so wie die wiederholten Versuche sich desselben von Reuem zu bemächtigen, äußerst erschweren mußten, da sie das Tors, wie auch die dahinter ausgestellten Truppen ganz flankirten.

Erft nachbem bas VI. Corps bei Fleurus erschien, ließ Rapoleon ben größern Theil seiner Garben jum Angriff auf Ligny anruden, und bie burch in 5 ftunbiges ununterbrochenes Gesecht jest ohne Reserve fampfenben Preußen wurden schließlich aus bemselben, wie schon früher aus St. Amand, geworfen.

Denn um 1/26 Uhr, nachbem bas Gefecht in ben Dörfern beinahe 3 Stunden getauert hatte, setzte Rapoleon auch seine Reserven gegen Ligny in Marsch, toch ist es nicht bekannt, ob biese Bewegung mit bem Manoeuver, welches er

Rep vorgeschrieben, combinirt gewesen. Er tam erft um 8 Uhr bei Ligny an, in bem Augenblide, wo bie preußischen Referven beinahe alle ichon im Feuer ftanben, und biefer gunftige Bufall verichaffie ihm in bem enticheibenben Augen blide eine große Ueberlegenheit über feine Begner, beren Bataillone, burch einen langen und bartnadigen Rampf ermattet und jufammengeschmolgen, feinen frischen Truppen, nichts weiter entgegen ju fegen vermochten. Er bemachtigte fich baber bes untern Theils bes Dorfes, und benugte bies, um feine Daffen über ben Bach ju fubren, und bie Stellung ber Preugen ju übermoltigen, wodurch fich die Schlacht zu feinen Bunften entschied. Die verschiedenen Corps ber preugischen Armee erhielten jest Befehl, bas Befecht aufzugeben, und ben Rudzug angutreten, und führten biefes auch, ohne große Beichwerbe ju erfahren, aus; bas Dorf Bry blieb bie gange Racht in ihrer Gewalt, und entzog fie fo, indem es ihren Rudzug ficherte, ber Berfolgung, begunftigte ihre Rallifrung, und brachte bie Frangofen um bie Fruchte ihres Sieges, beren Cavallerie hingegen burch febnelle und fraftige Berfolgung ben Gieg gu vervollständigen fuchte.

Ueber ben Gebrauch ber Artillerie ist französischer Seits, außer dem bereits Erwähnten, nur noch zu bemerken, daß die große der Insanterie vorangehende Masse von Geschüßen gleichsam eine ungeheuere Batterie bildete, die, die auf 500 Schritt gegen die Dörfer heranrückend, ein fürchterliches Feuer gegen die selben unterhielt, und so die Angrisse der Insanterie vordereitete, ohne darum da sie zum Theil durch die Dörfer selbst gedeckt war, viel von der preußischen Artillerie zu leiden. Ebenso trugen, nachdem Ligny genommen war, 2 Geschüße die sich auf dem Kirchhofe sestsehen, viel zur Erhaltung des Dorses bei, wo hingegen aus der Relation nicht hervor geht, ob die dem Cavallerie Gorps zugetheilte reitende Artillerie bei Verfolgung des Feindes zur Bervollständigung des Sieges mitgewirft hat, oder nicht.

NAME OF PERSONS ASSESSED AS ADDRESS OF THE PARTY OF THE P

the party of the property over the party of the last

The state of the s

Total and worth to believe automotive from the day of

Committee of the state of the s

## Die Schlacht bei la Belle Alliance am 18. Juni 1815.

Inbem wir zur Betrachtung ber letten großen Schlacht übergeben, geben wir zuerft nach Bagner's befanntem Werfe eine Darftellung berfelben, an welche fich bann fpater eine furze Kritif anreihen moge.

Der Herzog von Bellington erfuhr erst am 17. Juni Morgens 7 Uhr ben für die preußische Armee so unglücklichen Ausgang der Schlacht von Ligny und den Rückzug derselben auf Baver. Um 10 Uhr sette er daher, weil der Marschall Rey sich nicht regte, seine Armee in Acolonnen in Bewegung, um sie in die Stellung von Mont St. Ican zu sühren. Die 1. Kolonne, vom Lord Hill besehligt, marschirte auf der Straße von Rivelles gegen Braine la Leud; die 2., welche aus dem Corps des Prinzen von Dranien und den Reserven bestand, blied auf der Chaussee, welche über Genappe geht; die 3. hingegen, wozu die indische Brigade und die Division Stedtmann (niederländische Truppen), die Division Colville (ercl. der Brigade Mitchell) und die hannoversche Cavalleriebrigade Estorff gehörte, zusammen 18,896 Mann starf, unter dem Besehl des Prinzen Friedrich der Niederlande, mußte dei Hall eine Stellung nehmen, um den rechten Flügel der Armee zu becken, während die ganze Cavallerie, unter Lord Urbridge dei Duatrebras stehen blieb, um als Arriersgarde zu dienen.

Rey hatte ben Befehl bie englische Arriergarbe lebhaft anzugreisen bei Tagesanbruch erhalten; General Graf Lobau sollte ben Englandern in die klanke fallen, und wurde da man sie noch in ihrer gestrigen Stellung versmuthete, auf der Straße nach Namur vorgeschoben und erhielt 2 seiner Insanteries Divisionen, die zum III. Corps gehörige leichte Cavalleries Division Domon und die Kurassiere des General Milhaud zur Unterstützung. Gegen 2 Uhr richien er vor der englischen Arriergarde bei Duatredras; und, obwohl die mur zum Recognoseiren vorgeschieften französischen Husaren vom englischen Husaren Regiment lebhaft versolgt wurden, so zog sich doch die englische Cavallerie, als sich nun die französische zum Ausmarsch formirte, wobei sehr lebhaft scharmutier wurde, und sie die ganze französische Armee anruden sah, zurück.

Rapoleon, ber sich selbst bei ber Avantgarbe befand, hatte bem Marschall Ren mehrfach Besehl geschickt, seinen Anmarsch zu beschleunigen; endlich stellte sich tas I. Corps an die Spise ber Kolonne, bem bann bas II. und VI. folgte und zulett die Garben, während die Kürassiere bes Generals Milhaub und an ihrer Spise eine Division vom 1. Cavallerie-Corps, unter General Suberoie, eine Zwischen-Kolonne bilbeten, vermuthlich zwischen bem Gros und ber Avantgarbe.

Da es unaufhörlich regnete, so hegten bie Franzosen bie Besorgniß, bie Englander möchten sich eiligst zuruckziehen, und zogen baher mit Haft und

Urbereilung auf ber Straße fort, troßbem sie mit bickem Kothe bebeckt war, untereifen die Cavallerie auf ben Seiten, ba die Pferde dis an den Bauch in dem schwarzen, aufgeweichten und schlüpfrigen Boden versanken und nur mit Muhe vorwarts schritten, so zu sagen alle Kornselder in Düngerhausen verwandelte. Da gegen 7 Uhr Abends die Engländer starken Biderstand leisteten, und badurch andeuteten, daß sie sich in ihrer Stellung behaupten wollten, so ließ Napoleon, um sich davon zu überzeugen, die Kurasstere von Milhaud und 4 reitende Batterien vorgehen und da er sah, daß der Feind eine zahlreiche Artislerie ausstuhr, so wies er seiner Armee vor Planeenois eine Ausstellung an.

Wellington hatte schon im vorigen Jahre die Bemerkung gemacht, daß, wenn je eine Armee in die Lage kam, Bruffel beden zu muffen, die Stellung bei Mont St. Jean allein bazu geeignet sei. Dieses ist ein Höhenzug, ber rechts burch ben Grund, worin bas Dorf Merbe-Braine liegt, begränzt wird und links gegen ben Lasnebach ausläuft; vor bem rechten Flügel liegt bas Schloß von Hougomont; vor ber Mitte ber Pachthos La Hape sainte und ber linke Flügel wird burch einen Hohlweg und burch Hecken gebeckt, die sich bis nach dem Pachthose Papelotte hinziehen. Da der Kamm dieser Höhen keine große Breite hat, so gewährt dies dem 2. Treffen den Bortheil, daß es auf der Rückseite, ohne von weitem in die Augen zu fallen, ausgestellt werden kann.

Das Schloß und ber Bachthof Hougomont, wie erwähnt unter bem rechten Flügel gelegen, find von einer biden Mauer umgeben, bie in ihrer gangen gange, nach ber feinblichen Geite mit großen Baumen bepflangt unb por welcher ein fleiner Erlenbusch liegt ber mit einem Waffergraben umgeben ift; jene Mauer aber, fowie bas obere Stodwert bes Gebaubes maren im vorliegenden Falle mit Schießscharten versehen. Der Pachthof La Sane fainte liegt am Fuß ber Stellung, rechte an ber Chauffee und hat 2 umgaunte Barten; Schieficharten waren jeboch in bem maffiven Saufe nicht angebracht, was ben Truppen, Die es vertheibigen follten, Rachtheil brachte. Die beiben Chauffeen von Charleroi und Rivelles, welche Die Stellung burchfchneiben, und fich 1/4 Stunde hinter berfelben bei Mont St. Jean vereinigen, maren beibe burch geschleppte Berhaue gesperrt. Gine halbe Stunde hinter ber Stellung beginnt ber Balb von Seigne, burch welchen bie große Strafe nach Bruffel führt, nebft einigen Seitenwegen, außerhalb welchen aber bas Terrain febr moraftig ift. Die Bruffeler Chauffee hat zwar ben fur Bertheidigung fehr gunftigen Bortheil, auf beiben Seiten, beinahe in jufammenhangenber Reibe, mit Saufern und Garten begrengt gu fein, bagegen aber auch ben Rachtbeil, baß fie, ihrer ichnurgraben Richtung wegen, von ber Sohe hinter La Save fainte aus in ihrer gangen Lange bestrichen werben fann.

Die Sügelfette, welche bie frangofische Armee biefer Stellung gegenüber einnahm, liegt von berfelben einva 2000 Schritt entfernt und bas bazwischen

liegende niedrigere Terrain wolbt fich nach mehreren Richtungen, wahrend es fich hinterwarts bis jenseit des Holzes von Callois erhebt.

Die Aufftellung und Bertheibigung ber englischen Truppen war nun folgende:

Die leichten Compagnien bes 3. Garberegiments und von Colbstream, unter Oberst Lieutenant Macbonell, hielten bas Schloß Hougomont, bie bes 1. Garberegiments, unter Oberst-Lieutenant Saltoun, nebst 100 Mann hannoversicht leichtes Truppen ben Erlenbusch besetz.

Das erste Treffen, vom rechten Flügel abgerechnet, enthielt in 43 Bataillonen solgende Truppen:

- 4 Bataillone Garben, unter General Coofe, 4 Bataillone ber 5. brittischen Brigade unter General Sir Colin Haltett, 5 Bataillone von der 1. hannoverschen Brigade unter General Graf v. Rielmansegge, welche die Jäger von Sporfen als Tirailleurs bei fich hatten.
- 3 Bataillone bes 1. Regiments Raffau unter General Kruse, ein Bataillon in erster, die beiben übrigen in 2. Linie.
- 3 Bataillone von ber 2. Brigade ber beutschen Legion unter bem Obersten v. Ompteba; alle biese Truppen standen zwischen ben beiden Chausseen. Links derselben waren placirt:
- 4 Bataillone ber 8. brittischen Brigabe unter General Rempt und zwar 2 Bataillone in ber Linic, eins vorwarts am Grunbe und eins in Reserve.
- 5 Bataillone ber 1. niederländischen Brigade unter General Bylandt, tas 5. Miliz-Bataillon in Reserve; 4 Bataillone ber 9. brittischen Brigade unter General Denys Back, in 2 Linien ausgestellt; 4 Bataillone der 4. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Beck und 4 Bataillone der 5. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Vincke, beide in 2 Linien; 3 Bataillone der 2. niederländischen Brigade unter dem Prinzen von Weimar, von der das 1. Bataillon des 2. Raffauer Regiments Raffau nach Hougomont entsendet, und das 1. vom 28. Regiment vor der Linie vorgeschoben war.
- Das 2. Treffen und bie Reserven bestanden aus folgenden Truppensgattungen:
- 8 Bataillone ber 3. brittischen Brigade unter General Abam rechts und die 1. Brigade beutscher Legion unter Oberst Duplat links. 4 Bataillone ber 3. hannoverschen Brigade des Oberst Halfett und zu seiner Nechten 2 Oragoner-Regimenter der 5. Brigade unter General Grant. 8 Bataillone und 5 Escadrons, tas braunschweigische Contingent, von denen 1 Bataillon rechts jenseits Merbe-Brain stand. 4 Cavallerie-Regimenter und zwar 3 der 3. Brigade unter General v. Dörnberg und Cumberland Husaren.
- 1 Regiment Cavallerie (3. Susaren = Regiment beutsche Legion) unter Oberft Arendschild. 1 Dragoner=Regiment auf bem rechten Flügel. 4 Regimenter Barbe = Cavallerie unter Lord Commerset. 7 nieberlandische Cavallerieregimenter unter General Collaert, bie 3 Carabinerregimenter in ber Mitte, bie Brigabe

Merle linfo, bie Brigabe Ghigny rechte. 3 Dragoner-Regimenter ber 2. 2 unter General Bonfonby, 3 Cavallerie Megimenter ber 4. Brigabe Beneral Benbefeur. 3 Cavallerie-Regimenter ber 6. Brigabe unter General &

4 Bataillone ber 10. brittifchen Brigate unter General Lambert.

12 Bataillone ber 2. nieberlandischen Diviffon, bie bie Stabt la Leub befest bielt.

3 Bataillone ber 4. brittischen Brigabe unter Dberft Mitchell.

Die Besammtftarte biefer Truppen bie unter bem Befehl bes & v. Bellington ftanben, fann, nach Abzug bes Berluftes am 16., auf 68000 gerechnet werben, bie fich fo vertheilen:

### 1. Corps: S. R. S. ber Pring von Oranien.

1. Divifion: General Coofe.

1. Brittifche Brigabe: General Maitland . . . 2 Batail. 2050 M. 4 Batail. 2. Brittische Brigade: Beneral Bong . . . . 2 Batail. 2078 M.

Artillerie: Dberft-Lieutenant Adve, reit. Batterie bes Major Ruhlmann, Fußbatterie bes Sauptmann Sandham.

3. Divifion: Ben. Lieut. Baron b'Alton.

13 Batail.

12 Batail.

5. Brittifde Brigate: General Gir Colin Salfett 4 Batail. 2322 M. 2. Brigabe ber beutschen Legion: Oberft v. Ompteba

4 Batail. 1901 M.

1. Sannoveriche Brigade: Gen. Graf Rielmannsegge 5 Batail, u. 2 Comp. Jager 2472 M.

Artillerie: Dberft-Lieutenant Williamfon, Kußbatterie bes Major Lloyd, ... Sauptmann Clecren (b. L.).

#### 2. Corps: General - Lientenant Lord Sill.

2. Divifion: General-Lieutenant Gir Senry Clinton

3. Brittifche Brigabe: General Abam 4 Batail. 2617 M. 1. Brigate ber beutichen Legion:

Dberft Duplat 4 Batail. 1979 M. 3. Sannoveriche Brigate:

4 Batail. 2235 M. Dberft Salfett

Artiflerie: Oberft-Lieutenant Gold, reit. Batterie bes Major Sympher, Suppatterie bes hauptmann Bolton. 1. Divifion: Benerallieutenant Gir G. Colville.

| 4. Brittifche Brigabe:                                                      | )                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Oberft Mitschell 3 Batail.                                                  | 1761 M.                               |
| *6. Brittische Brigabe:                                                     |                                       |
| General Johnson 4 Batail.                                                   | 2153 M. \ 12 Batail. 6692 M.          |
| * 6. Hannoversche Brigade:                                                  |                                       |
| General Epon 5 Batail.                                                      | 2778 M.                               |
| Antillerie: Dberft-Lieutenant Hawter,                                       | ,                                     |
| Fußbatterie bes Oberften Bromes,                                            | ,                                     |
| = = Hauptmann Ritberg (                                                     | Hannover).                            |
| • ,                                                                         | •                                     |
| 5. Division: General-Lieute                                                 | enant Gir L. Picton.                  |
| 8. Brittische Brigade:                                                      |                                       |
| General Kempt 4. Batail.                                                    | 2502 <b>W</b> .                       |
| 9. Brittische Brigade:                                                      | 140 00 14 700 00                      |
| General Sir Denns Bad 4 Batail.                                             | 2275 M. (12 Sunn. 1051 M.             |
| 5. Hannoversche Brigade:                                                    |                                       |
| Oberst v. Vinde 4 Batail.                                                   | 2260 <b>W</b> . )                     |
| Anillerie: Major Heiffe,                                                    |                                       |
| Fußbatterie bes Major Roggers,                                              | ·                                     |
| , Sauptmann Braun.                                                          |                                       |
| 6. Divisio                                                                  | A 17                                  |
| 10. Brittische Brigabe:                                                     | . ,                                   |
| General Lambert 4 Batail.                                                   | 9419 SD2                              |
| 4. Hannoversche Brigade:                                                    | 2412 M. \ 8 = 4757 =                  |
| Dberft Bod 4 Batall.                                                        | 2345 M.)                              |
| Anillerie: Dberft-Lieutenant Brudmann,                                      | 2040 201. /                           |
| Fußbatterie bes Major Unett.                                                |                                       |
| Reserve-Artillerie: Major Drumond,                                          |                                       |
| reit. Batterie bes Major Sir S. Roß                                         | 95126hr                               |
|                                                                             | 6 Pfor.,                              |
| Fußbatterie bes Hauptmann Sinclair.                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                                             |                                       |
| * hannoversches Reserve-Corps: C                                            |                                       |
| 1. Brigade: Oberst-Lieutenant v. Benningsen                                 | s varail.                             |
| 2. , Beaulieu                                                               | 3                                     |
| 3. s s v. Bobeden                                                           | 0 1                                   |
| 4.' e v. Wiffel .                                                           | 4 : )                                 |
| Cavallerie: General-Lie                                                     | utenant Urbribae.                     |
| 1. Brigabe: Ben. Lord Commerfet . 13 (                                      |                                       |
| 2. s sir W. Bonsonby 9                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 3. Dorenberg 11                                                             | 1100                                  |
|                                                                             |                                       |
| 4. s Benbeleur 9                                                            | beutsche Legion \ 1187                |
| 4. s Benbeleur 9                                                            | beutsche Legion { 1413 ; 1187 ; 775 ; |
| 5. =                                                                        | * 775 *                               |
| 4. Benbeleur 9 5. Sufaren ber beutschen Legion 6 6. Brigade: Gen. Bivian 10 | * 775 *                               |

<sup>\*)</sup> Anmerfung. Die mit \* bezeichneten Truppen haben nicht an ber Schlacht Theil genommen.

| *1. Hannoveriche Brigade: Oberst v. Estorff<br>Bremen und Berben: Husaren * . 4 Esc.                                                                                                                                                     | } 1125 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luneburg: Susaren* 4 * Gumberland: Husaren* 4 *                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reitende Artillerie: Oberst Lieutenant Macbonali<br>Gpfbg. Batterie bes Major Sir Robert Ge<br>Haubigbatterie Bull,<br>Ppfbr. Batterien ber Hauptleute Mercer u<br>Rafetenbatterie bes Hauptmann Whinpates                               | udiner und Smith,<br>nd Ramfan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die ganze Artillerie unter ben Befehlen bes Ob reitende unter bem Oberfielieutenant g 7 englischen 9 Pfbr. Fußbatterien, * 1 18 Pfbr. Batterie, 8 reitenden Batterien, 2 hannoverschen Fußbatterien, 1 ber deutschen Legion, 2 reitenden | erften Sir G. Wood, und bie<br>Frazer bestand bemnach aus:<br>21 Batterien 6059 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alfo gange Starfe ber engl. Armee: 74 Batail.,                                                                                                                                                                                           | The state of the s |
| * Riederländisches Armee-Corps: S. K. H. H. Inthing 5 Batail                                                                                                                                                                             | . der Prinz von Oranien.<br>5 Batail. u. 1 Batter, 3695 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *1. Division: General Lieuter                                                                                                                                                                                                            | aant Stebmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Brigade: Gen. Hamo<br>6 Batail                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Divifion: General-Lieut.                                                                                                                                                                                                              | n Wernander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Brigabe: Gen. Bylandt 5 Batail 3094 M.                                                                                                                                                                                                | 10 Batail. u. 1 Batt. 7959 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Divifion: General-Lieut.                                                                                                                                                                                                              | Baron Chaffé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Brigade: Dberft Detmers 6 Batail. 3014 M.                                                                                                                                                                                             | 12 Batail, u. 2 Batter, 6940 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Cavallerie: General-Lieut. Collaert.                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Unter bem General Trip                                                      |    |
| 12 Coc 1234 M.                                                              |    |
| Unter bem General Merle                                                     | _  |
| 8 Coc 1082 . 28 Coc. 2 Batter. 3662 L                                       | R. |
| Unter dem General Ghigny                                                    |    |
| 8 Goc 1152 M.                                                               |    |
| 2 reit. Batterien . 241 . /                                                 |    |
| Bange Starte b. nieberland. Corps: 38 Batail., 28 Esc. u. 8 Batter. 28865 A | Ñ. |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                       |    |
| Corps S. R. H. des Herzogs von Brannschweig.                                |    |
| kichte Truppen 5 Batail 3360 A                                              | R. |
| Unientruppen                                                                | \$ |
| Kinientruppen                                                               | =  |
| Ülanen                                                                      | =  |
| Eine reitende und eine Fußbatterie                                          |    |
| Summa: 8 Batail., 5 Esc. u. 2 Batter. 6758 A                                | R. |
| Raffauisches Contingent: General v. Kruse.                                  |    |
| Ein Miligregiment                                                           | N. |
| Die Starte ber Besammtarmee betrug alfo:                                    |    |
| Englisch-hannoversche Armee 74 Batail., 81 Gec. u. 21 Batter. 61352 A       | R. |

Summa: 123 Batail., 114 Esc. u. 31 Batter. 99875 M. Rapoleon war fehr zufrieben, bag Wellington bas Gefecht in einen fo

Rieberlandische Truppen

Raffauische Truppen

Braunschweigische Truppen

ungunftigen Terrain annehmen wollte, wo er die Defileen des Waldes von Soigne im Ruden hatte; baher hatte die französische Armee ihre Bivouacs vor und um Plancenois aufgeschlagen.

Obgleich der Regen die ganze Racht hindurch in Strömen gestossen, so daß am frühen Morgen der Boden so ausgeweicht war, daß weder Cavallerie noch Artillerie manoeuveriren konnte, so trocknete es doch, nach Aushören desselben um 5 Uhr, so rasch ab, daß um 1/29 die Meldungen beim Kaiser eingingen, die Artillerie und Cavallerie sei nach geschehener Recognoscirung, zwar schon sett im Stande zu manoeuveriren, jedoch gewiß noch besser Berschanzungen noch Redouten von den Engländern angelegt worden, die Disposition zut Schlacht. Die französische Armee brach daher jest in 11 Kolonnen auf, von denen 4 das erste, 4 das 2. und 3 das 3. Tressen oder die Reserve bilben sollten; und zwar sollte das erstere aus der zum I. Corps gehörigen leichten Cavallerie Division Jaquinot, den 4 Divisionen dieses Corps, (Durutte, Marcognet, Donzelot und Guyot) den 3 Infanterie Divisionen vom II. Corps (Bachelu, Fop, Jerome Bonaparte) und der zu demselben gehörenden leichten

Division Piré bestehen, bas 2. Tressen aber aus ben Kürassteren bes Germe Milhaud rechts, den beiden leichten Cavallerie-Divisionen ber Generale Dem und Subervie in Escabrons-Kolonnen, den beiden Infanterie-Divisionen (Simma und Jeannin) vom VI. Corps in Divisions-Kolonnen und bem Cavalleriers des Grafen Balmy links, zusammengesetzt sein, während die Garden in Reimsstanden, und zwar die 3 Infanterie-Divisionen (Friant, Morand, Indissin der Mitte, vorwärts des Pachthoses Rossomme, die leichte Cavallerie im Lesebrre Desnouettes rechts und die Division Grenadiers zu Pferde wie Gardebragoner unter General Guyot links.

Die Artillerie marichirte auf Die Flanken ber Rolonnen, Die Barce wi

Wagenfolonnen gulett.

Die gange Starfe biefer Armee mochte 68 - 69,000 Dann betragen: tie Infanterie Divisionen waren in 2 Linien aufgestellt und bie ber Barte a jebe von 4 Bataillone, mit 30 Schritt Zwischenraum, quer über bie Change. Um 1/211 Uhr hatten biefe Truppen Die ihnen angewiesenen Blage eingenomme und Rapoleon begab fich auf die Boben von Roffomme, von wo er eine fra Mubficht über bas gange Schlachtfelb batte. Der Plan gum Angriff wat la Sane fainte und la Sane, welches vor bem linfen Flügel ber engliche Stellung lag, weggunehmen und 10 Batterien, wobei 3 12pfundige, man vereinigt und auf ben Soben, rechts von la Belle Alliance, vor ben Divinion bes linten Flügele vom I. Corps aufgestellt, um benfelben einzuleiten. 2 Divisione bes I. Corps und bie beiben bes VI. follten la Save fainte zu ihrem Anguit object ermahlen, mabrent bie beiben anbern bes I. Gorps ihre Angriffe grou la Save richteten; Die jum I. Corps geborigen Divifionen leichter Carallon follten zu biefen Angriffen minvirfen, und bie im 2. und 3. Treffen fteben Cavallerie, nebit ben Garben, fie unterflugen. Auf Dieje Beije mare ter Int Flügel ber Englander umgangen und ihrem rechten, wo die Saupifrafte fante ber Weg nach Bruffel abgeschnitten und weshalb Rapoleon gerabe ihren linfe Blugel umgeben wollte, giebt er felbft an:

1) um fie von ben Preußen zu trennen und ihre Bereinigung gu binter.

2) weil ihm ihr linfer Blugel viel ichwacher ichien, und

3) weil ber Marichall Grouchy fich auf biefer Seite befand, und baber fo moeuverirt werden mußte, bag bie Befahr nicht eintrat, von ihm geteennt zu water

Es ift wohl hierbei nicht zu zweifeln, bag Napoleon nach bem Entermifeiner Disposition nicht erwartete, bag bie preußische Armee ihre Ausführum auf eine so unerwartete Beise ftoren wurde.

Man fann bie Attaque auf bas Schloß Hougemont als bie Einteinmagur Schlacht von Belle Alliance, bie verschiedenen Bersuche gegen bas Centrus und ben rechten Flügel der Englander als bie Action, und bas Erscheines ber Preußen, als die Herbeiführung der Katastrophe betrachten. Die Action stellt 3 unterschiedene Momente bar, den Angriff bes I. Corps, die Cavalleie angriffe auf ben rechten Flügel der Englander und den Angriff ber französische

Sarte. Rapoleon hatte 2 Angriffspuncte gewählt, bas Centrum und ben inten Flügel, wodurch jedoch seine Reafte und Ausmerksamfeit getheilt wurden.

Gerabe um 11 Uhr 35 Minuten geschah ber 1. Kanonenschuß; ber vor heugemont gelegene Erlenbusch wurde von ber 1. Brigade ber Division Zerome Bonaparte genommen, ber Garten nach einem heftigen Gescht erobert und tie Englander blieben auf die Bertheibigung ber Gebaube beschränft, welche

in Brand ju fteden ben Frangofen gelang.

Die Obersten Hepburn und Woodford nahmen jedoch mit 4 Compagnien Goldstream und 2 vom 3. Garberegiment den Garten wieder und durch Verstätztung eines Bataillons vom 2. Regiment Nassau und eines braunschweigischen Idger-Bataillons war dieser Bosten im Stande, sich gegen alle Bataillone der Division Jerome, sowie gegen einige noch hinzugestoßene Truppen der emachdarten Division Koy zu vertheidigen. Das Gesecht verwandelte sich hier dest in ein lebhastes Gewehrseuer, welches den ganzen Tag bauerte und bei tem ber Busch abwechselnd bald in die Hande der Engländer, dalb in die Berralt der Franzosen gerieth. Das braunschweigische Corps hatte jest seine wite Stellung verlassen und eine 2. hinter dem rechten Flügel der ersten Linie imgenommen; das Jägerbataillon der Avantgarde wurde, wie bereits angegeben, nach Hougomont entsendet und 2 (das Leids und das leichte) Bataillon inden an die Stelle der 2. Gardebrigade in die erste Linie.

Rep follte ben Angriff auf bas Centrum und ben linfen Blugel ausführen; bech ale es geschehen sollte, wurden in ber Richtung von Et. Lambert in seiner irdien Blante Staubwolfen bemerfbar, bemgufolge ber Beneral Domon mit einer hidten Divifion und ber bes Generals Gubervie ten Befehl erhielt, borthin eilen, um Aufflarung ju verschaffen und wenn es Grouchy fei, fich mit im ju vereinigen, fonft aber fich bem Frinde entgegen gu ftellen. Er that befes auch mit feinen 3000 Mann Cavallerie und ftellte fich im Safen binter em rechten Stugel ber Urmee auf; ale aber bie Rachrichten eingingen, jene Sabrgenommene Ericheinung fei Bulow's Avantgarbe, erhielt ber General Maf Lobau ben Befehl mit seinen Teten rechts zu schwenfen, Die Chauffee iberichreiten, um ben Beneral Domon zu unterftugen, in biefer Richtung beine Aufftellung zu fuchen, wo er mit 10,000 Mann 30,000 aufhalten Gaute und bie Breugen lebhaft angugreifen, fobalb er bie erften Ranonenichuffe ben Truppen bes Generale Grouchy horen wurde, welche biefer in ihren Phiden gesendet baben wurde. Diefem Befehle gu Folge nahm ber Braf Loban eine Stellung hinter ber Cavallerie bes Generale Domon.

Rachbein auch biese Ausstellung beenbet, erhielt Nen ben Befehl, la Hape same anzugreisen, sich bieses Postens zu bemächtigen, eine Infanterie-Division den anzustellen, barauf gegen die beiden Pachthose Papelotte und la Save wertrageben, den Feind baraus zu vertreiben, um somit alle Berbindung zwischen

im Englandern und Preußen abzuschneiben.

Faft um 2 Uhr fette fich bas I. Corps unter Graf Erlon, in 3 Ungriffe folonnen formirt, in Marich; bie erfte nahm ihre Richtung auf la Sane fainte; Die 2. von ber 3. unterftugt, maridirte gerabe auf bie Stellung ber Englander mabrent gleichzeitig fich bie Divifion Durutte gum Angriff ber Bachthofe Bapetotte und la Sane wendete. Die erfte Rolonne murbe von ber Ruraffice brigabe bes Brafen Balmy unterftugt; Die 2. rudte unter heftigem Artillericfeuer mit vieler Saltung burch ben Grund vor, der beide Urmeen trennte und flief auf bie Rieberlander unter Braf Berponder, Die burch den am 16. gehabten Berluft geschwächt, nur 2 Dann body aufgestellt waren und beren Teuer baber weber wohl genabrt noch wirffam war, jo bag es ben frangofischen Rolonnen gelang, die erfte Linie zu burchbrechen. Doch auf bem Plateau angefommen, faben fie fich ploglich von Truppen umgeben, die rudwarts ftanden, und jum Theil auf ber Erbe lagen; es waren die Batailfone ber Divifion des General Bicton, und biefe fielen nun auf bie Flanken ber frangofifden Rolonnen, mabrent ber General Berponcher feine Truppen sammelte und bie Frangofen angriff. 2118 ju gleicher Zeit jest auch noch ber Lord Urbridge mit der 2. englischen Cavallerie Divifion fich unaufhaltfam auf bie letteren fturgte, wurde bie feangoftiche Rolonne gesprengt, und in Unordnung und Berwirrung gebracht, und es gelang ihm 2 Fahnen zu nehmen, im Berfolgen fogar burch 2 frangofische Rolonnen ju reiten, bis auf bie rudwarts ftebenben 3 Batterien gu fallen und mehrere Befchune außer Befecht zu fegen. Diesem Unfall feste Rapoleon Die unter General Milhaud fiehenden 4 Ruraffiers und 2 Lancierregimenter entgegen, bie auf bie Flanke ber englischen Cavallerie fielen, und fie mit einem fe bebeutenden Berlufte gurudtrieben, bag es ihnen erft rudwarte in ihrer urfprunge lichen Stellung gelang, fich wieber ju fammeln. General Bonfonby fubrte seine Leute gegen bie frangofischen Lanciers und fant hierbei einen ruhmwurdigen Tob; bie 4. englische Cav. Brigade Bendeleur hatte ebenfalls bei Diefem Angriffe Theil genommen.

Die schottische Infanterie sowie bie bes Generals Berponcher, war in ihre Stellung gurudgegangen und die 3. frangofische Kolonne hatte, ba fie bie

Rieberlage ber 2. erblidte, mabricheinlich ein Bleiches gethan.

Die erste Kolonne war gegen la Hape sainte vorgegangen und batte sich bes Obsigartens bemächtigt, das Bataillon Lünedurg aber trieb ben Keind wieder hinaus, doch in Tirailleure ausgelöst und seine Vortheile versolgent wurde es unmittelbar von seindlichen Kürassieren angegriffen und ganzlich zerstreut, wobei lettere in der Bersolgung sich auf 4 andere Bataillone dieser Brigade warfen, die sich in hohlen Vierecken zu 2 Bataillonen sormirten und 2 Angriffe hinter einander aushielten, die sie zulest von der englischen Garasslerie unter Lord Sommerset befreit wurden. Das 8. und 5. Bataillen der beutschen Legion rückte gegen die französische Infanterie, die sich diesseit sa Hape sainte zeigte, wurden jedoch von derselben französischen Cavallerie angegriffen und überrascht; das 5. wurde von der Garde-Cavallerie besteit.

bas 8. aber, welches sich eben auf die feinbliche Infanterie werfen wollte, theils niedergehauen, theils ganzlich zerstreut, bevor ihm die englische Cavallerie zu Hulfe kommen konnte. Das 5. Bataillon ging nachher hinter den Hohlweg der Chaussee, ruckte später von neuem vor, wurde von seinblicher Cavallerie angegriffen und hatte das Schickal des 8. Bataillons ganz getheilt, wenn das 3. Husaren-Regiment der deutschen Legion nicht noch zu rechter Zeit erschienen wäre, um es von einer gänzlichen Niederlage zu befreien. In den Bachthösen sa Hausseller und Papelotte dauerte das Gesecht auf beiden Seiten fort, mehrsach frische Truppen und Verstärfungen wurden dahin gesendet und erft nach 6 Uhr geriethen beide in die Hände der Franzosen.

Die 5. hannoveriche Brigade war vom außersten linten Flügel in bie Ritte genommen und bort auf beiben Seiten ber Chausse als Referve aufgestellt.

Da Rey seine Absicht vereitelt und eine Division bes I. Corps gang in Unordnung sah, so erhielt ber Graf Erlon ben Befehl, seine Truppen nach geschehener Sammlung wieder zu formiren. Durch die Angriffe auf Hougomont hatte sich bas II. Corps links geschoben und badurch einen Zwischenraum in der Mitte bes 1. Treffens erzeugt; hierfür wies nun der Kaiser die Cavallerie Milhaud und die der Garde unter Rey's Besehle.

- Best warf letterer bie Ruraffiere Milhaud auf ben rechten Flugel Welligton's, wahrend bas I. Corps, bas einas früher als bie ersten preußischen Truppen aus bem Barifer Solze, sonft bas von Frischermont genannt, bebouchirt mar, burch eine Tirailleurlinie bas Gefecht unterhielt. Die Ruraffiere erstiegen bie Boben, gefolgt von ber leichten Divifion bes General Lefebvre Desnouettes; Bellington ließ feine Infanterie hohle Quarrees formiren, eine bei ben Englanbern reglementsmäßige Formation gegen Cavalleric-Angriffe, wo bie Artillerie ichiest, fo lange es geht und bie Bebienungemannichaft, wenn fich ber Feind nabert, in bie Quarrees lauft, um fogleich wenn die Attaque abgeschlagen, wieder bei ber Sand zu fein; biefes Manoeuvre murbe hier mehrmals ausgeführt. Beibe Truppen waren von gleicher Tapferfeit befeelt: bald warf fich die franzöfische Cavallerie auf die englische Infanterie und brang selbst bis zum 2. Treffen bindurch, ober biefe feste fich und trieb jene in bie Flucht; bald gerieth beide Cavallerie aneinander und brangte fich gegenseitig gurud, bie ein neuer Angriff Die Frangosen sammelten fich in ber Tiefe wieber, bicht bei ber englischen Stellung, waren bier mehrere Stunden lang dem heftigften feindlichen Kanonenfeuer blosgestellt und wurden auch wohl von ihren eigenen rüchvärtigen Batterien beschoffen, die fie weit hinter sich im Ruden gelaffen; auf beiben Seiten jeboch fchlug man fich mit gleicher Erbitterung und Bravour. Rapoleon jest fah, baß es seiner Cavallerie nicht gelang, ben rechten Flügel ter Englander ju überreiten, fantte er noch bas Ruraffiercompe Balmm babin, welches mahrend ber heftigften Ranonabe ter Preugen auf tem rechten Flügel tefilirte und Rey ließ zugleich ben Beneral Bunot auffordern, mit ten Grenatieren ju Pferbe und ben Dragonern ber Garbe eben babin ju eilen; boch machte ihm Rapoleon biefe Bewegung, ale übereilt, zum Borwurf und schreibt bere felben, weil er ihn baburch ber ganzen Cavallerie im entscheibenben Augenblide beraubt habe, zum Theil ben Berluft ber Schlacht zu.

Alle auf bem rechten Flügel Wellington's befindlichen Truppen tamen hier nach und nach ins Feuer; die nieberlandische Division Chasse verließ ihre Stellung hinter Braine la Leud und stellte sich hinter bem rechten Flügel in Referve auf.

Der Graf v. Balmy hatte die Wegnahme seiner ganzen Cavallerie ungern gesehen und die 1000 Mann starke Carabiniersbrigate noch zurückzuhalten gesucht, allein kaum wurde dies Ney gewahr, als er besahl diese auf tie seindlichen Bierecke, die in Echellons auf dem Abhange der Hohe bei Hougomont standen, zu wersen. Es geschah, doch nicht die Hälste davon kam zurück, sondern der Berlust beider Seits war ungeheuer. Die immer dunner werdenden englischen Bataillone wurden in ihren Zwischenräumen durch Truppen der 2. Linie ausgesüllt und Lord Urbridge ließ die 4. und 6. Cavallerie Brigade vom linken Flügel holen. Die in Reserve stehende 10. Brigade litt sedt, sowie die ganze Insanterie, durch die ganz nahe an die englischen Linien herangerückte französische Artillerie. Alle diese Angrisse dauerten von 4—7 Uhr und das Endresultat derselben war, daß man sich sehr vielen Schaden zugefügt, aber ohne allen weitern Ersolg, indes sich der Sieg unerwartet auf einer andern Seite entschied.

Die preußische Armee fam auf dem Marsch von Bavre theils über St. Lambert, theils über Ohain; Bulow befand sich mit dem 4. Armee-Corps an der Tete der Kolonne, die ihre Richtung auf ersteres genommen hatte und dieses enge und lange Desilee, sowie die schlechten Wege hatten den Marsch der Truppen sehr ausgehalten. Nachdem der Feldmarschall, der sich an der Spige dieser Kolonne besand, durch vorgeschickte Patrouillen die Gewißheit erlangt, daß die rechte Flanke der Franzosen nicht gehörig gesichert, besahl er Bulow über den Lasnedach zu gehen und sich in den Besit des Pariser Holzes zu sehen. Demzusolge wurden die 15. und 16. Infanterie Brigade, nebst der Reserve Cavallerie und Artillerie über den Bach geschoben, die Infanterie verdeut im Walde ausgestellt, die Cavallerie aber, unter dem Besehl des Prinzen Wilhelm von Preußen, in Reserve links dahinter placietz die 13. Brigade sowie die 14. waren noch rückwärts, das 2. Armee Corps aber solgte unmittelbar.

Die erste Absicht bes preußischen Felbheren war, in dieser concentrirten Stellung die Ansumst der übrigen Teuppen abzuwarten und erst gegen Abent aus derselben hervorzubrechen, allein bei dem hartnäckigen und hibigen Kampfe, ben der rechte Flügel der Engländer zu bestehen hatte, besahl er um 1/25 Uhr hervorzubrechen. Die 15. Beigade entwickelte sich rechts, die 16. links in sentrechter Richtung auf dem rechten Flügel der Franzosen und parallel mit ber Chaussee von Brüssel, welche deren Rückzugslinie war. Bei der 15. Brigade

kanden 2 Bataillone voran, 4 Bataillone im 1. Treffen, 3 Landwehrs bataillone im 2. und die zur Brigade gehörige Cavallerie und 12 pfündige Batterie Nr. 13 mit dem schlessischen Husaren Regiment in Reserve; vor der 16. Brigade waren 2 Kustlier Bataillone unter dem Major v. Keller links nach dem südlichen Ausgange des Pariser Holzes geschoben, wogegen 4 Bataillone des 1. und 3 das 2. Treffen bilbeten.

Jest fing bas Geschütsseuer zwischen ben Generalen Domon und v. Bulow an: Die beiben an ber Spige ber 15. Brigade marschirenden Bataillone nahmen nette ihre Richtung auf Smouhen, wo sie ins Gesecht kamen; das 1. Bataillon bes 18. Regiments folgten ihnen und nahm, unter Beistand ber niederslindischen Truppen von der Brigade bes Prinzen von Weimar, das Schloß Frischermont.

Das 2. schlesische Husarens und das 2. neumärkische Landwehrcavalleries Regiment zogen sich durch die Infanterie hindurch und warsen, vom 3. schlesischen Landwehrcavalleries Regiment gesolgt, ein französisches Chasseurregiment zurück, mußten aber, weil der General Domon mit seiner ganzen Linie vorrückte, zurückzehen. Diese Bewegung wurde durch die reitende Batterie Rr. 11, vorsziglich aber durch die Fußbatterie (Capitain Schmidt) der 15. Brigade, welche sich der nachsolgenden französischen Cavallerie entgegensiellte, gedeckt.

Run ließ ber General Lobau seine Infanterie vorrücken und General Domon stellte sich in Reserve. Bulow nahm seinen rechten Flügel bis auf die beholzten höhen von Smouhen vor, und lehnte den linken an einen Grund am Holze von Birere, der nach dem Lasnebach abläuft. Die Reserve Cavallerie setze sich in 2 Kolonnen in Bewegung und nahm ihre Richtung nach dem linken Flügel, wo sie der Prinz Wilhelm aufmarschiren ließ. Das Gesecht wurde jest sehr hisig; die Fußbatterie Rr. 14 verlor 3 demontirte Geschüße; die 12 pfündige Batterie Rr. 13 suhr im Centrum der 15. Brigade auf; mit großer Hartnäckigkeit vertheidigte der Feind seine Stellung. Jest rücken die übrigen Truppen des 4. Corps in die Linie; Bulow stellte die 14. Brigade rückwärts der 16. auf, dirigirte die 13. rechts zur Unterstützung der 15. und besahl sich links auszudehnen, um den seindlichen rechten Flügel zu umfassen.

Die 16. Brigabe unter Oberst Hiller zog sich beständig links, um Plancenois zu gewinnen; Major v. Keller folgte dem Lasnedach; General v. Haafe, der tie 13. Brigade commandirte, schiette 2 Bataillone rechts zur Unterstützung der Truppen bei Smouhen und Papelotte und folgte der 15. Brigade; sowie sich aber das Terrain erweiterte, rückten die Bataillone der 13. Brigade mit in die erste Linie und vereinigten sich mit der 15. Brigade. Prinz Wilhelm rückte mit der Reserve-Cavallerie in den durch das Linksziehen der 16. Brigade entstandenen Zwischenraum, schieste aber vorher noch 2 Cavallerie-Regimenter nach dem rechten Flügel; die 12 pfündigen Batterien Nr. 3 und 5, die 6 pfündigen Rr. 13 und 21 und die reitende Nr. 21 samen hier nach und nach ins Gesecht.

Graf Lobau fing jest an, um nicht in seiner rechten Alaufe überflig zu werben, en echiquier gegen die Chausser von Bruffel sich zuruckzuzieht als Rapoleon bem General Duhesme befahl, mit 8 Bataillonen ber jung Garbe und 24 Geschüßen nach Plancenois zu marschiren, und sich auf brechten Flügel bes VI. Corps auszustellen.

Feldmarichall Blucher befahl nun bem General v. Bulow unaufhaltis vorzubringen und fich bes Dorfes Plancenois zu bemachtigen. hierauf wurd vom Dberft v. Siller 3 Angriffe formirt: 2 Bataillone unter Major v. Wirt rudten erchts gegen bas Dorf, 2 Bataillone unter Major v. Fifcher in Mitte und Oberft Lieutenant v. Blandowsty mit 2 Bataillonen linfe vo bie 14. Brigade folgte ale Referve und fchiette 2 Bataillone gur Unterftugu bes Angriffs voraus. Unter furchtbarem Feuer brangen fie ine Dorf, nahm 1 Saubige und 2 Ranonen und festen fich in ben Befig bes Rirchhofes; bi ber Feint behauptete fich in ben umliegenben Saufern und Garten und entstand auf 30 Schritt ein morberisches Rleingewehrseuer, in Folge bei sich bie Preußen gurudziehen mußten, besonders als eine andere feintli Rolonne fich ihnen im Ruden zeigte; gwar verfolgte fie bie frangofische Cavaller wurde aber burch bie Außbatterie Dr. 2 barin aufgehalten. Rach gescheber Sammlung wurde von 4 Bataillonen ber 14. Brigate, gefolgt vom 15. Regim ein neuer Angriff unternommen und die Frangofen aus bem Dorfe getrieb als aber Rapoleon jest bie Preugen mit Bewalt vorbringen fab, muß 2 Bataillone ber alten Garbe unter General Morand baffelbe wieber nehm was auch gefchah, und bie bann bie letteren bis an ihre Stellung binter b Dorfe verfolgten, wo aber wiederum ihre Efrailleure von den 4 Gecabro bes 2. ichlefischen Sufaren-Regimente verjagt wurden und Major v. Colomb frangofische Cavallerie, welche zum Borruden Miene machte, mit bem 8. Sufan Regiment gurudwies; boch ging berfelbe nachber auf feinen Blat gurud.

Wahrend Diefer Zeit hatte fich bas 1. Bataillon vom 1. frangonisch Garberegiment rechts ber Chaussee auf einer Sobe, welche den Sahrveg i von Plancenois nach ber Chaussee führt, beherricht, bas 2. Bataillon ab nebst 6 Geschügen, links berselben aufgestellt.

Um 6 Uhr erreichte ber General v. Zieten, ber eine Berzögerung erlitt weil er seine Marschrichtung anbern mußte, mit dem 1. Corps das Schlachts und ber General Pirch I. stieß mit dem 2. zum General v. Bulow. S. 1. Brigade stellte sich auf eine Hohe links der Straße; das Füstlier-Bataill des 24. Infanterie-Regiments war schon unterwegs links entsendet; Avantgarde, aus 12 Füstlier-Bataillonen der 12 Infanterie-Regimenter we den beiden schlessischen Schüßencompagnien bestehend, unter Major v. Neuman marschirte gerade auf Smouhen; das 1. schlesische Husaren-Regiment wischen vorausgeeilt und hatte sich rechts der Straße placirt; die Reserve-Cavalles solgte in derselben Richtung und die 3 übrigen Brigaden erhielten Beseilihren Marsch zu beschleunigen. Die reitende Batterie Nr. 7 stellte sich vorwän

des Weges der nach Smouhen führt auf und etwas später nahm die Fuß-batterie Rr. 7 ihre Stellung in der Verlängerung der Flanke der Truppen, die gegen Bulow standen; Oberst v. Hoffmann folgte der Avantgarde mit dem 24. Regimente, während auf dem linken Flügel der General v. Virch I. seine Reserve-Cavallerie in 3 Linien entwickelte, unter deren Schuß die 5. und hinter ihr die 6. Brigade aufmarschirte. Blücher hatte der 7. Brigade nebst dem 4. kurmärkischen Landwehreavallerie Regiment befohlen, ihren Marsch nach Maransart zu dirigiren, um die Flanke der Armee zu decken; die 8. Brigade, welche in Folge des Arriergardengesechts dei Wavre noch zurück war, wurde mgewiesen, ihre Schritte zu verdoppeln und nachdem die 5. und 6. Brigade in der Brigadeskellung sormirt waren, sesten sie sich nach dem linken Flügel des 4. Corps in Marsch.

Rapoleon, ber fich nun von allen Seiten bebroht sah, hatte die Absicht, bie am meisten gelittenen Regimenter bes I. und II. Corps durch andere Truppen abzulösen, die auf dem Plateau bei la Have sainte zu sehr ausgesette Cavallerie ju unterftügen und dort den linken Flügel seiner neuen Schlachtlinie anzulehnen, deren Mitte vor Belle Alliance stehen und deren rechter Flügel sich gegen Plancenois und den Pachthof Caillou ausdehnen sollte, wodurch er Front gegen die beiden seindlichen Armeen gemacht haben wurde. Da Plancenois der Stühpunct dieser Bewegungen sein sollte, so sandte er das 1. Bataillon des 2. Garde-Chasseurregiments unter dem General Pelet dahin; ein anderes Garbebataillon, das sich noch in Caillou besand, marschirte nach dem Walde von Chantelet, um den äußersten rechten Flügel der neuen Stellung zu bilben.

Die 3. und 4. Chasseur und Grenadierregimenter ber Garbe, welche ben linken schlagenden Flügel der neuen Linie bilden sollten, erhielten Besehl, vorzuruden und sich links der Chaussee in der Richtung von la Have sainte in Bataillonsvierecken zu formiren. Diese acht Bataillone wurden sedoch bald auf 5 reducirt, denn Rapoleon sandte (und führte selbst) das 2. Bataillon bes 3. Grenadierregiments einen Ranonenschuß weit links, um den Feind, der Bewegungen zu machen schien, zu beobachten und auszuhalten; und dann hatten die 4. Chasseur und Grenadierregimenter dei Ligny so sehr gelitten, taß seds nur ein Bataillon bildete: New und die Generale Friant und Nichtel inten sich an ihre Spize, während der General Reille, des großen Berlustes seiner Truppen wegen, diesen Angriff nur schwach unterstügen sonnte.

Bellington, ber bie Bewegung ber frangofifchen Garbe bemerfte, traf alle Anftalten zu ihrem Empfange; 6 Bataillone wurden auf die Ruchseite ber Bofition in der Richtung des Angriffs aufgestellt, die Braunschweiger gegen la Hane samt samte vorgeschoben, die 4. und 6. Cavallerie-Brigade vom linken Flügel nach ber Mitte beordert und das vor Hougomont gelegene kleine Gehölz von neuem angegriffen.

Die frangofifche Rolonne hatte Die Sohe erstiegen; einige Bataillone wurden geworfen, Die 6, welche ber Herzog hinter ben Sohen, auf ber Erbe

liegend, verbeckt gehalten, erhoben sich und gaben Bataillonssalven auf bie bichten Massen; bie Generale Friant und Michel fielen, bie Spipe ber Kolonne stockte, allein burch ben Buruf bes Generals Poret be Morvan seste sie ihre Bewegung sort; Ren suhrte selbst zu Tuß mit gezogenem Degen bie Grenabiere; ber Feind wich seinerseits und die erste Linie ber Englander wurde durchbrochen; eine Batterie blieb stehen, konnte aber wegen Mangel an Bespannung nicht weggesicht werden; bei mehreren englischen Batterien sing bie Munition zu sehlen an.

Auf der Höhe entwickelte sich nun die französische Kolonne in einem furzen Abstand von der 2. Linie der Engländer, wurde aber hier von einem furchtbaren Artilleries und Kleingewehrseuer empfangen; die Batterie des englischen Hauptmanns Bolton schoß mit Kartätschen, dis zum 29. Schuß hielten die Franzosen standhaft aus, aber dann wich ihr linker Flügel und dies war für alle Truppen das Signal zum Avanciren und die Garde, die Insanterie, welche sich wieder gesammelt, Lord Hill mit der (3. brittischen) Brigade Adam, alle Cavalleriebrigaden, die Wellington bier zusammengezogen, die Braunschweiger, — alles marschirte auf sie los. General Chasse, der schon eine reitende Batterie hatte vorrücken lassen, griff mit seiner ersten Brigade unter dem Oberst Ditmers an, unterstüßt von der hamsöverschen und braunschweigischen Cavallerie und ließ die 2. unter General d'Aubrémé in Reserve; der Prinz von Oranien erhielt an der Spise dieser Division durch eine Kartätschlugel eine Berwundung in die Schulter.

Diesem vereinigten Angriff tonnten die Franzosen keinen Biberftand leisten, obwohl Napoleon noch bas 2. Bataillon bes 3. Grenabier-Regiments herbeibrachte, um ben Ueberrest ber geworsenen Bataillone aufzunehmen. General Gunot wollte mit ber schweren Garde-Cavallerie noch einen letten Bersuch machen, allein er erhielt 2 Schuswunden, mehrere Generale wurden getöbtet und balb verließ diese ganze Division bas Schlachtfelb.

General Roguet und bie Generale Petit und Christiani, Majors von ben Grenadieren ruchten mit den Chasseurs und Grenadierbataillonen, die noch bei Belle Alliance standen, vor; mit dieser Berstärfunng glaubte Napoleon die Offensive wieder ergreisen zu können, allein es gelang nicht und der Ruckzug mußte sortgesett werden.

Während so die alte Garbe im Centrum die Stellung ber Englander fturmte, rudte der General Durutte, ber noch fein Terrain verloren, seiner Seits vor, drängte alles zurud und setzte sich in Beste von Smouben und ben umliegenden Gebäuden; dies war aber seine letzte Anstrengung, benn Bieten war angesommen und seine Avantgarde nahm diesen Ort wieder, rudte gegen ben ausspringenden Winfel der französischen Stellung vor und setzte sich bort, von den gleichzeitig vorrudenden Bataillonen der 15. und 13. Brigade unterstügt, sest.

Auf bem außerften linten Flügel hatte unterbeg ber General v. Birch 1. bas Dorf Plancenois in bem Augenblid erreicht, wo bie frangofischen Garben fich

von neuem in ben Befit beffelben geset hatten; ba aber von beffen Biebereroberung ber Ausgang ber Schlacht abhangig und feine Beit zu verlieren war, fo formirte er feine Truppen augenblidlich jum Angriff. Die Fußbatterie Rr. 10 und bie reitende Rr. 6 stellten fich neben die Artillerie bes 4. Corps; 2 Bataillone ber 5. Brigabe, in Bataillonemaffe formirt, machten ben Sauptangriff in ber Richtung auf bie Rirche, 2 westphalische Landwehrbataillone nichteten ihre Attaque gegen bie rechte Seite bes Dorfes, 1 Bataillon folgte binter ber Ditte beiber Angriffe. Dajor v. Bigleben umging mit 1 Bataillon bas Dorf in feiner rechten Flante und brang gegen die jenfeitigen Soben vor, ber Reft biefes Regimente wurde links gefandt, um ben Rand eines Walbes m befeten; bas 11. Linien- und 2. pommeriche gandwehrregiment ber 14. Brigabe, bas 15. Linien= nebst 1. schlesischen Landwehrregiment ber 16. Brigabe, bie fich wieber fammelten, folgten biefem Angriff; und, obgleich bie Frangofen fich hier aufs außerfte vertheibigten, fo verzögerten biefe Unftrengungen boch. mir ihre gangliche Rieberlage, fie wurben gang aus bem Dorfe hinausgeworfen und bie allierte Cavallerie überschwemmte bas Felb. Der Rudzug ber franzöftichen Armee wurde nun allgemein; bas 2. Bataillon bes 1. Garbe = Chaffeurregiments unter General Cambronne machte fich burch feine Saltung mitten in biefer Berwirrung bemerkbar, und rettete Rapoleon und mehrere seiner Rarfchalle und Generale, inbem es fle in feine Mitte nahm.

Jest brach die Racht ein und die Flucht wurde allgemein; Alles brangte sich nach der Straße von Charieroi, wo man hergekommen war; beinahe die ganze Artillerie blied zum Theil auf dem Schlachtfelbe, zum Theil auf und neben der Chaussee stehen, nur die 3 Divisionen des II. Corps hielten sich die zum Eindruch der Racht noch ziemlich in Ordnung, doch in Genappe und Quatrebras löste sich alles auf, und die Finsterniß zerstörte jede Art von Ordnung.

Bellington hatte seinen linken Flügel bereits angewiesen, in Gemeinschaft mit bem General v. Zieten vorzugehen, als er aber bas Gewirr hinter Belle Alliance entbedte, ließ er seine ganze Armee vorruden und bestimmte ihr bieses Birthshaus als Richtungspunkt. La Have sainte wurde mit leichter Rühe genommen, bei Hougomont dauerte der Widerstand länger, doch gelang es zulest dem hannöverschen Bataillon Salzgitter, von den brauschweigischen Bägern unterstüht, die Franzosen aus dem fleinen Bäldchen zu vertreiben und zum Rüczuge zu nöthigen. Das Bataillon Denabrud derselben Brigade rückte links von Hougomont vor und warf ein seindliches Duarree über den Hausen; die 6. brittische Cavallerie Brigade Bivian, traf auf 2 Duarrees der alten Garde, (wahrscheinlich die, welche General Roguet vorsührte) welche sich mit vieler Kaltblütigkeit vertheidigten, zulest aber doch mit sortgerissen wurden, die die Racht einbrach.

Blucher hatte bie weitere Berfolgung ber feindlichen Armee übernommen; tie gange preußische Cavallerie murbe jest in Bewegung gefest, die Rufilier-

bataillone bes 2., 15. und 25. Regiments, fowie bas 2. bes 2. Regiments, folgten nebst ber Batterie Rr. 14 auf ber Chaussee, obgleich sie Muhe hatten burchzusommen; an ihrer Spige befand uch ber General v. Gneisenau.

Die Berfolgung wurde bie gange Racht fortgesett und bem Feinde nicht einen Augenblid Rube gelaffen.

So endete blefe Schlacht, bie in ihren Folgen fo große Refultate berbeiführte.

Der Berlust der Englander und hannoveraner wird auf 12—13000 M. geschätt, der ber Preußen betrug 6999 Mann, meistens vom 4. Armee-Corps; die französischen Nachrichten berechnen ihren Berlust am 17., 18. und 19. auf 25,400 Mann, einschließlich 6000 Gefangene; die Trophäen bestanden in mehr als 250 Kanonen und einem ungeheuren Material.

Die Englander. Die Stellung ber englischen Armee war an und für fich fest und ftart genug, um ben ersten Angriffen ber Franzosen zu wiberstehen, benn sie hatte ben Bortheil ber Ueberhöhung, und mehrere feste Puncte, wie Hougemont und Save sainte, vor ihrer Front.

Doch in bem Falle eines unglücklichen Ausganges ber Schlacht, fonnte ber im Rucken liegende sumpfige Wald sehr gesährlich werden, besonders wenn der Feind irgend einen Flügel umging, gleichzeitig das Centrum durchbrach, und im Rucken gegen die Hauptstraße, welche ihrer schnurgraden Richtung wegen bis an den Wald der Länge nach bestrichen werden fonnte, vordrang.

Außerbem scheint es tabelnswerth zu sein, ba die ganze Ausstellung ja ben Charafter ber Desenstve trug, baß die vor die Flügel vorgeschobenen Posten nicht besser durch Artillerie vertheidigt wurden, da doch die Höhen rechts von Hougomont, und rückwärts zwischen la Hape und Frischermont, nothwendigerweise mit Geschüßen besetzt sein mußten, um die gegen beide Posten vorrückenden Kolonnen aufzuhalten. Im erstern Falle würde sich der linke Flügel bes Feindes sicherlich nicht so weit vorwärts ausgedehnt, und dem Schlosse Hougomont ohne Aufenthalt genähert haben, und im lettern wäre la Hape gewiß vortheilhafter unterstützt worden, als durch die dicht vor dem linken Flügel nachher ausgestellten beiden Batterien.

Im Allgemeinen haben bie Englander ihre Artillerie bei Vertheidigung ber Stellung den obwaltenden Umständen gemäß gebraucht, und in den hisigiten Momenten der Schlacht mit Ausdauer bedient, wobei es jedoch bemerkenswerth ist, daß die Bedienungsmannschaften beim Angriffe ter Cavallerie in die formirten Quarrees zurückgingen und ihr Ladezeug mitnahmen, nach dem abgeschlagenen Angriff aber sofort wieder zu Bedienung ihrer Geschüpe übergingen. Da während der Schlacht, der unausgesetzten hestigen Angriffe wegen, teine Bewegungen vorkamen, so können auch teine besonderen Data hierüber angegeben werden, und steht nur soviet sest, daß alle diese Truppen sich vortresslich geschlagen, und einen ausgezeichneten Muth und Bravour bewiesen haben.

Die Frangosen. Die Bertheilung ber Truppen in ber frangösischen Stellung war zwedmäßig und gut, ba bie Cavalleriemassen hinter ben Flügeln und ber Mitte, und eine große Reserve von allen Wassen rudwärts zu ftehen famen.

Ebenso war ber Angriffsplan Rapoleons, ben linken Flügel zu umgehen, und bas Centrum zu burchbrechen, ben Umftanden und bem Terrain angemeffen, denn burch ersteres wurden die Englander von den Breußen getrennt, und die Berbindung mit Grouchy offen gehalten (wenn man voraussetzt, daß Rapoleon bas Erscheinen der Preußen für unmöglich hielt), und durch letteres sam der englische rechte Flügel in die Gesahr vom Desilee des Waldes abgesschnitten zu werden.

Die Infanterie-Angriffe auf bas Centrum wurden durch Artillerie schlecht vorbereitet, und von der Cavallerie zur Unzeit unterflütt, da doch hier, wie dei Bagram, 60 bis 80 Kanonen die auf Kartätichschußweite vor der Front hergeben und Cavalleriemassen in schicklicher Entsernung folgen mußten, welche Maßregeln, wären sie ernstlich ausgeführt, die seindliche Stellung auf diesem Buncte erschüttert, und ihrer Artillerie weniger Zeit gelassen hätten, ihr Feuer ungestört auf die Angriffstolonnen zu richten; ebenso mußte ein gleiches Bersahren bei dem Angriff auf da Hane, im Berhältniß zu der Angriffsmasse, stattsinden.

Doch nachdem weber biese Angriffe, noch ber auf bas Schloß hougomont, gegludt waren, sollte ein großer Cavallerie-Choc bie feinbliche Stellung in der Richtung von Mont St. Jean burchbrechen.

Aber wie sehlerhaft erscheint es, daß hier von gar keiner reitenden Artillerie die Rede ift, welche, wollte man einen endlich gelingenden Durchbruch der so dem heftigsten Artillerieseuer ausgesetzten Cavallerie erwarten, in diesem Falle — und wäre es auch noch so Gefahr bringend gewesen — in Wasse den Angriff vorbereitet hätte; denn unter dem Schutze der nachher zur Seite ausgestellten Batterien konnte sich die Cavallerie, beim Mislingen ihres Vorhabens, sicherer zurückziehen und sammeln; dagegen ist der Angriff auf Housgomont in Rücksicht auf Verwendung der Artillerie lobenswerth.

Im spätern Berfolge ber Schlacht, um bie Zeit, wo bie Engländer für ihren rechten Flügel nichts fürchteten, sondern ihre dahinter ausgestellten Truppen größtentsteils nach dem Centrum gezogen, und vollauf mit Bertheidigung dessielben zu thun hatten, ware es vielleicht nicht unangemessen gewesen, eine Division, um Hougomont herum, in die rechte Flanke derselben zu machen, wozu Truppen vom linken Flügel benutt werden konnten. Beim Erscheinen der Preußen, vorwärts Plancenois, mußte ihr Debouchiren, von dem Terrainabschnitt zwischen dem Holze von Frischermont und Hanotelet, frästiger, und späterhin die Bertheidigung von Plancenois durch links zur Seite aufgestellte Artillerie besser- unterstügt werden. In dem Augenblick wo die Preußen den Feind gegen die Chaussee von Charleroi brängten, ging auch Napoleon mit

bem Centrum bis la Belle-Alliance zuruch, und ba er nun wohl sah, daß bie Schlacht verloren, sing er an, auf Sicherung bes Rückzuges seiner Armer zu benken, wozu es ihm jedoch an ber nothigen Reserve sehlte. Vielleicht kann man sagen, er hatte den Rückzug früher antreten sollen, und zwar zu ber Zeit, als der Angriff der Preußen erfolgte, denn da wäre es noch möglich gewesen, die Schlacht abzubrechen und eine vortheilhafte Stellung zwischen Mon Plaisst und la Maison du roi zu beziehen. Hier nämlich konnte er mehrere tactische Bortheile genießen, namentlich den der dominirenden Sobe und von hieraus war er im Stande, im schlimmsten Falle Bordereitungen zum Uebergange über die zu Sambre treffen und das Corps von Grouchy an sich zu ziehen; doch er ließ den günstigen Moment unbenußt, und — der Bertust des größten Theiles seiner Armee, und der abermalige seiner Krone die Folge.

Die Breugen. Der Bergog von Bellington hatte am 17. Juni bein Fürsten Blücher geschrieben und 2 preußische Armee Corps verlangt, um in ber Stellung von Mont St. Jean, por Bruffel, bas Befecht anzunehmen; bie Antwort bes Legtern war, bag er mit feiner gangen Urmee unterwege fei, um zu ihm zu ftogen und wenn bie Frangofen nicht angreifen wurden, mit ihm vereint ihnen am 19. eine Schlacht ju liefern. Demgufolge feste fic bie preußische Armee mit Tagesanbruch in Bewegung; bas 1. Armee . Corps ging über Fromont auf Dhain; bas 4. erhielt Befehl, burch Wabre ju geben und nach St. Lambert zu marichiren, um bort nach Befinden entweder fich aufzustellen, ober in bie rechte Flanfe ber Frangofen gu fallen; bas 2. follte bem 4. unmittelbar folgen; bas 3. wurde jur Arriergarbe bestimmt. QBellingten hatte die Abficht, bag fich bie preußische Armee hinter feinem rechten Flugel ale Referve aufftellen follte, Blucher hielt bagegen eine Offenfivbewegung in bie rechte Flanke bes Feinbes fur zwedmäßiger und birigirte beshalb feine Urmee nady St. Lambert und Dhain, mahrend bas Gepad auf ber Straft nach Lowen abging. Allein faum hatte bie Avantgarbe bes 4. Armee-Corps bie Ctabt im Ruden, als gerate in ber Sauptstrage Teuer ausbrach, beffen Dampfung bem 1. Bataillon bes 14. Regimente unter Dajor v. Lowenfeld, in Berbindung mit ber 7. Pionier . Compagnie, nur mit vieler Dube gelang, und hierburch ift es erflarlich, bag bie Spige bes Corps fich ichon um 12 Ubr bei St. Lambert befinden fonnte, mabrend bas Gros burch ben erwahnten Bufall aufgehalten, viel fpater bafelbft eintraf.

Das 2. preußische Armee-Corps hatte sich um Mittag in Bewegung gesett, um durch Wavre zu gehen, und die Reserve-Artillerie nebst der 7. und 8. Brigade war gerade im Begriff, in die Nahe ihrer Lagerplate abzumarschiren, als die Annaherung des Feindes gemeldet wurde, während das Desiler noch vollgestopit war, und der Marsch nur langsam gehen konnte. Da der Feind nur 6 Regimenter Cavallerie, 10 Geschübe und zwei ftarke Insanterie-Kolonnen zeigte, so wurde der Plat beim Pachthose Anzel von einigen Bataillonen der 8. Brigade besett und General v. Pirch I. übertrug

bem General v. Braufe bie Arriergarbe. Die Disposition Blucher's, wonach bas Operiren ber Preußen in ber rechten Flanke ber Franzosen geschehen sollte, war dem Zwede vollständig entsprechend, und nachdem vorher die sammtlichen Truppen des 4. Armee Corps formirt waren der Moment des Angriffs auch Das unerwartete Ericheinen ber Preußen ubte auch hier feinen richtig erfaßt. überraschenben Einfluß aus, benn Rapoleon mußte nun bem Corps seines rechten Flugels eine anbere Stellung geben; ba nun auch bas 2. Armee-Corps einructe, bas 1. unter General v. Bieten aber, nach Uebereinstimmung mit Bellington, eine Berbindung mit ber englischen Armee herbeisuhrte, so war burch biefe Berftarfung frischer Truppen die ganze Schlachtlinie in ununterbrochenem Busammenhange und Rapoleon nachbem er feine Referve mehr vor-

wühren hatte, bem so trästigen Stoße von bieser Seite nicht mehr gewachsen.
So brav und tapser sich auch hier die Franzosen schlugen, so waren sie boch nicht im Stande, ber sortwährenden Vermehrung der muthigen und unauss-haltsam vordrängenden preußischen Kräste Stand zu halten und gewiß wäre die Schlacht auch eher zu Ende geführt, wenn die Corps früher eingetrossen und nicht der weite Warsch in dem ausgeweichten Boden, wo ste nur in und nicht der weite Marsch in dem ausgeweichten Boden, wo ste nur in windenen Lausen Kalannen warschieren kannen und die Anne erwähnte Reserver einzelnen langen Kolonnen marschiren konnten und die oben erwähnte Ber-

zögerung fle aufgehalten hatten.

Daß bie Truppen, welche zuerft unter bem Oberft v. Siller ben Angriff auf Blancenois ausführten, jurudgebrangt wurden, weil eine feinbliche Rolonne im Ruden sich gezeigt, scheint nicht wohl gerechtsertigt, da ihnen ja die 14. Brigade als Reserve solgte, und lettere nacher das Dorf auch angriss und nahm. Daß dagegen dasselbe später vom 2. Bataillon der alten Garde wieder genommen werden konnte und diese sogar die Preußen dis an ihre alte Etellung hinter das Dorf wieder zurückvarsen und die zu den preußischen Batterien kamen, mag wohl in dem Zurückzehen der Truppen seine Veranlassung gestunden haben, welche mahrscheinlich gerade auf die Batterie zugegangen find, die nicht feuern tonnte und fich gewiß auch nicht anderweits placiren wollte, ba fie wohl einen Ausgang unter Feuer gehabt haben wirb.

Die reitende Batterie Rr. 7, bie fich vorwarts bes Weges placirte, ber nach Smouhen führt, stand gut, dagegen die Kußbatterie Rr. 7, welche ihre Stellung in der Berlängerung der seindlichen Truppen nehmen sollte — was der Sache nach gut geschehen war — zu weit entsernt, um eine Birkung zu äußern, besonders beschalb noch, da sie über die Baulichseiten von sa Honge und Smouhen wegschießen mußte.

Sehr zwedentsprechend mar bie Direction ber 7. Brigabe auf Maransart,

jur Dedung ber linken Flanke ber Armee.

Ganz richtig erfannte der General Pirch I., daß von dem Besitze des Dorfes Plancenois der Ausgang der Schlacht abhängig sei, und er befahl teshalb, ba keine Zeit zu verlieren war, ben Angriff fo rasch als möglich; bie Art besselben war gut geleitet, ob aber nicht Artillerie zu seiner Einsleitung zu verwenden gewesen, bleibt hier fraglich; jedenfalls wurde sie nichts geschabet haben.

Lobenswerth ift ber Muth und bie Ausbauer ber preußischen Truppen, tie, trop ber vielen feit mehreren Tagen bereits ausgestandenen Strapagen, verbunden mit Mangel an Verpflegung, mit Freudigkeit und Bravour fich schlugen und beim Verfolgen bes Feindes nicht Rube und Raft hatten, bis fie ihren

3wed babei erreichten.

# Das Treffen bei Wabre am 18. und 19. 3nni 1815.

Nach bem unglicklichen Ausgange ber Schlacht bei Ligny am 16. bestimmte, ba wie bekannt, Blücher augenblicklich nicht zu finden war, Gneisenau in der Berwirrung und Dunkelheit, den Rückzug der Truppen über Tilly nach Bavre. Napoleon beorderte Tags darauf den Marschall Grouchy zur Verfolgung der Preußen, um, wie er sich ausdrücke: ihre Niederlage vollständig zu machen, während er die Hauptarmee gegen Duatrebras in Marsch setze, und theilte ihm zu diesem Zwecke das III. und IV. Armee-Corps, unter Bandamme und Gerard, und die Cavallerie von Pajol und Ercelmans zu, so daß die ganze Stärfe, der ihm, zur Bersolgung der preußischen Armee, anvertrauten Truppen, nach seinen eigenen Nachrichten solgende war:

| III. Urmee . Corps : Beneral Bandamme.    |        |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 12 Regimenter Infanterie, 31 Bataillone   | 11,336 | Mann  |  |  |  |  |  |
| Artillerie                                | 660    | 1     |  |  |  |  |  |
| IV. Armee Gorps: General Gerard.          |        |       |  |  |  |  |  |
| 11 Regimenter Infanterie, 22 Bataillone   |        |       |  |  |  |  |  |
| Artillerie                                | 600    | 411   |  |  |  |  |  |
| 12 Escadrons Cavallerie                   | 1,380  | 120   |  |  |  |  |  |
| VI. Armee . Corps: Divifion Tefte.        |        |       |  |  |  |  |  |
| 3 Regimenter Infanterie, 6 Bataillone     | 4,000  | 4 1   |  |  |  |  |  |
| Artillerie                                | 160    | 11000 |  |  |  |  |  |
| 1, Cavallerie : Corps: General Bajol.     | 00.00  |       |  |  |  |  |  |
| Eine leichte Divifion, 9 Escabrons        | 1,150  |       |  |  |  |  |  |
| 2. Cavallerie - Corps: General Excelmans. |        |       |  |  |  |  |  |
| 6 Regimenter, 24 Escabrons                | 2,390  | S 8.  |  |  |  |  |  |
| Artillerie                                | 200    | 18    |  |  |  |  |  |
| Summa 59 Bataillone und 45 Escabrons      |        | Mann. |  |  |  |  |  |

Die leichte Cavallerie Division Domon, die eigentlich zum III. Corps gehörte, war für diesen Zag dem VI. Corps beigegeben, und befand sich mit bei Belle Alliance.

In seiner Instruction wurde Grouchy angewiesen, sich immer zwischen der Chaussee, die von Charleroi nach Bruffel führt, und der preußischen Armee zu halten, und da es wahrschrinlich war, daß Blücher seinen Rückzug auf Wavre (Wabern) richtete, so wurde ihm ausgegeben, mit demselden zu gleicher Zeit dort einzutreffen, würde aber der Feind seinen Marsch nach Bruffel fortssesen, und hinter dem Walbe von Soigne ein Lager beziehen, so sollte er ihn bis an den Rand des Waldes versolgen; ginge er sedoch nach der Maas, um seine Communication mit Deutschland zu sichern, so sollte er ihn durch den General Pasol mit der Avantgarde beobachten lassen, Wavre (Wadern)

aber mit ber Cavallerie Ercelmans, und bem III. und IV. Infanteriecorps beiegen, um in Berbindung mit dem Hauptquartier zu bleiben, bas auf ber Chausse von Charleroi nach Bruffel marfchiete. Die Division Girard, welche am 16. viel gelitten hatte, wurde auf bem Schlachtfelde zurückgelassen, ober, wie andere behaupten, vergessen.

Der General Bajol befand sich auf ber Strase von Namur; ber General Ercelmans wurde auf die von Gemblour gesandt, wo man die Spuren des Rüdzuges ber Preußen sand, und die Infanterie nach dem Puncte dirigiert, wo sich die beiden Straßen nach Namur und Gemblour theilen. Die Division Ieste, welche den General Bajol auf der Straße von Namur unterstüßen sollte, sielle sich zuerst auf den Höhen von Mazy auf und solgte dann diesem Gesarat die St. Denn, wo sie gerade ankam, um die Bewegung Bulow's nach Bavre zu erblicken; später gingen beide über Bonsieres nach Mazy zurück.

Die Nachrichten, welche bem Marschall Grouchy nach und nach zukamen, weichen ihn vermuthen, daß Blücher seinen Rüczug entweder nach Brüssel oder nach Löwen nehme, und er concentrirte baher seine ganze Insanterie bei Gemblour, tie iedoch bis 10 Uhr Abends noch nicht beisammen war; da General Greelmans, der schon über diesen Ort hinaus war, meldete, daß er einige prensische Cavallerie vor sich habe, so erhielt er Beschl Halt zu machen. Die Dragoner wurden in Quartiere verlegt, mit Ausnahme der Brigade Bonnemain von der Division Chastel, welche nach Balhain gesandt wurde, und des 15. Oragoner-Regiments, welches nach Bermez-le-marchez abging; das III. Corps wurde über Gemblour hinaus vorgeschoden, um dem General Ercelmans als Umerstühung zu dienen; Grouchy's Hauptquartier war in Ersnage.

Am 18. um 5 Uhr Morgens brach ber General Pajol mit seinen Truppen ben Magn auf, und marschirte über St. Denn und Grand-Lez nach Tourrines; Bruchn schlug die Straße nach Sart-à Walhain ein, mit den Ercelmans Tragonern an der Spige.

Preußischer Seits war bas 3. Armee-Corps (Thielemann 15,200 M.) beschligt, beim Rudzuge die Arriere-Garde zu bilden, bieserhalb auch zurückzilleben, um die Uebergänge über die Dyle zu vertheibigen, und hatte bereits am 18. bieselben passirt.

Da bie Kanonabe in der Richtung von Planeenois und Waterloo sehr bestig war, so nußte man auf die Vermuthung gerathen, daß die französischen Gerps, die der preußischen Armee folgten, einen llebergang über die Dyle zur nicht unternehmen, sondern vielmehr vorziehen würden, links, in der Richtung des Schlachtseldes, abzumarschiren, und daß Grouchy diese Bewegung buch die Cavallerie unter dem General Ercesmans, welche mit der preußischen Unicregarde im Gesecht war, maskiren würde, wodurch Blüchers Operation sehr gesahrdet werden konnte.

In tiefer Boraussehung erhielt General v. Thielemann ben Befehl, nach bouture ju marschiren und nur ein schwaches Detachement gur Dedung seines

Marsches zuruchzulassen; allein faum hatte er sich in Bewegung geset, ale bas Gesecht sehr heftig wurde, und ber Feind, ben er auf 10—12000 Mann schätzte, in bedeutender Anzahl aus dem der Stadt gegenüberliegenden Gehölz debouchirte, er ließ beshalb sogleich die Bewegung einstellen und formiete sich zur Schlachtordnung.

Die 12. Brigade, nebst 6 Kanonen ber reitenden Batterie Rr. 20, besetzten die Höhe hinter Bierge, 1 Batail. von ihnen links den Grund, und 1 Comp. die Rühle dieses Dorfes, um die Brücke zu decken. Die 10. Brigade stand auf der Anhöhe hinter Bavre (Wabern) und lehnte ihren rechten Flügel an das Wäldchen, welches sie von der 12. Brigade trennte; 2 Bataillone waren in 1., 3 in 2. und 1 in 3. Linie aufgestellt, die 11. Brigade quer über die Chausser; ein Regiment war rechts, ein anderes links placirt, von denen 2 Bataill. im 1. und 1 im 2. Treffen standen. Die Reserve-Cavallerie stand in Escadronssolonnen rechts von der Chaussee in der Rähe von sa Bavette; die Reserveartillerie war auf den Höhen hinter Bavre vertheilt; 4 Geschüße der 12pfd. Batterie Rr. 7. auf den Höhen vor ersterem, 3 Geschüße ber reitenden Batterie Rr. 19 auf und neben der Chausse, die Fußbatterie Rr. 35 rechts derselben, weiterhin die übrigen 4 Geschüße der 12pfd. Batterie Rr. 7 und zulest die beiden Haubigen der reitenden Batterie Rr. 20; die reitende Batterie Rr. 18 blied in Reserve.

Die 9. Brigade befand sich noch jenseits ber Dyle, als ihr ber Besehl zusam, nach Couture zu marschiren, boch wurde dies dahin abgeandert, bas Gen. v. Borke ber sie commandirte, sich hinter Wavre auf ber Chausse aufstellen sollte. Oberst v. Zepelin erhielt die Bertheibigung der Stadt, und ließ sie mit 2 Füstlierbataillonen besehen; Nieder-Wadre wurde mit 2 Bataillone unter Major von Ditsurth verupirt. General Borke setze mit 6 Batail. und der Fußbatt. Nr. 18 seinen Marsch fort, nachdem er noch das 1 Batail. und 2 Schwadron. hinter Wavre zur Verstärfung des Oberst v. Zepelin gelassen, boch am Orte seiner Bestimmung angekommen, erhielt er den Besehl, im Marsch zu bleiben, folgte nun der Nichtung über Fromont und St. Lambert nach Couture, und nahm daher keinen Theil am Tressen.

Die Stadt Wabern ober Wavre liegt auf dem linken Ufer der Dvie, und hat auf dem rechten eine Borftadt, die durch eine große steinerne Brude und durch eine kleinere, oberhalb gegen Bierge, mit der Stadt zusammenhängt: zu Limelette, Limalle, bei der Muble von Bierge und in Rieder-Wavern besinden sich hölzerne Bruden. Der Fluß gehört zum Gebiet der Schelde und ist nicht sehr tief, war aber zur Zeit des Treffens durch den vorhergegangenen Regen sehr angeschwollen. Auf beiden Ufern laufen Hügelketten, die an vielen Stellen beholzt sind; die des rechten Ufers sind im Ganzen böher, dagegen haben die des linken einen steilern Abfall, so daß sie den Fluß und seine Uebergänge dominiren. Die nächste Straße von Ramur nach Brussel gebt durch die Stadt, außerdem giebt es eine Menge Seitenwege, für alle Wassen

cticabel, baneben aber auch einen Ueberfluß an Sohlwegen, welche ben uppenbewegungen nicht gunftig waren.

Der Oberft v. Zepelin ließ eiligst die am Ufer der Dyle gelegenen Häusert Schießscharten versehen und suchte die große Brude zu verbarricadiren; ein da alle Thuren verschloffen waren, konnte er nur 3 Wagen und 12 zwe Tonnen zusammenbringen, und seine Anordnungen waren noch nicht lendet, als das Flintenfeuer schon begann. Die kleinere Brude blieb ganz i; zur Bertheidigung der Brude bei Nieder-Wavern wurde Major von Born- dt mit 2 Compagnien abgesandt; soweit waren die Borbereitungen gediehen, 3 um 4 Uhr das Corps von Bandamme bei letzterem eintraf.

Thielemann hatte seine Truppen in Schlachtordnung aufgestellt und babei ie 6pfb. reitende Batterie jur Bertheibigung bes llebergangs bei Bierge, sowie 12pfb., 1 6pfb. Fuß-Batterie und 5 reitende Geschüße jur Aufnahme ber uppen, wenn Babre verlaffen werben mußte, recht gut placirt.

Lettere eröffnete bas Gefecht mit 2 Batterien, barunter eine 12pfb., zu nen fich etwas fpater noch eine britte gefellte, griff bann bie auf bem rechten er bes Fluffes gelegene Borftabt an, und nahm nach lebhaftem Wiberftanbe Das Tirailleurfeuer breitete fich nach und nach an beiben mon Befis. ern ber Dyle von Bierge bis Rieber-Bavre aus, boch gludte es bem Feinbe ht, auch nur jum Theil bas jenseitige Ufer ju occupiren, so bag Grouchy bft außerte, ber Angriff auf bie Duble von Bierge mochte wohl nicht mit jörigem Rachbrud ausgeführt worden sein. Gegen 7 ilhr Abends erhielt ouchy vom Major-General einen Brief bes Inhaltes: ber Raifer, mit ben iglandern befchäftigt, trage ihm auf, nach feiner Richtung hin zu manoeuve en, vor allen Dingen aber Bulow, ber auf ben Sohen von St. Lambert Diefer Befehl beftimmte merft wurde, nachzueilen und über ihn herzufallen. wuchy in Berson zurudzueilen und bie noch entfernten Truppen über Limalle d lestgenanntem Orte zu birigiren; er fehrte jeboch hierauf nach Bavre rud, versuchte felbft nochmals ben lebergang bei Bierge zu erzwingen, ba aber wieber miggludte, faßte er ben Entschluß, Banbamme und Ercelmans i Bavre und Bierge jurucqulaffen und mit dem Rest, in Vereinigung der ich Limalle birigirten Truppen, ben Uebergang hier zu erzwingen und zu Letteres war am Morgen mit 3 Bataillone und 3 Escabrons merfftelligen. 18 1. Armeecorpe jur Dedung ber Flante bee 3. befest, und jest burch lebers ichung von Bajol genommen worben, fo bag obgleich Thielemann eine ganze Rigate gur Unterftugung herbeisandte, es boch nicht möglich war ben Beind, m bereits Befit von einer Sohe jenfeits Limalle genommen, wieder über bie Ople jurudjutreiben. Mittlerweile war es Abend und bunkel geworden, bie Breugen behielten die Uebergange bei Wavre und Bierge beset, machten mit den übrigen Truppen eine Bewegung rechts und nahmen eine Stellung in in Richtung von Bierge langs ber Liftere bes Balbes von Riranfart.

Seitens ber Frangoien trafen mabrent ber Nacht unter mancherlei Schi rigfeiten die übrigen Divisionen auf bem Schlachtfelbe ein und wurden Grouchy perfonlich aufgestellt. Dit Tagesanbruch machten bie Breugen offenfive Bewegung, ber Frind indeg bedeutent ftarfer (32,006 Mann) nothigte balb jum Rudguge, ber bann furg gefaßt im Berfolg bes Wefechtes und n fraftigem Biberftanbe fortgefest werben mußte. Alles jog fich in ber groß Drbnung gurud; 12 Gecabe. und 4 Batter. (2 reit. und 2 Jug) bilbeten Urrieregarbe, und erhielten Befehl bas Terrain nicht eher gu verlaffen, be Bavre nicht völlig geräumt fei. Much bei ben einzelnen Stellungen beit gegeneinander agirenden Corps wurden Seitens ber Artillerie gute Stellung genommen, wobei nichts weiter ju bemerfen ift, als bas am 19. fruh fla habenbe Borgeben ber 4 verschiedenen frangofifchen Rolonnen, ihre Batter 250 Schritt vor ber Tete, in ben Intervallen Tirailleure gur Dedung, m als etwas Eigenthumliches erfcheint, indem bie Artillerie gur Borbereim bes Angriffe gleich gur Stelle mar. Fraglich ift inbeg, ob jene Rolem nicht weniger von ber preußischen Artillerie gelitten, wenn fie gur Geite b verschiebenen Batterien gefolgt maren, benn bei biefer Formation mußten not wendig Beschoffe, Die nicht die feindlichen Beschüge trafen, jum Theil in Rolonnen fallen. Zweitens bleibt es auffallend, bag nicht gur Bertheibign ber Uebergange bei Limalle und Limelette eine Batterie gwedmaßige Aufftellm gwifchen biefen beiben Dorfern erhielt, ba fie füglich bei Bavre, bem ichen und fur fich ftarfern Bunct, hatte entbehrt werben fonnen, und gang gen wefentlich bagu beigetragen haben wurde, bem Teinbe bas Uebergeben auf bi wie erwähnt, fteilere linke Ufer ber Dute, wenn auch nicht zu verhindern, boch bedeutend zu erschweren. Entschuldigt fann es nur baburch werben, b ber Kommandirende, ale er eine heftige Ranonabe in ber Richtung auf Pla cenois vernahm, nicht glaubte, bag ber Feind ben lebergang über bie D unternehmen, vielmehr gleich nach jener Richtung abmarfcbiren murbe, m inden, wie ber Erfolg zeigte, nicht geschah, fonbern bier reuffirte, nachbem es vergebens ben gangen 18. bei Bavre und Bierge verfucht batte.

Der Berluft bes Generals von Thielemann an biefen beiben Tagen, im Berhaltniß zu bem fo außerst tapfern Witerstande und der Erreichung großer Zwede nur als gering zu betrachten; er betrug nur 2476 Mann".

<sup>\*)</sup> Die Schlachten bes polnischen Insurrectionofrieges 1831, besgleichen bie Schlachten ben Jahren 1849 und 1859 in Italien, fo wie bie 1854 u. 1855 in ber Rrim, wert fpaterbin in einer eigenen Abhandlung ber besondern Beurtheilung unterworfen werden.

B. Belagerungen.

•

•

.

.

#### Die Belagerung von Lille vom 22. Angust bis 8. December 1708.

I. Der Angriff. Das Belagerungscorps unter bem Prinzen Eugen bestand aus 50 Bataillonen und 90 Escabrons und zwar:

| Defterreicher | 6    | Bataillonen,) |                              |
|---------------|------|---------------|------------------------------|
| Palatinische  | 9    |               |                              |
| Englanber     | 5    |               |                              |
| Preußen       | 4    | ;             | Die Cavallerie war von allen |
| Hollanber     | 15   | \$            | Rationen.                    |
| Danen         | 3    | s             | •                            |
| Heffen        | 5    | \$            |                              |
| Hannoveran    | er 3 | s             |                              |

Das Observationscorps, unter bem Herzog von Marlborough, ungefähr 75,000 Mann start, hatte in bem Lager bei Enghin an ber Escaut, eine salbe Meile unterwärts ber Brude d'Espiers, Stellung genommen, becte hiers burch bie Armee bes Prinzen Eugen, war in ber Nähe, um bie Zusuhren, welche berselbe aus Ath, Bruffel und Oubenarde zog, zu unterstüßen, und sin Besehlshaber hoffte sogar, sich der Vereinigung der Armee des M. de Berwick mit der vom Herzog von Bourgogne, von denen die eine bei Gand, die andere in der Gegend von Mons stand, wiedersehen zu können, und hatte zu biesem Behuf 6 Bruden über die Escaut schlagen lassen.

Da ber Blan im Ganzen unwollständig und in vieler hinsicht undeutlich ift, so läßt sich über das Terrain nur soviel sagen, daß es nach demselben vollsommen eben zu sein scheint. Die Deule theilte die Angriffsfront in 2 Theile, in die rechte und linke Seite und machte daher auf jede einen besondern Anziss nothig. Die Front bestand aus 2 Hornwerken mit 2 dazwischen liegenden Bastionen und einem, durch 2 mit Abschnitten versehenen Tenaillons, gedeckten balben Mond. Wenn nun auch die Belagerungsbedürsnisse hierher leichter von Renin zu beschaffen waren, da das Terrain ganz eben, so würde doch ein Anziss auf eine andere weiter südlich gelegene Front weniger hindernisse in den Weg gelegt haben, als die gewählte, wo die Werke sich gegenseitig kräftig unterstützten und die Deule die so nothige Communication der getheilten Anzstisse erschwerte; nur hierdurch ist es deshalb auch zu erklären, daß die später unternommenen Aussälle so nachtheilig für die Belagerer aussielen.

Der Belagerungstrain, aus 120 schweren Kanonen, 40 Mortieren und 20 haubigen bestehenb, lag 2500 Schritt vom Hornwerke entfernt, bem Auge bes Belagerten burch ein bavor liegenbes Dorf entzogen, seine Lage war basher gewiß eine gute zu nennen.

Am 15. August wurde bie Festung berannt, am 18. befahl Bring Eugen, baß jedes Bataillon 1000 Faschinen und 100 Schangforbe liefern sollte, ließ pugleich verschiedene Spaulements auswerfen, jum Schutz gegen bas ftarte Feuer

beiter eröffnen, welche durch 10 Bataillone gedeckt wurden. Dieselbe lag auf 1200 Schritt von der Spige des Hornwerfs, und einige von den Belageren besetzte und verschanzte Häuser waren wohl der Grund, weshalb man sowelt von der Festung abblieb, was auch noch die Anlage zweier Batterien gegen diese Häuser, eine von 7 12 Pfündern und die andere von 3 Geschüßen, zu bestätigen scheint. Auf ihrer rechten Seite hatte die Parallele durchaus seine Amlehnung, links bagegen war sie durch eine Redoute gedeckt. Der Pring bestimmte, daß von den 50 Bataillonen, welche zur Belagerung bestimmt waren, immer 10 in den Trancheen stehen, vollzählig sein und teine Arbeiter geden sollten, ebenso daß um 4 Uhr Abends die Trancheen abgelöst werden sollten, damit die Officiere, welche die Ablösung bildeten, die Arbeiten, welche sie Racht zu machen hätten, noch bei Tage hinlänglich in Augenschein nehmen könnten.

Am 2. Tage wurde mahrscheinlich um die Werfe zu enfiltren und zu bemontiren, eine große Batterie von 40 resp. 44 24 Pfündern auf 1140 Schrift angelegt, über beren Beendigung jedoch nichts angegeben ift.

Um 25. August, alfo 3 Tage nach Eröffnung ber 1. Parallele, idrin man auf ber Rechten burch Bau eines Communicationsgrabens jur 2. Parallele. Ungeachtet ber Feind mehrere Ausfalle gemacht und ein ftarfes Weuer gegen Die Arbeiter gerichtet hatte, woburch Die Belagerer viele Menfchen verloren, und trogbem bie Frangofen verschangte vorgeschobene Boften hatten, welche ber Tranchecarbeit auch vielen Schaben gufügten und gegen welche man felbit Batterien errichten mußte, wurde fie body nicht nur angefangen, fonbern auch bis an ben Damm geführt, woraus fich erfeben laßt, was geleiftet werben fann, wenn eine folde Unternehmung mit Rraft und Energie ausgeführt wirt. Gleichzeitig wurde ber Bau einer Mortier: und Saubibbatterie begonnen, wobei man febr burch eine vom Beinbe befeste und befestigte Duble beläftigt wurde; auf ber anbern Seite legte man ebenfalls 1 Ranonen . 1 Mortier und 1 haubisbatterie an, beren 3wed war, bie Werte gu rieofchettiten. gu bemontiren, und bie befeste Duble ju befchießen. Das Feuer mat wahrend ber gangen Racht febr beftig und obgleich bie Attaquen von bem Magdalenen bis nad bem St. Anbreas Thor gingen, fo murben boch bie Sauptfrafte auf bie Fagen ber 2 Baftione gur Rechten und Linken ber Deule. - zwifden benen 2 hornwerfe lagen, gewandt.

3wei Tage nach der Eröffnung der 2. Parallele, also am 27. August, ging man mit berselben bis an den Strom, und am Morgen des Taged, zwischen 7 und 8 Uhr, begannen sammtliche Batterien ihr Feuer gegen die beiden angegriffenen Bastione, in Folge dessen sich in den beschoffenen Facers Breschen zeigten, wobei indeß wohl anzunehmen, daß das Feuer aus ter großen Batterie dazu thätig mitgewirkt hatte. Es waren also hier innerhald eines Tages Breschen entstanden, jedoch zu feinem Bortheil, weil sie nicht

gangbar waren; bies Berfahren ist baher, ba man mit ben Trancheen noch ju weit vom Balle entfernt war, als ein schlerhaftes zu bezeichnen, und beffer und zwecknäßiger ware es gewesen, die Geschütze zuerst zum Demontiren ber Bruftwehren und Geschütze zu verwenden.

Am 29. August geschah, um wahrscheinlich ben linken Flügel ber 2. Barallele zu beden, die zweckmäßige Anlage einer Batterie zur Begegnung ber Ausfälle; babei wurden die Trancheearbeiten von den Belagerern im wahren Sinne des Wortes forcirt, obwohl bei der Eröffnung einer Parallele am 30. August, rechts 150 Schritt von den Tenaillons, ihr Berlust so groß war, daß sie einen zweistündigen Waffenstillstand nachsuchen mußten, um die Berswundeten fortzubringen; auch wurde an diesem Tage das zweckmäßige Berssahren beobachtet, eine Demontirs Batterie von 8 Kanonen gegen ein Ravelin anzulegen, und als am 31. Mangel an Munition eingetreten, verwendete man sogar Steine und zogen statt 10 jest 11 Bataillone auf Trancheewacht, weil jene zu viel gelitten hatten.

Auf die Rachricht, der Herzog von Bourgogne fei im Marsch begriffen, tie Festung zu entsehen, rudten in der Nacht vom 4. zum 5. September 25 Bataillone und 60 Escadrons vor, um sich mit der Observations Armee zu vereinigen; der Prinz ging selbst mit, allein die Insanterie erhielt unters wegs Contreordre und die Cavallerie fam am folgenden Tage zurudt.

Mit ber Sappe kam man zur rechten Seite bis an die Pallisaben, auf der linken beinahe ebensoweit, am folgenden Tag wurden sie völlig in Stand geset, und die zum 6. auch die Breschen in den Werken durch heftiges Feuer vergrößert. Bis jest waren 13 Batterien in Thätigkeit, die beständig auf die Festung, oder die Außenwerke schoffen, und zwar:

| 1 | von    | 6   | 61  | ofün | bigen | Ranon | en,        |     |    |         |     |
|---|--------|-----|-----|------|-------|-------|------------|-----|----|---------|-----|
| 2 | von je | 12  | 12  |      | -     | 2     |            |     |    |         |     |
| 1 | von    |     | 24  | 3    |       | 5     |            |     |    |         |     |
| 1 | *      | 3   | 12  | 3    |       | =     |            |     |    |         |     |
| 1 | =      | 11  | 24  | =    |       | *     |            |     |    |         |     |
| 2 | von je | 4   | 24  | *    |       | *     |            |     |    |         |     |
| 8 | Batter | ien | mit | 96   | Rano  | nen,  | -          |     |    |         |     |
| 1 | 5      |     | *   |      | =     | 12    | Mortieren, |     |    |         |     |
| 1 | *      |     | 5   |      | :     | 8     | \$         |     |    |         |     |
| 1 | 3      |     | 3   | -    | 3     | 8     | *          | unb | 8  | Haubike | en, |
| 2 |        |     | *   |      |       |       | ,          | 3   | 16 | =       |     |

Busammen: 13 Batterien mit 96 Kanonen, 28 Mortieren und 24 haubigen, im Gangen also: 148 Geschütze.

In ber Racht vom 6. jum 7. Septbr. wurden alle Parallelen und Sappen in vollfommenen Stand geset, und Linien, nahe bem ausspringenden Bintel, ber Contreedcarpe und beiben Hornwerten, angelegt.

Bierzehn Tage nach ber Eröffnung ber 2. Parallele war man erft fo weit, ben bebecten Weg erfturmen zu fonnen; bie Vertheibigung mußte also ben

Ungriff noch an Rraft übertroffen haben, tropbem ber lettere nichts weniger ale ichonend mit Menichenfraften verfuhr. Der Sturm bes bebedten Weges wurde auch wieber in größeren Maagstabe angelegt, und obwohl faft 5000 Mann und 4000 Arbeiter ercl. 1600 Butrager von Safdinen und Schangforben biergu bestimmt murben, welche einen merberisch blutigen Rampf zu bestehen batten, und in Folge beffen einen fehr bedeutenden Berluft von 2000 Tobten und 2660 Bermundeten erlitten, fo gelangte man boch nur babin, bag ein Loge ment vor einem Winfel bes hormverfe rechts, und ein anderes vor einem ber Tenaillone gu Stante fam, wobei inbeg ber Schreden, ben 3 auf bem Glacis fpringende Minen bewirften, mit jum Rudzuge beigetragen zu haben icheint. Bring Gugen batte, nach ber gemachten Disposition jum Angriff, nicht geglaubt, einen folden Biberftand gu finden, fondern boffte vielmehr, gleich bes bebedten Weges herr zu werben, ja fogar feine Teuppen bis zu ten Breichen vorgeben laffen gu tonnen und ben Marichall Boufter gur Uebergabe ju gwingen; einen folden Erfolg hatte er baber nicht erwartet, und noch viel weniger, bag er noch 6 Bochen gur Erreichung Diefes Endzweds verwenden Um 9. Sevtember wurde eine Batterie im Logement gur Linken mit einem Souterrain angelegt, boch ift nicht gefagt, ob Breich ober Contre-Batterie; ein Gleiches geschah rechts, ihr 3wed war, die Bertheidigung bes hornwerts zu vernichten; ebenfo zwedentsprechent geschah am 10. Die Unlage zweier Batterien, ber einen von 5 Kanonen gur Befchiegung bes hornwerts, und ber anbern von 4 Mortieren gur Bewerfung bes Tenaillons.

Die Wiedervereinigung des Pringen mit bem Bergog von Marlborough am 12., mit 15 Bataillonen und beinahe ber gangen Cavallerie, war für tie nachfte Zeit die Beranlaffung, daß die Belagerer nur wenig Arbeit unternahmen.

In ber Racht vom 15. zum 16. wurde an verschiedenen Orten bie Mauer bes Grabens vom Tenaillon burchbrochen, ein Theil ber Contreescarpe in ben Graben geworfen und eine ziemliche Anzahl Faschinen hineingeworfen, um ben Graben vollends zu füllen.

Die am 19. angelegte Breschbatterie im ausspringenden Winkel des Tenaillons auf der rechten Seite gegen die Façe des Bastions von 3 Kanonen, muß sehlerhaft angelegt gewesen sein; denn entweder lag sie zu niedrig, oder der Keind war nicht von den Werten, welche in der Nähe lagen, gehörig, vertrieden, also die Anlage gewiß zu früh, daher denn auch der Verlust bei der Bedienung so bedeutend, abgesehen davon, daß 3 Kanonen für diesen Iwed auch zu wenig waren. Dreizehn Tage nach dem vergeblichen Stutme aus den bedeckten Weg und nach den zwar öfteren, aber ebenso vergeblichen Bersuchen der Belagerer, die Traversen des letzteren zu nehmen, wurden in der Racht vom 20. zum 21. September die Brücke und Gallerie über den Graben wieder in Stand gesetzt, worauf sogleich der Prinz Eugen beschlose, die Tenaillons ernsthaft zu attaquiren, wozu ihm der Herzog von Marlborough noch 5000 Mann auserlesener englischer Truppen geschickt, und zur selbert

Beit ein Gleiches gegen bie Contreescarpe ber Rieber Deule ju unternehmen, welche gerade über bem Baftion jur Rechten und ben Places d'armes, zwischen bem hornwerte biefer Baftione und bem Ravelin links bes Stromes lag, beren er bieber noch nicht fich hatte bemächtigen fonnen, sowie mit biesen beiben Unternehmungen zugleich noch eine britte zu verbinden, bie Attaque bes bebedten Beges von bem Ravelin an bis nach bem Magbalenen Thor, für bie er, wie auch ju jeber ber beiben vorhergehenben 1100 Grenabiere, welche burch 1200 Fufiliers und 1700 Arbeiter unterftust werben follten, beftimmte. angreifenben Truppen wurden jeboch feineswegs unvorbereitet vom Marfchall Boufler empfangen, fonbern trop bes jebesmaligen tapfern Angriffs 3mal wieber gurudgeworfen, worauf fie fich benn enblich auf ber Attaque gur Rechten, auf bem Bintel bes halben Baftions links ber Tenaillons, logirten und hier ein Logement von 30 - 40 Mann anlegten, auf ber gur Linfen aber ben Place d'armes vom bebedten Wege, gerabe ber Breiche gegenüber einnahmen und hier ein Gleiches thaten; an allen übrigen Orten hingegen wurden fie nicht nur felbst attaquirt und jurudgeworfen, fondern auch noch aus verschies benen bereits innegehabten Logements vertrieben und 100 Schangforbe verbrannt. Go erlitten fie alfo hier einen bebeutenben Berluft, ber nicht nur barin bestand, bag ber Bring Eugen burch einen Schuf über bem linken Auge verwundet wurde, sondern auch, daß fie an 5000 Mann, theils Tobte, theils Bermundete, gahlten.

Es ift nicht zu verkennen, baß jest bie Belagerung, nachbem fie bereits einen Monat, vom 22. Auguft bis 21. September, gebauert, anfing ichleppenb ju werben, ba es ben Belagerern häufig an Munition fehlte, was bei ber Renge ber Geschuge, Die schon so lange in Thatigfeit waren, gewiß nicht ju verwundern ift, und auch überbies bie Belagerunge Urmee oft burch Trups ven geschwächt murbe, welche fie an das Dedungs-Corps abgeben mußte, während bie Befatung in biefer Beriode noch aus 12000 Rombattanten beftanb. Die Einschließung bes Plages war beshalb auch nicht immer eine vollfandige und konnte nicht verhindern, daß die Franzosen sich von außen verproviantirten und auch Pulver erhielten. Der am 23. Abende nach 8 11hr meuerte Angriff bes Herzogs von Marlborough hatte ben 3wed, fich auf tem Bintel bes linfen Tenaillons ju logiren; boch mahrend hieran gearbeitet wurde, sprang eine feinbliche Mine und warf große Maffen nieder, io tag es nur auf ber linken Scite, ba bies Tenaillon, gleich bem zur Rechten, tinen pallisabirten Abschnitt hatte, gelang, ein kleines Logement anzulegen; smilich war ber Berlust hierbei auch wieder nicht unbedeutend, sondern betrug an 1000 Tobte und Berwundete.

Bu tabeln bleibt es, baß ce bem Feinbe gelingen fonnte, am 25. burch einen Ausfall aus ber Stadt nach ber Brude von Bouvines zu, aus bem Lager 150 Rube und 400 Schaafe wegzutreiben und die benachbarten Dörfer auszufouragiren; zweitmäßig bagegen war bie Magregel, baß bie Bauern ber

Umgegent zur Ansertigung ber Faschinen mit herangezogen wurden; wie benn auch bas Lettere sich von der Anlage zweier Batterien von 3 resp. 2 Kanonen sagen läßt, die am 29. September unternommen wurde, um die Communicationsbrücke vom Ravelin nach dem bedeckten Wege zu beschießen. Um 3. Detwber wurden die Tenaillons und der halbe Mond durch die Breschen erstürmt, doch da die Belagerten den bedeckten Weg nicht verließen, mußte man sich nach und nach der einzelnen Abschnitte mit dem Degen in der Faust und durch Wegsprengen der Teaversen bemächtigen. Um 5. Detober wurden ganz angemessen Contres und Breschbatterien erbaut, ebenso am 8. eine solche zu 8 Kanonen, während am 7. auf dem halben Monde eine Batterie angelegt wurde, die ihr Feuer gegen einen Places d'armes eröffnete.

Da am 22. October, also nach 2 Monaten, die Breschen in ben Façen und Flanken ber Bastionen, sowie in ber Courtine endlich practicabel, bazu 50 Kanonen, 36 Mörser und Haubigen, wodurch die Abschnitte in ben Bastionen unnüg wurden, auf bem bedeckten Wege in Batterien vertheilt, serner die Brücken über ben Hauptgraben und ihre Gallerien meistentheils zu Stanbe gebracht waren, die Stadt aber und beren Bewohner, die während ber Belagerung viele und treue Dienste geleistet, nicht weiterer Besahr andgesett werben sollten, — so übergab der Marschall Bouster die Stadt und zog sich, nachdem er sich 60 Tage nach der geöffneten Tranchee gehalten, in die Citadelle zurück.

Am 29. wurde die Tranchee auf der Esplanade gegen die Citabelle ersöffnet und nun dietet fich das seltene Schauspiel einer Belagerung dar, welche von diesem Tage an den ganzen November hindurch dis zum 5. December dauert, in der die Belagerten aus Mangel an Bulver wenig schießen und nur mit durch Aussälle vertheidigen, die Belagerer aber gar nicht schießen und nur mit der Sappe und dem Degen in der Faust, nach manchen Berlusten endlich zwei bedeckte Wege nehmen und gerade die Puncte für die Breschbatterien bezeichnen, um zum Bau überzugehen, als am 6. December der Plat capitulirt, nach dem sich Stadt und Citabelle 3 Monate und 16 Tage gehalten hatten, wobel noch das demerkenswerth ist, daß zum Bau zweier Kanonens und einer Mortierbatterie gegen die Citabelle 16 Tage verwendet wurden und als sie endlich sertig waren, Mangel an Munition für sie eintrat.

Im Allgemeinen fann über ben Gebrauch ber Artillerie, ba aus ber Ergahlung fast nie beutlich zu ersehen ift, wo die Batterien angelegt und welche Wirkung sie gehabt baben, nur wenig geurtheilt werben.

Bei ber Beurtheilung bes Angriffs barf man nicht außer Acht laffen, baß er, wie bereits angegeben, burch Schwächung ber Belagerungs Armer, burch Mangel an Munition und selbst burch bie Abwesenheit bes Prinzen Gugen zuweilen einen schleppenben Charafter annahm, boch ift Energie und Kraft bei seiner Führung nicht zu verlennen. So viel steht indeß fest, bas Prinz Eugen ben Umfang bes Broizeis ber Belagerung nicht gefannt und ge-

glaubt hat, mit Erzeugung einer gangbaren Breiche muffe auch die Capitulation ber Festung geschehen; er fand jedoch hier das Gegentheil und zu versichiedenen Malen soll es ihm während der Belagerung leid gewesen sein, sie selbst unternommen zu haben. Was nun den Verlust betrifft, so suchten zwar die Allierten denselben zu verschweigen, nach Angabe einiger Generale jedoch sollen sie an 10,000 Tobte und Verwundete gehabt haben, ohne der 9 bis 10,000 Mann zu gedenken, welche durch Krankheit starben oder frank in den Lazarethen lagen; bei den Belagerten kann man annehmen, daß ihr Verlust an 4400 Mann Infanterie und 600 Mann Cavallerie, Tobte, Verwundete und Kranke gezählt hat.

II. Die Bertheibigung. Gleich von vornherein läßt fich fagen, daß die Bertheibigung ber Festung, die unter bem Marschall Boufler stand und beren französische Garnison: 16 Bataillone, 3 Dragoner=Regimenter und 800 Invaliden betrug, an geschickter Führung verbunden mit Bravour dem Angriffe bei weitem überlegen war.

Buerft find bie getroffenen Borbereitungsarbeiten, bie Anlage von Berfen an ben ichmachften Stellen, sowie bie gur Ueberschwemmung, bas Abhauen ber beden, Straucher und bes Getreibes um bie Festung, bie Minenanlagen, bie Berforgung mit Pallifaben und Faschinen, — fehr zu loben. Bredinagig war auch bie Errichtung einer Scharfichuten - Kompagnie, sowie bie Gintheis lung ber bei ber Schlacht von Dubenarbe abgeschnittenen Truppen in 4 Bataillone, beren man 2 zum fpeciellen Dienft ber Artillerie bestimmte, ba bei ter ftete geringen Ungahl Artilleriften in ber Festung und ber großen Menge von Befchuten, gewöhnlich fortwahrent ein Mangel an Bebienungsmannschaften vorhanden zu fein pflegt. Bortheilhaft für die Bertheidigung war femer bie Befetung ber vor ber Festung gelegenen Saufer und Berichangungen, wie ber Rapelle und Duble vor bem Andreas Thore, ba fie bie Belagerer nothigten, ihre Parallelen weiter jurud anzulegen, ebenso ihren Arbeiten fehr binderlich waren und fie veranlagten, Anstrengungen bagegen zu machen, bie viele Menichen fosteten.

Der Gebrauch ber Artillerie in ber Festung war sehr gut; wollte man etwas tabeln, so ware es nur bas, baß sie, noch ehe bie Belagerung begann, ju viel auf die feindlichen Truppen feuerte und so eine Menge Munition consumirte, welche sie später besser gebrauchen konnte. Schr oft brachte sie die Arbeiten der Belagerer ind Stocken und verursachte denselben einen großen Umschenverlust; zuweilen entzog sie sich dem feindlichen Feuer, um anderswärts sich wieder aufzustellen, wozu der Artillerie-Kommandant, Marquis de la Fresellière, eigene Lasseten mit 4 Blockrädern, die leicht beweglich waren, tingeführt hatte. Letzterer hatte außer einem irdenen Topse, worin Granaten die mit Rägel gespickt waren und bessen er sich gegen die Stürmenden bediente, noch einen neuen Feuerwerkstörper, Feuertops genannt, ansertigen lassen, nämslich eine blecherne Büchse mit geschweselten und gepichten Lappen gefüllt, die sich

beim Sinunterwerfen brennent an bie Rleiber ber Stürmenden hingen und biefe verbrannten.

Die vielen muthvollen und fast alle Tage wiederholten Ausfälle, sowie die Zerstörung der Sappen und der Logements babei, hemmten das Borsschreiten der Arbeiten mehr, als ein oft unnühre Feuer aus allen Festungsgeschühen, wobei auch noch die schlechte Communication durch einzelne Brüden dem Marschall Bouster sehr zu statten kam. Lobenswerth ist endlich die Beharrlichkeit, mit welcher die Belagerten sede Racht die beschädigten Werke wieder herstellen ließen, wozu stets 5000 Mann bestimmt waren, was abgessehen von der Zahl, wenigstens beweist, wie fraftig man dem Angriffe entgegen zu wirken, die Abssicht hatte.

Die Aufstellung ber 3 mit Kartatschen gelabenen Kanonen in beren Richtung ber Marschall Bouster in ber Nacht vom 22. zum 23. ben Feind vertoette, ber nach einem Ausfalle mit allen seinen Dragonern gleich nach ber Eröffnung ber ersten Parallele heftig verfolgte und bem er baburch bedeutenden Berlust verursachte, war sehr zweckmäßig und machte die Belagerer für bie

Folge in biefer Sinficht vorsichtiger.

Das Zurucziehen ber Geschüße vom Walle am 27. August Morgens, als bie Belagerer aus allen Geschüßen seuerten, und bieses nur mit 16 gut placirten Mortieren beantwortet werben konnte, war eine gute und lobens, werthe Tactik. Das Abbrennen ber Mühle am 30. August wurde zur Erleuchtung und baher zur sicheren Beschießung ber seindlichen Arbeiten unt Batterien vortheilhaft benutt.

Die ftarte Bejegung ber Werfe um bem Sturm zu begegnen, fowie bie Unwendung bes Geschutzeuers um ben Feind in Front und Flante gube-

schießen, war febr gut und auch erfolgreich.

But war ferner auch am 15. September die Zerftörung der Brücke zur Bresche durch Granaten, Feuertöpse und brennende Pechstricke, ebenso die Ausbessessengen der schadhaften Werke in den Rächten und die Anlage von Retranchements mit großen verbundenen Bäumen in den Breschen. Das entschlossene Benehmen des Marechal de Camp de Luxemburg am 28. September, die Festung mit Pulver, Gewehren und Feuersteinen zu versehen, indem er mit 2500 Mann Cavallerie, deren sedem er in einem Sace 60 Pfd. Pulver und außerdem sedem Oragoner-Garabinier 3 Flinten gegeben und so durch die seindliche Armee durchzugehen versuchte, war wahrhaft ausgezeichnet und wenn gleich er nur 1800 Mann durchbrachte, so erhielt doch der Marschall Bouster außer den 1800 Mann noch 80000 Pfd. Pulver und 1200 brauch dare Flinten.

Die bebedten Fahrzeuge mit Schieflochern waren auf ben Baffergraberein gutes Bertheibigungsmittel gegen die Uebergangsarbeiten, und nicht minde zwedmäßig die Bertheibigungsanftalten am 6. Detober gegen die zu Stand gefommene Breiche, sowie die Einrichtung des etwas hinter den Berfen ge

legenen Schloffes, als Cavalier und bie Besehung beffelben mit Geschüßen, wie auch bie abermalige Anwendung ber Feuertopfe beim Sturm.

Bortheilhaft war auch ber Gebrauch ber 4rabrigen Laffeten mit leichten Gefchusen am 14. October, mit welchen man sowie es bie Richtung bes feindlichen Feuers nothig machte, ben Standtpunct schnell andern konnte, und bie baher auch nicht leicht zu zerftoren waren.

Auch bei ber Bertheibigung ber Citabelle, zeichnete fich ber Marschall Boufler ebenfo ruhmvoll aus, wie es bei ber Bertheibigung ber Festung ber Fall gewesen, benn auch von hier aus geschahen sast täglich Aussalle bie stets mit vielem Bortheil verbunden waren; hinsichtlich ber Artillerie bagegen siel in ber Citabelle nichts bemerkenswerthes vor.

## Die Belagerung von Bergen op Boom 1747.

(Rach Eggers historischer Beschreibung. Leipzig 1750 und Plans et Journaux des sièges de la dernière guerre de Flandre. Strasbourg 1750.)

Rach bem Geminn ber Schlacht bei Laffeld bekam ber Graf von Lowendahl ben Befehl, Bergen op Joom zu belagern, wozu er 26 Bataillone, 26 Schwabronen und außerbem noch 1200 Mann freiwillige Bretannier erhielt; er brach baber am 5. Juli von Tirlemont auf, vereinigte bie Truppen aus bem Lager bei Löwen mit ben seinigen, marschirte am 6. über Mecheln und fam am 12. in 2 Linien vor Bergen op Joom an. Die Armee breitete sich von ber Schelbe bis an die Ueberschwemmungen ber Joom aus und fehrte, was allerdings sonderbar schien, ben Rucken gegen die Stadt.

Die Festung von Cochorn umgebaut, liegt sehr niedrig und alles Feuer ber Beschüße ist bestreichend; nur von ber dieffeitigen Seite, zwischen ber Schelbe und ben Ueberschwemmungen ber Zoom, tann sie angegriffen werben und dieser Theil ist noch bazu ber ftarffte, ba er mit Außenwerfen von Ravelinen im haupigraben und Lünetten im eingehenden Binkel des gedeckten Beges am besten versehen ift.

Da ber Pring von Hilburghausen sich mit 26,000 Mann in die Linien geworsen, die bis an die Stadt reichen und ein verschanztes Lager bilden, so sah Graf Löwendahl voraus, daß die Belagerung um so viel schwerer sein wurde, benn diese Linien werden durch eine Rette von Schangen bedeckt und sint ber Ueberschwemmungen wegen vor jedem gewaltsamen Angriff sicher. Der Blag, den einzuschließen oder ihm den Zugang zu Wasser abzuschneiden, unmöglich ist, war hinlanglich mit Kriegs und Mundvorrath versehen und hatte turvorber noch eine Berstärfung von 48 Kanonen erhalten.

Die geschehene Bahl der Angriffsfront ift wohl die richtige, nur hatte nicht die Front Cochorn-Pucelle, sondern Pucelle. Roi Guillaume gewählt werden sollen, benn beides waren Landfronten und beide hatten trodne Gräben; die lehtere dagegen konnte, weil sie mehr vom Basser entsernt lag, nicht durch geschüharmirte Schiffe ensilirt werden und hatte außerdem nicht nothig, tit Parallele so weit links auszudehnen und sogar Batterien gegen die Baste Slif, Anf in de Pot, Rasland und Camus zu erbauen, weil diese die 2. und 3. Parallele ensilirten. Die links vorgetriedene Parallele hatte dagegen freilich den Nuben, daß sie den aus dem verschanzten Lager zwischen eben genannten Werfen hervordrechenden Feind beim Debouchiren beschießen und ihm das Ber drängen verwehren konnte, indes ließ sich dies auch auf eine andere Brütbewerkstelligen.

Die Franzosen eröffneten in ber Nacht vom 14. jum 15. Juli mi-2400 Arbeitern, unterftugt burch 10 Grenadier Compagnien und 5 Bataillow bie 1. Barallele, auf noch nicht 400 Schritt vom gebedten Bege, in einer Länge von 600 Toisen, welche ben Vorbertheil bes Lagers, bas auf seiner linken Seite verschanzt war, und die 3 nebeneinander liegenden Bastionen einsaste; auf seiner Rechten ließ man mitten in der Parallele einen kleinen Raum zur Deffnung, für den Fall, wenn man nöthig hatte, Truppen vor dieselbe rücken zu lassen. Mit den 5 Zickzack am Mittelpunkt, deren Ansang sich in den Dünen verlor, sowie mit den übrigen Communicationen betrug die ganze Länge der Arbeit, die in dieser Nacht geschah, 1300 Toisen. Der Berlust hierbei war sehr gering, später sedoch kostete das seindliche Keuer dem Belagerer täglich einige zwanzig Mann. Die Belagerten hatten auf allen Seiten Batterien und arbeiteten in den Außenwerken des Plages, um daselbst neue aufzusühren.

Die Ausfälle ber Belagerten waren fast fruchtlos, benn sie waren einestheils zu schwach, anderntheils hatten sie eine sehr starke und wachsame Trancheewache gegen sich. Zweckmäßig war die Andringung der Banke in den Parallelen. Man legte 2 Batterien, jede für 4 Geschüße, zur Rechten an, von denen die eine rechts das Bastion-Pucelle zum Ziele hatte, aber nicht zweckmäßig angelegt war, sondern eher zu einer Wurf- als Kanonensbatterie sich eignete; die 2. neben der vortgen, hatte die linke Kace des Bastions Coehorn zu demontiren und die rechte des halben Mondes Dedem zum Ziele, gegen lestern ganz zweckmäßig als Ricoschettbatterie wirkend.

Bom 16. zum 17. wurden die weitern Communicationen angelegt und eine 3. Batterie für 8 Geschüße erbaut, welche zweckmäßig zwischen 2 alte Brustwehren zu liegen kam und die rechte Face des Bastions-Pucelle demontiren und die linke der Lünette Utrecht ricoschettiren sollte; außerdem wurde noch eine 4. Batterie für 8 Kanonen und eine für 2 Haubisen angelegt, um die Außenwerke vor der Linie des Angriffs zu beschießen. In der Racht vom 17. zum 18. errichtete man eine Art Parallele auf 106 Klaster, im Bogen von der Linken zur Rechten, wodurch man sich dem bedeckten Wege auf 90 bis 100 Klaster näherte; dazu legte man noch am Ende der linken Seite die 5. Batterie für 4 Kanonen an, welche den Eingang des Hasens und die Basserschanze, die ihn bedeckte, beschießen sollte.

Bert wurde bie erfte Parallele rechts um 65 Rlafter verlängert, vor biefer Berlängerung bie 6. Batterie für 6 Kanonen aufgeworsen, um bie vorliegenden Berte in ber Mitte bes Angriffs zu flankiren und gleichzeitig in der Parallele 2 für Mörfer erbaut, Batterie Rr. 7 für 8, und Nr. 8 für 6 Mörfer.

Bom 18. jum 19. arbeitete man an ben Communicationen und öffnete 15 Klafter links berselben, einen besondern Graben von 130 Klastern, welcher zu dem Mittelpunct der andern Parallele ging, wo man die Batterie Rr. 9 errichtete, welche 8 Kanonen erhalten und die zechte Façe des Bastions Cochorn und des halben Mondes Dedem demontiren sollte, während man in der andern Parallele den Plaz zum Bau einer doppelten Batterie, Nr. 10 für 8 Kanonen und Rr. 11 für 10 Mörser, machte. Die erstere sollte die Werke, welche im

Gefichtofelbe bes Angriffs waren, von hinten beschießen, was aber wohl nicht möglich sein konnte, ba biese feinen berartigen Fehler in ihrer Lage zeigten zwechnäßiger bagegen war bie Batterie Nr. 11, welche bie Bewerfung- aller

gegenseitigen Werfe bes Angriffe jum Gegenstande hatte.

Um 20. Juli begannen die Belagerungsbatterien ihr Feuer und ba viele Bursbatterien barunter waren, wurde sogleich in der Stadt ein Brand erzeugt. Bom 20. jum 21. wurde an einer Batterie von 4 Schießscharten für Kanonen gearbeitet, welche nun als Nr. 12 die von Nr. 5 erseste und den Iwed hatte, ben Hasen und die Werfe, welche das verschanzte Lager einschließen, zu beschießen; zwedmäßig wäre es auch gewesen, hier eine geschlossene Neboute anzulegen, um gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein.

Die Belagerten verdoppelten jest ihr Feuer, indem fie, außer ben ordentlichen Batterien, Kanonen auf die 3 Sauptlinien gegen ben Angriff brachten, welche bie Sappenteten beschoffen; die Bomben, welche fie nicht sparten, ftedten einige Tonnen Bulver ber Batterien in Brand, wodurch die Niederwerfung ber Werfe ftattfand.

In der 8. Nacht wurde schon die 3. Parallele vollendet und zum Bewersen der Lünette Zeelande, des Demi lune Dedem und der Lünette Utrecht, 3 Haubipbatterien angelegt und zwar Nr. 13 zu 3, Nr. 14 zu 3 und Nr. 15 zu 4 Haubigen, außerdem noch eine Batterie vor der 2. Parallele zu 8 Kanonen, welche Nr. 18 hieß und den Zwed hatte, den gedekten Weg zu ricoschettiren und die rechte Kage von Zeelande und Dedem zu demontiren, sowie eine Mörserbatterie Nr. 17 von 8 Mörsern zwischen Nr. 13 und 19 in der 3. Parallele.

Bom 23. jum 24, wurden bie vorigen Batterien fertig gemacht, armin und am 24, fruh mit allen übrigen zugleich zu feuern angefangen; die Bi- lagerten richteten zwei Geschütze auf die letten Sappenteten, welche gute Wirfung außerten, die Schanzforbe umriffen und die Arbeiter niederschoffen.

In ber nacht vom 26. zum 27. Juli wurde bie 4. Parallele errichtet mit ber man bie beiben Bollwerte vor bem Angriffe umfaßte, bie Minire fingen ihre Arbeiten an und eine Batterie Nr. 18 aus 4 Kanonen bestehent wurde links neben Nr. 16 zu bemselben Zwed angelegt.

Bom 27. jum 28. wurde bie 4. Parallele vollendet und auf berfelbe eine Trancheelage aufgeführt, auch eine Mörserbatterie für 6 fleine Mors Rr. 19 in ber verlängerten Cavitale bes Baftions Bucelle erbaut.

Das Teuer ber Belagerten fing am 29. wieber fehr heftig an und übe schüttete bie ganze Nacht hindurch alle Arbeiten mit Bomben und Granatauch war ihr Musquetenfeuer sehr heftig.

Die Batterie Rr. 16 wurde jest burch 4 Mörser verstärft, Rr. 19 be armirt und die Mörser in eine neu erbaute, mehr rechts gelegene, Batte Rr. 20 gebracht; aller Wahrscheinlichkeit nach konnte jedoch Rr. 19 recht gfortseuern, wenn auch die Communicationslinie vor berselben lag, dem Ziel das Bastion von Pucelle war mehr in der verlängerten Capitale und mit unnöthigerweise Zeit und Arbeit verschwendet.

In ber Nacht vom 3. jum 4. August wurde aus dem verschanzten Lager ein Ausfall gegen Batterie Rr. 12 gemacht und 3 Kanonen vernagelt, somit nehtseetigt sich hierdurch die oben über den Bau derseiben ausgesprochene Ansicht volllommen, denn daß zufällig die Geschüße sehr große Zündlöcher hatten und baburch Beranlassung gaben, daß bereits am Morgen wieder aus ihnen gesichossen werden konnte, ist hierbei eine Nebensache.

Bom 4. jum 5. wurde burch bas heftige Bomben und Granatfeuer bie Junbung ber gegen bie Festung gerichteten Minen ohne Borbereitung gesprengt, bei welcher Gelegenheit bie Belagerten alles zerftorte wieber in Stand zu sehen suchten.

Am 5. August betrug bas heer bes Grafen Lowenbahl 32 Bataillone und 37 Escabrons, ber hinterhalt unter bem herzog von Chevreuse 15 Bamillone und 24 Escabrons, im Ganzen also: 47 Bataillone und 61 Escabrons.

Die Batterie Rr. 12 erhielt eine Berftarfung von 2 Befchugen, welche turd Schieficharten auf ben Eingang bes Safens feuerten.

Rachdem sich die Belagerer durch vier gesprengte Minen — die überhaupt feit ber 14. Racht zu spielen begonnen hatten — an die Pallisaden herangembeitet, ließen sie in der 19. noch drei sprengen, erstürmten den bedeckten Weg san ohne Widerstand und logirten sich auf den ausspringenden Winkeln der Bastionen Coehorn und Pucelle; auf dem des halben Mondes konnte dies uch geschehen, da hier die Mine ihre Wirkung versagt hatte; durch das feindstiche Feuer verlor man dabei gegen 500 Mann; drei Gegenminen dagegen, welche die Belagerten in dieser Racht sprengen ließen, waren fast ohne alle Virlung.

Jest baute man 2 Mörserbatterien, sebe zu 6, die eine Rr. 21 am linken Ende ber 4. Parallele, die andere Rr. 22 am rechten Ende der 3; ebenso in der Nacht vom 8. zum 9. August in der vierten Parallele 2 Mörserbatterien, die eine zur linken mit 7 kleinen Mörsern Rr. 23, die andere zur rechten Rt. 24, mit 5 größern.

8im 15. arbeitete man an einer Batterie Dr. 25 von 3 Ranonen auf im linten Seite nach ber Rufte bes Mecres zu, zur Rechten bes Borbertheils in Sappe, welche ben 3wed hatte, bas Baftion Coehorn und bie zur Seite liegenden Werte fchrag zu beschießen.

In ber Nacht vom 15. jum 16. wurde auf bem rechten Flügel ber ersten Parallele eine Batterie Rr. 26 für 4 Kanonen und 4 Haubigen erbaut, bestimmt bas Bastion Pucelle zu ricoschettiren; bie Batterie hatte seboch früher mant werben muffen, um die Geschüpe und Bertheibiger, welche ber Angriffsstont Schaden zufügten, unschählich zu machen.

Bom 17. jum 18. wurde jur Linfen ber 4. Parallele eine Batterie Rr. 27

In ber Nacht vom 21. jum 22. wurden die Batterie Nr. 28 zu 4 Kammer-

Wintel bes Bastions Coehorn, bie Batterie Rr. 29 mit 4 Steinkarthaumn und 3 fleinen Mörsern, auf bemfelben bes vorspringenden Wintels ber Lineue Beeland, und zu 4 Steinstüden nebst 2 Mörsern die Batterie Rr. 30 in bem ber verlängerten Hauptlinie bes halben Mondes Dedem, angelegt.

In der 40. Racht sing man gegen die Schulterwinfel der Bastione, auf ber Rundung der Contrecscarpe des Ravelins Breschdatterien zu bauen an, sete von 3 Kanonen; in der solgenden arbeitete man an dem Logement der Breschbatterien auf der Contrecscarpe der linken Façe von Cochorn und legte zu diesem Behuse 2 Minen; desgleichen räumte man den Plat für eine Breschbatterie von 4 Kanonen, gegen die rechte Façe des Navelins.

Die Arbeit des Baues der Breschbatterien wurde durch das bestige Bombenund Granatseuer des Feindes, wie durch die Minen und durch das Ansteden der Schanzforde, sehr erschwert, so daß erst am 14. Tage nach dem Ansange die 5 Breschbatterien, (gegen das Bastion Pucelle haue man auch eine angelegt) ihr Feuer begannen, aber ebenso wie die Schanzforde der Communicationen und Teichter, durch das seindliche sehr mitgenommen wurden.

Daffelbe übele Berhaltniß ber Breichbatterien fand auch an ben folgenben Tagen ftatt und ber Feind bemastirte auf den Collateralwerten noch mehr Schiesicharten, welche die Batterien enfilirten.

Bom 7. jum 8. September baute man in ber 5. Parallele 2 neue Morfer-Batterien von je 8 Stud, welche auf die Werfe, wo Bresche geschoffen werden sollte, gerichtet wurden, deshalb ließ man auch die Batterien der 4. Parallele liegen und brachte jene Morfer hierher.

Rach 7 tägigem Schießen ber Breschbatterien (sie wurden am Tage jum Theil heruntergeschossen, in der Nacht aber stets wieder hergestellt), waren die Breschen practicabel und nach 60 tägiger Belagerung wurde der Sturm ausgeführt, wobei man nur geringen Widerstand fand, weil die Vertheidiger glaubten, der Feind müßte, dem gewöhnlichen Gange nach, erst das Navelin stürmen und dann die beiden Bollwerfe; die Franzosen stürmten aber die lesteren zugleich mit, und daher kam es, daß noch seine Kanonen auf den niederen Flanken und überhaupt seine Maßregeln zur Abwehrung des Sturmes auf dem Hanpt walle, getrossen waren.

Der Sturm war eigentlich ein Ueberfall, benn die Breschen waren noch nicht ganz practicabel, ba man ben niedrigen Futtermauern nicht beisommen konnte, und wie die französischen Berichte sagen, nahmen die Franzosen bas Ravelin von der Kehle aus und drangen durch die offene Poterne der Front in das Innere des Plages; die niedrigen Flanten, welche nur 16 Fuß Mauerbobe hatten, erstiegen sie mit Leitern.

Die Belagerung hatte ben Franzofen über 6000 Mann gefostet, ben Belagerten über 5000 Mann, letteren fostete ber Sturm allein 2000 Tobie, ungefähr 1000 Berwundete, und 1710 Gefangene, den Franzosen nur 7 tobie und 37 verwundete Officiere, 137 tobie und 260 verwundete Soldaten. In

Bergen op Zoom fand man 166 metallene und 72 eiserne Kanonen, sowohl auf ben Batterien, als auf ben Dammen und in den unterirdischen Gangen viele Mörser; ferner 36 Kanonen im Fort Rovers, 14 im Fort Pinsen und einige andere im Fort Mormont und der Wasserschanze; im hafen bemächtigte man sich 17 mit allerlei Kriegs und Mundvorrath beladener Schiffe.

Ge war eine von ben feltenen Belagerungen, wo bem Vertheibiger mahrend berfelben mehrfache Verftarfungen an Truppen, Gefchüt und Munition zugingen, weil die Festung mit ben Linien von Steenbergen zusammenhing, melde bie Hollanber burch 26000 Mann besetzt hatten; bie Vertheibigung fand also unter sehr gunftigen Umftanben statt.

Die Befatung machte sehr viele kleine Aussälle und hat bem Belagerer unftreitig viel bamit zu schaffen gemacht, ein größeres Resultat konnte indeß nie baraus hervorgeben; zu verwundern ist es, daß der Kommandant, bei ben Kräften welche ihm zu Gebote ftanden, dies nicht durch einen großen Aussall herbei zu führen suchte; ebenso ist die Unbereitschaft der Besatung auf den Sturm unverantwortlich, da die Breschen doch schon mehrere Tage ziemlich practicabel waren.

Die Artillerie ber Belagerten hat ihre Schuldigfeit in jeder Beziehung gethan, ju Enbe ber Belagerung fraftig gewirft und gerabe von ba an, mo fie bem Belagerer am gefährlichften werben fonnte, namentlich als er auf bem Glacis anlangte, ihre größte Kraft entwickelt; fie hat seine Minengange und Grabenbescenten eingeworfen, ben Sappen- und Batteriebau gehindert, bie ferigen Arbeiten nach jeder Wiederherstellung wieder zusammengeschoffen, fo baß er gange Rachte bamit zubringen mußte, bas wieber herzustellen, mas am folgenden Tage boch von neuem ruinirt wurde. Gie hat ferner mit Gefchicflichfeit agirt, indem fie fich bem directen Feuer entzog, den Feind mit Burfs geschützen bewarf und auf ben Collateralwerfen immer neue Aufstellungen suchte, jo baß fie ihm täglich (wobei bas ftarte Rleingewehrfeuer mit in Anschlag gebracht werben muß), gegen 100 Mann und oft barüber außer Gefecht fette; ihr Hauptzwed mar ftets die Demolirung der feindlichen Arbeiten und Befampfung der Breschbatterien, und ihr Feuer währte dabei unermüblich Tag und Racht. Durch die Chicanen ber Minen beschäftigten die Belagerten ben keind 44 Tage hindurch, in welchen von beiben Seiten 79 Minen gesprengt wurden; ber Mineur bes letteren war baburch in ber letten Beriode ber Belagerung fo eingeschuchtert, bag bei ihm bas Miniren etwas ins Stoden gerieth.

## Die erste Belagerung von Schweidnit im October und November 1757 durch die Desterreicher.

1. Der Angriff. Die Desterreicher unter Rabasby maren über 30,000 Mann start, unter welchen sich 6 Regimenter Bayern und 13 Bataillone Burtemberger, die gleichfalls in österreichischen Sold genommen waren, sowie 15 Bataillone und 13 Grenabier Compagnien unter bem Herzog von Abremberg befanden.

Die Ginschließung geschah bereits am 13. October, ale Nabasby ein Lager bei Schonfelb, 11/2 Meile von ber Festung, bezogen hatte. Ueber bie bamalige Beschaffenheit ber Festung giebt von Repow folgenbe interessante

Mittheilung:

" Schweidnig liegt ungefahr eine Meile vom Auße bes Bebirges, welches "auf ber Grenze zwischen Bohmen und Schleften fortlauft, in einer angenehmen "Gbene, bie von ber an ber Ctabt vorbeifliegenben Weiferig und bem Beilflug "burchschnitten wirb. Schon feit Jahrhunderten mar Schweidnig befestigt, und "obgleich nur ein mit gemauerten Thurmen und altvaterischen Bollwerten ver "febener Wall biefen Dri einschloß, fo machten boch im 16. und 17. 3abr "bunbert biefe geringen Befestigungewerfe manche Belagerung nothwendig. "Rach bem Dresbener Frieden fah Friedrich II. Diefe Stadt als ben Schluffel "von Schleffen an, und ließ fie nach einer von ihm felbft angegebenen neuen "Erfindung befestigen. Auf der Landseite ließ er einige fleine Forte mit ba "zwischengelegten Salbmonden, auf ber Wafferfeite aber ein Sornwerf erbauen "Dieje Forts haben bie Figur einer Sternschange, find mit einem tiefen "Graben, einem bededten Wege und bombenfesten Kasematten verseben. Da "mals waren Diefe frei liegenden Werte durch feine fogenannte Courtine w "fammengehangt, vielmehr gefchah bice erft in ber Folge, ba nach ber Grobe "rung biefer Teftung bie Defterreicher, burch Erfahrung belehrt, Die Bortbeile "biefer Berbindung einfaben, und ben Anfang bamit machten. "Art zu befestigen, hatte ber Ronig von Preußen eine fo bobe Deinung "gefaßt, daß er fich schmeichelte, selbst die regelmäßigste Befagerung fom "jeberzeit einen Zeitraum von feche Wochen erforbern. "

Daß man erft bie Communifationen erbaute, bann in ber 4. Nacht, am 26. October, ben Bau ber ersten Barallele begann und am 27. October beendete, war Zeitverluft, und auch in so fern unzwedmäßig, weil badurk

ber Beind auf ben Bau berfelben aufmertfam wurde.

Auffallend war ber Mangel an Burfgeschüßen; auf 68 Kanonen famen nur 17 Mörser, trogbem doch Burfgeschüße bei ben engen Werfen die bestem Dienste geleistet hatten. In der 5. Nacht, am 28. October, wurden 5 Batterin gebaut, die, mit 26 Geschüßen armirt, erst am 31. October ihr Feuer begannen aber, anstatt es ganz auf die anzugreisenden Forts zu richten, wurde die Statt

und Borftadt in Brand gesteckt, wodurch auch einige Vorrathe von Rauhsutter mit in Flammen aufgingen, was kaum geschehen, als, aus einem Ansluge von Großmuth ober Mitseid, Radasdy die Batterien wieder schweigen ließ, damit bas Feuer gelöscht werden konnte. Tropdem wurde schon am zweiten Tag nach Eröffnung des Feuers der Belagerer, das Bögenfort saft ganz zum Schweigen gebracht, und die Gartenredoute wie auch die Jauernicker Flesche zerkort, so das die letztere bereits am 3. Rovember verlassen werden mußte.

Um 6. Rovember feuerte ber Feind aus 50 Kanonen und 10 Mörfern, ein großer Theil ber Stadt lag bereits in Afche, und die 2. Parallele war so gut als vollendet.

Satte man bie erste Barallele mit ihren Communisationen in ber ersten Racht, und zugleich einige Wursbatterien gegen die anzugreisenden Forts erbaut, so wurde man sicherlich nach einem 24stundigen Feuer, also spatestens am 2. Tage Abends, die Defensen der Forts ebenso zerstört haben, als dies nun nach 8 Tagen stattsand.

Am 3. Tage konnte eine zweite Parallele erbaut werben, und am 4. die Demontirbatterien, um einen Theil der Brustwehren abzukammen, ihr Keuer beginnen, eine bei der Menge vorhandener Geschüße leichte Arbeit, wozu ein Tag hinreichend war, und die auch, bei der Unzuverlässigseit eines großen Theils der Befatung und den offenen Kehlen der Werke nicht mislingen konnte, so daß in der fünsten Nacht schon die Werke zerstört werden konnten, wodunch man auch den Belagerten noch mehr imponirt, und, selbst wenn man durch einen Aussall einen Tag verloren, doch spätestens in einer Woche ebenso weit gewesen wäre, als so in 14 Tagen.

Die Anordnungen des Sturmes in der Racht vom 11. jum 12. Rovember, vorzüglich in Bezug auf die Stärfe der dazu bestimmten Truppen, waren gut, und konnte derselbe auf diese Beise mit dem größten Nachdrucke und der größten Gewißheit des Gelingens ausgeführt werden. Bei dem Sturme des Garten Forts, der Redoute Rr. 3 und des Bögenforts, wurden die beiden letteren genommen, das erstere schlug den Sturm ab.

Die 2. Parallele wurden fich die Belagerer ganglich haben sparen konnen, wenn fie die erfte, wie dies bei ber Belagerung burch die Preußen geschehen, auf 450 Schritt vor ben Forts angelegt hatten.

Am 12. Rovember wurde capitulirt, und am 14. übernahmen die Desterreicher die Festung mit 180 Geschützen aller Arten Caliber, einem großen Munitionsvorrath von 4500 Centnern Pulver, sowie 180,000 Bomben und Lugeln; Kriegsgesangene wurden: 4 Generale, 193 Officiere und 5650 Mann.

2. Die Bertheibigung. Die Besahung bestand aus 10 Bataillonen und bem größten Theil bes Werner'schen Husarenregiments, (nach Tempelhof 11 Bataillone und 450 Pferbe) zusammen über 6000 Mann; Rommandant war ber Gen.-Major von Seers und ber Gen.-Major v. Grumbkow ber nächst ältere Officier tes Plages; die Festung war mit allem Ersorberlichen wohl versehen

Die Bertheibigung hatte baburch Schwierigfeiten, bag bie Befagung Salfte nach aus Cachfen und andern unficheren Leuten bestand, und ein gi Mangel an Artilleriften vorhanden war. In erfterer Sinficht mar es nic rechtfertigen, bag bie Cachfen jur Bejegung ber Forte verwendet mu benn bier batten fie bie beste Belegenheit jum Dejertiren, mas fie auch mat bes Sturmes thaten, und Diefer baburch ebenfo, wie burch ihr Reuer Rugeln, febr erleichtert wurde; ba bie Defterreicher aber beffen ungeachtet g 500 Mann babei verloren, fo lagt fich ermeffen, um wie viel energifchet Bertheibigung gewesen mare, wenn man bie Sachsen nur in ber Ctabt wentet batte

Das Artilleriefener gegen bie feinblichen Arbeiten batte Anfangs wirffamer fein tonnen, besonbere ba boch burch bie Anlage ber Comm fationen ungefähr ber Drt und Zeitpunft ber Eröffnung ber greiten Bare bestimmt war.

Der Ausfall am 30. Detober auf bie feindlichen Arbeiten mar gef und mit Runft ausgeführt, ein Theil berfelben wurde wieber gugeworfen über 200 Mann gefangen genommen; ju verwundern ift es jeboch, bag mah bes Sturmes ber Forts, in ber Racht vom 11. jum 12. Rovember, bie theibigung berfelben nicht burch einen tuchtigen Ausfall von ber Ctabt unterflüßt wurde, ba biefe unbedingt noch langer batte vertheibigt me fomen, weil man, außer einer binlanglichen Angahl von Badofen, noch 2 antere bejaß. Ebenjo batten bie feblenben Artilleriften burch Infanter icon im Boraus ergangt werben muffen; bag bie Befagung bagegen b 911 Ueberlaufer geschwächt war, mare bier nur ein Bortheil gewefen, t um fo ficherer und hartnadiger tonnte man mit ben übrigen Truppen ble theibigung führen.

A SHALL BE SHALL BE SHALL BE SHALL BE

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

NAME AND POST OF REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.

the second was the set of the party and the

THE THE PARTY OF T

The second second

### ie zweite Belagerung von Schweidnis 1758 durch die Preußen.

Der öfterreichische Rommandant von Schweidnig mar ber General Thiereim, welcher 8000 Mann Befatung gur Bertheibigung hatte und vorher :forgt gewesen war, bem Blage felbst baburch eine größere Festigkeit zu geben, if er aur befferen Berbindung ber Forte einen baftionirten Ball hatte auferfen laffen, ben vorgelegte Berhaue ba, wo er nicht genügend vollendet ur, verftarten follten. Die Festung felbft mar mit allem, gur Bertheibigung othwendigem, vollständig versehen. Bur Belagerung maren, unter bem Behle bes General von Trestow, gegen 10,000 Mann bestimmt. Tropbem bie nfanterie bes Belagerungecorps faum fo ftarf mar ale bie Befatung, fo urde boch bie erfte Parallele in ber einen Racht vom 1. April in hinlangder Ausbehnung von 1000 Schritt und einer 1600 Schritt langen Commuitation, gegen bas Galgenfort und bas Baftion Rr. I erbaut. Ueber bie ialfte bes Belagerungscorps wurde taglich jur Arbeit und Tranchee-Bache braucht; benn ber Angriff biefes einen Forts war hinlanglich, ba bie übrigen weit auseinanderlagen, baß fie einander nicht unterftugen fonnten.

Die Anjahl der Belagerungs = Geschüte war groß genug, und bestand ber tobern Salfte nach aus Burfgeschut, was hier ebenfalls fehr vortheilhaft war.

Die erste Barallele wurde hier sehr zwecknäßig gleich auf 400—450 Schritt, im anzugreisenden Werke angelegt, und babei nicht nur zugleich Flügelbouten mitgebaut, sondern auch zur selben Zeit der Bau von Batterien, in 30 schwere Kanonen und 24 Wursgeschüße begonnen, wodurch der Angriss in Hause aus, als sehr kräftig erscheinen mußte. Obgleich der Bau schon i der zweiten Nacht begann, so verzögerte doch die Schwierigkeit des Bodens ind das feindliche Feuer, — indem der Feind so viel Geschüße auf der nur llein bedrohten Front vereinigte, daß die Bauten immer wieder zerstört wurm — die Arbeit so sehr, daß erst nach drei Tagen einige Batterien vollendet wern, aus denen man indeß, bevor nicht die anderen ebenfalls ausgeführt, och nicht feuern wollte.

Daß man jedoch an biesem Grundsate so angstlich festhielt, erscheint hier nicht vortheilhaft, benn ber Belagerte behielt hierburch zu lange freies Spiel, obtete und verwundete viel Leute und wurde sogar so dreift, daß er (bei ber Bieche VII ober bem Jauernicker Fort) 4 Kanonen auf bas freie Felb brachte mb baran bachte die Trancheen bamit zu ensilieren.

Obwohl man also nach obigem Grundsate bas feinbliche Geschützeuer och nicht beantworten wollte, so sah man sich boch genothigt, um bie 4 enstirenden Geschütze zu vertreiben, in der Racht zum 5. April einige 12 Pfunder uf der Hohe zu placiren, welche den Eingang zu der Communisation beette, ese selbst noch um 1600 Schritt ruchwärts zu verlängern und sogar bis zur apelle von Säbischdorf zuruczuschen.

Die Mörferbatterien jeboch hatte man wenigftens raich zu vollenden fuche und bann mit biefen allein bie feindlichen Werfe bewerfen follen, befonde auch beshalb, weil man Mangel an Arbeitern hatte, und zwei Tage fpat boch bas Teuer beginnen mußte, ba ber Ronig am 6. April befahl ban anzufangen, foviel Wefchut ale moglich in Die unvollendeten Batterien bringen, um bas feinbliche Teuer ju bampfen, bamit ber Bau ber Batteri beenbet werben tonne. Am 8. April war man im Stande aus ben beib Klugel - und 3 Ricoschettbatterien gu feuern, bierdurch wurde bas Beuer b Reftung fogleich ichmacher und ber Bau ber übrigen Batterien murbe ! ichleunigt; boch mar es auffallend und gewiß fehlerhaft, bag man gum Rie ichettiren 24 Pfunber und nicht Saubigen verwendete, wie bem auch ein Gleich bavon gilt, bag man, ba bas Wafferfort bie Sapventeten beichießen fonn erft fpater 5 Burfgeschute bagegen aufftellte.

3medentsprechend war bagegen bie raiche Teftsegung in ber vom Rein verlaffenen Fleiche vor bem linken Flügel und bie Berbindung berfelben u ber Parallele burch bie fluchtige Cappe, welches Gtabliffement am 11. Ap

bereits mit Geschüt armirt wurde.

Die Batterien icheinen nicht mit Bulverfammern verfeben gewefen ju fei ba man bie Munition mit Karren beranbringen mußte; Diefes bewirfte jebo nicht raid genug ben Erfat, und verzögerte beshalb bas Feuer.

Da bie Infanterie bes Belagerungscorps burch bie übermäßigen A ftrengungen febr litt, außerbem fich aber auch bie Fortfebung bes regelmäßig Angriffe in einen langwierigen Minenfrieg verwidelt hatte, fo war es ga angemeffen, bag ber Ingenieur Dberft Balby bem Ronige ben Sturm b Balgenforts vorschlug, welcher auch am 16. April nach Mitternacht in Au führung gebracht wurbe.

Die Disposition hierzu war gut und wurbe auch mit hinlanglichen Rraft ausgeführt; befonders zwedentsprechend war bie Berbinbung bes Scheinangrif gegen bas Fort II (bas Jauernider Fort) mit bem wirklichen Angriff. ber Angriff gegen bie Reble gerichtet war, fo umging man bie Minen m verlor bei ber Leitererfteigung nur 10 Tobte und 44 refp. 48 Bermundet bie Gegenwehr war gering; bie aus 3 Officieren und 153 Mann besteben Befagung murbe gefangen genommen.

Der Berluft mahrend biefer gangen Belagerung betrug 363 Tobie un Bermunbete, mahrend bie Defterreicher bei ber vorigen, mahrend bes Sturme affein, 449 Tobte und Bermundete gablten. Die Belagerung hatte fomit m 15 Tage gebauert, mobei bie Infanterie, welche bagu verwendet murbe, gule ichmacher war, ale die Befagung, ohne den verzögerten Batteriebau jebe

murbe bie Balfte ber Beit hingereicht haben.

Die Bertheibigung war in Bezug auf Die Benupung ber Artillerie gu mbegreifild ift aber, baf. gegen bas fcmache Belagerungecorps nicht e rimiger Ausfall gemacht wurde, wie benn auch mahrend bes Sturmes vi ber Stadt aus zur Unterflügung gar nichts geschah, und die auf dem enangelischen Kirchhose ausgestellte Reserve des Forts nicht wußte, wohin sie sich bei den verschiedenen Angrissen wenden sollte, da sie vollständig darüber im Unklaren war, ob gegen das Jauernickers oder Galgensort der wahre Angrissgerichtet sei, und deshalb auch nicht wagte, weder zu dem einen noch zu dem andern zur Unterstützung vorzugehen, noch den Ball zu besetzen, an dessem Fuße die 3 preußischen Bataillone nahe vor ihr standen.

Ebenso erscheint es sehlerhaft, bag bie Desterreicher, anstatt hinter ben Forts große zusammenhängenbe Linien anzufangen, zur Sicherung ber Rehlen selbst nichts thaten, tein Blodhaus als Rebuit barin erbauten, und für Burfsgeschütze teine bebedten Geschützstände, sowie in ber Rehle keine Grabencaponsnieren errichteten.

Mit anbrechendem Tage capitulirte der öfterreichische General Thierheim, die Festung wurde unter benselben Bedingungen wie im Rovember v. J. übersgeben und 5000 wassensätige Desterreicher strecken am 18. April das Gewehr; Oberst Zastrow wurde Rommandant und erhielt 4 Bataillone zur Besatung.

### Die Belagerung von Olmit burch die Brengen 1758.

Das ganze Unternehmen gegen Olmut ift als eine große Diverfion zu betrachten, um bie öfterreichischen Krafte aus Bohmen, (gegen beffen Berhaue und unbrauchbar gemachten Bege ber König seine Krafte nicht versplittern wollte), abzulenken und beren Führer zu veranlaffen, fehlerhafte Maßregeln zu ergreisen.

In Olmus befehligte ber General Marschall eine Garnison von 9000 Mann, wormter 1200 Mann Kroaten und 400 Cavalleristen sich befanden. Wie unerwartet auch die Nothwendigfeit war, Olmus in Bertheidigungszustand zu verseben, so hatte boch ber Kommandant alles gethan, was diesem Zwede entsprach, denn die angelegten Ueberschwemmungen ließen nur auf der Festungsfront bes rechten Moravausers eine Belagerung zu.

Die Starfe ber preußischen Armee betrug hier am 20. Mai: 65 Bataillone und 118 Edcadrond, eirca 55,000 Mann, von biesen umsaßte bad specielle Belagerungscorps 16 Bataillone und 12 Edcabrond; die Belagerung selbst übertrug ber König bem Feldmarschall Keith, unter bem die Generale Fouque, Schenkendorf, Bring Franz von Braunschweig und Buttkamer standen.

Die Einschließung auf dem rechten Ufer ber Morava war eine Meile weit ausgebehnt, daher für die geringe Truppenzahl zu groß und auch zu wenig à portée, um die Belagerung fraftig zu unterstügen; ebensowenig dem Zweck entsprechend war, wie der Erfolg zeigte, die zersplitterte Ausstellung der Urmee des Königs, durch welche die Festung zuerst blofiet und dann die Belagerung gedeckt wurde. Ununterbrochen blied Daun während der Einschließung und Belagerung mit dem Kommandanten von Olmüt in Communisation und verstärfte zulest sogar, Angesichts des Belagerungscorps, die Garnison mit 1200 Mann, obgleich man sich preußischer Seits alle erdenkliche Mühe gegeben, es zu verhindern.

Der Grund biefes Uebelstandes lag aber freilich wohl darin, daß zu viel gebeckt und vertheidigt werden mußte und die Armee des Königs, wie schon bemerkt, nicht starf genug war, auf allen Buncten des so sehr ausgedehnten Terrains, gegen die Garnison und gegen das Entsahheer, einen fraftigen Widerstand zu leisten.

Sowohl bei bem Entwurf zur Belagerung als bei Anordnung und Ausführung ber bazu erforderlichen Arbeiten, ließ sich ber Oberst Balby bedeutende Fehler zu Schulden kommen. Tempelhof bemerkt, daß der Angriff auf das Polygon links des Therestenthores, von demselben aus betrachtet, hatte unternommen werden muffen, und der Plan von Olmuß scheint die Richtigkeit seiner Ansicht zu bestätigen. Allein Balby, durch den überhöhenden Taselberg und den auf demselben besindlichen Hohlweg verleitet, wählte — weil er glaubte, da man von hier aus die Werfe völlig einsehen könnte, mußte man

fie auch von hier aus beschießen können, - eine Front, auf ber man im Kortgange ber Arbeit gerabe bie allergrößten Schwierigkeiten zu überwinden hatte; fclimm ift's baher, wenn bei folden Gelegenheiten Artillerift und Ingenieur Belde Grunde ben Konig bewogen, bas Benicht Sand in Sand gehen. lagerungegeschut nicht gleich mitzunehmen, fonbern es erft fpater nachfolgen gu laffen, obwohl boch feine Entwurfe junachft auf Olmus gerichtet waren, ift aus allen hierüber vorhandenen Duellen nicht erfichtlich. Indeß gingen burch bie fo fehr verzögerte Ankunft bes Belagerungstrains, vom Tage ber Ginschließung bis zur Eröffnung ber Laufgraben, 17 Tage verloren, Die von enticheibenber Bichtigfeit maren und auf ben Ausgang ber Operation infofern einen ungunftigen. Ginflug außern mußten, als baburch Daun Beit gewann, fein heer wieder zu ordnen und zu verftarten. Satte man bie erforberlichen Wagen und Pferde nicht jusammenbringen fonnen, um ben Belagerungetrain gleich mitzufuhren, fo mare ce gewiß beffer gewefen, lieber bie Erpebition noch aufzuschieben, als burch bas Borruden ber Armee auf Olmus ben Plan ber Ausführung zu verrathen.

Man hatte zur Belagerung 116 Befchute und zwar:

15 24 Pfunber,

66 12 Pfunber,

19 Saubigen unb

16 Mörfer; im Berhaltniß alfo wenig Burfgefchus.

In der Racht vom 26. zum 27. Mai wurde die erste Parallele am Hohlswege auf der Erete des Taselberges erbaut und, wie man glaubte, auf 13 dis 1500 Schritt vom Glacis, in der That aber waren es nach Tempelhoss Angaben 18 dis 1900; sie lag dabei so sehlerhaft, daß sie von den, obwohl sehr entsernten, seindlichen Geschüßen aus dem Wassersort gänzlich ensilirt wurde; zu ihrer Flankendeckung wurden Epaulements für Cavallerie aufgeworsen. Als drei Tage später die Batterien (unter denen selbst Nicoschettbatterien sich befanden) ihr Feuer aus 22 Kanonen, 16 Mörser und 4 Haubigen begannen, sielen die Bomben auf das Glacis nieder, eine hierdurch nothwendige Verzgrößerung der Ladung ruinirte die Geschüße, mehrere Klöße der Mörser zerzsprangen, und über 1500 Schüsse und Würse wurden auf diese Weise völlig nuhlos verschossen.

Raturlich mußte bas Artilleriefener bei einer so großen Entfernung ohne alle Birtung bleiben, abgesehen bavon, bag auch noch Zeit, Munition und Beschüße unnöthig verschwendet wurden.

Feldmarschall Reith versuchte nun ben Obersten Balby zu überzeugen, baß alle bisherigen Arbeiten völlig nuplos gewesen und von ber Höhe bes Tafelsberges aus fein Erfolg zu erlangen sei. Darauf wurde die erste Parallele in ber Racht zum 1. Juni rechts in die Ebene herab um 700 Schritt verlängert; aber auch diese Berlängerung ensilirte noch das Feuer des Wasserforts, sodaß um es zu dämpsen, auf dem rechten Flügel eine Batterie en eremaillere gebaut

werden mußte, weil sie wieder von den Werken der Stadt in die Flanke genommen wurde. Gleichzeitig wurde eine neue Communication angelegt und zur 2. Parallele debouchirt, die auf 5—700 Schritt angelegt werden sollte. Ein Ausfall gegen dieselbe wurde am 4. Juni zurückgewiesen und sie selbst darauf mit Geschütz armirt, ihre Wirksamseit blied iedoch die zum 9. Juni, durch das überlegene Feuer von der angegriffenen Front und vom Wassersort, welches die Parallele wieder ensitierte, so wie durch Ausfälle, gehemmt. An diesem Tage debouchirten die Belagerer zur 3. Parallele, wurden aber auch hier bis zum 24. Juni durch überlegenes seinbliches Feuer und Ausställe verhindert, den Bau derselben auf 120 Schritt von den Pallisaden zu beginnen; Epaulements mußten auch hier gegen die Ensilirung des Wassersorts beden. Borher aber machten die Belagerten am 13. Juni noch einen großen Aussall mit 1000 Mann, wobei sie 10 Kanonen vernagelten, während schon mehrere in der 2. Parallele demontirt waren.

Die Belagerten bauten 3 Fleichen auf dem Glacis vor den ausspringenden Winkeln bes bedeckten Weges, um daraus die Arbeiter zu beschießen. Ohne daß das seindliche Feuer der Angriffsfront im mindesten geschwächt worden, wurde man fortwährend vom Wassersort enstitt. Das Borgehen aus der 3. Parallele am 28. Juni, hatte daher, aller Beharrlichkeit ungeachtet, noch wenig Erfolg gehabt, als der König am 1. Juli, nach 42 Tagen eröffneter Tranchee, die Belagerung aushob.

Bu loben ist bei ben Belagerern nur bie große Beharrlichkeit, mit welcher Artillerie und Genietruppen die so sehlerhaft geschehene Belagerung durchführten: und zu bemerken nur noch, daß beim Bau der 3. Parallete, weil man sich nicht einschneiden wollte, indem dadurch zu wenig von den seindlichen Werten zu sehen gewesen, sogar von ruchwärts die Erde herbeigeschafft werden mußte.

the state of the s

# Die Belagerung von Schweidnis durch die Preußen vom 7. August bis 9. October 1762.

Gleich nachdem Feldmarschall Daun am 21. Juli von ben Sohen bei Burtersborf und Leutmannsborf entfernt worden und seine Berbindung mit Schweidnis verloren hatte, ging ber König zur Belagerung des letteren über, und schon am 22. trat, um der Besatung jede Zusuhr abzuschneiden, die Besannung durch Cavallerie ein.

Die Desterreicher hatten sofort nach ber letten Einnahme Schweidnig's an ber Berbefferung und Berftarfung ber Festungewerte ju arbeiten begonnen und damit auch bis jest ununterbrochen fortgefahren; bie Rehlen ber Forts waren burch ftartere und hohere Doppel-Ballifaben gefchloffen, ale bies fruber ber Kall gemefen, und in ben ausspringenben Binteln ber Contreescarpen-Gallerien zur Bestreichung bes Grabens angelegt, welche zugleich bie Minengånge ficherten. Die Rehle bes Bogenforts und feine Contreescarpe maren bei ber vorjährigen Leitererfteigung gesprengt und niedergeworfen worden und ba bie Jahreszeit zum Reubau bereits zu weit vorgerudt war, fo hatte man fich begnügt, bie Rehle burch ein ftart pallifabirtes Erdwerf zu schließen um so bas Fort wenigstens sturmfrei zu machen, und außerdem sammtliche Werke doppelt pallisabirt. Die als Caponnieren bienenben Blodhaufer in ben eingebenben Binkeln bes gebeckten Beges ber Forts waren burch eine Ballifabis rung an bas Revetement ber hinter liegenden Enveloppe angeschloffen und baburch ihre Berbindung mit bem nach bem Innern führenden Communifationen genichert; ferner mar ju noch größerer Sicherheit vor biefem fehr niebrigen Revetement noch eine Ballifabirung im Graben angebracht, und endlich Ballifabentambours vor bem ganglich unflankirten Hauptwall angelegt, um bie Unnaberung an die Contreescarpe zu erschweren und die Stadt sturmfrei zu machen; ebenso bedte noch eine Inonbation bie niebere Stabt. Roch Ente Juli ließ General Gribeauval vor ber Reumuhle auf tem Sohenruden zwischen Kroischwis und Bogenborf, eirea 500 Chritt vom Fuß bes Glacis vom Bogenfort, eine ftark verpallisabirte Flesche anlegen, um hier bas Debouchee zu sichern und ben Angriff gegen bas lettere ju flanfiren, und gleichzeitig im Angeficht bes Belagerungecorps, vom 3. bis 9. August, eine abnliche Flesche vor bem Galgenfort und etwa 600 Schritt vom Fuß bes Glacis erbauen, und dieselbe duch ein in den Thalrand des Schweidniger Wassers hinuntergehendes Res trandement an ben Bluß anschließen, um eine Ginficht bes Grundes vor bem Galgenfort zu erlangen und den Angriff gegen daffelbe zu erschweren; beibe Bleichen waren vollständig flurmfrei und hatten ftarte Profile.

Die jetige Besatung bestand aus 9000 Mann, (nur die auserlesensten Empen aus allen Infanterie-Regimentern ber Daun'schen Armee, ber eigent- liche Kern ber Mannschaft,) war in Bataillone formirt, und bestand außerbem

noch aus 2 Bataillonen Kroaten und 250 Dragonern und Priaren, fo bai bie Gefammigahl ber Combattanten 322 Officiere und 12,256 Umerefficen und Solbaten aller Waffen betrug. Rommandant ber Fritung war ein aufgezeichneter Mann, ber General Guadco, bem ber General Gianini ale General Duartiermeister beigegeben war, die Bertheibigung leitete ber General Gibauval ein Artillerift und Ingenieur von bedeutenbem Rufe.

Die Befagung war mit allen zu einer ausbauernben Berthelbigung und wendigen Bedürfniffen auf's Bollftanbigfte verseben und besaß Lebensmittel auf 3 Monate, so daß also, trop bes geringen fortificatorischen Wertes bit Werte, bie Eroberung bes Plages bennoch ein schwieriges Unternehmen war

Der König hatte seinerseits alles nur mögliche gethan, um, bei ben gereingen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, die zu erwartenden Schwierigkeits mit Energie zu besämpsen; er besahl beshalb zuerst aus den schlestischen Kestungen die nothigen Belagerungsgeschüpe und deren Munition heranguziehen, um sichen am 1. August gingen die Belagerungsparks von Breslau und Krist ab und teasen am 2. vor Schweidnig ein; General Tauenbien wurde mit der Belagerung beauftragt, wozu 22 Bataillone und 20 Göcadrons bestimmt wurden die am 4. die Einschließung begannen. Die Bataillone waren meist setz sichwach, einige zählten nur 300 Mann, so daß das Belagerungseorps nicht siber 10,000 Mann Insanterie stark, mithin schwächer war, als die Besapung der zu belagernden Festung, ein Umstand, der wohl zu berücksichtigen ist, wem man über die Leistungen beider Barteien ein richtiges Urtheil erhalten will. Dem Oberst von Diessau war die Direction der Artisterie übergeben; ber Part derselben, welcher zwischen Bunzelwis und Teichenau placiet war, die stand aus:

28 24 pfündigen und 30 12 pfündigen Ranonen, 20 50 pfündigen Mortieren und 12 7 pfündigen Saubigen,

im Gangen alfo aus 90 Geschützen, zu welchen in der Folge noch 10 12 Pfünder von ber Armee berangezogen wurden.

Dem Ingenieur-Major Le Febrre war die Direction ber Belagerungs-Arbeiten übertragen; 4 Hauptleute und 9 Lieutenants vom Ingenieur-Corps, sowie einige freiwillige Officiere aus der Armee und mehrere Conducture wurden ihm noch zur Dienstleistung überwiesen; das Mineurcorps führte to Major Signoret, welches von Reiße herangezogen wurde und aus 1 Lieu und 40 Mineurs bestand. Das Materialiendepot wurde hinter Tunkendei untergebracht. Am 3. August wurde nach den Borlesungen des Generalstades ber Major Le Febrre nach Dittmannsborf ins Hauptquartier beschieden; da König soll bei bieser Welegenheit gegen ihn die Meinung geäußert haben, em Angriss gegen das Jauernicker Fort möchte wohl am leichtesten zum Ben von Schweidnig sühren, indem man bei einer Attaque auf das Galgenset

- nach ber Eroberung beffelben, noch zu weit vom Stadtwall entfernt sei ebenso wurden wohl die Borstadt, sowie die evangelische Kirche der Ansetwa noch erforderlich werdenden Batterien hindernisse entgegenstellen und e, gewiß nur beiläusig geäußerte, Meinung des Königs, scheint alle Gründe, che wider den Angriff des ersteren Forts sprechen mochten, von vorn herein i Schweigen gebracht zu haben. Nachdem nun Le Fedure die Festung und vorliegende Terrain recognoscirt, legte er den Plan zur Führung der Beserung dem Könige zur Prüsung und Genehmigung vor, und nannte darin Gründe, welche ihn, neben der Ansicht des Königs, für die Attaque des vernicker Forts bestimmten, solgende:
  - 1) Der Bertheibiger hatte vor bem Bogen, und Galgenfort neuerbings Werke erbaut, beren Starke unbekannt waren und bie man vorher erobern hatte muffen, wenn man bei bem Angriff bes Bogenforts, wie 1757 die Desterreicher ben rechten Flügel an das Bogenborfer Baffer, ober bei dem Angriff auf das Galgenfort, wie 1758 die Breußen, den linken Flügel der Attaque an das Schweidniger Wasser hatte anlehnen wollen.
  - 2) Bei bem Angriff bes Galgenforts hatte man, (wenn man nicht zu entfernt von bem Glacis ber Werke bleiben wollte,) im Angesicht einer starken Besatung schon in ber ersten Racht bie erste Parallele bis über ben Grund, ber sich von ber Ziegelei nach dem Thal bes Schweideniser Wassers zieht, vortreiben muffen.
  - 3) Seste man sich bei einem Angriff gegen bas Jauernicker Fort zwar bem Artilleriefeuer ber sammtlichen Fronten vom Schweidniger Wasser bis zum Gartenfort aus, erhielt indessen auch durch die gestattete größere Ausbehnung ber Parallelen den Bortheil, daß das Feuer der Belagerungsbatterien jenes Fort umfaßte, die Werke rechts und links enfilirte, ja zum Theil im Ruden nehme, was dei einem Angrisse Galgen oder Bögenforts fortgefallen, und wodurch der Bortheil der Ausbehnung eines Flügels überwogen wurde.
  - 4) Stieg man zwar bei ber Attaque gegen das Jauernicker Fort mit ben Arbeiten und erschwerte sich die Anlage der Batterien, erhielt jedoch auch den bedeutenden Bortheil der leichtern Deckung der Laufgraben gegen die Einsicht des Feindes.

Le Febere ließ nun am 6. und 7. August vermittelst einer Stanblinie bie uternung ber Werte meffen und verrieth baburch im Voraus bem Feinde und kangriffspunct; in der Nacht vom 7. jum 8. legte berselbe die erste Baskle, 1000 Schritt vom angegriffenen Fort an und gab ihr eine außergestnliche Ausbehnung, doch fam dabei der rechte Flügel so tief zu liegen, i man die angegriffenen Werte nicht einmal sehen konnte. Das Striegauer it (Rr. II) war außerdem dassenige, bei bessen Angriff man am meisten Beuer der Festung zu leiden hatte, also auch zu der großen Ansbehnung

ber Parallele und zur Anlage vieler Batterien gezwungen war; ftatt biefes hatte er bas Bogenfort (Nr. IV) zum Angriff wählen sollen, benn bessen gesprengte Kehle war allein mit einer Faschinage wieder hergestellt, und nur mit Sturmpfählen und einer Reihe Pallisaben im Graben versehen, und erstaubte außerdem die leichte Ansehung der Mineurs, wie es benn auch nach ber Wegnahme der Lünette XI den leichtesten Angriff gewährte.

Die Belagerten hatten jest noch viel Zeit eine Menge Werte auf ber Esplanade zu erbauen, und die Belagerungsarbeiten wurden hierburch so weidläusig, daß man vor ber 2. Parallele schon halbe Parallelen anlegen mußte, wobei es sehlerhaft war, daß man bei ihrer großen Ausbehnung die Flügel nicht durch Redouten beckte, da doch nicht undekannt war, daß man eine starke und vortreffliche Besatung gegen sich hatte. Obwohl der Major Le Febre schon vorher alle Linien und Winkel gemessen und bezeichnet, hatte er doch nicht daran gedacht, daß der Batteriedau mit der Gröffnung der Parallele Sand in Hand gehen müsse, und bezeichnete beshalb erst am Tage nach geschenet Eröffnung dem Obersten Diesstau die Lage der zu erbauenden Batterien; hierdei tritt es deutlich hervor, wie tadelnswerth es ist, wenn Führer nicht in Uedereinstimmung handeln, sondern bei einem so wichtigen Unternehmen nach einseitiger Ansicht versahren. Die Batterien, welche nun in der nächsten Racht erbaut werden mußten, waren solgende:

Rr. 1 zu 6 7pfundigen Sanbigen bestimmt, zum Enfiliren ber rechten Vage bes Jauernider Forts und zum Nicoschettiren bes gebedten Weges.

Rr. 2, 3 und 4, jede ju 6 50 pfundigen Morfern, jum Bewerfen bet gangen Angriffsfront.

Rr. 5, zu 6 7pfündigen Haubigen, jum Enfiliren bes gebeckten Weges zwischen bem Jauernider Fort und der Blesche gleichen Namens, sowie zur Bestreichung bes Raumes zwischen der Stadt und dem Galgenfort.

Die Belagerten machten, da bie Arbeiten der Belagerer noch sehr unvold kommen und noch durch keine Batterien gedeckt waren, am Tage mit 2500 Mann Infanterie und 130 Dragonern einen lebhasten Ausfall, unterstügt durch 16 im gedeckten Wege des Galgensorts und der Jauernicker Flesche gedeckt ausgestellten leichten Geschütze, drangen bis in die Parallele, welche sogleich 300 Arbeiter, soweit es möglich war, wieder einebneten, und wurden erst durch bin zugekommene Unterstühung zurückgedrängt.

Hierauf wurden in der Racht die Burf- und Nicoschettbatterien der erften Parallele in noch nicht 24 Stunden erbaut und armirt, was, obgleich die Entfernung derfelben zu weit war, bennoch sehr zu loben ist; gleich am andem Morgen um 6 Uhr wurde das Feuer dieser 30 Geschütze eröffnet.

In Bezug auf die Art bes Baues ber Batterien war bestimmt, bag gur Ersparung ber Salfte ber Zeit und Arbeit, überall wo es bas Erbreich gestattete, die Demontirs, Ricoschetts und Burfbatterien gesenste Batterien fein Uten, weshalb man bie Bruftwehren nur fo hoch machte, bag man 20 Schritt inter benfelben noch gebedt war.

Die fortwährende Bewerfung aus ben Batterien hatte in der Stadt einen icht unerheblichen Brand erzeugt, wobei sich bei der Besahung, da sie nur venig gut gelegene Orte auffinden konnte, wo sie gegen das seindliche Keuer seschert gewesen wäre, der Mangel an Casematten sehr fühlbar machte. Jur Erschwerung der Ausfälle aus der Bögens, Striegauer und Röppenbarriere wurde die rudwärts von Schönbrunn auf dem Eichberge liegende alte Schwedenschanze restaurirt und mit 6 12 Pfündern armirt, doch da sie 2800 Schritt vom suße bes. Glacis entsernt lag, hatte man wohl einsehen können, welche Wirsing diese Batterie ausüben würde, weshalb es denn gewiß viel zweckmäßiger zewesen wäre, die Redoute auf dem verlängerten rechten Flügel der ersten Barallele zum Schutz berselben gleich mit zu erbauen und hier, statt in der patter erbauten Batterie Rr. 20, die 6 12 Pfünder zu placiren.

Spaterhin baute man in ber 4. Racht um ben rechten Flügel ber ersten Barallele und bie rechte Flanke berselben im Ruden zu sichern, auf ber Sohe iftlich von Schönbrunn eine Batterie Rr. 10 für 8 24 Pfünder, welche über 1500 Schritt von bem Garten, und über 1600 vom Jauernicker-Fort entfernt var; wenn gleich auch diese Entfernung stets zu groß ist, um mit Sicherheit inen guten Erfolg zu erzielen, so soll boch hier gegen beibe bie Wirkung gut zwesen sein.

In der 3. Racht wurden auf dem linken Flügel der 1. Parallele die Batterien Rr. 6 ju 10 24 Pfündern und Rr. 7 ju 6 12 Pfündern, beide gegen tie Galgenredoute zu bauen angesangen und jum 11. August, also in der L. Racht bereits armirt, sowie gleichzeitig der Bau der Demontirbatterien Rr. 8 ju 6 12 Pfündern und Rr. 9 ju 6 12 Pfündern begonnen und in der Racht darauf armirt, von denen die erstere das Jauernicker, die letztere das Barten-Fort beschießen sollte; auch hier waren die Entsernungen 1000—1500 Schritt, wher diese Demontirbatterien einen außergewöhnlichen Auswand von Munition veranlassen mußten. Daß man dagegen zwischen der Kehle des Forts und der Stadt nicht sogleich, sondern erst in der 12. Racht, eine Ricoschettbatterie mlegte, war entschieden sehlerhaft.

Das in der Racht vom 9. jum 10. angefangene Crochet auf dem linken klügel der Parallele wurde in der darauf folgenden geschlossen, zu einer Art Redoute umgewandelt und die Bataillondgeschütze dazu gegen einen Ausfall verwendet. Die Communisation des linken Flügels wurde gegen das Thal des Schweidniger Wassers verlängert und am Ende derselben auf der Höhe ine Batterie Rr. 11 zu 6 24 Pfündern angelegt, um durch das Feuer derselben das Galgens und Wasserskort, sowie der dortigen Vorstadt, so unsicher die nur möglich zu machen, doch betrug auch hier wieder die Entsernung gegen voo Schritt.

Um 12. August waren bereits 72 Geschütze in Thatigfeit, beren Feur auch mabrent ber Nacht unterhalten wurde.

In dieser Racht wurden die 6 Saubigen ber Batterie Rr. 5 durch 4 50 pftgee Morfer ersett, ferner 2 neue Wursbatterien Rr. 12 und 13, jede zu 4 50 pftgen Mörsern, erbaut, beren Geschüße aus den Batterien Rr. 2, 3 und 4 sowie aus dem Park entnommen wurden, und zwar aus der ersteren 6, aus den andern aber je 2 resp. 2 Mörser; in der Racht vom 16. wurde auch die 2. Parallele, 550 Schritt lang und 250 Schritt vom Glacis entsernt, angelegt.

In der Nacht zum 17. (ber 10. Nacht) wurde die Batterie Ar. 14. in der Mitte ber 2. Barallele für 2 50 pfdge Mörser angelegt, sowie zur Berlängerum der Batterie Ar. 7 noch 4 Haubigen aus der von Ar. 5. placiri, um bie linke Kaçe des Jauernicker-Forts zu ensilieren, ihr Feuer begann bereits am 17.

In ber Racht bes 19. wurde in ber Mitte bes rechten Flügels ber erfich Barallele ber Bau einer Batterie Rr. 15 fur 4 Haubigen vorgenommen, welche zur Erschwerung ber Communifation bes angegriffenen Forts mit ber Statt bienen follte.

In der Racht zum 23. wurden burch die Anlage einer 3. Parallele die beiden separat geführten Angriffe wieder vereinigt, sie erhielt eine Lange von 200 Schritt und blied 150 Schritt vom gedeckten Wege entsernt; außerdem arbeitete man an einer neuen Batterie Nr. 16 zu 3 12 Pfünder, um burch dieselben die Geschütze des Galgen-Forts, welche die Sappe links in die Flank nahm, zum Schweigen zu bringen, sowie an einer Batterie Nr. 17 zu 3 50 pfogen Mörsern, welche das Feuer des angegriffenen Forts dampfen sollte.

In ber Nacht zum 24. August wurde ber Bau ber Batterie Rr. 18 fur 2 Morfer angefangen, um Spiegelgranaten und Steine in die Flesche und hinter bie Traverse zu wersen und in ber zum 25. noch durch 4 12 Pfünder vermehrt, so daß sie jest 7 Beschüge zählte.

Am 5. September wurden bie Batterien Rr. 6 um 2 24 Pfünder und Rr. 7 um 1 haubige vermindert, am 7. bagegen Rr. 17 für 2 24 Pfünder vergrößert und Rr. 5. um 2 Morfer vermindert.

Um sowohl die Festung auf der Seite des Schweidniger Wassers pl
beschießen, sowie die auf dem Hauptwall am Niederthor ruhig lagernde Be
sauch um die Ausmertsamseit des Feindes zu theilen, wurde am 22. September
auf dem Ruhberge ein 430 Schritt langer Lausgraden ausgeworfen und eine Batterie Rr. 19 für 2 24 Pfünder, 4 12 Pfünder, 1 Haubise und 2 Mein
vor demselben angelegt, die am andern Worgen schon ihr Feuer eröffnetent
allerdings war auch hier wieder die Entsernung 2000 Schritt und barüber,
welchen Ruhen man daher hiervon erwarten durste, ist leicht einzusehen.

Die Abschnitte, welche ber Feind hinter ber Flesche XIV. erbaute, mußten ebenfalls burch eine Ricoschettbatterie in ber Gegend ber Batterie 3 verhinder werben, ba ber erste Angriff auf die Flesche gerichtet war und ber Feind bir elbe burch bie in jenem Abschnitte aufgestellten Reserven unterftugen konnte, uch die Sicherung ber Berbindung ber Rehle des Forts mit ber Stadt hiervon ibhing und gerade fpater von hier aus, burch Minen in ber Flante bes Forts vo feine Begenminen maren, baffelbe am erften genommen werben fonnte. Rachbem bie Batterien ber erften Parallele ihre Wirffamfeit begonnen, bie rindlichen Gefchute aber ba, wo man fie zu befampfen gebachte, verfcwanben mb an anderen Orten, wo bieses gar nicht ober nur mit Dube geschehen onnte, wieber auftauchten, um mehr bie Belagerungsarbeiten zu zerftoren ober zu jindern, als die Belagerungsbatterien zu befampfen, wurden diese nach und nach von ben Belagerten babin gebracht, gegen bas Festungegeschung vertheibigungsveife ju verfahren, indem fie ben wechselnden Geschuthaufftellungen bes Feindes platen, baburch ihr Feuer zerftreueten ober vertheilten und ben Angriff bes forts und ber Fleiche, felbft burch Berftorung feiner Defenfen, Bertreibung feiner Bertheibiger burch Burf. und Ricoschettfeuer, Unterbrechung seiner Berbinbung mit ben übrigen Theilen ber Festung, aus bem Auge verloren, fo baß tros alles Schießens, nach mehr als vierzigtägiger Belagerung ber Zeitpunft eintrat, mo ber Angriff gar nicht mehr vorwärts ruden wollte und bes Ronigs militairischer Scharfblid ber Belagerung gleichsam wieber auf bie Beine Begen die Caponnieren im Graben ber Enveloppe mar noch belfen mußte. gar nichts geschehen; bie Anlage ber Batterie Rr. 20 von 4 12 Pfunbern auf bem außerften rechten Flügel ber erften Barallele und seitwarts ber Lehmgrube, binderte die Communifation zwischen Stadt und Fort und ricoschettirte und enfilirte bie rechte Seite beffelben.

Durch ben außerft langsamen Fortgang ber Belagerung hatte fich ber Rönig veranlaßt gesehen, sein Hauptquartier nach Bögendorf zu verlegen, um förbernd in den Angriff einzugreifen; er ließ daher jest die 2. Parallele links verlängern und bie Batteric Rr. 21 aus 2 6 Pfündern und 2 7 pfündigen haubiten bestehend erbauen, um bie linke Seite bes Forts, sowie bie Esplanade zwischen Fort und Stadt, zu ricoschettiren; die Mörserbatterie Rr. 22, m 2 Mörfer, welche spaterhin noch mit 4 24 Pfundern vermehrt wurde, batte bie Bewerfung bes Forte in größerer Rabe jum 3med; biefe 3 Battes rien wurden ichnell erbaut, eröffneten am 25. September ihr Feuer mit großer Lebhaftigkeit und thaten in wenigen Tagen ber Festung mehr Schaben und Abbruch ale bie erften in fast ebenso viel Wochen. Am 2. October wurde in bas Crochet bes außerften Bickads nahe beim linken Flügel ber 3. Parallele ein 3 Pfunber gebracht und rudwarts eine Rampe eingefchnitten, um bas Geichus ichnell gurudnehmen und einen etwaigen Ausfall mit Rartatichen empfangen zu tonnen. An demselben Tage ließ ber Ronig auch noch bie Morferbatterie Rr. 23 fur 2 50 pfdge Morfer anlegen, weil er wohl einfah, bağ bem Fort burch bie Berftreuung bes Belagerungsfeuers noch ju wenig burch Burffeuer jugefest worden und biefes ben Belagerten schablicher und nachtheiliger, ale bas birecte Reuer werben mußte; bagegen wurde Batterie Dir. 14 besarmirt, Rr. 18 aber, jowie am folgenden Tage Rr. 23 mit je einem Morfer vermehrt. Die beiden furz auf einander folgenden Erplosionen bes Forts scheinen die Unsicht bes Konigs zu bestätigen und nur an ben Be lagerern lag es, daß er dasselbe bei der unter den Bertheidigern herrschenden Berwirrung nicht flurmte.

Der ganze Monat September und bie Tage bis zum 9. Detober waren mit bem Minenfrieg und ber Sprengung ber 4 Drudfugeln, welche hier zum ersten mal angewendet wurden vergangen; lettere erreichte jedoch noch nickt bie Enveloppe und ber Sturm auf ben gedeckten Weg wurde abgeschlagen, wobei noch zu bemerken ift, daß die Belagerer in der 2. Hälfte nur bis Abende 9 Uhr seuerten und so der Besatung bes Nachts Ruhe gewährten, um die nothwendigen Ausbesserungs und Herstellungsarbeiten wieder vornehmen zu tonnen.

So endete diese wahrhaft merkwürdige 63 tägige Belagerung, ausgefühn von einem Belagerungscorps, welches schwächer als die Besahung war unt baher gegen die Festung nur einen einzigen Angriff auszuführen im Stante war, gegen welchen die Bertheidiger aber alle ihre Ausmerssamseit und Krasse concentriren konnten und das serner durch die verhältnismäßig starke Tranchewache, zulest von 10 Bataillonen, in sehr schlechter Jahreszeit und bei kummer licher Berpflegung, unsäglichen Beschwerden unterworfen war.

Un ausgebilbeten Mineurs war bie Bejagung ebenjo ben Belagerern über legen, wie ber General Gribauval bem Dajor Le Febore an Talent, Rennt niffen und namentlich an Entschloffenheit; benn aus bem Bergange ber Be lagerung erhellt nur zu beutlich, baß fie erft von bem Augenblide an, we ber Ronig felbft bie Urbeiten leitete, einen entschiebenen Character annahm. Der Angriff war gegen ben ftartften Punft ber Teftung gerichtet, ber nicht nur die größte Umwendung bes feindlichen Tenera und Die ftarffte Birffamfeit ber Ansfalle geftattete, fonbern auch bie größten Schwierigfeiten in Bezug auf Rubrung ber Belagerungearbeiten barbot, fur bie Belagerer alfo lauter Rad theile, bie burch alle vom Dajor Le Febrre angeführten Grunde burchaus nicht geichwächt, vielmehr noch baburch erhöht wurden, bag man nach bem Ber brechen aus ber 1. Parallele fortgefest in einer unverhaltnismäßig ichmalen Front bem umfaffenben Beind entgegenging; bod ift es bierbei bochft intereffant, ju feben, wie ber Ronig, obgleich mit ben Anordnungen bes Dajor Le Feben unmöglich überall einverstanben, bennoch Alles that, um biefem fo leicht rathles gu machenben Ingenieur Duth und einige Besonnenheit wieber einzuflogen. Man fonnte fagen, ber Ronig hatte, wenn bie Belagerung hauptfachlich burd bie geringen Mittel aufgehalten wurde, bie man ihr guwandte, mehr Truppen gu biefem Unternehmen bisponiren follen; bies war jeboch nach Erwägung ber Berhaltniffe und Umftande jest nicht möglich gewesen; ebenso tonnte man bie Frage und vielleicht auch bie Ausstellung erheben, warum ber Ronig nicht auf bas Gifrigfte zugriff, ale ihm bereits am 22. Auguft bie Uebergabe ter Teftung gegen freien Abzug ber Befatung angeboten wurde und fogar auch noch die Antrage des Kommandanten verwarf, der fich mit der Besatung friegss gefangen ergeben wollte; gewiß viel ware dadurch gewonnen worden und viel Blut, viele Zeit, Arbeit und Mittel erspart.

Lehrreicher ale bei bem Angriffe, ift bei ber Bertheibigung ber Gebrauch ber Artillerie.

Rach Entbedung ber Eröffnung ber erften Barallele, wirfte bas Geschütsfeuer ber Festung wenigstens so viel, bag bie Arbeiter, welche bie linke Communitation ausführen sollten, bavon liefen, so bag bieselbe gar nicht zu Stande tam. Denn so wirksam auch die kleinen Ausfälle in ihren Erfolgen immer find, namentlich je näher die Belagerer den Werken kommen, um so weniger sind nach einem Erfahrungssatz größere Ausfälle gegen schon fertige Arbeiten, wie gegen die 1. Parallele oder gegen gut soutenirte Sappenspien anzuwenden.

Als die Befahung wußte, wo die Belagerer ihre Batterien anlegten, stedte sie auf allen ausspringenden Binkeln, von wo sie die Batterien schräg beschießen konnte, ohne selbst beschoffen zu werden, die Schießscharten ab, da sie sich vorsetzte, nur zulest vor der Fronte sich zu zeigen und so, wenn die Belagerer sehr nahe gekommen, die Zerstörung ihrer Batterien und Arbeiten um so sicherer zu bewerkstelligen; hierdurch waren benn auch die Festungsgeschützte gedeckt, konnten immer in brauchbarem Stande bleiben und ihre Ueberlegenheit behaupten.

Bei biefem zwedmäßigen Gebrauche ber Ranonen, verbunden mit bem ber Rorfer, brachten bie Belagerten mehrmals einzelne Batterien zum Schweigen und hinderten bie Belagerungsarbeiten fehr bebeutenb.

Als biese näher gerudt waren, wurden gegen die Sappenteten im Fort selbst wieder 6 Pfünder und 12 Pfünder abwechselnd an verschiedenen Puncten ausgestellt, welche in Berbindung mit Coehörnern (von denen man später 134 in der Festung vorsand), die Belagerungsarbeiten Tage lang zum Stillstand brachten. Jur Bestreichung der kurzen Linien des gedeckten Weges, sowie zur Beunruhigung der Sappenteten hatte man der Besatung Klinten-Kartätschen überwiesen, die 7 Kugeln, wahrscheinlich eine Gewehrkugel und 6 Rehposten enthielten und sich im Lause der Belagerung sehr bewährt haben sollen.

Richteten nun die Belagerer Geschütze gegen die der Besatung, so zog tiese die ihrigen zurud und tauchte damit an einem andern Orte wieder auf, immer ben Grundsat befolgend, die Belagerer so wirksam als nur immer möglich zu beschießen, ohne selbst beschossen zu werden und das Feuer derselben auf diese Weise immer wieder von den angegriffenen Werken abzuziehen, wodurch diese viele Zeit, Mittel und Menschen verlor und oft in einer Racht, ohne daß ein Ausfall stattgefunden, 20 Tobte und 130 Verwundete zählten.

Die Belagerten behielten mit ihren Geschützen fast bis zum letten Augenblide bas Uebergewicht, enstlirten bie 3. Parallele vom Zeitpunkte ihrer Erbauung bis zur Uebergabe ber Festung aus ber Flesche XIII, brachten am 40. Tage ber Belagerung noch Batterien zum Schweigen und bebienten sich ber schweren Bomben sehr vortheilhaft zum Einwersen ber Minengange, und namentlich auch ber hanbgranaten, befonders aus der Striegauer Fleiche, wo burch biefe und Geschünfeuer, trop wiederholter Bersuche ber Belagerer, bas Logement auf bem Glacis boch endlich ganz aufgegeben werben mußte.

Das war das Ende einer 63 tägigen Belagerung, einer Unternehmung, die den Breußen so unendliche Mühe gefostet, bei der die Desterreicher aber unbedingt einen tresslichen Widerstand geleistet, beren Mannschaften Aus getdan, was man von braven Truppen nur sordern kann, und beren Mineurs sich 49 Tage unter der Erde hielten und vielsach die Arbeiten der Belagerer zurück warsen, denen man daher insgesammt volle und gerechte Anersennung bei ber Bertheibigung zollen muß, wenngleich auch noch anzudeuten ist, das vom Kommandanten das letzte Mittel hätte angewendet werden mussen, nämlich der Bersuch sich burchzuschlagen, um so die Garnison der Armee zu erbalten.

Um 9. October verlangte ber Rommanbant zu capituliren und bas Feur-wurde baher eingestellt, am 10. früh traf die Besatung des angegriffenen Forts ein und am 11. geschah die Uebergabe von 3 Generalen, 17 Stabsossicierm und 219 Officieren und Militairbeamten, 8784 gesunden Mannschaften, 4 Beistlichen und 40 Medicinalbeamten, die als Kriegsgefangene nach Brestm transportiet wurden. An Kriegsmaterial wurde überwiesen:

171 Ranonen,

2 Saubigen, 46 Morfer und 134 Coeborner ober Sanbmortien;

47895 Kanonenfugeln, 1017 Etr. Pulver,

5588 Bomben, 350000 Patronen,

104 Granaten, 2000 Ctr. Debl,

1856 Handgranaten, 740 Ctr. 3wiebad,

21000 Partien Brob.

Der Gefammtverluft ber Bejagung betrug:

an Tobten . . . . . 32 Officiere 1249 Mann

an Berwundeten . . 53 \* 2223 \*

im Gangen alfo: ber ber Belagerer war:

: 85 Officiere und 3472 Mann;

Summa 86 Offic. und 2929 Mann.

Bahrent ber Belagerung wurden von ber Bejagung verfeuert:

125453 Schuß und Wurf

bagegen von ben Belagerern 172163 Schuß und Burf, außerbem 8920 Spiegelgranaten und Steinwurf, 927900 Flintenpatronen sowie 7792 Etr. Bulver.

#### Die Belagerung von Balenciennes 1793.

Belagerung von Valenciennes ift unftreitig eine von benjenigen, bei bie Angriffe funftgerecht und am regelmäßigften ausgeführt worden e Artillerien, burch einen anhaltenben, außerorbentlich heftigen Geschützbeiderseits bewiesenen Muth, Standhaftigkeit und Ausbauer, sowie eschicklichkeit und großen Eifer, ihres Ramens sich besonders wurdig aben.

hbem bie Franzosen im Jahre 1793 burch ben Prinzen von Roburg en worden, die Belagerung von Mastricht aufzugeben und bei ReersTirlemont und Löwen zuruckgebrängt, auch Bruffel, Mecheln, Mons werpen verlassen mußten, zogen sie sich, nachdem sie auch bei Etreu achtheiliges Gesecht gesommen waren, in das sest verschauzte Lager r bei Balenciennes zuruck, worauf die Festung Conde von den Destereingeschlossen wurde, mit denen sich zu vereinigen, die englischen und schen Truppen in raschem Anmarsche herbeieilten. In Folge dieser undsstehen wurde ein beträchtlicher Belagerungstrain in Wien ausswelcher aus:

```
30 24 pfigen 40 18 pfigen 24 12 pfigen Haubigen, 5aubigen, 16 10 pfigen Haubigen, 24 30 pfigen 20 60 pfigen 12 60 pfigen Eteinmörfer,
```

ngen alfo aus 178 Beichugen bestand,

in jebe Kanone mit 1000 Augelichuß, jebe Saubige und jeber Morfer Wurf ausgeruftet wurden.

ben Fall, durch die Umftande in die Möglichkeit verfest zu werben, mehrere Belagerungen gleichzeitig unternehmen zu muffen, gaben die taaten bierzu:

- 40 24pfbge | Ranonen,
  30 12pfbge | Ranonen,
  8 16pfbge | Haubigen,
  24pfbge | Horfer,
  10 50pfbge | Mörfer,
  4 100pfbge Steinmörfer,
- 1 106 Stud, en jede Kanone 1000 Schuß, jeder 24 Pfunder 100 Trauben Kartatiche ebe Haubige 800 Burf, die 50 Pfunder 640, die 75 Pfunder aber irf erhielten und außerdem 3000 Centner Pulver.

Die Beichüge maren größtentheils alter Urt, und nicht vom beften Detall; bie Mörfer von hangender Urt mit fcmachen Rammern, fo bag man fich ihrer bei ftarfen Bulverladungen auf weite Entfernungen nicht bebienen burfte.

Da bie Stadt Coln auch 7 24 pfege Ranonen hergegeben und aus Luremburg . . . . . . 8 10 pfbge Morfer 8 30 pfoge \*

2 60 pfoge

alfe 18 Stud;

Harry Man a good and

2 24 pfoge | Haubigen,

8 16 pfoge ? Mörfer 2 50 pfdge j

23 Stück

und fpater aus Conte . . 6 16 pftge Kanonen

6 12 zöllige franz. Mörfer

12 Stůd

geliefert murben, fo betrug mithin bie Summe aller Befchube, welche bei bn Belagerung von Balenciennes in Amwendung fommen follten, 344.

Rachbem am 23. Mai bie Frangofen bei Famar aus bem verschangten Lager geschlagen und Diefes felbft erobert, wurde Die Festung Balenciennes auf allen Seiten von ben bereits vereinigten Truppen ber Defterreicher, Englander und hannoveraner gang eingeschloffen. Am 27. fant bie Eintheilung ba Urmee in ber Art ftatt, baß ein Theil berfelben bie Observations - Armee unter bem Rommando bes Bringen von Roburg, ber andere Theil aber unter bem Befehl bes Bergogs von Dord und bes Beneral Felbzeugmeiftere Grafen von Ferraris die Belagerungs : Urmee bilben follte.

Die erftere nahm ihre Stellung vorwarts Balenciennes, mit bem Saupt quartier zu herrain, die lettere bingegen ichlog bie Festung ein, mogu bo sonders die englischen und hannoverschen Truppen verwender wurden, wahrent ber Bergog von Burttemberg mit einem besondern Corps Conbe eingeschloffen hielt; am 30. Mai wurde bie Recognodeirung Baleneiennes vorgenommen.

Obgleich biefe Festung bem außeren Unsehen nach leichter von ber Geite ber Citabelle angreifbar ju fein fcheint, weil fie hier feine große Front und nur wenig baneben liegende Berfe barbietet, auch die anliegende Gegent jur Eröffnung und Fuhrung ber Laufgraben, fowie Erbauung ber Batterien gam tauglich und vortheilhaft ift, fo batte man boch bie Mittheilung erhalten, tag bas gange Glacis und bie Berfe ber Citabelle febr gut und mit Minen neuer Art versehen waren, daß man fich also nothwendig in einen langwierigen unterirbijden Rrieg einlaffen mußte und bag man auch bie innern Graben ber Citabelle mittelft mohlgebedier Schleufen, fo oft man wollte, ploglich unt gewaltig überschwemmen fonnte, wodurch ber Uebergang über biefe Graben : beschwerlich werben wurde. Deswegen wurde lieber die entgegengesette ite ber Festung, von der Marlyervorstadt an bis über das Monser Thor waftion la Boterne genannt, jum Angriff ausersehen, obgleich biese aus Bastionen, 4 Cavaliers, 3 Ravelines, 2 Contregarben, einem großen und nen Hornwerfe, sammt ihren Ravelinen und einigen Lünetten bestand; benn r waren die Gräben trocken, der Boden zur Eröffnung und Fortführung Trancheen, sowie zum Batteriebau vortheilhaft und auch bei vielen Werfen, er sehlerhaften Anlage wegen, die Möglichkeit vorhanden, aus ziemlicher itsernung schon das Mauerwerf berselben mit Ersolg beschießen zu können.

Die Recognoscirungs und Vorbereitungsarbeiten, sowie bie Anlage amtlicher Depots fant im Laufe ber nachsten Tage ftatt; auch wurde ein hrere hundert Klafter langer Damm über die Schelbe angelegt, zur Commusation zwischen ber Observations und Belagerungsarmee.

Merkwürdig bleibt es, daß, als am 12. Juni die Trancheen eröffnet iben follten, dies nicht möglich war — da die hierzu kommandirten Engländer it erschienen, weil sie im Begriff standen, ihr Lager zu verändern, und h nicht baran sich hindern ließen.

Um die Aufmerksamkeit von der Eröffnung der 1. Parallele abzulenken, rbe eine Mörferbatterie für 6 30 pfündige Mörfer bei Anzain gebaut und uirt, kam aber auf General. Feldzeugmeister Ferraris Bebenken zu dem bes mten Zwed nicht in Thatigkeit.

In ber Racht vom 13. zum 14. wurde die 1. Barallele auf 280 Klafter ber Ravelinspise des großen Hornwerfs und auf 200 von der vor dem nen Hornwerfe liegenden Flesche, in der Länge von 1100 Klaftern erbaut.

Die Batterien wurden bagegen nicht zugleich mitangefangen, sondern am 14. des Tages ihre Lage bestimmt, wie denn auch jest die Mörserserie bei Anzain, nachdem die Festung zur Uebergabe aufgefordert und absiglich geantwortet, ihr Feuer sehr wirksam begann, bald aber durch ein iges Kanonens und Wursseuer überschüttet wurde und bis zur Einstellung Feuers in der Racht viel litt.

Am 15. wurden nochmals die Plate bestimmt, wo die Batterien erbaut ben follten und befohlen, daß dies in der 1. Parallele geschähe; es waren ch folgende:

Batterie Rr. 1 eine Ricoschettbatterie, auf bem linken Flügel ber Parallele m bie linke Façe bes Hornwerks, für 4 18 pfündige Kanonen.

Rr. 2 zwei Plateformen für 2 6 Pfünder, welche baneben gegen einen Hall in der Tranchee bereit stehen follten.

Rr. 3 fur 6 12 Pfunber, um mit glubenden Rugeln bie Stadt ju be-

Rr. 4 Mörserbatterie für 6 60 pfündige Mörser.

Rr. 5 Ricoschettbatterie gegen bie rechte Ravelindfage bes großen Horns

Rr. 6 zwei Blateformen fur 2 6 Pfunder in Bereitschaft gegen Ausfälle. Rr. 7 Mörserbatterie fur 6 60pfundige Mörser auf ber verlängerten Kapitallinie bes größern Hornwerfs Ravelin.

Rr. 8 Ricofdenbatterie gegen ben rechten Flügel bes größern Gormmerts.

Dr. 9 2 Plateformen fur 2 6 Pfunber gegen Ausfälle.

Rr. 10 Ricofchettbatterie gegen bie linte Raveline-Face bes größern Sommerfes fur 4 18 pfündige Kanonen.

Rr. 11 Batterie für 6 12 Pfunber gum Schiegen mit glubenben Rugeln.

Rr. 12 Mörferbatterie für 8 30 pfündige Mörfer.

Rr. 13 Ricoschettbatterie gegen ben linken Flügel bes fleinern Hornwerfs und ben gebectten Weg langs ber vorliegenben Flesche, für 4 18pfündige Kanonen.

Rr. 14 Batterie fur 4 12 Pfunder in ber Reboute am rechten Flugel to Barallele, jur Bereitichaft gegen Ausfälle.

Rr. 15 eine Demontirbatterie hinter ber Parallele auf einer Anhobe gegen bas größere Hormverf, von 8 24 pfündigen Kanonen.

In ber Nacht zum 16. Juni wurde der Bau begonnen; am andern Morgen waren die 4 auf dem rechten Flügel der Parallele ganz, die übrigen nur zum Theil sertig. Abends wurden die Batterien Rr. 3, 11, 12 und 13 armint, aber noch nicht aus ihnen geseuert; am 17. früh wurden Nr. 4, 5, 7, 8 und 10 sertig; Abends erst Rr. 15. In der baraus folgenden Racht wurde bas Geschüft in die übrigen sertigen Batterien eingeführt und alle mit Munition versehen.

Um 18. geschah mit Tagesanbruch bas Feuer zuerft von Batterie Rt. 15, worauf auch alle übrigen bas ihrige eröffneten und erst langsam, bann aber bei gesundener Ladung und Erhöhung baffelbe rasch fortsehten; Rt. 15 wurde sehr mitgenommen, 3 Scharten bemontiet, und sie baher noch in ber Racht in eine Ricoschettbatterie verwandelt; die Nicoschettbatterien bagegen, mit ihrm erhöhten Scharten litten weniger. Des Rachts seuerten bie 12 Kanonen mit glühenden Angeln und 20 Mörsern gegen die Stadt und auch die Ricoschettbatterien hatten sich zum Rachtseuer eingerichtet.

In der Racht bes 19. wurde ein Theil ber 2. Parallele zu Stante gebracht, und ein vorgefundener Hohlweg bazu mit benucht; am 21. Juni wute sie vollendet; burch bas fortgesette Bombardement brannte indeß in ber Stadt bas Arfenal ganglich ab.

21m 22, wurde in ber Racht in ber 2. Barallele ber Ban folgender Batterim

begonnen:

bie Ricoschettbatterie Rr. 2, 6, 7 und 11, gegen die Linien des gedeckten Weges, sede mit 3 10 pfündigen Haubiben ausgerüftet, eine Wursbatterie Rt. 4 auf der verlängerten Kapitale vor dem größern Hormverks-Novelin für 8 30pfter Mörser und eine Wursbatterie Nr. 8 für 4 60pfdge Mörser auf der verlängerten Kapitale des Monser Thor-Navelins, die wie sene in der ersten Baralletterbatt wurden.

Um 23. früh waren 3 Ricoschettbatterien und Wurfbatterie Rr. 8 ganz senig, bie andere 4. Ricoschettbatterie und die Burfbatterie Rr. 4 wurde am 24. früh beendet, außerdem noch 4 Demontirbatterien Rr. 3, 5, 9 und 10, jebe str 8 24 Pfünder, zu bauen begonnen.

Bei ben 5 hollanbischen alten Kanonen auf ben glühenden Rugelbatterien zigten fich am langen Felde Kröpfe und Brüche und mußten daher ausgewechselt werden. Daß die 4 Demontirbatterien nicht fertig wurden, lag wieder daran, daß die destimmten Arbeiter nicht alle erschienen; vollendet wurde dagegen mit an diesem Tage (am 23.) die auf dem linken Flügel der 1. Parallele angelegte Ricoschettbatterie Rr. 1 für 4 18 pfündige Kanonen und mit Mühe in der Racht armirt.

Um bie Festung mehr links vom Angriff zu unterstüßen, versuchten bie Englander bereits am 20. Juni in der Gegend von Priquet eine Ricoschettsmb eine Burfbatterie zu erbauen, die auch unter vielen Schwierigseiten am 4. Juni bis zur Armirung fertig und von benen barauf die erstere mit 6 18 pfündigen Kanonen, die lettere mit 6 50 pfündigen Mörsern armirt und mit Munition versehen wurde; ein Gleiches geschah am 26. Juni unter großen Rübseligseiten mit den Demontirbatterien.

Der Borschlag, bei Tage sammtliche Batterien gegen bie Werke feuern malfen, bes Rachts aber sammtliche Mörser und die Geschütze für die glühenden Augeln zum Bombardement zu verwenden, ist nur insosern gut zu nennen, als überhaupt unter den obwaltenden Umständen mit der Belagerung ein Bombardement verbunden wurde; für den Tag durste man indes das Bombardement nicht ausgeben, weil eine entstandene Feuersbrunst ohne Rücksicht mis die Zeit so lange zu bewerfen ist, als sie dauert; wie man denn auch die Werke des Rachts nicht mit Bomben verschonen durste, weil sonst der keind mehr Ruhe und Zeit zu seinen Ausbesserungen, Geschützaufstellungen wir Aufräumung der Breschen ze. erhielt.

Es war eine nicht zu rechtfertigende Formlichkeit, die Morferbatterie bei bem Dorfe Afaing, welche durch Bewerfen der Stadt die Aufmerkfamkeit bes feindes vom Bau ber ersten Parallele abziehen follte, nicht eher feuern zu laffen, als nach Eröffnung ber lettern.

Benn schon vor ber Eröffnung ber ersten Parallele an ben 3 Communistationen burch Landleute gearbeitet wurde, so erscheint es als ein Bunder, wenn bem Feinde hierdurch die Angriffsfront nicht verrathen wurde; benn wenn auch die Arbeit felbst nicht von den Kirchthurmen zu entbeden war, so fonnte dies boch durch Deferteure geschehen.

Daß in ber erften Parallele auf ben Flügeln und verschiedenen Distancen berseiben, Batterien mit Feldgeschützen gegen etwaige seindliche Aussälle angelegt wurden, war vortheilhaft, weil bas Kartatschseuer ber schweren Geschütze bei solchen Gelegenheiten wohl etwas zu spat kommen möchte und bas Laben immer zu langsam stattsindet; ebenso war es eine gute Einrichtung, daß die Wurf-

batterien zwischen je 2 Morfern eine Traverse von 3 - 4 großen Schangforben erhielten und bies um fo mehr, als ber Bau leicht zu bewerfstelligen war.

In ber Nacht vom 13. jum 14. Juni wurde die erfte Parallele eröffnet und in ber 5. barauf erft die Batterien fertig, welche alle zugleich ihr Teuer eröffneten, bas ber Feind burch ein überlegenes beantwortete und hierburch fehr balb die Demontirbatterie Rr. 15 jum Schweigen brachte, welche man bes halb nun fur die Folge in eine Nicoschettbatterie umwandelte.

Man hatte bem Feinde zu viel Zeit gelassen, die angegriffenen Werke zu armiren und mußte vielmehr da nur im Ansange sehr wenig Geschuß bort vorbanden war, mit ben sertigen Batterien sogleich bas Feuer beginnen und biesenigen Werke befämpfen, welche burch ihre wenigen Geschuße bem Angriffehinderlich waren.

In ber 10. Nacht wurden in der 2. Parallele die Ricoschertbatterien angesangen, die nach brei Tagen ihr Feuer mit den Mörsern eröffneten; sie bestanden jede aus 3 lopfundigen Haubigen und waren gegen den gedeckten Weg gerichtet, wo hingegen die in der ersten Parallele auf 670 Schritt, nur mit 18 Pfundern armirt und gegen die Wallgange bestimmt waren; außerdem hatte man in der 2. Parallele noch Mörserbatterien für 8 30pfundige und 4 60pfundige Mörser erdaut. In der solgenden Nacht wurden 4 Demontirbatterien, jede zu 8 24 Pfündern, angesangen und da die Parallele tief lag, erdaute man für sie erhöhte Geschüpftände. Aus Besorgniß, sie möchten das Schickfal der Demontirbatterie Re. 15 haben, wollte man sie nicht außerhalb der Parallele erdauen, was indeß nicht so nöthig gewesen, da das seindliche Feuer schon sehr geschwächt war und die Mörser ein seindliches Geschüp, wo es nur auftauchte, sogleich zum Schweigen brachten.

Das Flintenfeuer bes gebedten Beges, welches bie Bertheibiger gegen bie 2. Parallele eröffnet hatten, wurde burch bie Ricoichettbatterien berfetben

faft ganglich jum Schweigen gebracht.

Am 4. Tag nach Anfang ihres Baues begannen auch die Demontivbatterien ihr Feuer und zwar, wie auch die Nicoschettbatterien des Nachts; die ersteren thaten bei Tage 50, des Nachts 30 Kugelschuß, die lehteren zu Ende des Monats, sowohl bei Tage als des Nachts, 30 Schuß.

Der Feind unternahm mit seinen pièces ambulantes von 16 pfündigen Kaliber von Zeit zu Zeit ein tüchtiges Feuer wie z. B. am 27. Juni um am 1. Juli von ber Courrine bes Hornwerfs aus, ben ganzen Tag und zwa mit großem Erfolge; sie konnten sebech ihr Feuer nicht tange an einem Den aushalten, da sie bald baselbst mit Bomben vertrieben wurden. Dies Wechsels war möglich wegen ber ungemein breiten Front ber Festungswerfe, sowie ter vielen Linien berselben, welche bem Ricoschettseuer nicht unterlagen; bazu noch bie vielen Kanonen mit hohen Laffeten, wozu nicht bei jeder neuen Placirung neue Schießscharten einzuschneiden nothwendig wurde.

Da bie Linien ber zu gerabe liegenben Fronten burch bas Ricoschettfeuer fcwer zu umfaffen waren, fo fonnte man erft jest, nachdem man fich gegen

bie Reboute St. Roche burch die Demontirbatterie Rr. 14 für 4 24 Pfünder auf bem rechten Flügel in der ersten Parallele gesichert hatte, in der 2. die Ricoschettbatterie Rr. 12 von 4 10 pfündigen Haubigen, gegen die linke Façe des Monser Hormwerks, anlegen; der gedeckte Weg davor war auch noch nicht ricoschettirt. In die Crochets stellte man nun auch 10 pfündige Mörser gegen den gedeckten Beg; sie schützen das schnelle Fortschreiten der Sappen sehr, was noch dadurch briördert wurde, daß der Feind den groben Fehler beging, mehr auf die Batterien, als auf die Sappenteten zu schießen. Die glübende Augel Batterie Nr. 3 in der 1. Parallele wurde am 30. Juni in eine Demontirbatterie verwandelt, um tamit die dem Angriffe etwas links liegende Contregarde, auf der seindliches Geschütz sich besand, mehr in Respect zu halten.

Um 2. Juli, bem 20. Tage ber Belagerung, wurde bie 3. Parallele angefangen; am 3. bie Demontirbatterie Rr. 14 burch Geschütze aus ber Monfer Courtine schief beschoffen und jum Schweigen gebracht, boch in ber folgenden Racht wieder hergestellt; 5 Tage später in ber ersteren bie Steinmörser Batterien,

Rr. 3 für 4 60 pfündige Steinmörfer Rr. 4 für 4 60 pfündige Steinmörfer

Rr. 5 für 4 60ppündige Steinmörser angelegt; und gegen bie langen Flügel des großen Hornwerks und des gedeckten Weges davor, dann die Haubihdatterien Nr. 2 und 6, jede von 4 10pfündigen Haubihen, gegen die Courtine und das Navelin des Monser Thores, endlich 2 Demonticatuerien, Nr. 7 für 8 24pfündige Kanonen und Nr. 8 für 8 18Pfünder und eine dergleichen Nr. 1 für 8 24pfündige Kanonen gegen das Royal Bastion erbaut; wie denn auch in der 2. Parallele noch eine Demontirbatterie gegen das Cardoner Bastion mit Cavalier angelegt werden mußte, da die Belagerten nicht unterließen, den Angriff von diesen Collateralwersen von der Seite zu beschießen. Außerdem wurde noch die Mörserbatterie Nr. 10 sür 6 75 pfündige hangende Mörser gegen das kleine Hornwerf und die davor liegenten Werfe erbaut.

Diese Batterien, so wie die Demontirbatterien Rr. 9 u. 10 ber 2. Parallele murben, noch ehe fie seuerten, vom feindlichen Feuer mehrere Tage hart mitserommen, sogar einige zum Schweigen gebracht und selbst mehrere Bulversmagazine in die Luft gesprengt.

Im 5. Juli wurde bas Magazin ber Batterie Rr. 12 ber ersten Patallete nebst etlichen 30 gefüllten Bomben burch eine Granate in die Luft getrengt; die Batterie bei Priquet für 6 18Pfünder eingestellt, ba die Röhre ganz
wegebrannt waren und die Englander, anstatt mit benselben zu ricoschettiren,
mit voller Labung, ohne eigentliche ober wesentliche Absicht, geseuert hatten.

Am 8. mußten die Demontirbatterien Rr. 3 und 5 ber 2. Parallele ihr Bruer einstellen, weil sie nicht über die vorliegende 3. Parallele feuern konnten, auch schieften die Engländer ihre 6 50pfündigen Morfer zurud, welche burch berteilebene Ladungen gesprungen waren.

21m 10. Juli hatte fich bie Festung Conbe ergeben.

Rr. 1, 7 und 8 in ber 3. Parallele, sowie Rr. 1 in ber 2. Parallele sollten nicht eher feuern, bis die Mineure die angefangene Drudfugel sprengen wurden, um so ben Effect zu vermehren.

Um 15. ftießen 4000 Seffen jum Belagerungs - Corps und wurte in ber 3. Parallele eine Demontirbatterie Rr. 9 von 4 18Pfuntern gegen bie Fleiche vor bem fleinen Hormvert fertig.

Auf dem Monfer Thor-Navelin flog durch eine Bombe ein Munitiensmagazin in die Luft und am 17. burch einen gleichen Burf bas ber To montirbatterie Rr. 10 ber 2. Barallele.

Des feinblichen Feuers wegen sah man sich genothigt (was allerdings schon früher hatte geschehen muffen), bei bem Dorfe Anzain eine Ricoschellbatterie für 6 16 Pfünder und eine Bursbatterie für 4 12zöllige Mörser gegen die Courtine anzulegen, welche am 19. Juli vollendet wurde.

Bis zum 23. Juli, also 21 Tage nach ber Eröffnung ber 3. Parallele, bauerte bas feindliche Feuer auf bas Heftigste fort und wurde um so mehr begunstigt, als die Belagerer ihre Munition ichonen mußten und auch viele Geschüße unbrauchbar geworden, welche man genöthigt war, zu ersepen; diese eingetretene Mangel war bei dem immer fortgesetzten Bombardement und bei der Länge der Belagerung nicht zu verwundern. Endlich am genannten Tage begann wieder das Feuer ber Belagerer in der früheren Stärte von 132 Geschüßen, nämlich aus 61 Kanonen und 71 Wurfgeschüßen.

Die Belagerten placirten nun ihre Geschüpe wieber anderwarts, brachten bie Batterien bei Anzain burch Bombenfeuer fast zum Schweigen und be bienten sich überhaupt, ba ihr Kannonenfeuer unterbruckt wurde, mit großem Bortheile ber Bomben, um die Batterien und Geschüße zu beschädigen ober zu zerftören.

In ber Nacht vom 24. Juli schoffen die Demontiebatterien Rr. 7 mit 8 in ber 3. Parallele mit Kariatichen gegen die feindlichen Brustwehren, um bas Ausbessern berselben zu verhindern; am Tage wurden wieder durch seindliche Bomben 3 Batterie-Magazine in die Luft gesprengt, was, da es je häusig vorkam, wohl in nicht hinlanglicher Deckung des Oberbaues berselben seinen Grund mit gehabt haben mag.

Am 25. wurden 3 Druckminen, jede mit 150 Centner Pulver geladen, nämlich 2 vor dem großen Hornwerfe und 1 vor dem fleinen, gesprengt, der gedeckte Weg sogleich erstürmt, mit geringem Berluste erobert und daram sosort couronnirt, und da zugleich die Franzosen aus diesen Werken selbst vertrieben wurden, so logiete man sich darm ein. Am 26. wurden in dem Logement des großen Hornwerks 6 lopfündige Mörser placiet, um den Feind durch dies Feuer aus dem Cavalier zu vertreiben.

Um 26. Juli wurde ein Waffenftillstand auf 24 Stunden zugestanden und am 28., alfo am 46. Tage ber Belagerung, fam die Capitulation ju

imnde. Rühmlich muß hierbei ber französischen Artillerie, unter ihrem Chef m Oberfilieutnant Laurikon, einem gebornen. Oftindior, gedacht werden; t allein war es eigentlich, die sich in der Bertheidigung durch ihren außerstentlichen Muth, anhaltenden Eifer und besondere Geschicklichkeit unter unslaublichen Gesahren stets auszeichnete und sich so gegen ein ihr überlegenes euer mit ihrem Geschütz fo lange zu erhalten wußte, während die übrige larnison durch Ausställe gar nichts that.

Die Garnison bestand bei ihrem Ausmarsch zur Kriegsgefangenschaft aus is Officieren und 9260 Unterofficieren und Gemeinen, außerbem blieben ich 700 Bleffirte zurud. Un Geschüpen wurden übergeben:

| ch 700 Blessirte zurück. An             | Geschüten wu                     | rben übergebei | η:                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| . An Ranone                             | n An S                           | Eugeln bag     | u                 |
| 32 24pfdg.                              |                                  | 10,000         |                   |
| 27 16pfdg.                              |                                  | 13,000         |                   |
| 39 12pfbg.                              |                                  | 24,500         |                   |
| 10 8pfbg.                               |                                  | 4,100          |                   |
|                                         | faiserliche                      | 0.000          | •                 |
| 20 4pfdg.                               |                                  | 9,000          |                   |
| Summa: 129 Ranone                       | n mit                            | 60,600 Ku      | geln.             |
| An Haubigen                             | unb                              | Øranaten.      | bazu              |
| 7 8zollige                              |                                  | <b>750</b>     | v                 |
| 4 6zöllige                              | •                                | <b>3</b> 00    | •                 |
| Summa: 11 Saubigen                      | mit                              | 1050           | Granaten.         |
| Un Mörfern                              |                                  | An Bomb        | en.               |
| 2 18zöllige &                           |                                  | 1010           | •                 |
| 7 12zöllige                             | Ū                                | 5500           |                   |
| 4 10zöllige                             | .•                               | . 190          | •                 |
| 22 83öllige                             |                                  |                |                   |
| Summa: 35 Mörser                        | mit                              | 6700           | Bomben.           |
| Außerbem .                              |                                  |                |                   |
|                                         | itner gute                       | 0) -4          |                   |
| <b>4</b> 0                              | " schlechte s                    | Patronen,      |                   |
| 2600 12դ                                | ofbg. )                          | •              |                   |
| 2600 8                                  | ofog. } Stuctpat                 | tronen.        |                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ofdg. )                          |                |                   |
| 546 Infanterie Sewehre (bi<br>eughause) | e übrige größ                    | iere Anzahl    | verbrannte mit im |
| 140 Få                                  | Ter Flintenpatr                  |                | •                 |
| 7 ,                                     |                                  |                |                   |
| 5 ,                                     |                                  |                |                   |
| Bahrend ber Belagerung                  | wurden durch                     | den Gebrauch   | ganz unbrauchbar  |
| 18 24                                   | pfog. { Ranoner                  | ı.             |                   |
| 8 12                                    | P1 P8 - 1                        |                |                   |
| 2 24                                    | pfog. { Haubike                  | en,            |                   |
| 10.50                                   | pfog. } Haubise<br>pfog. Mörser. | •              |                   |
| 10 30.                                  |                                  |                |                   |

Summa: 41 Geschüße.

Gegen bie Festung geschahen 157,372 Schuffe und Burfe, woau, ber Minen, 7224 Centner Bulver verwenbet wurben.

Speciell wurben verfeuert 7078 12pfbg. glubenbe Rugelichuffe, 23,546 18pfbg. Ricofchettichuffe, 6122 24pfbg. 1468 16pfbg. 6601 12pfbg. Demontirschuffe, 3421 18pfbg. 35,852 24pfbg. 84,088 Rugelicuffe nebft 102 Rartatichicuffen. 17,315 10pfbg. } Granatschuffe. 20,795 Granatichuffe. 6028 10pfbg. 1767 16pfbg. holland. 16,289 30pfbg. 19,479 60pfog. Bomben. 2536 75pfog. holland. 1200 50pfdg. " 453 12zda. franz.

47,752 Bomben.

4097 60pfbg. Steinwürfe, 523 60pfbg. Bachtel - ober Spiegelgranatwurfe,

5 Burfe mit Bulverfaden. 4625 Burfe.

e Bertheidigung der Stadt Menin und die Selbstbefreiung der arnison unter dem Generalmajor v. Hammerstein im April 1794, bearbeitet von Scharnhorst.

Beim Einfall ber Pichegru'schen Armee in Flanbern war in ber Stabt lenin eine Besatung von 4 schwachen Bataillonen unter bem hannöverschen meral von Hammerstein, welche berfelbe eine Zeitsang vertheibigte, und nach t Schlacht bei Mouscron, welche ihr alle Hoffnung eines Entsayes benahm, sich zoh ben Feind, ber ben Ort belagerte, schlug, und ber Gesangenschaft entging.

Sowohl der Angriff als die Bertheibigung haben, sowie die Selbstbesiung der Garnison, so viel eigenthumliches, daß die nachfolgenden Angaben int ohne Interesse sein werden; benn man findet wenig Belspiele in der eichichte, wo eine so unbedeutende Garnison von Infanterie aus einem Orte, t von einem acht bis zehnmal startern Feind eingeschlossen und belagert urde, sich durchgeschlagen hatte.

Eine turge Befchreibung ber Festungewerfe ber Stadt Menin foll hier arft vorangeschieft werben.

Menin war früher eine gute Festung und mit Rudficht ber fehr zweddigig angebrachten Ueberschwemmungen als Bauban's Meisterstud (ebenso ie die unter seiner eigenen Leitung gebaute Festung Saarlouis) in ben ften Schriften über die Befestigungstunft erwähnt.

Man hatte biesen Ort in ben an ber Lys und Schelbe geführten Kriegen mer für sehr wichtig gehalten, und mehrere Male belagert. Unter bem Kaiser nehn wurde er indes, wie so viele andere Oerter in den öfterreichischen iederlanden, demolirt. Man hatte hierbei die Bekleidungsmauern und die asematten eingeriffen, den Wall aber nicht abgetragen, so daß derfelbe noch mer durch eine Erhöhung, sowie der Graben durch eine Vertiefung, besichnet blieb.

Als die hollandische Armee im Fruhjahr 1793 ohnweit Menin ein Lager jog, hatte man auf dem Polygon nach der Seite von Ipern, deffen linker ügel sich an die Ueberschwemmung der Lys lehnte, eine Art von schwacher untwehr (war auf dem Plane mit I G bezeichnet) auf dem ehemaligen alle wieder aufgeführt und nachher noch an einigen andern Puncten Einmitte für schweres Geschüß gemacht, übrigens aber der Ort offen gelassen.

Bei bem Operationsplane fur ben Feldzug von 1794 hielt man es für chiig, Menin wieder fo schleunig als möglich zu befestigen. Diese neuen festigungsanlagen sollten nur aus bloßen Erdwerken, mit Ballisaben und urmpfahlen versehen, bestehen, und zwar:

. 1) Bor bem Liller Thore gegen Halluin, außerhalb ber Ueberschwemmung o noch bie Rubera von einem Hornwerfe waren) aus einer boppelten naille (war mit A. bezeichnet).

2) Rudwarts und 100 Schrift bavon entfernt aus 2 mit einander tund eine Brustwehr verbundenen Lünetten zur Bertheibigung ber Schenfel ben Tenaille (war mit BB bezeichnet).

3) Weiter rudwarts, zwischen 4-500 Schritt entfernt, in bem eigenblichen Umfange bes Hauptwalles, aus einem Hornwerf (CC bezeichnet)

mit einem Ravelin vor ber Courtine.

- 4) Aus 2 Anschluß- und Communisationslinien, wovon die eine, die nördliche, sich senseits auf dem linken User der Lys, in der Berlängerung du Courtine des Hormverks besindet, die Inundation begrenzt und sich wieder die an die Lys an das Bastion F hinzieht (war mit DI) bezeichnet), die ander, die sudliche, schloß sich an den linken Flügel des Hornwerks und zog sich an den rechten Flügel des Hornwerks vor dem Courtraper Thor (war mit EE bezeichnet).
- 5) Aus einem Hauptwalle am linfen Ufer ber Los von 4 Baftionen von Morben nach Westen und Suben, waren mit F, G, H, I bezeichnet und hatten 3 Raveline K, L, M vor ihren Courtinen.
- 6) Aus einem Hornwerfe, welches sich an bas Bastion I und an tie schon erwähnte Communisationslinie EE anschloß, und mit NO bezeichmt war, sowie einem Navelin vor bem Courtrayer Thor (war mit P bezeichnet) und
- 7) aus bem bebedien Wege.

Diese angegebenen Werke sollten, nach bem Entwurfe zu bem Operations plane, noch ehr bie Truppen aus Flandern nach Denain und Landrecy obgingen, beenbet sein. Die bazu bestimmten 6000 Arbeiter waren aber weber ber Jahl nach vorhanden, noch kamen bie bazu bestimmten Pallisaden mit Sturmpfähle zur rechten Zeit an.

Alle biefe Berhandlungen wurden dagegen allein nur aus bem Saupt

quartier bes Pringen von Coburg betrieben.

Endlich fanden sich zu Anfange bes März Arbeiter ein, welche sich in ben letten Tagen bes April bis zu 6000 vermehrten, in den vorhergehenten aber nur ungefähr 2000 betrugen; aber an Holz, nämlich an Pallisaben unfehlte es. Wäre im März und April die ganze Anzahl der dazu bestimmten 6000 Arbeiter vorhanden gewesen und hätte es nicht den Aussehern an Holzgesehlt, so wurde man gegen Ende des April die Werke hochst wahrscheinigt vollständig sertig gehabt haben.

In biefem Buftanbe erhielt ber Generalmajor von hammerftein bas Commanbo in Menin, mit ber Anzeige, bag er jum bereinstigen Befehlohaber ter Garnison in biesem Orte bestimmt sei, und benfelben, wenn ber Feinb von

brange, vertheibigen follte.

Das zur Bertheibigung bestimmte Geschüt mit ber bazu gehörigen Mu nition, follte aus England fommen, wurde aber vergeblich erwartet. Es bestand bei ber Einschließung bes Orts nur aus:

10 6 pfündigen
6 4 pfündigen
2 3 pfündigen
4 1 pfündigen
2 30 pfündige
4 7 pfündige

Summa 28 Stud Befchus.

Die Barnifon bestand:

in Cavallerie: aus einem vom 1. und 9. hannoverschen Cav.-Regiment mengefetten Detachement von 62 Pferben,

## m Infanterie:

- bem 1. hannöverschen Grenadier-Bataillon 354 Feuergewehre
  - , 14. hannöv. leichten Inf. Reg. 2 Bat. 1148
  - 1. Bataillon Lopal Emigrants = 400 " 1902 Feuergewehre.

n noch 1 Detachement ber Heff.-Caffel Inf. 1 Off. 40 "
m Artillerie mannschaft:

bestand aus der 2. Division der hannöverschen Feldartillerie, welche drei agnien (in allen ungefähr 160 Mann) ausmachte, und aus einem bement Kaiserlicher Artillerie von 1 Unterofsicier und 16 Mann.

Der Generalmajor v. Hammerstein, ber bei vielen Gelegenheiten einen n Muth in ben größten Gefahren bewiesen hatte, zweiselte, hier Etwas hten zu können, und sprach sich hierüber gegen Scharnhorft noch 14 Tage er Einschließung bahin aus, wenn er eingeschlossen werben sollte, im m Rothsall burch ben Feind sich burchzuschlagen. Das Uebelste für ihn, beschlähaber, bestand nun darin, daß die Arbeiten an der Festung, welche ebene französische emigrirte Ingenieurofficiere dirigirten, unter benen ber in St. Paul der älteste war, nach einem ansangs in dem kaiserlichen iquartier gemachten Entwurf, sehr unzwecknäßig betrieben wurde.

Fe wurden nämlich zuerst die Werfe A, BB, CC und DD vor bem Thore ausgeführt. Dies muß jedem, ber weiß, daß diese Seite durch is und eine sehr gute Ueberschwemmung ohnehin genug gedeckt wurde, ie andere völlig offen lag, ganz unglaublich scheinen. Dabei wurden Anstalten, welche der Augenblick erforderte, getroffen. Alle Arbeiten hen als wenn der Feind Zeit laffen werde, das ganze Project zu volls

Obgleich der General ben Ingenieuren die Fehler ihres Berfahrens lich machte, so bestanden sie bessen ungeachtet auf die Befolgung des vorgeschriebenen Plans. Um indes die noch sehlenden Werte an der i Seite der Les zu Stande zu bringen, und da das Hauptquartier des en von Coburg in der Gegend von Landrecy, mithin zu entsernt war, abl er auf eigene Berantwortung den Plan der angesangenen Aussuber Werte sogleich zu andern und zweckentsprechender mit dem Baue per

"

zugehen. Bon nun an wurde, obgleich die Tenaille vor dem Liller Thore bis beinahe zur Sesung der Pallisaden fertig war, an den Werfen nach biefer Seite nicht mehr gearbeitet, dagegen wurde befohlen, den offenen Theil des Orts am linfen Ufer der Lys, so eilig als nur möglich, mit den projectisten Werfen auszusühren. Außerdem erhielten die Ingenieure den Besehl: an die Artillerie 500 Arbeiter abzugeden, die Thore mit Pallisaden, Barrieren und Traversen zu versehen, in den ganz offenen Stellen des alten Balles, sobald als möglich im Graden Pallisaden zu seigen, die Urberschwemmung von dem fleinen Geluwebach sogleich zu bewirfen, und die der Lys, so hoch als es sich nur thun ließe, zu treiben.

Da bie Artillerie, obgleich die stärfsten Caliber nur in 6 Pfündern be standen, die Hauptvertheidigung bes Orts ausmachen mußte, weil die Infanterie zum Theil nur 60 Patronen hatte, so wurde hierauf die größte Ausmerksamseit verwendet. Bon den 500 Arbeitern wurden Bettungen, Schlesscharten, Geschützbanke, bebeckte Pulvermagazine, Traversen da wo es nothig zu sein schien, angelegt. Ohne diese geschehenen Arbeiten hatte sich der Ott in der Volge gewiß kaum einen Tag halten können.

Die über Courtray zurudgeschickte Reservemunition wurde jest nach Menin beordert und bort in ben eben von ber Artillerie beendeten und bededun

Magaginen niebergelegt.

Am Tage der Einschließung war ber Zustand ber Werke folgender: bas Hornwerf nach dem Liller Thore (CC) war mit bem davor liegenden Ravelin völlig fertig, mit Pallisaden und Sturmpfählen versehen, auch die nordliche Enveloppe (DD) war von neuem aufgeführt und hatte die nothigen Bante. Die Arbeiten der Tenaisse A, und der Lünetten BB, waren noch nicht völlig beendet.

Das Ravelin K vor dem Jer Thore war in Beziehung auf Die Erdarbeiten fertig, mit Sturmpfahlen, aber nicht mit Pallisaben verseben. Die übrige Front dieses Polygons war an Erdarbeit fertig, aber nur zum Ibell mit Sturmpfahlen versehen.

Das Polygon GH an ber rechten Seite bes 3per Thore war jum Theil mit Sturmpfahlen versehen, aber noch hatte bie Bruftwehr nicht gang bie erforberliche Starfe, und bas Ravelin L war noch gar nicht angefangen.

Das Polygon HI gegen bie Brügger Borftabt war noch unvollendet, nur bas Ravelin M war fertig und im Graben zum Theil mit Pallisatm, aber nicht mit Sturmpfählen versehen.

. Am Bastion rechts vom Brugger Thor (I) war noch nichts geschen, und von ber Courtine, zwischen diesem Bastion und bem Brugger Thore, war bie Brustwehr nur zum Theil fertig.

Das hornwert vor bem Courtraper Thore mar jum Theil fertig, aber noch nicht mit Sturmpfahlen verseben, bas Ravelin vor biefem Thore war

nur burch einen unförmlichen Aufwurf marquirt. Bom gebedten Bege war überall nichts vorhanden.

Der Graben hatte folgende Beschaffenheit: Es war im ganzen Umfange feine Contreescarpe vorhanden, man konnte ohne Muhe in benselben hineingehen, blos bas Ravelin vor dem Brugger Thore (M) hatte an dem außern Rand bes Grabens Ballisaben.

Bor bem Polygon des Jper Thors war eine Cünette, die von der Lys bis an das Thor ungefähr 21/2 Kuß tief und 5 Kuß breit war, von da aber dis Bastion G, rechts des Jperthors, breiter und tieser wurde, und wieder in der Gegend vom zufünstigen Ravelin (L) vor demselden sich sast ganz verlor, jedoch beim Brügger Thore wieder bemerkdar wurde, dann bei einer Breite von 5 bis 6 Kuß das nächste Bastion (I) umkreisete und nun erweitert und vertiest vor dem Hornwerke (NO) hin, dis an die Lys sich erstreckte. Um dieser Cünette das Ansehen von einiger Wichtigkeit zu geben, hatte man ihon in dem vorhergehenden Winter an die Stellen, wo man über dieselben hinschreiten konnte, Pallisaden gesetzt, sedoch ohne Lattenverbindung.

Bor bem Hornwerke nach Courtray war die Cunette erweitert, die Pallisaden fester gesetht und mit Latten verbunden, auch war hier vor der Courtine wischen N und L eine Ueberschwemmung von dem fleinen Geluvebache gebilder, welche die Cunette rechts und links ganz unpracticadel machte.

Gute Barrieren, Thore und bergleichen waren überall nicht zu Stande getommen, 2 spanische Reiter schlossen bie Ausgänge nach Ipern und Brugge, ber britte Ausgang nach Courtray wurde verrammelt.

Nach ber Seite von Lille war man vollig gegen ben Angriff gedeckt, to führte hier nur ein schmaler Damm burch bie Ueberschwemmung; bas hornwert und bas Ravelin weiter rückwärts waren vollig sertig. Unter ber Brude lag eine Mine, um sie in bem Augenblick, in welchem man bie Tenaille verlassen mußte, in bie Luft sprengen zu konnen.

Mehrere Stellen bes ehemaligen Grabens vor ben Polygonen FG, GH und HI fonnte man ohne Aufenthalt paffiren und bie flache Bruftwehr bei-

Hatte man bie Arbeiter, welche beim Hornwerf CC, bem bavorliegenben Ravelin, ber Tenaille A und ber nörblichen Communifationslinie DD angestellt wurden, gleich Anfangs zu ben Werken F, G, H, I am linken Ufer ber ber ber verwendet; sowie die Sturmpfähle, welche an dem Hornwerfe CC, wo se ganz überflüssig waren, und die der übrigen Werke, wo sie nur von geringem Rupen gewesen waren, als Pallisaden in den Graden an der innern Ibbachung der Gunette geseht, wo der Feind durch sie in einem freuzenden Kantatschseuer aufgehalten worden ware, so würden die Werke am linken Ufer der Los so start gewesen sein, daß man sedem Sturme in denselben hatte Trop bieten können.

Bertheibigung sanstalten. Die Beschaffenheit bes Orts und ba Mangel an Munition sowohl für die Feldgeschüße, als auch besonders im die Insanterie, erlaubten die gewöhnlichen Maßregeln der Bertheidigung nickt. Man konnte sich nicht mit dem Feinde in ein nugloses Feuern einlassen, sonst hätte es am ersten Tage des Angriss schon an Munition gesehlt, wan mußte diese daher besonders zum Gebrauch gegen den stürmenden oder ten sich nahe am Graben logirenden Feind ausbewahren. Es sehlte serner an dombensicheren Casematten, und da der Ort selbst sehr klein war, so half man sich auf solgende Weise: Man machte drei kleine Erdmagazine hinter vosschiedene Bastionen (F, H und I), bedeckte sie mit Balken und 3 Fuß hober Erde. Ferner brachte man eine kleine Duantität Munition von allen Satungen von Patronen in eine, in der Kehle des Bastions G besindliche, alle Casematte, von der man sich zwar keinen großen Widerstand gegen die seintslichen Bomben versprach, welcher man aber bennoch in der Noth sich bedienen mußte, versah sie mit Thüren und bedeckte sie mit Erde ze.

Auch bebedte man in einigen abgebrochenen Gebauben im hornweite nach bem Liller Thore zu (CC) bie Keller mit Balfen und Schutt, so bas man sie einigermaßen bombenfrei hielt, und legte auch hier einen fleinen Ibal von aller Gattung von Munition, gleichsam jur Reserve, nieber.

Endlich ließ man in ben Munitionswagen ungefahr ben britten Ibel bes ganzen Borraths, und vertheilte biefe Wagen in ber Stadt an verschiedenen Dertern. Aus biefen nahm man beim erften Angriff für jebe Kaneme 2 Taschen mit Patronen und legte sie neben biefelbe.

Man glaubte bei ber obigen Bertheilung ber Munition nicht fobalb bem

Unglud ausgesett ju fein, alles ju verlieren.

Gleich anfangs wurden alle 3 und 4 pfündigen Kanonen zur Bertheibigung bes Grabens gegen einen Sturm bestimmt, und placirte sie hinter bit klaufen ber Bastione nahe an die Façen, damit sie nicht durch Enfilie mit Ricoschettschusse demontirt werden möchten, erhielten sie teine Banke, bagegen eine hohe Traverse nach ber Façe zu.

Man machte bie Schartenöffnung binten 41/2 Bug weit, um beim Emmi rafch und mit Rachbrud feuern und ben Graben burch Rartatichen verthe

TO become a series of the property his many many

bigen gut fonnen.

Da nicht so viel 3. und 4 Pfünder vorhanden waren, um auf icht Flanke 2 derselben andringen ju können, so wurde beschlossen doch 2 Schatten anzulegen und ber Besehl gegeben, die auf ben Cavalieren ze. placisten 6 pfündigen Kanonen und 7 pfündigen Haubigen beim Sturm neben bie 3 und 4 pfündigen Kanonen hinter die Flanken zu ruden.

Obgleich die 3. und Apfundigen Ranonen insbefondere gegen ben Stum gebraucht werben follten, fo machte man bennoch fur fie Bante und Schieficharten in ben Fagen, um boch von ihnen je nach ben Umftanden Gebrauch

zu machen.

Die 10 6Bfunber maren nun folgendermaßen vertheilt:

2 . Baftion F,

4 . . . G, (auf jedem Cavalier 2.)

2 in ben Sufeifen abnlichen bervorgehenben Theilen bes Baftions H.

Man hatte für jede Kanone neben einigen maskirten Schießicharten auch eine Bank, um mit ihr über bie Bruftwehr wegfeuern zu konnen. Ferner waren in ben Façen bes Baftions G Schießicharten, damit man bie hier auf tem Cavalier ftebenben 4 Kanonen auch bort gebrauchen fonnte.

Man befürchtete, bag auf biefes Baftion ber hauptangriff geführt werben mochte, beshalb brachte man gleich anfange einige Traverjen auf ben Façen an.

Bon ben beiben 30 pfündigen Saubigen ftand eine auf dem Sornwerfe CC, die andere auf Bastion F; die 4 7pfündigen Saubigen waren
unf den Flanten zur Bertheidigung bes Grabens wahrend der Nacht placiet;
bei Tage wurden sie ansangs als Reserve zurückgezogen, nachher placiete man
2 auf Bastion I, und 2 auf Bastion G.

Auf bem Sornwerfe NO waren 2 Umufetten und 1 4 Pfunber, und auf bem Baftion I 2 Umufetten außer ben beiben genannten Saubigen placirt.

Bon biefer Seite fürchtete man feinen Angriff, weil die Gunette bier tief, tie Pallisaben gut befestigt waren, und die Ueberschwemmung vor ber Courtine DI und die bes Geluwebaches bem Feinde viele Schwierigkeiten in ben Beg legte.

Bon ben Außenwerten war bas Ravelin K mit 2 4 Pfündern beseth, welche auf einer Bant in dem ausspringenden Winkel ftanden. Auf dem Tamme nach Lille stand ein 4 Pfünder hinter einer Traverse (bei F). Er dette mehrere spanische Reiter und eine Brücke, von der die Bohlen abgenommen werden konnten, nahe vor sich.

Meber Die Truppen wurde folgenbermagen bisponirt:

Das Polygon FG bes 3per Thores wurde bem 1. Grenabierbataillon, bie Bolygone GH und HI ben beiben Bataillonen bes 14. Inf. Reg. und ber übrige Theil bes Umfanges INO bem Bataillone Loyal Emigrants meetraut.

Das Liller Thor murbe burch Commandos befest.

Das Ravelin K hatte vom 1. Grenadierbataillon, und bas Ravelin M vom 14. Inf. Reg. Detachements.

Die Bestimmung bes General v. Hammerstein ging bahin, wahrent ber Belagerung und eines möglichen Bombarbements nur bie halfte der Mann-baft immer auf bem Walle zu haben und ben übrigen Theil als Reserve in bie Stadt zu verlegen. Es war babei bie Einrichtung getroffen, baß ber in ben befindliche Theil nahe hinter bem Walle, welchen er vertheibigte, m wenigen hausen bei einander bleiben sollte. Hierburch glaubte ber General immer eine Reserve zur Hand zu haben.

Die Befehlshaber ber Bataillone follten auch fur bie Bertheibigung bes ihnen zugetheilten Balles verantwortlich fein.

Ein großer Fehler bei ben Bertheibigungsanstalten war, baß man nicht bie umliegenden Sauser bemolirte, ehe ber Feind ben Ort einschloß, es war allerdings die Anweisung da, es erst dann zu thun, wenn der Ort eingesschlossen wurde. Man bedachte indeß nicht, daß es in diesem Augendlicke nicht mehr geschehen konnte, da zumal mehrere nur 50 bis 100 Schritt vom Nande bes Grabens entsernte Gedäude sehr bide steinerne Mauern hatten, die nur mit vieler Mühe demolirt werden konnten. Die Methode, burd's Grepiren sehr großer Bomben kleine Gedäude über den Hausen zu werfen, siel bierbei Niemandem ein.

Die Ginschließung bes Ortes geschah am 26. April.

Am 26. bes Morgens wurde von Halluin gemelbet, daß man nach Mouseron Kleingewehrs und Kanonenseuer hore, und eine starke seindlick Kolonne im Anmarsch auf Halluin sei, der General von Hammerstein gob späterhin den Besehl, die vorgeschobenen Posten zu verlassen und sich auf Menin zurückzuziehen, wenn der Feind nachdrängen würde, dies geschah, die Tenaille A wurde dann ausgegeben und die Flesche i besetz, diese war im Graden mit Pallisaden und einer Drehbrücke versehen. Da die Tirailleure sich im Graden der Tenaille vermehrten, so gab der General den Besehl, die Flesche i zu räumen. Damit num der Fesnd nicht zugleich mit den Mannschaften in den Ort hineindringen konnte, so war die zwedmäßige Disposition getrossen, daß die zurückgehenden Truppen vor der Brücke T sich zur Seite wenden und hinter dem Damme (pp) über die Mühle (y) ihren Weg nach der Stadt nehmen konnten. Bei dieser Anordnung hatte man den Feind durch die Kanonen bei T im Kartätsch= und durch die Besatung des Hornwerks CC eine geraume Zeit im kleinen Gewehrschwis.

Sowie bas Commando aus ber Tlesche fich jurudzog, wurde bie fteinerne Brude U burch bie barunter angelegte Mine gesprengt, es waren hierzu zwei Defen mit 40 und 60 Bfb. Pulver geladen gewesen.

Am 27. April, nachbem auch ber Posten von Berwid vertrieben, jog sich biefer nach ber Brügger Borstadt, und als ber Posten auf ber Chausie nach Courtray auch zurudgetrieben wurde, war somit bie Ginschließung als vollständig beendet zu betrachten.

So wenig auch ein gebeckter Weg beim Sturm zu leiften vermag, so nachtheilig war hier ber Mangel besselben. Denn nachdem ber Feind tie Stadt ganz eingeschlossen und alle Posten nach bem Orte zurückgetrieben, fonnte er mahrend ber Racht in ben Graben fommen, ehe man es auf bem Walle erfuhr, es wurden baber sobald es finster wurde, Unterofficier und Gefreitenposten von 3 Mann vor ben Graben placiet, welche sich bort auf bie Erbe legen mußten um sobald sie etwas Verbächtiges hörten, dies melben zu lassen, ohne ihren Platz zu verlassen ehe nicht ber Keind angesommen ware,

aft bann follten fle ichießen und in ben Graben gurudlaufen, wobei aber ber Rachtheil eintreten konnte, bag ber Feind mit ihnen zugleich im Graben ans fommen fonnte. Diefe Umftanbe und bie große Angahl ber auf Ranonens schufweite befindlichen Feinde bestimmten ben General, mabrend ber Racht bie gange Garnifon unter Gewehr treten zu laffen, obgleich hierburch bie phyfischen Arafte ber Soldaten bald erschöpft, die Wachsamkeit untergraben, und baburch bie größte Ungufriedenheit herbeigeführt warb. Bei ben Flankenkanonen mußten bie Ranoniere beim Dunkelwerben mit brennenben Lunten bereit fteben, man hatte eine Anzahl von Kartatschpatronen neben ihnen in Tafchen gelegt und auf bie Bettungen gatten genagelt, fo bag bie Ranonen immer bie Cunette und bie Ballisaben im Graben ber Lange nach bestrichen. Abende 11 Uhr nahm bas feindliche auf die Stadt gerichtete Feuer, welches nach ber Buruds bribung ber Borpoften noch unregelmäßig fortbauerte und von ber Seite von halluin am ftartften war, nach und nach ab, fo bag mahrent ber Racht nur wenige Bomben geworfen wurben, welche nicht bie gehoffte Birfung hatten, weil bie Bebaube ber Stabt meiftens von Steinen erbaut waren.

Der Feind hatte nun nicht allein ben Ort auf Kanonenschussweite eingeschloffen, sondern fich in den nahe am Graben liegenden hausern festgeset; dies war der Besatung sehr lästig, weil sie sich hinter der Brustwehr dem Feuer der Zäger und Tirailleure auf 200 Schritt ausgesetzt sah. Dies zu verhindern wurde am andern Morgen ein Aussall beschloffen, der nach dem Iper Thore glückte, aber vor dem Brügger Thore mißglückte, weil hier die Leute Recruten und noch nie im Feuer gewesen. Die durch die Brandlugeln vor dem Iperthore angezündeten Saufer brannten nur zum Theile ab, da die Rauern von Stein waren, und bienten nach wie vor dem Feinde zur Deckung.

Am 28. April mit Tagesanbruch fing nach ben beiben eben bezeichneten fleinen Ausfällen bas Feuer bes Feindes, welches während ber Racht nur mit Mortieren fortgeset war, nun auch mit dem kleinen Gewehr und ben kanonen an. Zugleich wurden jest nach der Seite von Geluwe Mortiers batterien von schwerem Kaliber eröffnet. Da die Kanonenkugeln sich in der Stadt und auf der Esplanade in allen Richtungen durchfreuzten, und die an der einen Seite der Stadt über die Brustwehr hingehenden Kugeln, waren nicht selten an der andern, in den Rücken der hier stehenden Besatung, von Birkung, es wurde daher der Besehl wiederholt, sich durch Gräben, Trasversen ze. gegen Rückens und Enstlirschüsse zu beden.

Durch biese Borsicht rettete man vielen Menschen bas Leben, benn in furzer Zeit sah man auf bem Ballgange eine Menge kleiner Traversen, Trancheen ze. In ber Stadt brannte es sehr balb in allen Straßen, ba alle Bomben mit geschmolzen Zeug gelaben waren. Die feinblichen Batterien seuerten bem Anscheine nach ohne allen Plan von 9 bis 10 Uhr, um biese Zeit wurde das Feuer stärker, eine große Menge Tirailleure avancirte zwischen der Brügger Borstadt und der Les bis nabe an den Graben. Die Besatzung

follte beim Mangel an Munition nur fo wenig wie möglich mit Gewehe als Kanonen feuern, ber Feind baburch breifter gemacht, rudte bis an ein pau Stellen nabe bes Grabens; erft jest wurden fie ganz unerwartet mit einem wirksamen Kartatsch und Infanteriefeuer empfangen, worauf alles bavon lief, selbst bie vorgerudten Kanonen blieben auf bem Felbe ohne Mannschaft steben.

Dies war die cefte Beruhigung für die Mannichaft und ftarfte ihr Selbst vertrauen. Der Gedanke, in der Festung dem Feinde unterliegen zu muffen, war jest gewiß auch bei dem Furchtsamften verschwunden. Der Feind wußte nun was er zu erwarten hatte, wenn nochmals ein Bersuch des Angriffs auf diese Weise geschehen durfte.

Eine ichwere Morferbatterie war in Salluin rechts in ben Garten, und eine Batterie von ichweren Kononen links in ben Garten nach ber Binto muble zu plaeirt.

Unter ben Kanonenbatterien war eine 7—800 Schritt entfernte, aus 16pfündigen Kanonen bestehende (q), zwischen der Iper-Chausse und bem Gelmer bache, der Garnison sehr nachtheilig; sie fankirte das Polygon H I, welche gegen die Brügger Borstadt Front machte, und nahm alle Werke, welche gegen Courtray Front machten, im Rücken. Man entschloß sich baber, sie, wenn es möglich wäre, zum Schweigen zu bringen und richtete alles Geschüs, welches zwischen dem Iper und Brügger Thore ftand, auf einmal auf die selbe; es waren 10 Kanonen und einige Haubisten; nach 14stündigem Faut schwieg die seindliche Batterie, welche noch auf freiem Felde stand, sing abet, als sie nicht mehr beschoffen wurde, von neuem ihr Feuer wieder an.

Man bestimmte jest, nur mit einigen Geschüßen gegen die feindlichen Batterien zu feuern, um sie nur in etwas in ihrer Arbeit zu floren, bagegen bei einer Annäherung berselben und bei feindlichen Arbeiten in ber Rabe bes Orts mit allem Geschüß zu agiren.

Gegen Mittag näherten sich die Feinde nun auch dem Courtrayer Thore, sie hatten bier nur einige Kanonen, aber sehr viele Tirailleure; die Ueber schwemmung des Geluwebaches machte hier einen gewaltsamen Angriss um möglich, die Emigeanten sielen daher auf die einzelnen Tirailleure. Die Tirailleure machten Rachmittags ein lebhastes Feuer und drangen selbst einzelne bis an den Graben vor, ohne jedoch von größeren Massen unterstüht zu werden; diese hatten sich Bataillonsweise in der Entsernung von 800—1200 Schrin vor den Kanonen der Festung auf die Erde gelegt.

Die von ben Batterien bei Halluin abgeschoffenen Kugeln burchstrichen bie Stadt und nahmen bie Werke, welche nach ber Borftadt Brügge Front machten, im Ruden; die Bomben ber Batterie von Halluin zundeten nicht, fie wurden später auf die Brandstätte gerichtet, mehrere blefer Bomben zerfprangen beim Rieberfallen auf's Steinpflaster in mehrere Stude, ohne Schaden zu thun, andere brückten bas Steinpflaster 1/2—1 Juß ein, ohne es beim Crepiren auseinander zu werfen.

Man bemerfte bei ber seindlichen Artillerie, daß fie nicht planmäßig agirte, sondern sich nur bin und wieder unterstützte, ohne daß Einheit, 3wed-mäßigseit und Berbindung des Ganzen stattfand. Richts war betrübter, als ber Mangel eines sichern Orts für die Berwundeten, sie wurden in das Kloster, nahe bei dem Iper Thore an der Lys, gebracht, litten aber auch hier nicht selten von den Bomben. Man hatte sie in die Mühlenhäuser bei y bringen konnen, wenn man vorausgesehen hatte, dass nach dieser Gegend weber Lugeln noch Bomben kommen wurden.

Man hatte Ursache, in der Racht vom 28. jum 29. auf einen Sturm zu rechnen, die Feinde fannten mit Gewißheit die geringe Stärfe der Besagung, auch die Beschaffenheit der Werfe war ihnen tein Geheimniß, sie batten gegen 20,000 Mann hier beieinander, mit welchen der Angriff in jedem falle durchzuseten war; dabei mußten sie erwarten, daß in den nächsten Tagen die Coalieten alle Rrafte anwenden wurden, den Ort zu entsehen.

Der General ließ baher bie Thore ftarfer besegen und suchte bie Garnison auf einen Sturm vorzubereiten, welcher nachher aber nicht ftattfand, bagegen wurde bombarbirt.

Den 29. April mit Tagesanbruch wurde wieder bombarbirt und mit Itrailleurseuer begonnen; letteres war ansangs schwach später aber stärker, so taß gegen 9 Uhr der Graben von der Lys beim Jyer Thore die nach der Borstadt Brügge mit einigen 1000 Tirailleuren umgeben ward, welche ihr Keuer vorzugsweise auf die Artillerie richteten, wodurch die Kanoniere auf dem Ravelin vor dem Jper Thore, deren Geschüße über Bank seuerten, erschossen der verwundet wurden und daher die Geschüße nicht mehr bedienen konnten. Der Zeind beschoß von Halluin her das Polygon FG und GH sehr lebhast im Rucken und ensillirte mit einer, ohnweit der Brügger Vorstadt (bei l k) schnell ausgesahrenen Batterie iene Polygone. Kaum sing lettere ihr Feuer an, als alle Geschüße der Festung, welche sie sehen konnten, ihr Keuer dahin concentrirten oder doch se wirksam beschossen, daß die Kanoniere davon liesen; und tas Feuer der Batterie von Halluin war, indem sie zu weit davon entsent, zwecklos. Ueberdies hatte sich die Garnison durch hohe Traversen und Auswürfe zu decken gesucht.

Die feindlichen Tirailleure brangen immer flarfer vor, beichoffen bie Edieficarten und bie Bebienungsmannschaften.

Obgleich die Garnison sehr geneigt war, sich ihres Feuers zu bedienen, so lief dies ber General Hammerstein nicht geschehen, weil nur noch wenige Aumition verhanden war. Um indes den Keind nicht dreift werden zu lassen, wellte er einen Bersuch machen, sich den Keind vom Halse zu schaffen, und wählte bierzu die Gegend um das Bastion II. Man ließ nach demselben anige Amüsetten kommen und nun die hier und auf den Rebenwerken besinds kann Kanouen, nehst einigen Pelotons Infanterie, auf die lebhasteste gegen bei in tieser Gegend vorgebrungenen Keind keuern. Der Erfolg war, daß

bie feinblichen Tirailleure zum Theil sich nach bem Geluwebach in die Bertiefung gurudzogen, ihr Feuer nachließ, indeß sobald es in ber Festung aufhörte, basselbe von neuem wieder anfing. Es wurde hierbei der Mangel an gezogenen Gewehren und an kleinen Kartatschen bemerkbar gefühlt.

Bahrend biefer Beit lieferte bei Mouscron ber Feldzeugmeifter von Clarfave eine Schlacht, um Menin zu entfeben, welche Morgens 6 Uhr aufing

und erft Rachmittage 4 Uhr entschieben murbe.

Der General Morcau forberte bie Garnison zur Uebergabe auf, während welcher Zeit zum erstenmale bas seindliche Feuer seit ber Einschließung schwieg, indeß schlug ber General Hammerstein mit ben Worten: "Je connais mes devoirs et je ne me rendrai pas", bie er unter bie Aufsorberung schrieb, bieselbe ab.

Sierauf fing bas feinbliche Feuer von neuem wieber an, bie gefchloffenen Bataillone und Brigaben legten fich aber auf bie Erbe. Dan war uber bie Unficht bee Teinbes jest febr ungewiß, boch ließ bie Barnifon nicht bie geringfte Furcht vor einem allgemeinen Sturm bliden, gleichwohl mar ber General wegen ber Front nach 3pern besorat, benn ber Reind batte bier fein meiftes Beichug auf 6-800 Schritt vom Sauphverfe in Activitat, und Die Mauern ber nicht weit vom Graben bemolirten Saufer gaben feiner Infanterie eine binlangliche Dedung gegen bas wenige Felbgeschut, welches in bem Orte war. Er ließ baber von bem Sormverfe CC aus 2 bort placirten Saubigen Branaten über Die Stadt und Teftungewerfe nach ben feindlichen Batterien o und q und besondere nach ben Saufern, welche vor bem Ravelin K fich befanden, werfen. Der Weind umgab jest ben gangen Drt mit Tirailleuren, besonders auf ber Front nach Ipern, beren Feuer Die Courtinen von G bis I beläftigten. Die bespannten Munitionswagen hatten bieber noch gerftreut in ber Stabt an folden Orten geftanben, wo bas Mauerwerf fie vor Rugeln ichuste, jest mußten fie Schut hinter ben Werfen fuchen; bies verurfachte, bag fie auf ber Esplanabe, in ber Gegent bes Brugger Thores, zwischen HI fich faft alle beieinander befanden. Der Befeht, bie Munition aus biefen Bagen in bie fleinen bebedten Magagine gu bringen, fowie von ber barin befindlichen, welche verschoffen fein murbe, murbe nicht genau befolgt. Diefer gehler tam ber Barnifon theuer gu fteben, benn Rad mittag 5 Uhr traf eine Granate einen Wagen und entgunbete benfelben. 216 ber Feint bie Birfung fab, richtete er mehrere Saubipen nach biefer Begent und in furger Beit wurden 11 Wagen in bie Luft gesprengt, welcher Berluft fehr nieberschlagend fur die Barnifon war. Der General befchlog bierauf nun ben Plan, fich burch ben Reint zu ichlagen, in ber folgenden Racht gut Musführung zu bringen, und gab bem Sauptmann Scharnborft ben Auftrag, alle vorläufigen Anordnungen hierzu im geheimen zu betreiben.

Um ben Feind indeß glauben ju machen, bag man noch eine langere Bertheidigung beabsichtige, murbe, nachbem es finfter war, eine Dauble und

einige Saufer vor bem Courtraper Thore, in welchem fich die Feinde etablirt batten, angegriffen und angezündet.

Bas die Berhaltniffe bes Angriffs betrifft, so hatte ber Feind am ersten Tage, ben 27. April, nur die Abstat, ben Ort burch bas Bombarbement ju bedroben, ihn zu recognosciren und fest einzuschließen.

Am 2. Tage, ben 28. April, befchof und bewarf ber Feind bie Stadt wie am vorigen Tag, und als bies 3-4 Stunden gewährt hatte und bie Berfe bas Keuer nur langfam erwieberten, fo rudten fowohl bie Truppen als bie Batterien heran, um fie zu forciren; ale indes hierbei ber Angreifer fab, bag ein gewaltsamer Angriff nur mit großen Opfern auszuführen sei, weil ber Graben mit Ballifaben befest und mit Gefcut beftrichen wurde und bie Garnison, nach bem Feuer ju urtheilen, noch mehr Bertheibigungefrafte batte, als man glaubte, fo fonnte er baber nichts weiteres thun, als bas Bombarbement fortseben. Schon an biefem Tage war ber Angreifer mit einer großen Menge von Tirailleuren gegen bie Festung vorgegangen. Um folgenben Tage, ben 29. April, sette er biefe bisher noch unbefannte Art, bas Gefchus auf ben Werten jum Schweigen ju bringen, auf bas lebhaftefte fort und versuchte burch seine Geschute bie Enfilirung ber Festungswerke, um hieraus einen größeren Rugen zu ziehen. Die Demontirung ber Batterie bei ber Borftadt Brugge und bie Bertreibnng ber Tirailleure von bem Baftion H geigte an biefem Tage aber, bag bas Artilleriefeuer ber Festung noch im Stanbe mar mit Rachbrud aufzutreten; ein neues Borruden und ein eigentlicher Sturm schien ihm daher auch jest noch ohne glücklichen Erfolg ober boch mit unverhaltnismäßigen Aufopferungen verknupft zu fein, er ließ indeß feine Bataillone naher ruden, um bie Garnison wenigstens zu bebroben.

Auch in der Hoffnung der Uebergabe durch seine Aufforderung getäuscht, sette er bas Bombarbement lebhaft fort, um sowohl die physischen Rrafte der Garnison, als die Bertheidigungsmittel sobald als möglich zu consumiren und die ganzliche Einascherung des Orts zu vollenden.

Die Stadt war am 29. April größtentheils niebergebrannt, die Kräfte ber Soldaten waren erschöpft, die wenigen Lebensmittel waren unter dem Schutte der Hauser mit begraben oder durch Feuer verzehrt, und 20,000 Mann Sieg gewohnte Feinde schloffen 2000 Mann in diesem traurigen Ausenthalte ein. Hierauf beschloß der General sich mit 1800 Mann durchzuschlagen und die übrigen in dem Orte zur Vertheidigung zu lassen, in der Hossnung, daß diese sich bis gegen 9 Uhr halten würden, eine Zeit, in der die Clarfave'sche Armee, wenn sie den Tag vorher bei Mouscron gesiegt hatte, bei Menin eintressen mußte.

Bu biefer sehr unangenehmen Ungewißheit und großen Berantworlichfeit ber Ausführung bes Plans jum Durchschlagen fam noch die Schwierigseit, welche biefer Unternehmung an und für sich entgegenstand. Der Ort war an ber einen Seite burch ben Lyssus und eine Ueberschwemmung eingeschlossen,

und nach biefer war gang und gar nicht aus bemfelben zu tommen, wenige feinbliche Truppen machten bier bas Debouchiren unmöglich. Es mar alie ju vermuthen, bag ber Beind auf ber anbern Seite feine gange Dacht bei einander batte. Sier befanden fich beei Thore; por dem nach 3pern haut fich ber Keint immer febr gabireich gezeigt, auch fab man bier ein Lager: fcmacher schien er vor bem nach Courtran gu fein, aber biefer Det war in feindlichen Sanden und bie noch brennenben Saufer nabe am Thore machten es unmöglich, baffelbe mit Fuhrwerf zu paffiren, auch war ber Eingang wegen Mangel an Barrieren verrammelt und mit Erbe jugeworfen. Us fonnte baber nur bas Thor nach Roufelger burch bas Ravelin M gewählt werden; vor biefem war aber auf 250 Schritt ber überichwemmenbe Belinve bach und allein von ber Wegnahme und Behauptung einer Brude über bem felben (bei e) ichien bie Doglichfeit ber Unternehmung abhangig ju fein Bierbei war man nur noch in Ungewißheit, ob man auf ber Geite von Roufelaer andere als feindliche Eruppen antreffen, und wenn man fich auch gludlich burchgeschlagen, nachber nicht im freien Belbe wurde aufgerieben werdent.

Dies mar bie Lage, in welcher fich ber General hammerftein befant, als er fich jum Durchschlagen entschloß und bie folgende Disposition bagu gab:

"Das Bataillon Loyal Emigrants, mit 20 Mann Cavallerie, geht aus bem Courtraper Thore (es ging über ben Wall und machte fich einen Weg durch die Pallisaben, das Thor war, wie vorher schon angegeben, verdarricabirt), läßt die Ueberschwemmung links und sällt von der Seite in die Vorstadt Brügge, welche vom Feinde beseht ist; der Lieutenant Lüders, von der hannöverschen Cavallerie, wird den Weg zeigen."

"Ju gleicher Zeit stellt sich eine Compagnie bes 1. Grenadierbataillons hinter die Barriere des Brügger Thors, öffnet diese und fällt auf die gegensüberstehende Barterie, sobald die Loyal-Emigrants auf den Feind treffen. Auf diese Compagnie solgt das 1. Bataillon vom 14. Regiment, dann die Artillerie, hierauf das 2. Bataillon des 14. Regiments; zur Arrieregarde sind die drei legten Compagnien des Grenadierbataillons und die noch übrigen 40 Mann von der Cavallerie bestimmt."

"Das Bataillon Loval-Emigrants macht, nachdem es die Brügger Borftadt genommen, Front gegen ben Feind, ber von der Seite von Geluwe kommt; das 1. Bataillon bes 14. Regiments macht, sobald es aus dem Thore ift, links Front, und stellt sich dem Feinde, der sich hier zeigt, so lange entgegen, dis die Artillerie passirt ift, rechts werden die von Wasser bebedten Uebergänge von einem Detachement vom 2. Bataillon des 14. Regiments besetht."

"Da ber Feind nach Geluwe zu im Lager fteht, so wird er von bier mit seiner ganzen Macht fommen; es sollen baber 1 Saubige und 2 Kanonen auf bem Bastion H lints bem Brugger Thore stehen bleiben, und ber Teint, ber von biefer Seite gegen ben Weg nach Moufelaer vorbringt, in bie Flanke nehmen."

"200 Mann von allen Bataillonen, außer von bem Bataillon Loyals Emigrants, bleiben unter bem Oberftlieutenant von Spangenberg mit ben schweren Haubigen und ben 4 apfündigen Kanonen in dem Orte und versteiligen ihn wo möglich bis 9 Uhr."

"Der Marich gebt auf Roufelaer."

Die Truppen ftellten fich auf ber Esplanabe, mabrent bie Bomben fich von allen Seiten in ber Stadt burchfreugten.

Sowie das Bataillon Loyal-Emigrants auf ben Feind ftieß und ber erfte Schuß fiel, fturmte die 1. Compagnie des 1. Grenadierbataillons unter bem Sauptmann von Hugo die Brude über ben Geluwebach bei e in ber Borfadt Brugge; die Halbrigade Bandamme's wurde hier überfallen und größtenswills niedergestoßen.

Rur foweit wurde bie Disposition gludlich ausgeführt, aber nun traten ungludliche Zustanbe und Disposifiandniffe aller Art ein.

Das 1. Bataillon vom 14. Regiment, welches gwifchen ber Borftabt und bem Thore, links bom Wege, fich bem Teinde entgegenstellen follte, wurde, the ed fich formirt batte, lebbaft beichoffen. 2 Umufetten, welche bas Bamillon mitführte, bilbeten ungludlicherweise bie Tete. Der Officier, ber fie commanbirte, ließ, ale er eben bie Barriere paffirt und ine Beuer fam, gleich abpropen und bielt bierburch bas Batgillon auf eine bochft nachtheilige Art im Marfche auf. Dies gog fich nun gur Geite, fam aber in ber Finfterniß gleich baburch in Unordnung, daß bie hinteren Glieder anfingen gu feuern; Reih und Blieber verloren fich bierburch. Die Officiere formirten gwar biefelben nach und nach wieder und brachten fie fo weit vor, daß ber Wea Den ber Barriere bie an bie Brude frei war. Dieje anfangliche Unordnung batte nichts geschabet, wenn, wie in ber Disposition bestimmt war, die brei Beidune auf bem Baftion H linfe vom Brugger Thore ftatt ju ichweigen, ten vorbringenden geind mit Rartatiden auf 150-300 Schrift in bie webte Mante beichoffen hatten. Der Teind nahm bas Bataillon, welches in ter Kinfterniß fich nicht parallel mit bem Bege gwischen ber Borftabt und ban Ravelin M gestellt batte, in Die linke Flante, woburch Reih und Glieber nicht völlig wieder bergestellt wurden und eine rudgangige Bewegung nach ber Brude ber Brugger Borftabt veranlagten, welche bie größte Bravour und Thatigfeit nicht zu verhindern im Stande war. Die Artillerie batte, mabrent bejes Borgangs, binter bem Bataillone burch Die Brugger Borflatt befiltren follen. Der Commanbeur ber Artillerie war aber nicht an ber Tete und nabm ben furgen Zeitpunct nicht in Acht, an welchem es nur möglich mar, burdzufommen. Den übrigen Artillericofficieren war bagegen bie gegebene Tispontion nicht befannt. 216 ber General Sammerftein Diefen Tehler bemefte, murbe er gleich verbeffert, es tamen aber nur 2 Ranonen mit ihren

Bagen burch; benn ba bas 1. Bataillon vom 14. Regiment gurudgebrangt war, fo gewann ber Feind ben Beg zwischen ber Barriere und bem Thore.

Der General, welcher stets auf bem entscheibenben Puncte sich besam, befahl, baß die übrigen 3 Compagnien bes 1. Grenadierbataillons, welche zur Arriergarbe bestimmt waren, vorrücken sollten. Die Geschüße hielten, außer 2 Kanonen, welche ber Feind wegführte, seht in bem Brügger Thew und machten den Ausgang beschwerlich.

Der Befehl jum Angriff erweckte beim Grenabierbataillone viele Freude, ber Kommanbeur beffelben, ber Major von Lirfeld, befahl, bloß bas Bavonen zu gebrauchen. Die Grenabiere fonnten nur einzeln rechts und links zwischen

ju gebrauchen. Die Grenabiere fonnten nur einzeln rechts und links zwischen ben Beschüßen und Wagen burchfriechen und formirten fich bie Compagnien außerhalb ber Barriere im feindlichen Feuer, ohne einen Schuß zu thun.

Der Anlauf war darauf rasch und ohne Feuer, ber Feind wurde gewot sen, aber gleich darauf war das Bataillon vom Feinde umgeben und nun war das Feuern nicht mehr zu verhindern; nun bewirfte aber das seindliche Bordringen auf die linke Flanke und in den Rücken, vereinigt mit dem in der Front, eine rückgängige Bewegung nach der Brücke, die nach der Vorstatt Brügge führte. Die Hoffnung, daß auch während dieses Angriffs vielleicht die Kanonen durchkommen würden, schlug abermals sehl, denn sest verhinderte es der von neuem in die Borstadt gedrungene Feind, welcher hierdei die erste Kanone nahm, noch ehe sie Brücke passitet, und nun fuhren die andern rechts aus dem Bege, ohne zu wissen wohin.

In der Brugger Borftadt waren die Emigranten abgebrangt und hatten fich nicht, nach der bestimmten Disposition, in berfelben behauptet, die Hugosche Compagnie vom 1. Grenadierbataillon war vom Feinde gerftreut.

Während dieses Gesechts war das 1. Bataillon vom 14. Regiment zum Theil durch die Borstadt gesommen, jest aber hatte sich der Feind in den Bests berfelben geset. Da er indes in der Meinung war, daß ein Entsas von der Nouselaer Seite her kame, so machte er Front gegen dieselbe, und dieser Umstand war die Veranlassung, daß 3 Compagnien des 1. Grenadier bataillons sich durchschlagen konnten, obgleich das Durchsommen der Kanonen unmöglich war.

Als die 3 Compagnien des Grenadierbataillons anfingen zurückzugeben, war alle Hoffnung verloren, die Geschütze noch zu retten. Der General befahl, einige Geschütze, die schon aus der Barriere hervorgekommen, rückwärts der Brücke (in f) abzuprogen und auf die seindlichen im Avanciten begriffenen Bataillone zu seuern, das nahe Kartätschseuer brachte sie aber bald zum Stehen; unterdeß kamen die übrigen Geschütze noch aus der Barriere und propten rechts dem Wege ab (zwischen f und z), ohne hierzu erhaltenen Besehl.

Das 2. Bataillon bes 14. Regiments folgte ben letten Kanonen unt zog fich rechts hinter bas Geschut; es war baber alles, was noch zurud war

auf bem Raume Mf z zusammengeträngt. Be: i seuerien & Sechuse gegen ben geinb, ber bis g vorgetrungen mar. Ansangs machten einige Compagnien vom obigen Baiaillen in Mi Frent gegen i unt seuerien. Der General wollte mit biesem Theile noch einen Beriuch tes Turchsommens aut ber Seite nach Courtrav machen. Es wurten nach ter Brucke b, welche man, sowie tie Brucke a, vor ter Einichließung batte machen laffen, und bie jest mit Wasser bedecht waren, tie Geschüße gesührt; allein saum war eins hinüber, so sam ber zeind aus ter Borstatt und nahm es weg. Dier auf machte man ben Bersuch, über tie Brucke bei a zu kommen, welche noch höher mit Wasser bedecht war. 2 Geschüße kamen hinüber, tas 3. suhr zu weit rechts, blieb mit einem Rate tarauf, und damit es nicht hinunter sallen sollte, blieben die Pferde links und sperrten ten Uebergang. Die abgepropten Kanonen seuerten indeß noch immer zwischen der Vorstatt und der Barriere (m. f.), die Geschüße seuerten bestäntig mit Kartätschen, damit die Mannschatt sich über die Brücke a retten sollte.

Die Brude bei d hatte ruinirt werden follen, bies war aber nicht gie fcheben.

Eine Zeit lang hielten bie 3 Geschütze den Feind zwischen der Bortadt und ber Barriere zuruck, er umging sie aber am Geluwebach und kam uber die Brücke b. Run entstand ein Kampf im Winkel z zwischen dem uberschwemmten Bache und der Stadt, die Leute schlugen sich einzeln und retteten sich tadurch; endlich suhr ein Artillerieunterofficier mit seiner Manone nach ter Brücke d, ihm folgten gleich 50 Mann und einige Gavalleristen, und bald darauf noch einige Geschütze, welche nicht verlassen waren; bierauf entstand ein kleines Gesecht auf der Chausse nach Courtran, der General besahl ten Marsch nach Moorseele. Alles zog sich vom Courtraver Wege linke, nach und nach famen 3 Kanonen und ungefähr 200 Mann, von benen 30 zu Pserde (12 Cavalleristen, dann Officiere, Trainfnechte und Manoniere) auf dem Wege nach Moorseele zusammen. Die zum Vorschein somment en teindem Husaren der Borstadt Brügge wurden indes immer durch eine Manone und einige 30 Mann Insanterie zurückgehalten.

Man tam bis Moorfeele, welcher Ort feintlicherzeits berest war, muste aber bort eine Brude über bie Deule, einen nicht zu turchwatenten Bach, passiren, baber hier sich von neuem schlagen; ter tranzosische Porten wurde zestreut und als die Brude passirt, marichitet ein feintliches Bataillon in der Richtung gegen Ledeghem auf 2—300 Echrin vor ten Eruppen, welches im Allgemeinen aber unbeachtet blieb. Der Marich ging auf Reghem, einem kleden, wo der General sehr beliebt war: intes faum auf tem Markte ansgesommen, sprengte ein feintliches Cavallerietetachement in den Ort, und man beeilte sich, die Brude über die Mantelbeck zu gewinnen. Der General besahl nun, den Weg nach Rouselaer zu nehnen, wohin 3 Mann Cavallerie roraus geschicht waren, welche inten balt die Nachricht bruchten, tas bert

bie noch übrigen 3 Bataillone und mehrere, felbst einige eroberte Geschüpe auf bem Markte aufmarschirt ständen. Die Vereinigung fand unter freudign Aufregung ftatt, und marschirten die Truppen nachher über Thorout und Brügge, wo noch verschiedene und verirrte Detachements der Garnison von Menin sich einfanden, welche nicht erfahren hatten, daß Rouselar zum gemeinschaftlichen Sammelplaß bestimmt war.

Das nun in Menin am Abenbe bes 29. April 1794 gurudgebliebene Detachement bestand unter bem Oberftlieutenant von Spangenberg aus:

1 Artillerie = und 6 Infanterieofficieren, 13 Unterofficieren, 30 Kanonicum, 200 Infanteriften.

Hierzu tam noch ein in ber Enveloppe D D zwischen bem Liller Thor unt ber Chausser S placirt gewesenes Kommando von 30-40 Mann Infanterie, welches vergessen war. Daffelbe fam erst bei ber Uebergabe zum Borichein und war dem Oberstlieutenant von Spangenberg unbefannt.

Die Truppen wurden folgendermaßen postirt: an sedes der 4 Thore 1 Officier und 50 Mann und eine der 4 zurückgelassenenen 4 Pfünder. Der Officier erhielt den Besehl, gar nicht zu seuern, die der Feind ganz nahe und sich des Thores bemeistern wollte. Die 50 Mann, die an das Iper Thor bestimmt waren, wurden, während die Garnison sich auf der Coplanate sammelte, auf den Berken links des Brügger Thores placiet, um auf ein Gegend links der Brügger Borstadt sortwährend zu seuern.

Die Franzosen bombarbirten unterdessen die Stadt, und als der Oberstieutenant nach ben Borbereitungen bes Feindes auf einen Sturm schloß, so ließ er die Capitulation antragen, die auch vom General Bandamme genehmigt wurde. Eben als ein Bataillon unter Bandamme burch das Jper Thor, welches geöffnet worden, einmarschirte, kam in demselben Augendlick auf der Straße vom Courtraver Thor der General Moreau mit einer andern Colonne mit gefälltem Bayonett zum Borschein. Der General Bandamme ging ihm entgegen und es entstand zwischen beiden ein lebhafter Wortwechsel, wer die Stadt eigentlich eingenommen habe, welcher indessen zum Bortheil der Gannison geschlichtet wurde.

Die fleine Garnison wurde hierauf gesammelt und mußte auf der Coplanade die Waffen abgeben. Außerdem geriethen noch 2 im Lazareth liegende verwundete Officiere des 14. Regiments und 80 Gemeine mit einigen Chirurgen in Gesangenschaft.

Der Berluft beim Durchschlagen betrug an Tobten :

6 Officiere, 122 Unterofficiere und Gemeine, wogu noch ein großer Theil ber Bermiften, beren Angahl 162 ausmachte, tam.

Fortgeschleppte Bermunbete hatte man:

8 Officiere, 147 Unterofficiere und Bemeine.

Mithin betrug ber gange Berluft beim Durchschlagen 14 Officiere, 421 Unterofficiere und Gemeine.

Der Berluft mahrend ber Bertheibigung und beim Durchichlagen betrug, ind. ber Gefangenen:

Bei ber Infanterie 22 Officiere, 676 Unterofficiere und Gemeine.

Der Artillerie fehlten in allem 93 Dann.

Mithin mag ber ganze Berluft fich auf 800 Mann belaufen. Bon ben beiben Batterien Felbartillerie, welche aus 14 Geschüßen bestanden, kamen 9 Stud burch, und 5 fielen bem Feinde in die Sande, von ben übrigen wurden nur 4 Stud gerettet, bie anderen blieben in Menin ober wurden beim Durchschlagen vom Feinde genommen.

Die Artillerie verlor 22 Munitionswagen und 83 Pferbe.

Ueber ben Angriff von Menin ift die Bemerkung nicht überstüffig, bag bie Franzosen hier zum erstenmale es versuchten, den Ort durch das Tirailleurstwer zur Uebergabe zu bringen, die Bertheidigungsfräfte durch übermäßiges Trailleurseuer zu consumiren und die Artillerie zum Schweigen zu bringen. Sie haben es nachher bei allen Angriffen in Flandern und Holland mit vielem Erfolg angewandt. Es hatte dies Tirailleurseuer den Rugen: 1) daß die Artillerie verhindert wird über Bank zu seuern, und beim Feuern durch Schießscharten viele Bedienungsmannschaft tödtet; 2) bewirkt es, daß die gegenseitige Artillerie nicht mit der gehörigen Ruhe seuert; 3) zieht es das Feuer der Artillerie und Infanterie auf sich; 4) giebt es Gelegenheit, daß die Besahung dalb ihre Munition verschießt und 5) macht es die Communication auf den angegriffenen Werken, und selbst in der Stadt, sehr gefahrzust. Die Herbeischaffung der Munition, die Ablösung zu kostet dann viele Renschen.

bagegen das feindliche Feuer ber Artilleric. Es führte nie zu einem großen zwecke, stand weder auf den verschiedenen Puncten mit einander, noch mit dem der Tirailleure in guter Berbindung. Hätten die Feinde neben der Tenaille A in u, an der Courtrayer Chaussee in v, und an der von Rouselaer bei Batterien in der Racht ausgeworsen und sie nur bei Tage mit Geschütz beset, so würden diese nur die Polygone F G und G H in den Rücken genommen haben, während die Tirailleure sie von vorne beschäftigt hatten. Da die Feinde das Haus bei f und die Gebäude bei v in Besitz hatten und die Tenaille A und die Lünetten B B nicht besetzt waren, so hätte die Ausssührung dieser Batterie auf keine Art Bedenken gehabt. Beim gewaltsamen Angriff würden sie aber schon entscheidend gewesen sein, zumal wenn von der bei f mit Kartätschen wäre geseuert worden.

Fehlerhaft war es gleich von vornherein, daß, in Bezug auf die Wieberkfestigung des Plapes, die Verhandlungen über Gestellung der Arbeiter, holzlieferungen zc. von dem Hauptquartiere des Prinzen von Koburg aus gleitet wurden; benn sobald einmal der Entschluß gesaßt war, die Festungswerte wiederherzustellen, mußte ein Kommandant ernannt und mit den nothigen Ingenieur. und Artillerie Dfficieren, sowie mit ben bagu erforberlichen Bollmachten versehen werben und zugleich nach bem Blate abgeben, um an Ort und Stelle Alles mit ber größten Energie zu betreiben.

Gbenso waren die Bestimmungen über die Reihefolge ber Wieterberstellungsarbeiten nicht gut, sondern viel zu weit ausgedehnt; denn zuerst mußte der Platz gegen einen gewaltsamen Angriff gesichert sein, und hierzu war, bei der nur geringen Besasung, der kurzen Zeit und den verhälmist mäßig geringen Artilleriemitteln, sowie dei der wenigen vorhandenen Insanteriemunition, die Herstellung der Hauptenceinte, d. h. des Hauptwalles auf dem linken User der Ab, einschließlich der Hornwerke am Courtrayer und Liller Thore, hinreichend, und erst wenn diese Arbeit vollendet war, konnte die Herstellung der andern Werke beginnen. Selbst der Herstellung der Demilune vor dem Hauptwalle mußte die Besestigung der Thore vorgeben, von denen man zwei gänzlich verrammeln, das andere aber im Innern set wärts mit Blockhäusern verschen mußte, welche sowohl das Thor wie den anliegenden Wallgang vertheidigten. Bor dem Hauptwalle waren die Ihort burch Tamboure und starke Barrieren zu sichern.

Bei bem stattfindenden Holzmangel fonnte bie Unlage von Sturmpfablen unterbleiben, und bagegen im hauptgraben, auf ber innern Seite ber Lunem, eine Ballijadirung angebracht werden, und zwar so, daß sie von ben Flanken aus ber Lange nach bestrichen werden fonnte.

Die übrigen Theile des Plages waren burch bie Ueberichwemmung gefichert; in bem Stadubeile, welcher fich an bem Ufer ber Los befant, tonnun bie nach bem Fluffe gehenden Saufer und Mauern erenelirt werben.

Mit biefen Ingenieurarbeiten mußten gleichzeitig bie ber Artillerie fortichreiten; wie z. B. bie Anlage von mehreren bombensicheren Pulvermagazinen unter ben Ballgangen, fleine Berbrauchsmagazine, Fertigung ber Munition. Retablirung ber Geschüße, womögliche Beschaffung von Vorrathstaffeten. Streden ber Bettungen, Einschneiben ber Scharten, Anlage von Blendungen für die Bedienungsmannschaften u., nebst Vorfehrungen zur Beleuchtung bes Balles.

Was nun die Bertheibigungsanstalten betrifft, so war zuerst die Botheilung der Munition in mehrere Magazine, und die Entnahme berselben nach und nach aus allen zugleich, eine lobenswerthe Anordnung; als nickt gut zeigte sich jedoch später, daß man die Locale noch vervielsacht, indem man auch noch Munitionswagen verpackt hielt und an verschiedenen Stellen wirden aufstellte; benn man mußte, als das Bombardement anfing, oft be Plage wechseln, bis sie alle zusammen auf den sichersten zulest vereinigt warm und dann auch am Ende durch einschlagende Bomben alle vernichtet wurden

Bei ber Bertheilung bes Geschüßes war ber fehr zwedmäßige Grund fan vorherrichent, baffelbe im Falle ber Noth blod zur Bertheibigung bet Grabens anzuwenden; boch scheint in specie bie 30 pfundige Saubise and

m Hornwerke CC besser in Bastion H, jum Bewersen ber Vorstadt Brügge id ber baselbst besindlichen Ravins, sowie zur Flankirung von I placirt, i die Jopfundige in F wahrscheinlich einen ähnlichen Zwed hatte. Ebenso scheint es als eine zweckmäßige Verwendung, daß später von den 4 7psd. aubiten, welche bei Tage zur Reserve bestimmt waren, 2 im Bastion I id 2 im Bastion G ausgestellt wurden, denn hier konnten sie zugleich gegen e vorliegenden bedenden Dörfer gebraucht werden, das Ravelin K aber mit 4 Pfündern zu besehen, erscheint um so unzweckmäßiger, als die Kehle desseln nicht geschlossen und die Bastione F und G schon verhältnismäßig ichlich mit Geschüßen dotirt waren, wogegen sie in dem Hornwerke ON richeilhafter placirt gewesen sein wurden, da eine Cünette, wenn auch ties, ich leicht zu überschreiten ist, und das Wert überhaupt gar nicht so sturms is, vorzüglich nach der Lys hin, zu sein schien, sie außerdem auch hier noch in Unterstügung von Bastion I beitragen konnten.

Die Amusetten fonnten auf bem Balle wohl nicht viel nuten; bie beiben is Baftion I fonnte man nach ber Stadt zu ben von ber Ballvertheibigung rabhangigen Reservetruppen nehmen (Bergen op Joom 1814).

Uebrigens fehlt es an einer solchen Reserve, welche keinen andern 3weck it, als bem in ben Plat eingebrungenen Feind entschloffen entgegen zu ben, ihn zu bekämpfen und zuruchzuwerfen.

Das General hammerstein die Festung nicht aus den umliegenden Ortstaften verproviantiren und die zu nahe liegenden Gebaude bei Zeiten niedersisen ließ, da er sich doch überhaupt genothigt sah, die erhaltenen Besehle annigsach zu andern, lag wohl barin, daß er voraussah, die Vertheibigung nne nicht lange bauern.

Außerdem war ein großer Mangel an bombensicheren Raumen vormben, namentlich hatte man keine solche für die Berwundeten angelegt, e sonft nirgends Schutz fanden; überhaupt ist es nicht genug zu beherzigen, s man in einer kleinen Festung sich berartige Localitäten zum Lazareth, Wohnungen, zur Unterbringung von Munition, Lebensmitteln zc. versafft, weil man später gewöhnlich keine Zeit und kein Holz zu diesen auten hat.

Bei bem großen Mangel an Munition und schweren Geschützen in ber stung konnte man nie barauf rechnen, ber überlegenen feindlichen Artillerie ien erheblichen Schaben zuzusügen, und man hatte beshalb ben Grundsater halten sollen, bie letteren und vorzugsweise die Kanonen nur zur Berzeibigung gegen ben gewaltsamen Angriff zu verwenden, während man die aubiten unbeschadet bessen zur Beunruhigung und Bertreibung des Feindes is den Gebäuden vor der Festung benuten konnte. Durch die hierdurch sparte Munition wurde man sich gewiß einige Tage länger gehalten haben, ib also mit dem Durchschlagen gerade nicht an den bestimmten Tag gebung n gewesen sein, abgesehen davon, daß die Artilleristen nicht unnütz von den

französischen Tirailleuren niebergestreckt worden waren. Aus benselben Gru hatte auch bas Kartatschseuer gegen bie Tirailleure, welche sich in Furchen beden konnten, unterbleiben muffen. Daß man einmal burch einigung einer überlegenen Geschützahl eine seinbliche Batterie, welche wi Schaben that, zum Schweigen brachte, war ganz gerechtsertigt, wenn auch, nachdem die Festungsgeschütze schwiegen, ihr Feuer sogleich wieder öffnete; benn man mußte dem Feinde boch auch einen Begriff von den Kri der Festung beibringen, um ihn nicht zu dreist werden zu lassen, boch i dies sogar noch einigemale, und gewiß mit Nuten, wiederholt werden fon

Ram ber Feind zur Grablirung seiner Angriffsarbeiten naber, fo fo man auch biefe mit Bollfugein beschießen, mußte aber burchaus bie Ra

iden für ben Sturm aufbewahren.

Bei bem Durchichlagen wurde bie erfte Bebingung, ben Plan beffe bis furg vor ber Ausführung geheim gu halten, erfüllt; boch erscheint es angemeffen, ba ber Beneral Sammerftein ichon vor bem Beginne ber lagerung bie 3bee gefaßt, bag bas Courtraper Thor verrammelt wi Bwifchen ben beiben Ueberichwemmungen ber End und bes Geluwebal wo man nicht umgangen werben fonnte, war ber Durchbruch am von hafteften; bei ber Starfe und Rabe bes Teinbes jeboch mußte man nicht zwungen fein, aus einem Ausgange hervorzubrechen, wo in ber Ginfte burch bie geringfte Stodung ober Stopfung, bie größte Unordnung es benn auch hier wirflich geschah - berbeigeführt werben fonnte. mußte vielmehr rechts und links neben bem Thore in ber Ballifabirung einen Ausgang vorbereiten, vor ON im Braben binter bem gebedten ! fich formiren, in Front mit ber Infanterie vorruden, bie Artillerie babi gebedt von ber Cavallerie, und bann ohne Schuß mit bem Bavoneu ? über ben Saufen rennen, mas anfangs burch leberrafchung gewiß auch lungen ware; wollte bann fpater ber Feind ben Weg noch in Daffe vermi fo mar es Beit, Die Artillerie vorzugiehen, um ihn burch ein Daffen ju fprengen und ben Durchgang frei ju machen.

Durch bie Cavallerie vorn, welche fich leicht ben Beg gebahnt hi ware ber Allarm ju fruh bei ben gurudflebenben Truppentheilen verbt

worden.

## Die Belagerung von Rehl 1796-97.

Der bestimmt ausgesprochene Befehl bes Wiener Hofes veranlaßte ben Enbergog Carl, ben ihm vom General Mozeau im herbste 1796 angebotenen Baffenstilltand, bemzufolge die Franzosen zwar das rechte Rheinufer raumen, iboch im Beste von Rehl und des Brudentopfes bei huningen bleiben wollen, — abzulehnen, und die Belagerung des ersteren, tros ber ungunstigen Jahreszeit und ber noch ungunstigeren politischen Verhältniffe, zu unternehmen.

Rehl, am rechten Rheinufer, Straßburg gegenüber gelegen, zwischen bem ebengenannten Strome und ber Kinzig, war im Jahre 1688 nach Baubans Manieren besestigt, die seitbem ziemlich verfallenen Werke wurden jedoch erst im Revolutionskriege wieder von den Franzosen restaurirt und durch einige neue Erdwerke vermehrt. Die Berbindung mit Straßburg ward nur durch 2 Brüden bewerkseligt, von denen die obere eine Joch , die untere aber eine Schiffbrüde war; beibe lagen jedoch durch die Krümmung des Rheins bestingt, auf einem so vortheilhaften Puncte, daß man sie von dem rechten User, firomauswärts, nur dann beschießen konnte, wenn die dazu bestimmten Batterien, zwischen dem Rheine und dem untern Hornwerke angelegt wurden, was nur erst nach der Eroberung dieses Werkes auszusühren möglich war.

Bon ber obern Seite hingegen waren fie nur zu beschießen, wenn man sich bis auf 700 Schritt von ben Außenwerken bes Forts eingegraben, was jeboch, ba biese Arbeit unter bem Rreuzseuer ber Festung, bes linken Ufers und ber Insel geschehen mußte, außerst schwierig war; außerbem sicherte noch eine Wehr über ben ganzen Strom die Bruden gegen eine mögliche Zerstosung burch herabschwimmenbe Zerstörungsmaschinen.

I. Der Angriff. Um 9. October wurde Rehl, ber augenblicklichen Schwäche ber Befatung wegen, nur mit wenigen Truppen berannt; benn erft am 30. traf ber Erzherzog Carl mit einem Theile ber Armee ein, bem ber Reft am 3. November folgte, an welchem Tage sich die Stärke des Belagerungscorps auf:

29,000 Mann Infanterie und 5,900 Bferbe

belief, mahrend ber bem Erzherzog ju Gebote ftehenbe Belagerungsparc aus:

120 Ranonen,

38 Saubigen und

15 Mortieren

beftand; die Belagerung felbst leitete ber Feldzeugmeister Latour.

Bis jum 10. Rovember fiel nichts bemerkenswerthes vor; nur begannen m biesem Tage bie Arbeiten ber Contravallationslinie, welche aus 15 burch Courtinen verbundene Schanzen bestand, deren rechter Flügel sich an den Rhein lehnte, von hier bei Reumuhl über die Kinzig bei Sundheim, bann über die

Schutter lief und mit bem linfen Flügel wieber an ben Rhein ftieß, webei bie burch bie beiben genannten Fluffe unterbrochene Berbindung bei jedem ber Dorfer burch zwei Schiffbruden hergestellt warb.

Da bie Franzosen aber über bebeutende Streitfrafte disponiren fonnten, so hatten sie, zur Dedung Rehls, vor bemselben ein verschanztes lager errichtet und bas vor bem linken Flügel bes lettern gleichfalls verschanzte Dof Rehl war als betachtetes Werf zu betrachten. Die Bortheile dieses verschanzten Lagers theilweise zu vereiteln und den Franzosen wenig Raum zur Entwickelung ihrer Truppen zu lassen, hatten die Belagerer ihrer Contravallationstinie eine bedeutende Stärfe gegeben, und waren mit derselben so nahe als

möglich an bie Berfe bes Feinbes herangegangen.

Kehl bot nun keinen andern Angriffspunct bar als ben auf bas ober Hormwerf; weil jedoch der Erzherzog, ba dieses durch das Feuer des vorder erwähnten verschanzten Lagers in der ganzen Breite bestricken wurde, nicht für aussührbar hielt, es durch Sturm zu nehmen, so mußte er eine Belagerung desselben der eigentlichen von Kehl vorangehen lassen. Er beschloß bindei den linken Flügel zu refüstren und sich mit dem rechten der Festung gleich möglichst zu nähern, zu welchem Zwecke die erste Parallele den Rhein mit dem Wecken User der Kinzig in schräger Richtung verbinden, dann links zwischen der Kinzig und Schutter und endlich, sedoch immer mit refüstrtem linken Flügel, auf dem linken User der lesteren verlängert werden sollte.

Dieser Entwurf war nicht zu tabeln, ba sich ben Desterreichern hierdurch ber Bortheil barbot, baß sie sogleich bei bem ersten Borruden Ricoschett-batterien gegen bas Dorf Rehl und bas verschanzte Lager erbauen, und ach gleichzeitig ber Festung bis auf Schusweite nahern konnten. Die in bersselben Parallele weiter links anzulegenden Batterien, welche gegen Ausfalle aus dem Lager und zum Beschießen bes lehteren dienen sollten, hatten von

bem überlegenen Feuer ber feinblichen Front wenig zu beforgen.

In der Nacht vom 21. zum 22. November eröffneten bie Desterreicher nach bem oben angeführten Entwurfe, burch Ansegung einer Communisation aus ber Contravallationslinie und ber ersten Parallele, die Tranchen auf bem rechten Ufer der Kinzig, und fand gleich in dieser Nacht ein bedeutender seindlicher Ausfall statt, der zwar zurückgeschlagen wurde, seboch den Desterreichern acht verlorene und viele vernagelte Geschüpe loftete.

Wann ber Bau ber Batterien eigentlich angefangen, und wie lange er gebauert, ift aus feiner Beschreibung zu ersehen, nur bie Dauer bes Feuers

berfelben ift angegeben.

Um 28. November begannen bie Desterreicher ihr Feuer aus 9 Batterien, welche theils gegen bas vorbere, theils gegen bas untere hornwerf, eine and gegen bas Fort felbst, gerichtet waren; sie lagen jedoch sammtlich zu entsernt, um ihrem eigentlichen auf dem Plane angegebenen Iwed entsprechen zu können; zufällig wurde aber, gleich am Tage ber Gröffnung bes Feuers

burch eine weiter gehende Rugel ein Schiff ber obern Brude in Grund gebohrt, welchen Schaben die Franzosen mahrend ber ganzen Belagerung nicht wieder ersehen konnten.

Bom 29. Rovember bis 5. December gelang es ben Desterreichern beibe Flügel ihrer Belagerungsarbeiten baburch zwedmäßig zu beden, baß sie sich auf bem linken bes kleinen und großen Rehlkopfes und bes Schwalbensichwanzes vor dem Durlacher Piquet, und auf dem rechten der Kinzig-Inseln bemächtigten, diese Puncte gleich verschanzten und 5 neue Batterien anlegten, (Ar. 8—12), welche vom 5. December an ihr Feuer begannen. Bon diesen Batterien lag die als Ar. 8 bezeichnete, die mit 6 18pfündigen Kanonen armirt und zum Beschießen der obern Brücke bestimmt war, an 2300 Schritt von derselben entsernt, und welche Wirkung sie demnach äußern würde, konnte man wohl einsehen; die Anlage der übrigen 4 Batterien dagegen, welche gegen das seindliche Lager gerichtet waren, ist als ganz zwecknäßig zu bezeichnen.

Bom 5. bis 10. December arbeiteten bie Belagerer an ber Erweiterung ihrer Trancheen, und naherten fich mit benfelben immer mehr bem feindlichen Lager. Am 7. begann Batterie Rr. 32, am 8. Rr. 33 zu feuern; erstere warenit 4 12Pfundern besetht und als Enfilirbatterie gegen das obere Hornswert, lettere mit 4 18pfundern armirt und gegen die Rheinbrucke bestimmt; beider Lage war gut zu nennen, obgleich die lettere auch 1800 Schritt von ihrem Ziele Gernt lag.

Ein 10. Abends unternommener Sturm auf das sehr lästig fallende besestigte Posthaus von Kehl und die dabei liegenden Fleschen war ohne Ersiolg. An demselben Tage hatten die 4 neu gebauten Batterien, (Rr. 13—16) die ihrer Lage nach Enstitebatterien waren, und beren Entsernung von 1000 Schritt bei der Größe des Ziels wohl zulässig war, ihr Feuer gegen den rechten Flügel des seindlichen Lagers begonnen, was ungefähr in gleicher Entsernung am 15. December auch noch die Batterien Rr. 17 und Rr. 18 thaten.

- Am 19. wurde das Posthaus, ber Kirchhof und die dabei liegenden Bersichanzungen genommen und sogleich zweckmäßig in Bertheibigungszustand, sowie in Berbindung mit ben Trancheen gesett.

Bom 19. December bis 1. Januar konnte, bes Waffers wegen, in ben Trancheen nichts unternommen werben; nur die Burfbatteric Rr. 24 eröffnete am 29. December auf 800 Schritt ihr Feuer gegen die Lünette zwischen ben beiben Hornwerken.

Am 1. Januar wurde sehr zeitgemäß, durch heftiges Feuer auf die bereits theilweise zerftorten Werfe der ersten Linie des verschanzten Lagers, ein Sturm vorbereitet, auch gludlich mit Nachdrud ausgeführt, und die Graben der Berschanzungen von den Desterreichern sofort als Parallele, welche nun rechts bis an die Schutter verlängert ward, benutt. An demselben Tage begannen

8 neue Batterien (Rr. 25—31½) ihr Feuer, und zwar Rr. 25 gegen bas untere Hormverf, Rr. 26 gegen bas obere und bas davorliegende Ravelin, Rr. 27 gleichzeitig auf bas obere und die Rheinbrücke, und Rr. 28—31½ auf die noch nicht genommenen Werke ber zweiten Linie des Lagers. Ge waren dies alle Kanonenbatterien, und mit Ausnahme von Rr. 26, welche, obgleich 820 Schritt vom Ravelin entfernt, doch dem Plane nach eine Demontirbatterie gewesen zu sein scheint, sämmtlich auch ihrer Anlage nach Enstärbatterien.

Rr. 27, mit 4 24 Pfündern armirt, und 1650 Schritt von der obem Rheinbrude entfernt, war namentlich dem Feinde sehr lästig, benn es gelang ben Desterreichern in der That, am 1. Januar durch ihr Feuer 2 Schiffe der Brude so zu treffen, daß sie versanken, wodurch, da die Jochbrude bereits schabhaft war, die Communisation zwischen Kehl und Strasburg sehr er schwert wurde.

Am 5. Januar eröffneten 4 neue Batterien (Rr. 34-37) ihr Feuer gegen bas Durlacher Piquet, bie Redoute F und die zwischen beiben besindlichen Communisationsbruden, und ihre Wirfung muß bei der geringen Entfernung von 500 Schritt sehr gut gewesen sein. In der Nacht vom 5. die 6. Januar besetzen die Desterreicher das erstere, und nahmen die West der zweiten Linie mit Sturm, so daß von jest an die Rheinbrude auch direct beschoffen werden sonnte, zu welchem Zwecke die Batterie Rr. 41 mit 2 10pst. Haubigen auf 1600 Schritt, und Rr. 42 mit 4 12Pfündern auf 500 Schritt, am 8. sosset ihr Feuer begannen, und in wenigen Stunden — ein Zeichen ihrer guten Wirfung — die Brücke saft ganz zerstörten.

In ber Nacht vom 8. zum 9. Januar fand bie Eröffnung einer neuen Parallele am Glacis bes oberen Hornwerfes ftatt, mit welcher gleichzeitig gegen letteres 3 Batterien (Nr. 38—40) erbaut wurden; und da hierdund die Franzosen einsahen, daß die Behauptung Kehls von keiner serneren Dauer sein konnte, trugen sie auf Capitulation an, welche auch am 10. abgeschlossen wurde. Batterie Nr. 43— das sei noch eben bemerkt — scheint gar nicht armirt worden zu sein, ihre Wirkung ware aber auch nicht von Bedeutung gewesen, da sie 2500 Schritt vom Ziel, nämlich der Citabelle von Straßburg, entsernt lag.

Bevor wir an diese Darstellung einige beurtheilende Bemerkungen knupfen, muffen wir gleich im Allgemeinen über die Belagerung selbst sagen, daß die Desterreicher hochst wahrscheinlich viel schneller und mit nicht größerem Berluste an Menschen, wie diese selbst eine langwierige Belagerung fordert, zum Ziele gekommen sein wurden, wenn sie, statt mit dem Auswerfen einer Contravallationolinie sich aufzuhalten, die an Stärfe dem verschanzten Lager nichts nachgab, das letztere sofort zerstört hätten, da sie dies sedoch nicht thaten, so mußten sie, da im Unterlassungsfalle die Kräste der Franzosen ungeschwäckt blieben und beständige Angriffe in Flanke und Rücken, die wahrscheinlichsten

solgen hiervon gewesen sein wurden, eine förmliche Belagerung des versichanzten Lagers der ber eigentlichen Festung vorangehen lassen. Dem Belagerungspare sehlte es zwar nicht an Geschützen, doch war das Berhältnis der Bursgeschütze, namentlich der Mortiere zu den Kanonen, nicht das richtige, da auf 120 Kanonen 53 Bursgeschütze kamen, worunter nur 15 Mortiere, und dies ist auch wohl der Grund, weshalb während der Dauer der ganzen Belagerung keine einzige Mortierbatterie gegen die Front des Lagers angelegt wurde, obwohl eine größere Anzahl Mortiere dei zwestnäßiger Anwendung gwiß die Franzosen zu einer schnelleren Räumung ihrer Stellung veranlaßt, und ebenso sicherlich die kleinen Ladungen, beim Gebrauch der Granaten, eine vortheilhafte Berwendung gefunden haben wurden.

Die Anlage ber Batterien war, abgesehen von ber theilweisen zu großen Entfernung, im Ganzen zweckentsprechend zu nennen, und dies auch insofern, als sie fast sammtlich, bem Plane nach zu urtheilen, in den Parallelen ersbaut, mithin auf die möglichste Deckung der Arbeiter und Förderung des Baues selbst, Rücksicht genommen war; ob sie dagegen immer in einer Racht schußfertig geworden, ist nicht bestimmt angegeben, es scheint jedoch nach Ansbeutungen des Erzherzogs Carl der Fall gewesen zu sein.

Die Belagerung war bes in ben Trancheen stehenden Waffers wegen, 12 Tage lang unterbrochen worben; während ihrer 50tägigen Dauer find im Durchschnitt aus jeder Kanone

775 Rugel = unb

25 Rartatschichuffe, sowie

aus jebem Burfgeschüt 564 Burfe

gefchehen, mas allerdings wohl etwas wenig zu nennen fein wurde.

II. Die Bertheibigung. Weber ber Erzherzog Carl noch Jomini theilen nahere Details ber Bertheibigung, und namentlich bes Gebrauchs ber Artillerie bei berfelben, mit.

Die Anlage bes verschanzten Lagers, bessen Zweck wohl hauptsächlich ber war, mehr Truppen auf bem rechten Rheinuser haben zu können und die Desterreicher abzuhalten, die Communikation zwischen Kehl und dem linken Rheinuser zu bedrohen, ist von diesem Geschatspuncte aus betrachtet nur zu loben, wogegen den Franzosen gewiß zur Last zu legen ist, daß sie sich ganz ruhig von den seindlichen Werken einschließen ließen, ohne auch nur den gestingsten Bersuch zur Zerstörung derselben zu unternehmen. Erst am 22. Nov., als die Contravallationslinie ganz beendet und die Tranchecn bereits eröffnet waren, geschah allerdings ein großer Ausfall mit 16,000 Mann Insanterie und 3000 Mann Cavallerie, der jedoch zu keinem Resultate sührte.

3wei Bruden waren, wie es auch die Folge lehrte, zu wenig zur Verbindung mit bem linken Ufer, zumal da die Truppen, welche dieselben passirt, burch die Festung bestilten und auf einem einzelnen Punct bebouchiren mußten; ware statt der fliegenden Brude, beim Erlen-Rhein noch eine Schiffs brude errichtet worden, so wurde es ben Franzosen leichter gewesen sein bebeutenbe Ausfälle, namentlich vor Bollenbung ber Contravallationslinie, ju unternehmen.

Ueberhaupt konnte Kehl wohl gehalten werben, wenn fich Moreau burch eine ober zwei, mit festen Rebouten als Brudenköpfen versehene, nach ber Mitte bes verschanzten Lagers geschlagene Bruden, die Möglichkeit ber fort währenden Anwendung seiner überlegenen Kräfte verschafft hatte.

Die hartnädige Vertheibigung bes verschanzten Posthauses von Kehl ift zu loben, und gewährt ein neues Beispiel, wie lange ein kleiner verschanzten Posten eine Belagerung aufzuhalten im Stande ist; ebenso verdient auch die Vertheibigung bes Reduits vor ber fliegenden Brude, durch den General Lecourbe, eine lobende Erwähnung.

Der eigentliche Zwed ber Behauptung Kehls, die Desterreicher hier zu feffeln und von einer Detachirung nach Italien abzuhalten, war gelungen, und da die langere Bertheibigung des Plapes nun für zwedlos erachtet wurde, so capitulirten am 10. Januar 1797 die Franzosen.

## Die Belagerung bes Brudentopfes von Süningen 1797.

Es war nicht allein berselbe Grund, welcher die Franzosen bewog bie Desterreicher vor Rehl zu sesseln, sondern gleichzeitig auch der, einen Theil der Richte der Lesteren von diesem Orte abzuleiten, welcher den General Moreau veranlaßte, sein Augenmerk auf die Behauptung des Brückenkopses von Hüsningen zu richten. Der Erfolg zeigte auch, daß die Desterreicher zu schwach waren, um beide Operationen zugleich aussühren zu können, weshalb sie denn die am 27. October 1796 begonnene Belagerung am 16. December wieder ausgaben, die bereits ausgeführten Arbeiten und erbauten Batterien sedoch stehen ließen, und nur bewachten. Erst nach der Einnahme von Rehl wurde das frühere Belagerungscorps durch eine Berstärfung an Insanterie und eine verhältnismäßige Abtheilung schwerer Artillerie, in den Stand geset, seine Operationen wieder zu beginnen.

- I. Der Angriff. Die Truppen bestanben aus
  - 19 Bataillonen und
  - 34 Escabrons.

unter bem Fürften Fürftenberg; ber Belagerungsparc enthielt

- 30 Kanonen,
- 11 Saubigen und
  - 8 Mortiere.

Da ber Brudentopf von Huningen ein Punct von wenig innerem Raum war, aber mit vielen Defensionsmiteln versehen, so richteten die Desterreicher icht zwedmäßig ihr Augenmerk auf die gänzliche Abschneidung und Henmung in Communisation mit dem linken Rheinuser, denn ohne Unterstühung von dort aus, mußte er bald fallen.

In ber Nacht vom 25. zum 26. Januar 1797 eröffneten fie eine mit ber Front bes feinblichen Hornwerts parallel laufenbe Tranchee.

Ungeachtet ber vielen und heftigen Ausfälle ber Franzosen, brachten bie Desterreicher boch in bem furzen Zeitraume von 7 Tagen – so lange nur bauerte die Belagerung — 16 Batterien zu Stande, beren Lage an sich nur machnäßig zu nennen ist. Besonders zu erwähnen sind:

Die Batterie Rr. I. mit 2 18 Pfündern besetht, die, obwohl 2000 Schritt von der Rheinbrude entfernt, doch die Communisation ihrer ganzen Lange nach enfilirte.

Dann Rr. II., eine Batterie en cremaillère, mit 4 12 Pfunder armirt, welche ben 3weck hatte, die Berbindung zwischen bem Hornwerk auf ber Schufterinfel und bem Ravelin auf bem rechten Ufer zu unterbrechen, und

auf 1200 Schritt von biefem Biele lag, und beren Schuffe, ware fie naher bei Rr. I. erbaut worben, wenn auch bie Entfernung baburch größer geworben, bennoch bestreichender wurden gewesen sein.

Ferner Batterie Rr. V. mit 4 30pfündigen Mortieren besett, und bagu bestimmt, bas Ravelin, von welchem sie 600 Schritt entfernt lag, sowie bas Hornwerf zu bewerfen; ihr Feuer muß sehr wirksam gewesen sein.

Die Demontirbatterien Rr. VI., VIII. und X., bie erste mit 6, bit zweite mit 4 18 Pfundern, und bie britte mit 4 12 Pfundern besetzt, warm auf ber richtigen Entfernung von ungefahr 500 Schritt angelegt, und haben gewiß nicht wenig zur balbigen Raumung bes Bruckenkopfes beigetragen.

Die Anlage ber Batterien Rr. XI. bis XVI. ift, obgleich eigenthumlich, boch nicht zu tabeln, benn bes schlechten Terrains wegen, weil sie beinabe alle bieselbe Direction hatten, konnte, bamit ihr Feuer nicht ben vorliegenden schabete, eine jede nur mit 2 Geschüßen besetht werben, wobei ihr Iwed war, ben Bluß naher als es bisher möglich gewesen, zu bestreichen und das honwert, sowie die Festung huningen zu angstigen; und biese Aufgabe scheinen sie auch vollständig erfüllt zu haben.

Ueber bie Dauer bes Baues ber einzelnen Batterien sowohl, wie auch bes Feuers aus benselben, ift burchaus nirgends etwas Bestimmtes angegeben, eben so wenig über die Anzahl Schuffe und Burfe, welche mahrend ber Belagerung geschahen; wie benn auch ihre Lage gegen die Parallele aus bem Plane nicht deutlich sich ersehen läst.

Da am 1. Februar die Laufgraben bis auf 80 Schritt an die feindlichen Borwerfe herangerucht waren, so warteten die Franzosen den Sturm nicht ab, sondern erboten sich zu capituliren, was auch gern angenommen wurde.

11. Die Bertheibigung. Bon bem Gebrauche ber Artillerie ift bei ber Bertheibigung gar nichts Raberes angegeben.

Die Franzosen unter bem General Abbatucci, 9 Bataillone stark, sahen wohl ein, baß ber Brudenkopf nur bann einer längeren Behauptung fähig sei, wenn sie bem Feinde die vorliegende Gegend streitig machten, und die Fortschritte besselben durch immerwährende Aussälle verzögerten. Sie ließen es baher an legteren nicht sehlen, wobei namentlich der Aussall am 25. Jan, beim Wiederansang der seindlichen Belagtrungsarbeiten, und die vom 29. und 31. Januar zu erwähnen sind, welche jedoch alle keinen weiteren Erfolg hatten, als ben, daß sie den Feind nothigten, beständig auf seiner Hut zu sein, wenn er nicht zu große Berluste erleiden wollte.

Das Feuer ber Belagerten war fortwahrend gut unterhalten, und ver anlaste bie Belagerer vom 27. Januar an, immer hinter Deckungen zu arbeiten. Ginige auf ber Schanzeninsel und bem unteren Hornwerfe von Huningen aufgestellte Enfilirgeschütze und Mortiere, wurden ben Desterreichern

vi dem Baue der Batterien Rr. XI. und XVI. sehr beschwerlich gefallen ein und benselben vielleicht ganzlich gehindert haben.

Die Ausfalle wurden burch Artillerie- und Infanterie-Feuer zwedmäßig orbereitet.

Doch schon am 1. Februar trugen bie Franzosen, ba fie ihre Communistion mit bem linken Rheinufer ber ganzen Länge nach, und zwar burch lattätschfeuer bedroht saben, auf Capitulation an, die ihnen auch unter br vortheilhaften Bedingungen bewilligt wurde.

## Die Belagerung von Leriba im April und Rai 1810,

genoram turk ter Genel Sukst im 18. Auf 1914.

Die Belagerung von Ernta gebort ju ben erzelmissigen unt hit nit ben übrigen von ben Franzeien in Spanien unternemmenen Belagennige bas gemein, bas fie ein Bilt allgemeiner Beschung ber Bundanischen Leieren. — Suden, ein erfabrener General, bem bie indiene Ginnabne wit Teriofa tie Maridullöminte verschaffte, fant an ber Spige ber Untonehmung, und Ausernahm, wie General Balle ber Artiflerift, unt Denf Hare ber Ingemein, alle bei burd Schrift unt That rübntlichst befant, leiteten ben iednifden Berneh.

Die Belagerung ift iden teebalb interewant unt belebrent, wirt et aber noch taturd mehr, tag Ce, ebgleich in vielen Beziehungen als Ruftn eines medmäßigen Berfabrens tienent, tennoch ju manden fritischen Bomerfungen Beranlasung gibt.

I. Der Angriff. Berita liegt an ter Sauerftrage von Arragenien nach Catalonien, am rechten Ufer tee Segre, ter Ginca unt tem Gbre gang nabe, benge eine Steinbrude unt übr burch feine 15-20,000 Seelen ftante Bewolferung sowie burch feine tie cange Gegent weitbin beberrichente Lage einen beteutenten Ginflug aus.

Die Stadt im eigentlichen Sinne liegt lange bes rechten Segredliet, und in auf eine große Strede ibres Umfange burch ben fluß felbft vor theitigt: auf bem linfen Ufer mar firz vorber ein Brudenforf erbaut, ber aus einer einfachen Lunette mit Graben befant, und ein vierediges Gebaute als Reduit batte.

Die Enceinte ter Statt von ter Lantfeite ber benant aus einer Maun obne Graben unt getedten Weg, unt gwar gum Theil mit Ertanidunung verseben unt baftionirt, jum Theil von Thurmen flanfirt. 3bre hauptftacht aber lag in tem Echloffe, welches ter Statt faft burchgebente jur Dedung tient, unt fie vom Gipfel eines Sugele beberricht, ter nabe an 70 Mette über bem Spiegel tes Bluffes erhaben ift, und teffen bochfter Bunct ein Thurm von bedeutenter Sohe — ter Tempelherrnthurm — einnimmt, um ten fich fehr ausgebehnte Bebaute von fefter Bauart reihen. Die Befeftigung, tie ihn umgibt, bilbet ein unregelmäßiges Biered von 250 Metres außert Seite, welches burch gute Baftionen von 12-14 Metres hoher Escarpe flankirt wird. Die westliche Front ift Die einzige welche Graben bat, ba fonft bie Mauern frei tafteben, ihr Fuß aber erhebt fich fo bedeutend über bas umgebente Terrain, baß fich bem Belagerer fein vortheilhafter Plas fur bit Erbauung ter Breich Batterien barbietet. Die fübliche und öftliche Front, welche nach bem Segre und ber Strafe von Balaguer bin liegen, find auf fehr fteilen und faft unangreifbaren Abfallen erbaut. Die nördliche, welche

man bie Gulfefront (Ausfallofront) nennen fonnte, weil fie bie einzige ift, die unmittelbar auf bas Kelb binausgeht, ftellt burch ihre bedeutende Sobe mt durch bie Beschaffenheit bes fast gang aus Belfen bestehenben, alfo für Laufgraben wenig geeigneten Bobend, einer Unnaberung ebenfalle große Sowierigfeiten entgegen. Rur bie westliche Front bietet einen gang fanften Abfall bar, und ware man im Befig ber Stadt und bes Forte Barben, wiches lettere bie Laufgraben in ben Ruden nehmen wurde, fo mare man im Stande mittelft eines regelmäßigen Angriffs fich ihr zu nabern. Barben f auf einem Plateau erbaut, welches auf 600 Metres Entfernung bas weftlide Enbe ber Stadt beherricht. Da bas Fort ben fpanischen Ingenieurs m ichwach und zu flein erichien, fo hatten fie noch ein großes hornwerf angelegt, beffen rechter Flügel fich an ben Abhang bingog, mabrent ber linfe id an eine alte Reboute anlehnte. Die Graben waren in fehr festen Tufftein gehauen und bildeten eine fenfrechte Escarpe und Contreescarpe von von 5 - 6 Metres Sobe, welche fur alle Falle hinreichend ichienen; außerbem hatten bie Spanier noch am entgegengesetten Ende bes Plateaus zwei große Rebouten erbaut, beren eine Bilar, bie anbere San Fernando bieß, und bie 1500 Metres von ber Stadt und nur 700 von bem Sormverf ents fernt lagen.

Alle biese Werke waren in gutem Stande, hatten eine hinreichende Bestahung, geeignete Artillerie und flanden unter dem Feldmarschall Garcia Condé, einem jungen und thatigen General. Noch sei erwähnt, daß die Stadt auch eine Menge Bauern aus der Umgegend in sich barg, die mit Wassen und Lebensmitteln versehen, im Verein mit der eraltieten Einwohnerschaft viel zur

Bertheibigung beitragen fonnten.

Die Ginschließung war unvollständig; sie reichte auf ber Flußseite nur bis jur Brude, und auf ber Candseite nur bis jum Fort Garben, unterhalb beider war alles unbesetht.

Es ist ein Hauptersorberniß, daß jede belagerte Festung so nahe, so eng und so vollständig, als möglich, eingeschlossen wird, um den Vertheidiger und die barin vorhandenen Hussellen auf den Platz zu beschränken; dies wird um so nöthiger, wenn die Festung, wie dies hier bei Lerida der Fall war, an einem Flusseltegt. Die Franzosen thaten es nicht, und mußten daher die Communitation der Besatung mit der nahe stehenden spanischen Armee gestatten. Der Grund der Unterlassung war aber nicht Unkenntniß oder Fahrlässigseit, sondern er lag vielmehr in der Schwäche des Belagerungs-Corps, das kaum hinreichte, die Umgegend stromauswärts zu beseihen, und sich dazu noch stets in schlagsfertiger Berfassung, die sede weitläustige Dissocirung gesährlich machte, halten mußte.

Freilich weitläufig hatte die Besagung ringsum werben muffen, benn die Festung hat eine ansehnliche Lange, und bas die westliche Front beschüßende Fort Garben ift ebenfalls lang gestreckt, fast ebenso groß als jene, und seine

bominirende Lage, welche viel zur Berstärfung ber Festung beiträgt, zwingt die Belagerer, sich von dem Flusse sern zu halten. Daher liegt in diesem Mangel der vollständigen Einschließung zwar kein Borwurf, aber die Folgen wurden fühlbar, und werden es überall werden, wo gegen den angeführten Grundsatz gesehlt wird, oder die Lage der Art ist, daß dagegen gesehlt werden muß; wie denn die englische spanischen Belagerungen von Badajoz und Rodrigo hierzu entsprechende Beläge liefern. Doch wenn es, dei der unvollständigen Einschließung, gar keine Mühe machte, die spanischen Ausenvosten zurückzuwersen, und die Spanier auf ihre Enceinte zu beschränken, so gereichte dies den letztern eben nicht zur großen Ehre.

Bon ber Einschließung bis jum Beginn ber eigentlichen Belagerung verging bie lange Zeit vom 13. bis jum 29. April.

Man nimmt an, daß die Borbereitungen zur Belagerung gut getroffen sind, wenn man 5 bis 7 Tage nach bem Erscheinen vor ber Festung bir Laufgräben eröffnen kann; benn in bieser Zeit muß recognodeirt, die Angriffossen bestimmt, ber größte Theil bes Baumaterials zu ben Batterien ber 1. und 2. Parallele gesertigt und ber Belagerungspare zur Stelle sein. Muß ber obwaltenden Umstände wegen diese Frist verlängert werden, oder fängt man die Belagerung schon an, ehe die nothwendigsten Bedürsnisse zur Stelle sind, wodurch man dann zum Stillstande in den ersten Operationen genöthigt wird, so thut man besser, sich mit der Berennung zu begnügen, weil man sons dem Feinde die Angriffsfront verräth, und nicht mit der nöthigen Kraft austreten kann, um ihn an der Armirung und den vielen, auf den Wällen vorzunehmenden, Arbeiten zu hindern.

Wenn nun in biesem Falle zwischen Berennung und Eröffnung ber Barallele, die unverhältniß lange Zeit von brei Wochen verstrich, so tann man barüber gewiß seinen Borwurf erheben, wenn man, unter ber Boraussehung, daß obiger Grundsatz sicherlich den französischen Artilleries und Ingenieur-Generalen besannt war, erwägt, daß das Ausbleiben des Unterstützungscorps, worauf Suchet gerechnet, ihn auf seine eigenen, nicht bedeutenden Streitkräfte beschränkte, die er noch dazu zur Besämpfung der Spanier bei Margales verwenden und also von der Festung entsernen mußte, es also auf diese Weise der Besatung leicht geworden wäre, die Angriffsarbeiten, wären sie schon früher begonnen gewesen, zu zerstören, oder wenigstens auf der besannt gewordenen Angriffsfront mit Muße alle Borsehrungen zu treffen.

Wenn ste aber nun biese Zeit bazu verwandten, Faschinen und Schangförbe zu machen, genau zu recognoseiren, die Leute zu instruiren, Communisationen mit beiden Flußusern des Segre anzulegen, und Kanale, die einige Terrainpuncte überschwenmen fonnten, zu verdämmen, so war das eine ebenso nothige als nübliche Arbeit, und es nicht zu thun, ware von ihnem ein unverzeihlicher Fehler gewesen. Der Belagerungsparc bestand aus 40 Gefchüten, beren jebes mit 700 Schuß ausgerüftet war; in ber Festung befanden sich 133 Geschüte.

Wenn man annimmt, daß die Festung ausreichend mit Geschüß versehen ift, wenn sie 11/2mal so viel besitzt als der Belagerer, so standen die Franspsen also in dieser Beziehung bedeutend im Rachtheile. Legt man dieser Berhältnißzahl zwar auch nicht viel Gultigkeit bei, obgleich sie von mehreren Schriststellern angeführt wird, und als Erschrungszahl aus vielen Beslagerungen gezogen sein soll, so leuchtet es doch ein, daß man mit 40 Gesschüßen, vor einer Festung, die mehr als dreimal so viel besitzt, sehr haussphälterisch umgehen muß, — wenig war es auf jeden Fall.

Die Ausruftung mit Munition — 700 Schuß pro Geschut — ware an und für sich nicht gering gewesen, erscheint aber kaum genügend, wenn man bie geringe Bahl von Geschützen mit in Bergleich zieht.

Unfere Grunbfate für bie Munitionsausrüftung weichen zwar für bie einzelnen Caliber, bie resp. mit 1200, 1000, 800, 700 und 600 Schuß versiehen werben, von biefer Bahl ab, rechnet man jedoch ein Geschüß ins andere, so ergiebt sich pro Geschüß eine Mittelzahl von circa 750 Schuß; bies gilt aber für einen Parc ber, für Festungen ersten Ranges, aus 200 Geschüßen besteht.

Die Artillerie vor Leriba war alfo im Allgemeinen sparlich botirt.

Unter ben 40 Geschüßen befanden fich 15 12 und 16pfündige Kanonen, swie 19 Morfer und Haubigen, für 6 andere Geschüße ift aus dem Bericht bie Gattung und bas Caliber nicht zu ermitteln.

Rechnet man diese 6 auch noch ben Kanonen zu, so zeigt sich in diesem Berhältnis boch schon ber neuere Grundsat, daß das Wursgeschütz wenigstens in gleicher Anzahl als die Ranonen vorhanden war. Hierbei ist es nicht winteressant zu sehen, wie sich dieses Berhältnis in der neuern Zeit, ganz umgekehrt von früheren Belagerungen, als nothwendig sestgestellt hat, weshalb wir hier eine Uebersicht des Verhältnisses der Kanonen zu den Wursgeschützen, wie es bei den hauptsächlichsten und bekanntesten Belagerungen der Ball war, folgen lassen. Dasselbe war

| bei | Bonn          | 1689 = 7 : 1            |
|-----|---------------|-------------------------|
| =   | Mon8          | 1691 = 5 : 1            |
| 2   | <b>R</b> amur | 1695 = 3 : 1            |
| =   | Turin         | $1706 = 2^{1/2} : 1$    |
|     | Schweibnig    | 1762 = 2 : 1            |
|     |               | 1781 = 3 : 1            |
| ,   | Balenciennes  | 1793 = 1 : 1            |
| •   | Danzig        | $1813 = 1^{1/4} : 1$    |
|     |               | 1815 = 5 : 6            |
|     | ~.            | 1815 <del>=</del> 1 · 1 |

Sieraus erhellt, bag bas alte Berhaltnig, wo man gewohnlich ben Bare aus 2/a Ranonen und 1/a Burfgeichugen gujammenfeste, bei Balenciennes guerft aufbort, und bei ben Belagerungen von 1815 gerabegu ein umgelehrtes wirb, wogu ber Grund wohl jum Theil in ber haufigen Amvendung ber Cafematten in neuerer Beit, und in ber beffern Ginrichtung bes Burfat ichunes liegen mag; boch wird bie Urt ber Befestigung, bie Lage und Beber bes Plages, bie Ginrichtung ber Berfe und bie Beschaffenheit bes umliegen ben Terrains ftets fur biefes Berhaltniß maßgebent fein, wenn ein befonberer Pare fur eine bestimmte Festung gebilbet werben foll. Go ift alfo bann ein Belagerungspare zwedmaßig jusammengefest, wenn er ben allgemeinen Unforberungen neuerer Beit fur jebes Terrain und jebe Festung entspricht, und in fleinere Theile, beren jeber fur fich ju ben gewöhnlichen Bedurfniffen ausreicht, gerlegt werben fann. Fur biefen Fall befteht er bann aus be Rononen, von benen 2/3 furze und lange 24 Pfünder, 1/3 12 Pfünder, und 3/8 schwerem und mittlerem Wurfgeschung, von dem 1/3 schwere Haubigen und 2/s ichwere und mittlere Morfer find; ba aber bas Burfgeichus burch Ent nahme von Felbhaubigen von bem Belagerungscorps, und burch bie leichten Morfer um 2/3 noch vermehrt wird, fo übersteigt auch hierburch bie Babl bee Burfgeschüpes bie ber Ranonen.

Die Frangofen vor Leriba hatten alfo giemlich baffelbe Berhaltniß.

Das Belagerungscorps war 10 Bataillone, circa 15,000, Die Befagung 10,000 Mann ftart.

Wenn man nun, zur Feststellung bes Starfeverhaltnisses zwischen beiben, bie Festungen zu elassisieren, und zu sagen pflegt, daß sich das Belagerungse corps zur Besatung wie 5:6 oder 8:1 verhalten musse, je nachdem eine große, mittlere oder kleinere Festung angegriffen werden solle, so gebt bieraus, mag man nun Leriba zu einer Klasse von Festungen rechnen, welche man will, boch hervor, daß die Franzosen in dieser Beziehung im Rachthelle sich besanden, da sie nicht einmal 1 2mal so start waren als die Besatung.

Giebt man nun auch zu, bag man in neuerer Zeit von ber Unsehlbarkeit jenes Stärkeverhältnisses längst zurückgekommen ist, und sich 3. B. 1813 überall begnügt hat, breis bis viermal stärker zu sein als die Besagung, se hatte boch auch nach diesen neuesten Ersahrungen das Belagerungscorps vor Leriba wenigstens eine Stärke von 30,000 Mann haben muffen. Seine Schwäche hatte benn auch, wie bereits oben angegeben, die unvollständige Einschließung zur Folge, und wären die Spanier nicht so unverantwortlich saumselig gewesen, sondern hatten zur rechten Zeit Aussälle gemacht, die Franzosen wurden es gewiß bald schmerzlich empfunden haben, daß sie die Belagerung mit zu geringen Kräften unternommen hatten.

Bur Angriffsfront mahlten fie bie Magbalenenfront, ba alle Rudfichten, bie für bie Babl berfelben entscheibenb find, für biefe sprachen; fein Außenwerf, fein vorgeschobenes Werf war hier vorhanden, und bie erften Batterien

fonnten alfo in ber Rabe angelegt werben, und von Saufe aus gegen ben hauptwall wirfen. Ferner fprangen hier bie Festungewerfe mit ihren Spigen giemlich weit ins Angriffsfelb, und konnten baber mit concentrischem Reuer leicht umfaßt werben; ber Boben war ebenfalls bem Batteriebau gunftig, ber Bau und bas Fortichreiten ber Angriffsarbeiten gefichert, bier mar enblich ein Festungsgraben, fein gebedter Weg, und bie Escarpe lag fast bis auf en guß bloß, fo bag fie von ben erften Batterien in Brefche gelegt werben onnte, und beren Sturm baber wenig Schwierigkeiten in Ausficht ftellte.

Reine ber übrigen Fronten bot folche Bortheile bar; ben Schlofangriff nachte ein fteil escarpirter Felsboben fast unmöglich, und ber Angriff einer er westlichen Fronten, Die zwar ebenfalls mit langer Spige ins Feld reichten mb guten Boben gemahrten, babei aber mit tiefen Graben verfehen maren, utte vorher bie Befignahme bes Forte Barben erforbert.

Dan wählte alfo richtig; boch war bies eben fein großes Berbienft, ba vie Bortheile dieser Wahl zu sehr in die Augen springen, und man, wie oben mahnt, Beit genug jur Recognoscirung und Ermagung gehabt, außerbem iber auch noch bie Erfahrung früherer Zeiten, Die Möglichkeit ber Einnahme er Festung von ber Magbalenenfront her erwiesen hatte.

Ueber bie Anlage ber Depots werben alle Angaben vermißt; boch wenn nan erwägt, was es heißen will, ein Belagerungebepot zwedmäßig einzuichten, fo muß man fagen, es ift boch gewiß ein ju viel wichtiger Begentanb, ale bag berfelbe mit Stillschweigen übergangen werben konnte. Denn velche Rudfichten find ba ju nehmen; juerft bie allgemeinen Bebingungen für ne Anlage; es foll von ber Festung nicht eingefehen, gegen feindliche Beichoffe, gegen Ausfalle, gegen lleberschwemmungen und Feuersgefahr gesichert fein; es muß alfo hinter bedenben Begenftanben liegen, ober, wenn biefe fehlen, burch bie Entfernung — Die man bann auf 4500 - 5000 Schritt munchmen pflegt - geschütt sein, wonach fich also auch feine Rieberungen der folche Blate zu feiner Anlage eignen, bie an bewohnte Gebaube grenzen, in nothigenfalls muffen es selbst Feldwerke beschützen, und endlich muß es miglichft hinter ber Mitte ber Angriffofront liegen, sowie auch eine mehrfache Communifation mit berfelben geftatten. Demnachft handelt es fich um bie michiebenen Unterabtheilungen, wie ben Gefchutparc, bas Munitionsbepot, bie Laboratorium, bie Sandwerfoftatte und bas Materialien = und Schangmebepot, welches wiederum in ein Artillerie- und in ein Ingenieurdepot Be Bon allen biefen Anlagen, so wichtig fie auch find, enthält ber t and nicht bie entferntefte Andeutung, weshalb man lediglich auf Berwaen und auf bie Ansicht bee Bland beschrantt ift, ber mit ziemlicher the auf bie Sohe bes Rreuzberges als den Ort schließen läßt, st au fuchen ift. Der Poften bes Rreugberges liegt

von ber Festung, und wenn er bas etwa 220 Fuß erragt, fo ift als gewiß anzunehmen, bag bas , sicher weniger ungestraft

agerern bie Rothwendigkeit bes beshalb nur glauben, daß fie ter ersten Rachst durch Berlanden, was auch wirklich geschah. icht Feldgeschütze in Flügelredouten von Valenciennes und Kehl, waren iteren Stellen ber ersten Paralle auf algestellt. Doch ift die Wirksamkeit ter Parallele placirten Geschütze in der unifationen sehr beschränkt und für geauf den Flügeln rathsam. Bei Antl. Parallele eine vollständig ausgerüftete hinter einem Epaulement.

aberein bie erforberliche Ausbehnung erhielt, umfeligen Spanier nicht gang unbenust

Regeln, die Baftionsfagen ber Angriffs, hatte die Parallele von Hause aus links rechts dis an den Fuß des Schloßberges wichloffen werden muffen, da dann die Bewurch spanische Schüßen vom jenseitigen Ufer die beiden Ausfälle der Spanier aus dem bingel, und aus dem Reuthor auf den rechten

erniß, fich gegen Unternehmungen aus bem : deshalb mußte man suchen, bie Brucke eingleich anfange formlich einzuschließen. Beibes au erreichen, und obgleich man nicht gern ben t, so war ja, wie ber Text angiebt, in ber odenlegung bes Flugufere und für mehrfache Ulfern hinreichend geforgt, fo baß es als ein ben Angriff nicht gleich auf bas linke Ufer bis an die Strafe von Tarragona verlangert sfälle aus bem Brudentopf gebedt ju fein, bie gelungen maren. Diefer Fehler wird um fo einangofen burch biefe Unterlaffungefunde bee Borge, pon Enfilirbatterien beraubten. Auf bem rechten mbehnt werben, um in ber erften Racht ichon bliche Schloßfront anlegen zu können. Statt , ein Stud nach bem anbern an beibe Enben ber Parallele und fam erft nach vielen Tagen ba an, wo man in be erften oder zweiten Racht hatte fein fonnen und muffen. Bei ber Ausbehnung bes Angriffs auf bem linten Ufer verbient bie zwedmäßige Benugung eines troden gelegten Ranals gur Parallele eine lobenbe Erwähnung. Es ift übrigen bas fucceffive Berlangern ber Barallelen in ber Belagerungegeschichte be Frangofen nichts Reues; bas merfwurbigfte Beifpiel ber Art liefert bie Be lagerung von Bergen op Boom, wo man aus bem Tagebuche auf rech ergönliche Beife erfieht, wie bie erften Parallelen taglich und bis jum Schli ber Belagerung um ein Studlein gur Rechten und gur Linken verlangert un Die Ricofchettbatterien in diefe Berlangerungen ju guter lest erbaut wurder womit man boch in ber Regel anzufangen pflegt. Wenn man bies nun auf bei Bergen op Boom verzeiht, wo ber Ricoschettschuß noch etwas Reues ma fo barf man biefe Radficht boch nicht auf bie im Jahre 1810 geführte B lagerung von Leriba ausbehnen. Auch haben fich bie Frangofen wohl gebute es bei ben fpatern fpanischen Belagerungen ju wiederholen, weshalb e icheint, ale ob fie bei Leriba ihre Schule burchgemacht hatten.

Der Batterieban bauerte fehr lange; erft acht Tage nach Eröffnung b erften Barallele begannen bie Batterien ifr Feuer, obgleich auf unbegreiflic Beife ber Bau burch fein feinbliches Feuer geftort wurde; acht Tage batte alfo bie Spanier bie vollstanbigfte Duge, um ben Batteriebau ju erichwert und Bertheibigungemagregeln auf allen Seiten ju treffen. Dies mar na ben in neuerer Beit fo ziemlich allgemein geltenben Unfichten ein nicht ; rechtfertigenber gehler, ba man mit Recht bie Zeit bes Batteriebaues als bi ichmachften Moment ber Belagerung betrachtet, barüber fobalt als mogli hinwegzufommen und die Artillerie, biefe Sauptwaffe vor ber Feftung, ber fürzesten Beit in ichlagfertigen Bustand ju versegen, ift baber ein une lagliches Bedürfnig. Deshalb ftellt man auch jest fehr viel Arbeiter bei Batterieban an und verlangt bafur, bag jebe Batterie - wenn es nie gerade eine Breich oder Contrebatterie ift - in einer Racht fertig wert Doch bie Frangofen benfen anbers ; fie befolgen gerabe ben umgefehrten Brun jab, ftellen hochftene 1/a bis 1/2 fo viel Arbeiter an, ale wir, und gestatt bafur eine Arbeitogeit von 37 Stunden. Berudfichtigt man, wie billig bie beut noch geltenben reglementarischen Borichriften ber Frangosen, jo muß be Urtheil über ben langen Batteriebau bei Leriba allerbinge etwas gelint ausfallen, ju entschuldigen ift aber eine Dauer von 8 Tagen unter fein Umftanben und ber Rritif ift es überhaupt gleich, ob bas Berfaumniß bur Befolgung reglementarifder Borichriften ober burch irgent eine anbere Gat wenn nur nicht burch Mangel an Arbeitern ober Material und burch fe fcblechtes Wetter - herbeigeführt ift; fie balt fich an bie Thatfache und mi baber ben langfamen Batteriebau vor Leriba um fo mehr unnachfichtig tatel als ichon fo lange Beit zwijchen Berennung und Eröffnung ber Laufgrab verftrichen mar und es baber boppelte Pflicht gewesen mare, burch moglid

beichleunigte Eröffnung bes Feuers bas erfte, wenn gleich unverschulbete, Belagerungeverfaumnis wieber gut zu machen.

Sammtliche Batterien begannen zu gleicher Zeit ihr Feuer; es wurde also bemontirt, breschirt, ricoschettirt und mit Bomben geworfen, alles zu gleicher Zeit, während wir es vorziehen, unter bem Schutze ber Enfilade und bes Bomben - und Ricoschettseuers ben Bau unserer hauptbatterien zu Stande zu bringen.

Das gleichzeitige Eröffnen bes Feuers aus allen Batterien ift eine franzöfische Manier, die bei allen ihren Belagerungen wiederkehrt; das Feuer aus einzelnen Batterien ift bei ihnen verpont und sie schreiben dieser Manier überall das baldige Zumschweigendringen und Zerstören des Festungsgeschübes zu.

Man muß zugestehen, baß bies unter Umftanben burch ein gleichzeis tiges Feuer aus sämmtlichen Angriffsbatterien gegen eine einzige Front imponirt und bem in ber Armirung begriffenen Bertheibiger große Berlegenbeiten bereitet, aber es begreift fich auch, baß bies Imponiren nur bann feine große Birtfamfeit außert, wenn man gang unerwartet mit fo machtigem, conentrifchem Feuer über bie Belagerten herfallt, baß fie außer Faffung fommen und fie also überrascht. Es ift aber einleuchtenb, bag bei Leriba, wo man seit 8 Tagen jeden Punct wußte und kannte und wo eine Batterie gebaut wurde, von Ueberraschung nicht mehr bie Rebe sein konnte. Beabsichtigt man also ein gleichzeitiges Feuer aus allen Batterien, so bemuht man fich, fie alle in einer Racht ju vollenden, bringt man jeboch bas nicht fertig und muß man noch mehrere Tage warten, ehe alle Batterien schußfähig find, so ist biefe Magregel und alfo auch bie frangofische zu verwerfen. Man wende nicht em, baf bie Belagerten über einzelne, bas Feuer beginnenbe Batterien mit aller Gewalt herfallen und fie in Grund und Boben schießen, denn bieser Einwand findet durch die Berudfichtigung ber in ber Festung vorwaltenben Umftande seine Erledigung, da man nur daran zu benken braucht, wie wenig Gefchute auf ben Wallen ohne weitere Borbereitungsarbeiten im Stanbe finb, jeden beliebigen Punct auf bem unerwartet gewählten Angriffsfelde zu beichießen, wie wenige über Bant ichießen und wie wenig Rahmlaffeten aufgeftellt find; biefe Borbereitungbarbeiten, ju benen noch hundert andere gleiche zitig auszuführende und alle bisponiblen Rrafte in Anspurch nehmende Arbeiten fommen, erforbern aber wenigstens 24 Stunden Zeit und es mußte wahrlich boch wunderbar zugehen, wenn in biefer Zeit nicht abermale neue Belagerungebatterien in Thatigfeit getreten waren; und mas schabet es benn auch am Ende, wenn einmal eine Batterie zerftort wird, erreicht man boch burch bas fuhe Feuer Bortheile, die einem folchen, bem Belagerer in der Regel faum empfindlichen Berlufte nicht gleichgestellt werben fonnen.

Dan wende ferner nicht ein, daß es nicht angehe, die Batterien mit ber 1. Parallele gleichzeitig zu vollenden; dies läßt fich nicht minder leicht

wiberlegen. Die ersten Batterien sind vorzugsweise Burf und Enflitbatterien; erstere brauchen nicht in ber Parallele zu liegen, können auf jedem beliebigen, Deckung gewährenden Puncte erbaut werden und haben also mit der Parallele nichts gemein; die Enfilirbatterien sind eben so unabhängig von der Parallele und können häusig gar nicht in dieselbe gelegt werden, weil der Character des Ensilirschusses am Ende eine niedrig bestreichende Bahn und deshalb einen bestimmten Abstand, also unter Umständen eine größere Entssernung der Batterie, als die Parallele gewährt, ersordert, um wirksam sein zu können.

Bringt man die Ricoschettbatterien auch nicht in der ersten Racht zu Stande, so schadet dies weniger, wenn nur die Enfilade und das Bombenseuer nicht unterbleiben, so ist es nicht schwer, sie alle in der zweiten Nacht sertig zu bringen. Ueberhaupt scheint es fast unausssuhrbar, die Ricoschettbatterien in der ersten Nacht zu dauen, man kann sie nicht willführlich anlegen, sowdern muß ihre Schußlinien genau, also am Tage, bestimmen und die Berlängerung der Wallgänge auf dem freien Kelde zu sinden, ist nicht ganz einsach und geht nicht sonderlich rasch. Außerdem giebt man doch nicht gern den Bortheil auf, sie in der Parallele selbst, also schneller, gedeckter, und mit weniger Leuten zu dauen; sie sind also mehr an die Parallele gedunden und darum wird man sich in der ersten Nacht in der Regel mit den Wurf- und Enstiltbatterien begnügen müssen, am Tage darauf die Ricoschettbatterien ihrer Zahl und Lage nach bestimmen und sie sämmtlich in der zweiten Racht bauen.

Es scheint biernach, bag bie Frangosen Unrecht baben, wenn fie bie gleichzeitige Eröffnung bes Feuers aus allen Batterien gur unbedingten Bor fchrift machen und wir finden vor Leriba fogleich eine Bestätigung biefer Anficht; benn bier waren bie im Centrum gebauten Batterien gewiß weniger ber Berftorung burch bas feindliche Feuer ausgesest gewesen, wenn bie Burf und Enfilirbatterien in ber erften Racht fertig geworben und ber Feint auf ber Front bes Schloffes und ber Unterftabt unaufhorlich, bei Tage und bei Racht, beschäftigt hatten. 3m Speciellen mußten alfo bie Enfilirbatterien IV und VII nebft ben Burfbatterien I und V mit ber Parallele fertig merben, fogleich am anbern Morgen ihr Keuer eröffnen und unter ihrem Schupe bie hauptbatterien bes Centrums gebaut werben, um fo bie Spanier, Die nach laffig genug waren, gegen bie Erbauung ber 1. Barallele fo viel ale gar nichts ju unternehmen, fur ihre Sorglofigfeit ju ftrafen. Die Frangefen machten es aber umgefehrt; an bas Enfiliren bachten fie ju Unfang gar nicht und gegen bas bominirente Schlog wirfte guerft nur eine Morferbatterie von 4 Weichugen.

Als bie erften 5 Angriffsbatterien nach 12 ftunbigem Teuer jum Schweigen gebracht maren, verging ein Zeitraum von 5 Tagen, ebe fie ihr Teuer wieber eröffneten, in welcher Beit man bie Batterien ausbefferte, eine Morferbatterie

für 4 Geschütze und eine Enfilirbatterie für 2 haubigen baute und 4 haubijen hinter einer naturlichen Dedung jum Bewerfen bes Schloffes placirte. Doch wird man versucht zu glauben, daß bies Alles selbst nach französischem Reglement und mit Berudficheigung bes Regenwetters in ber Salfte ber Beit hatte geschehen können. Aber bie Franzosen bauten und reparirten 5 lange Tage und Rachte, thaten während bieser Zeit keinen Schuß und ließen sich babei recht orbentlich von allen Seiten beschießen, weshalb man nicht umbin fann, bies als ein großes Berfaumnig zu bezeichnen. Aber wahrscheinlich berfchte hier wieber bie Anficht vor, bas Feuer einzelner Batterien ju vermeiben, ba es sonft sich nicht erklaren läßt, warum bie ohne Borbereitung aufgestellten und burch bas Terrain sogar gebedten 4 haubigen nicht forts während bas Schloß bewarfen, alle Morfer, die boch trop ber Reparatur ihrer Bruftwehren wohl feuern tonnten, gang schwiegen und die frangofische Artillerie ben Spaniern auch nicht bas geringfte hinbernif in ben Weg legte.

Bahrend dieser Zeit waren ihre Ingenieure aber um so thätiger gewesen, hatten die 1. Paralle nach beiden Seiten verlängert, Communisationen vorswärts getrieben, die 2. Parallele auf circa 150 Schritt zu Stande gebracht, dieselbe durch Anwendung von Sandsäden zur Infanterievertheidigung einsgerichtet und mit guten Schützen beseht, welche die spanischen Kanoniere des schießen sollten. Sie beschützen ihre Angrissarbeiten also durch Insanterie; die Ingenieure eilten der Artillerie voran, die hinten daute, reparirte und nichts von sich hören ließ und beodachteten so ein Bersahren, das damals neu, später und die auf die neueste Zeit aber von ihnen stets wiederholt wurde und am merkwürdigsten in der Belagerung von Tortosa hervortrat, wo die Ingenieurs bereits das Glacis couronnirt hatten, während die Artillerie noch immer an ihren Batterien rückwärts baute und noch seinen Schußgethan hatte.

Dies Berfahren ist dem unserigen gerade entgegengeset; unsere Ingenieursweiten werden stets unter dem Schuse der Artillerie vorgetrieben und wir halten diesen Schus für eine der Hauptpslichten der Belagerungsartillerie und sonnen und um so weniger mit dem Berfahren der Franzosen einverstanden ersäxen, wenn wir jene so hoch gerühmten Belagerungen von Vertosa und Larragona lesen und dabei diesen enormen Menschenverlust sehen, der nur dadurch herbeigeführt wurde, daß 8—10 Tage lang, während welcher Zeit die Ingenieurarbeiten das Glacis bedeckten, auch nicht ein Schuß von der Artillerie gefallen war, die Festungsartillerie also ganz ungestört ihr wohl gezieltes Feuer auf Arbeiter und Laufgrabenwache richten, und darin Tausende tödten konnte. Und was war schließlich das Resultat? Die Ingenieure auf dem Glacis sonnten nicht weiter, das ungedämpste Festungsseuer gestattete ihnen keinen Schritt vorwärts, weshalb sie die Wirkung der Artillerie abwarten mußten und erst von ihr unterstützt und burch sie beschützt zum Ziel

fommen tonnten. Die Menschen waren alfo umfonft geopfert, aber bas Benie hatte fich mit Ruhm bebeckt.

Ueber bie Lage und Bahl ber Belagerungebatterien im Allgemeinen ift in ben vorstehenden Bemerfungen bereits einiges gejagt; wir baben gefeben, baß bie Frangofen bie Enfilirbatterien ju fpat anlegten, bies aber theilweise mit bem Gehler ber anfänglich ju geringen Ausbehnung ber Parallele gufammenbing. Gin Berlegen ber Batterien von ber 1. in Die 2. Baraffele fant nicht ftatt und ware auch ber geringen Entfernung ber 1. Parallele wegen wohl nur fur bie Breichbatterie wunschenswerth gemejen; ba man aber bie Arbeit fcheute, fo wurde bies anfangliche Project aufgegeben und ber Erfolg rechtfertigte biefen Entichluß, ba die 16 Pfunter auch auf 350 Schritt eine vollftanbig gangbare Breiche ju Ctanbe brachten. Wenn es aber im Tert heißt, daß man bie 2. Parallele anlegte, um bie Breich und Demontit. batterie bem Reuer bes Schloffes zu entziehen, fo beruht bies wohl auf einem Brithume. Das Schloß war namlich 220 guß boch und eine graphische Darftellung biefes Sobenverbaltniffes zeigt, bag bie Batterien bis auf 450 Aus ober 187 Schritt bem Fuße bes Schloffes hatten genabert werben muffen, um bem birecten Feuer beffelben entzogen ju fein; Die 2. Parallele lag jeboch 400 Meter ober 520 Schritt vom Schloffe entfernt und eine Berlegung ber Batterien in biefelbe hatte biefen baber feinen größeren Schut gemahrt. Benn ce ferner im Terte beißt, bag bas Schloffeuer um fo weniger gefahrlich gewesen, je mehr es bobrent geworben, jo fann man auch bies nicht jugeben; benn gegen Biele von großer Tiefe gegen Truppenmaffen wunscht man fich wohl einen niebrig bestreichenben Schuf, gegen eine Batterie aber burfte ber Bohrichus gerabe am munichenswertheften fein, weil man boch nur auf nbe erften Unichlag rechnen fann und jeben Schuß ale verloren betrachten muß, ber vor ober hinter ber Batterie aufschlägt; wie benn auch gerabe bie Bobrichuffe ber Batterien am gefährlichsten fint, ba bie obere innere Rante ber Bruftwehr von folden Wefchoffen am leichteften burchbrungen und Be fcupe und Bettungen von ihnen am ficherften zerftort werben. Trifft man bafur auch feltener und muß man auch langere Beit haben, um fich einzu-Schieben, fo bebt bies bie großere Birffamfeit ber Treffer gur Benuge auf und ber Beitverfuft fann nicht in Unschlag fommen, ba eine Belagerungs batterie fein bewegliches Biel ift. Je naber ferner Die Frangofen ihre Bate terien bem Echloffe rudten, befto gerftorenber murbe bie Wirfung bes feint lichen Burffeuers; bas Schlog war fo boch und bie Entfernung bis gur 2. Parallele fo gering, bag ber nieberfteigende Aft ber Bombenbahn bei gweifmaßiger Elevation febr fteil ausfallen und bie Befchoffe fait unter rechten Binfeln bie Batterien, Befchuge und Bettungen treffen mußten. Dies mar unter andern auch bei Burgos ber gall und bie Englander batten bie ichnelle Berftorung ihrer am Fuße bee Schloffes erbauten Batterien nur ber eminenten Birtung bes Bohrfeuers vom Schloffe jugufdreiben. Ronnten bie Frangofen

alfo bie Batterien vor Leriba nicht fo weit vorruden, bag fie bem Schloß. feuer gang und gar entzogen wurden, und bas war wegen ber Lage ber Ungriffofront gang unmöglich, fo hatten fie burch ihre Berlegung in bie zweite Barallele nur ihre Berftorung ben Spaniern erleichtert, wedhalb benn bie Ungabe bes Tertes, bağ bie 2. Parallele bes größeren Schuges ber vorzulegenten Batterien megen (mas übrigens auch nicht geschah) erbaut fei, wohl auf rinem Brethum beruhen muß, ben entweber ber Autor ober ber Ueberfeger (bie beite feine Artilleriften maren) begangen bat. Aber ber anbere angeführte Brund laßt fich horen: "bag man bie 2. Parallele baute, um fich mehr ben Buncten zu nahern, wo Breiche gelegt wurde;" nur hatte ber Autor ober Uberfeter fich bestimmter ausbruden und fagen muffen : um fie mit Infantemilen gu befegen, welche bie fpanische Befchunbebienung tobten, vorzüglich aber bie Aufraumung ber Breiche verhuten follten, und um gebedte, ber Breiche nabe liegente Sammelplage fur bie Sturmfolonnen gu haben. Das ift fur bas Belingen bes Sturme allerdinge eine Sauptbedingung, und beehalb mar bie Anlage ber 2. Barallele fehr zu loben und bie Belagerungsgeschichte aller Beiten ift reich an Beifpielen, welche biefe Behauptungen rechtfertigen.

Ev gelangen vor Babajoz die Stürme auf die Breiche im Fort Christoval vorzüglich beshalb nicht, weil die Laufgraben nicht weit genug vorgetrieben waren und fein Infanterie - oder Kartätschseuer das Aufraumen der Breiche verhindert hatte, weshald die stürmenden Englander zwei Mal eine steil stearpirte Breiche fanden, und daher mit vielem Berlufte zurückgehen mußten.

Bor Sagunt gelang ber erfte Sturm ber Frangofen nicht, weil fie unterlaffen hatten, einen gebecten Baffenplat in die Rabe ber Breiche vorzuuriben; bie Sturmenben mußten im ftartften, feinblichen Feuer eine große Strede ungebect jurudlegen, babei noch bergan laufen, famen en deroute und außer Athem an und hatten in bem Augenblicke feine Krafte mehr, wo fie berfelben am nothwendigften bedurft hatten.

Vor Babajoz war in ber dritten Belagerung die Parallele, aus der die Türmenden vorbrachen, mehr als 700 Schritt von den Breichen entfernt; ta es Nacht war, verirrten sich die Sturmfolonnen auf dem weiten Marsche, wsiegen eine alte Contregarde statt des Hauptwalls und fanden zu Tausenden den Tod, während die Vestung auf zwei andern Puncten durch Leiterersteigung genommen wurde, obgleich die Artillerie drei practicable Breichen gelegt hatte, die aber versehlt wurden, weil der Weg bis zu denselben zu groß gewesen und kein gedeckter Sammelplaß für die Sturmfolonnen vorgeschoben war.

Die Mörser, welche vor Lerida gebraucht wurden, waren sammtlich achtzöllige; hatten die Franzosen fleinere Kaliber gehabt, so wären diese von aresem Bortheil gewesen; da sie in der zweiten Parallele und in den Crochets der Communifationen sehr vortheilhaft zu placiren waren; außer der Angrisse front hatte auch die nebenliegende Front des Avancées Carmen mit Erfolg deworsen werden sonnen, weil die Entsernung und Ausdehnung der Ziele sehr Depot weit hinter bem Kreuzberge und somit jenfeits ber Grengen bes Plans ju fuchen ift.

Bor Antwerpen, wo alles recht schusmäßig betrieben wurde und neben Barallelen auch die Depots lange im Boraus auf den Planen in Paris bestimmt waren, lag das Hauptbepot hinter der Mitte des Angriffs, abn über eine Stunde entsernt, dann hinter sedem Flügel ein Zwischendepot, etwa 3500 Schritt entsernt und durch das Terrain gedeckt, und beide Flügelbepots communicirten auf verschiedenen Wegen mit den Angriffsarbeiten.

Das Berfahren bei Eröffnung ber 1. Parallele hinsichtlich ber Aufstellung ber Posten und ber Bebedungstruppen vor ben Arbeitern, ber Seitentrupps zur Flankenbedung und ber Postirung einer angemessenen Reservintere ber Mitte war zwechmäßig, da die Arbeiter hierdurch gegen sebe Ueberraschung gesichert wurden. Die Angabe, wo die Arbeiter, welche bewaffnen Soldaten waren, ihre Gewehre gelassen, sehlt, obwohl sie um so wünschenswerther gewesen, als es eine Streitfrage ist, ob es besser sei, die Gewehr an das Revers des Laufgrabens zu legen ober sie über der Schulter zu tragen.

Bei Antwerpen war bas lettere ber Fall und man hat nicht gehört — was man boch glauben follte — baß es die Arbeiter genirt hat. Bei dieset Belagerung wurden die Bedeckungstruppen ungefähr in berselben Art aufgestellt als bei Leriba, nur mit dem Unterschiede, daß hinter der Mitte und hinter jedem Flügel eine geschlossene Reserve stand, was wohl durch die grese Ausdehnung und die Rabe der 1. Parallele veranlaßt gewesen sein mag. Durch eine recht unzwecknäßige Placirung der Bedeckungstruppen zeichnen sich die englisch spanischen Belagerungen aus; fast immer gelangen die Aussalle und in der Regel fam die Bedeckung heran, wenn der Aussall bereits mit dem besten Erfolg gefrönt war.

Die Entfernung ber 1. Parallele betrug nur 350 Schritt, was in jebn Beziehung und namentlich in artilleristischer nicht genug gelobt werden kam, hier aber noch um so mehr Anersennung verdient, als die Franzosen jedw Augenblid einen träftigen Aussall der Spanier erwarten mußten, welchen seit langer Zeit die Anwesenheit der ersteren vor der Festung besannt war, und denen es bei der starten Besatung nicht schwer sallen konnte, die Arbeit zu unterbrechen oder ganz zu zerstören und so dem Belagerer empsindliche Berluste beizubringen. Sie rührten sich aber nicht, schossen schlecht — was man jedoch eher verzeihen kann, da auch gute Artilleristen bei Nacht schlechtschießen — und die Franzosen brachten bis Tagesanbruch mit ganz unerheilichem Berlust die Parallele zu Stande.

Die Direction ber Parallele war gut; sie umfaßte in gleichem Abstante bie angegriffene Front; beibe Flügel aber waren unbeschüßt und entbebim selbst seber Anlehnung; feine Flügelredoute war vorhanden und fein Gwplacement für Feldgeschüße angelegt; die Flügel schwebten vollständig in bet

schaffenheit bes Mauerwerks, weshalb man benn auch von der Bemerkung, tas am 7. und 12. Mai sedes Geschütz täglich 100 Schuß that, und am Wend des zweiten Tages die Breschen practicabel waren, Behufs Beurtheitung des artilleristischen Versahrens keinen Gebrauch machen kann. Rur so wiet geht daraus hervor, daß man nicht langsam Bresche schoß und es den Unilleristen alle Ehre machte, von Morgens 9 Uhr die gegen Abend 100 Schuß, also wenigstens in 4 Minuten einen, und dabei im seindlichen Feuer, zehan zu haben. Wenn man aber zwei Tage gebraucht und wenigstens 1200 Augeln verschoß, so möchte dadurch die Behauptung, daß die Entserzung von 350 Schritt für 16 Pfünder etwas groß war, gerechtsertigt werden, werigens aber auch der Ersahrungssah; daß man auch mit mittleren Calibern fant mit schwereren zum Ziele kommt, wenn man nur Zeit und Mittel hat, verhältnismäßig länger und schneller zu schießen, hierin seine Bestätizung sinden.

Daß man wirklich im Stande ift, auf gewöhnlichen Breschentfermungen mit langen 24 Pfündern in 8 bis 9 Stunden in Mauern von mittlerer Beschaffenheit eine Bresche zu Stande zu bringen, beweift die Ersahrung bei ber Belagerung von Antwerpen.

Rr. IV. von 2 16 Pfündern und 2 6zölligen Haubigen war eine Cofilir und Demontir Batterie.

Ihre Lage und Entfernung waren gut, und bie vereinten Zwede in biefen beiben Beziehungen nicht besser zu erreichen; die Armirung einer Demontie-Batterie mit 2 Geschüßen erscheint zwar gering und entspricht nicht tem allgemeinen Grundsaße, daß man in derselben eine gleiche Jahl von Geschüßen der seindlichen Linie entgegenstellen musse, was hier bei ber reichsichen Ausruhrung ber Festung gewiß nicht der Fall war; indessen muß man sich erinnern, daß 10 Kanonen schon anderwärts placiet, einige davon demonstn, und überhaupt nur 15 vorhanden waren.

Mit nur 2 Haubigen zu ensiliren, ist aber sehr auffallend und wenn, wie anzunehmen ist, die Feldhaubigen vom Blokabecorps zur Hand waren, is dätte man gewiß wohl gethan, ein Paar davon in dieser Batterie zu verwenden. Sie waren sicher hier zweckmäßiger angebracht, als auf jenem entsienen Puncte vor dem Reuthor, wo man von zweien dieser Feldhaubigen we Unterstüßung des Angriffs feinen sonderlich guten Gebrauch machte und und bald mit ihnen wieder abzog. Daß man aus einer und derselben Batterie gleichzeitig demontirte und ensilirte, ist zwar nichts Merkwürdiges, aber wenn es die Umstände (und namentlich die Größe des ausspringenden Wintels des seindlichen Berks) gestatten, stets zu empsehlen. In den Beslagerungen der Franzosen sindet man dieses Berfahren häusig wieder.

Rr. V. von 4 Szölligen Mörfern, ...

Mr. VI. von 2 Saubigen jum Enfiliren,

Enben ber Barallele und fam erft nach vielen Tagen ba an, wo man in ber erften ober zweiten Racht hatte fein tonnen und muffen. Bei ber Ausbehnung bes Angriffs auf bem linken Ufer verbient bie gwedmäßige Benugung eines troden gelegten Ranals gur Parallele eine lobente Erwähnung. Es ift übrigens bas fucceffive Berlangern ber Parallelen in ber Belagerungsgefchichte bei Frangofen nichte Reues; bas mertwurdigfte Beifpiel ber Art liefert bie Bo lagerung von Bergen op Boom, wo man aus bem Tagebuche auf rech ergonliche Beife erfieht, wie bie erften Parallelen taglich und bis jum Schluf ber Belagerung um ein Studlein gur Rechten und gur Linken verlangert unt bie Ricoschettbatterien in biefe Berlangerungen ju guter lett erbaut wurden womit man boch in ber Regel anzufangen pflegt. Wenn man bies nun aud bei Bergen op Zoom verzeiht, wo ber Ricofchettschuß noch etwas Reues mar fo barf man biefe Rachficht boch nicht auf bie im Jahre 1810 geführte Be lagerung von Leriba ausbehnen. Auch haben fich bie Frangofen wohl gebutet es bei ben fpatern fpanifchen Belagerungen ju wieberholen, weshalb et fcheint, ale ob fie bei Leriba ihre Schule burchgemacht batten.

Der Batteriebau bauerte fehr lange; erft acht Tage nach Eröffnung bei erften Barallele begannen bie Batterien ihr Feuer, obgleich auf unbegreiflich Beife ber Bau burch tein feindliches Feuer geftort murbe; acht Tage batter alfo bie Spanier bie vollftanbigfte Duge, um ben Batteriebau ju erichwerer und Bertheibigungemaßregeln auf allen Geiten ju treffen. Dies mar nad ben in neuerer Beit fo ziemlich allgemein geltenben Anfichten ein nicht m rechtfertigenber Fehler, ba man mit Recht bie Beit bes Batteriebaues ale ber fcmachften Moment ber Belagerung betrachtet, barüber febalb ale moglic hinwegzufommen und die Artillerie, Dieje Sauptwaffe vor ber Teftung, if ber fürzesten Beit in schlagfertigen Buftand ju verfegen, ift baber ein uner läßliches Bedurfniß. Deshalb ftellt man auch jest fehr viel Arbeiter bein Batteriebau an und verlangt bafur, bag jebe Batterie - wenn es nich gerabe eine Breich - ober Contrebatterie ift - in einer Racht fertig werte Doch bie Frangofen benfen anbers ; fie befolgen gerabe ben umgefehrten Grund fas, ftellen bochftens 1/3 bis 1/2 fo viel Arbeiter an, ale wir, und gestatte bafur eine Arbeitozeit von 37 Stunden. Berudfichtigt man, wie billig bief heut noch geltenben reglementarischen Borichriften ber Frangofen, fo muß bat Urtheil über ben langen Batteriebau bei Leriba allerdings etwas gelinde ausfallen, ju entichulbigen ift aber eine Dauer von 8 Tagen unter feine Umftanben und ber Rritif ift es überhaupt gleich, ob bas Berjaumniß burd Befolgung reglementarifder Borichriften ober burch irgent eine andere Can - wenn nur nicht burch Mangel an Arbeitern ober Material und burch ich fcblechtes Better - herbeigeführt ift; fie halt fich an bie Thatfache und um baber ben langfamen Batteriebau vor Leriba um fo mehr unnachfichtig tateln ale ichon fo lange Beit gwijchen Berennung und Eröffnung ber Laufgraben perfirichen mar und es baber boppelte Pflicht gewesen mare, burch möglichs bichleunigte Eröffnung bes Feuers bas erfte, wenn gleich unverschulbete, Belagerungeversaumniß wieber gut zu machen.

Sammtliche Batterien begannen zu gleicher Zeit ihr Feuer; es wurde also bemontirt, breschirt, ricoschettirt und mit Bomben geworfen, alles zu gleicher Zeit, während wir es vorziehen, unter bem Schupe ber Enfilade und be Bomben - und Ricoschettfeuers den Bau unserer Hauptbatterien zu Stande m bringen.

Das gleichzeitige Eröffnen bes Feuers aus allen Batterien ift eine franjöfische Manier, bie bei allen ihren Belagerungen wiederkehrt; bas Feuer aus einzelnen Batterien ift bei ihnen verpont und fie schreiben dieser Manier iberall bas baldige Zumschweigenbringen und Zerstören des Festungsgeschützes zu.

Man muß zugestehen, baß bies unter Umstanben burch ein gleichzeis tiges Feuer aus fammtlichen Angriffsbatterien gegen eine einzige Front imponirt und dem in der Armirung begriffenen Bertheidiger große Berlegenbeiten bereitet, aber es begreift fich auch, bag bies Imponiren nur bann feine große Birtfamteit außert, wenn man ganz unerwartet mit fo machtigem, conentrifchem Feuer über bie Belagerten herfällt, baß fie außer Faffung fommen und fie also überrascht. Es ift aber einleuchtend, baß bei Leriba, wo man seit 8 Tagen seben Punct wußte und kannte und wo eine Batterie gebaut wurde, von Ueberraschung nicht mehr bie Rebe fein konnte. Beabsichtigt man also ein gleichzeitiges Feuer aus allen Batterien, so bemuht man fich, fie alle in einer Racht zu vollenden, bringt man jedoch bas nicht fertig und muß man noch mehrere Tage warten, ehe alle Batterien schußfähig find, so ift biefe Dagregel und alfo auch bie frangofifche ju verwerfen. Man wende nicht em, bag bie Belagerten über einzelne, bas Feuer beginnenbe Batterien mit aller Gewalt herfallen und fie in Grund und Boben schießen, benn biefer Einwand findet burch bie Berudfichtigung der in der Festung vorwaltenden Umftanbe feine Erledigung, ba man nur baran zu benten braucht, wie wenig Befchute auf ben Wallen ohne weitere Borbereitungsarbeiten im Stande find, jeben beliebigen Punct auf bem unerwartet gewählten Angriffefelde zu beibiegen, wie wenige über Bant fchiegen und wie wenig Rahmlaffeten aufgeftellt find; diefe BorbereitungBarbeiten, ju benen noch hundert andere gleiche zitig auszuführende und alle bisponiblen Kräfte in Anspurch nehmende Arbeiten fommen, erforbern aber wenigstens 24 Stunden Zeit und es mußte mahrlich boch wunderbar zugehen, wenn in diefer Zeit nicht abermals neue Belagerungsbatterien in Thatigfeit getreten waren; und mas schabet es benn auch am Ende, wenn einmal eine Batterie zerftort wird, erreicht man doch burch bas frühe Feuer Bortheile, bie einem folchen, bem Belagerer in ber Regel taum empfindlichen Berlufte nicht gleichgestellt werben fonnen.

Dan wende ferner nicht ein, bag es nicht angehe, die Batterien mit ber 1. Barallele gleichzeitig zu vollenben; bies lagt fich nicht minter leicht

wiberlegen. Die ersten Batterien sind vorzugsweise Wurf und Enstlie batterien; erstere brauchen nicht in ber Parallele zu liegen, konnen auf jedem beliebigen, Deckung gewährenden Puncte erbaut werden und haben also mit der Parallele nichts gemein; die Enstliebatterien sind eben so unabhängig von der Parallele und konnen häusig gar nicht in dieselbe gelegt werden, weil der Character des Enstlirschusses am Ende eine niedrig bestreichende Bahn und deshalb einen bestimmten Abstand, also unter Umständen eine größere Entsternung der Batterie, als die Parallele gewährt, erfordert, um wirksam sein zu konnen.

Bringt man die Ricoschettbatterien auch nicht in der ersten Racht zu Stande, so schadet dies weniger, wenn nur die Ensilade und das Bombenseuer nicht unterdleiben, so ist es nicht schwer, sie alle in der zweiten Racht serig zu bringen. Ueberhaupt scheint es sast unaussührbar, die Ricoschettbatterien in der ersten Nacht zu bauen, man kann sie nicht willtührlich anlegen, son dern muß ihre Schußlinien genau, also am Tage, bestimmen und die Berlängerung der Wallsänge auf dem freien Felbe zu sinden, ist nicht ganz ein sach und geht nicht sonderlich rasch. Außerdem giebt man doch nicht gern den Bortheil auf, sie in der Parallele selbst, also schneller, gedeckter, und mit weniger Leuten zu bauen; sie sind also mehr an die Parallele gebunden und barum wird man sich in der ersten Racht in der Regel mit den Wurs- und Enstlikbatterien begnügen müssen, am Tage darauf die Ricoschettbatterien ihrer Jahl und Lage nach bestimmen und sie sämmtlich in der zweiten Racht bauen.

Go icheint hiernach, bag bie Frangofen Unrecht haben, wenn fie bie gleichzeitige Eröffnung bes Feuers aus allen Batterien gur unbedingten Bor fchrift machen und wir finden vor Leriba fogleich eine Bestätigung biefer Unficht; benn bier waren bie im Centrum gebauten Batterien gewiß weniger ber Berftorung burch bas feindliche Feuer ausgesett gewesen, wenn bie Burt und Enfilirbatterien in ber erften Racht fertig geworben und ber Feind auf ber Front bes Schloffes und ber Unterftabt unaufhörlich, bei Tage und bei Racht, beschäftigt hatten. 3m Speciellen mußten alfo bie Enfiliebatterien IV und VII nebft ben Burfbatterien I und V mit der Parallele fertig werben, fogleich am andern Morgen ihr Feuer eröffnen und unter ihrem Schuge tie Sauptbatterien bes Centrums gebaut werben, um fo bie Spanier, Die nach laffig genug waren, gegen bie Erbauung ber 1. Parallele fo viel ale gar nichts zu unternehmen, fur ihre Sorglofigfeit ju ftrafen. Die Frangoin machten es aber umgefehrt; an bas Enfiliren bachten fie ju Unfang gar nicht und gegen bas bominirente Schlog wirfte querft nur eine Morferbatterie von 4 Beidunen.

216 bie erften 5 Angriffsbatterien nach 12 ftunbigem Feuer jum Schweigen gebracht waren, verging ein Zeitraum von 5 Tagen, ehe fie ihr Feuer wieter eröffneten, in welcher Zeit man bie Batterien ausbesserte, eine Morferbaltme

für 4 Geschüße und eine Ensilirbatterie für 2 Haubigen baute und 4 Haubigen hinter einer natürlichen Deckung zum Bewersen des Schlosses placirte. Doch wird man versucht zu glauben, daß dies Alles selbst nach französischem Reglement und mit Berücksichtigung des Regenwetters in der Hälfte der Zeit hitte geschehen können. Aber die Franzosen bauten und reparirten 5 lange Lage und Rächte, thaten während dieser Zeit keinen Schuß und ließen sich babei recht ordentlich von allen Seiten beschießen, weshalb man nicht umhin lann, dies als ein großes Bersäumniß zu bezeichnen. Aber wahrscheinlich harzschte hier wieder die Ansicht vor, das Feuer einzelner Batterien zu verzweiden, da es sonst sich nicht erklären läßt, warum die ohne Bordereitung ausgestellten und durch das Terrain sogar gedeckten 4 Haubigen nicht sortwährend das Schloß bewarfen, alle Mörfer, die doch trot der Reparatur ihrer Brustwehren wohl seuern konnten, ganz schwiegen und die französische Artillerie den Spaniern auch nicht das geringste Hinderniß in den Weglegte.

Wahrend dieser Zeit waren ihre Ingenieure aber um so thätiger gewesen, hatten die 1. Paralle nach beiden Seiten verlängert, Communisationen vorswärts getrieben, die 2. Parallele auf circa 150 Schritt zu Stande gebracht, dieselbe durch Anwendung von Sandsäden zur Infanterievertheibigung einsgrichtet und mit guten Schüßen beseht, welche die spanischen Kanoniere beschießen sollten. Sie beschüßten ihre Angriffsarbeiten also durch Infanterie; die Ingenieure eilten der Artillerie voran, die hinten daute, reparirte und nichts von sich hören ließ und beodachteten so ein Bersahren, das damals neu, später und die auf die neueste Zeit aber von ihnen stets wiederholt wurde und am merswürdigsten in der Belagerung von Tortosa hervortrat, wo die Ingenieurs bereits das Glacis couronnirt hatten, während die Artillerie noch immer an ihren Batterien rückwärts baute und noch keinen Schuß gethan batte.

Dies Verfahren ist bem unserigen gerabe entgegengeset; unsere Ingenieursweiten werden stets unter dem Schuße der Artillerie vorgetrieben und wir halten diesen Schuß für eine der Hauptpslichten der Belagerungsartillerie und lönnen und um so weniger mit dem Verfahren der Franzosen einverstanden erstären, wenn wir sene so hoch gerühmten Belagerungen von Tortosa und Tarragona lesen und dabei diesen enormen Menschenverlust sehen, der nur dadurch herbeigeführt wurde, daß 8—10 Tage lang, während welcher Zeit die Ingenieurarbeiten das Glacis bedeckten, auch nicht ein Schuß von der Artillerie gefallen war, die Festungsartillerie also ganz ungestört ihr wohl gezieltes Feuer auf Arbeiter und Laufgrabenwache richten, und darin Tausende tödten konnte. Und was war schließlich das Resultat? Die Ingenieure auf dem Glacis konnten nicht weiter, das ungedämpste Festungsseuer gestattete ihnen keinen Schritt vorwärts, weshalb sie die Wirkung der Artillerie abwarten mußten und erst von ihr unterstüßt und durch sie beschüßt zum Ziel

fommen fonnten. Die Menschen waren also umsonft geopfert, aber bas hatte fich mit Ruhm bebedt.

Ueber bie Lage und Bahl ber Belagerungsbatterien im Allgemein in ben porftehenben Bemerfungen bereits einiges gejagt; wir haben ge baß bie Frangofen bie Enfilirbatterien ju fpat anlegten, bies aber thei mit bem Tehler ber anfanglich ju geringen Ausbehnung ber Parallele menhing. Gin Berlegen ber Batterien von ber 1. in bie 2. Parallele nicht flatt und mare auch ber geringen Entfernung ber 1. Parallele wohl nur fur bie Breichbatterie wunschenswerth gewesen; ba man ab Arbeit scheute, fo wurde bies anfangliche Project aufgegeben und ber rechtfertigte biefen Entichluß, ba bie 16 Bfunder auch auf 350 Schrit vollftanbig gangbare Breiche ju Stanbe brachten. Wenn es aber im heißt, bag man bie 2. Parallele anlegte, um bie Breich und Den batterie bem Fener bes Schloffes ju entziehen, fo beruht bies wohl auf Britbume. Das Schloß mar namlich 220 Fuß boch und eine graphische ftellung biefes Bobenverhaltniffes zeigt, bag bie Batterien bis auf 450 ober 187 Schritt bem Buge bes Schloffes hatten genabert werben muffer bem birecten Reuer beffelben entzogen ju fein; Die 2. Barallele lag 400 Meter ober 520 Schritt vom Schloffe entfernt und eine Berlegur Batterien in biefelbe batte biefen baber feinen größeren Schut gemabrt. es ferner im Terte beißt, bag bas Schloffeuer um fo weniger gefe gewesen, je mehr es bobrent geworben, fo tann man auch bies nie geben; benn gegen Biele von großer Tiefe gegen Truppenmaffen wunfch fich wohl einen niedrig bestreichenden Schuß, gegen eine Batterie aber ber Bobrichuß gerabe am munichenswertheften fein, weil man boch ni nbe erften Unichlag rechnen fann und jeben Echuf als verloren betr muß, ber por ober hinter ber Batterie aufschlägt; wie benn auch gera Bohrichuffe ber Batterien am gefahrlichften fint, ba bie obere innere ber Bruftwehr von folden Weschoffen am leichteften burchbrungen un fcube und Bettungen von ihnen am ficherften zerfiort werben. Eriffi bafur auch feltener und muß man auch langere Zeit haben, um fich ichießen, fo bebt bied bie großere Birtfamteit ber Treffer gur Benug und ber Zeitverluft fann nicht in Anschlag fommen, ba eine Belager batterie fein bewegliches Biel ift. Je naber ferner Die Frangofen ibre terien bem Echloffe rudten, befto gerftorenber murbe bie Birfung bes lichen Burffeuers; bas Schloß mar fo boch und Die Entfernung bi 2. Parallele fo gering, bag ber nieberfteigenbe Aft ber Bombenbahn bei mäßiger Elevation febr fteil ausfallen und bie Befchoffe fast unter i Binkeln bie Batterien, Beschüße und Betrungen treffen mußten. Dies unter andern auch bei Burgos ber Fall und bie Englander hatten bie f Berftorung ihrer am Fuße bes Schloffes erbauten Batterien nur ber emii Birlung bee Behrseuere vom Schloffe juguschreiben. Rounten bie Fran also bie Batterien vor Leriba nicht so weit vorruden, bag fie bem Schloß. feuer gang und gar entzogen wurden, und das war wegen der Lage ber Angriffsfront gang unmöglich, fo hatten fie burch ihre Berlegung in bie zweite Barallele nur ihre Zerftörung ben Spaniern erleichtert, weshalb benn bie Angabe bes Tertes, bag bie 2. Parallele bes größeren Schutes ber vorzulegenden Batterien wegen (mas übrigens auch nicht geschah) erbaut sei, wohl auf einem Irrthum beruhen muß, ben entweber ber Autor ober ber Ueberseger (bie beibe keine Artilleristen waren) begangen hat. Aber ber andere angeführte Orund lagt fich horen: "bag man bie 2. Barallele baute, um fich mehr ben Buncten zu nahern, wo Bresche gelegt wurde;" nur hatte ber Autor ober Ueberfeter fich bestimmter ausbruden und fagen muffen: um fie mit Infanteriften ju befegen, welche bie fpanische Beschügbebienung tobten, vorzüglich aber bie Aufraumung ber Brefche verhuten follten, und um gededte, ber Brefche nahe liegende Sammelplate für die Sturmkolonnen zu haben. Das ift für bas Belingen bee Sturme allerbinge eine hauptbebingung, und beehalb mar bie Anlage ber 2. Barallele fehr zu loben und bie Belagerungsgeschichte aller Beiten ift reich an Beispielen, welche biese Behauptungen rechtfertigen.

So gelangen vor Babajoz bie Sturme auf bie Brefche im Fort Christoval wezüglich beshalb nicht, weil die Laufgraben nicht weit genug vorgetrieben waren und fein Infanterie ober Kartatschseuer das Aufraumen der Bresche verhindert hatte, weshalb die sturmenden Englander zwei Mal eine steil ekcarpirte Bresche fanden, und daher mit vielem Verluste zuruckgehen mußten.

Bor Sagunt gelang ber erfte Sturm ber Franzosen nicht, weil fie unterslaffen hatten, einen gebedten Waffenplat in die Rabe der Bresche vorzusteiben; die Stürmenben mußten im ftarkften, seinblichen Feuer eine große Strede ungebedt zurudlegen, dabei noch bergan laufen, kamen en deroute und außer Athem an und hatten in dem Augenblicke keine Kräfte mehr, wo ste berselben am nothwendigsten bedurft hatten.

Bor Badajoz war in der britten Belagerung die Parallele, aus der die Stürmenden vordrachen, mehr als 7(10) Schritt von den Breichen entfernt; da es Racht war, verirrten sich die Sturmfolonnen auf dem weiten Marsche, erstiegen eine alte Contregarde statt des Hauptwalls und fanden zu Tausenden den Tod, während die Festung auf zwei andern Puncten durch Leiterersteigung genommen wurde, obgleich die Artillerie drei practicable Breschen gelegt hatte, die aber versehlt wurden, weil der Weg die zu denselben zu groß gewesen und kein gedeckter Sammelplat für die Sturmfolonnen vorgeschoben war.

Die Mörser, welche vor Lerida gebraucht wurden, waren sammtlich achtzöllige; hatten die Franzosen kleinere Kaliber gehabt, so waren diese von großem Bortheil gewesen; da sie in der zweiten Parallele und in den Crochets der Communisationen sehr vortheilhaft zu placiren waren; außer der Angriffsfront hatte auch die nebenliegende Front des Avancée-Carmen mit Erfolg beworsen werden können, weil die Entsernung und Ausdehnung der Ziele sehr gunstig und Batterien, ja selbst Bettungen nicht erforderlich waren. Währe wir unsern Belagerungsparc reichlich mit kleinen Mörsern dotiren, — alle 30 7 pfündige — die sich, wo sie vorhanden gewesen, als sehr zwedmäserwiesen haben, ist es bemerkenswerth, daß die Franzosen in allen ihren Lagerungen davon keinen Gebrauch machten, wenigstens ihrer nirgends wähnt wird; wogegen sie großen Werth auf ein beständig genährtes Infanter seuer legten, das häusig das Geschühseuer vertreten mußte. Iedenfalls sche eine den Umständen angemessen Bereinigung des Schühenseuers mit der Uwendung von Hohlgeschossen aus kleinen Mörsern sehr empsehlenswerth, die Ausstellung der lesteren, selbst in großer Zahl, nebst ihrer Bersorgu mit Munition keine großen Schwierigkeiten hat.

In ben Belagerungen von 1815 wurden die Tpfündigen Mörfer zwanzigen in der Parallele aufgestellt, die Geschoffe in Rinnen gelegt, die a dem Banket des Laufgrabens ausgehöhlt waren und die Pulverladung Tonnen ausbewahrt, die in die Boschung des Laufgraden Bankets ein

graben und mit Boblen ic. bebedt maren.

Die zwecknäßige ober unvortheilhafte Lage ber einzelnen Batterien Speciellen läßt sich nur nach bem Plane beurtheilen; boch ift tie schwer, und jedes auf die bloße Ansicht ber Zeichnung gegründete Urth wurde faum zu rechtsertigen sein. Wenn es auch scheint, als ob diese vijene Batterie bei richtiger Benuhung des Terrains hatte vortheilhafter ans legt sein tonnen, so sehlen doch alle Angaben der Höhenverhältnisse für benuhten Terrainpartien, und man thut am besten anzunehmen, daß die Lagerer an Ort und Stelle die beste Gelegenheit gehabt haben, die vorthe haftesten Anlagepuncte für die Batterien zu ermitteln. Diese waren folgend

Rr. I. von 4 8zölligen Mörsern am Ende bes rechten Flügels t Parallele gegen bas Schloß bestimmt, war sehr nothwendig und wurde ga richtig zuerst gebaut, batte aber noch zwedmäßiger in der Berlangerung böstlichen Schloßfront gelegen, wo man sie, ganz unabhängig von ber Prallele, burch bas Terrain gedeckt, erbauen fonnte und nur gegen Aussalichern mußte.

Rr. II. von 4 langen 12 Pfündern, eine Demontirbatterie gegen trechte Face bes Magdalenen Baftions, sollte die rechte Schulter befielben wir trummern ober abkammen, so baß sie die damit zusammenhangende Flanke i bie Bertheibigung bes Bastions Carmen unbrauchbar machte, wofür sie ber auch ganz zwecknäßig lag.

Rr. III. von 6 16 Bfundern war eine Breschbatterie gegen bie lin

Face vom Baftion Carmen.

Die Entfernung von 350 Schritt scheint für 16 Pfünder allerdings eine groß, dieser Abstand wird sedoch durch den Umstand gerechtsertigt, daß med ben Fuß der Mauer von hier aus sehen konnte. Man vermißt leiber aungaben über die Große des Breschselbes, so wie über die Dide und B

hassenheit bes Mauerwerks, weshalb man benn auch von ber Bemerkung, is am 7. und 12. Mai jedes Geschütz täglich 100 Schuß that, und am bend des zweiten Tages die Breschen practicabel waren, Behuss Beurtheismg des artilleristischen Bersahrens keinen Gebrauch machen kann. Rur so iel geht daraus hervor, daß man nicht langsam Bresche schoß und es den itilleristen alle Ehre machte, von Morgens 9 Uhr dis gegen Abend 100 ihus, also wenigstens in 4 Minuten einen, und dabei im seindlichen Feuer, nhan zu haben. Wenn man aber zwei Tage gebraucht und wenigstens 200 Augeln verschoß, so möchte dadurch die Behauptung, daß die Entsermg von 350 Schritt für 16 Pfünder etwas groß war, gerechtsersitzt werden, brigens aber auch der Ersahrungssah: daß man auch mit mittleren Calibern att mit schwereren zum Ziele kommt, wenn man nur Zeit und Rittel af, verhältnißmäßig länger und schneller zu schießen, hierin seine Bestätismg sinden.

Das man wirklich im Stande ift, auf gewöhnlichen Breschentsernungen it langen 24 Pfündern in 8 bis 9 Stunden in Mauern von mittlerer Beshaffenheit eine Bresche zu Stande zu bringen, beweist die Erfahrung bei der elagerung von Antwerpen.

Rr. IV. von 2 16 Pfündern. und 2 6 zölligen Saubigen war eine nfilir und Demontir Batterie.

Ihre Lage und Entfernung waren gut, und bie vereinten 3wede in iesen beiden Beziehungen nicht besser zu erreichen; die Armirung einer emontir Batterie mit 2 Geschützen erscheint zwar gering und entspricht nicht mallgemeinen Grundsabe, daß man in derselben eine gleiche Zahl von leschützen der seinblichen Linie entgegenstellen musse, was hier bei der reichsen Ausrustung der Festung gewiß nicht der Fall war; indessen muß man h erinnern, daß 10 Kanonen schon anderwärts placirt, einige davon demonst, und überhaupt nur 15 vorhanden waren.

Mit nur 2 Haubigen zu enfiliren, ist aber sehr auffallend und wenn, ie anzunehmen ist, die Feldhaubigen vom Blokabecorps zur Hand waren, hatte man gewiß wohl gethan, ein Paar bavon in dieser Batterie zu versenden. Sie waren sicher hier zweckmäßiger angebracht, als auf jenem entsmten Puncte vor dem Reuthor, wo man von zweien dieser Feldhaubigen ur Unterstützung des Angrisse keinen sonderlich guten Gebrauch machte und uch dald mit ihnen wieder abzog. Daß man aus einer und derselben latterie gleichzeitig demontirte und enfilirte, ist zwar nichts Merkwürdiges, der wenn es die Umstände (und namentlich die Größe des ausspringenden Binkels des seindlichen Werks) gestatten, stets zu empsehlen. In den Besyerungen der Franzosen sindet man dieses Versahren häusig wieder.

Rr. V. von 4 8golligen Mörfern,

Rr. VI. von 2 Saubigen jum Enfiliren,

Rr. VII. von 4 haubigen jum Bewerfen bes Schloffes, geben ju feiner Bemerkung Beranlaffung.

Rr. VIII. von einem 8 Pfunder und einer Saubige war gegen bi

gefcute auf ber Brude bestimmt.

Die Zusammenstellung ber Geschüße ist schon seltsam; bennach aber ihre Zahl zu gering, um die spanischen zu vertreiben ober die einzuschießen, weshalb sie es auch nicht sertig brachten, und der Brüerst im Augenblick des Sturms der Breschen mit stürmender Hand gen wurde. Wollte man den Batteriebau in dem, wie es scheint, weichen auf dem linken User vermeiden, so hätte die Ausstellung von mehrerer geschüßen aus Banken in der Parallele, von denen sie nach Ersordernist gezogen werden konnten, vollkommen genügt.

Auf die große Menschemmenge, die auf zwedmäßige Beise ins manoeuvrirt wurde, war das Burffeuer von großem Effect. Dies die Nühlichkeit desselben gegen dergleichen kleine und mit starker Besah versehene Berke, wenn nicht bombensichere Räume in Menge vorhande es hat nicht blos die unmittelbare Birkung, sondern auch die mittelb das moralische Element, und in letzterer Beziehung den Franzosen vor die besten Dienste gethan. Nicht minder zu seinem Bortheile sprechen spiele liesern die freilich unter andern Berhältnissen unternommenen rungen der französsischen Sestungen im Jahre 1815, wo das Wurffweirklich großartigem Style zur Anwendung kam, die Einnahme der herbeisührte und alles Breschelegen unnöthig machte.

Der Entschluß zur Wegnahme bes Hornwerfs und ber Redouter und San Fernando auf dem Plateau Garden wird durch die ange Gründe vollkommen gerechtsertigt und ist, so wie die Art der Aussigu loben. Die schon zu Anfange der Belagerung gegen beide Redout suchte Unternehmung schlug sehl, weil man die zum Stuem bestimmten I weder mit Leitern und Geräthen zum Aufräumen der Hindernisse v noch ihnen Arbeiter-Abtheilungen zu letzteren Iwede beigegeben hatte. Mal versuhr man zweckmäßiger; die Sturmfolonnen waren stärfer, Abtheilungen marschitten an der Spise und der Sturm gelang.

Auch ber Sturm ber Breschen zeichnet sich burch zwedmäßige nungen, richtiges Ineinandergreisen und herzhaste Aussührung aus Kolonnen stürmten und eine Reserve stand unter persönlicher Führu Obergenerals im Centrum der Belagerungsarbeiten zur augenblicklichen stügung und zum Nachdringen bereit. Daß der Sturm auf den Brugleichzeitig angeordnet, punktlich ausgeführt und die Spanier dadurch zeitig in Front und Flanke gedrängt wurden, frug nicht wenig zum lichen Ausgange der Unternehmung bei.

Die Belagerungogeschichte ift nicht burftig an Beispielen, mo weniger aus Mangel an Tapferfeit ber Truppen, als aus sehlerhaft

orbnungen miggludten; vor Allem find ftarte Rolonnen, an ber Spipe entichloffene Leute mit Gerathen jum Aufraumen ber Sinberniffe, geführt burch Officiere, die alle Communifationen und Wege fennen, und eine tuchtige Referve Sauptbebingniffe fur bas Belingen bes Sturms. Dit vereinzelten ind schwachen Abtheilungen fturmen - wie es auf fo merkwurdige Beife die Englander vor Burgos thaten — ift fehlerhaft; Die erfte gurudgefchlagene Abtheilung entmuthigt bie folgende; biefe lagt vielleicht auch bie Balfte ihrer leute auf bem Blate, und bie Gefühle ber britten, die bas unfehlbare Schickjal ihrer Borganger vor Augen hat, fann man fich benten. In ftarfen Ros lonnen ermuthiat dagegen einer den andern, das Gefühl der Kraft und Stärke führt fie vorwärts, und ber etwaige augenblidliche größere Denschenverluft darf bei ber Boraussicht bes sichern Gelingens nicht in Anschlag kommen, sowie nicht als Argument zur Berwerfung bes Stürmens mit ftarten Rolonnen dienen, da es - abgesehen von ber Bahrscheinlichkeit bes Gelingens überbaupt — noch sehr zweifelhaft ift, ob man bei mehrfach wiederholten Stürmen mit schwachen Abtheilungen nicht eben so viel verlieren wurbe.

U. Die Bertheibigung. Bon ber Vertheibigung ift nicht viel rühmliches zu fagen, was um fo mehr hervorgehoben werden muß, als es an
Streitmitteln feiner Art fehlte, die Werke des Schlosses und der Stadt im
guten Stande waren, die Besatung nicht überrascht wurde und vom Feuer
der Franzosen lange genug verschont blieb, um, was zur guten Vertheidigung
ewa noch sehlte, vollenden zu können. Das Tadelnswerthe dagegen wird.
sich etwa in folgenden Puncten zusammensassen lassen:

Der Gouverneur gestattete einer Menge Bauern aus ber Umgegend Ginlaß in die Festung, burdete sich baburch viel unruhige Köpfe und unnuge Brobeffer auf, und konnte später, als die Franzosen ihre Belagerungsanstalten gegen bas moralische Element ber großen Anzahl eingeschlossener und eraltirter Renschen richteten, ihrer nicht-mehr herr werben.

Das für die Festung so hoch wichtige Plateau Garben war vollständig vernachlässigt. Schon bei ber ersten Unternehmung der Franzosen gegen die beiden Redouten wurden sie über den Mangel einer angemessenen Besatung, Bewassnung und Grabenvertheidigung belehrt; nichts desto weniger blied Alles beim Alten, und als die Franzosen zum zweiten Mal den Sturm verssuchten, fanden sich dieselben Mängel, sa sogar eine alte, nicht ausgebesserte Bresche im Hornwerk, so daß unter solchen Umftänden und bei der überhaupt wenig rühmlichen Vertheidigung die Franzosen wenig Mühe anzuwenden brauchten, sich in einer Nacht in den Besit des ganzen Plateaus zu sesen.

Die saumseligen Spanier fühlten bie Größe des Berluftes und schickten sich an, um jeden Preis das Plateau wieder zu erobern, als auf einem andem Buncte das Schickfal Leriba's entschieden wurde.

Die Spanier zogen beim ersten Andrange ber Franzosen ihre Außens posten in die Festung zurud, statt sie, wenn sie zu schwach waren, zu vers Stitze, Schlachten und Belagerungen.

stärfen und Alles aufzubieten, von den Unternehmungen bes Feindes augen blicklich Kenntniß zu erhalten, wodurch es den Franzosen möglich wurde, ti Festung in aller Ruhe zu recognoseiren, die Puncte für die Anlage te Belagerungsarbeiten an Ort und Stelle zu bestimmen und nur diesem Fehle der Spanier die Möglichseit verdanken, die erste Parallele auf eine so unge mein geringe Entsernung und unentbeckt zu eröffnen. Daß die Spanier sollte Leuchtsugeln warsen und einige Kartatschschüsse thaten, konnte bas Bersäumminicht wieder gut machen; denn Leuchtsugeln reichen kaum hin, den Punkersennbar zu machen, wo gearbeitet wird, wenn man die allgemeine Lage bei seiben schon weiß, und Kartatschseuer bei Nacht hat noch nie die Parallelen eröffnung verhindert; ob aber überhaupt gearbeitet wird, das können mu Batrouillen entdecken, die das ganze Terrain um die Festung steißig rerognes einen und von Allem sosort Meldung machen. Die Spanier verstießen als gegen eine der wichtigsten Bertheidigungsregeln und mußten den Fehle theuer büßen.

Selbst als die Spanier die Eröffnung der 1. Parallele erfahren hant unternahmen sie noch nicht das Geringste gegen dieselbe, und die Franzose setzen die Bervollständigung und Verlängerung derselben, den Batterieben sowie die Ueberführung des Angriffs auf das linte Ufer in aller Ruhe son da sene 5 Tage lang nicht aus den Thoren samen und ruhig zusahen, witäglich neue Arbeiten zu ihrem Verderben ausgeführt wurden.

Ueber bie Bulaffigfeit von Ausfallen ift viel geschrieben und biermit worben; große Ausfälle auf große Entfernungen will man nur angemeffe finden, wenn die Garnison verhaltnismäßig und außergewöhnlich fart if um ben Ausfall mit ben Operationen einer naben Entfagarmee in Berbin bung ju bringen, Die Gicherftellung einer bebeutenben Bufuhr fur Die Teitun nothig ift, eine Ausfouragirung ber umliegenben Dorfer beabsichtigt wirt ober ber Seind fur begangene grobe Sehler in ber Ginschließung bestraft met ben foll; fleine Ausfälle werben fur fcwache Garnifonen gegen bie nicht ; entfernten Belagerungsarbeiten auch in ber erften Beriobe und unter aller Umftanben gegen bie feinblichen Arbeiten auf bem Glacis, bie Braben Des cente ic. angerathen. Lagt fid nun auch weber bas eine noch bas anter unmittelbar auf ben vorliegenben Fall anwenden, fo mar bie Befahung Periba bod) teinedwege ichwach, die Entfernung ber 1. Parallele fo nahe, und te Schut ber Flügel burch bie Frangojen fo vernachlaffigt, bag es ficher be Spaniern gelungen fein wurde, burch mehrfache Ausfälle in ben erften Rachte ben Fortgang ber feindlichen Arbeiten febr ju verzogern. Statt beffen marine fie jo lange, bis bie Frangofen in moglichfter Sicherheit waren und eine großen Theil ihrer anjänglichen Gehler wieber gut gemacht batten; ban unternahmen fie endlich nach 5 Tagen ben erften Ausfall, fampfen and hartnadig, begingen aber wieber ben Gehler, bag fie fur feine Referve obe Unterftugung ber ausgefallenen Truppen geforgt hatten, fo bag biefe, ale fi juridgebrängt wurden, das Heil in der Flucht fuchen, mehrere Gefangene juridfaffen mußten und in größter Unordnung nach der Festung zurückfanten.

Denfelben Sehler wieberholten fie auch bei bem 2. Ausfalle, ber ihnen allen Duth zu ferneren berartigen Unternehmungen nahm und ber lette blieb.

Der Gowerneur beging den großen Mißgriff, daß er nicht eine felbste fandige Bertheidigung des Schloffes einleitete; benn als er einsah, die Stadt nicht mehr halten zu können, mußte er seine ganzen militärischen Kräfte im Schloffe concentriren, ohne daß es nothwendig gewesen wäre, die Bertheidisgungsmaßregeln in der Stadt, sowie Abschnitte und Barricaden derfelben ganz aufzugeben, die dann aber eine solche Lage hätten erhalten muffen, daß sie von den Batterien des Schlosses unterküht worden wären.

Ferner gereicht es bem Gouverneur nicht jum Lobe, daß er der Gins wohnerschaft einen Zusuchtsort im Schloffe gestattete, wodurch die schnelle Uebergabe herdeigeführt wurde; war er aber nicht im Stande, dem Strome der nach dem Schlosse dringenden Menschenmasse zu widerstehen, so entsprang dies aus einem andern Fehler, namlich aus dem, daß das Schloss nicht seine eigene Besahung hatte, und die Vertheidiger der Stadt auch zur Vertheidigung des Schlosses bestimmt waren, also eingelassen werden mußten. Er hätte steilich die Stadtvertheidiger ihrem Schickale überlassen mußten, aber den großen Bortheil erreicht, die Franzosen zur förmlichen Belagerung des Schlosses zu nothigen.

Ebenfo tann auch ber Festungs-Artillerie nicht viel Lob gefpenbet werben ; fie ließ ruhig bie Parallelen und Batterien bauen, machte fich zwar in ber inften Racht burch einige Feuertopfe und Kartatfchichuffe bemerkbar, ließ aber bann 5 Tage lang nichts von fich hören und wartete ten Augenblick ab, mo fie bas Feuer ber inzwischen fertig gewordenen frangofischen Batterien beant Aus Mangel an Munition geschah es nicht, bas bewiesen worten fonnte. tie bei ber Uebergabe vorgefundenen Bestande, und ba fich bies Berfahren auch bei anderen Bertheibigungen spanischer Festungen wiederholt, so ift angunehmen, daß es ein Grundfat ber spanischen Artillerie ift, fich nur auf einen Rampf mit den fertigen Batterien einzulaffen, bas Buftanbebringen berfelben aber nicht zu erschweren. Dieser Grundsat ift jedoch fehlerhaft, benn tie Bollenbung ber feinblichen Belagerungearbeiten ju verzögern, erforbert wenig Munition und verspricht Erfolg und Beitgewinn; bas Berftoren ber fertigen Arbeiten aber gelingt felten, erforbert einen großen Aufwand von Munition und hat felbst im Fall bes Gelingens hochstens bas Refultat, nach tinigen Tagen von Reuem bamit anzufangen, Bulver und Geschoffe zu verichießen, also Zeit und Kräfte unnug zu verschwenden. Die Befampfung ber seindlichen Batterien, namentlich berjenigen, die für den Augenblick am gefährlichften find, foll zwar feinesweges als verwerflich hingestellt werben, ihre Berftorung aber ale ben einzigen 3med ber Festunge Artillerie zu betrachten, ift nicht zu billigen, benn ber Schaben, ben man ben Belagerern zufügt, wirb von biesen balb ersest und steht mit dem Auswand an Mitteln, den solche fleine Ziele namentlich auf größere Entsernung ersordern, in gar feinem Berhältniß. Angemessener erscheint es, den Beginn und den Fortgang der Belagerungsarbeiten, namentlich des Batteriebaues aus allen Kräften zu erschweren, die sertigen Arbeiten aber in der Regel nicht zu beschießen, sondern von den vollendeten Batterien nur ausnahmsweise die gefährlichsten, und zwar dann mit aller Kraft zu beschäftigen, alle übrigen aber stets zu beschäftigen.

Den Spaniern gelang es zwar, Geschüße zum Schweigen zu bringen und Batterien zu zerstören, ber Schaben wurde aber balb ersest und bas Berjäumniß, gegen bie Erbauung ber Batterien und ben Fortgang ber Belagerungsarbeiten auch nichts unternommen zu haben, war nicht wieber andzugleichen.

Der Gebrauch ber Artillerie hat alfo bas Geprage bes gangen Berfahrens in ber Bertheibigung, die feinen Glanzpunft aufzuweisen hat, wohl aber burch Berfammisse und Fehler sich auszeichnet.

Die Eroberung von Leriba brachte 133 Geschüße, 1 Million Patronen, 1000 Centner Pulver, 10 Fahnen und eine Menge Magazine in die Gewalt ber Franzosen. Die Belagerungsarmee hatte ungefahr 200 Tobte und 500 Verwundete, sowohl während ber Arbeiten und Stürme, als während ber Gesechte, die vom 12. April bis 14. Mai stattgefunden hatten; ber Verlust ber Besagung bagegen war während ber Belagerung etwa 1200 Mann, die Zahl ber Gesangenen wird auf 7748 Officiere und Soldaten angegeben.

AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T

STREET OF STREET SHAPE AT THE ROOM AND THE

CONTRACTOR OF STREET STREET, S

Die Belagerung von Tortoja im December 1810 und Januar 1811, genommen burch ben General Suchet am 2. Januar 1811.

Nachdem General Such et burch bie Einnahme von Leriba und Mequinenza fich im Beilt Arragoniens gesichert sah, und mit vieler Mühr bas
ganze zur Belagerung von Tortosa erforberliche Material auf bem Ebro bis
nach Terta oberhalb ber lehtgenannten Festung transportirt war, entschloß er
fich, bie schon so lange Zeit besohlene und projectirte Unternehmung zu beginnen.

Die Teffung Tortofa, 4 Stunden vom Meere entfernt, und 12000 Ginwohner gablent, wirt vom Ebro bejoult und febnt fich an eine Bebirgefette m. Gie bat eine baftionirte Enceinte, vor ber ein Theil bas außerfte Enbe ber boben Borfprünge bes Gebirgepaffes von Alba ungiebt, bie fich in ber Stabt felbft enbigen, mabrent ber anbere bas Stud ber Ebene abichließt, welches fich ftromauf- und ftromabmarte vom Auße ber Boben bis jum flußufer erftredt. Zwifden bem Ebro und einer weftlichen Bebirgofette, alfo auf bem rechten Ufer, breitete fich eine febr gesegnete, mit Landhausern, Dliven, Raulbeer und Johannisbrobbaumen geschmudte und burch mehr als 600 Bafferraber bewafferte Gbene aus. Die beiben Baftione St. Beter und Et. Johann auf ber Gubfeite, fint burch eine gemauerte Courtine ohne Erb= bebedung, welche ber Salbmont bes Tempele bedt, verbunben. Dann fleigt the Enceinte auf ein Felfenplateau, auf welchem bie 3 Baftione Santa Crug ober Rreugbaftion, St. Bius und Carmeliter angelegt find, und geht bierauf rom legtern aus in eine tiefe Schlucht binab bis zu einem fteilen und bomiwirenben Welfen, auf welchem bas Schloß ober bie Citabelle fteht.

Der Raum, welcher zwischen Schloß und Fluß übrig bleibt, ift burch tine furze Front geschloffen, und die gange Seite von dem Carmeliterbastion bis zur Borfiadt und zum Ebro bin burch eine andere vorliegende, jedoch nur

theilweise mit Erbwallen versebene Enceinte verseben.

Die Zugänge zum Schlosse werden burch bie mit der ersten Enceinte in Berbindung stehenden Werfe (das Reduit und Borwerf der Citadelle) vertheibigt; außerdem aber hat die Rorbseite in dem Hormverfe, auch Zaugenwerf genannt — Las Tenazas — ihren Schut, welches die Höhe jenseits der Borskabt front und zugleich das Plateau wie die Ebene beherrscht.

Im Erbfolgefrieg hatte ber Herzog von Orleans Tortosa von ber Front ter Bastione Santa Eruz und St. Pius aus genommen, boch war nach ter Belagerung bie angegriffene Seite durch die Erbauung eines Forts verstärft, welchem ber Rame Orleans geblieben ist. Diese Front besteht aus inner künette, mit einem in ben Felsen gehauenen Graben und gebecktem Wege, sowie aus einem unregelmäßigen Werke auf dem rechten Flügel, welches durch Sentichuffe die Ebene am untern Ebro beherrscht und in den Rücken nimmt. Die Stabt, welche ganz auf dem linken Ebroufer liegt, stand mit dem rechten

burch eine Schiffbeude in Berbindung, die mittelft eines wohl armirten und gegen ben gewaltsamen Angriff gesicherten Brückenkopfes gedeckt war, so bas also diese Bermehrung und ber Zusammenhang ber Werfe die Eroberung ber Festung viel schwieriger machte, als bies im Jahre 1708 ber Fall gewesen war.

Am 15. December erschienen die Franzosen vor der Festung und schon Tags barauf war die vollständige Ginschließung möglichst eng zu Stande gebracht, alle Communisationen gesperrt, die Truppen, da wo sie dem Feurs der Festung ausgesest waren, durch Schulterwehren und Erdwerte gedecht, und die Berdindung beider Ebrouser durch fliegende Brücken gesichert. Diesel lobenswerthe Benehmen machte denn auch allein die so nahe Eröffnung der ersten Parallele möglich, und stellt sich somit hinsichtlich der Kürze der Zeit, die barauf verwandt wurde, den in dieser Beziehung als Muster bastrebenden Belagerungen von 1815 murdig an die Seite.

Schon am 18., also 3 Tage nach der Berennung, fingen die Belage rungsarbeiten an, und da jest auch schon der ganze Belagerungspare, sowie alle Materialien von Requinenza zur Stelle waren, so fann man erschen, wie zwechmäßig alle Anordnungen in dieser Beziehung getroffen und wie vollsommen die oberste Leitung des Ganzen war, die wohl einsah, daß schnelle Eröffnung der Belagerungsarbeiten nur dann von Bortheil ist, wenn es michts sehlt und man nicht aus Mangel an diesem oder jenem Material zum Stillstand gezwungen wird.

Im Uebrigen vermißt man seboch auch hier wieder sede Angabe über bie Art und den Ort der Unlage des Materialiendepots, das wohl, da man auf beiden Ufern des Ebro angriff, am besten hinter der Mitte des Angrisss gelegen hätte, wenn bier das Terrain nicht so offen gewesen; daber man es benn wohl nicht hier, sondern vermuthlich gang auf dem rechten Flügel hinter den Höhen von Orleans - also sehr weit ab zu suchen hat.

Der Tert gibt zwar an, baß die Besahung 11,000 Mann start war und in ber Festung 182 Geschüße sich besanden, die gleichen Angaben in Bezug auf bas Belagerungscorps sehlen jedoch, so baß man daher außer Standtiss, eine Bergleichung ber beiberseitigen Verhältnisse anzustellen; boch so vid ist gewiß, baß Tortosa mit Allem sehr reichlich botirt war und bie Ueber legenheit der Spanier besonders in der Geschüßzahl lag.

Boben ben Batteriebau begünstigte und die Werfe nicht auf gerater Linke Boben ben Batteriebau begünstigte und die Werfe nicht auf gerater Linke lagen, sondern ziemlich weit und spis vorsprangen, also leicht umfaßt und babei vom rechten Ufer des Ebro gut enfilirt werden konnten, laßt sich im so weniger enwas einwenden, als hier auch feine vorgeschobenen Werte ut besanden, die etwa den Angriss verzögerten und erschwerten. Ebenso zwed mäßig war es, daß man das Fort Orleans als Borbereitung zum Angris unschädlich zu machen suche, da es die angegriffene Kront bestrich und der

Angriff in- Ruden nahm, und zwar beibes in wirksamster Schusweite von ungefähr 625 Schritt. Mit der Parallele ging man von Hause aus merkwürdig nahe — bis auf 200 Schritt — an das Fort heran, was vermuthlich der hohe Felsen begünstigte, und somit ein Fingerzeig für den relativen Rugen beschigter Höhen und für die Rothwendigkeit einer genauen Recognoseirung sein würde, um solche sich darbietenden Bortheile auch sogleich zu benugen. Außerdem war hier auch noch eine genaue Untersuchung des Bodens erforderslich, um auf den großen Bedarf von Sandsäcken nicht unvorbereitet zu sein, was in ähnlichen Fällen immer zu empsehlen sein dürste; durch dieses alles aber ließ man noch immer den Feind in Ungewisheit, ob nicht wieder wie im Successionstriege der Hauptangriff gegen das Kreuz und Piusbastion ausgessährt werden sollte.

Daß man ben Jauptangriff auf Baftion Beter 2 Tage später begann, war vollkommen richtig, ba man in ber Ebene keinen Spatenstich thun konnte, bevor nicht bas bestreichende Fort angegriffen war. Auch hier ging man, unter Begünstigung ber dunkeln und windigen Racht, mit der 1. Parallele bei dem Bastion Peter bis auf 200 Schritt heran, welche bewundernswerthe Rühnheit nur badurch erklärt werden kann, daß die sorglosen Spanier keine vorgeschobenen Posten, ja nicht einmal eine Patrouille außerhalb des gedeckten Beges hatten, der späterhin auch fast gar nicht vertheidigt wurde, und somit den Mangel an Besestigungen in den Waffenplägen sehr fühlen läßt.

Diefe Rachlässigkeit ist unerklärlich und keineswegs baburch zu entschulbigen, baß sie fich früherer Zeiten erinnerten, wo ber Gerzog von Orleans von ber Seite, wo jest bas Fort bieses Namens lag, angegriffen hatte unb glaubten, ber Angriff, ber jest bort stattfand, sei ber Hauptangriff.

Der Scheinaugriff that also gute Birfung, ba er mit Energie geführt, bie Spanier vollftandig überraschte.

Die erste Barallele lag ferner noch baburch gunftig, baß sie rechts sich an bedenbe Sohen lehnte und links an ben Ebro, ohne jedoch hier vom Brudentopf aus enfilirt zu werben.

Daß ber Brudenbau erst in der 4. Racht ansing, verdient um so mehr einen Tadel, als der Boden, auf dem der wirkliche Angriff und der des Brudensopses geführt wurde, leicht zu bearbeiten war, und nur allein die Batterien auf dem rechten Flügel, welche auf steinigem Boden und oft selbst auf reinem Felsen zu erbauen waren, die meiste Arbeit ersorderten. Obwohl mun der Bau, als er einmal begonnen, mit Eiser betrieben wurde, dauerte er doch noch so lange, daß erst am 29. December, also 9 Tage nach Eröffnung der 1. Parallele, die Geschüße ihr Feuer begannen, und die Spanier also noch 9 Tage Zeit hatten, ihre Vertheidigungsanstalten zu treffen. Erwägt man dabei, daß sie hinsichtlich des Hauptangriffs vollständig getäuscht waren und durch die schleunige und nahe Eröffnung der Parallele vor Veter so sehr überrascht wurden, so kann man sich nicht enthalten, den Franzosen hierüber

ernste Borwurse zu machen; benn welchen Effect batte es gemacht, wenn sie Ueberraschung baburch auss Sochste gesteigen, bas sie mit ter 1. Barallelt ein Baar Burs- und Enfilir-Batterien brendigt, die am andern Morgen ih Teuer gegen die Angriffsfront eröffnet hatten!

Durch biefe Unterlaffungefunde gaben alfo bie Frangofen einen guten Theil ber burch bie treffliche Ginleitung ter Belagerung errungenen Bortbeile freiwillig wieber auf, und ber Grund, ber fie, bie boch in ber Belagerunge funft mabrlich nicht ohne Braris maren, ju tiefem Berfahren verleitet haben mag, fann mur ber fein, baß fie mit allen Batterien gugleich anfangen, über rafchen und imponiren wollten. Das ift freilich eine überall geltente Ber fcrift, aber fie ift nur bann mit Bortheil anguwenben und nur bann fann man fomit überrafchen, wenn man im Stande ift, bas Feuer recht frubgeilig angufangen; vergebt aber wie bier barüber ein Beitraum von 9 Tagen, fiebt ber Beind an allen Stellen arbeiten, fo ift's mit ber Ueberraichung porbei und ba er fo giemlich abstrabiren fann, wie viel und welche Batterien gebant werben, fo wird er gewiß nicht unterlaffen, Die geeignetften Borfebrungen w treffen, um ben Fortgang bes Baues nach Doglichfeit ju ftoren und gegen bie fertigen Batterien mit Nachbrud aufgutreten. Warteten jeboch bie Fran gofen beshalb fo lange, um nicht bas gange Feuer ber Befagung auf eingelne Batterien ju gieben, fo ift bagegen ju bemerten, bag bies Feuer nicht fo febr ju fürchten ift, wenn man es nur babin gebracht hat, ein Batterien pollenbet und ben Weind überraicht zu haben, benn biefer bat bann überbaupt und namentlich auf ber Angriffsfront fo viele Arbeiten auszuführen, bag ta burch feine gange Thatigfeit in Anspruch genommen wird, und feine Befchute fann er in folder Gile auch nicht gleich auf bie Balle bringen, und obni Borbereitungen, Die ihm wenigstens einen Tag toften, Die Debraahl berfelben gar nicht fo ftellen, bag viele berfelben bie einzelnen Batterien bor ber Teftung mit Ueberlegenheit befampfen. Im fcblimmften galle ift es auch fein fo großes Unglud, wenn einmal eine Batterie gum Schweigen gebracht ober auf bemontiet wird, ba es bem Feinde viele Dube foftet und bie andern in ber Arbeit begriffenen ungeftorter ihrer Bollenbung naber gebracht werben fonnen, auch die Artillerie über ihren ichwachften Moment ben Batterieban leichter hinwegfommt. Siernach icheint es alfo feine ichlagenben Brunde ju geben, Die bie fpate Gröffmung bes Feuers von Seiten ber Frangofen erchtjertigen fonnten, und man muß vielmehr annehmen - was auch bei vielen anteren frangofischen Belagerungen, felbit bei ihrer vorvorletten von Antwerpen, fic bestätigt - bag es eine burchgebende Manier und ein characteriftischer Bug bee frangofischen Angriffe ift, ber vielleicht in bem Mangel ber Uebereinftimmung ber Ingenieurs mit ben Artilleriften liegt. Denn es ift gewiß mert wurdig, wenn man lieft, bag bie Ingenieurs ben gededten Weg couronniten, mabrent noch feine Batterie ber 1. Parallele fertig ift, und ebenfo muß es wohl fehlerhaft genannt werben, bag bie Artillerie bie Angriffearbeiten burd-

and nicht unterftugen fonnte; benn wenn auch bas Reuer ber Spanier, bas turd nichts gebampft ober geftort wurde, fich im Beschießen ber Cappen erbopfte und bor Leriba ein gunftiges Refultat erfolgte, fo fann bies Berfahren bod um fo weniger ale Mufter bienen, ba es fehr große Opier an Menichen loutet, Die ficher vermindert maren, wenn die Artillerie fruber mit gewirft batte. Statt beffen beichuten fie ihre Angriffsarbeiten burch Rleingewehrwur, in welcher Begiebung bie Tuchtigfeit ihrer Schugen, Die binter Schief. icharten von Sanbiaden feuerten, lobent anerfannt werben muß; wie es benn aberbanpt an guten Schugen eigentlich vor feiner Teftung fehlen follte. Es nut alfo bier ber gang merfwurbige Kall ein, bag bie Ungriffsarbeiten, fatt mier bem Schune ber Artillerie vorzuruden, bei gang ungebampftem Feftungewur burch Infanteriefener beschüpt vorschritten, wobei man fich ber lieberengung jeboch nicht gang erwehren fann, bag bie Spanier ihre gablreiche Umllerie folecht gebraucht haben und bas um fo mehr, wenn man lieft, bag es ben Frangofen gelang, in fo großer Rabe auf mehreren Buncten mit ber iludtigen Cappe porzugeben. Ihr Rartatichfeuer wirfte felten etwas gegen bie Sappenfpigen, und bies modite beweifen, bag felbft bes Rachts bas Bembenwerfen und Ricofchettiren mit schwachen Labungen wirtsamer gegen bie Sappenteten ift ale Rartatichfeuer, mabrent es fich auch bier beftatigte, tof am Tage Bollfugeln bas Borichreiten ber Sappenteten am beften erichweren, wenn auch nicht gang verhindern fonnen. Das Schwierigfte ift eter immer babei bie Blacirung ber Geschung, weil bie Rothwendigfeit bas Berichreiten ber Sappe gu verhindern, gerade in eine Beriobe fallt, mo bie Seiduge vor bem überlegenen Demontirfeuer größtentheils gurudgezogen find; Borichreiten ber Cappe und bas Feuer ber Demontir-Batterien geniren ich aber gegenseitig, und beshalb wird es nie an Belegenheit fehlen, einige Schube, wenn auch nur vorübergebend, hierfur aufzustellen, wozu 6 Pfunder ben gang ausreichent fint, und leichte 12 Pfunter fur ben Fall, wenn fich car genügende Angahl jener auf ben Fagen nicht behaupten fann. Alle Bie Schwierigfeiten batten bie Spanier nicht; ihre Artillerie wurde nicht belapit, bie Artilleriften batten fich nur vor ben frangofischen Schugen gu biten, und wenn bies auch eine Bergogerung in ber Befchugbebienung verans lite, fo bleibt ce boch immer nicht zu entschuldigen, bag fie jo wenig gegen die Angriffsarbeiten wirften, und ben Frangofen bie fpate Eröffnung bes Beuers nicht theurer verfauften.

Die Eröffnung ber 2. Parallele erfolgte in gewöhnlicher Art auf ber Binte ber Entfernnng zwischen bem gebeckten Wege und ber 1. Parallele; in Deckung bes linten Flügels berselben auf bem rechten Chrouser gegen Unternehmungen aus bem Brudenfopf und bie Zuruchhaltung bes rechten flügels bes Sentfeuers vom Fort Orleans wegen, waren zweckmäßig.

Die gunftigen Erfolge ber Ausfälle in großer Rabe ber Belagerunges

spigen, welche stets empsohlen werben mussen, ba sie nie gut vertheidigt warben. Es wird angeführt, daß die starken Aussalltruppen zwischen den vielen Laufgräben ihre Kräfte nicht entwickeln konnten; aber dies ist nicht als ein Bortheil der übereilt vorgegangenen Sappen, sondern als eine Folge tes empsehlenswerthen Bersahrens zu betrachten, die Ginschließung so eng und die Angriffsarbeiten so nahe geführt zu haben, da man in ersterer Beziehung liest, daß man das Couronnement nicht weiter fortsetzte, um dem Artillerio seuer, das nun eröffnet werden sollte, nicht hinderlich zu werden.

So mußten also die Jugenieure nun doch in ihrem Sturmichritt fill halten, um die langsame Artillerie abzuwarten, mit welcher in Uebereinstimmung zu bleiben, von Sause aus hatte geschehen muffen, ohne daß-so viele Menschen geopfert waren, worüber Rogniat eigentlich zur Nechenschaft mußte

gezogen werben.

Aber troßbem kann man bie Ginnahme Tortofa's nur ber Artillerie und bem Ingenieurcorps zuschreiben, da sich das ausgezeichnete Talent und bie beharrliche Thätigkeit des Artilleriegenerals Balce, ungeachtet der zahlreichen Hindernisse, die er zu überwinden hatte, aufs glänzendste offenbarte. Die Ingenieurarbeiten wurden vom General Rogniat geleitet, und zwar mit einer solchen Rascheit und Geschicklichkeit in der Aussührung, daß er badurch viel zu dem schnellen Erfolge beigetragen hat.

Die geringen Erfolge ber fpanischen Artillerie gegen bie fertigen Beloge rungsarbeiten bestätigen ben Sap, bag ein foldes Feuer nicht viel mehr als

Munitionsverschwendung ift.

So richtig gewählt auch der Angriff auf Fort Orleans war, und fo gunftig auch die Parallelen vor demfelben gegen die Ausfälle auf der Angriffsfront wirften, so scheinen sie doch eine zu große Ausdehnung gehabt zu haben und das um so mehr, als ihre Anlage so viele Ovser kostete, wahrent eine flüchtige und bei Zeiten armirte Flankenbatterie — in diesem Falle Batterie I. — gehörig geschützt, vollkommen hinreichend gewesen ware.

Wie vortheilhaft es ift, wenn man zulett, wo es fich um bie Couronne mentsarbeiten handelt, nur noch ein Baar Geschüße in Thatigseit bat, zeigt bas wirfsame Feuer ber beiden Geschüße, die den Graben vor Beter bestrichten und die Franzosen zur Anlegung einer formlichen Descente nothigten.

Der Brudenkopf spielt in der ganzen Belagerung eine sehr passive Rolle wenn man nicht etwa den einzigen mißlungenen Ausfall gleich zu Ansang ir Anschtag bringtz er erfüllte seinen Hauptzweck, die Deckung der Brude, nur von vorn, da sie oberhalb zwar durch die Schloßbesessigung, unterhalb abs durch nichts bewirft wurde und also nichts natürlicher war, als daß die Franzosen sich bemühten, die Brücke von hier aus zu zerstören, um die Besahun zum Rückzuge zu nöthigen. Daß sie dieses aber nicht gleich von Hause aut thaten, beweist, daß der Brückensopf nicht viel gewirft hat, da es sonst uner flärlich wäre, wie man Angesichts besselben Batterien auf 450 Schritt In

semung bauen konnte, die gegen die Brude gerichtet waren und also seine Eriftenz bedrohten. Richts besto weniger war er nach dem Tert wohl armit; wie benn auch bei der Einnahme 3 Geschütze sich darin fanden; sollte er aber wohl armitt sein, so mußte und konnte er mehr Geschütze haben, und es ist dies daher wahrscheinlich nur in Bezug auf die gewaltsamen Angrisse zu verstehen, da die rasche Einschließung seine stärkere Besetung vershinderte.

Das schnelle Berlassen bieses Werfs zeigt, baß man einen Brudentopf am schnellften zum Fall bringt, wenn man seine Communitation zc. zerstört, während es, wenn eine solche Zerstörung nicht möglich ist, sehr schwer halt, sich seiner zu bemächtigen, besonders wenn er vom andern User wirksam vertheibigt wird. Daß Letteres hier jedoch nicht geschah und die Geschübe ber dominirenden Schlosvertheibigung die Franzosen nicht daraus vertrieben, ist merklärlich.

So hatte also Tortosa, einer 6 monatlichen Halbblocabe nicht zu gestenken, eine Belagerung von 17 Tagen und 13 Rächten mit eröffneten Transchen, sowie eine 5 tägige Beschießung ausgehalten. Die Besatung, welche vor der Belagerung 11,000 Mann starf war, hatte sich um 1400 vermindert, da die Zahl der Gesangenen noch 9461 Mann betrug. Der Sieger fand in dem Plate 182 Geschüße, 30,000 Kugeln und Bomben, 1500 Centner Pulver, 2 Millionen Infanteriepatronen und Blei zu 1 Million Flintenfugeln, 10 bis 11,000 Gewehre und 9 Fahnen.

Die Belagerten hatten 20,000 Schuß aus den Geschüßen gethan, sie feuerten während ber 5 tägigen Beschießung aus jedem Geschüß 300 Schuß; bie Ausdehnung ber Laufgraben betrug in diesen 13 Rächten 2300 Klaster; bie ganze Bertheibigung überhaupt aber zeigt, den großen Ausfall ausgeswammen, auch nicht einen Glanzpunct, während ber Angriff in vielen Bezihungen als Muster dienen kann.

Gebenken wir nun noch mit einigen Worten der Batterien, so sollen nach dem Text Rr. I, II und III gegen Fort Orleans bestimmt sein, was von Rr. II nach der Zeichnung und Anlage nicht möglich, da sie gegen das St. Johannisbastion und das Navelin des Tempels wirkte. Die Kanonensisterie Rr. I und die Mörserbatterie Rr. III reichten vollsommen aus; Rr. I von 4 24 Pfündern kann wohl nur eine Demontirs oder Breschbatterie gestesen sein, da sie zum Ensiliren auf 200 Schritt wohl sehr kleine Ladungen ditte nehmen müssen, wozu leichte Haubigen ausreichend gewesen wären. Rr. II in 2 Abtheitungen, etwas rückwärts und links der Parallele, bestand aus 2 24 Pfündern, 2 16 Pfündern und 2 6 zölligen Haubigen; war jedoch zum Demontiren der linken Face vom Navelin des Tempels zu schwach arzuirt, da diese Geschüße auch gegen Bastion St. Iohannes wirkten, und ihnen zu viel Scharten entgegenstanden; die beiden 6 zölligen Haubigen waren zum Ricoschettiren der rechten Face vom Navelin des Tempels und direct gegen

Die linke von Bastion St. Peter bestimmt; gegen die Entsernung von 450 Schritt ist nichts zu erinnern. Daß man diese Batterie nicht in den vooliegenden Weg legte, geschah wahrscheinlich deshald, um sie mehr gegen tas Fort zu decken, die Wirkung der in den vorliegenden Abhang einschlagenten Kugeln zu annulliren und sich gegen bas hinabrollen der oberhald des Weges anschlagenden Hohlgeschosse zu beden, vielleicht auch, weil der Boden oben besser und der Bau bort leichter auszusübren war, als im Wege.

Die Anlage von Ar. III einer Burfbatterie von 4 10 zölligen Mörfem auf 600 Schritt rudwärts bes rechten Flügels ber Tranchee, wird wohl burch ben Bauplag, ber am Abhange gebeckt lag, und vielleicht auch burch ben Boben bedingt worben sein; sie sollte bas Fort Orleans und die Werfe bes Plages, die ben Angriffen ber Belagerer am nachtheiligsten sein konnten, mit ihren Bomben zerftören.

Mr. IV im Centrum bes Angriffs mit 2 12 zölligen Mörsern und 2 6 zölligen Haubigen hatte jedenfalls zur Erreichung mehrerer Zwecke, wie Bewerfung bes Tempelravelins, bes St. Johannesbastions und beren Connegarbe, ber großen Kaserne und bes Schlosses bester gelegen, wenn sie nahm nach dem linken Flügel gerückt ware; so wie sie war, lag sie auf seiner Kapitale und keiner Berlängerung im wirksamen Bereich der Bursweite; boch hat vielleicht die Rücksicht ber Declung gegen das Fort Orleans ihre isoliete und leicht zu erfassende Lage bedingt.

Nr. V vorwärts ber Parallele, war eine Ricoschett und Demonnie batterie von 4 24 Pfündern gegen Bastion St. Peter. Bemerkenswerth ift, baß die Franzosen es vorzogen, ihre Demontirbatterien so zu legen, daß sie die andere Façe gleichzeitig aus berselben Batterie rieoschettiren und ben unge schüsten Theil des Mittelwalles zwischen dem Halbmonde des Tempels und bes Halbbastion St. Peter in Bresche legen konnten; was jedoch stets ven der Größe des ausspringenden Winkels abhängt.

Rreuzbaftion aus mit bem Hort Orleans biente, zu zerstören; es wird sebe wohl nur eine Demontirs und Ricoschettbatterie wie Rr. V gewesen sein, ba es sonft befremben muß, warum man nicht bie 24 Pfunder aus Rr. 3 zum Breschelegen nahm.

Rr. VII von 2 8zölligen Saubigen in ber Parallele felbst erbaut und zwar an bem linfen Enbe zunächst bem Ebro, war fehr zwedmäßig gegen bas Schloß, ben Quai und bie Reble bes Brudentopfs angelegt.

Sinsichtlich aller biefer, außer ber Breichbatterie Rr. XII, auf bem linken Ufer befindlichen Batterien, muß man fagen, baß gegen Baftion St. Jo hannes, bas boch ben Angriff vor Orleans bestrich, zu wenig geschab, bas dagegen bas Ravelin bes Tempels genügenb und Baftion St. Peter gang wirtfam beschoffen wurde, was mit bem beabsichtigten Angriff gang im Ginllang ftanb.

Rr. VIII von 4 Szölligen Mörfern, auf bem rechten Ebroufer und bem wechten Flügel ber Parallele, bestrich als Enfilirbatterie sehr gut die gange front.

Rr. IX von 3 24 Pfundern und 2 6 zölligen haubigen, war nicht minder gut rudwarts ber Parallele als Demontir- gegen halbbaftion St. Beter und Enfilirbatterie erbaut.

Rr. X aus 6 12 Pfündern und 2 6 zölligen Mörsern bestehend, war eine Demontirbatterie gegen die Kehle des Brückenlopfs, die Brücke, die rechte Face bes halbbastions St. Beter und die Quais. Doch wäre hier zu tadeln, daß tie Schustlinien der unter einem Winkel angelegten Batterie sich freuzten, da der Rauch der Geschüße von der Flanke-und Front der Batterie sich gegenssenig vor die Scharten lagerte, in die Scharten brang und so das Nichten aschweren mußte, odwohl man doch ganz füglich die Flanke auf den andern klügel legen konnte.

Rr. XI von 2 10zölligen Mörsern war, obgleich sie ausschließlich gegen tad Schloß gerichtet, boch in ber großen Entfernung von 1560 Schritt angelegt, ba boch, um ben 10zölligen Bomben mehr Falltraft — Die aber immer weh nicht weit her ist — zu geben, 1200 Schritt vollsommen weit genug waren, bazu auch viel Labung erforderlich, und die Zerstörung der Lassete und bes Geschüßes bei anhaltendem Feuer zu erwarten war; doch werden ein Paar Bomben wohl auch das Schloß, das 260 Schritt lang und 100 Schritt besti war, erreicht haben.

Rt. XII von 4 24 Pfündern, die eigentliche Breschbatterie, war im gebeden Wege auf 60 Schritt in 36 Stunden erbaut, und so vorzüglich angelegt, daß sie von keinem seindlichen Feuer erreicht werden konnte, weshalb sie also auch eingedeckt gewesen zu sein scheint; innerhalb 7 Stunden bewirkte sie wei sehr practicable Breschen in einer Breite für 12 Mann in der Front. Imei Tage vorher wurde schon der Mineur an das Bastion angesetz, und die Judt seiner Arbeit war es vorzüglich, was die Spanier zur Uebergabe brachte, nachtem der Plas nur 13 Nächte offene Trancheen ausgehalten, die den Franspielen den geringen Berlust von 400 Mann brachten.

The street he has found noted buildings.

the state of the same than the same of the same

## Die erste Belagerung von Badajoz im April und Mai 1811 burch die Engländer unter Marschall Beresford.

The same of the

Badayoz ober Babajoz ift eine am linfen Guabianaufer liegenbe, fint befestigte Stadt; der hier 600 Schritt breite Fluß bespult ungefähr den vienen Theil ber badurch fast unangreifbar werdenden Festungswerfe.

Diese bestehen an ber Landseite aus 8 großen, gut gebauten Bastionen, mit einem brauchbaren gebeckten Wege und Glacis, aber unvollenbeten Ravvelinen; alle Bastionen find revetirt und die Escarpen höher als 30 Kus. Auf dieser Seite liegen 2 abgesonderte Außenwerte, deren eines Parbaleres, 240 Schritt entsernt ein Kronenwert ist, bessen tiese Escarpen einen schmalen Graben einschließen, das andere hingegen, Picurina, eine 480 Schritte von der Stadt entsernte Redoute ist.

Auf bem burch bie Bereinigung bes Rivelas ober Rivillas und ter Guabiana gebilbeten nordweftlichen Binfel fteigt ein 120 fuß hober Berg mit einem alten Schloffe empor, beffen Fronten fahl, schwach und theilweife bestreichbar find; es bilbet einen Theil ber Umfassung bes Blages.

Der innere Schloßraum ist bedeutend, boch waren nur 2 ober 3 Feldgeschütze auf seinen Wällen im Stande und selbst auch biese ohne eigentliche Brustwehrdedung. Ihm gegenüber liegen auf der andern Seite der Guadiana, 600 Schritt entsernt und fast in gleicher Höhe mit ihm die Christopal Bergt, von benen, da der Wallgang oder der innere Schloßraum sich gegen die Guadiana abschacht, alle seine Theile einzusehen sind. Um deshald zu verhindere, daß der Feind nicht hieraus bei irgend einem Angriff auf die Stadt Bondel ziehe, ist darauf ein Fort mit 20 Fuß hoher Gearpenmauer angelegt, das beinahe ein Bierest bildet. Die 720 Schritt lange Brüstenverbindung zwischen der Stadt und dem Fort Christopal sann sehr leicht bestrichen werden.

Am 20. April tam Bellington beim Belagerungsheere an, um Bataici sosort belagern zu lassen, wenn nicht länger als 16 Tage nach Eröffnung du Lausgeaben zur Eroberung gebraucht würde, da sonst Soult die nöthigm Kräfte gesammelt und den Entsas unternommen haben konnte. Mehrere de brauchbarsten Ingenieur Officiere und Wellington selbst wünschten eine de Sübfronten anzugreisen, und es ist auch nicht zu läugnen, daß bei den verhandenen Mitteln an Material und Truppen dieser Angriss der beste geweim wäre. Da man aber, um dagegen vorzugehen, erst das Außenwert Parksteras nehmen mußte, weil sonst die Belagerer gezwungen wurden, die Laufgrüben entsernter als gebräuchtich anzulegen, wozu, abgesehen von den Arbeiten. 4 Tage gehörten, und man dann noch 18 Tage für Badasoz bedurste, se unterblieb bieser Angriss und es wurde ein anderer Entwurf zum Angriss mit das Fort Christoval vorgeschlagen, der auch die Genehmigung Wellingtons erhielt, so daß, nach einer von ihm am 22. April selbst vorgenommenn

Anognoscirung, bem Marfchall Beresford bie Führung ber Belagerung überstagen wurde.

Doch burch bas plopliche Steigen ber Guabiana vom 23. jum 24. April auf 7 Fuß, wurde bie Tonnenbrude weggeriffen und fo die Berbindung bes Beresford'schen Corps mit Portugal unterbrochen; erft am 29. ward burch eine fliegende Brude biefe wieber hergestellt und am 1. Mai fam jene vollsständig zu Stande.

General Stuard schloß am 4. Mai Babajoz auf bem linken Ufer mit 5000 Mann ein; eine fliegende Brude wurde über die Guadiana unterhalb der Cahamundung geschlagen und Berbindungswege um die Festung angelegt. Erk am 8. Mai geschah die Einschließung auf der nörblichen Stadtseite durch den Generalmajor Lumley. Die Geräthe und Materialien zum Christoval-Angriff beschränkten sich auf 500 Spaten, 2000 Sandsäde, einige Planken und circa 200 Schanztörbe. Die Geschühmittel bestanden aus:

8 metallenen 24 Pfunbern mit 300 Schuß und

2 achtzölligen Saubigen = 200 = ;

das Belagerungscorps aus

einer brittischen Brigabe,

zwei portugiesischen Bataillonen und

einem gandwehrbataillon, zusammen aus eirea 4000 Mann.

In ber Racht vom 8. jum 9. Mai begann ber Angriff gegen bie brei abgesonberten Werfe zugleich; ber Scheinangriff auf Parbaleras bestand in ber Wiebereröffnung ber alten französischen Laufgräben von Serra bel Biento, iwie in dem Bau einer Batterie von 4 Kanonen; der falsche Angriff gegen Vicurina war fast ein ähnliches Unternehmen auf eine 1080 Schritt bavon wifernten Höhe. Zum wirklichen Angriff auf Christoval wurde auf 540 Schritt ine Batterie Rr. 2 gebaut für 3 24 pfündige und 2 8zöllige Haubigen, wierdem aber auch ein 120 Schritt langer Laufgraben. Die Batterie wurde int am 11. fertig, außerdem aber noch in der Racht vom 10. zum 11. eine were Rr. 4 für 3 12 Pfünder und eine Feldhaubige auf 480 Schritt Entstmung vom Brüdentopfe gebaut, um für die Folge den seindlichen Ausställen begenen und die Guadianabrücke bestreichen zu können, wobei die so große knifernung wohl in den Terrainschwierigkeiten ihren Grund gehabt haben mag.

Die Breschbatterie Rr. 2 begann ihr Feuer und zwar bie Kanonen, um ik Flanke bes Forts zu burchbrechen, die Haubigen aber, um es zum Schweigen zu bringen; boch reuffirten sie nicht, sondern erhielten durch bas kindliche heftige und wohlgezielte Feuer von Christoval und einer im Schlosse wauten Batterie einen Verlust von 3 demontirten Kanonen und einer Haubige, der sie, zum Reubau einer Batterie Nr. 1 für 4 Geschüße, links dicht neben Rr. 2, veranlaßte, die als Rr. 4 für 4 Geschüße, von denen zur Schloßsfront bestimmten genommen werden sollten.

Da am 12. Mai bas vor Christoval stehende Corps außer ber Lantweite bis auf 1800 Mann reducirt war und außer Stande fich befant, nebst ben geforberten Arbeitern bie Laufgrabenwache zu stellen, so geschah bier nichts von Bebeutung.

Auf bem finten Flugufer wurde ber falfche Angriff, um bie Aufmed famfeit bes Feindes abzulenfen, gegen Barbaleras fortgefest. Um 10. Abente wollte Marichall Beresford ben Angriff auf ber Cubfeite bes Schloffes et öffnen, boch ba nach eingezogenen Rachrichten ein zum Entjag ber Fritum bestimmtes Corps bereits auf bem Mariche fich befant, fo gab er bies auf und ließ bagegen alle Borrathe über bie fliegende Brude vom linfen auf bae rechte Ufer bringen und alles jum Abjuge bereit halten. Da jeboch bie Radrichten, bie am 12. eintrafen, glauben ließen, bag ber Feint nur Diene made und nicht ernstliche Absichten beim Borruden babe, jo befahl ber Maridal am Abend bee 12. jum 13., bie Laufgraben gegen bas Schloß in ber Chme am linfen Guabianaufer zu öffnen. Dan war bereits bis Mitternacht thang gewesen, als ber Befehl einging, die Arbeiten wieber einzustellen und tie Belagerung aufzuheben, ba Marschall Soult bereits mit einem Corps tie Lerena vorgerudt, und um ihm bei Balverbe mit hinreichenber Dacht witer fteben ju fonnen, Die Bereinigung aller Rrafte nothig mar. 2m 13. Die wurden alle Batterien eingeriffen, in ber Racht vom 15. alle nicht fortw bringenben Borrathe verbrannt und in ber vom 15. jog bie legte Divinon at. womit bie Belagerung ein Enbe batte.

Bon bieser Stägigen Belagerung sagt Jones: "wegen ber unzulänglichen Mittel ist es ein Glück, baß bes Feindes Vorrücken die Ausbebung ber Bolagerung bewirkte, weil ohnedem in frastlosen Versuchen viele Menschen geopfert und boch nichts ausgerichtet worden wäre"; ein französischer Berückerstatter sagt: "Ainsi finit ce siège, entropris avec des sorces suffisantes mais mal dirigées", und es scheint, daß Beide in ihrer Art Recht haben.

Die Artilleriemittel, welche die Engländer hatten, waren freilich gerins, ebenso die Mittel des Geniecorps; aber wenn man bedenkt, daß der Plagsschwach besetzt war, seine schlechten Werke von der letten Belagerung der neck nicht wieder von den Franzosen hergeskellt waren, daß, als die Engläntet die Trancher vor dem Kort Pardaleras eröffneten, noch 600 Mann von tot Besatzung und 200 Arbeiter darin arbeiteten, der Garnison schon die Lebens mittel verfürzt wurden, und die Cinwohner derselben seindlich gesinnt waren, sern die englische Armee aus Kerntruppen bestand, mit denen men wohl einen Sturm unter diesen Umständen wagen konnte, — so kann man auch den Franzosen nicht Unrecht geben.

Daß man englischerseits ben wahren Angriff gegen bas Fort Christoval, welches bas Schloß einfah, richtete und bamit zugleich Scheinaugriffs gegen bas Fort Parbaleras und die Reboute Picurina verband, um mit

Unterftutung vom erftgenannten Fort bas Schloß ber Stadt und somit diese felbft befto ficherer und leichter zu nehmen, war gut zu nennen.

Rur mußten vor bem Fort fo viel Wurfgeschute als man auftreiben fonnte (und bie Keldhaubigen konnten ja bazu benutt werben), vereinigt, gegen bie Brude eine Enfilirbatterie angelegt und in bas Werk minbeftens zwei Brichen gelegt werben, so bag man bas, was hiernach an Geschüten noch übrig war, für die Scheinangriffe verwenden konnte, mit denen man aber ud naber beran geben mußte. Gine ftarte Rette von Tirailleuren mußte ich ferner ben Berfen bis auf Gewehrschusweite nabern, um bie feinblichen Ranoniere zu erschießen und bem Feinde fo viel als möglich zu imponiren. Auf biefe Beife batte man bie Batterie für 3 24 Bfunder und 2 8zöllige haubigen in ber Grabenverlangerung ber rechten gage gegen bas Fort Chriftoval viel ungeftorter, ftatt in brei Rachten in zweien und vielleicht auch naber als auf 540 Schritt anlegen tonnen; ben britten Tag aber mußten. bie Brefchen gelegt und in ber Racht ber Sturm begonnen werben, welcher vahricheinlich um fo eber gelungen mare, als ihn bie Belagerten gar nicht Außer ben Breichen mußte bas Fort in ber Rehle besturmt und iegen bas Fort Barbaleras und bie Reboute Vicurina Scheinangriffe gerichtet verben, bie man bei gunftigen Auspicien in wirkliche verwandeln fonnte. Sammtliche Sturmtolonnen waren mit Leitern zu versehen und zur Unterbrechung ber Communifation bes Forte Christoval mit bem Blage, eine besorbere Rolonne gegen bie Berbindungelinie beiber ju birigiren, welche jugleich maen den Brückenkopf zu agiren batte.

Rach ber Einnahme vom Fort Christoval erhielt man einen Zuwachs von Beschützen, die man sogleich zu ben weiteren Operationen gegen bas Schloß benuten konnte und wenn man auf dieses in der fünften oder sechsten Nacht ben Sturm wagte, so ist wohl die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß man in den Besitz des Plates gelangte, ohne mehr zu verlieren, als bei der schlgeschlagenen Belagerung, welche 750 Mann kostete.

## Die zweite Belagerung von Badajoz im Mai und Juni 18 burch die Engländer.

Nach bem Siege von Fuentes be Honor gab Wellington aus i am 19. Mai ben Besehl, ungesaumt die Borbereitungen zur erneuerte lagerung von Badajog zu beschlennigen.

Denn obgleich die Berbündeten eine entschiedene Uebermacht gegen errungen, so ließ sich doch besürchten, Marmont könnte sich, sobald der Lauf Badajoz ernstlich würde, zum Entsat bieser Festung gegen den wenden. Da indeß die Belagerung vor 11 Tagen nicht zu unternehmen weil das Fuhrwesen zum Transport der Geschütz, des Materials ze. dur letzten Hin- und Hermärsche sehr gelitten hatte und dringender Ausbesser bedurste, sowie ferner der Marschall Soult gewiß alle seine bereiten Streisammeln und in wenigen Tagen mit dem Tagoheer vereinigen sonnte, wie vereinigte Macht der Britten und Portugiesen wieder sehr überlegen zie werdenigte Macht der Britten und Portugiesen wieder sehr überlegen zie werden. Rach reislicher lleberlegung wurde daher am 22. Mai der Entgesaft, im Allgemeinen den letzten Angrissplan wieder zu versolgen un durch die Ersahrung als sehlerhast Anerkannte daran zu verbessern. Abänderungen waren:

a) eine allgemeine Bermehrung ber Angriffsmittel, um somit bem D und Kanonenseuer ber Festung begegnen zu können !

b) die Bertheilung ber Officiere und Leute einer brittischen Art Compagnie unter die portugiestichen Artilleristen, um somit bas Ge feuer wirksamer zu erzeugen;

c) die Berbindung ber Batterien Rr. 1, 2 und 4 burch Laufgraben endlich

d) die Bornahme bes Beginns ber beiben Angriffe gu gleicher Beit nicht bie Aufmerksamfeit allein auf einen Buntt gu lenfen.

Am 25. Mai bewirkte General Hafton mit seiner 7. Division bie schließung am rechten Guabianauser ohne allen Berlust; auch wurde zu bie sliegende Brude in den Stand gesett und die sonstigen Borrathe Materialien in die dazu bestimmten Depots gebracht. Am 27. brad 3. Division von Campomajor auf, ging oberhald der Stadt durch die und vereinigte sich mit dem Cinschließungscorps am linsen Ufer. Das genieurcorps stand unter dem Oberstlieutenant Fletscher und dem Ca Squire, der den Christovalangriff leitete und da 26 24 Pfünder, 4 16 der, 6 8 zöllige und 4 10 zöllige Haubigen vorhanden waren, so wurde den Christovalangriff:

12 24pfbg. Ranonen und 4 16pfbg. 2 8zöllige } Haubigen,

oon benen bie lettern als Morfer gebraucht wurden , bestimmt,

für ben Schloß ober Gubangriff aber:

14 24pfbg. Kanonen unb

4 8zöllige | Haubipen;

ile Gefchuse waren metallene aus Elvas und gleich ben übrigen Borrathen wingiefisch.

An Materialien waren vorhanden:

3500 Stud Schanzzeug,

60000 - Sanbface,

600 = Schanzkörbe, einige Faschinen und eine angemeffene Menge ftarkes Bau- und Plankenholz.

Das Belagerungecorps vor Chriftoval bestand aus:

der 7. brittischen Division,

bem 17. portugiefischen Regimente und

ber Landwehr von Tavira-Lagos; im Gangen aus 5000 Mann,

bas Belagerungscorps bes Echloffes bagegen aus:

der 3. und der portugiesischen Division unter General Hamilton, 1jammen aus 12,000 Mann.

Rachdem nun am 29. Mai alle Anstalten soweit gebiehen waren, um ie Laufgraben eröffnen zu können, wurde am folgenden Abend, um des eindes Ausmerksamkeit vom wirklichen Angriffspunct abzulenken, ein falscher lngriff gegen Pardaleras unternommen und in der Racht und am Tage dars uf noch mit dem Auswerfen fortgefahren.

In ber Racht vom 30. jum 31. wurde die Parallele gegen den Subngtiff durch 1600 Arbeiter und 1200 Mann Dedungstruppen ausgeführt,
ngleich aber auch der Christovalangriff durch 1200 Arbeiter und 800 Mann
deungstruppen unternommen.

An Batterien wurden bei lesterem zugleich in Angriff genommen:

Eine Batterie Rr. 1 für 5 24 Pfünber, jur Bestreichung ber Schloßemheidigung und Dampsung ihres Feuers, hatte bieselbe Lage wie bei ber origen Belagerung, sam aber erst am 2. Juni zu Stande, weil der Erdeten feine horizontale Lage der Bettungen gestattete und daher erst gesprengt unden mußte; die Brustwehr wurde durch Wolffade zu Stande gebracht.

Die Batterie Rr. 2, mit berselben Lage wie früher, lag auf 480 Schritt om Fort und sollte 3 24 Pfünder und 2 8zöllige Haubigen erhalten, Die anonen die bloßliegende Christovalflanke in Bresche legen und die Haubigen gen die Bertheibiger im Allgemeinen wirken.

Gine Batterie Nr. 3 lag rechts rudwarts von ber vorigen und follt 4 24 Pfünder erhalten mit ber Bestimmung, die Brustwehr und Vertheibigung bes Forts Chirstoval zu vernichten.

Eine Batterie Rr. 4, gleichfalls mit ber früheren Lage, war 840 Schill vom Brüdenkopse entsernt und für 4 16 Pfünber, sowie 2 als Mörser pagebrauchende 10zöllige Haubigen bestimmt, um die Guadianabrüde zu bestreichen, die Berbindung zwischen ber Stadt und dem Fort Christoval zu hindern und Aussälle abzuweisen; diese Haubigen sollten nach Umständen theils gegen das Fort Christoval, theils gegen den Brüdenkopf und das sehr entsernte Schloß dienen.

In ber Nacht vom 31. Mai jum 1. Juni geschah ber Anfang jur großen Breschbatterie vor ber Parallele auf bem Subangriff gegen bas Schloß für 14 24 Pfunber, 4 8 zöllige und 2 10 zöllige Haubigen auf 960 Schritt.

In ber vom 2. jum 3. Juni wurden alle Batterien bewaffnet, bie am Morgen bes 3. halb 5 Uhr ihr Feuer begannen, wobei jedoch eine Haubige in Rr. 2, eine Kanone in Rr. 3 und eine Mörferbettung unbrauchbar wurden.

In ber Racht vom 3. zum 4. ward beim Subangriff ber Laufgraben rechts fortgeseht und ber Anfang zu einer Batterie Re. 6 für 7 Geschüße auf 780 Schritt gemacht, boch wurde am 4. selbst eine Kanonenlaffete in Rr. 2 und eine Kanone in Rr. 1 wieder unbrauchbar.

In ber Nacht vom 4. jum 5. wurde bie Batterie Rr. 6 fertig, 7 Besichuse aus Rr. 5 babin gebracht, bie ihr Feuer am Morgen bes 5. begannen, welches guten Erfolg hatte.

In der Batterie Rr. 1 wurde eine Kanone durch das eigene Feuer unbrauchbar.

In der Nacht vom 5. jum 6. wurde der Laufgraben in der Subfrem wieder rechts verlängert und eine Batterie Nr. 7 auf 612 Schritt angelegt, für 7 eiserne von Elvas zu erwartende Kanonen.

Beim Christovalangriff wurde Rr. 1 mit einer Kanone und zwei Haubigen, sowie Rr. 2 mit einer Kanone verstärft, dagegen die Haubigmerser aus Rr. 4 abgesahren, und da das Feuer aus Rr. 3 ganz ohne Wirkung war, die Geschüße nach Rr. 1 und Rr. 2 gebracht, um die unbrauchbaren zu ersehen, die Batterie aber selbst eingeriffen.

Der Feind beschoß die Batterie Rr. 6 und 7 vom Fort Chriftoval mit einer haubige und einer Kanone, und verursachte benfelben großen Schaten

Da beim Christovalangriff ber leitende Ingenieurofficier in ber vergan genen Racht die Brefche untersucht und beren Brauchbarfeit gemelbet, so wurde beschlossen, diese in der Racht zu stürmen; doch mißgludte die Ausführung, weil die Bresche, da der Feind den Schutt ausgeräumt hatte, und steigdar war.

Beim Subangriff fam am 7. Morgens bie Batterie Rr. 7 gu Stand und 3 von Rr. 5 bahingebrachte Ranonen begannen gu brefchiren; bein

Christovalangriff blieben nur noch 7 Kanonen und 2 haubigen in den Batterien Rr. 1 und 2 brauchbar. Am 8. Juni wurden von den aus Elvas angefommenen eisernen Geschützen 3 in die Batterie Rr. 7 gebracht.

In der Racht vom 9. jum 10. fand ein abermaliger Sturm auf bab Fort Christoval statt, aber tros des entschlossenen Angriffs war die Berstheibigung sehr standhaft, so daß er, der außerordentlichen Menge von in den Graben hinabgeworfenen Bomben, Handgranaten, Pulverfässern und Brandstörpern wegen, wieder nicht gelang.

Rach bem Misslingen bieses Sturmes beschloß Wellington am 10. um so mehr bie Belagerung auszuheben, als nur noch 8 Ranonen und 2 Hausbissen gegen Christoval und 12 gegen das Schloß brauchbare Geschüße vorshanden waren, und auch die Rachricht einging, Marmont und Soult wären zum Entsat der Festung in Anmarsch. Am 12. wurden die letzten Geschüße und Borrathe zurückgebracht und die Belagerung ganz ausgehoben.

Der Berluft ber Berbunbeten betrug:

an Tobten 9 Offic. und 109 Mann, Bermunbeten und Gefangenen 25 . 342

zusammen 34 Offic. und 451 Mann.

An Munition wurde verbraucht:

14369 24pfbg. Rugels | Schüffe, und | 1134 16pfbg. | Top 1018 | To

702 10zöllige | Granatwürfe.
2079 8zöllige |
Dbgleich es ein großer Bortheil gewesen ware, außer ben 6 8zölligen wat 4 10zölligen Haubigen noch einige Mörfer unter ben Belagerungsseschüpen zu haben, so waren boch andererseits auch 26 24 Pfünder und 4 16 Rfünder hei gwestwässiger Benutung zum Demontiren und Breichelegen

4 16 Pfünder bei zwedmäßiger Benutung zum Demontiren und Breschelegen in zum Angriff ausersehenen Werke hinreichend. So schlecht das Material in Artillerie war (von den Geschützen sollen 18 unbrauchbar geworden sein), wenig die 10zölligen Haubitzen, welche als Mörser dienten, diesen Zwednstitten, so mußten doch die 16,000 Kanonenschuß und 2781 Wurf, welche eschafen, hinreichen, das Gelingen des Sturms vorzubereiten.

Den Scheinangriff gegen bas Fort Parbaleras hatte man fich ersparen binnen, ba bie beiben Angriffe gegen bas Schloß und Fort Christoval bie Aufmerksamkeit bes Feindes, wenn er fie in der Racht entdedte, genug getheilt bitten.

Unter ben Batterien gegen bas Fort Christoval war eine auf 900 Schritt, m bie Defensen von bemselben zu vernichten, also viel zu weit zu biesem zweite angelegt; sie hatte, wie ber Erfolg zeigte, keine Wirkung und ging in. Die eine Breschbatterie gegen bas Schloß war beinahe auf 800 Schritt von bemselben angelegt, also auch diese etwas weit, weshalb benn eine

anbere von 7 Ranonen noch naber bis auf 612 Schritt an tas Schloß gerucht wurde. Obgleich die Englander es aus ber ersten Belagerung noch wußten, wie schwierig des Erdmangels wegen der Batteriebau vor dem Fort war, se hatten sie sich boch diesmal hierauf, wo die Franzosen noch die wenige Erte fortgeschafft hatten, wieder nicht gehörig vorgesehen, was schon baraus erhellt, daß ber Batteriebau vier Rächte bauerte. Daß von Hause aus eine Batteriegen die Brücke angelegt wurde, um die Berbindung der Stadt und bes Forts zu unterbrechen, war zu loben.

Bas ben Angriff und bie Anlage ber Batterien im Allgemeinen anlangt, so ist es nicht zu begreifen, weshalb man auf alle mögliche Beise nur babin strebte, sich zuerst und so schnell als möglich des Forts Christoval zu bemädtigen, wozu boch auch andererseits wieder die Berzettelung der Beschüße gewis nicht führen konnte. Man hatte 12 24 Pfünder in dem Angrisse des Forts; biese mußten in einer Batterie vereinigt, auf dem Flede, wo Batterie 2 stant, also auf 480 Schritt, ausgestellt und damit das rechte Bastien, sowie die zurückgezogene furze Flanke in Bresche gelegt werden, während sammtliche 10 Haubigen das Innere des Forts bewersen mußten, um dasselbe unsicht zu machen, die Geschüßte daselbst zu zerstören, die Arbeiten der Belagenta zu hindern, und vorzüglich des Nachts das Aufräumen der Bresche unmöglich zu machen. Diese beiden Batterien mußten in einer Racht mit Sandsächn erbaut werden; denn zwei Tage unausgesetzten Feuers würden bei guter Wirfung vollständig hingereicht haben, die Breschen zu legen, worauf dann am Abend des zweiten Tages sogleich der Sturm beginnen mußte.

Dadurch daß die Englander die Schlofattaquen unternahmen, ohne tas Fort zu bestigen, geriethen sie in den Rachtheil, mit der Breichbatterie nicht so nahe an das Schloß herangehen zu konnen, als es im andern kallt möglich war, wobei sie auch jeht noch bei der weitern Entfernung der Baltterien den Schaben hatten, daß diese von dem Fort aus durch ein frei bis gestelltes Geschüß enfilirt wurden.

Es wurde indeß immer noch schnell genug die Mauer bes Schloffes niedergeschoffen, boch zeigten fich die Englander insofern als große Renlinge, als fie, um die feststebende Erdwand nieder zu schloßen, fich nicht ber Granaten bedienten. Daß man gegen das Schloß nicht eine Haubigbatterie angelegt hatte, um die vielen Arbeiten, welche die Belagerten bort noch vor nahmen, zu hindern; ferner, daß nicht mindestens noch gegen die linke Flankt bes dem Schlosse zunächst liegenden Bastions eine Ricoschettbatterie angelegt wurde, war sehr zu tabeln.

Es wird bei bem Sturme auf bas Fort Christoval nicht ermahnt, eb bie Rehle angegriffen worden; ift dies nicht geschehen, so war es ein grefen gehler, wie auch ber, baß die Sturmleitern zu turz waren und alfo er Sturm miftlang. Die Breschen waren aufgeraumt.

Iwei Tage spater wurde auf das Fort ein zweiter Sturm versucht und var auf beibe Breschen, nicht auf die Kehle; doch wurden die Englander ach zweimaligem Bersuche wieder zurückzeschlagen, obgleich sie bereits die reschen erstiegen, weil sie ben Franzosen, nach beren eigenen Angaben, eit gelassen hatten, hinter ben Breschen wieder alle nur erdenklichen Hinderssie, ja sogar auch neue Brustwehren, zu erbauen, und jene selbst immer leber von Reuem aufzuräumen. So mußte also nach 12tägigen großen nstrengungen die Belagerung wieder aufgehoben werben, mit einem Berluste, ie schon bemerft, von 34 Officieren und 451 Mann.

Reisterhaft war die Bertheidigung der verhungerten Franzosen; Geschickisteit und eine unermudliche Thätigkeit zeichneten sie in seder Beziehung aus.
3as das feindliche Keuer zerstört, wurde sogleich wieder hergestellt; die Bresen jede Racht unter dem feindlichen Feuer aufgeräumt, und so wie das euer der Belagerer irgend etwas nachließ, arbeiteten 5—600 Mann im ichlosse an Retranchements.

# Die Belagerung von Tarragona im Mai und Juni 1811, genommen am 28. Juni 1811 burch ben Marichall Suchet.

Nachbem auf zweimäßige Weise bie projectirte Belagerung Tarragona's burch die Besehung vieler besestigten Posten gegen Unternehmungen ber spamischen Armee im Felde gesichert, in der Rähe der Festung Hauptdepois sur alle Belagerungsbedurfnisse angelegt, sowie die Communisationen zwischen den bereits eroberten Festungen Lerida, Mequinenza und Tortosa sicher gestellt waren, blieben dem Marschall Suchet zur Belagerung von Tarragona neck 20,000 Mann, worunter sich nur 14,000 Mann Insanterie besanden, außertem ein Belagerungspare von 66 Geschüßen, wovon jedes mit 700 Schuß aufgerüstet und worunter 24 24 Pfünder und 18 Mortiere waren.

Tarragona liegt am Meere und zwar am Ende ber Hohen, burch welcht bie Fluffe Gana und Francoli getrennt werben. Die Stadt erhebt fich mi einem freistehenden Felfen von ziemlich bedeutender Hohe, welcher nach bri Seiten, nämlich nach Rord, Oft und Sub steil abfällt; auf ber West, unt Subwestseite bacht sich bas Terrain nach bem Hafen und dem Francoli bin fanst ab.

Die Dberftadt ift von alten Mauern umgeben, welche oberhalb jener fteilen Abfalle fteben; eine zweite unregelmäßig baftionirte Enceinte folgt ben Ranbern ber lettern; überbieß maren bie Oftfeite und bie große Strafe nad Barcelona burch 5 gunetten gebecht, welche eine an bas Meer fich anlehnentt Linie bilbeten, mabrent zwei andere große Lunetten bie Rorbfeite bedten. Diefe beiben Fronten zeigten bem Belagerer nur nadte Belfen, auf welchen bie Ausführung ber Belagerungsarbeiten außerft ichwierig gemefen fein wurte, wahrend die Front bes Francoli eine fanft abfallende und angebaute flache fowie einen tiefen, fur die Arbeiten geeigneten Boben barbot. Die Unterfiabt, welche fich bier an ber innern Bucht bes Safens ausbreitet, mar nach ten freien Felbe bin burch bas Konigsfort (Fort Royal), ein mit Baftionen vasebenes fleines Blered gebecht, welches 300 Toifen von ber Enceinte te Dberftadt und 200 vom Meere entfernt war. Das Fort felbft, fowie tie Unterftabt, mar von einer zweiten Enceinte umgeben, welche fich auf in einen Seite an bie Dberftabt, auf ber andern an ben Safen anlehnte, mit burch zwei regelmäßige Baftione und einige andere Werfe vertheibigt mit und beibe Stadttheile, Dbers und Unterftabt, bilbeten gufammen ein große Barallelogramm, welches zweimal fo lang als breit war. Die Catalonia, welche feit bem Berlufte Barcelona's in Tarragona bas einzige Mittel 100 Berfehr mit Cabir, Balencia und ben Englanbern faben, hatten bie eben am gegebenen Befestigungen beehalb auch bedeutend vermehrt und verftarft. Die Mundung bee Francoli war durch eine Redoute auf bem linken Ufer beffeibes gebedt, fie follte eines Theile ber Stabt ben Beg jum fußen Baffer fichm

wenn bie Belagerer bas burch bie Bafferleitungen fommenbe Baffer abgefalten haben murben, anbern Theils ben hafen und Anterplag beden und rebalb mar biefes Bert, welches eine weit vorspringende Spipe bilbete, mit er Enceinte ber Unterftabt burch eine lange, bem Meere parallel laufenbe linie verbunden worden, welche durch die fich in berfelben befindenden Pringenunette verftarft wurde; enblich waren auf bem Safenbamme Batterien ans elegt, um bie Rehle biefer neuen Werte ju vertheibigen. Bas inbeffen auptfachlich bie Festigkeit Tarragonas vermehrte, war bie Erbauung eines euen Forte auf bem Plateau Dlivo, einem Buncte, welcher ebenfo boch liegt vie bie Stadt und nur 400 Toisen von berselben entfernt ift. Die Besehung effelben batte ben boppelten 3med, bie Festung gegen eine beunruhigenbe innaberung ju fichern und ben Angriffdarbeiten, welche bie Belagerer etwa egen bie Rord - ober Westseite vornehmen murben, in ben Ruden ju nehmen. de Fort hatte bie Bestalt eines unregelmäßigen hornwerfs und in ber ront 200 Toifen Lange; bie Graben, welche 40 Fuß breit, 20 Fuß tief nd in ben Felfen gehauen waren, hatten einen jum Theil fertig geworbenen ebedten Weg vor fich; eine mit Schießscharten versebene, an eine mit Sturmfahlen befette Mauer fich anlehnenbe Gallerie fchloß bie Reble. stern befanden fich zwei Thore, welche burch Rebans vertheibigt murben; ie rechte Seite ber Befestigung war noch nicht gang beenbet, aber ein Abang von 200 Fuß Tiefe erfette bas Fehlenbe jum Theil; bie Flugel unb ie Reble bes hornwerts wurden burch bas Feuer ber Festung wirksam be-Innerhalb jenes großen Bertes befant fich auf ber rechten Seite in Reduit, welches wiederum die Form eines fleinen Sornwerfs hatte; auf emfelben mar ein Cavalier mit 3 aus Rasematten feuernden Beschüßen anelegt, welche bas Plateau und bie Tiefen bes umliegenben Terrains mit brem Feuer weithin bestrichen. Das Baftion bes linken Flügels mar von en übrigen Theilen ber Befestigung burch einen mit Bruftwehr verfehenen Braben getrennt und bilbete auf biefe Beife eine Art Reduit; bas Fort Dlive hatte gewöhnlich 1200 Dann Befatung und war mit ungefahr 50 Bedrigen armirt.

Berückschigt man, daß die Festung eine sehr große Ausbehnung hatte, daß sie sortwährend durch die englische Flotte unterstützt wurde, daß nach der Einnahme noch 337 Geschüße, 15,000 Gewehre, 1500 Centner Pulver, 40,000 Augeln und Bomben, 4 Millionen Patronen und eine Besahung von 10,000 Mann in berselben sich vorsanden und es an keinerlei Ausrüftungssbedürfnissen in Tarragona die zum letten Augenblide sehlte, so war die dem Rarschall gestellte Ausgabe gewiß keine leichte. Das Berhältniß zwischen der Besahung und dem Belagerungscorps war anfangs nicht so sehr ungunstig; Suchet war doppelt so start, die Flotte aber konnte nicht daran verhindert verden, sortwährend der Festung Verstärfung zuzusühren, wodurch das Versältniß ungunstig wurde.

Saben auch bie neueren Belagerungen gezeigt, baß man nicht immer brei, vier und mehr Mal stärfer zu sein braucht als ber Feind, so ift boch anzunehmen, baß man an Truppen wenigstens überlegen sein muffe, und bos waren die Franzosen nicht immer. Deshalb konnte die Ginschließung auch nicht vollständig bewirft werden und nur baburch ist die Möglichkeit ber eit wiederholten Ausfälle zu erklären. Mangelhaste Ginschließung ist aber jedenzut schäblich und bas war es auch vor Tarragona.

Der Belagerungspare war ferner nicht start genug; die Spanier warm fünffach überlegen, und nennt man es schon ein günstiges Berhältniß, wenn man in der Festung 1½mal so viel Geschüße hat als die Angreiser, jown ein sehr vortheilhaftes, wenn man im Plage boppelt so viel hat als tie Belagerer, so solgt daraus, daß Suchet auch in dieser Beziehung im Nachtheil stand. 700 Schuß pro Geschüß ist nur eine mittelmäßige Dotirung sur eine Festung wie Tarragona es war, da man im Allgemeinen pr. pr. 1000 Schuß rechnet.

Die für die Wahl der Angriffsfront am Francoli aufgeführten Grünte find ganz triftig, denn eine schmale, leicht vorspringende, weit zu umsassente, unvollständig flankirte Front, ein unbedeutendes, redoutenartiges Werf vor derselben und der schönste Boden zum Bau der Batterien sprachen unbedinzt für dieselbe; auf der Nordfront lagen die Werfe auf saft ganz gerader Linie und wäre auch hier der Boden ebenso günstig gewesen, hätte hier auch kein Fort Olivo gelegen, so würde man trop der Flankirung des Angriffs turd die Flotte sich doch für den Francoliangriff erklären müssen, weil nichts schwerer ist, als die Bekämpfung einer weit gestreckten Front, deren Brite auf gerader Linie liegen, worüber die Belagerungen von Lille und Olmits belehrende Beispiele geben.

Nach der Beschreibung war Olivo ein redoutables Berk mit 1200 Mann Besahung und 50 Geschühen, und einen solchen Posten läßt man freisich nicht gern in der Flanke. Wenn gleich die Entsernung Olivo's von tot westlichen Front der Oberstadt eirea 1500 Schritt, von der Mitte des Francoliangriffs eirea 2000 betrug, so flankirte es doch den letztern Angriff, und wenn dies auch nicht wirksam geschah, so war das Fort doch für den Angriff sehr belästigend, was auch schon dadurch bewiesen wird, daß die Franzoschschon ihre ersten Communisationen vor dem Francoli gegen das Fort enstisst sahen und, wie der Tert sagt, keinen Schritt zum Angriff thun konnen, bevor sie nicht im Besit besselben waren. Es unschädlich zu machen, war daher eine Hauptbedingung und es würde nur die Frage zu erheben sein, ob man dies durch Besitznahme des Werks oder durch anhaltendes Wurf- und Enstlirfeuer, welches die Dertlichkeit gestattete, so wie durch eine enge Einschließung erreichen konnte. Bedenkt man nun, daß die Besahung von Tarragona erst kürzlich wieder durch 4000 Mann verstärft war und die täglich

abgelösten stets frischen Truppen im Fort auch eine ansehnliche Stärfe hatten, baß bagegen bas Einschließungscorps nur schwach zu nennen und die Belogerungsgeschüße, namentlich bas Wursgeschüße, nur in geringer Zahl vorbanden, also eine permanente Detachirung gegen das Fort nicht rathsam war, so dürfte der Entschluß, sich in Besit dieses Werfes zu sesen, vollständig gerechtsertigt sein. Die Franzosen hatten es aber mit den Engländern auf dem Meere und mit den Spaniern vor dem Francoli und Olivo zu thun; alles drei auf einmal zu befämpsen, war wohl für die disponiblen Mittel zu viel und der Ersolg zeigte auch, daß sie ihre Kräfte überschäßt und sich auf den successiven Ungriff, d. h. erst auf Olivo und dann auf die Francolissent beschränken mußten. Hiernach zerfällt die Belagerung in vier Theile, nämlich: die Unternehmung gegen die Flotte, gegen Olivo, gegen die Francolissent und endlich gegen die Hotte, gegen Olivo, gegen die Francolissent und endlich gegen die Hotte, gegen Olivo, gegen die Francolissent und endlich gegen die Hotte,

1. Die Unternehmung gegen bie Flotte.

Die Flotte nimmt hierbei einem fo untergeordneten Boften ein, daß wir nur mit wenigen Worten ihrer ju gebenfen brauchen. 3hr Effect mar fehr gering; fie ichos viel, aber traf wenig, that ben Frangofen wenig ober gar feinen Schaben, wurde mit ein Baar ichwach armirten Batterien vom Angriffsfelbe fern gebalten und hatte nur bas Berbienft, fortwährend Munition und Befagung in bie Teftung ju fubren, was man ihr freilich nicht verwehren fonnte. Man batte fo wenig Refpeet vor ihr, bag bie Mehrzahl ber Ruftenbatterien offene und nicht geschloffene Werte waren, und nur eine war eine große Reboute, welche bereits in ber Nacht vom 7. jum 8. Mai tracirt wurde und 2 24 Pfunder abielt, und bies mabricheinlich weniger aus Besoranis vor ber Klotte und beren Landungen, ale vor Ausfällen ber Spanier, boch murben alle tros bes heftigen Teuere ber Flotte in furgefter Beit vollenbet. Es ift bies aber par nichts außerorbentliches; bie Geschichte weift viele abnliche Beifpiele ber Unwirffamfeit von Flotten gegen Forts ze. auf, wie g. B. Die englische gegen Baldern 1809, Antwerpen 1814, bie ruffifche gegen Anapa, Warna, Edernforbe 1849 und Cebaftopol 1874; überall war ber Effect gering, und bies burne beweisen, wie unficher bas Schiegen von Schiffen gegen Ruftenforts ift, wenn biefe burch ihre Lage nur einigermaßen gesichert find. Bor Tarragena waren bie 4 Ruftenbatterien mit 24 Pfunbern und Morfern armirt; lettere fint gerate nicht unrecht angebracht, wenn fie von ichwerem Galiber fint, um ben gangen Schiffsboben nebft Berbed gu burchichlagen; aber ba man natürlich bie fich bewegenden Schiffe nicht viel trifft, fo muffen fie ftets tie Minbergahl ber Geschuge bilben. Beffer find 24 Pfunter Ranonen und noch beffer 25 pfundige Bombenfanonen ober Saubigen, Die im Galiber etwa ben Szölligen frangofischen gleichkommen und befanden fich lettere im Barc, fo ware es ju munichen gemefen, bag man fich berfelben gegen bie Schiffe bebient batte, was gewiß von großem Rugen gewesen mare; boch reichte man mit ben Beschützen aus, ba fie bie Flotte fern bielten.

IL Gegen Dlivo.

Bahrend man bie Klotte beichoß, ben gangen Francoli couronning, (bas beißt ben Laufgraben wie ein Couronnement fubrte, um fich gegen bie Enfilade der Flottengeschute ju fichern), was alles in ben erften bit Tagen, alfo in nicht zu langer Beit geschah, verfaumte man, wie ver Tortoja, mit ber Barallele am Francoli gleichzeitig einige Burf, und Enfilirbatterien, Die gegen bie Befestigungen lange bee Stranbes von großer Birtfamfeit gewesen maren, zu bauen, und feste bie Ginfchliegungstruppm vor Olivo, 10 Tage lang ben mit vielem Muth unternommenen fpanischen Musfallen aus, ohne auch nur bas Beringfte gegen biefes Fort ju unter nehmen, obgleich bie Dertlichfeit hier bie Anlage tuchtiger und wirffamer Enfilirbatterien gestattete. War man auch noch nicht barüber flar, mas man guerft beginnen und burchführen wollte, fo mußten biefe Batterien, bie immer genutt batten, gebaut werben, ftatt ben Spaniern 10 Tage lang Belegenbeit gu Ausfällen und noch viel langere Zeit zu allen Borfebrungen zu laffen. Enblich nämlich, nachbem ber Francoliangriff am 20. Mai eingestellt war, wurde nach 17 Tagen vor Olivo in ber Racht vom 21. jum 22. Mai eine Art erfte Barallele eröffnet, ber Angriff mit ber Sappe burch bie Felfen unter ben größten Duhfeligfeiten vorgeführt, und ber Bau ber Batterien auf faft nadtem Felsboben nach 5 Tagen, am 28. Mai vollenbet. Das mar feeilich lange und wird burch ben ichwierigen Bau einigermaßen entichulbigt; indes leuchtet es nicht ein, warum bie Wurf- und Enfilirbatterien, bie gewiß bod früher fertig maren, nicht gleich nach ihrer Beenbigung bas Feuer begammen, um bem fchwierigen Bau ber naben Brefchbatterie Luft zu machen; fie mußten gerade bas Beuer auf fich gieben, um es von letterer und ber Contrebatterie abzulenten. Aber von bem Grunbfag, immer erft mit allen Batterien gugleich angufangen, wichen bie Frangofen nicht ab; fie machten es ebenfo vor Tortefa und haben auch noch vor Antwerpen nicht anders verfahren.

Die Batterien felbft waren folgenbe:

1) Rr. V eine Burfbatterie von 3 Szölligen Mörsern auf eirea 600 Schritt. Die Nothwendigkeit eine besondere Barallele für fie gebaut zu haben, leuchtet nicht ein; fie hatte noch besser gedeckt hinter bem Hügel ober eben so gut auf ber linken Seite des Angriffs gelegen; für die Wirfung war es ganz gleich, während die Armirung der Batterie und das Versorgen mit Munition, sowie Schutz gegen Ausställe und ihre Lage gerade vor dem angegriffenen Flügel viel besser war, wenn sie nicht da lag, wohin man sie gedaut hatte.

2) Rr. VI eine Breschbatterie von 4 24 Pfündern auf 200 Schritt. Erwähnenswerth bleibt hier die Benutzung der Erde der zum Bortreiben der Sappen nach dem zur Breschbatterie ausersehenen Puncte und die Abweichung von der stricten Regel alles nur schulmäßig zu unternehmen. Die Arbeit war hier sehr schwierig, um so mehr, als die feindlichen Rugeln Feldstücke abrissen und dadurch viele Franzosen verwundeten, was für ähnliche Fälle zur Borsicht auffordert.

- 3) Rr. VII eine Contrebatterie von 3 16 Pfündern auf 650 Schritt. lach der Zeichnung konnten die Bresch- und Contrebatterien nicht gleichzeitig uern, da die Schußlinie der lettern fast durch Rr. VI schnitt. Rag Rr. VII m Contre- oder Breschbatterie gewesen sein, so lag sie, da sie nur mit iPfündern armirt war, sedenfalls zu weit, und erwägt man, daß Rr. VI enfalls die wichtigste war, so mußte die Lage der Contredatterie nach der reschbatterie eingerichtet werden, wenn man diese nicht weiter links legen nnte.
- 4) Rr. VIII eine Enstlirbatterie von 2 bzölligen haubigen auf 525 Schritt, tte nur mehr die Berlängerung ber Flanke treffen muffen, da fie in ihrer ige zwar den innern Raum, nicht aber die Front des Forts, was hier die auptfache war, bestrich, sonst aber, obwohl etwas zu schwach armirt, doch it gelegen, hatte sie das mit allen französischen Enstlirbatterien gemein, daß nur aus haubigen bestand. Diese Batterie mußte von hause aus, gleich ich der Einschließung, hier liegen. Eine lobende Anersennung verbient hier in gewisser Beziehung das Benehmen des französischen Escabronchess uschard, welcher den Artilleristen als Beispiel zur Rachahmung vorleuchtete.

Auch ift noch bemerkenswerth, daß die Franzosen es unterlassen hatten, i Armirung der Breschbatterie die Raber der 24 Pfünder mit Stroh zu umsideln, wodurch das Geräusch auf dem Felsboden vermindert worden, und nicht einen so großen Menschenverlust erlitten haben würden, wie man nn überhaupt den Transport über das freie Feld hätte vermeiden können, eil man auch durch die Tranchee mit geringerem Berlust zum Iweck gelangt äre; für die Sorglosigseit, die Röhren der Wasserleitung nicht verstopft zu iben, wurden ebenfalls die Spanier hart bestraft.

-Rach zweitägigem Feuer war die Bresche noch nicht vollständig practicable nd ber Sturm gelang blos in der Rehle und durch die Wasserleitung. Wahend man in dieser Beziehung nur auf sehr hartes Mauerwerf und eine für ifielbe zu große Entsernung der Breschbatterie schließen muß, kann man sich leichzeitig der Frage nicht enthalten, ob es nicht genügt haben würde, Ensilitzud Wursbatterien zu bauen — wodurch die vielen Opfer beim Bau der breschbatterie erspart waren — und dann die Ueberrumpelung versucht hatte.

Der Sturm wurde mit gehörig ftarfen Kolonnen, burch Reserven untersitht, mit Gewandtheit und Kuhnheit ausgeführt und waren die Anordnungen qu, sowie die gleichzeitigen Scheinangriffe auf verschiedenen Puncten durchs wechmäßig.

Der Bertheibigung ber Besatung gebührt alles Lob, ber Artillerie jedoch w bis zur Eröffnung bes Feuers ber Belagerer. Das Reduit und ber iwalier im Fort Olivo wirkten zwar einige Zeit gegen ben Hofraum bes vits, wurden indes wahrscheinlich wegen der zum Theil offenen Kehle bald mommen, und ware lettere geschlossen gewesen, so möchte die Bichtigkeit nes mit Geschüt besetzen Reduits wohl entschiedener hervorgetreten sein.

50 Geschüße waren nach zweitägigem Feuer complet zum Schweigen gebeucht und dies durch 1 Demontir-, 1 Wurf- und 1 Enfilirbatterie, die sammlich nur schwach armitt waren. Man kann sich dies gar nicht erklären, wem man nicht annehmen will, daß die spanischen Geschüße in der schlechischen Berfassung, die Bedienung nicht zwechnäßig, die Ausstellungspuncte schlecht gewählt und ebenso schlecht vorbereitet waren. Mit der Eroberung des Werks wurden 1000 Mann und 70 Officiere Kriegsgesangene, die übrigen waren bei der Bertheidigung geblieben, außerdem sanden sich noch im Fort Olivo:

47 Geschüße,
100 Centner Pulver,
180,000 Batronen,
50,000 Erbsäde

und einiger Mundvorrath. Sehr zweckmäßig waren die schnell getroffemn Maßregeln zur Behauptung des Forts, da kaum die Eroberung besielben de endet war, als auch sogleich alle Maßregeln zur Sicherung des Besises und Herstellung der Ordnung barin getroffen wurden. Mit 800 Mann Arbeitan wurden Rampen nach der Bresche angelegt, Brücken über den Graben gesetigt und Einrahmungen und Communisationen gesichert, um das Innere der Forts gegen, das Feuer der Festung zu schüßen, und Anordnungen zur Bestheibigung gegen die Angrisse der Spanier zu treffen. Der am solgenden Morgen von der Festung aus gegen das Fort Olivo beabsichtigte Angrist ward ausgegeben, als die Reserven aus dem Lager vorrücken; die Spanier halten das Fort sür uneinnehmbar und daher eine Unterstützung für unnöthig zwhalten.

III. Das Unternehmen gegen bie Unterftabt.

Der Bau der Batterien IX und X mahrend des Angriffs auf Dive war wohl zwed mäßig, boch hatte man hier schon früher gegen die lang gestreckte Kustenvertheibigung eine einzige Enstlirbatterie und eine oder ein Bau Burfbatterien anlegen sollen.

Daß man mit der Eröffnung der 1. Parallele bis zur Nacht vom 1. zum 2. Juni wartete, nachdem man schon am 29. Mai Albends Olivo ge nommen, war gewiß nicht angemessen, und konnte der Transport des Geschüßes von Olivo zu dieser Berzögerung wohl keine Beranlassung geben, to man dort nur 12 Geschüße gebraucht hatte. Die Direction der Parallele war gut und der Schuß gegen Ausfälle zwechmäßig; ihre Entsernung betrug vom Domherendastion nur 325 Schritt, was bei dem noch ungedämpsten Gestungsfeuer viel Kühnheit zeigt, und der Wachsamkeit der Spanier allerdings nicht zum Lobe gereicht; sur Communisation mit dem rechten Francolsuser wegesorgt.

Dagegen bauerte bie Bollenbung ber Parallele lange, fostete viele Opfa, und spricht für einen zwedmäßigen Bebrauch bes Festungsgeschüges, bas am Tage ftets bas Borgeben mit ber vollen Sappe nothwendig machte. Int

flatt fich, wenn man lieft, bag schon jur 2. Parallele vorgegangen wurde, ihrend man feit 7 Tagen noch immer an ben Batterien ber 1. Barallele mte, die Festungsartillerie also gang freien Spielraum hatte. Man unteritte, wie vor Tortofa, bie vorgehenden Sappenteten ftatt burch Artillerie, ir mit Gewehrfeuer, und verlor hier wie bort burch biefe falfche Dagregel ele Menschen: Daß man die hauptfrafte auf bas Francolifort richtete, verund fich von felbft, ba baffelbe ben gangen Angriff flanfirte, nichts besto eniger mußte man gleich mit ber Parallele Burfbatterien gegen bie Front ib, wie schon mehrmals ermahnt, eine ftarte Enfilirbatterie gegen bie lange Ferner hinderte nichts und die Umftanbe erüstenvertheidigung anlegen. rberten es sogar, beibe Kacen bes Domherrnbaftions und die linke Face bes aveline zu ricoschettiren, und biefe Batterien mußten in ber erften Racht jon fertig werben, was aber nicht geschah; gegen bas Ravelin wirkte nicht ne einzige Batterie, und von ber Möglichfeit bes Umfaffens ber Front machte an nicht ben nothigen Gebrauch, wie benn überhaupt ben Spaniern viel ju el Spielraum gelaffen murbe.

Die angelegten 5 Batterien waren:

Rr. IX eine Breschbatterie, wie es scheint von 4 Bresch; und 2 Demonstgeschützen, lettere gegen ben hafenbamm auf 1075 Schritt, wo die Geschütze, ib wären es auch 24 Pfunder gewesen, wohl nicht sonderlich viel ausgeschtet haben.

Rr. X von 4 8zölligen Mörfern war anfangs gegen bas Francolifort, is fie fehr wirksam bewerfen konnte, gerichtet, was aber noch viel beffer ber all gewesen ware, wenn sie naher an Rr. IX gelegen, wo bann bie ganze üftenbesestigung in ber Verlängerung ber Wurflinie gelegen hatte.

Rr. XI eine große Batterie, welche die Mauer zwischen dem Kort und r Brinzenlünette auf 500 Schritt, und die Lünette selbst auf 625 Schritt, ab zwar erstere mit 3, lestere mit 5 Kanonen beschoß. Um die wahrscheinsch nicht starke Anschlußmauer einzuschießen, war die Entsernung nicht zu wie, und um die Lünette zu demontiren war 625 Schritt nicht zu entsernt; einer sollte sie auch wohl nichts thun, denn die eigentliche Breschbatterie zen die Lünette war Rr. XIV.

Rr. XII eine Burfbatterie von 8 Mörsern, wie es scheint, lag sehr vedmäßig auf ber Kapitale bes Bastions und bes bahinter liegenden Forts, ich wären ein Baar Geschüße mehr zu wünschen gewesen, da ihnen hier viel sahrscheinlichkeit bes Treffens verheißen war.

Rr. XIII eine Enfilirbatterie von 3 Haubigen, war zwar sehr zwedsäßig, aber auch wieber zu schwach armirt; fie konnte fortwährend bis zum turm ber Breschen in wirksamer Thatigkeit bleiben.

Im Ganzen könnte man zu biesen Batterien ber 1. Parallele bemerken, f ber Batteriebau zu lange bauerte, ba er ben Zeitraum von 6 Tagen ers berte, eine Ausnahme machten seboch Rr. XII und XIII, welche in ber

Racht mit der Parallele zugleich erbaut und auch fertig wurden. Diet schnelle Erbauung und Armirung, was auch theilweise bei Antwerpen geschat, ist allerdings zu loben, dagegen bei andern fand die Eröffnung des Feunt burch 25 Geschüße erst nach 7 Tagen, also entschieden zu spat statt; ebense war es nicht gut, daß Ricoschettbatterien ganz sehlten, und das Feuer bei Festung also nur unvollständig gedämpst wurde.

Die zweite Parallele wurde merkwurdig nahe an bas Domherenbaftien, nämlich bis auf 88 Schritt geführt, und ftand vom Bastion Carl 475 Schrin entfernt; sie erhielt 6 Battersen von Rr. XIV bis incl. XIX, Die abermale

fpat fertig wurden, und erft nach 8 Tagen ihr Feuer eröffneten.

Der bürstige Tert enthält nichts Specielles über ihre Bestimmung, a fagt von ihnen nur, baß Rr. XIV, nach ber Ginnahme bes Francolisens in ber Racht vom 7. zum 8. Juni und der baraus solgenden Racht in der Kehle des Forts Francoli erbaut, und mit 6 24 Pfündern armitt worden, und den Hasen vollständig zu sperren, das Feuer des Hasendammes zu erwieden und die sich an das Meer anlehnenden Werse zu zerübren; von den übrigen Batterien ist nur insofern die Rede, daß sie die ganze Front der Unterstatt vom Domherrn- die zum Carlsbastion umsasten. Man kann daher nur nach der Zeichnung urtheilen, und daraus scheint hervorzugehen, daß es sast sämmlich Demontirbatterien waren, worunter sich eine Breschbatterie Rr. XVII gegen das Domherrnbastion auf 275 Schritt besand, die also ziemtlich weit entsternt lag.

Knüpsen wir hieran noch einige Bemerkungen, so mussen wir zurft erwähnen, daß auch nicht eine Mörserbatterie zur Unterstühung der Demontivbatterien in die zweite Parallele vorgelegt wurde, was doch um so gunstigar gewesen ware, da sich die Spanier, dem Gewehrseuer zum Trop, in Massen auf den Wällen einfanden. Batterie Nr. XII lag nahe genug und versprach viel Wirfung, die andere Mörserbatterie aber, Nr. X, lag fast 1000 Schrin von der Front entsernt, und hätte viel zweckmäßiger in der zweiten Parallele, etwa auf der Kapitale des Ravelins, gelegen.

Ricoschettbatterien scheinen gegen die gedeckten Wege 2c. auch hier nicht angelegt gewesen zu sein, wie denn überhaupt das Wursseuer zu wenig angewendet wurde, da sich unter 54 in Batterien stehenden Geschüßen nur 7 Mörser und etwa eben so viel Haubigen befanden, die nur die Hamb und Nebenfront ensilierten, aber keine Linie speciell bestrichen (Nr. XIII und Nr. XV).

Hauptsächlich beschränkte man sich auf Bresch und Demontirbatterien, stürmte viel und verlor beshalb viele Leute nicht nur beim Sturm, sonbem auch burch bas seindliche Feuer, bas bes geringen Bursseuers wegen zu virl Spielraum behielt.

Sammtliche 54 Beichuge eröffneten gleichzeitig ihr Beuer, wobei, nad ber Art ber Batterien zu ichließen, mahricheinlich eine wieder auf bie anden

gewartet hat. Dies Berfahren, was ben Franzosen auch hier wieder viele Leute kostete, ist für die zweite Parallele, wo die Batterien nicht früh genug ihr Feuer eröffnen können, um die durch das Vorschreiten der Sappen und ten Bau der Demontiebatterien wieder verlorene Ueberlegenheit aufs Neue zu zewinnen, ganz verwerflich. Für die erste Parallele dagegen ist es theilweise u empfehlen, aber bei langsamem Batteriedan auch dort nicht rathsam; die Franzosen machten und machen es aber noch so bei allen Belagerungen.

Obgleich es ben Spaniern gelang, das Centrum ber Parallele und theilweise die Batterie XVI zu zerftoren, so ist es doch keineswegs zu empsehlen,
ich mit ben fertigen Belagerungsarbeiten in einen Geschüpkampf einzulassen;
man zerftort seine Geschüpe, verschießt seine Munition, erreicht seinen Zweck
tur unvollkommen, und fügt bem Feinde gewöhnlich nur geringen Schaben
ju, den er wieder gut zu machen in der Regel Mittel und Gelegenheit genug
hat. Dies schließt aber die Bekampfung einer sehr lästig werdenden Batterie
kinnswegs aus, während die Hauptsache sedoch immer, die Vollendung der
Arbeiten zu erschweren, bleiben muß.

In die 3. Parallele, die von der Krönung des Domherrnbaftions bis mu Prinzenlunctte führte, und in der Racht des 18. beendet wurde, legten die Franzosen abermals feine Mörserbatterien, da doch Spiegelgranaten und die Batterie Nr. X jest ihr Feuer einstellen mußte, oder es nur unwirksam gegen die Stadt fortsehen, und also met die Mörserbatterie Nr. XII in Thatigkeit bleiben konnte, was zu venig war.

Der Bau ber Breichbatterie Nr. XX für 4 24 Pfünder, der einzigen Bauerie dieser Parallele, mußte viele Schwierigkeiten haben, da das Feuer bes Carlsbastions, gegen bessen Façe sie gerichtet war, noch nicht zum Schweisen gebracht worden. Zum raschen Bau nahm man 10,000 Stud Sandsside, obgleich die Beschaffenheit des Bodens bazu nicht nöthigte, doch scheint die Dertlichkeit in der Lünette dazu Verantassung gewesen zu sein. Wenn der Bau nach dem Terte sehr rasch von Statten ging, so muß man sich wundern, den die Batterie erst nach 3 Tagen ihr Feuer eröffnete; die Bresche kam dazzen sehr rasch, nämlich in einem halben Tage zu Stande. Zu tadeln deibt es, daß die Pusverkammer der Batterie so schlecht verwahrt gewesen, daß sie gleich beim Beginn des Feuers durch eine Granate gesprengt werden tonnte.

Terner ift von einer Bresche im Konigosort bie Rebe, beren Entstehen man fich nicht gut erklaren fann, ba feine besondere Batterie bafür angelegt war, und die nachste Rr. XVII, die vielleicht bas Fort birect beschoffen haben tonnte, 450 Schritt entsernt lag.

Die gleichzeitige Sturmung beiber hauptbreichen und ber Breiche im bafenbamm, die Starfe ber Sturmfolonnen, die Sorge für Reserven und bie Ant ihrer Zusammensehung ze. war zwecknäßig.

Da bas Ravelin weber start bemoniet, noch beworsen ober in Breide gelegt war, so machten bie Franzosen biese Außerachtlassung baburch wiede gut, baß sie es im Rücken nahmen und baburch bie Besagung zum Berlassen bes Werks nothigten. Erwähnenswerth ist noch, daß am 21. Juni 8 Ur Abends, burch die Eroberung des Königssorts, des Domherens und Calibbastions und ber Mühlenbatterie wieder 80 Geschüße in die Hande der Franzosen kamen.

IV. Der Ungriff auf bie Dberftabt.

Die Parallele lag 300 Schritt von ber Festung, und umfaßte die Fred ber Bastione St. Paul und St. Johannes, beren Rabe wegen es angemesin geschienen, ihren rechten Flügel burch ein Crochet zc. zu beden, ba er leim Anlehnung hatte; bag bies feine üblen Folgen hatte, lag an ben Spaniem.

Da biefe gange Front noch nichts gelitten (indem es verfäumt war, ichen in bie 2. Parallele, auf beren Flugel, eine Enfilirbatterie anzulegen,) mit aus 4 Baftionen bestand, bie auf geraber Linie lagen und ihr Feuer fammtlich nach dem Angriff richten fonnten, fo fcheint es, bag man, gur Berminderung bes Berluftes an Menfchen beim Sturm, mehr Batterien bagegen batte banen muffen. Ramentlich fehlte es auch hier wieber an Burffeuer, obgleich tas Terrain die Unlage ber Morferbatterien begunftigte, von benen zwei (fur ictes ber Baftione Johannes und Bejus eine) von gutem Erfolg gewesen waren, mabrent man jedenfalls bie rechte Face bes Baftione Jefus bemontiren mit ber Contrebatterie gegen die Flanke bes Baftions Johannes eine gredmäßigen Lage geben und fie auch ftarter armiren mußte, ale geschehen mar. Die eine Burfbatterie Rr. XXIII war feineswegs genügent, und bie Saubin Enfille Batterie Rr. XXIV lag 1400 Schritt, also zu weit entfernt, um einen co heblichen Effect zu verurfachen. Go blieben alfo nur bie beiben Sauptbano rien Rr. XXI und Rr. XXII, welche als Breichbatterien bezeichnet werden, bie febr zwedmaßig, wenn gleich 300 Schritt entfernt lagen, und beren 30 ftanbebringung, Armirung und Bebienung ben frangofifchen Artilleriften, it namentlich burch bas heftige Feuer ebenfo wenig, als auch burch bie Betan bung ber Dedung an ber Bebienung ihrer Befchuge fich binbern liegen, alle Ehre macht.

Die Schwierigkeiten, mit benen sie zu kampsen hatten, mussen ger wesen sein, benn die Batterien wurden erst nach 5 Tagen vollendet, und bir hinzugetretenen ungünstigen außeren Umstände machten es nöthig, ben Bezim des Feuers noch auszusehen, so daß erst nach 6 Tagen die Batterien peseuern begannen. Denkt man sich nun 300 Schritt vom Feinde, vor einst langen Front, deren Geschüße sortwährend thätig waren, und die nur leicht durch etwas Bursseuer beschäftigt wurde, so zeugt das Zustandebringen da Batterien wahrlich von keinem geschickten Gebrauch des spanischen Geschüßer während man andererseitst nicht umbin kann, den Franzosen darüber eines Borwurf zu machen, daß sie so wenig Bursseuer gegen die Front entwickelen

und ben ungeschickten spanischen Artilleristen so viel Spieleaum ließen. Durch tie Wirkung ber oft gut geleiteten Festungsgeschütze wurde die Batterie Kr. XVI in Unordnung gebracht und das Centrum der Parallele zerstört; statt aber das leptere zu thun, hätte die hierzu verschwendete Munition besser und zweckmäßiger gegen eine andere Batterie verwendet werden können. War is wirklich nicht aussührbar, vor der Front noch Wurfbatterien zu etabliren, so muste außerhalb eine näher liegende, wirksamere Enstlirbatterie von Mörstern und Haubigen angelegt werden, selbst wenn man auf nachtem Felsen batte bauen mussen.

Der Raum, ben bie Sturmfolonnen ungebeckt zurücklegen mußten, war in groß; sie litten, wenn sie nicht eilten, sehr vom seindlichen Feuer, und wenn sie die Strecke auch sehr rasch zurücklegten, so kamen sie doch nothe wendig außer Athem an; so daß die Frage sedenfalls gerechtsertigt ist, sollte is nicht möglich gewesen sein, eine gedeckte Annäherung wenigstens längs ber Courtine auf dem linken Fingel vorzutreiden? Bemerkenswerth ist die Unückermachung der Krönung durch Bomben, welche durch ihre große Ansahl den Franzosen sehr lästig wurden, so sie zeitweise daraus vertrieden. Die Wirfung der kleinen Mörser, sowie der Hand und Schaftmörser, welche bei uns gebräuchlich sind, dürsten wohl noch besser als die größeren der Spanier mit gläsernen Granaten ihrem Iwed entsprochen haben.

Die Bertheibigung von Tarragona zeigt im Allgemeinen jedoch, baß bie Spanier in ben ersten Berioden der Belagerung eine rühmliche Thatigteit entwickelten, mit fanatischem Eifer und der größten Bravour sich schlugen, ihre Tapferseit aber nach und nach weniger hervortritt, je nachdem sie ein Berf nach dem andern verloren, und daß sie sich namentlich bei der Berbeidigung der Bresche der Oberstadt entschieden tadelnswerth zeigten.

Sie hatten schon ihr Olivo für unnehmbar gehalten, baber war ber Berluft ber Unterstadt für sie noch entmuthigender, und die Bresche in der Oberstadt machte ihre Tapferkeit gang zu nichte, so daß wir fragen muffen, sollte man hierin nicht einen Borzug der detachirten Werke sinden, die das Befühl ber Sicherheit erhöhen und badurch den Widerstand vermehren?

Die Laufgraben hatten eine Ausdehnung von 5000 Toisen gehabt, von tenen 2000 mit ber völligen ober flüchtigen Sappe ausgeführt wurden; vier gedeckte Wege wurden gefront, und Grabendescenten und Uebergange, sowie Rampen für die Breschen angelegt; 20 Ingenieurofficiere und 187 Sappeurs ober Mineurs blieben oder wurden verwundet.

Die Artillerie baute 24 Batterien, weldze mit 64 Wefchugen armirt wurden, und legte 9 Brefchen.

Die Spanier hatten 120,000 Schuß gethan, die Franzosen bagegen 12,000, von benen 30,000 mit Rugeln, Bomben oder Granaten aus der Festung, welche, nachdem sie ben französischen Soldaten, die sie wieder aufgefunden, bezahlt worden, zurückgeschieft wurden; was allerdings tein gutes

Beichen für die Fabrifation der Zünder zu den Granaten und Bomben bei den Spaniern, aber jedenfalls den Franzosen in doppelter Beziehung angonehm war. 19 franz. Artillerieofsiciere und 270 Kanoniere wurden theils getöbtet, theils verwundet, und außerdem noch 68 Insanteristen, welche zu Aushülse bei der Bedienung der Geschütze commandirt gewesen; man hatte so zu sagen fünf auf einander solgende Belagerungen oder Stürme zu bestehm gehabt und neun Breschen genommen. Die ganze Jahl der genau ermittelten Berluste der Franzosen betrug 4293 Mann, unter denen 924 Todte; von den 3369 Verwundeten konnte kaum die Hälste wieder in den Dienst zurücksehm oder ihre Bunden überleben.

#### Die Belagerung von Sagunt im October 1811.

Die vortheilhafte Stellung bes General Blade am rechten Ufer bes balaviar in einem verschanzten Lager, mit einer Anlehnung an bas Meer, je überdies auch noch eine große und besestigte Stadt (Balencia) mit starken Bevölkerung einschloß, konnte keineswegs bem Marschall Suchet nlassung geben, seinen Gegner in einer so vortheilhaften Stellung anzun; boch Sagunt mit einer 3500 Mann starken Besahung hinter sich zu zund mehrere Stunden von da eine Schlacht zu liesen, würde ein zu gtes Unternehmen ohne Wahrscheinlichseit bes Erfolges gewesen sein.

Die französische Operationolinie von Tortosa nach Balencia war 30 Lieues und auf berselben hatte man feinen einzigen Stützunct, um die Berseten unterzubringen, vielmehr beherrschten sie brei feste Pläze, welche auf iben vom Feinde besetzt waren, weshalb man also nur barnach trachten e, dieselbe zu sichern und sich zuvörderst in den Besitz von Sagunt zen.

Der Angriff auf biefes Fort zeigte große Schwierigkeiten, welche bem beine nach durch die gewöhnlichen Mittel nicht zu beseitigen waren. Die zosen hatten es bereits 1810 kennen gelernt und diese Position in milicher Beziehung bewundert. Die Spanier unternahmen die Befestigung sparten nichts, um sie in einen achtunggebietenden Stand zu setzen, selbst die dahin wohlerhaltenes altrömisches Theater hatten sie der Besestigung sert und noch mehrere andere Räume mit in die Vertheidigung hineinzen.

Die Enceinte, welche ben ganzen Gipfel bes Berges einschloß, theilte sich prem Innern in vier streng geschiebene Abtheilungen, von benen sich eine wie ber Plan-es zeigt, für eine besondere Bertheibigung eignete. Der n, welcher sehr hoch ist und fast rund umher senkrecht abfällt, zeigte nur der Westseite eine einigermaßen zugängliche Böschung, und konnten die prünge auf letzterer zwar der Annäherung der Infanterie förderlich werden, die Arbeiten der Ingenieure und der Batteriebau waren um so schwies, als der Boden durchaus keine Erde hatte. Das Kort lief hier spis zu, n es in einem großen runden Thurm endete, der sehr alt und früher der Betersthurm, seit nicht langer Zeit aber die Batterie des 2. Mai genannt x, und schien es schwiertg, an dieser Stelle eine Bresche zu eröffnen, ze dreit genug zum Sturme gewesen wäre. Uebrigens war dieser Theil, eich er mit der übrigen Enceinte zusammenhing, eigentlich nur ein vorndes Werf, hinter welchem auf dem höchsten Puncte des Berges das it St. Kernando lag.

Das lettere fonnte man, felbft nach ber Ginnahme jenes vorliegenden 'es, nicht andere nehmen, als indem man auf dem Felbruden mit den

Belagerungsarbeiten vorging, und ohne bas Gefchusseuer bes Reduits wiebern zu tonnen, ben Mineur an seine Futtermauer feste.

Die gewonnene Ueberzeugung, baß man bei ber Belagerung Sagund auf große Schwierigkeiten ftoßen wurde, burchfreuzten Sucher's Plane, und nur auf die Bermuthung bauend, welche ber einstweilige Chef bes Ingenieuteorps aussprach, und die er durch die ausmerksamste Untersuchung gesuntm zu haben glaubte, daß es möglich sei die Festung durch einen Handstreich muchmen, geschah die Aussührung besselben am Morgen des 28. September

Und in ber That, bei ber Starfe ber Befagung, ber Steilheit bes fahlen Felfens und ber Festigfeit ber Mauern, batte man nicht Unrecht, eine lange und morderische Belagerung in ber Rabe einer gabtreichen Sulfbarmer ju fürchten, und bies rechtsertigt ben Bersuch, bas Fort burch einen coup de main zu nehmen vollfommen, und baburch noch um fo mehr, als nach ber Stadtfeite zwei alte Breichen fich befanden, welche ber Feind mit bolg verfest hatte, und hinter welchen er an einer Mauer arbeitete. Inbeg wenn nicht bie Spanier jufallig in ber Racht, wo ber Sturm gefchehen follte, felbft einen Ausfall unternommen und baburch auf bie versammelten frangofischen Rolonnen aufmertfam geworben waren, ebenfo fpater nicht von frangofifcher Ceite in ber jum Sturm festgesetten Stunde ein Flintenschuß auf einige Spanier, bie man zu feben glaubte, gefallen mare, fo ift es boch mahricheinlich, bag ber Sturm miggludt fein wurde, ba bie Leitern 6 Bug gu furg maren, und felbit wenn auch beffen ungeachtet einzelne Golbaten ben Bipfel ber Mauer d ftiegen, fo waren bies immer nur Einzelne, welche leicht berabgefturgt werben founten.

Es ware unstreitig am besten gewesen, wenn ber Sturm fur bieje Racht unterblieben, ba bie Spanier nach bem Ausfalle ichon aufmertfam gewerten waren, und man nur bei der größten Ueberraschung ein Gelingen ber Unter nehmung hoffen fonnte. Go mußte man nun, nachbem bas Unternehmen ganglich fehlgeschlagen, an ben Borbereifungen gum regelmäßigen Angrif arbeiten, und ba ber Belagerungepare noch nicht vorhanden, fo wurde Cagun querft noch fefter eingeschloffen. Die Bugange gum Fort auf ber Beftfein, auf welcher allein Urtillerie berangebracht, und von wo aus nur ein regel mäßiger Angriff geführt werben fonnte, wurden auf bas genauefte recognoscin und ba ein Weg ober Auffahrt angelegt, wo man bie Doglichfeit erfamit, Batterien gegen ben ausspringenten Binfel bes vortretenben Berfes ang legen. Durch bie Unfunft ber Generale Baler und Rogniat, welche felt to Eroberung Tarragonas in Franfreich gewesen, gewann bie Belagerung in anderes Anfeben; Die Wege maren am 12. ichon fo weit, bag man 24 Bfunde barauf fortfabren fonnte, weshalb man nun mit bem Bau einer Breichbattent gegen ben St. Beterothurm auf 150 Toifen begann und auch mehrere Lauf graben und Debouchees bee rechten Flügels eröffnet und 2 Saubigen unt 5 Mortiere auf verschiedenen Buncten aufgestellt wurden, um die lange unt enge Umwallung von Sagunt überall zu bewerfen und zu beunruhigen, fo baß bas Gefchus bes Forts bei seiner Aufstellung auf einer so bedeutenben Sobe und so turzen Entfernung faum mehr seuern konnte.

Bei ber wirklichen Belagerung kann es nur als sehr zwedmäßig anerkunt werben, baß man, bei bem Mangel an Erbe auf bem Felsen, so viel
als möglich ben Bau ber Trancheen vermied und von ben Zufälligkeiten bes
Terrains Bortheil zog, indem man z. B. als erfte Parallele ein Ravin
420 Schritt vor bem angegriffenen alten Maurenthurme benutte.

Bei bem Bau ber Batterien war anfangs bie Breschbatterie auf 360 Schritt vom Thurme angelegt, boch war bies bei ber Festigkeit bes Mauerwerks und bei nur 4 24 Pfündern, welche man jum Breschelegen bestimmt hatte, unstreitig zu weit.

In Bezug auf bie Wurfbatterien mare es wohl beffer gewesen, biefelben in ber Stadt fo anzulegen, bag bie Brefche in ben Ruden genommen murbe.

Diese Unbequemlichkeit wog indes ben größeren Berbrauch an Munition, bas Unbrauchbarwerben ber wenigen bisponiblen Geschüte und ben Zeitverluft, welchen man auf ber größeren Entfernung gehabt hatte, bei weitem auf.

Das man bie Bresche in ben eingehenden Winkel zwischen Thurm und Courtine legte, und nicht in die vordere Rundung des Thurmes selbst, war sehr zwedmäßig, da letterer Theil unstreitig der festeste war.

Doch unverzeihlichen Leichtsinn kann man ce nur nennen, wenn man nach bem zweitägigem Feuer bes 17. und 18. Octobers bie Bresche schon für practicabel hielt und ben Sturm versuchte, ba sie boch nur durch einzelne Soldaten erstiegen werden konnte und theilweise so eng war, daß kaum zwei Rann dieselbe in Front zu passiren im Stande waren. Der Sturm am 18. October scheiterte an dem Heldenmuthe der Spanier und dem heftigsten Gewehrfeuer aus der wirksamsten Schusweite.

Die beiben mißlungenen Versuche erhöheten ben Unmuth bes Marschalls, ba er bie ganze Größe ber Schwierigseiten eines förmlichen Angriffs schon bei ber erften Recognoscirung erfannt; boch sehrte er mit Beharrlichseit aber nicht ohne Besorgniß zu bem einzigen Mittel zuruck, welches ihm blieb, zu bem: die Arbeiten gegen die angegriffene Front sortzusen und ben Angriff mit noch mehr Rachbruck zu suhren. Er ließ beshalb eine neue Breschbatterie näher als die erste bauen, die auf dem rechten Flügel der Angriffsarbeiten angelegt und dis auf 156 Schritt vorgerückt wurde, wodurch man freilich gesnöthigt war, ein Stuck Parallele für sie zu erbauen. Es wurde bestimmt die Laufgräben und Deboucheen bis zum Fuße der Bresche hin auszubehnen; doch in dem Raße, wie dieselben vorgetrieben wurden, nahm auch das Commandement des Thurmes in der Art zu, daß, so wenig auch das Trace der Richteung nach vorn solgte, doch zwei Körbe aus einander gestellt, nicht mehr auszeichten die Arbeiter zu beden und man sich nicht, ohne dem Feuer von

oben ausgesett zu fein, bis an bas Enbe ber Angriffsarbeiten vorschlichen

Rach acht Tagen war die neue Breschbatterie für 6 24 Pfünder, von ter die Franzosen eine große Erwartung hegten, vollendet und begann mit des andern Batterien aus 9 24 Pfündern, 3 Haubigen und 6 Mörsern ihr Feun, so daß man hoffen durste, ihre Wirfung würde diesmal entscheidend sein, wenn auch zwei erfolglose Versuche Vesorgnisse für den Erfolg eines briten einslößten.

Da zugleich an biesem Tage Suchet ben General Blake, welcher von Balencia zum Entsat heranrudte, zuruckschlug, so fühlte sich ber Kommandam General Andriani am 26. October zur Capitulation bewogen, ohne daß bie Bresche gangbar war, da die französischen Sappeure erst eine Rampe für die Spanier anlegen mußten. Der Plat hätte sich undedingt länger halter können, da er noch Lebensmittel und Munition besaß und nach dem Stum der Bresche noch nichts verloren war, weil das innere Fort außerdem noch besonderes angegriffen werden mußte.

Bas ben Angriff im Allgemeinen anlangt, so ist es, trop bem bas bi französischen Berichte sagen, die gewählte Angriffsseite sei die am meisten zu gängliche gewesen, doch zu verwundern, daß man nicht die alten Brische wieder als Angriffspuncte wählte; einmal, weil sie noch nicht ganz wieder hergestellt waren und dann, weil wo früher die Möglichkeit gewesen wat Breschbatterien zu etabliren, dieselben setzt auch wieder liegen konnten.

Die Belagerung dauerte 20 Tage, und es ift fehr die Frage, ob in ben erften 12 Tagen, wo man fich bamit beschäftigte, die Batterien für bie ned unterwegs befindlichen Geschütze und bie Wege für biese nach senen zu baum bie alten Breschen durch ben Mineur nicht wieder hatten geöffnet werben tommen.

Die Spanier verloren durch die Uebergabe der Festung 2572 Mann ale Gefangene, und außerdem 17 Geschüße, 6 Fahnen, 2000 Gewehre, 800,000 Patronen und 100 Centner Pulver.

North and the particular and the first of the particular and the second second

Theoret will be a transfer to a set of the second

my many in a min to the same and the many in the same

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.

### Die Belagerung von Cindad Rodrigo im Januar 1812.

Ciudad Robrigo war für die angenommene Angriffsweise ber Engländer wie geschaffen, da die innere Enceinte, ein schwacher Ball mit einer alten, schlechten Futtermauer war, welche die davor liegende zweite Enceinte, eine Faussebrave, wenig deckt; außerdem die Festung auf einer Anhöhe gelegen, mit steilem Glacis, an dessem Fuße ein Hohlweg auf der Rordseite und hier jugleich 700 Schritt vom Plate der Hohl Teson, welcher letzern noch um la Juß überhöht, der gedeckte Weg aber endlich nicht zu Ausfällen geeignet war. Die Franzosen, 1800—2000 Mann start, waren mit allem nöttigen Bertheidigungsmaterial, vorzüglich mit Geschüßen reichlich versehen, da abzeischen von 109 auf den Wällen gestandenen Geschüßen, noch 44 mit ihren Lasseten, eine unermeßliche Menge von Bomben. Kanonen. Kartätsch. und Flintenkugeln, nebst einem sehr schon gefüllten und gut versehenen Zeughause vorhanden waren; außerdem hatten sie noch außerhalb der Stadt westlich das Roster zum heiligen Kreuz, östlich die Borstadt und darin drei Klöster besetzt, so wie auf dem Hohn Teson eine schwache Redoute.

Die Englander fonnten fur bie Belagerung nur 30 24 Pfunber und 4 18 Pfunber verwenden, benn 16 24 pfunbige Saubigen, bie man erfunben batte, um ben bogenformigen Rartatichichuffen größere Birfung ju geben, tamen nicht an. In ber erften Racht wurde bie Reboute auf bem Soben Teion genommen und fogleich auf biefer Bobe, 700 Schritt von ber Festung, Die erfte Barallele erbaut. In ber folgenden Racht wurden gegen ben bier andipringenben Wintel ber Feftung brei Batterien gu 25 Ranonen angelegt, m beren Bollenbung man funf Rachte gebrauchte. Der Batteriebau bauerte angewöhnlich lange, weil ber Feint auf beren fchmale Front ein unaufborlides Burffeuer unternahm, und ba nicht felten in einer Stunde 3 bis 4 Bomben mit ber Birfung einer fleinen Dine mitten auf ber Batteriebruftwebt erepirten und die Erbe nach allen Richtungen umberichleuberte, fo mußten biefelben febr bid gemacht werben, wogu noch fam, bag bie Truppen me ihren Quartieren jeben Morgen 6-8 englische Meilen machen mußten, mitbin bereits mube waren, bevor fie bie Arbeit begannen und bann gegen bie übermäßige Ralte auch nicht gut ichugen waren. Die Batterien wollte man zuerft zum Demontiren benuten, ba aber Bellington bie Unnaberung Marmont's befürchtete, fo wurden fie fogleich jum Breichelegen verwendet.

Seit Eröffnung ber ersten Parallele waren bereits 7 Tage vergangen, in Theil ber zweiten Parallele war erbaut und bie unbefümmerten Englander batten nahe auf ihrem rechten Flügel das start besetzte Kloster zum heiligen Kreuz, auf ihrem linken die Borstadt, von wo aus 2 Kanonen aus dem Kloster St. Franciscus die zweite Parallele in den Rücken nahmen; sie bezausgen sich jedoch nur 2 Kanonen der ersten Parallele nach dem letztgenannten

Puncte zu richten, bis endlich bas Klofter jum heiligen Kreug am 7. Tage und

Zags barauf bie Borftabt mit ben Rloftern genommen murbe.

Rach brägigem Brescheschießen wurden die Breschen für ersteiglich gehalten und Abends der Sturm beschlossen, doch hatte man aus Besorgniß, da Feind würde die Hauptbresche zu starf verschanzen, erst in den lesten zwi Tagen aus einer zu diesem Zwede erbauten Batterie Rr. 4 von 7 24 Psiw dern, einen alten, links der Hauptbresche liegenden Thurm in Bresche gelegt, damit die Franzosen nicht Zeit hatten, hier bedeutende Hindernisse anzweringen. Gine andere Batterie in der zweiten Parallele von einer 51/23olligen Haubige und einem 6 Pfünder (200 Schritte von dem Plate) hatte den Iwek, den Bau der Berschanzung hinter der Bresche zu erschweren, während durch ein ununterbrochenes Flintenseuer aus der zweiten Parallele das Aufrämmen der Bresche verhindert werden sollte; serner beschossen Schüpen, welche sich vor der zweiten Parallele eingegraben, die Scharten der Festung, doch, wie es scheint, mit wenigem Ersolg, da das Artillerieseuer der Besahung nach wit vor so start blieb, daß man dei Tage sast alle Sappenarbeiten einstellen mußte.

Der Sturm, welcher 7 Uhr Abends begann, wurde gut eingeleitet; bit Thurmbresche wurde nicht hartnädig vertheidigt und gab Beransaffung, bas ber Feind ben Abschnitt hinter ber Hauptbresche raumen mußte. Der Sturm ber Breschen koffete 650 Mann, die ganze Belagerung, welche 12 Tage gebauert, 1310 Mann.

Un Munition wurden von ben Englandern verbraucht:

8950 24pfundige Schuf,

565 18

von den Frangofen:

8000 13 und 1036llige Bomben,
3000 8 6 6 6

Wenn die Englander beim Einschließen ber Festung die Franzosen aus allen Außenposten geworfen und diese mit einer ftarfen Tirailleursette umgeben, welche sortwährend auf die Schießscharten seuerte, so hatte bu erste Parallele auf dem kleinen Teson rechts an das Kloster zum beiligen Kreuz, links an das Kloster St. Franciscus gestünt, erdaut werden konnen. Auch wären die Breschen dann in zwei Tagen vollendet gewesen und die Feind würde nicht Zeit gehabt haben, Abschnitte anzulegen und eine gleichzeitig mit der Parallele vollendete oder schon vorher in der Hohe des Klosten zum heiligen Kreuz erdaute Enstlirbatterie gegen die Angriffsfront, sowie eine andere gegen die anstoßende Front würde das seindliche Geschüsseuer godämpst und den Bau der Breschhatterien erleichtert haben, während die Sappun die an die Contresscarpe hätten getrieben werden können und auf diese Welsten Sturm erleichtert haben würden.

the state of the s

## Die Belagerung von Badajog im Marg und April 1812.

Rach ber Eroberung Ciudab Nebrigo's beschloß Lord Bellington, wenn est wieder vertheidigungssähig sein wurde, mit dem ganzen Heere nach Mientego aufzubrechen und Badajoz zu belagern. Da Marmont seinen Belagerungstrain in Robrigo verloren und bemnach weder zum Angriff auf biese kestung noch auf Almeida schweres Geschüß hatte, so war ein Einfall in Portugal, während der Abwesenheit der Berbündeten, nicht so leicht zu besorgen und konnte ihr Marsch geseim bleiben und sie eher Alentego erreichen, sie Narmont diese Bewegung ersuhr, so hatten sie, bevor er mit Soult zum Entsas von Badajoz sich zu vereinigen im Stande war, zu bessen Gesoberung hinlängliche Zeit.

Als nun am 5. Marz die Breiche von Ciudad Rodrigo wieder völlig vertheidigungsfähig und auch auf einige Zeit verproviantirt war, brach Lord Bellington nach Alentego auf. Die verschiedenen Corps waren bereits auf tem Marsch, am 11. sam das Hauptquartier nach Elvas und als am 16. alle Bordereitungen zur Belagerung beendet, wurde 4 Meilen unterhalb der Stadt eine Pontonbrücke geschlagen und die 3. und 4. Division ging über ten Tius und schloß ohne alle seindliche Gegenwehr die Festung ein, wobei sich sedoch fand, daß die Franzosen seit dem vorsährigen Angriff sehr sleißig an der Verstärfung der Werfe gearbeitet hatten.

Da bas Glacis vom Fort St. Christoval so rehoht war, baß es bie Escarpenmauer bedte, außerbem vor bemselben eine starke Lünette mit bombensichern Logement angelegt und das Schloß so verstärft war, baß es ein gutes Keduit ber Festung abgab, serner ber Parbaleras sich in einem respectablen Zustande befand, ber Hauptgraben von Bastion 1—3 eine Günette von 6 Fuß Tiefe erhalten, auch vor biesen Fronten die Raveline theilweise wieder hergestellt waren und die Franzosen noch dazu hier Minen angelegt hatten, so schien den Englandern bei ber adoptirten Angrisseweise aus der Ferne die Breschen zu legen, wur das Bastion Trinibad, dessen Futtermauer von der Redoute Picurina aus binlänglich tief gesehen werden konnte und deren rechts liegendes Ravelin nur einen unsormlichen Erdhausen bisbete, als zum Angrisse gerignet.

Da aber die Fronten 1—2 und 2—3 niedrige Futtermauern hatten, irmer aus Mangel an Holz ber gedeckte Weg nicht pallisadirt, so war nach ter Ansicht der Franzosen trop der Minen hier der schwächste und vorzüglich w einer Leiterersteigung geeignete Punct und, fügen sie hinzu, der Zustand ter Berke im Allgemeinen sowie die Schwäche der Garnison — 5000 Mann, benen es noch an Pulver und Hohlgeschossen sehlte — waren von der Art, das wenn Wellington in den ersten Tagen der Einschließung einen gewaltsamen Angriss versucht hätte, er denselben Ersolg habe hossen können, den er später nach einundzwanzigtägiger Belagerung erhielt. Das Belagerungscorps

von 16,000 Mann auserlesener Truppen nebst 36 schweren Kanonen und 16 24 pfündigen Haubigen war für ben Zwed hinreichenb.

Daß die Engländer in einer windigen falten Regennacht vor ber Roboute Pieurina, welche noch nicht fertig war (die Göcarpe war erft 3-4 Metres hoch, die Contreescarpe noch gar nicht gemauert und die Kehle wurde erst mit zwei Reihen Pallisaden geschlossen), die erste Parallele auf 190 Schritt vom gedeckten Wege eröffneten, war hier sehr zweckmäßig upd bleibt nur zu verwundern, daß die Franzosen die Arbeit erst am Morgen entdeckten. Doch ist es ein Fehler, wenn man die erste Parallele nicht gleich in ihrer ganzen Ausbedung ausbedt, weil die Flügel dann in der Lussschweben und, wie es hier auch der Fall war, zu vortheilhaften Aussällen der Belagerten Beranlassung geben.

Der Angriff behnte sich zu weit nach bem Schlosse hin aus, wenigstens fürs erste, wo die Belagerer die Festung noch nicht einmal auf der andern Seite des Flusses eingeschlossen hatten, woher es denn auch fam, daß man durch bort ausgestellte Feldgeschüße, sowie vom Fort Christoval ein sehr zerstörendes Enstladeseuer erhielt und die Franzosen, wie sie selbst sagen: um die Berwegenheit, mit der die Arbeiten gesührt wurden, zu bestrasen, am 19. einen starken Ausfall machten, wodei die Cavallerie in die Depots eindrang und große Verwirrung daselbst anrichtete; wären ihnen reitende Artillerisen beigegeben gewesen, so hätten diese durch Anzunden vielleicht den Engländem bedeutenden Schaden zusügen können. Die allmählige Berlängerung der ersten Parallele hat, wenn sie der Festung nahe liegt, den Rachtheil, daß ihr Flügel immer in der Lust schwedt und so lange Ansällen ausgesest ift, die dies durch eine Redoute verhindert werden. Daß die Engländer aber nicht wenigstens unter dem Schuße eines Spaulements Cavallerie in der Rähe ausgestell hatten, war ein geoßer Fehler.

Ebenso war es ferner sehlerhaft, daß man sich nicht zuerst barauf be schränfte, die Redoute Picurina zu nehmen und beswegen gegen diese so rasch als möglich eine hinreichende Anzahl Geschüpe in Thätigseit zu bringen, to man nach ihrer Wegnahme um so vortheilhafter die Breschbatterien gegen die rechte Face und Flanke von Bastion Trinidad und gegen die linke vom Bastion St. Maria anlegen konnte. Statt bessen behnte man sich erst die zegen das Schloß hin aus und baute zugleich Batterien gegen die Lünette St. Rochus und die rechte Face vom Bastion St. Pedro, und als nun endlich nach 8 Tagen sämmtliche Batterien ihr Fener zugleich eröffneten, litten die Batterien durch das Feuer aus der Redoute Picurina so sehr, daß man den Beschluß faste, dieselbe mit Sturm zu nehmen. Man hatte also durch die achttägige Arbeit nicht allein sehr wenig erreicht, sondern auch noch dem Feinde diese lange Frist gegeben, sich in der Redoute zu besestigen, wodurd im Bergleich zur ersten Racht der Sturm um vieles erschwert wurde. Zum Demontiren war gegen die Redoute nur eine Batterie von 5 24 Pflindern

want, eine andere von 3 18 Pfündern und 3 5½ zölligen eisernen haubigen ollte die Communisation zwischen der Redoute und Stadt ensiliren und zuseich die Ballisaden und übrigen Defensen zerstören. hatte man dagegen egen jede Façe dieses Werks 6 Kanonen und 2 haubigen zum Demontiren er gegenüberliegenden und zum Ricoschettiren der anliegenden Kaçe und des teckten pallisadirten Weges aufgestellt, serner eine Batterie von 4 haubigen der Berlängerung der Berbindungslinie zwischen der Redoute und Lünette it. Rochus angelegt, welche zugleich die Pallisadirung in der Kehle der edouten rasirte und diese 3 Batterien in der zweiten Racht erbaut, am lgenden Tage aus lebhasteste daraus geseuert und am Abend gestürmt, so itte die Redoute gewiß fallen müssen.

Bei bem Sturme auf bie Reboute Bicurina hatten bie Englander entpieben Blud, benn als er Abends 10 Uhr begann, fürchteten bie Franzosen, ngebent Ciubab Robrigo's, einen allgemeinen Sturm, lauteten beshalb bie turmgloden, feuerten von allen Ballen ins Blaue hinein und fandten gur nterftugung von Bicurina von der Lunette St. Rochus her ein Bataillon i fpat ab, welches in ber Berbindungelinie zwischen beiben Werfen nur 10 Englander vor fich gehabt batte, bie bestimmt waren, einen Ausfall rudulfolagen. Ferner waren bie Gallerien jur Grabenvertheibigung und e Flatterminen noch nicht beenbet, auch von ben Bomben und Sturmffern, welche am Abend auf die Bruftwehr gebracht waren, noch fein Beauch gemacht, weil, wie es scheint, die Ibee eines allgemeinen Sturmes efürchtungen in der ganzen Garnison erweckt hatte, woraus an diesem Denn bie 200 Mann benbe eine vollständige Consternation hervorging. arte Befatung ber Reboute, welche aus verschiedenen Compagnien bestand, heint fich, als die Englander die Rehle des Werfs angriffen, dort gur Bereibigung hingezogen zu haben, ba fie, ale bie übrigen Rolonnen ben aillant und bie linke gage rafch und faft ohne Biberftand erftiegen, nun urch ihr Feuer bie Befatung, welche bie Reble burch Flintenfeuer vertheibigte, ı den Ruden nahmen. Tropbem verloren bie ben Angriff Ausführenben 00 Mann, babei 54 Officiere.

Jum Bau ber Breschbatterien in ber Rehle ber Redoute Picurina brauchen bie Englander 4 Tage; sie hatten 18 24. und 18 Pfunder auf 80—500 Schritt gegen die rechte Face von Trinidad (6 24 Pfunder enfilirten e) und 8 18 Pfunder gegen die linke Flanke des Bastions Maria aufgestellt.

Bie nachtheilig es ift, mehrere in gerader Linie liegende Festungsfronten zugreifen, zeigte sich bei dieser Belagerung wieder deutlich, benn 4 24pfbg. aubigen (Rr. 10), welche den Graben vor der Trinibadfage enstlirten und be Enstlirbatterie (Rr. 6) von 4 Haubigen gegen die rechte Fage der Lünette L. Rochus, mußten des Wurffeuers und directen Feuers der nebenliegenden unten wegen, welche die Geschütze und Batterien zerstörten, eingehen und Sappenarbeiten des rechten Flügels waren mehrmals gezwungen zu cesssieren

Drei Tage vor bem Sturme legten bie Englander noch eine Batte von 14 eisernen Haubigen an (Nr. 12), um damit die Batterie T im Schle mit Granaten und Kartatschen im Augenblicke des Sturms zu bewerfen, sie die Bresche in dem Bastion Trinidad beschießen konnte. Da indes seinbliche Batterie 700 Schritt von dem Bastion ablag, so hatte man ger besser gethan, die eine Halfte dieser Haubigen als Mörfer gegen die an griffene Front zu gedrauchen und mit der andern dieselbe noch zu enstlie da der Feind hier mit 600 Mann an einem Retranchement arbeitete, 200 Breschen aufräumten und 100 die Rampen des gedeckten Weges zerstör außerdem aber noch, als die Breschen ansingen practicabel zu werden, 700 Me Artillerie, Ingenieurs und Infanterie neben einem Bataillon zur Reserve bir dem Abschnitte ausgestellt wurden.

Das seindliche Feuer war von allen Werken, welche ben Angriff se konnten, sehr heftig bis zu ben letten Tagen ber Belagerung, boch wies noch stärker unterhalten worden sein, wenn man nicht bas Bulver bischonen muffen, weshalb als Aushülse im gedeckten Wege und vor demiel Schützen in Wolfsgruben angestellt wurden. Bon allen Linien unterhielt rechte Flanke bes Bastions Pedro bas lebhasteste Feuer, obwohl sie schon Eröffnung ber ersten Batterien an durch eine Batterie von 4 18 Pfünd ensillert wurde, was wiederum ein neuer Beweis ist, daß für das Ricosatiren kurzer Linien Haubigen durch Kanonen nicht gut zu ersehen find i Wursseuer unstreitig noch besser gewesen wäre.

An demselben Tage, an welchem Abends der Sturm stattsand, bewird bie Belagerer noch eine dritte Bresche, nämlich in der Courtine, um Franzosen zur Andringung von hindernissen keine Zeit zu lassen, worin nicht irrte, da bagegen gar nicht gestürmt wurde.

Nachbem die Breschbatterien 7 und 8 Tage gearbeitet hatten, entsch sich Lord Wellington, ba er die Breschen practicabel sand, zum En und zwar sollte die Angriffsfront durch die Breschen, das Schloß mit Leit und, wie nachträglich befohlen wurde, Bastion St. Bincent an der Guadidurch General Leith erstiegen werden. Daß man wegen schlechter Kuhn die Breschen nicht stürmte, ist befannt, was darauf hinzubeuten scheint, bei Belagerungen, wo mit den Arbeiten nicht bis auf die Contreescarpe is gerückt ist, auf die Leiterersteigung entsernter Puncte ebensoviel zu rechnen als auf die Breschen; daß die Engländer zum hinabsteigen in den Gra Sacke mit leichtem Material ausgefüllt mitnahmen, ist eine lobenswei Borsicht.

Die Belagerung kostete ben Englanbern 378 Officiere und 4446 Ma von benen auf ben Sturm 317 Officiere und 3344 Mann kamen; woi gegen, ware statt ber Belagerung sogleich, ehe die Franzosen sich vo reiteten, die Leiterersteigung gewagt worden, der Berlust gewiß bocht 2000 Mann gewesen sein wurde. Un Munition wurde verbraucht:

18832 24pfbg. Kugelschüffe, sau guntagund mit

13029 18

1005 24 Rartatfchfchuffe,

496 18

1826 54/2xöllige Granatvürfe,

158 Schuß mit 1268 3pfb. Kugeln aus 24 Pfbrn.

Dem Beneral Philippon, welcher feine ober wenigstens nur geringe Budficht jum Entfat hatte, bem überbies bas Pulver ganglich mangelte, wedhalb bie Minen vor ben Fronten 1-2 und 2-3 hatten entladen werden miffen, und bem von 5000 Mann noch 3000 Baffenfahige übrig waren, da boch bie Befegung ber Festung 7000 Mann erforberte, muß es gur boben Ehre angerechnet werben, bag er biefen Sturm noch abwartete, anftatt gu capituliren.

Die Bertheibigung hatte fich burch eine große Thatigfeit und Bravour ausgezeichnet, vorzüglich barin, mas bie Berfiellung bes Berftorten, bie Auftammung ber Breichen, Die Anlage von neuen Batterien und neuen Bertheibigungen im feindlichen Feuer anlangt.

Die Anordnungen gur Bertheibigung ber Breichen waren vortrefflich; mur ale ein Fehler erwies es fich, baß bie Befagung bee Schloffes als Reduit ber Bestung furg vor bem Sturme burch bie Befegung ber Courtinenbreiche febr geschwächt mar; wie es benn auch ebenfalls ein Unglud war, bag aus bem Baftion, welches Leith fturmte, zwei Compagnien fortgeholt wurben.

216 ein bier auffallenber Umftant, ber in fonfligen Belagerungen vielleicht nicht wieber feines Bleichen finbet, ift ber gu nennen, bag ber Sturm eines mit bebeutenbem Geschut versebenen Seeres 20 Tage nach ber Eroffrung ber Laufgraben und nach 3 in bem Sauptwalle ber Festung bewirften Brefchen, gur felbigen Beit miglang, wo 2 feiner Divifionen an zwei verichiebenen andern Buncten fich burch Leiterersteigung ber Balle bemachtigten. Die Anordnungen zeigen, bag man in Die Saupunternehmung fein großes Bertrauen feste und bas Befchehene beweift, bag biefe 3meifel nur gu gegrundet waren, wie benn auch bas barüber zu fallende Urtheil hier nur allein bem Beere ben Erfolg zuschreibt.

that white out of passing a good white ar shapes here, were the by Jone Color My and States when separate alternative and the province of the part o - A tomor with the state of the A second statement of tall of a second Mooney as the THE PARTY OF THE P Note, partitle by sometiment of magaziness fitt profess

Made sporting for the West of section of the

#### Die Belagerung von Burgos im October 1812.

Burgos hat eine sehr beherrschende Lage, mit Ausnahme ber Höhenseite von St. Michel, deren 320 Schritt entfernte Kuppe fast ebenso hoch als bie oberen Schloswerfe ist und worauf, durch einen tiesen Johlweg getrennt, sich ein nach starfem Durchschnitt erbautes Hornwerf befindet. Seine schrosse 25 Fuß hohe vordere Escarpe ist ungefähr unter einem Winkel von 60 Grat angesett und durch eine 10 Fuß tiese Contreescarpe gedeckt. Die langen Linien waren noch nicht sertig und der Rücken des raschen Vordringens der Verbündeten wegen nur vorläusig durch starke Pallisaden geschlossen und weber sie noch die Front pallisadirt oder verpfählt.

Rach ben besten Rachrichten hatte ber Feind im Schloffe 9 schwere Ranonen, 11 Feldgeschüße und 6 Mörser ober haubigen und war mit Munition und Lebensmitteln gut verseben.

Bei ben geringen Mitteln von 3 18 Pfündern, 5 eisernen 24 pfündigen Haubigen, welche jede 300 Schuß hatten, und 15 Fässern Pulver, war et sehr zu rechtsertigen, daß die Engländer gegen das Hornwert St. Nichael, dessen geschlossen micht vollendet, bessen Kehle nur in der Eile mit Pallisaden geschlossen war und das sonst keine Pallisadirung hatte, keine Batterien erbauten, sondern dasselbe gleich in der Nacht erstürmten. Daß sie hierbei 420 Mann verloren, lag wohl hauptsächlich daran, daß der Angriff nicht in der Stille ausgeführt wurde, sondern mit einer Beschießung durch Tirailleuts begann, wodurch das nur 320 Schritt entsernte Schloß ausmerssam gemacht, die Truppen, welche die Kehle bestürmten, sehr wirksam beschoß. Diet geschah in der ersten Nacht nach der Einschließung.

Als Angriffsfront bes Schloffes wurde bie ber Blancafirche gewählt, weil fie die schmalfte Seite und fo fteil war, bag bie Geschütze zum heralichießen nicht genug gesenft werden konnten.

Der Sturm mißgludte, weil eine portugiefische Brigade ben befohlenen Angriff ber linken Flanke in dem linken Salbbaftion nicht unternahm und die Inailleure, welche durch ihr Veuer die Bertheidiger von der Besteigung der Beuftwehr abhalten follten, nicht an ihrem Plate waren; doch scheint die hampisache die gewesen zu sein, daß man nicht wenigstens auf drei, sondern uur auf einem Puncte mit hinlanglichen Kräften angriff.

Endlich in ber 5. Racht machte man eine Art Parallele hi vor ber Ingriffsfront, 100 Schritt vom Graben und bavor noch ein Logement für Edügen t.k., sowie abnliche Ginschnitte vor der Batterie Rr. 1. Das Flinten-

imer follte mabricheinlich bas fo geringe Weichusseuer compensiren.

Man wollte nun die untere Enceinte durch Minen in Breiche legen und ließ die erste, 7 Tage nach dem abgeschlagenen Sturme, um Mitternacht wingen; sie warf auch zwar die Mauer ein, doch blieb die Erde steil stehen und der Aufgang war nicht recht practicabel, so daß der Officier, welcher die Tete der Sturmadtheilung führte, die Breiche gar nicht fand und nur der Unterofficier der Spise nebst 4 Mann sie erstieg; woraus erhellt, daß to durchaus nicht rathlich ist, Minen des Nachts zu sprengen.

But ben Kall, daß die zweite angefangene Mine auch ihre erwartete Birfung nicht thun sollte, wurde eine Breschbatterie Rr. 3 von 4 Kanonen auf 150 Schritt von der untern Enceinte erbaut, die aber der Feind, noch die fie zu seuern begann, gänzlich mit ihren Geschüßen demontirte. Nach diesem abermaligen Echec begann nun die Batterie Rr. 1, doch erst 4 Tage nach dem Sprengen der Mine, ihr Feuer gegen die durch sene bewirfte und biesem abermalige Bresche und machte sie in einem Tage brauchbar. An demselben Tage ließ man auch Abends 5 Uhr noch die zweite Mine springen, welche densalls eine gangdare Bresche von 100 Fuß Breite machte. Beide wurden wan sogleich erstürmt; aus Nachlässigseit unterließ man sedoch in der ersten Bresche die nottligen Logements, sowie ihre rückwärtige Berbindung einzunden, wodurch es am solgenden Nachmittag einem seindlichen Ausstall von 300 Mann sehr leicht wurde, das Logement der andern Bresche zu zerstören.

Da bie Gleschüse ber Belagerten nicht genug inclinirt werden kommten, was auf tiefer Seite bie neuen Arbeiten zu zerstören, so unterhielten sie ein beito bestigeres Alintenseuer, rollten aus bem Glacis ber zweiten Enceinte Bomben berab, machten am zweiten Tage nach eben erwähntem Aussalle hier noch einen zweiten mit 400 Mann und zerstörten abermals alle Arbeiten bermaßen baß seber Bersuch, zwischen der äußern und zweiten Enceinte Arbeiten vorzutreiben, verhindert wurde.

Babrent beffen hatte auch Batterie Rr. I angefangen, bie zweite Enmite mit 4-51/2 golligen Haubigen zu bestreichen und mit 2 18 Pfündern bie Breiche F in berfelben zu bewirfen; am 3. Tage, ben 8. October Abendo, var fie brauchbar, ben Sturm verschob man jedoch noch um zehn Tage, bis um 18. October Nachmittags und muhte sich in bieser Zeit vergeblich ab, Diancafirche durch glühende Kugeln in Brand zu fteden, tropdem man Munitionsmangel hatte und die vom Feinde gesammelten 16pfündigen Augeln aus 18Pfündern schießen mußte. Ferner machte man aus der Batterie Ar. 2 ben Bersuch, mit einem brauchbaren und zwei beschädigten 18 Pfündern, sowie einer 5½3ölligen eisernen Haubige den Donjon zu beschießen, aber ihr Fenn wurde in einer halben Stunde durch die vereinigten Festungsgeschüße zum Schweigen gebracht. Als Früchte aller dieser Bersuche erhielt man also nichts als unbrauchbare Geschüße und Munitionsmangel, und gab außerdem den Branzosen Zeit, die Bresche F durch Hindernisse zu verstärfen, welche das immer wieder erneuerte Feuer nicht fortschaffen konnte. Der einzige reiter Bortheil, den man sich in dieser Zeit verschaffte, war die Anlage einer Sarpre in der äußern Enceinte, von wo man die Bresche mit Flintenseuer beschoft.

Die Franzosen hatten nach ber Stadtseite die Romanafirche besetzt unt fie im Falle bes Berlaffens unterminirt. Auch die Englander legten eine Mine darunter an und hofften mit der Kirche auch einen Theil ber weiten Enceinte zu sprengen, um beim allgemeinen Sturm dadurch eindringen pa fonnen.

21m 18. Abende 4 Uhr gab bas Sprengen ber englischen Mine unter ber Romanafirche bas Beichen jum Sturm; Die Mine batte aber nicht bie riduige Lage und fprengte baber nur einen Theil ber Terraffe vor berfelben, mabernt bie Rirche fehr wenig litt; jeboch verliegen bie Frangofen biefelbe und fprengten fie mit ben nun eingebrungenen Portugiefen und Spaniern in bie Luft. Die Breichen wurden febr raich erftiegen und burch bie zweite, binter ter erften Breiche F in ber Courtine ber 3. Enceinte, mabricbeinlich burch bas erneuerte Feuer gegen F entstandene Breiche, von welcher jeboch ber englifde Bericht nichts erwähnt, erstiegen felbst einige Deutsche Die 3. Enceinte, fonnten fich aber, ba fie feine Unterftugung fanben, nicht halten und murben burd bie nun immer ftarfer andringenben Frangofen gurudgefchlagen und fo bet Sturm ganglich vereitelt. Die Bertheibiger ber Rebane 14, 15 und 16 ber ameiten Enceinte fielen babei ben bie Breiche erfteigenben Truppen in tie Flante, woraus alfo ericheint, bag von ber erften Linie ber, wie es beftimmt mar, bie zweite nicht erftiegen wurde. Die fturmenden Abtheilungen, aus 20 und 50 Mann bestehend, benen im Fall bes gelingenden Borrudens andere Abtheilungen von 50 Mann und bann erft ftarfere folgen follten, warm ju flein. Denn ber Spige mußten jugleich ftarfere Abtheilungen folgen, bie rechts und links in ber zweiten Enerine Alles aufrollen, in ber britten ebenfalle febes hinderniß angreifen und ben, wie es zu erwarten war, nach bem erfen Edred in Maffe andringenten Feint überrennen fonnten. Die Anordman jum Sturm felbft tragt baber bas Beprage ber Unficherheit und Wellington fchien nicht zu viel Leute erponiren zu wollen, vielleicht ichwebte ibm and wieder ber große Berluft von Babajo; vor. Gelbft ichien man nur bie Anna! gu baben, bie zweite Enceinte frurmen gu wollen, benn von ber britten mit

ter Disposition nichts erwähnt; baber es auch fast ben Anschein bat, als wan wan von der Courtinenbresche feine Kenntniß gehabt habe; fich aber in ber zweiten Enceinte halten zu wollen, mare nicht möglich gewesen.

Am 22., alfo nach 33tagiger Dauer, wurde bie Belagerung aufgehoben; mglifche Berluft betrug 2064 Mann; bie Besagung war nur 2000 Mann

Junachst lag bem Tehlschlagen ber Belagerung von Burgos bie zu geringe Reinung, welche Wellington von bem Plate hatte, zu Grunde; in Folge bessen tran auch ein zu geringes Belagerungsmaterial herbeigeschafft wurde. Unstatt min aber mit biesen geringen Mitteln einen Plan consequent durchzusühren, wing man gleichsam von einer Angrisseibee zur andern über, zersplitterte tie wenigen Mittel in abwechselnden Bersuchen und führte noch obendrein miter Gewohnheit die Stürme mit einer gewissen Unsicherheit und unzulänglichen Kräften aus, da boch diese eigentlich die Nachtheile der eingeschlagenen Belagerungsmethode und ber ungeübten Genietruppen compensiren mußten; kin Bunder also, wenn man ein schlechtes Resultat erlangte.

Bei bem Angriffsplane mußte man nicht von ber 3bee ausgeben, eine Greeinte nach ber andern nehmen und fomit bem Ungriffe fucceffte bis gum Reenit vorschreiten zu wollen, ba, um offene und bebedte Sappen, unterirbifche Communifationen und Minengallerien fcnell und ficher fubren gu tonnen, mber mehr Artilleriemitteln auch noch fehr geschichte Mineure und Sappeure nothwendig waren. 3m Gegentheil mußte ein Angriffdplan gewählt werben, turch welchen man in ben Stand geseht wurde, wenn es jum Sturm fam, Me brei Enceinten mit einem Male zu nehmen. Da nun, wenn man fich ber zweiten und britten Enceinte verfichert hatte, Die erfte gar nicht weiter in Betracht fam, fo war es unzwedmäßig, ichon vor biefer einen Theil feiner frafte ju opfern. Es mar alfo nothwendig einen Angriffspunct ju mablen, no man nicht bie brei Enceinten, sonbern nur zwei vor fich hatte, und ba the Sobe von St. Michael bas Schloß envas bominirte, fo erscheint ber ihr gemibertiegende Theil ber Schlofbefestigung als ber biergu geeignete Drt. Ran mußte baber alle Belagerungsgeschute vereinigen, um in F und ber Minter liegenden Courtine ber britten Guceinte ju gleicher Beit Breiche ju bgen. Der Winfel y ber erften Enceinte mußte von bem bavor liegenben Amin It aus unterminirt und bie Trancheen, fo viel es fich thun ließ, bis w biefem Ravin geführt werben und Batterien mit Kelbhaubigen befest, Die ble langen Linien linfe und rechte ber Brefchen ricofchettiren. Cobalb bie Breiden practicabel waren, mußten bie Sturmfolonnen vor Tagesanbruch im Ravin R verfammelt, mit Tagesanbruch bie Mine bei y gesprengt und alle bei Breiden fogleich erfturmt werden und gwar mit Abtheilungen von folder Etarte, bag fie fich von jeder Breiche rechte und linke in ben Linien austebnen fonnten, um ben bier postirten Teint aufzurollen.

#### Der Ueberfall von Bergen op Zoom am 8. und 9. Marg 1814.

Der Plat ift von Coehorn ausgezeichnet gut befestigt und hat nur einen großen Fehler, die Demi-Revetements, wodurch er immer einer Leitererfteignzausgesest ift; außerdem sind die Festungswerfe so ausgedehnt, bag fie ein Befahung von 10-12000 Mann ersordern wurden.

Anfange Marz betrug die Garnison unter bem alten General Amben 2700 Mann; es waren Truppen, die man in der Gile zusammengeraft. Beteranen und Neuausgehobene, Frangosen und Ausländer, Mariniers um Landsoldaten; boch hatten sie einen Bortheil, nämlich alte Officiere.

Dieser kleinen Garnison mußte es bei ber Ausbehnung ber Werfe, ben niedrigen Gearpenmauern, welche bei der Wasserfront ganz wegsiesen und webaher im Winter das Eis sortwährend offen zu halten war, sehr sehwer werden, sich gegen einen Uebersall zu schüßen. Der Kommandant tras gegen ten Uebersall solgende Dispositionen: Die Geschüße sind beständig mit Kartähchen geladen, die Lunten brennen die ganze Nacht, dieselben Truppen bleiden beständig demselben Bastion zugetheilt und üben sich darin in der Ansiellung zur Bertheidigung, die Reserven und die mobile Artillerie aber auf ben sein Plätzen und in den Straßen. Das Grercierseld war also das Schlachiselt und die Truppen kannten ihren Kampsplatz bald so genau, daß sie bei Ist und Racht, gleichsam mit verdundenen Augen, darauf sich zurecht zu sinden und zu mandveriren wußten. Abends bei der Retraite wurden alle Wachen verdoppelt; in Bivouaguen und auf den Wällen mußten Truppen bivouaguirm: Pisets waren beim ersten Allarm zur Berstänfung aller Posten bestimmt.

Bas außerbem noch hatte geschehen sollen, die Sperrung bes Eingangs in ben hafen durch eine doppelte Reihe von Pallisaden, geschah erst sparr und zwar nach bem Ueberfall. Die Bache bes Schiffs, welches ben Eingang vertheibigte, wurde Marinesolbaten anvertraut, außerbem in ber Nabe ber Angriffspuncte Burgerhäuser geräumt und Solbaten barin fasernirt; man schlief nur angesleibet.

Außer dem Hanptwalle hatten die Franzosen im Marz weiter nicht besetzt als die Raveline, wodurch die Thorpassagen gehen und von tem Steenberger Thore, welches sein Ravelin hat, das dieses ersetende Retulim gedeckten Wege. Bor dem Antwerpener Thore war noch das Retulierchts (B) besetz, von wo 2 Kanonen das verschanzte Lager bestrichen, um den Feind an der Umgehung desselben in der Kehle zu hindern, da die Ko donten 1 und 2 mit Beobachtungsposten, sowie 3 mit 2 Weschünen wie Bestreichung der Scheren besetzt waren. Im Wassersort lagen 60 Mannt die mobile Artillerie besand sich auf dem place d'armes und im Bastion 12. Die Soble des Kanals war bei der Einmundung in den Hasen mit Eggen und Fußangeln belegt und lag ein Schiff mit einer Wache daselbst zur Ber

theibigung vor Anter; außerbem wurde ber hafeneingang noch burch 2 Kanenen bestrichen. hinter bem Aufzuge ber Brude am Steenberger Thore wurden jeden Abend bie Bohlen aufgenommen.

Bor bem Ueberfalle batte fich bie englische Armee, wie zur Concentrirung nach Antwerpen gu, vom Plage entfernt und ichien bie Ginichliegung gu vernachläffigen. Doch am 8. Marg Abende gwifden 9 und 10 Uhr griffen te Englander, gerade als ber Gouverneur eine große Gefellichaft von Officieren bei fich batte, ben Blag mit 4 Kolonnen an, von benen bie erfte, velde auch querft angriff, eine Scheinattague auf bas Thor von Steenbergen machte, Die Bache und bas Rebuit vor ber Brude überrumpelte, aber bier nicht einbringen fonnte. Die zweite unter ben Beneralen Sferret und Goorn ung an bem außerften Enbe bes Tholner Dammes und Glacis, flieg bei ter Gbbe in ben Ranal, überschritt vermittelft Brettern und Faschinen bie Lagen und gelangte ohne Aufenthalt in ben Safen, ba Die 2Bache bes Schiffs Tob und bie beiben Ranonen, welche ben Safeneingang bestreichen follten, icht feuerten. General Sferret wandte fich links, brang bis jum Baftion' 13 wer, wurde aber bier burch 300 Frangofen, welche jebe Racht im neuen Luteermagagine bivouaquirten, festgehalten. Beneral Boorn manbte fich rechte mt ging, Die Frangofen vor fich hertreibend, auf bem Sauptwalle fort, bis 16 er von einem im Baftion 8 ftehenden Bataillon festgehalten wurde. Er nahm babei bie Wache am Antwerpener Thor und ließ bier eine Abtheilung, velche baffelbe öffnen und ben General Graham einlaffen follte, wozu es ber unbegreiflicherweise mabrent bes gangen Angriffs nicht tam. Da er fich prudgieben mußte, fonnte er beim Untwerpener Thor nicht vorbei, weil bier in mobiles Befchut auf feine Tete mit Rartatichen feuerte und wurde baber oft frei, ale bie 4. Rolonne unter Beneral Coofe bas retranchirte Lager ums sangen, Baftion Dranien mit Leitern erftiegen und fich ein Theil rechts, ber indere links mit ben ichon eingebrungenen Truppen in Berbinbung feste; ter Reft befeste bie Saufer am Quai. Der britten Rolonne follte bas Brebaer Thor geoffnet werben, ba aber bies nicht geschah, wollte fie burch tie Schleuse in ber Front 9-10 in bie Stadt eindringen, fant jeboch bas die bee Grabene gerbrochen und mußte fo umfehren. Borguglich waren es bie mobilen Beichuse ber Frangofen, beren Rartatichfeuer bie Englander am Borbringen in ben Strafen hinberte und fie gulegt auf ben Theil bes Plages, welcher burch bie Buncte AED bezeichnet wird, beschranfte.

So stand es zwischen zwei und drei Uhr; doch da die Franzosen zuerst emsahen, daß die isolierten Gesechte zu keinem Resultate führen konnten, so liteten sie drei Angriffskolonnen, links, rechts und in der Mitte gegen die Hafenvorstadt, welche alle drei zugleich angriffen. Die Kolonne des General Uerret, der durch die eingetretene Fluth von den Uedrigen getrennt war, wute im Bastion 15 auseinander gesprengt und gesangen; er hatte 3 mobile Deschüpe gegen sich. Die Kolonne des Centrums wurde durch das Feuer der

## Der Ueberfall von Bergen op Zoom am 8. und 9. Marg 1814.

Der Plas ift von Cochorn ausgezeichnet gut befestigt und bat nur einen großen Kehler, die Demi-Revetements, wodurch er immer einer Leiterersteigung ausgesetzt ist; außerdem fund die Festungswerke so ausgedehnt, daß sie eine Besatzung von 10-12000 Mann erfordern wurden.

Anfange Marz betrug die Garnison unter bem alten General Ambed 2700 Mann; es waren Truppen, die man in der Gile zusammengeraft. Beteranen und Neuausgehobene, Frangosen und Ausländer, Mariniers um Landsoldaten; boch hatten sie einen Bortheil, nämlich alte Officiere.

Dieser kleinen Garnison mußte es bei der Ausbehnung der Werke, bm niedrigen Escarpenmauern, welche bei der Wasserfront ganz wegsielen und we daher im Binter das Eis sortwährend offen zu halten war, sehr schwer wir den, sich gegen einen Ueberfall zu schüßen. Der Kommandant traf gegen der Ueberfall solgende Dispositionen: Die Geschüße sind beständig mit Kariatschangeladen, die Lunten brennen die ganze Nacht, dieselben Truppen bleiben beständig demselben Bastion zugetheilt und üben sich darin in der Anstellung zur Bertheibigung, die Reserven und die mobile Artillerse aber auf den freim Plägen und in den Straßen. Das Erereierseld war also das Schlachselt und die Truppen kannten ihren Kampsplatz bald so genau, daß sie bei Isa und Nacht, gleichsam mit verbundenen Augen, darauf sich zurecht zu sinden verdoppelt; in Bivouaquen und auf den Wällen mußten Truppen bivouaquirus Pisets waren beim ersten Allarm zur Verstärfung aller Posten bestimmt.

Bas außerdem noch hatte geschehen sollen, die Sperrung des Eingangin ben Hallisaden, geschah erst spoten und zwar nach dem Uebersall. Die Bache des Schiffs, welches den Eingemertheidigte, wurde Marinesoldaten anvertraut, außerdem in der Rabe in Angriffspuncte Bürgerhäuser geräumt und Soldaten darin fasernier:

Außer dem Hauptwalle hatten die Franzosen im März weiter nicht besetzt als die Raveline, wodurch die Thorpassagen geben und von two Steenberger Thore, welches kein Ravelin hat, das dieses ersepende Reint im gedeckten Wege. Bor dem Antwerpener Thore war noch das Reintechts (B) besetz, von wo 2 Kanonen das verschanzte Lager bestrichen, worden den der Umgehung desselben in der Kehle zu hindern, da die Industren 1 und 2 mit Beobachtungsposten, sowie 3 mit 2 Geschüben Westreichung der Scheeren besetzt waren. Im Wassersort lagen 60 Mehre mobile Artillerie besand sich auf dem place Carmes und im Bastien Die Sohle des Kanals war bei der Cinmundung in den Hafen mit E und Jupangeln belegt und lag ein Schiff mit einer Wache daselbst zur

ibigung vor Anfer; außerbem wurde ber hafeneingang noch burch 2 Kasien bestrichen. hinter bem Aufzuge ber Brude am Steenberger Thore rben jeben Abend bie Bohlen aufgenommen.

Bor bem Ueberfalle hatte fich bie englische Armee, wie zur Concentrirung b Antwerpen ju, vom Plate entfernt und ichien bie Ginichließung ju nachläffigen. Doch am 8. Mary Abends zwifchen 9 und 10 Uhr griffen Englander, gerade ale ber Gouverneur eine große Gefellichaft von icieren bei fich hatte, ben Play mit 4 Rolonnen an, von benen bie erfte, che buch zuerft angriff, eine Scheinattaque auf bas Thor von Steenbergen hte, bie Bache und bas Rebuit vor ber Brude überrumpelte, aber hier it einbringen fonnte. Die zweite unter ben Beneralen Sferret und Boorn a an bem außetften Enbe bes Tholner Dammes und Glacis, flieg bei Ebbe in ben Ranal, überschritt vermittelft Brettern und Faschinen bie gen und gelangte ohne Aufenthalt in ben hafen, ba bie Bache bes Schiffs und bie beiben Ranonen, welche ben Safeneingang bestreichen follten, it feuerten. General Sferret manbte fich links, brang bis jum Baftion 13 , wurbe aber hier burch 300 Frangofen, welche jebe Racht im neuen wermagagine bivouaquirten, festgehalten. General Goorn wandte fich rechte ging, bie Frangofen vor fich hertreibend, auf bem Sauptwalle fort, bis er von einem im Baftion 8 ftehenden Bataillon feftgehalten wurde. un babei bie Bache am Antwervener Thor und ließ hier eine Abtheilung. iche baffelbe öffnen und ben Beneral Braham einlaffen follte, wozu es r unbegreiflicherweise mabrent bes gangen Angriffs nicht fam. Da er sich udziehen mußte, fonnte er beim Antwerpener Thor nicht vorbei, weil hier mobiles Gefcut auf feine Tete mit Rartatichen feuerte und wurde baber frei, ale bie 4. Rolonne unter General Coofe bas retranchirte Lager umigen, Baftion Dranien mit Leitern erftiegen und fich ein Theil rechts, ber pere links mit ben ichon eingebrungenen Truppen in Berbinbung feste; Reft befette bie Baufer am Duai. Der britten Rolonne follte bas rbaer Thor geöffnet werben, ba aber bies nicht geschah, wollte fie burch Schleuse in ber Front 9-10 in die Stadt eindringen, fand jeboch bas 6 bes Grabens gerbrochen und mußte fo umfehren. Borguglich maren ce : mobilen Gefcute ber Frangofen, beren Kartatichfeuer bie Englander am erbringen in ben Strafen hinderte und fie zulest auf ben Theil bes Plages, Acher burch bie Buncte AED bezeichnet wird, beschränfte.

So ftand es zwischen zwei und drei Uhr; boch da die Franzosen zuerst taben, daß die isolirten Gesechte zu keinem Resultate führen konnten, so beten sie derei Angriffskolonnen, links, rechts und in der Mitte gegen die affenvorstadt, welche alle drei zugleich angriffen. Die Kolonne des General kerret, der durch die eingetretene Fluth von den Uebrigen getrennt war, webe im Bastion 15 auseinander gesprengt und gesangen; er hatte 3 mobile efchuse gegen sich. Die Kolonne des Centrums wurde durch das Feuer der

Saufer am Hafen zuruckgeworfen; ebenso bie linke, welche nur ein mobiled Geschütz bei sich hatte und vom Bastion 5 ausgehend, von ben Englandem bei A burch ein morderisches Feuer zum Rückgange gezwungen wurde. Indes war von ber rechten Kolonne ber Franzosen ein Theil über bie Brück Fgelausen und hatte bas Wasserthor besetzt, wodurch die Englander sich gefangen gaben. Die Franzosen schreiben ihnen einen Berlust von 4000 Mann zu.

Die Hauptfehler ber Englander waren, daß sie auf Gerüchte, von ben Einwohnern herrührend, baueten und die Schwäche sowie den Justand bet Garnison bermaßen gering schätten, daß sie keine Borsichtsmaßregeln für ben Fall eines ernstlichen Widerstandes getroffen und mit dem Eindringen in die Stadt einen vollständigen Sieg errungen zu haben glaubten. Dies läst auch allein nur den Umstand erklären, weshalb der General Goorn vor seinen Weiterrücken nicht durchaus erst das Antwerpener Thor öffnete, um die Ernpper von außen einzulassen und dann nach dem place d'armes vorzurücken; daß bie Befehlshaber ihre Leute zusammenhalten und nicht dulden mußten, daß sie sie sich in die Hauser zerstreuten, denn ihr Iweck war im ersten August blicke anzugreisen und nicht sich zu vertheidigen; ferner hätten die Generals Sterret und Goorn sich nicht trennen sollen und endlich war es für die Englischer nothwendig, Artilleristen bei den Kolonnen zu haben, um sich der genommenen Festungsgeschüße mehr gegen die Franzosen bedienen zu können.

Nedeln, Boom, Gent und Bruffel. Die Berpflegung mar anfangs fehr mangelhaft, bas Brod halb Weigen- und halb Noggenschrot und schlecht ausgebaden, Holz und Stroh gar nicht geliefert, baber bie schonen Garten von Berchem und bie umliegenden Landhaufer verwustet wurden.

Die Schelbe hat bei Rupelmonde eine Breite von 14—1500 Schritt mit eine Tiefe, welche armirten Rriegoschiffen erlaubt, hier vor Anter zu geben; boch obgleich sie abwärts burch die Ruppel einen bedeutenden Wasserpusus erhält, nimmt ihre Breite bis Antwerpen auf 850 Schritt ab, während die Tiefe, bei ber schon die Gent auswärts bemerkbaren Fluth, zu dieser Zeit um 10 bis 14 Kuß wächst und dann 25 bis 30 Fuß erreicht.

Mit einer bis auf eine halbe Meile zunehmenden Breite, bei wechselnder Tiefe von 30 bis 60 Fuß, windet sich die Schelbe abwärts und nachdem sie linko die Hohe ber hollandischen Forts, sowie ber Tete de Flandres und rechts die der belgischen Batterien bis zum Fort du Nord verlassen, geht sie zwischen ben verfallenen Forts St. Marie und St. Philippe durch, an dem Fort La Groir (Krups Schanz) vorüber, dann wieder zwischen den von den Hollandern besetzt beiden verfallenen Fort Frederic Hendrie vorbei und erreicht endlich oberhalb bes Forts Bath die hollandische Grenze, wo sie sich in die Wester- und Ofterschelbe theilt.

Die Stadt Antwerpen wurde von Karl V. im Jahre 1540 durch Meister Franz befestigt und mit dem noch jeht vorhandenen Hauptwall und einem nassen Graben versehen; 1567 wurde eine Citadelle angelegt und 1701 der Hauptwall zwischen dem Rothen Thor und dem von Mecheln mit den dort vortiegenden Ravelinen, dem Hornwerf nebst Navelin und einer Contregarde verstärft; die bastionirte Enveloppe zwischen dem Rothen Thor und der untern Schelde, die Contregarden vor den beiden Bastionen zu beiden Seiten des Beguinen Thors, das Fort Montebello, die Lünette Carnot oder Stuppenderg, das Nordsort und die Forts Austruweel, sonst St. Hilaire, und Burght, sonst Lacoste, sind aus der Zeit der französischen Decempirung und zwar angelegt, nachdem Rapoleon beschlossen, Antwerpen zu einem Haupt-Marines Gradlissement zu machen. Die Lünette Herrenthals, sowie die von St. Laurent und Kiel vor der Citadelle wurden erst nach dem Jahre 1815 von den Hollandern erbaut; ebenso die Forts Swyndrecht und Callao statt des früher von dem Franzosen erbauten und weiter vorgeschobenen Forts Stingel.

Der Hauptwall ber Stabtbefestigung, ber sich vor Erbauung ber Citabelle von bem Mechelner Thor ab mit 2 Fronten unmittelbar unterhalb ber Citabelle an tie Schelbe schloß, ist noch gang in bem Zustande, wie zur Zeit seiner Erbauung: die Bastione haben Flankeneasematten für 2 und 3 Geschüße und hinter benselben einen Hofraum nach bem Innern, ber die ersteren sehr verengt. Der mit einer Lünette versehene Hauptgraben wird durch den Herrenthaler Canal und den Schonbach, sowie durch eine kleine Schleuse in dem Batarbeau der Citabelle gespeist; am untern Anschluß der Stadtenceinte halt ein Batarbeau das Wasser

| General en chef war  | ber Marfchal    | II Gérard,                                         |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Chef ber Artillerie  | General         | Reigre,                                            |
| a Ingenieure         | -               | Saro,                                              |
| Des Generalstabs     |                 | St. Cpr Rugues;                                    |
|                      |                 | Sebaftiani, unter ihm bie 1. Brg. b. DR. b. C.     |
| ofe 1. July 210 temm | mile. On.zer.   | Harlet u. b. 2. Brg. M. b. C. Rumigny,             |
| 4                    |                 | Achard, unter ihm bie 1. Brg. M. d. G. Caftellant, |
| . 2.                 | 7               |                                                    |
|                      |                 | 2. Boiror,                                         |
| * 3. *               | * 3             | Jamin, * * * 1. * * Bopfel,                        |
| State of the last    |                 | 2 : Georges,                                       |
| 4.                   | 2               | Fabre, = * 1. : * Rapatel,                         |
|                      |                 | 2. s b'hincount,                                   |
| · Neserve -          | 4 6             | Schramm - 1 Ruthleres,                             |
|                      |                 | 2. Durocheret,                                     |
| Cavalleric Div       | 4 5             | Dejean, 1 General Rigny,                           |
|                      |                 | 2. * * Latours                                     |
|                      |                 | Maubeurg,                                          |
| · Ref. Cav. Div. ·   | , (3            | Bentil Ct. Alphonfe, 1. , Billatte,                |
| and and a second     |                 | 2. " Busler,                                       |
| e leichte            | Marchal b 0     | S. Lawoeftine, 7. und 8. Chaffeur-Regiment,        |
| · multi-             | Zinciajini e. e | Simonneau, 4. Chaff u. 5. Suf. Rgmt.               |
| Dan Wakuhahant       | n Walaamuna     | Bgefdugen murbe von ben Belgiern geliefert.        |
| Dei Dittitocoati e   | in Stragerung   | toffelionben mitter bon ben Beildern Benefeir      |

Bur Belagerung felbft follten eine Brigade ber 3. und bie 4. 3ne fanteriedivision, ober 18 Bataillone und 5 Escadrons, circa 16,000 Mann ohne Artillerie und Sappeure verwendet werden.

Bur Deffung ber Belagerung waren bestimmt: bie gewesene Avantgarbe, die 1. und 2. nebst 1. Brigade ber 3. Infanteriebivision, die leichte Cavalleriebrigade Lawoestine und von ber Brigade Simonneau 3 Escadrons, im Ganzen 30 Bataillone und 19 Escadrons,
eirea 29,000 Mann, ohne die Belagerungs-Artillerie-Trains und Pares.

In Reserve blieben 13 Bataillone und 32 Escabrons, circa 13,800 Mann.

Rur in ben letten Tagen ber Belagerung wurde auch bie Reservebivifion gweimal jum Trancheedienft herangezogen.

Bur Unterftugung ber Artilleriearbeiten wurden 3 Compagnien ber Linieninfanterie bestimmt.

Um fortwährend, außer ben zu ben Trancheewachen bestimmten Truppen, welche alle 24 Stunden abgelöft wurden, eine hinlangliche Truppenzahl bei ber hand zu haben und die Depots beden zu fonnen, bezogen 2 Regimenter bei Berchem und 2 andere zwischen Willrod und Hoboden ein Lager.

Das Saupttranchee Lagareth murbe in Berchem, ein Heineres in Soboden angelegt; außerbem noch Lagarethe in Antwerpen, St. Nicolas, Beveren,

Nicheln, Boom, Gent und Bruffel. Die Verpflegung war anfangs fehr mangelhaft, bas Brob halb Weizens und halb Roggenschrot und schlecht aussebaden, Holz und Stroh gar nicht geliefert, baher die schönen Garten von Berchem und bie umliegenden Landhauser verwüstet wurden.

Die Schelbe hat bei Rupelmonde eine Breite von 14—1500 Schritt und eine Tiefe, welche armirten Rriegsschiffen erlaubt, hier vor Anter zu geben; boch obgleich fie abwarts durch die Ruppel einen bebeutenden Waffer, jufluß erhalt, nimmt ihre Breite bis Antwerpen auf 850 Schritt ab, wahrend die Tiefe, bei ber schon die Gent aufwarts bemerkbaren Fluth, zu dieser Zeit um 10 bis 14 Fuß wachst und bann 25 bis 30 Fuß erreicht.

Mit einer bis auf eine halbe Meile zunehmenden Breite, bei wechselnber Tiefe von 30 bis 60 Fuß, windet sich die Schelbe abwärts und nachdem sie links die Höhe ber hollandischen Forts, sowie der Tete de Flandres und rechts die der belgischen Batterien bis zum Fort du Rord verlassen, geht sie zwischen den verfallenen Forts St. Marie und St. Philippe durch, an dem Fort La Croir (Aruys Schanz) vorüber, dann wieder zwischen den von den Hollanstern besetzten Forts Lillo und Lieftenshoef durch, dei dem verfallenen Fort Frederic Hendric vorbei und erreicht endlich oberhalb des Forts Bath die hols ländische Grenze, wo sie sich in die Westers und Ofterschelbe theilt.

Die Stadt Antwerpen wurde von Karl V. im Jahre 1540 burch Meister Franz befestigt und mit dem noch jest vorhandenen Hauptwall und einem nassen Versehen; 1567 wurde eine Citadelle angelegt und 1701 der Hauptwall zwischen dem Rothen Thor und dem von Mecheln mit den dort vorsliegenden Ravelinen, dem Hornwerf nebst Ravelin und einer Contregarde verstärft; die bastionirte Enveloppe zwischen dem Rothen Thor und der untern Schelde, die Contregarden vor den beiden Bastionen zu beiden Seiten des Beguinen Thors, das Fort Montebello, die Lünette Carnot oder Stuyvensberg, das Rordsort und die Forts Austruweel, sonst St. Hilaire, und Burght, sonst Lacoste, sind aus der Zeit der französischen Occupirung und zwar ansgelegt, nachdem Rapoleon beschlossen, Antwerpen zu einem Haupt-Marines-Etablissement zu machen. Die Lünette Herrenthals, sowie die von St. Laurent und Kiel vor der Citadelle wurden erst nach dem Jahre 1815 von den Holsländern erbaut; ebenso die Korts Swyndrecht und Callao statt des früher von den Franzosen erbauten und weiter vorgeschobenen Forts Stingel.

Der Hauptwall ber Stadtbesestigung, ber fich vor Erbauung ber Citabelle von dem Rechelner Thor ab mit 2 Fronten unmittelbar unterhalb ber Citabelle an die Schelde schloß, ist noch ganz in dem Zustande, wie zur Zeit seiner Ersbauung; die Bastione haben Flankencasematten für 2 und 3 Geschüse und hinter benselben einen Hofraum nach dem Innern, der die ersteren sehr verengt. Der mit einer Lünette versehene Hauptgraben wird durch den Herrenthaler Canal und den Schnbach, sowie durch eine kleine Schleuse in dem Batardeau der Citabelle gespeist; am untern Anschluß der Stadtenceinte halt ein Batardeau das Wasser

im Sauptgraben. Die jenseits beffelben liegenben Werfe find nicht revetirt bagegen find es fammtliche Außenwerfe, welche zugleich maffive Rebuits haben, beren ftariftes bas im Fort bu Nord ift.

Bas die Werke der Citadelle betrifft, so liegt diese oberhald der Stadt an der Schelde und bildet ein fast regelmäßiges Fünsen, bessen Austere Polygonseite 96 Ruthen, die der innern kleinen Bastione aber 75 Ruthen benägt; sie wurde, wie bereits angegeben, 1576 vom damals berühmten Baumeister Paciotto von Urbino auf Besehl des Hernando de Toledo Duca d'Alba ausgesührt, nach welchem auch 4 Bastione ihre Ramen erhalten haben, nämlich: Nr. I Hernando (Ferdinand) das nordwestlichste; Nr. II Toledo das nördlichste; Nr. III das östlichste (wurde nach dem Baumeister Paciotto genannt); Nr. IV das süblichste (Alba), und Nr. V das westlichste Duca (Herzog); Nr. IV und V hatten die Direction nach der Schelde.

Bur Beit ber Erbauung galt fie als ein Deifterftud ber Rriegebaufunft und murbe wiederholt gum Dufter genommen; Die altitalienische ober fpanifche Manier, mit langen Courtinen und fleinen Bastionen, wurde jeboch nach Erhard Bar le Due's Angaben verbeffert und Die großeren Baftione erbielten bem Spfteme Coborn entsprechenbe gurudgezogene Stanten. Auf jeber Courtine lagen 2 Cavaliere, beren Ueberrefte noch bie vier Erdmamelone find, tie fich auf ber Front IV bis V und ben beiben anliegenden halben Fronten befinden. Mit ber Erbe ber übrigen wurden um's Jahr 1750 bie gurud gezogenen boben Flanfen ber großen Baftione fagenartig verbunden; bie baburch gebilbeten fleinen Baftione im Innern ber größeren fint inbeffen taum ale Rebuite ber legteren zu betrachten, haben fein Commenbement über biefelben und nur eine 12 Fuß ftarfe Bruftwehr ohne Mauer Revetement und obne Graben, wenn man nicht etwa eine 2 Fuß breite Ercavation bafur rechnen will, die ben Jug bes Baftione umgiebt. Die fieben Ruthen langen Ragen berfelben bienen nur ale Rudenwehren (par à dos), und ihre aum Theil mehrfach gebrochenen Flanken, woburch fie bei ben Baftionen II bie V fleine Sicherheitehafen bilben, find ble gurudgezogenen boben Flanken ber porliegenben Baftione, bie, mit 25 Ruthen langen Fagen und boben Drillone, ben Raum jur Aufftellung von 2 Beichugen gewähren und niebere gurud. gezogene Rlanfen baben, fo bag auf jeber Geite bie Blanfen im Gangen. namlich bie hohe und niebere jurudgezogene, fowie bie Drillonftante, Raum gur Auftellung von 8 Weichugen barbieten. 94

Die mit einem Mauer-Revetement versehene Cocarpe hat bei 41/2 Fuß Dide eine Hohe von 25 Kuß, und bie baneben liegende Brustwehr eine solche von 16 bis 161/2, bei einer Stärfe von 18 bis 26 Fuß. Die inneren Bastione sind nur 1 bis 2 Kuß höher, die durch sie gebildeten hohen klanken haben ein Mauer-Revetement von 15 Fuß, eine 12 bis 13 Fuß hohe Brustwehr und umbohen 19 bis 20 Fuß die niederen Flanken, welche bei einer Hohe von 20 bis 21 Kuß, nur eine 12 Fuß hohe revetirte Escarpe haben.

Der Hauptgraben hat eine revetirte Contreescarpe von 12 bis 121/2 Kuß Sohe bei 4 Fuß Dide, vor ben Façen 7 Ruthen, vor ben Courtinen 10 Ruthen Breite und gewöhnlich 6 Kuß Tiefe bei Ebbezeit; bei ber Kluth (bie hier bei ber Schelbe 10 bis 14 Fuß steigt) tritt bas Waffer aus berfelben burch einen Canal, der fich unter bem Schelde-Ravelin in zwei Arme theilt, in den Hauptgraben, bewirft jeboch burch fehlerhafte Canals und Schleußenanlagen nur eine Erhöhung von 6 bis 7 Fuß; daher auch ohne eine besondere hemmende Borrichtung, ba bie 2 Fuß breiten massiven Brudenpfeiler vor ben Courtinen I bis II und II bis III ju fcmach find, also fein fraftiges Waffermanoeuver jur Berftorung eines Uebergange jur Breiche bewirft werben fann. Batarbeau befindet fich unter ber Brude bes Schelbe-Ravelins, ein größeres aber, 6 Fuß bid und 8 Fuß über ben gewöhnlichen Bafferftand erhaben, verhindert ben Abfluß ber Gemaffer vor ber Mitte ber Courtine I bis II, wo fich bie Stadtenceinte an die Werfe ber Citabelle fchließt. Bahrend also hier ein Ravelin fehlt, find folde vor ben anbern Courtinen vorhanden, Die weit vorgreifen und beren Facen 35 Ruthen Lange haben; nur vor ber Schelbefront hat bies ber Raum nicht gestattet, baber bie gebrochenen Facen, unter benen eine crenclirte Gallerie liegt, mit gurudgezogenen Flanken er-Der Graben biefes Ravelins ift troden, aber, mas bei ben anbern icheinen. brei Salbmonben nicht ber Fall ift, mit Mauerwerf revetirt; lettere haben bagegen Baffergraben von 7 Ruthen Breite und 6 Fuß Tiefe. Die Grete bes Hauptwalls liegt 10 Kuß über ber bes Ravelins, und biefe 10 bis 12 Kuß über bem Kamme bes Glacis, ber feinerfeits 6 bis 8 Fuß bas vorliegenbe Der gebedte Weg hat mit Ausnahme ber Baftione II Terrain überhöht. und III, eine gemauerte innere Boschung und ift en cremaillère geführt; bie Revetementsmauern ber Werke find theilweise von ber Esplanate und vom Felde aus 6 bis 10 Fuß gesehen; der Wallgang hat überall eine bedeutende aber nicht gleiche Breite von 24 bis 40 Fuß. Um fich auf ben Courtinen gegen bie Wirkungen ber in ben Sofraum erepirenten Sohlgeschoffe ju fichern, wurden im Laufe ber Belagerung, mit Ausnahme von Courtine I bis II, 3 Kuß breite und 4 Auß tiefe Communifationen in den Wallgang eingegraben, und bie Erbe als Rudenwehr gegen bas Innere ber Citabelle aufgeworfen, baburch zugleich aber auch jebe weitere Communitation auf ben Wallgangen verhinbert.

Die Citabelle hat brei Thore, von benen zwei nach ber Stadts und Feldslieite über hölzerne Fahrbruden auf schwachen massiven Pfeilern führen; das britte ift das Scheldes oder eiserne Thor (porte de fer), bessen hölzerne Fahrbrude auf dem barunter liegenden Batardeau ruht; zwei Poternen führen aus dem Ravelin in den trockenen Graben.

80 bis 100 Schritt vor bem Ramme bes Glacis, vor ben Ravelinen U-III und III—IV, find bie zwei Lünetten St. Laurent und Riel angelegt; fie find hinten burch eine 11.2 Fuß ftarke und 12 bis 16 Kuß hohe crenelirte

Mauer mit Flankirung geschlossen; bavor liegen ein 12 Kuß breiter unt 3 Fuß tiefer Graben und 3 Reihen Wolfsgruben. Der Wassergraben bat vor den Façen beider Lünetten eine Breite von 50 Fuß; die Escarpe ist mit einem 12 Fuß hohen Mauerrevetement versehen; ein gedeckter Weg umschließt den Graben, der, mittelst eines unterirdischen Canals von den Spisen der hinterliegenden Raveline aus, durch das Wasser des Hauptgrabens gespeist wird und dadurch Theil an stem Wassermanoeuver desselben hat; eine pallisabirte doppelte Caponiere verbindet beide Lünetten mit dem gedeckten Wege der Citadelle. Gegen Ensiladen waren sämmtliche Werke in der gewöhnlichen Art durch Traversen gesichert, die 14 dis 16 Fuß stark waren; unmitteldar vor und während der Besagerung aber wurden sie durch solche von Schanzskörden und durch bedeckte Geschünstände, die zugleich als Traversen bienten, so vermehrt, daß auf der Angrisse und den Rebenfronten kein Raum blied, um mehr als 2 dis 3 Geschübe neben einander auszustellen.

Gine große Erbiraverse befand fich vor ber Spise bes Ravelins II—III im gedeckten Wege und ein Blodhaus vor der Spise des Ravelins III—IV, beide hinter den Communisationen zu den Lünetten St. Laurent und Riel. Eine Pallisadirung umgab die erstere und schloß sich einerseits an die der vorliegenden doppelten Gaponiere, rückwärts aber an die Contreedearpe an; durch eine Pallisadirung im gedeckten Wege vor der rechten Fage des Ravelins II bis III, war die Berbindung mit dem rechten eingehenden Wassenplaß gesichert, in welchem ein Tambour die Brücke über den Ravelingraben vor dem Hulfsthore deckte; köcher für Scharsschützen waren im Innern eingegraben.

Gegen bie Breiche in dem außeren Baftion wurden zwei Abschnitte erbaut, beren Bruftwehr 8 bis 10 Fuß und beren 3 Fuß tiefer Graben 5 Fuß breit war; die Berme vor ben drei großen Ravelinen war fraistrt und ber glacisformige Aufwurf vor den Wachthäusern pallisadirt und ber trocene Graben mit Wolfsgruben versehen; die Lünetten St. Laurent und Kiel waren ebenfalls verpallisadirt.

Un Beschützen waren 145 vorhanden:

gusammen 114 Stud und außerdem noch 31, beren Caliber nicht mehr zu ermitteln ift.

Die Geschütze und bas Zubehor berfelben waren vorzüglich; sammtliche schweren Geschütze von Gisen 1817—20 in Luttich gegoffen (nur 1 24 Pfünder von Metall), lagen theils in hohen Rahm = theils in ordinairen Walltaffeten; bie metallenen Mörser hatten eiserne Laffeten; die Rugel = und Steinmörser waren eisern.

| An armirten Gefchusftanben waren vorhanben:                 |   |                |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) in bem Baftion I auf beiben gurudgezogenen Flanten       |   |                |
| jebe für 3 Kanonen und auf ber linfen Face für 1 Ranone     | 7 | Kanonenstände, |
| 2) auf ber Courtine I-II, in ber Mitte eine bebedte Dorfer- |   |                |
| batterie für 2 Mortiere und 36 Fuß bavon rechts baneben     |   |                |
| 1 Mortier                                                   | 3 | Mortierftanbe, |
| 3) in bem Baftion II auf ber linten Drillonflante fur 2 Be- |   | • •            |
| ichune, auf ber rechten boben Flante fur 3 Beichune und     |   |                |
| auf ber rechten fur 1 Geschut                               | 6 | Ranonenftanbe, |
| 4) auf Courtine II—III, für 2 Mörser                        |   |                |
| 5) in bem Baftion III auf beiben gurudgezogenen linfen      |   |                |
| Flanten à 3 Beichuse, auf ber linten gaçe für 1 Beichus     | 7 | Ranonenftanbe, |
| 6) in bem Baftion IV auf ber linten hohen Flante fur        |   | ,              |
| 3 Gefchüte                                                  | 3 |                |
| 7) in bem Baftion V auf ber rechten gage fur 1 Befchus      |   | *              |
| 8) auf Courtine V-I, 2 Mortierftande à 1 Mortier und        |   |                |
| 1 à 2 Mortiere                                              | 4 | Mortierstanbe. |
| 9) in Lunette St. Laurent für 1 Mortier                     |   | *              |
| Summa:                                                      |   | Stanbe.        |
| namlich 94 Pananen . und 1() Marferffande                   |   | ······         |

namlich 24 Ranonen - und 10 Mörferftande.

Aus ber ursprünglichen Armirung ging hervor, baß:

Die Fronten V bis I auf ein Bombarbement ber Stadt berechnet und II bis III als die wahrscheinlichste Angriffsfront am stärfsten besetzt waren; auf Front V bis I ftanden 18 Kanonen, 4 Haubigen und 10 Mörser; hinter ben Bagen beiber Bastione waren Defen für glühende Rugeln, jeder mit zwei Rosten.

Auf Front II bis III befanden fich, mit Ginschluß ber Lunette St. Laurent, 30 Kanonen, 2 haubigen und 6 Morfer.

Bur Unterstützung dieser Front und namentlich des Bastions II war desse linke Fage und die Courtine I bis II, sowie die rechte Flanke des Bastions I stark besetz und auf dieser Front, mit Einschluß von 3 Geschützen auf der rechten Fage von Bastion I und 6 Geschützen in der linken Flanke von Bastion II, noch 22 Geschütze und 6 Mortiere ausgestellt.

Roch schwächer war Front III bis IV armirt, auf ber, mit Einschluß ber Lünette Kiel, 23 Geschütze und 1 Mortier standen; auf der Front IV bis V besanden sich nur 12 Geschütze und 1 Haubige.

Co waren baber furz vor dem Beginn der Belagerung hinter ben Brufts wihren aufgestellt:

105 Kanonen,
7 Haubigen,
23 Mortiere,
3ufammen 135 Geschüße;

es blieben baber nur 10 in Referve.

Gang unbesetht blieben baber nur die Courtinen III bis IV und IV bis V. fewie bas Schelbe-Ravelin.

Pulver war im Ueberfluß vorbanden, bagegen bie Dotirung an Gifcamunition nicht so reichlich, ba es am Ende ber Belagerung an einigen Arten fehlte; außer ben Reserve-Hauptmagazinen waren noch vier andere vorbanden.

Befehlshaber mar ber General ber Infanterie Baron Chaffe, zweiter Commanbant General Favauge, Chef bes Generalftabs Oberftlieutenant be Boer, Plagcommanbant Oberft van ber Straaten, Plagingenieur Oberft van ber Wpd; bie Artillerie befehligte Oberftlieutenant Gelig.

Die Barnifon bestand aus:

Summa incl. Officiere 4937 Mann,

von benen 467 Mann incl. 15 Officieren nach der Tete de Flandres unt ben zugehörigen Forte betachirt wurden, fo daß die Citabelle eine Befagung von 4470 Mann incl. 147 Officieren hatte.

Der Beift ber Besagung mar vortrefflich, vorzugsweise bei ber Artillerie, von welcher ber General Chaffe baber mit Recht sagen fonnte, fie sei über alles Lob erhaben.

Lebensmittel waren genug vorhanden, dagegen Mangel an bombenfesten gewöldten Raumen; denn außer dem bombenfesten Hauptmagazin fanden sich nur unter dem Hauptwalle 24 Poternen und 5 fleine Bacht- und Wohn casematten, in den Außenwerfen 3 Poternen und einige gewöldte Handpulvermagazine; für das Untersommen der Truppen wurden daher Blindagen angelegt.

Um nun noch turz bas Terrain zu characteristren, so fann man sagen, bag es vor ber Festung und Citabelle im Allgemeinen niedrig ift, am hochsten zwischen ben Straßen nach Mecheln und Willept, wo ber allgemeine Wasserhorizont 3 bis 4 Auß unter ber Oberstäche bes Bobens, ber aus gelbem Lehm und Sant besteht, liegt. Wegen bie Citabelle erhebt es sich etwas, seboch immer nicht mehr als etwa 14 bis 16 Auß über ben Wasserspiegel ber Schelbe zur Fluthzeit; um die Lünette St. Laurent wird es von mehreren Graben burchschnitten, die ibren Hauptzusluß aus der Gegend von Berebem

erhalten und langs dem Fuße des Glacis jener Lünette in den Kielerbach führen; übrigens ist der Boden keineswegs sumpsig, sondern fest und geskattet fast senkrechte Böschungen anzuwenden. Bis zu einer Linie, von dem Schulterpuncte von Montebello dis zum Fuße des Glacis vor der Spiße von St. Laurent, ist die Citadelle auf dieser Seite von Garten umgeben, die dicht und Baumen besetzt und von Heden umschlossen sind. Bon hier, ungefähr von der Straße nach Willryck ab dis zu den Chaussen nach Boom und Schelle, zieht sich aber dies die freie Umsicht von der Citadelle so hindernde Terrain, um etwa 110—150 Schritt weiter zurück, und ist tieser gelegen als der vorige Abschnitt, daher auch mehr von Gräben durchschnitten und erreicht den allgemeinen Wasserhorizont bereits mit 11/2 Fuß.

Diese beiben Abschnitte umfassen bas eigentliche Belagerungsterrain, zwischen ber Straße nach Mecheln und ber Chausse nach Boom, und obsgleich die Beschaffenheit berselben bem Angrisse allerbings mancherlei Schwierigseiten in ben Weg legte, so war boch auch andererseits wieder ber Boden ben Belagerungsarbeiten förberlich, ba man sich nur bes Spatens zu bedienen brauchte, um schnell bie gehörige Declung zu erlangen, und die Wirfung der Hohlgeschosse in diesem weichen Boden fast ganz ausgehoben wurde, wie denn 3. B. von 28 Hohlgeschossen, die an einem Tage in die Batterie Ar. VII stelen, nur 3 crepirten, was nicht durch die Beschaffenheit der Jünder versschuldet sein soll.

Bor ber Kieler Front, zwischen ber Chausse nach Boom und ber obern Schelbe, liegt bas Terrain am tiefften und ist burch bas Tagewasser immer sehr aufgeweicht; es besteht aus Wiesen und Aedern, von Abzugs und Grenzgraben burchschnitten. Ein langs bem Ufer aufgeschütteter Damm lag twa 3-5 Fuß höher; 700 Schritt von ber Lünette Kiel und an bem ben genannten Damme liegt bas Melkhups (Milchaus), und noch etwa 700 Schritt weiter oberhalb, die sogenannte alte Schleuse (sonst Schleuse Richen), burch welche ber Kieler Bach in die Schelbe fließt.

Etwa 350—400 Schritt vorwarts ber Lünette Riel liegen noch Spuren Titter Befestigungen, nämlich Ueberbleibsel bes verschanzten Lagers, das Rapoleon zur Dedung ber obern Schiffswerfte hier hatte anlegen lassen, das aber von den Engländern nach der Besitznahme von Antwerpen im Jahre 1814 mit diesen Werften zerstört wurde.

Bon ben brei Fronten, welche die Citabelle bem Angriffe barbietet, hatte unftreitig die Stadtseite ben Belagerern die größten Bortheile gewährt; benn bir ift das Terrain trocen und die Gebäude der Stadt begünstigen die versbette Annaherung, welche keine vorgeschobenen Werke wie die Lünetten Kiel und St. Laurent in größerer Entfernung zu eröffnen nothigen; auch waren beide Flügel gesichert; die Stadt dagegen wurde durch einen Angriff von biefer Seite einem Bombardement ausgesetht gewesen sein, was neben ber

Schonung Sollande felbft vorzüglich England wunfchte. Es blieb baber nur bie Bahl zwischen ben Fronten St. Laurent und Riel, und bier mußten bie Grunde fur bie erftere entscheiben. Denn einmal lag bas Terrain bober und gewährte eine fast vollstandige Dedung bis jum Borgeben aus ber 2. Barallele. und bann war auch vor biefer Front bie Unlehnung bes rechten klugels burch bie Stadtbefestigung gesichert, mahrend auf ber Riefer Front Die Trancbern von bem Fort Burght aus flanfirt, ja von ben hollandischen Ranonenboten felbft in ben Ruden genommen werben fonnten, endlich war man im Ctante. bort alle Linien zu ricoschettiren und unter Feuer zu nehmen, mabrent auf ber Rieler Front bas Baftion Rr. IV fich biefem faft ganglich entzog, lauter Brunbe, bie wohl das frangofifche Rriegsminifterium bestimmt baben, bie Front II bis III anzugreifen. Lange vor ber Belagerung war bas Terrain um bie Citabelle burch belgische Dificiere triangulirt, im Detail aufgenommen und alle Berlangerungen ber Linien und bie Entfernungen ber Wegenstante ber Citabelle marfirt worben; ber 400 Tug bobe Thurm ber Rathebrale, fo wie mehrere andere bobe Gebaube in Antwerpen, boten ben Belagerern bie größten Bortheile bar, jebe Beichugaufftellung und Bertheibigungeanstalt im Innern ber Citabelle im Boraus zu erfennen.

Bebn Tage nach bem Gintreffen ber Avantgarbe ber frangofischen Rord. armee por Antwerpen, am 29. November, waren alle Borbereitungen getroffen. um bie Belagerung ber Citabelle ju beginnen, und Marschall Berard befahl baber noch fur ben Abend die Eröffnung ber Laufgraben; 3 Brigaben maren bagu bestimmt, vorzugeweise aber bie Brigate Rapatel, aus bem 7. und 25. Linienregiment bestebent, ber eine ftarte Abtheilung von 900 Mann Artillerie und 400 Cappeure jugetheilt wurde, jur Groffnung ber Laufgraben felbft, ben 9 Elitencompagnien ber beiben Regimenter, welche unter bem Bergog von Orleans ju ben Trancheemachen bestimmt waren, murben 2 Spfundige Batterien und ein ftarfes Cavalleriebetachement beigegeben. Die 3500 Ar beiter, beren jeber mit einem Spaten, Sade und einigen Batronen in ben Seitentafden bes Rodes (bas Bewehr batten fie ohne Bajonnet en bandoliere) ausgeruftet war, wurden in brei Abtheilungen getheilt und burch Genieofficiere auf bie Buncte geführt, wo bie 1. Barallele eröffnet werben follte, beren Unlage General Baro leitete, mabrent zugleich General Reigre burch bie Iltillerie ben Bau ber Batterien beginnen ließ. Die 1. Barallele begann vor ber rechten Face von Montebello, 600 Schritt vom ausspringenben Binfel bes gebedten Weges vor Baftion Tolebo, und 400 Schritt vor bem vorfpringenben Baffenplag von St. Laurent, lief in ber Richtung auf ben Theilungs punct ber Chausseen nach Boom und Schelle fort und endigte bier mit einer halben Barallele, Die beibe vorgebachte Strafen burchichnitt, etwa 750 Schritt von bem Baftion IV und 600 Schritt von ber Lunette Riel. 3bre gange Ausbehnung betrug beinahe 2600 Schritt, Die ber rudwartigen Communi fationen faft bas Doppelte, namlich gegen 5000; noch vor Tagesanbruch

waren bie Arbeiter in ber 1. Parallele gebeckt und bie Trancheemachen in biefelbe jurudgezogen.

Erft zwischen 8 und 9 Uhr Morgens entbedten bie Belagerten bie Ersiffnung ber 1. Paralle, ba bie Racht regnig und ber Morgen so neblig war, tas man kaum einen Gegenstand in der Entfernung von 4—500 Schritt unterscheiden konnte; hierdurch wurde es auch möglich den Bau von 12 Bateterien, unter benen nur 2 Mörserbatterien, zu beginnen.

Die Belagerten gingen in ber Racht mit 5 Approchen aus ber 1. Patallele vor, auf bem rechten Flügel mit zweien in ber Richtung auf Baftion II, im Centrum ebenfalls mit zwei gegen bie Lunette St. Laurent und auf bem äußersten linken Flügel in ber Richtung gegen bie Lunette Riel.

Das Feuer ber Citabelle, das während ber Racht so unbedeutend geswesen, so daß nur einige 20 Kanonenschüsse gegen die Arbeiten der Belagerer grichtet wurden, nahm am Morgen des zweiten Tages heftig zu; auch wurde aus Balls und kleinen Gewehren geseuert, letteres sedoch aus Sandsacscharten ewiedert. Die Arbeiten der Racht wurden setzt vervollständigt, und besonders der Bassenplatz auf dem linken Flügel mit Bankets versehen; viele Stellen der Lausgräben mußten auf dem Grunde mit Faschinen und Hurden versehen werden, da man lettere für den Transport schwerer Geschütze am besten geseignet gesunden. Die Artillerie war mit Pulvermagazinenbau und Bettungsslegen in den Batterien beschäftigt, während die Belagerten versuchten einen Iheil der vielen Gebäude, die am Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent liegen, in Brand zu steden, was auch einem Detachement der Besatung, als Bauern verkleidet, mit vielem Muthe theilweise auszusühren gelang; nach der Entbedung zogen sie sich jedoch, ohne den Iwed erreicht zu haben, zurück.

In ber britten Racht (vom 1. jum 2. December) wurden die in der vergangenen angefangenen Approchen mit zwei Zickzack fortgesett, doch der anhaltend heftige Regen belästigte die Arbeiter sehr und verhinderte die Armiung der Batterien, so daß tros der größten Thätigkeit der Ingenieure diesem Uebel abzuhelsen, noch mehrere Stellen der Laufgräben impracticadel blieben; tie 1. Parallele wurde fast durchgängig mit Bankets und die Brustwehr mit Sandsacschießscharten versehen.

Am britten Tage (ben 2. December) machten die Belagerten mit twa 3 Difficieren, 70 Mann und einem Detachement Arbeiter einen Ausfall gigen den linken Flügel der 1. Parallele, wodurch ein heftiges Feuer der Citadelle stattsand, was die Lünette St. Laurent unterstüßte, so daß, obgleich die Arbeiter die Lausgräden erreichten, sie doch durch die bereitstehende Lausgradenwache zurückgebracht wurden, wogegen der französische Posten von Meltburch das Feuer der holländischen Kanonendöte genötligt wurde, diesen Bunet auszugeben. Das Feuer der Citadelle war nicht heftiger wie vorher, nahm aber an Wirksamseit zu; ein Geschüt in der Spitze von St. Laurent, Bittie, Chiachten und Belagerungen.

das bie Straße nach Willryd enfilirte, erschwerte ben Transport ber Weichuge und ber Munition von ben Bares nach ben Batterien.

In ber vierten Nacht (vom 2. jum 3. December) wurden die Approchen bes rechten Flügels und Centrums um vier Zickzacks weiter vorgetrieben, die Hauptarbeit aber geschah auf bem linken Flügel; die Belagerer rückten mit mehreren Boyaur langs der Boomer Chausse in eine neue halbe Parallele vor, die beinahe 350 Schritt vom Fuß des Glacis der Lithette Kiel lag; auf dem rechten Flügel und in der Mitte war man auch nur dis 350 Schritt vorgeschritten. Die Arbeiten der Artillerie waren in den Battorien der 1. Parallele sehr bedeutend; Kr. I in der Lünette Montebello, Kr. II, III, IV, V, VI, IX und die belden Mortierbatterien des linken Flügels C und D wurden vollständig armirt; bei der Batterie Kr. X warf das vorderste Geschüß um und konnte erst nach mehrstündiger Arbeit mit Tagesandruch aufgerichtet werden, es wurde baher mit Faschinen eingedeckt und die weiten Armirung der Batterie unterblieb.

Am vierten Tage (ben 3. December) wurden die angefangenen Arbeiten ber vergangenen Racht, besonders aber die halbe Parallele auf dem linken Flügel erweitert, die Brustwehr erhöht, mit Bankets und an mehrerm Stellen mit Ausfallstusen versehen. Marschall Gerard sah sich genöthigt, obgleich es eine Berlezung der Neutralität war, 3 Compagnien belgischer Artillerie zu requiriren, um die Arbeiten der französischen Artillerie zu untwittigen, dis diese durch 7 neue verstärft worden; außerdem wurden 3 belgische Artillerie und Ingenieur Officiere den beiden Generalen beigegeben.

In ber fünften Nacht (vom 3. jum 4. Dec.) wurde die 2, Parallele auch vor dem rechten Flügel und im Centrum eröffnet; sie lehnte sich rechts an die Boomer Straße, 160 Schritt vom Wassenplaß des gedecken Beges vor Bastion Loledo, und schloß sich durch einige Boyaux rückwarts der 1. Parallele an; die halbe Parallele des linken Flügels wurde noch, parallel mit dem Kuß des Glacis der Lünette Kiel, um 300 Schritt verlängert. Diefiganze nun 1550 Schritt lange zweite Parallele wurde mit Bankets und auf der Rückseite mit Stusen versehen, welche lehtere auch, da der heftige Regen den Grund der Parallele bald mit Wasser füllte, als Communisationen vienen mußten. Die Länge der rückwärtigen Communisation bis zur 1. Parallele beitrug 2137 Schritt. Die Artillerie fand außerordentliche Schwierigkeiten dei Armirung der Batterien Rr. VII und VIII, überwand sie jedoch und armire noch Rr. X, so daß bei Tagesandruch sämmtliche Batterien, die mit dem Bau der 1. Parallele angesangen, seuerbereit waren; jede erhielt pro Geschüß 100 Schuß Munition; die Citadelle unterhielt ein lebhastes Feuer.

Am fünften Tage (ben 4. December) Morgens 11 Uhr 20 Minuten, tieß Marschall Gerard burch Batterie V das Zeichen zur Eröffnung bes Feuersgeben; es geschah aus 43 Kanonen, 20 Haubigen und 21 Mortieren: tie Artillerie ber Belagerten erwiederte es lebhast, bemaskirte mehrere neue Scharen

gegen die Ricoschettbatterien und sette die blindirten Mortiere sowie gegen die Batterien des rechten Flügels auch die Flankengeschütze des Bastions III in Hätigseit. Daß der Berlust der Belagerer nur gering war, lag in dem sorgssamen Bau ihrer Batterien, denn die Hollander schossen besonders aus den schweren Geschützen sehr gut, dagegen wurden 2 Geschütze auf Bastion Toledo jum Schweigen gebracht; die Schießscharten litten sehr und besonders des lästigte das Feuer der Batterie I die Belagerten.

In ber sechsten Racht (vom 4. jum 5. December) trieben bie Beslagerer eine Sappe fast in geraber Linie gegen ben ausspringenden Winkel bes gedeckten Weges ber Lünette St. Laurent vor und gingen bann mit einer Bendung rechts und links ab; erst gegen 2 Uhr, nachdem die Arbeiter bereits gedeckt, bemerkte die Besahung von Laurent diese Arbeit und richtete ein heftiges Kleingewehrseuer dagegen, das von der Citabelle mit Kartatschen und tem Feuer aus Doppelhaken unterstützt wurde. Das Logement wurde zu Stande gebracht; was alles nicht ohne großen Verlust hätte geschehen können, wenn die Belagerten den gedeckten Weg besetzt gehabt hätten.

Auf bem rechten Flügel wurde aus der 2. Parallele gegen Baftion Toledo mit einem Boyaur vorgegangen, der. an dem gedeckten Wege der Contregards der Esplanade hinabgeführt werden follte; da er aber vom Baftion I theile weise maskirt, dennoch enstiltt werden konnte, so wurde er mit zwei Traversen versehen. Ein Geschüt der Batterie Rr. III wurde demontirt; die beiden Rortierbatterien A und B bei Blienberg wurden in dieser Racht beendet und lettere vollständig armirt, was mit A nie gang der Fall war.

Mit Anbruch bes fechsten Tages (bes 5. December) gewann bas keuer von beiben Seiten neue Kraft; die Batterie B cröffnete baffelbe gegen Rittag mit 9 Mortieren, so baß jest 93 Geschüße in Thätigkeit gegen die Citabelle waren; die Belagerten warfen viele Bomben und brachten 3 Geschüße auf verschiedenen Puncten zum Schweigen; besonders litt Batterie X sehr unter dem Feuer der Lünette Kiel, der beiden Ravelins und des Bastion III.

Da die Linien dieser Werke größtentheils schlecht ober gar nicht ricosschettirt waren, so anderten die Belagerer zwar die Richtung einiger bahin schenden Scharten, konnten aber damit, da durch ihre Batterien jene Linien, mit Ausnahme der rechten Face bes Ravelins II bis III, gar nicht zu ricosscheinen waren, ihren Zweck nicht erreichen. Die Belagerten verbrauchten vom 4. bis 5.:

```
1149 24 pfündige | Rugeln = 1779 Vollfugeln,
950 Granaten
766 Bomben | . . = 1716 Hohlgeschoffe,
im Ganzen 3495 Geschoffe.
```

Die im Logement von St. Laurent angefangenen Arbeiten wurden jest erweitert und verftartt, die Bruftwehr mit Sandsacharten versehen, ein in

ber Citabelle ausgebrochenes Feuer gelofcht und auf Baftion II einige Gefchute jum Schweigen gebracht.

In der siebenten Racht (vom 5. zum 6. Dec.) wurde bas Logement im Baffenplag bes Saillants von Lünette St. Laurent fortgesetzt und ein neuer Bopaux aus ber 2. Parallele, etwa 60 Schritt vom Fuß bes Glacis ber Lünette St. Laurent, vorgetrieben.

In der Contregarde der Esplanade wurde, 230—240 Schritt vom gebectten Wege der Bastione I und II, eine zickzackförmige Communitation von 5 Huß Breite und stellenweise 6 Huß Tiese, dis zur rechten Flanke derselben vorgeführt, in der rechten Flanke endete sie mit zwei durch Faschinen geblendete Logements, deren jedes für 6 Schüßen mit Wallgewehren eingerichtet war; die Arbeiten der Contregarde wurden entdeckt, als die Leute schon binlänglich gebeckt waren.

Um fiebenten Tage (ben 6. Dec.) wurden bie angefangenen Arbeiten erweitert und vom 5. bis jum 6. verbraucht:

Auch besetzen an diesem Tage die Belagerer ben gedeckten Weg wit Toledo und dem Ravelin II bis III mit Schützen, für welche Schießstänte eingegraben und blindirt waren; die Feuerlinie wurde 8 Joll tief für das Gewehr eingeschnitten und die Scharte, die auf der Crete dann mit Sandfäden eingebeckt wurde, verlief sich auf angemessene Entsernung in die Brustwehrkrone. Gleichfalls stellten sie einige Cöhörner im gedeckten Wege mit und wurden hierdurch den Belagerern so lästig, daß diese einige Batterien dagegen richten ließen, wodurch also deutlich hervortritt, wie wichtig die Anlage einiger Blochhäuser im gedeckten Wege ist.

In der achten Racht (vom 6. zum 7. Dec.), schossen die Belagerten lebhast; die Arbeiten auf tem gedeckten Wege der Contregarde wurden sowigesett, litten aber sehr; im gedeckten Wege der Lünette St. Laurent wute die erste Traverse durchbrochen, wie denn auch das Borgeben in dem durch Bastion Toledo und Lünette Laurent beschränften Raume die Rothwendigktit herbeisschrite, die Zickzacks nun unter spigeren Binkeln anzusegen.

Gleichfalls bauten bie Belagerer eine Mortierbatterie E umveit bet 2. Parallele, zwischen Batterie II und III, sie wurde mit 4 Mortieren aus Batterie A armirt und sollte 600 Schritt von Bastion II ihr Feuer haupt sächlich gegen bieses, sowie gegen bas Navelin II bis III richten. Die an gestellten Beobachungen zeigten, daß von ben 31,000 nach ber bitabelle zworsenen Hohlfugeln gegen 4000 ihr Ziel ganz versehlten.

Um achten Tag (ben 7. Dec.) feuerten bie Batterien ber Belagerer wie gewöhnlich von Morgens 7 Uhr an und brauchten an diefem Tage:

| 1515 24 pfûndige | 2267 Boutugeln, | 752 16 | 2267 Boutugeln, | 1043 Granaten | 1878 Hohlfugeln, | 4145 Geschoffe.

In biefer Racht murbe auch noch in ber Lunette Montebello ein Emplacement für 4 Morfer angelegt, um bas Feuer ber Batterie E gegen Tolebo ju unterftugen.

Die Belagerten unterhielten von ber rechten Fage von Tolebo ein wohlgenahrtes Feuer gegen die Sappen vor St. Laurent, während 1 Haubige und 13 Coborner von Courtine I bis II mit Rachbruck die Arbeiten des rechten klügels bewarfen. Die Wirfung biefes Feuers war eine ausgezeichnete, so daß es benn auch den Belagerern nicht gelang, ihre Sappenspigen in den legten Tagen bedeutend vorzutreiben.

In ber neunten Nacht (vom 7. zum 8. Dec.) wurden burch bas wohl unterhaltene Feuer ber Belagerten die Schanzforbe in den Sappenspipen und in dem Logement vor St. Laurent zerftort oder umgeworsen; besonders hestig geschah dieses vom Bastion II aus, so daß die Arbeiter, um einige Deckung zu erlangen, sich viel tiefer als gewöhnlich eingraden mußten und wiederholt genöthigt waren, ihre Arbeit zu verlassen. Die Armirung der Mörserbatterie E wurde in dieser Racht um 2 Mörser vermehrt und auch 4 Cohorner hierher gebracht; für die Mörserbatterie B wurde die von F vorwärts der 1. Parallele zwischen Batterie IV und V tracirt.

Um neunten Tag (ben 8. Dec.) wurde die in der vergangenen Nacht angefangene Grabendescente der Lünette St. Laurent bis zur Contreescarpe fortgesetzt, aber nicht durchbrochen, um ihre Lage nicht vor der Zeit erkennen zu lassen; die Ausführung dieser Arbeit wird allgemein gelobt. Auch wurde die große Kaserne der Citadelle in Brand gestecht und die Mörserbatterie E, sowie die 4 Mörser der Lünette Montebello begannen ihr Keuer. Die Belagerer verschossen vom 7. zum 8.:

In ber zehnten Racht (vom 8. zum 9. December) fand auf bem rechten Flügel bie Fortsetzung ber Sappe in ber Nichtung bes eingehenden Baffenplages vor bem Batarbeau statt; doch misglückte ber Versuch mit ber flüchtigen Sappe gegen ben Saillant von Tolebo vorzugehen, weil bas Feuer ber Belagerten so wirksam war, baß an einigen Stellen bie Schanzforbe ibn bis zwölsmal von Neuem geseht werben mußten; bas Logement von

St. Laurent hingegen wurde hergestellt. Das Teuer ber Citadelle war gleichfalls sehr lebhast und ber Berluft ber Belagerer nicht unbedeutend; bie Artillerie fing zwei neue Batterien an, die aneinander stießen, G für 6 Mortien in Stelle von C und Rr. XI von 4 24 Pfündern, die aus Nr. X genowmen wurden.

Am zehnten Tag (ben 9. December) wurden bie Sappenspigen im gebeckten Wege und am Jusie bes Glacis von St. Laurent vorgetrieben, eben so die Arbeiten gegen ben Waffenplat von bem Batarbeau; bas heftige keun ber Citabelle nicht nur, sondern auch bas der Belagerer war wirksam, ba bie Mortierbatterie F ihr Feuer begonnen hatte; von letteren wurden vom 8. zum 9. Dee. im Ganzen verbraucht:

707 24 pfündige = 1550 Bollfugeln
843 16 = 1550 Bollfugeln
774 Granaten = 1438 Hohlfugeln

Summa 2988 Befchoffe.

Bur Unterstügung ihrer Sappenteten brachten die Belagerer 4 Cobernn in die 2. Parallelle; der Bau der beiden Batterien G und XI wurde noch am Tage beendet und in der Racht erstere mit 6 Mortieren, lettere mit 4 24 Pfündern armirt.

In ber elften Racht (vom 9. jum 10. December) wurde, von einem bicken Rebel begünstigt, bie 3. Barallele etwa 150—160 Schritt vorwarts bit zweiten und 280 Schritt vom Bastion Tolebo angesangen, um das Chembnement am Juse des Glacis der Lünette St. Laurent mit dem des gedecken Weges der Contreesearpe zu verbinden. Sie wurde mit der fliegenden Sapre ausgeführt und von den Belagerten erst wahrgenommen, als schon die Arbeitingedeckt, die Schanzkörbe sestigestellt und die Brustwehren beendet waren; der Betlust der letztern an Geschüß betrug in der Citabelle 10 Kanonen und 15 Laffeten.

Am elften Tag (den 10. December) wurde zwischen dem Saillant din Lünette St. Laurent und der bedeckten Descente eine neue Descente begonnen, die 3. Parallele vervolltommnet und mit Bankets versehen, und 4 Cobonne in den Laufgraben, der das Ende des Contregardegrabens umfaßt, gestellt. Die Belagerer verschoffen vom 9. zum 10. December:

838 24 pfûndige = 1294 Bollfugeln
756 16 = 1294 Bollfugeln
1023 Granaten = 2008 Hohlfugeln
985 Bomben = 3302 Geschoffe.

In ber zwölften-Racht (vom 10. zum 11. December) wurde bie offene Descente in bem Graben von St. Laurent beenbet, ohne bag bie Bolagerten, welche man burch ein heftiges Kartatichfeuer beschäftigte, es bemein hatten, bann burch biefe Descente ein Flog in ben Graben gelaffen und

mittelft beffelben ber Mineur, unterftust burch 4 Sappeure, an ber Escarpe angeset; boch ba bas Mauerwerk fest war, so ging die Arbeit nur langsam vorwärts.

Eine neue Mortierbatterie H auf bem außersten rechten Flügel ber zweiten Barallele, vorwärts und zwischen Batterie II und E, wurde für 4 Mörser bestimmt und sollte burch C bewassnet werden; in der Lünette Montebello wählte man noch ein neues Emplacement sur 4 Mörser aus, wodurch nun 30 Mörser der Batterien A, B und C in 5 Batterien hinter die 2. Parallele verlegt waren.

Den zwölften Tag (ben 11. December) verwandte man bazu, ben Boyaur von dem eingehenden Waffenplat vor St. Laurent gegen Saillant von Toledo mit ganzer Sappe fortzuseten, und der 3. Parallele Bankets und rudwärts Stusen zu geben; so daß in 24 Stunden ben Belagerten 5 Geschütze bemontirt waren.

Alle nicht bem birecten Kanonenseuer ausgesetzten Scharten ber Batterien waren mit Schartenladen gegen das Gewehrseuer versehen; auch wurde im Laufe dieses Tages die Morserbatterie H beendet und überhaupt vom 10. zum 11. December verschossen:

```
347 24 pfündige | 959 Bollfugeln | 1001 Granaten | 1854 Hohlfugeln | 1854 Hohlfugeln | 1854 Geschoffe.
```

In der dreizehnten Nacht (vom 11. zum 12. December) brachte man mehrere 12 Fuß lange und 8 Fuß breite Klöße, beren ftarke Bohlen quer auf drei Tragbalken genagelt waren, in die offene Descente von St. Laurent; der Mineur arbeitete weiter; die beiten gegen ben Saillant von Tolcdo gerichteten Boyaur, deren einer vom gedeckten Wege der Contregarde, ber andere vom eingehenden Waffenplat vor St. Laurent ausging, trasen vor ber Spise von Toledo zusammen und bildeten so eine 4. Parallele; die Sappen schritten an diesem Tage gleichfalls sehr vor.

Am breizehnten Tag (ben 12. Dec.) arbeitete ber Mineur an ber Spipe ber Lünette St. Laurent fort und begann ber Bau breier Defen; bie 4. Parallele wurde erweitert; bie Mörserbatterie Rr. H auf bem außersten rechten Flügel eröffnete auch ihr Feuer, bas des Bastions Toledo wurde mertslich gedämpft und im Ganzen vom 10. zum 12. Dec. verschoffen:

```
789 24 pfündige 
465 16 ; } = 1254 Bollfugeln
826 Granaten
1278 Bomben } = 2104 Hohlfugeln
3358 Geschosse.
```

Die Wirfung biefes Feuers war fehr bebeutenb.

In ber vierzehnten Nacht (vom 12. jum 13. Dec.) arbeitete man Minenofen, vollendete ihn jedoch noch nicht; auf dem rechten Flügel wurde der gedeckte Weg vor der linken Façe des Bastions Toledo 80 Schrin lang gefrönt; die Belagerten bedienten sich hauptsächlich des Wurffeuers und wurden burch Cohorner und Steinmörser dem Angriff sehr lästig.

Den vierzehnten Tag (ben 13. Dec.) hindurch war ber Mineut unter ber Spike von St. Laurent sehr thätig, boch verursachte bas Springen eines 24 Pfünders in der 250 Schritt entsernten Batterie XI eine solche Lusterschütterung, daß baburch die Erde in einem der Minenosen nachstürzte und ihn beinahe verschüttet hatte. Zeder der drei Desen wurde mit 420 Pfund Pulver geladen und die Zündwurst gelegt.

In ber fünfgebnten Racht (vom 13. jum 14. Dec.) maren endlich, nach beinahe 16 Tage hindurch offenen Trandeen die Borbereitungen jum Sturm der Lunette St. Laurent beendigt; fie war mit 1 51/2 golligen Saubise, 1 6 Pfünder und 2 Cohornmorfer armirt, fowie mit taum mehr als 100 Mann beset, und hatte am 5. oder 6. Tage ebenso wohl, wie am 16. Tage durch Escalabe ber Gorge genommen werden fonnen, ba biefe, ungeachtet bes 10 tagigen Feuere bes Forte Montebello noch wenig beichabigt mar, ebenie bie Ballifabirung ber boppelten Caponiere, und ber Berluft, ben ein folder Angriff herbeigeführt, mare auch nicht viel größer gemefen, ale ber 10 tagige langere Befig ber Lunette burch bie Sollander; jo bag bie alfo, welche in biefer Begiehung ben General Saro tabeln, nicht gang Unrecht haben, weim fie auch nicht berudfichtigen, bag bie Lunette in ihrer bamaligen ifolirten Lage gegen bas Teuer bes Blages nicht zu halten war und ihr Befit nicht eber von Wichtigfeit fein fonnte, bis bie Arbeiten bes rechten Flügels foweit vorgefdritten maren, bag ju ihrer Dedung bie Wegnahme nothwendig murte. Rachbem bie Minen gelaben, wurde alles jum Sturm burch 4 Sturmfolonnen vorbereitet, boch gestatteten mehrere Bergogerungen erft am 14. Morgens um 5 Uhr bas Angunben ber erfteren, welche ben Erwartungen entsprach. Sturm gelang; bod muß man fagen, mare bie Befagung fart und gut bisponitt gewesen, fo wurde ber Erfolg beffelben bei Unterftugung ber Citabelle zweifelhaft gewesen fein. Cobald bie Frangofen fich in Befit gefest, richteten fie die Saubige auf bas Ravelin und die Kronung ber Breiche begann. Auf bem rechten Flügel murbe bie 4. Parallele erweitert, vertieft und verftarft, bie Truppen jeboch gurudgezogen, nachbem jene Rronung ber Breiche beenber und bie Communifation von ber Rehle ber Lunette gur 4. Parallele hinreichende Dedung gewährte.

Der funfgehnte Tag (ben 14. Dec.) vervollständigte bas Logement und versah es mit Banfets und Schießscharten; obwohl Rachmittags ein bichter Nebel eintrat, wurde boch bas Couronnement vor Tolebo erweitert und bei den Belagerern Coborner, Die auf 19 vermehrt, in 2 Battetten getheilt

und beren Disposition bem Geniecorps übertragen war, angewendet, um fie jur Sicherung ber Sappenteten zu verwenden.

In ber sechszehnten Racht (vom 14. zum 15. Dec.) richtete bie linke Flanke ber Belagerer, nachdem sie durch die Lünette St. Laurent gesichert war, ihre ungetheilte Ausmerksamkeit auf das Bastion Toledo und Ravelin II—IH, obwohl die Belagerten auf der Capitale des Ravelins einen 6 Pfünder aufgestellt und mit Kartatschen jene Lünette beschossen. Die Beslagerer singen noch eine Batteric XII für 3 16 Pfünder an, nahe dem linken Schulterpunct der Contregarde der Esplanade, um von dort den großen Batardeau in Bresche zu legen und die Courtine I—II zu beschießen.

Am sechszehnten Tage (ben 15. Dec.) wurde das Logement in der Gorge der Lünette St. Laurent mit Bankets, sowie Stufen in der Rückseite versehen und dagegen wurde das Ravelin und Bastion Rr. III, sowie alle Berke gegen die ein directes Feuer gerichtet werden konnte, heftig beschoffen, obwohl die Angriffsartillerie das Feuer mehrerer Batterien einstellen mußte; Batterie Rr. XII wurde jest auch beendet und Borbereitungen getraffen, um im Couronnement des gedeckten Weges vor Toledo eine Breschbatterie für 6 24 Pfünder gegen die linke Fage vor letterem zu erbauen; eine Descente in dem Graben wurde noch angefangen.

Die siebenzehnte Racht (vom 15. jum 16. Dec.) verwandte man jum Bau einer Batterie Rr. XIII für 4 16 Pfünder, auf 260 Schritt von der linken Face des Ravelins II—III, und setzte gleichzeitig den Bresch-batteriedau thätig fort, so daß mit Tagesandruch die Bettungen der 4 linken klügelgeschütze bereits fertig und die Schartenblendungen eingescht waren.

Am fiebenzehnten Tage (ben 16. Dec.) wurde bie Descente in bem Graben von Bastion II fortgeset, Bettungen für Batterie XIII gelegt, Bulvermagazine erbaut und in noch nicht 24 Stunden war die Batterie ihon zur Armirung bereit.

In ber achtzehnten Nacht (vom 16. zum 17. Dec.) wurde vor bem Couronnement bes gebeckten Beges, vor der rechten Façe von Toledo, parallel mit ber linken Façe bes Ravelins II — III ein Logement erbaut, die Berstigung auf dem rechten Flügel ber Breschbatterie durch Hulfsarbeiter der Arstillerie ausgefüllt und ber Bau der Contrebatterie vorbereitet.

Der achtzehnte Tag (ber 17. Dec.) seste bas Couronnement ber linken kaçe bes Ravelins und bie Borbereitungen zum Contrebatteriebau fort und gab bas Trace an; in ber Mitte ber 4. Parallele wurden gegen Bastion Tolebo 10 Cohorner gestellt, und Batterie XIII eröffnet ihr Feuer am Morgen gegen Ravelin II — III.

In ber neunzehnten Racht (vom 17. jum 18. Dec.) ward bas Coutonnement ber linken gage bes Ravelins II bis III fortgescht mit Bankets und Schießscharten versehen, die offene Descente vor ber linken Face jenes Ravelins bis jum Bafferspiegel hinabgeführt und bie Cohorner in ber Dink ber 4. Barallele auf 19 vermehrt.

Um neunzehnten Tage (ben 18. Dec.) war das Feuer ber Citabelle fehr heftig; mit Tagesanbruch begann Batterie XII ihr Feuer, nach 18. Schiffen erlangte man eine Breiche, durch welche das Wasser in ben Graben ber Stadelle um 3 fuß erniedrigt ward; die Breschbatteriearbeiten wurden fortgefest.

Die zwanzig fte Racht (vom 18. zum 19. Dec.) verwandte man zu Erweiterung der Descente im Ravelingraben; die Breschbatterie wurde senig gebaut, Bettungen gelegt und mit Tagesandruch war sie zur Armirung benit. Die Contredatterie war weniger vorgerucht, ihre linke Flanke wurde von Bestion III und ihre Front von Bastion I beschossen, die Brustwehr berselden sedoch verstärft und ihr Revetement, wie auch die Schießscharten vollendet. Auch begann der Bau zweier neuen Batterien, die eine J für 10 Mörser, in Stelle von D und auch aus dieser armirt, unweit links der Capitale des Bastions II, die andere für 6 Steinmörser links neben der Contredatterie, 150 Schritt von Ravelin II—III.

Der zwanzigste Tag (ber 19. Dec.) vollendete die Breschbatterie, bir Morferbatterie J und die Steinmorferbatterie, die bann in ber folgenden Racht armirt werden follten.

In ber einundzwanzigsten Racht (vom 19. jum 20. Dec.) er reichten bie Ausgrabungen' ber bedeckten Descente vor Tolebo bie Comme escarpe, und wurde eine andere offene rechtst baneben angesangen, die Brische batterie armirt und die Contrebatterie beendigt; boch gestattete die hierauf verwendete Zeit nicht die Beendigung der Mörserbatterie J und der Steinmörserbatterie, beren sebe nur 2 Mörser erhielt. Die Cohornmörserbatterie wurde unmittelbut hinter die Breschbatterie gebracht und der Bau der Contrebatterie fortgesest.

Um einundzwanzigsten Tage (ben 20. Dec.) wurden bie Arbeiten bes vorhergehenden, sowie die an ber bededten Descente fortgesetzt unt et weitert, sowie im Laufe beffelben ber Bau ber Contrebatterie beenbigt.

In ber zweiund zwanzigften Racht (vom 20. zum 21. Dec.) fant bie Fortsehung beider Descenten vor Bastion Toledo statt; Die Contrebauerie wurde unter schwierigen Umständen und bem heftigsten seindlichen Zeuer armitt und die Armirung der Mörserbatterie J für 10 Mortiere, sowie die Stanmörserbatterie mit 6 Mortiere beendet.

Der zweiundzwanzigfte Tag (ber 21. Dec.) brachte bie Fortifchung ber beiben Descenten; bie Breich und Contrebatterien, sowie die beiben Jund bie für Steinmörser wurden um 11 Uhr bemastirt und eröffneten ib Beuer; alle übrigen Batterien, die nicht burch vorliegende Berke verhinder waren, verstärften es bis zum letten Augenblick ber Belagerung und 40 Nottiere, 20 Haubigen, 6 Steinmörser, 19 Cohorner, 30 24 Pfünder und 15 16 Pfünder, im Ganzen 130 Geschütze, unterhielten ein lebbaftes Beurgegen die Citadelle. Auch der große Lütticher Morfer warf um 12 Uhr sein

efte Bombe, bie nahe beim großen Pulvermagazin in ber Citabelle nieberfiel, beim zweiten Burf jeboch fprang bie Bombe, noch ehe fie bie Salfte ihrer Bahn zurudgelegt hatte.

Die Citabelle erwiederte bieses Feuer auf's fraftigste; die Contrebatterie litt außerordentlich, doch war das Uebergewicht der Belagerten augenscheinlich, namentlich blieben 10 schwere Geschüße auf der hinschenden Flanke, welche 2 Geschüße der Contredatterie demontirten. Die Breschbatterie litt allein durch Berticalseuer; die Breschgeschüße seuerten nur 6 bis 7 Schuß die Stunde, also 80 Schuß per Geschüß an diesem Tage, und doch zeigten ungesachtet dieses geringen Gebrauchs schon mehrere Geschüße Beschädigungen, sowohl in der Seele des Rohrs, als auch dei drei derselben durch Risse und Auseitefungen an der Mündung.

In ber breiundzwanzigsten Racht (vom 21. zum 22. Dec.) wurden bie Batterien ausgebeffert und bie beiden bemontirten Geschüße erset, litten jedoch sehr burch Vertical, und Granatseuer. In ben Breschbatterien wurden bie Schildzapfen und Laffeten ber Geschüße mit Faschinen bebeckt und bie Artilleristen theils in bie Descenten vertheilt, theils unter Blendungen gestellt. Die Artillerie der Citabelle war in jeber Beziehung sehr thätig; die Geschüße ber nicht bedrohten Front wurden in die Rabe ber Angriffsfront gebracht, um dann bei Beschädigungen Auswechselungen vorzunehmen, so bas General Chasse in seinem Bericht erwähnt, die Artillerie allein habe bie Bertheibigung geführt, während die Ingenieure und Insanterie nicht viel gethan habe.

Am breiundzwanzigsten Tage (ben 22. Dec.) ward die Contresetarpe vor ber bedeckten Descente burchbrochen und die Communifationszgallerie zur offenen Descente fortgesett; die Batterien eröffneten ihr lebhaftes keuer; vor der Breschbatterie stürzten die Revetementsmauern der Escarpe bis Tuß unter dem Cordon auf 80 Fuß Breite ein; das Teuer der Contreduterie blieb trot der Thatigseit derselben ohne Erfolg; unter dem Morserumd Cohornfeuer litt die Breschbatterie sehr; der große Lütticher Mörser warf Bomben, die aber der Citadelle keinen weiteren Schaden thaten.

In ber vierundzwanzigsten Racht (vom 22. zum 23. Dec,) verstärften bie Belagerer die Breichs und Contrebatterie, die fehr gelitten hatten; bie Traversen wurden erhöht, die Flankenbedungen und Bruftwehren verstärft, Schieficharten ausgebeffert, die Descenten beendet und das Feuer der Breichs und Contrebatterie langsam fortgesett, beide aber litten fehr unter dem geswöhnlich lebhaften Feuer ber Citabelle.

Am vierundzwanzigsten Tage (ben 23. Dec.) seuerten sammtliche Belagerungsbatterien bis 10 Uhr, wo bas Feuer eingestellt wurde, weil bie Citabelle capituliren wollte; lettere hatte bemnach ihr Keuer vom 30. Nov. Mittags ab, also 22 Tage und 22 Stunden unterhalten und 42,000 Schußgethan; bie französischen Batterien, welche bas ihrige am 4. Dec. 11 Uhr

Mittage eröffnet hatten, feuerten im Gangen 18 Tage und 23 Stunden und thaten 63,000 Schuf, von benen bie Salfte Burfe waren.

Die Belagerten verloren 122 Tobte, 369 Bleffirte und 70 Bermifte, im Gangen alfo : 561 Mann.

Die Belagerer verloren 108 Todte, 695 Bleffirte und 3 Gefangen, gufammen 806 Mann.

Sind wir fo in unferer Ueberficht bem gangen Bange ber Belagerung Schritt fur Schritt gefolgt, fo fonnen wir unfere Eritit berfelben, gleich von vornberein in bem gewiß einftimmigen Urtheil gufammenfaffen : Die Belagerung ber Citabelle von Antwerpen fiellt, vielleicht mit Ausnahme einiger anderen in Spanien, von Anfang bis fogar jum Sturm ber Breiche, bas Beifeil einer ber tapferften Bertheibigungen bar, gegenüber ben fo vielen und fo gum ftigen Umftanden des Belagerungscorps, die fich felten in folder Fulle ver einigen, wie gerade bier. Denn was ftant nicht bem letteren ju Gebon? ein ftarfes, fampfluftiges beer, eine große Menge forgfaltig ausgebildem Benietruppen, eine gablreiche gute Artillerie, beren Belagerungematerial eine feltene Bollfommenheit hatte, ba es bie Borrathe zweier Konigreiche in fic vereinigte; vor ben Thoren einer bedeutenden Stadt mit großen Borrathen aller Bedürfniffe, gang befonders aber aller Arten bes Rriegomateriale, moburch allein die Bahl ber Morfer von 12 auf 40 erhoht werden fomnte; trei Compagnien belgischer Artillerie ftanben ihm langere Beit zum Batteriebienft. 500 Pferbe bes belgifchen Trains jur Disposition bereit; alle mogliche Unter ftugung fonnte es vom ganbe erwarten und befaß endlich bie genauefte Renntniß bes Plages, beffen Unnaherung ihm burch eine Menge von Saufern und Bartenanlagen, welche bis an's Blacis reichten, noch bedeutent erleichtet Bu allen biefen Bortheilen ber Belagerer gefellte fich noch ber, tas es fur bie, auf 4500 Dann fich belaufende Bejapung ber Citabelle mu Cafematten gab, die jur Unterbringung von 100 Mann hinreichten, jene alfo. mochte fie fich in ben übrigen bombenfichern Raumen, ale Boternen ic., noch fo fehr zusammen pfropfen, boch tein hinlangliches Unterfommen fant, unt baber ber bierburch berbeigeführte Mangel an Rube fie total erschöpfen mußte In ben Lunetten Riel und St. Laurent befand fich weber ein Bebande, noch ein Reduit und ebenso wenig ein solches in dem Ravelln II-III. De Ballifabirung bes gebedten Beges fab 1 bis 2 fuß boch über bem Ramm bes Glacis hervor und beschrantte fich blos auf bie Sicherung ber Bemein fchaft mit ben Borwerfen und Absperrung ber Bugange von ber Stabtiem Bon ben Tambourirungen im Innern ber Baffenplage bestanden bie meiften aus eichenem Schiffsbauholg von 9 bis 10 fuß bobe, mit eingeschnittenen Schießscharten; im gebedten Bege gab es nur ein einziges, mit wenig Gorgfalt erbautes Blodhaus und zwar auf ber Front gegen Riel. Erfcwert wurde ber Ungriff nur infofern, ale bie Bertheibiger unter 21 bebedten Beidunfianter beren Bau indes auch nicht befonders gut zu nennen war, 37 Befchuse ans ellen konnten, die sich größtentheils auf ben Flanken ber Bastione und Cavarere befanden, welche den muthmaßlichen Angriff sehen konnten; jene für dörser auf den beiben dem Bastion Toledo anliegenden Courtinen. Auch in r Lünette St. Laurent und in dem hinter ihr liegenden Ravelin war ein lörserstand aufgestellt, und zur Vertheidigung des Grabenübergangs konnte rmittelst einer Schleußenvorrichtung das Wasser der Schelde zu einem Wasserzundeuter benutzt werden.

Bas bie allgemeinen Anordnungen bes Angriffs anbelangt, fo war uneitig bas Baftion Tolebo ber befte Angriffspunct, boch mar ber gange Aniff nach ber linken Seite ju weit ausgebehnt und machte auf Diefe Beife ne Menge von Trancheearbeiten und Batterien nothwendig, welche man sich glich hatte ersparen konnen, um so mehr, ba voraus zu sehen war, daß bie icoschettbatterien, bei den vorbereiteten Traversen und bedeckten Geschützinden, von feiner besondern Birfung fein murben, wie es ber Erfolg benn ich bewies. Indes, ba die Frangofen viele Angriffsmittel hatten, fo scheint , daß fie diefelben auch durchaus in Anwendung bringen und vielleicht zur elehrung ihrer technischen Corps bie beliebte Belagerung en regle in optima ema ausführen wollten. Denn hatte man bie 1. Parallele nach ber linken eite bis zur Capitale ber Lünette St. Laurent geführt, biefelbe anstatt beis the 700 Schritt, vom ausspringenben Binfel bes gebedten Beges vom aftion Tolebo, bis auf 500 Schritt herangerudt, ben linten Flugel an ber itrage an ein befestigtes Saus gelehnt, nur Ricoschettbatterien gegen bie iben Facen von Tolebo angelegt, bie beiben Courtinen in ihrer Berlanges mg mit Bomben beworfen, Die linken Fagen ber Lunette St. Laurent und 8 Ravelins blos bemontirt und im Uebrigen alle Werke mit Bomben überbuttet, so ware bies vollständig genug gewesen.

Bas das Berfahren der Artillerie bei dem ausgeführten Angriffe ansmat, so verdient es auch hier getabelt zu werden, daß sie bei dem durchs hnittenen Terrain, dei der Möglichkeit die Batterien schon vor dem Baue in nen Haupttheilen abzusteden, dei der Lage derselden vor der Parallele und nurchsatterien hinter. derselden — trasdem vier die fünf Tage zu ihrer dellendung gebrauchte, da sie doch in derselden Racht wie die erste Parallele ngesangen wurden. Denn mindestens hätten die Wurfbatterien am Worgen nitg sein müssen, um durch ihr Feuer die andern Arbeiten zu schüßen, und bes Armiren würde nicht schwierig gewesen sein, da die Geschüße über's freie beid sahren konnten, was später sogar am Tage geschah, ohne daß man einen Kann verlor. Trosdem aber müssen wir sagen, die französische Artillerie hat ist dieser Belagerung das Beispiel geliesert, daß sie sogar unter wirksamen indlichen Feuer Batterien in 24 Stunden erbauen kann.

Daß die Burfbatterien fo weit hinter ber Barallele lagen, war unmöglich witheilhaft, und ebenfo wenig lagt fich, wegen ber bebedten Gefchutftanbe ub Traverfen, fowie bei ben furzen Entfernungen von 400 Detres fur bie

Kanonen, rechtfertigen, bag man bie Ricofchetibatterien gegen bie Facen ba Werte aus ichweren Kanonen und Haubigen jusammenfeste; leichte Worfer waren hier ftatt berfelben beffer gewefen.

Daß bie gebedten Bege gar nicht ricoschettirt murben, scheint eine geringe Benuhung berfelben gur Bertheibigung von Seiten ber Belagerer vorant

au feben.

Als sehr vortheilhaft erscheint es bagegen, die Demontirbatterien mit schweren Kanonen und Haubigen, Granat- resp. Bombenkanonen zu besegen, was sich hier in der Wirkung gut bewährte; doch ist um so mehr zu ver wundern, daß man bei dem Breschelegen zum Herunterschießen der Erdwant nicht Granatstücke verwendete, und ebenso bei der Contrebatterie, sür welche ausdrückliche Instruction war, zuerst die Brustwehr der Flanke herunter zu schießen und dann sich an das Mauerwerk zu machen; außerdem würde der leichte Munitionstransport bei diesen Batterien noch von Vortheil zu wesen sein.

Sehr zur Ehre gereicht ber französischen Artillerie ber Bau ber Breich und Contrebatterie unter so wirksamem feindlichen Feuer, sowie die Bedienung selbst, wodurch nach einem 17stundigen Feuer, worin sebes Geschus ungefahr 200 Schuß gethan, eine Bresche von 25-30 Mann Breite beinahe vollendet war.

Bortheilhaft war ferner die Unterstützung der Breich und Contredament burch die beiben gleichzeitig erbauten Bursbatterien J und Steinmörsebatterie K; doch daß man bei ber so nahen Entsernung für die Breichgeschüße am ersten Tage über 12 Pfd. Ladung nahm, wodurch sammtliche Scharten ruinirt wurden, erscheint als sehlerhaft.

Das schnelle Entfiehen ber Augellager beim Breicheschießen burch bie vor anderte Lage ber Augel, mittelft verschieden langer Borschlage, verdient Radahmung.

Die Courtinen I-II und I-V, deren Burfgeschütze bis zum lezum Augenblide thätig blieben, hatten wohl durch in ihrer Berlangerung angelegt, nicht zu weit entfernte Burfbatterien, wirtsamer beschoffen werden fonnen, alles geschah.

Der Mortier Monstre, welcher dem Brescheschießen durch 15 Buri in zwei Tagen mit seinen beinahe 900 Pfund schweren Bomben mehr Rachtrul geben sollte, traf feine Deckung; die letzte Bombe sprang vor der Mundung der Mörser selbst bei einer Uebung und 18 Pfund Ladung, welches beweist bag man vor Einführung vorzüglich neuer eiserner Geschüpe zuvor erst virl sache Bersuche anstellen muß.

Durch die gute Wirfung der Cohorner der Belagerten wurden die Fran zosen veranlaßt, dergleichen von den Belgiern zu entlehnen, die fie damn ir die Crochets der Sappen stellten; zur naheren Angabe ihrer Angriffsbatterin jeboch moge folgende Uebersicht dienen:

Davon find frangofifche Beichuge, wie bereite fruber angegeben:

35 24 Pfunder,

21 16

12 Saubigen,

12 Morfer,

Summa: 80 Geschüße (ben Rest bilbeten belgische Geschüße). Marimum ber Entfernung:

1) ber aufgestellten Weschüße 910 Schritt,

2) - Haubigen . . . . 1049

3) \* Mörser . . . . . 1300 \*

Die Ehre ber Bertheidigung fällt allein ber Artillerie zu; daß fie gut war, beweist ihre Dauer von 24 Tagen, wo dann allein die Uebergabe erfolgte, weil durch Erschöpfung, Mangel an Trinkvasser (die Brunnen waren burch Bomben verschüttet), Krankheiten eingerissen waren und die Ballentelle bes Hospitals, worin 300 Kranke lagen, den Ginsturz brohte.

Die fleinen Ausfälle ber Infanterie maren von geringem Erfolge.

Obgleich es ben Belagerten nicht gut möglich war, bei bem coupitten und neutralen Terrain um bie Citabelle, in welches fie feine Patrouille fenten burften, ben Bau der erften Parallele gu entbeden - und am Morgen as folden Arbeiten burch Artilleriefener wenig ju gerftoren ift -, fo muß man fich boch wundern, bag, nachdem Morgens um 8 Uhr die Arbeit von bet Citabelle entbedt mar, nicht eber ale bie gegen Mittag bie erften Couffe fielen und die Frangofen nur zwei Mann, verloren. Die Belagerten fenten ihr Feuer fo laffig fort, bag es in ber britten Racht gang aufhorte und et ben Frangofen möglich war, die Batterien VIII und X, welche von be Lunette St. Laurent nur 200 Metres entfernt lagen, bei Tage gu armiren, inbem man bie Befchuge übers Felb fuhr und babei feinen Dann verlerwie benn auch die Cappe in ben ausspringenden Winfel bes gebedten Wege ber Lunette St. Laurent porrudte, ohne bag es bie Belagerten binberien Unbebingt namlich hatten Die Plage, wo bie Frangofen ibre Batterien o bauten, bie Ginmundungen ber Communifationen in die Parallelen und alle Plage, wo man Arbeiter bemerfte, mit Burfgeschuten, fo wie bie vorbet gebenben Sappen mit Ranonen und Cohornern, welche in St. Laurent auf guftellen maren, viel lebhafter beichoffen werden muffen, als es wirflich gefchal

Denn erft nachdem bie frangofischen Batterien ihr Feuer eröffnet, wurte auch bas ber Belagerten heftig, wozu sie sich vorzüglich der Mörser und Saudigen von den nicht ricoschettirten Werfen und der Geschüne unter ben bedeckte Ständen bedienten. Ihre Cohorner sielen ben Sappeuren besonders beschwertich, ba beren Bombenstücke burch ihre Kurasse schlugen, die von Flintenkugten nicht burchbrungen wurden.

Trop ber ungeheuren Menge von Projectilen aller Art, womit die Bat überschüttet wurden, ward boch bas Teuer der Citadelle von Tag ju Tag ibr

hestiger als schwächer, so baß man ben Muth, die Beharrlichkeit und Thatigestit ber hollandischen Artillerie wahrhaft bewundern muß. Die Gebäude waren niedergebrannt, in der Citadelle konnte man sich nur in Laufgräben bewegen; in den letzten Tagen wurde die Munition von drei Seiten zugleich nach einem Buncte gesendet, um nur sicher zu sein, dahin zu gelangen, die Flanke des Bastions I viermal armirt, die Armirung des Bastions Toledo fast breimal zänzlich wiederholt, das Geschüß im Saillant dieses Bastions siedenmal benontirt und siedenmal ersett, doch auch von den Feldgeschüßen zogen die Bertheidiger großen Bortheil, da sie nach dem Gebrauche dieselben schnell zurücksegen; von den Cohörner Mörsern waren im Plate 31 in Thatigseit.

Die Furchtbarkeit, mit welcher die Artillerie der Belagerten in der letten Beriode auftrat, spricht für den in keiner neuern Belagerung so unverkennbar mwiesenen Grundsap: daß der gute Gebrauch der Festungsartillerie von ihrer zeitgemäßen Schonung bei sorgsältiger Dedung durch Blendungen, Traversen zc., von dem Gebrauche vieler Wurfgeschüße, welche man gesichert auf den Nebenstronten aufstellen kann und von beweglichen Kanonen ganz verschieden abshängt.

3m Augenblid ber Capitulation war bie Brefche von 9 schuffertigen Kanonen, von benen 4 unter Blendungen ftanben, bestrichen.

Bum Schluffe mögen noch einige Bemerkungen über bas Berhalten ber französischen und hollanbischen Artillerie folgen, wie fie nach ben Berichten iniger gleich nach ber Beenbigung ber Belagerung baselbft eingetroffenen Artillerieofficiere gemacht wurden.

I. Ueber bie Artillerie bes Plages.

1. Ueber bie bebedten Befchugftanbe.

Bei biesen, welche in großer Anzahl auf ben Linien ber Angriffs, front vorkommen und nicht blos für einzelne Geschütze, sondern großenstheils zur Aufnahme zweier Mörser, selbst von drei Ranonen, desgleichen sur Geschütze in hohen Rahmlaffeten bestimmt waren, wurde im Allgesmeinen die ungenügende Haltbarkeit berfelben hervorgehoben, da einzelne darauf fallende Bomben die Decke einstürzten und dadurch nicht nur die darunter stehenden Geschütze kampfunfähig machten, sondern auch die Berstheidiger außer Stand septen, die Theile des Walles, auf denen diese Geschützelbung zu benutzen.

Entsprachen baher diese bedeckten Geschüßstände keineswegs ihrer Bestimmung vollständig und konnten selbst die unter ihnen aufgestellten Geschüße sich im Allgemeinen nicht so lange behaupten als die freistehenden, so durfte der Grund in der zu großen Spannung und zu geringen Erdbecke, in den Abmeffungen und der Art der Berbindung der Holztheile, ja selbst darin zu suchen sein, daß sie, da die feindlichen Bomben häusiger die Decke derselben eingedrückt als durchgeschlagen hatten, gar nicht einswitzie, Schlachten und Belagerungen.

- gefenft maren; benn bag zwedmäßig eingerichtete und gezimmerte bombenfichere Raume felbft einem febr heftigen Bombarbement gu wiberfteben vermogen, zeigte bas große Bospital.

2. Ueber bie Benugung ber Sanbfade.

Bon biefen wurde im Blage - ob absichtlich ober aus Dangel m anberweitigen Materialien bleibt zweifelhaft - ein fehr baufiger und vielfeitiger Bebrauch gemacht und biefelben

a) jum Ausfüllen ber ju blenbenben Scharten,

b) gum Ausbeffern ichabhaft gewordener Scharten,

c) jum Erhöhen ber Goble gang ausgeschnittener Scharten, wenn and benfelben ricofchetrirt werden follte,

d) jum Ausfüllen ber burch bie feindlichen Bomben erzeugten Bomb, besonbere auf ben Erbbeden bombenficherer Raume,

verwendet. Der Erfolg mar allgemein gunftig.

3. Ueber bie Dagregeln gur Giderftellung von Bebienunge. mannichaften, Arbeiten ic.

a) Schartenblendungen fanden fich in ber Citabelle nur auf einem Buncte; bie Blendung bestand aus einem Pfahle, an welchem bri breigollige Bohlen befestigt waren, womit die hintere Schattop

offnung geichloffen werben fonnte;

b) halbwürfelartige und trancheeformige Bertiefungen langs ben Com tinen waren theils jum Schupe gegen Flanten und Rudenfeut, theils gegen feindliche frepirende Sohlgeschoffe angelegt, batten aba ben großen Rachtheil, baß fie jebe Fortichaffung von Beichuben auf ben Ballgangen biefer Courtine verhinderten.

4. Ueber bie Beidune.

a) Ueber eiferne Beichugröhren.

Die im Plage vorbandenen Kanonen waren größtentheils eiserne, bei benen nicht bemerkt worben, bag einige burch bas eigene, zulest fehr lebhafte Teuer gesprungen maren, wenn auch mehrere fehr bemerkbare Rugelanichtage hatten, wodurch nich alfo bie haufig ausgesprochene Bemerfung: "baß jebe ein eifernes Gefcom treffende Rugel daffelbe gertrummert", von felbft widerlegt. Ginige eiferne Geschupe bagegen wurden burch barauf gefallene Bomben gerbrochen.

b) Ueber Rugelmörfer.

r Rugelmorjer. Die Hollander bedienten fich mit Bortheil ihrer 15 zolligen eifernen Steinmörfer jum Berfen 3pfundiger Rugeln.

c) Ueber ben haufigen Gebrauch fleiner Morfer.

In ben letten Berioben ber Belagerung zeigte fich bie ofter Unwendung berfelben fehr vortheilhaft und veranlagte bie Frangoin. bie urfprunglich bergleichen in ihrem Belagerungsparce nicht hatten, fich ber in ben belgischen Bestanden vortommenden Coborner zu bedienen.

5. Ueber bie Birfung bes Artilleriefeuers.

Daffelbe war im Allgemeinen, trop ber ben Angriff begünstigenden, außergewöhnlichen Berhältniffe sehr beträchtlich, was namentlich bei ber Zustandebringung bes Couronnements, welches in einzelnen Theilen sogar breimal von Reuem erbaut werben mußte, sowie bei bem Kampfe mit ben Contrebatterien hervortrat.

Bu ben Grunden, weshalb bas Feuer ber hollandischen Artillerie bem ber französischen überlegen blieb, gehört mahrscheinlich ber Umstand, bag bie Geschütze ber ersteren verglichen waren, während bies bei ben ber letteren nicht stattsand.

Aus bem Plate wurde wenig mit Rartatichen gefeuert, was sowohl burch bie Beschaffenheit bes vorliegenden Terrains, als durch die Urt ber Ausführung ber Angriffsarbeiten zu erklaren ift.

6. Ueber ben Gebrauch der hohen Rahmlaffete.

Rach den in der französischen Artillerie herrschenden Ansichten lagen alle auf den Façen aufgestellten Kanonenröhre in hohen Rahmlaffeten; doch ift nicht demerkt worden, daß diese durch das seindliche Feuer über-haupt und namentlich durch das Ricoschettseuer viel gelitten hätten, obwohl zuleht sogar die zum Beschießen des Couronnements auf den Flanken aufgestellten Geschüße in hohen Rahmlaffeten lagen, was dei dem Rampse mit den Contredatterien allerdings ungünstig erscheint. So vortheilhaft daher der Gebrauch der hohen Rahmlaffete auch an und für sich ist, so sehr ist andererseits doch auch bei Ausrüstung der Festungen auf eine angemessene Zahl Wallaffeten Rücksicht zu nehmen.

7. Ueber die Batteriemagazine.

Die Angabe, daß von 12 bergleichen Magazine, die wie gewöhnlich unter ben Traversen ber Wallgange ber am wenigsten gefährbeten Linien ber Front angelegt waren, 5 burch das seindliche Feuer eingestürzt, steht einer andern und zwar wahrscheinlicheren gegenüber, daß von 16 berselben nur 3, dadurch daß das Pulver durch den Eingang bes Magazins entz zundet worden, aufgestogen seien.

II. Ueber bie Belagerungbartillerie.

Abgesehen von den großen politischen und militarischen Berhaltniffen, belche überhaupt die Unternehmungen der Belagerer begunftigten, verdienen bezug auf das specielle Berhalten der Belagerungsartillerie boch noch:

- 2) bie Leichtigfeit und Sicherheit ter Beschaffung aller Art ber in ihr Gebiet gehörigen Streitmittel, wie auch bie Leichtigkeit bes Ersates berfelben aus ben belgischen Bestanben, sowie
- b) bie Dedung, welche bas Terrain ben Arbeitern bis auf geringe Entfernungen vom Plate gemahrte, hier besondere Erwähnung.

# 1. Ueber ben Belagerungsparc.

Diefer zeichnete fich baburch aus, bag er

a) ausschließlich nur aus ben schwersten Calibern, 16. und 24 pftgt Ranonen, sowie 8. und 10zolligen Mörsern bestand, da sich to Bebursuis leichterer Mörser und Caliber, wie bereits bemerkt, a spater sehr fühlbar machte;

b) bag die Burfgeichuge, was burch bie obwaltenben Berhaltniffe vo fommen gerechtfertigt erscheint, mehr als bie Salfie ber gangen

fdjuggahl ausmachten;

u) daß besonders die Bahl der schweren Saubigen sehr bedeutend mie ba fie 1/5 ber gangen Geschützahl bilbeten.

# 2. Ueber bie Anordnung gegen Ausfalle.

Besonders für diesen Zweck erbaute Batterien oder Geschützunfstellung eriftirten nicht; dagegen sollen sich die Artilleristen ihrer Karabiner, ! fie in den Batterien stets umgehängt hatten, mit Erfolg gegen einen Aufall bedient haben.

3. Ueber bie Bestimmung und Lage ber Batterien.

- a) Im Allgemeinen finden sich keine ausschließlich zum Demontiren einenfichteten bestimmte Batterien vor, die derartigen Batterien waren vielmehr für beide Zwecke bestimmt, eine Einrichtung, unter Umständen, wenn die Batterien dadurch nicht eine so gogünstige Lage gegen die Linien des Plates erhalten, als wenn ausschließlich für den einen oder den andern Zweck erbaut sie vortheilhaft erscheint; daraus erhellt denn auch die große Zahl w. Geschützen und das Zusammenstellen schwerer Kanonen und Haubig in berselben Batterie.
- b) Der Bortheil, eine Enfilirbatterie anlegen zu fonnen, blieb ni unbenutt.
- c) Die überwiegende Mehrzahl ber Batterien gehörte ber erften Parall an, in ber zweiten, britten und vierten lagen zusammen nur boch was badurch auf ber einen Seite an Arbeit und Material spart wurde, ging auf der andern wieder an Birkung verloren u zeigte sich besonders barin, daß es den Franzosen, trot bes gleizeitig stattsindenden lebhaften Burffeuers nicht gelang, das Geschifeuer bes Plates genügend zu dämpsen, so daß die Hollander was Geschüße gegen das Couronnement in Thatigseit hatten.

### 4. Ueber ben Batterieban.

Bei allen Maßregeln, die auf biefen Bezug haben, fprach fich fin göfticherfeits mehr bas Bestreben nach Schonung und Sicherheit der Arbei als nach Zeitgewinn aus; ein Gesichtspunct, ber neben bem Umfta bag bas Erbreich viel innern Zusammenhang hatte, so bag bie Boschun

faft ohne Befleibung ftanben, bei Beurtheilung aller Anordnungen berfelben festzuhalten ift.

#### a) Ueber bie Baumaterialien.

Die Frangofen bebienten fich beim Bau faft ausschließlich nur ber Rorbe, welche bieselben Abmeffungen hatten wie bie Sappenforbe; ber baraus erwachsenbe Bortheil einer gegenseitigen Aushulfe wird fich oft benuten laffen, bann aber muffen auch bie Abineffungen ber einzelnen Theile ber Batterien, wie es bier ber Kall war, nicht nach ben allgemeinen Borschriften bestimmt, sonbern ben Umftanben angepaßt werben, ba fie einerfeite fehr verichieben und andererfeite, trop ber gunftigen Beschaffenheit bes Bobens, burchschnittlich ftarter So betrug bie Auseinanberftellung ber Bewaren ale bei une. fchute bei ben Steinmorfern 10 Fuß, in ben anbern Batterien 18, 21, 24 - 25 guß; bie Starte ber Bruftwehr war im Allgemeinen fehr groß, 18-24 Fuß, die Bobe berfelben burchschnittlich 8 Fuß, in ber Breschbatterie 10 Fuß; ber vorbere Graben war 31/2 - 8 guß tief und verhaltnismäßig fchmal; bie Angabe jeboch, baß bie Batterien feine Berme, feine Blendmaschine und Beranferung hatten, scheint auf einen Irrthum zu beruben und fteht mit anderen in Biberfpruch; alle biefe Ginrichtungen aber burften felbft bei gunftigem Boben nicht eben ju empfehlen fein und unfer Batteriebau in biefen Begiehungen ben Borqua verbienen.

Die Ricoschettschießscharten waren größtentheils gar nicht ober auch mit 2, die ganz ausgeschnittenen Scharten theilweise auch nur mit 3 und 4 Körben bekleidet, wobei es jedoch zweiselhaft bleibt, ob die Scharten nicht weiter bekleidet gewesen und die Körbe später anderweitig benutt worden sind, da Mangel an Baumaterial dieses nicht rechtsertigen konnte, weil nach erfolgter Capitulation noch 4000 Körbe ze. vorräthig lagen. Die hintere Dosstrung der Brustwehr war flacher als bei und; trogdem hatten die obern Körbe zum Theil eine bedeutende Reigung nach innen, so daß sie selbst gestüht werden mußten.

# b) Ueber bie Bettungen.

Diese waren mit ihrer Oberstäche ganz in den Horizont verssenkt und hatten alle nur 3—4 Rippen; die Mörserbettungen hatten fatt der Bohlen Gzölliges Kreuzholz; vor und hinter jeder Rippe waren sehr sorgfältig gearbeitete Pfähle eingeschlagen. Obgleich sämmtliche Bettungen sowie der ganze Boden im Innern der Batterie eine Reigung nach vorne hatten, die dis 1 Fuß auf 16 Fuß länge betrug, so waren tropdem in der Breschbatterie noch Faschinen zum Hemmen des Rücklauses vor dem Schwanz der Lasseten gesnagelt.

c) Ueber bie Bulverfammern.

Diese lagen in ber Regel nicht hinter ben Batterien, sondern auf ben Flügeln berselben und zwar in ben baselbst errichteten Ind versen, was wenigstens nicht in bem Falle zu empsehlen ist, wem man ein wirksames Flankenfeuer zu besürchten hat, weshalb bem auch die Bulverkammer für die Breschbatterie weiter rückwarts in einem Zidzack lag. Die Bulverkammern selbst, in benen nur Pulver munition untergebracht wurde, während alle Geschosse ohne Anden nahme frei im Innern ber Batterie auf der Erde lagen, waren von Schanzkörben erbaut, beren 8—24 in ein Viereck gestellt, den innern Raum bestelben bilbeten; zur Decke waren nur 1—2 Faschinenlagen benuht und auf diese bis zur Höhe ber Batterie-Brustwehr (4—5 Kus) Erde geschüttet.

d) Ueber bie Anordnungen gur Dedung ber Bedienungs. mannicaft.

Außer ben erwähnten, bei ben meisten Batterien vorkommenten großen Traversen auf ben Flügeln berselben waren häusig noch zwischen ben einzelnen Geschützen 3—6 Fuß starke kleine Traversen zum Schutze gegen schräges Feuer und namentlich gegen die herumstliegenden Bombenstücke angebracht; außerdem besand sich noch zu bemselben Zwecke in einem bestimmten Abstande von 22—30 Just von der Batteriebrustwehr ein aus Schanzkörben erbauter Parados mit einem kleinen davor besindlichen 3 Fuß tiefen Graben. Schartenblendungen kamen nur in der Bresch und Contredatterie in Anwendung und bestanden aus einer zwischen 2 Ständern angebrachten Flügelthur, deren beide Hälften seboch durch einen Mann beim Gebrauche geöffnet und geschlossen wurden.

e) Ueber ben Bau felbft.

Sehr zwedmäßig erscheint es zunächft, daß ber Bau namentlich ber Breich und Contrebatterien durch das Ingenieurcorps in Bezug auf die Zahl, Abmessungen und Lage der Traversen vollständig vor bereitet wurde. Alle Batterien waren nur, insoweit als es die Beschaffenheit des Bodens gestattete, gesenkte, daher in der Regel bald gesenkte, halb horizontale, eine Ginrichtung, deren man sich, da man häusig in die Lage sommen sann, den Geschühstand nicht gang gesenkt anzubringen, ganz zwecknäßig nach Ersordernis bedienen kann.

Beim Bau im feindlichen Kleingewehrfeuer wurde entweder eine schon fertige Brustwehr benutz und biese nur verstärkt und nieht oder wo dieses nicht anging, solgendes Bersahren beobachtets Man seste nach Art ber flüchtigen Sappe eine Reihe Schanzsorbi p q für die Flucht ber Batterie und die Flügeltraversen, füllte bie fe Iben von hinten mit Erbe, ging bann vermittelft eines tiefen Ginschnittes rechts und links um bie Flugel ber Batterie soweit vor

ab und ed, als es bie Starfe ber Bruftwehr erforberte und brachte nun bier einen tiefen Graben defb ju Stanbe, ben man nach Beburfniß erweiterte ober vertiefte und babei bie d. genommene Erbe entweber unmittel= bar auf bie Bruftmehr marf ober lange bem Graben ab und od in bas Innere Dedung ber Arbeiter im vorbern Graben, wenn es als nothwendig erachtet



wirb, noch eine Reihe Schangforbe lange bem vorbern Ranbe ef beffelben aufgestellt werben fann. In Bezug auf ben Bau ber Contrebatterie burfte noch zu ermahnen fein, daß biefelbe zwar 5 Tage ju ihrer Bollenbung bedurfte, aber auch auf jeber ber nach berfelben sehenden Flanken noch 5 schwere Geschütze in Thatigkeit waren, von benen jedoch bie auf ber linken Klanke eines Baftions aufgestellten burch bas Ravelin masfirt wurben; ein Umftanb, ber es erflarlich macht, bag man ber Bruftwehr biefer Batterie 24 Fuß Starte gab.

### 5. Ueber bie Birfung bes Artilleriefeuers.

Diefe ift, wie ichon oben angebeutet, abgefehen von ben Bermuftungen, welche bas Bombarbement im Innern ber Citabelle angerichtet hatte, in feiner Beziehung bebeutend zu nennen und befonders hervorgehoben findet fich in biefer Beziehung in ben Berichten nur, bag bie Rehlmauer in ber Lunette St. Laurent burch Beschünfeuer eingefturgt und bie Breschbatterie, aus 6 24 Pfunbern bestehenb, burch 1050 - 1150 Schuß mit 13 Pfunb Labung eine 100 Fuß breite jeboch noch nicht ganz gangbare Brefche bewirft habe. Aus bem großen Lutticher Morfer find zu wenig Burfe gefchen, um feine Birfung beurtheilen gu fonnen.

Die Belagerung von Rom durch die französische Armee im Jahre 1849; vorzugeweise nach: 1) Vaillant's Journal des opérations de l'artillerie et du génie. publié avec l'autorisation du ministre de la guerre, 1851. 2) La französische Feldzug nach Italien im Jahre 1849, von einem Officier tot Generalstabes. 3) Die friegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1849.

Die politischen Bewegungen bes Jahres 1848 hatten auch im November in Rom ihren Ginfluß geltend gemacht und eine Bedeutung erlangt, welche ben heiligen Bater veransaßte, sich in die Staaten des Königs von Regyd zu begeben. Frankreich von dem Unglud des Papstes gerührt und eisersüchtig darauf, seinen eigenen Ginfluß in Italien aufrecht zu erhalten, hatte bereits jest ein Corps in Marseille zusammengezogen, welches man im März und April 1849 vermehrte, als der Papst Pius IX. die fatholischen Mächt zu Herikung seiner weltlichen Autorität um Unterstühung und Hulfe anries.

Dies Corps bilbete eine aus drei Brigaden zusammengesette Divifien, welches unter bem Oberbesehl bes General Dudinot de Reggio bestand, und hatte den General Regnauld de St. Jean d'Angely zum Chef des Generalsstads und die Generale Mollière, Levaillant (Charles) und Chadersson zu Brigadekommandeuren. Dieses Corps erhielt später den Namen Erpeditionsammee des Mittelmeers.

In ben wenigen Monaten, welche feit ber Abreise bes heiligen Baters vergangen, hatte die Revolution in Rom große Fortschritte gemacht, Rom hatte sich zur Republif erklärt und die neue Regierung protestiete gegen jede frembe Intervention, sie mobilistete einen Theil ber Bürgergarde und jeg bie zu Genua befindlichen Ueberreste ber versprengten lombardischen Corps an sich-

Es war zwar nicht mahrscheinlich, baß bie junge Republik einen offenen Kampf mit Frankreich eingehen wurde, indeß hielt man co boch fur zwedemäßig ber Erpeditionsarmee fur ben Fall einiges Belagerungsgeschung mitzugeben, wenn man bei ber Ausschiffung ber Festschung in Civita Becchia, welches zur Operationsbasis bestimmt war, auf Schwierigkeiten stoßen selle.

Nach ben Nachrichten ber französischen Agenten ware die Bevölferung von Rom ber Revolution überdruffig und bedauerte sehr die Abreise bed Papsted; hiernach wurden die beiden ersten Brigaden in einer Stärfe von 4500 Mann in Toulon und Marseille eingeschifft und suhren am Morgen bes 22. April von jenen Orten ab. Als man am 23. Mittags 1 Uhr tas Cap Corsista passirt hatte, wurde über die Art und Weise der Landung ein Kriegsrath gehalten, welcher bahin sich aussprach, sich nicht gleich wit be ganzen Macht zu zeigen, sondern erst ein Parlamentairschiff abzusenden. Der Commandant bes Stabes Espivent de la Billeboisnet und ber Hauptmand Durand de Villers überbrachten den Bewohnern von Civita Verchia die Alle

fichten ber frangofischen Regierung, wo bie Borte an ben Gouverneur folgens bezmaßen lauteten:

"Herr Gouverneur! Die Regierung ber französischen Republit, beseelt von wahrer Zuneigung zu dem römischen Bolse und bem Bunsche, ber unglücklichen Lage, in welcher dasselbe schon seit Monden schmachtet, ein Ende zu machen, sowie auch die Ordnung in der ganzen Staatseinrichtung, welche gleich weit von der Anarchie letzter Zeiten sowie den eingebürgerten Misbräuchen, welche vor Pius IX. den Kirchenstaat belasteten, entsernt sein soll, leichter herbeizusühren, hat zu diesem Ende beschlossen, eine Truppenabtheilung nach Civita Becchia zu senden, deren Oberbesehl mir anvertraut wurde. Ich ersuche Sie demnach, alle Anstalten dahin zu tressen, das die Truppen, wie wir besohlen ist, sogleich bei ihrer Ansunst landen, wie Allierte, die mit so freundschaftlichen Abssichten in Ihr Land kommen, empfangen und einquartirt werden.

## Der Obergeneral und Abgeordnete bes Bolfes, Oudinot be Reggio.

Dieses Parlamentairschiff stieß wieder in der Nacht vom 24. zum 25. April zur Flotte, welche unterdessen langsam weiter fortgesegelt war nud brachte die Nachricht mit, daß der Stadtrath und der Beschlöhaber der Bürgerwehr von Civita Becchia nichts einzuwenden hätten, und die Franzosen in Civita Becchia als Freunde ausnehmen wurde; auf diese Nachricht beschleunigte man sich nun und ging an demselben Tage, früh 11 Uhr, in dem Hasen von Civita Becchia vor Unfer.

Die Ausschiffung ber Truppen begann fogleich am 25. April mit Sulfe ber Schaluppen ber Flotte, ber hafenschiffe und bes Rarval, eines fleinen frangofischen Dampfichiffes.

Dieje Erpeditionsarmee beftand anfanglich aus folgenben Truppen:

|    | -       |                 |           | 1         |      |   |      | 0       |     | -        | P. Contraction of the Contractio |  |
|----|---------|-----------------|-----------|-----------|------|---|------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Quinaha | (Biomara)       | Wallibea. | hallakanh | 3100 | 1 | Bart | O Sanor | 210 | There be | (Chaffeurd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| A. | Dudanc  | <b>Belletal</b> | moutere,  | ochecheno | ann  | T | Dut. | Auder   | 344 | amb      | ( Guallente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | -       |                 |           |           |      |   |      | -       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |         |                 |           |           |      |   |      |         |     | De M     | dincennes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|      |       |          |                  |      |       |     |      | be Bi              | ncer | mes),  |
|------|-------|----------|------------------|------|-------|-----|------|--------------------|------|--------|
|      |       |          |                  | 8    | 1     | 3   | 5    | Linieninfanterie   | Nr.  | 20,    |
| *    |       |          |                  | d    | 4     | 3   | 4    |                    | - 3  | 33,    |
| 2.   | 18.   | 3.       | Bean Levaillant, | 3 /  | 3     | 3   | 9    | The mile           | 4    | 36,    |
|      |       |          | 8-1-1            | 5    |       | 3   | 8    | WONG.              | 10   | 66,    |
| 3.   | 1911  | 1911     | Chabenffon,      | 2    | 0     | 3   | 18   | leichte Infanferie | 114  | 22,    |
|      |       |          | HE AND THE PARTY | 6    |       | 3   | 1    | Linieninfanterie   | - 3  | 68,    |
| fern | r 2 @ | deabrons | reitenbe Jäger 9 | dr.  | 1,    | 3 2 | Batt | erien, jede gu 8   | Bej  | chüpe, |
| 3 6  | ompag | nien Sag | opeurs.          | ALV. | 11/19 | 04  | 111  | 359,455,300        |      |        |

Einige biefer Bataillone waren erst fürzlich aus Afrika zuruckgefehrt, es waren meist friegogeubte Truppen, für beren Ausrustung und übrige Bedürfniffe gehörige Sorge getragen war. Kaum gelandet, sandte ber Obergeneral ben Genie-Oberstlieutenant Leblane nach Rom, um ber bortigen Regierung bie Ankunft ber französischen Truppen und ben Zweck ber Expedition mitzu-

theilen. Auch hatte ber Obergeneral bie Weisung erhalten, für ben Fall, baß die Bevölkerung Roms geneigt schiene, unsere Truppen auszunehmen, sogleich nach geschehener Landung borthin zu marschiren. Dubinot verkündete ben Bewohnern ber römischen Staaten zu Civita Beechsa am 25. April: "Arantreich komme nicht zur Bertheidigung ihrer gegenwärtigen Regierung, benn diese erkenne es nicht an."

Die Stadt Civita Beechia zählte 12,000 Einwohner, beren hafen burch ein Castell beschütt wurde. Ein Abends zuvor angelangtes römisches Bataillon ber Legion Mellara befand sich in der Stadt und dem Castell und bezogen am ersten Tage die Franzosen friedlich ihre Posten neben denen der Römer, allein nach zwei Tagen wurde das Bataillon sowie die Bürgerschaft entwassnet. Die Franzosen besetzten das Castell und proclamirten den Belagerungszustand. Man fand hier 120 Kanonen und bedeutende Borrathe am Pulver und Munition. 2 sardinischen Schiffen mit 1000 Mann gewordenen sombardischen Scharsschüßen wurde das Landen nicht vor dem 4. Mai gestattet.

Am 26. empfing ber Obergeneral bie Protestation bes romischen Triumvirats gegen bie Besehung von Civita Beechia.

Die von Rom juruderhaltenen Depefchen machten es flar, daß bie Stadt unter bem Drude ber Tyrannei ber fremben Flüchtlinge feufzte, welche bie gange Bevolferung burch eine Schredensberrichaft regierten.

Giner Deputation aus ber jest 170,000 Einwohner gablenben Statt Rom, welche fich bahin aussprach, baß wenn bie Franzosen zur Wiedereinssehung Pius IX. nach Rom fommen wollten, man sie zuruchschlagen wollte, gab Dubinot zur Antwort: "Ich werbe in Rom einziehen, im Guten ober mit Gewalt. Huten fie fich vor Widerstand, benn ich habe gute Solbaten."

Bictor Dubinot war ein Sohn bes im Jahre 1847 verstorbenen Marschalls Dubinot, welcher von Rapoleon-I. zu einem Herzog von Reggio er hoben wurde. Aus wenigen Schlachten ist er ohne Bunden hervorgegangen, immer sah man ihn in den vordersten Reihen. Dagegen ergab er sich in vielem großer Sorglosigseit, zuweilen selbst in taktischen, häusiger bei administrativen Berfügungen; er vernachlässigte die Berpslegung und hielt nicht immer gute Ordnung. Des Baters nicht berechnende Kühnheit mag sich theile weise auf die Sohne vererbt haben; einem berselben hat sie in Ufrika bas eigene und manches braven Reiters Leben gesostet, dem andern war nun von Seiten einer von ihm verachteten Horde eine kleine Lection vorbehalten.

Es war baher nicht zu bezweifeln, baß gewiß ber größere Theil ber Burgerschaft sich nach bem Ausschen eines solchen Zustandes und nach ber baldigen Rudtehr Gr. Heiligfeit bes Papstes von ganzem herzen sehnte, und man vermuthete mit Recht, daß, nach ber Bersicherung ber in Rom befind lichen französischen Officiere und Agenten, bas Erscheinen einer französischen Armee vor den Mauern der Stadt eine machtige öffentliche Kundgebung ber

Meinung bes beffern Theils ber Bevölkerung zu Gunften bes Papftes zur Folge haben wurde, und bag ber Wiberstand, auf ben man fich vorzubereiten scheine, nichts zu bedeuten habe.

Es wurde baher eine ernstliche Recognoscirung nothwendig und eine Borwartsbewegung beschloffen.

Die Ausschiffung ber Truppen und bes Materials wurde unterdeffen sortgeset und war am 27. bes Morgens beendigt. Am folgenden Morgen marschitte die Division ab. Das kleine Corps zählte im Ganzen nur 5800 Mann, der übrige Theil war in Civita Becchia zurückgelassen worden; jeder Soldat trug in seinem Tornister auf 3 Tage Lebensmittel.

Das Jägerbataillon erhielt ben Befehl, die Avantgarde in Palo zu bilden, einem Dorfe auf halbem Wege zwischen Civita Vecchia und Rom; dem Erlumvirate wurde von letterem Orte angezeigt, daß die französische Armee mit den wohlwollendsten Absichten in die Stadt marschiren wurde. Der am Abend von Rom zurudkehrende Hauptmann Favar erklärte, daß die französische Intervention, wenn unverzüglich eine energische Demonstration gegen die Hauptstadt erfolgen wurde, in den papstlichen Staaten mit Beifall aufgenommen werden wurde.

Eivita Becchia, welche, wie schon angegeben, als Operationsbafts bienen sollte, wurde baher ftarkt beset mit 6 Füsiliercompagnien bes 36. Regiments, einiger Artilleriemannschaft und einer Abtheilung Genietruppen. Zum Gouversneur wurde vorläufig Oberst Blanchard bestimmt.

Die Expeditionsarmee, welche nur die Recognoscirung bis vor die Rauern von Rom aussühren sollte, bestand aus dem 1. Jägerbataillone, dem 20. und 33. Infanterieregimente, 6 Compagnien vom 36. Regiment, 4 Compagnien vom 66., 2 Batterien Artillerie und 11/2 Compagnie vom Genie.

Sie verließ am 28. früh Civita Becchia und ging bis Palo, wo sie lagerte, marschirte am 29. bis Castel di Guido ungefähr 4 Stunden vor Rom. Bon hier aus wurde der Hauptmann Dudinot mit 15 Chasseurs zu Pserde vorgeschickt, um sich zu überzeugen, ob die wichtige Stellung von Torre in Pietra vorwärts gegen die Stadt gelegen, vom Feinde besetzt sei und mehrere auf der Straße nach Rom liegende kleine Brücken unbrauchbar gemacht worden wären. Er fand, daß zwar 3 Brücken sehr beschädigt waren, daß jedoch die Kolonne trogdem ihren Marsch fortsetzen konnte. 3 Stunden vom Castel di Guido und 2 Stunden vor Rom stieß er auf einen römischen Berposten, welcher durch Flintenseuer 2 Pferde tödtete und einen Chasseur, der unter sein Pferd zu liegen kam, gesangen nahm, nachher aber sich zurückzog. Am 30. früh 4 Uhr setzte sich die Kolonne, in der Erwartung eines Kampses, unter Deckung des Jägerbataillons und der Schüßencompagnie des Wegiments auf der Poststraße in Marsch. Der General ließ die Tornister in der Raglianella unter Bedeckung zurück.

Ungejahr in der Entfernung von 15—1700 Metres von ber Enceinte Reme theilt sich die Straße gabelförmig in zwei Theile, von benen der eine langs ber rechten Seite ber Wasserleitung von Aqua-Balo nach dem Thore San Pancrazio führt; der andere Theil, welcher die Hauptstraße bildet, sührt links auf die Porta di Cavallagieri, indem sie sich dabei langs dem Auße des Hügels, auf dem der Batican steht, hinzog. Auf diesem Hauptwege marschirte die französische Kolonne. Die rechte Klanke war für die Plankler sau unzugänglich, so sehr machte das steile und waldige Terrain seglichen Eingang beschwerlich, dessen ungeachtet wurden die Schüben des 20. Regiments dahin beordert. Die linke Flanke war von Höhen beherrscht, welche die Jäger in Besit nahmen.

Die Leere ber Straße und ber benachbarten Saufer, die ironische Aufschrift des Artifels 5 der frangofischen Conftitution an einigen Mauern angeflebt, beuteten auf Widerstand; indessen gelangte man, ohne beunruhigt zu werden, bis auf 400 Metres von der Enceinte des Batican, als bei der Biogung des Weges zwei auf die Avantgarde abgeseuerte Kartatschichunfe seber

Ungewißheit ein Enbe machten.

Die Recognoscirung, welche ber General hatte unternehmen wollen, war hiermit eigentlich beendigt und er hatte nach Castel di Guido ober Palo zurüdgehen sollen, um Truppenverstärfungen und einen Belagerungspare abzuwarten; indessen halt es schwer, Truppen, welche angegriffen werden, zurückzuziehen, auch konnte man den Feind durch einen Angriff vielleicht von seinem Borhaben abbringen.

Der General ließ baber fogleich bie Jager und einige Compagnien Infanterie, als Tirailleurs aufgetoft, vorgeben; die Arrillerie, Pioniere unt übrigen Truppen blieben vorläufig in Maffen formirt auf der Strafe, wo fie

burch Mauern und Saufer gebedt maren.

Die ersten Schuffe unferer Tirailleurs brachten unter ben Bertheibigern ber Balle einige Berwirrung hervor; man benutte bies, um einen Bug Artillerie rechts ber Biegung bes Beges auf einem kleinen Plateau aufzustellen. Sie eröffnete ihr Keuer auf weniger als 400 Metres von ber Enceinte, ohne gebedt zu sein, konnte jedoch die beiden seindlichen Geschüße, welche bie Straße enfilirten, nicht sehen; da indessen das Feuer des Plates beträchtlich schwächer geworden, so glaubte man zum Sturm vorgehen zu können.

Die erfte Brigabe, aus bem 20. und 33. Linienregimente bestehent, tam fast bis an die Umfaffungsmauer und suchte baselbft einzubringen, aber bas morberische Feuer ber Befahung zwang fie, in einem hohlwege Schup zu

judjen.

Unter ben Baumen ber Billa Pamfili fah man zahlreiche Haufen romisscher Soldaten hervorkommen, an beren Spize fich Garibaldi befand, und woraus man sich ben unerwarteten Widerstand erflären konnte. Denn bie Ankunft dieses Parteigängerhäuptlings hatte die Bevöllerung Roms mit

Schreden erfüllt und ben Kundgebungen ihrer Gefühle Schweigen auferlegt. Diefer Ausfall hatte sichtlich jum Zwede, unsere Stellung zu umgehen und bie Rolonne im Nuden zu nehmen, während bas Feuer bes Plages die Spige mit Kartatschen begrüßte. 25 Jäger jedoch, die in einem Hinterhalte lagen, bewirften burch ihre wohlgezielten Schusse, bag biese Soldaten wieder eine rudgangige Bewegung machten.

Unterbeffen unterhielten bie Tirailleurs ein lebhaftes Teuer gegen ben Plat, auch hatte man einige Compagnien bes 20. Regiments in ber rechten Flanke vorgeschickt, um bie aus bem Thore San Pancrazio vorgebrungenen seinblichen Tirailleurs zuruczuwersen. Es wurden noch einige Geschüße auf ber Straße und auf ber Terraffe eines nahe gelegenen Gartens aufgestellt; man fturmte noch zweimal und es wurde ber Besehl gegeben, Pulversäde zum Sprengen ber Thore bereit zu halten.

Alle Anstrengungen blieben jedoch erfolglos, weil man bas Thor, welches in ber Rabe fein follte, nicht traf, und endlich fand, bag man nur eine alte verschüttete Boterne, Borta Pertufa genannt, vor sich hatte.

Von biesem Augenblicke an war es übrigens auch gewiß, daß, wenn bie Bertheidiger Rom's auch hinter ben Ballen Widerstand zu leisten fahig, so boch völlig außer Stand waren, sich im freien Felde mit den französischen Truppen zu messen.

Das Thor Cavallegieri lag wenigstens noch 800 Metres entfernt, ber größte Theil bes Weges war bem Feuer bes Plages ausgeset; man mußte baber jebe Hoffnung auf Erfolg auf biefer Seite aufgeben.

Die 2. Brigabe unter General Levaillant, welche eine andere Richtung genommen hatte, war nicht gludlicher als die erste. Sie bestand aus bem 36. Regimente, einer schwachen Abtheilung bes 66. und einem Zuge Artillerie, hatte sich links gewandt, wollte die Nordseite des Batican umgehen und einen Handstreich gegen die Borta Angelica versuchen.

Capitain Fabar, welcher die Truppen nach ber Porta Angelica führen wollte, ohne fie bem feindlichen Feuer auszusepen, wurde ein Opfer seiner Rubnheit.

Die Tete ber Kolonne war schon in der Hohe ber zweiten Front angesommen, als sie ploglich auf 150 Schritt Entsernung ein lebhaftes Feuer vom Plage erhielt, welches 4 Pserde des ersten Geschützes verwundete. Die Insanterie warf sich sogleich hinter einige Deckungen, setze sich in den an der Straße gelegenen Häusern sest und begann zu seuern; das andere Geschützsluchte Schutz in einer Terrainfalte. Das Resultat war mithin auf beiden Seiten ein gleiches, worauf der General den Besehl gab, den Kampf abzuberchen, da er sich überzeugte, daß die Feldgeschütze keine Wirkung auf die italienischen Mauern und Paläste ausübten, um sie leicht zusammenschießen zu können.

Die 1. Brigade hatte fich auf einer Sohe nahe ber Strafe, citea 1500 Metres vom Blate gesammelt, von wo fie um 5 Uhr nach ber Maglianella 2 Stunden rudwarts, abmarschirte. Die 2. Brigade mußte bie Racht abwarten, um ihre beiben Geschütze mit fortbringen zu tonnen.

Auf bem äußersten rechten Flügel unserer Ausstellung sah ber Bataillondsches Picard vom 20. Infanterieregiment von seiner inne habenben Stellung aus, auf gleicher Hohe mit ber Porta San Pancrazio, eine vorzügliche Stellung, welche nur mit wenig Mannschaft auf bas vortheilhasteste gehalten werben konnte; er entschloß sich beshalb auf eigene Berantwortung mit 250 Mann seines Regiments bieselbe zu besehen, die Angrisse des Feindes auf sich zu ziehen, um badurch ber linken Flanke Luft zu machen. Diese Beränderung glückte theilweise, die eingenommene Stellung verursachte dem Feinde bedeutende Berluste und hatte die römischen Truppen den ganzen Tag über ausgehalten. Als gegen Abend das Feuer etwas nachgelassen, sa sogar theilweise ausgehört hatte, stürzten die Römer in Masse durch das Thor des heiligen Pancratius aus der Stadt, näherten sich ihm mit weißen Tückern, winsten und schrieben; "La pace, la pace, sianno amici, siamo fratelli (Krieben, Frieden, last und Freunde, Brüder sein!).

Major Picard ftaunte nunmehr, baß ber Seitenangriff auf die Porta Angelica geglückt sei und daß die Franzosen schon in Rom wären. Zu diesem Zwecke begab er sich in Begleitung eines andern Officiers in die Stadt, empfahl sedoch seiner Abtheilung die Stellung nicht zu verlassen, sondern sich zu halten. Während seiner Abwesenheit anderte sich die Sache; das De tachement wurde immer mehr und mehr vom Bolfshausen umringt, dann entwaffnet und förmlich nach der Stadt gestoßen und zu Kriegsgesangenen er flärt; sie wurden später gut behandelt und 8 Tage nachher ohne Bedingungen, aber ohne Waffen, wieder freigegeben, wosur der General das einige Tage zuvor in Civita Beechsa entwaffnete Bataillon Melara zurückschiedete.

Der Mangel an Lebensmitteln und Munition, sowie die Menge ber Berwundeten nöthigten die Division, sich ihrer Operationsbasis Civita Becchia wieder mehr zu nähern. Am 1. Mai Morgens 2 Uhr verließ der Obergeneral mit der letten Abtheilung der Arrieregarde den Kampsplatz, um die Armee bei dem bestimmten Sammelplatz einzuholen, und lagerte bann bei Castel di Guido, blieb daselbst am 2., von wo die Berwundeten unter Bobesung von 4 Infanteriecompagnien nach Palo zurückgingen. Am, 3, bezog man die alten Bivouaces bei Palo.

Es lag somit offen zu Tage, baß bie Anfunft ber Legionen Garibalbi's und ber lombarbischen Bataillone von Civita Beechia, welche lettere ungeachtet ber Uebereinfunft in die Stadt gezogen waren, den Aufschwung bes Bürgers wieder niedergebrückt hatten; es war demnach Rom für und ber Gegenstand eines sormlichen, regelmäßigen Angriffs.

Rom ist burch die Tiber, welche in ihrer Hauptrichtung von Norden nach Suben die Stadt durchströmt, in zwei ungleiche Halften getheilt. Die größere, östliche, ist noch von den mächtigen Mauern der alten Römer umichlossen; der kleinere, westliche Stadttheil, Trastevere genannt, ist mit einer bastionirten Mauer aus der Zeit des Mittelalters umgeben, ohne Graben, ohne Glacis oder Außenwerfe, aber von ausreichender Stärke wider den Schusdes Teldgeschüßes. Der nördliche Theil von Trastevere bildet einen starken ausspringenden Winkel nach Westen, welcher die Gärten des Baticans und den berühmten St. Petersdom einschließt. An der Nordseite dieses Borsprungs liegt die Porta Angelica, unsern dessen, südwestlicher Spise die Porta Pertusa, in seiner säddistlichen eingehenden Este die Porta Cavalleggeri; südlich von dieser, auf die Entsernung von einer starken Biertelstunde, die Porta San Bancratio.

Die Befestigungen von Rom haben eine Länge von 23 Kilometres, von benen 15—16 Kilometres auf bem linken, 7—8 Kilometres auf bem rechten Tiberufer liegen. Auf bem linken Ufer bilbet die Aurelianische Mauer die Enceinte. Diese Mauer ist 10—14 Metres hoch und 1—3 Metres die; ihre Flankirung geschieht durch Thürme, die ungesähr 30—35 Metres von einander entsernt sind. Längs des äußern Fußes der Mauer läuft ein Kondengang um die ganze Besestigung, dessen Umfassungsmauern eine Art Contresecarpe bilden. Die Escarpemauer enthält 1 und 2 Gallerien, welche den Bertheidigern einen ausgezeichneten Schuß und eine leichte und sichere Communisation gewähren. Im Allgemeinen ist nur wenig oder gar feine Erdsanschüttung hinter der Aurelianischen Mauer, was sowohl das Breschelegen als das Etabliren auf der Bresche sehr schwierig gemacht haben wurde.

Bur Erlangung einer Infanterievertheidigung von der Krone der Mauer hatten die Romer hinter berfelben hölzerne Auftritte gebaut und die Mauer mit Sandfacen belegt. An mehreren Puncten, namentlich in der Rahe ber Thore, hatte man Scharten für Geschüße durch die Mauer gebrochen. Uehn-liche Einrichtungen hatte man auch an den Theilen der Aurelianischen Mauer vorgenommen, welche den Trastevere durchschneiden und sich am Thore San Bancratio vereinigen, sedoch mit dem Unterschiede, daß der dem Batican naher liegende Theil ebenfalls sein Teuer nach dem Thore Portese richtete und se einen zweiten Abschnitt gegen basselbe bildete.

Auf bem rechten Ufer der Tiber ist ber Plat im neueren Style befestigt, bie gemauerte Escarpe hat eine Hohe von 8—10 Metres, die Contreescarpe ist niedrig und nicht gemauert (an vielen Stellen sehlt sie ganz) und ohne Außenwerfe. Bastione und Courtinen sind von Erde, doch überragt an vielen Stellen das Mauerwerf die Erdanschüttung. Sammtliche Mauern hatte man mit Scharten von Sandsäden oder Körben gefront, zu benen man theils zu ebener Erde, theils durch erbaute Gerüste gelangte. Geschützicharten waren theils in der Mauer, theils in die Erdbrustwehren eingeschnitten.

Die in Rom eingeschloffene Armee hatte 114 Geschütze, von benen 50 auf ber Angriffsfront aufgestellt waren.

In Rom fanden sich die eifrigsten Demokraten aus ganz Italien vereinigt. Das Triumvirat, welches die Regierung führte, präsidirte der berücktigte Mazzini, auch die intrigante Fürstin Belgiojoso hatte sich hin versügt, und unter den militairischen Rotadilitäten ragte Garibaldi hervor. Avezzamm, der in Genua kommandirt hatte, war Kriegsminister; sein System, die Galeeren als Werbepläße zu benußen, kand er bereits in voller Anwendung. Die geringe Mannschaftszahl der Franzosen war genau bekannt, nicht wenign ihre Cifersucht auf Reapel. Durch einen entschlossenen Widerstand komme Zeit gewonnen werden, mittlerweise in Frankreich selbst, in Folge der neum Wahlen, ein Umschlag wieder eintreten. Man rüstete sich daher zu eine ernstlichen Vertheibigung.

Einem Theil bes Linienmilitairs, besonders aber die Carabiniere (Ombbarmen) war nicht recht zu trauen, von der Civica wenig Beistand zu erwarten; es wurden daher alle versügbaren Truppen und Freicorps, welche noch in den Provinzen standen, ebenfalls nach Rom berusen. Der Be lagerungszustand wurde verkündigt und mit Rachbruck ber Barrisadenban in den Hauptstraßen der Stadt und vor den bedrohten Thoren betrieben.

Die Bahl ber Bertheibiger belief fich nach einer Angabe auf 19000 Mam, namlich:

| Legion Garibalbi                  | 1500 Mann,                 |
|-----------------------------------|----------------------------|
| » Mafi                            | 800 2                      |
| s Galletti                        | 1150 *                     |
| Brandoni                          | 700 =                      |
| 3ambianchi                        | 250 -                      |
| Mellara                           | 600 . ohne bie Befangenen, |
| a Arcioni                         | 800 =                      |
| Manara                            | 600                        |
| ber Studenten                     | 300                        |
| freiwillige Civica ber Hauptftabt | 1200 *                     |
| Linienmilitair ,                  | 4000 -                     |
| neues Regiment Rofelli            | 2000                       |
| Carabinieri zu Fuß                | 1000                       |
| # # Bferb                         | 200                        |
| Dragoner                          | 250                        |
| Summe 1                           | 5350 Mann;                 |

ferner einige Corps freiwilliger Civica aus ben Provinzen und einige geubte Artillerie mit 12 Feldgeschügen. Andere 30 Geschüße wurden von Freiwilligen bebient.

Nach ber andern Angabe war bie Zusammensegung und Starte ber römischen Armee folgende:

| 1. Infanterie:                                   |          |      |        |       |     |              |        |                   |
|--------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|-----|--------------|--------|-------------------|
| 1. Regiment Beteranen                            |          |      |        |       | . • | 745          | Mann ) | 1                 |
| 1. Linienregiment                                |          |      |        |       |     | 1864         |        |                   |
| 2. 🕺                                             |          |      |        | : .   |     | <b>200</b> 0 |        |                   |
| 3                                                |          |      |        |       |     | 1493         |        |                   |
| 5                                                |          | • .  |        |       |     | 2193         |        | ·                 |
| .6                                               |          |      |        |       |     | 1740         |        |                   |
| 1. Bataillon Berfaglieri                         | (unter   | Me   | (lara) | ) .   |     | 379          | s      |                   |
| 2. s 8. Linienr                                  |          |      |        |       |     | 729          | \$     |                   |
| 9. Linienregiment (Unio                          |          |      |        |       |     | 1841         |        | . 1800-           |
| Romische Legion (Freiw                           | illige)  |      |        |       |     | 251          | *      | <b>→</b> 17935    |
| Lombarbifche Berfaglieri                         |          |      |        |       |     | 1000         |        |                   |
| Stubenten-Bataillon .                            |          |      |        |       |     | 300          |        |                   |
| Bologneftsche Legion, F                          | reiwilli | ge . |        |       |     | 650          | 5      |                   |
| Divifion Arcioni, Biem                           |          |      |        |       |     | 450          | s      |                   |
| Legion Garibalbi (Bien                           |          |      | Qon    | ıbarı | en) | 1500         | \$     | •                 |
| Lanciers von Garibaldi                           |          |      |        |       |     | 200          |        |                   |
| Carabinters                                      | •        |      |        |       |     | 400          |        | •                 |
| Polnische Legion                                 |          |      |        |       |     | <b>20</b> 0  | ,      | ,                 |
| 2. Cavallerie:                                   |          |      |        |       |     |              |        |                   |
| 1. Dragonerregiment .                            |          | •    |        |       |     | 889          |        | = 1751            |
| 2                                                |          | •    |        |       |     | 862          | 3      |                   |
| 3. Artillerie:                                   |          |      |        |       |     |              |        |                   |
| Linie                                            |          |      |        |       |     | 1383         |        | = 1574            |
| Freiwillige                                      |          |      |        |       |     | 191          |        | -= 1514           |
| 4. Bioniere                                      |          |      |        |       |     |              |        | 500               |
| •                                                |          |      |        |       |     |              | Sum    | ma: <b>21</b> 760 |
| Burgerwehr, welche ben Po<br>Das Gange mar ein b |          |      |        |       |     |              |        |                   |

Bürgerwehr, welche ben Polizeibienst in ber Stadt persah . . . . . 12000 Das Ganze war ein buntes Gemisch von Römern, Tostanern, Genuesen, Sicilianern, Calabresen, Lombarben, Schweizern, Deutschen und Polen; Leute ides Lebensalters, vom 13jahrigen Anaben bis zum Greise.

Durch Beift und Talent glanzende, von gluhendem Eifer für ihr 3deal erfüllte Junglinge der edelsten Geschlechter Italiens, sah man vermischt mit der abllosen Maffe von Mördern und Banditen, wovon die Gesängnisse des Lichenstaates überfüllt sind und die nun aus ihren höhlen losgelassen waren.

Solche in jeber Hinficht bisharmonirenden Streitfrafte hatten trop ihrer großen Ueberzahl im offenen Felde schwerlich gegen den um 2/3 schwächern aber triegserfahrenen Feind etwas ausgerichtet. Hier aber, im zerstreuten Besechte, hinter Mauern und in Garten, fiel dies numerische Uebergewicht schon mit in die Wage.

Der Obergeneral mahlte jest bas Dorf Balo zu seinem Hauptquartier aus mehrfachen Grunden, weil fich einmal baselbst ein Fort befand, welches Bittje: Edsachten und Belagerungen.

gut und erfolgreicht ju vertheibigen war und bann fonnte man von te

Die Armee hatte jest folgenbermaßen Stellung:

Die 1. Brigade Palidoro, 3 Kilometres vor Palo, hielt eine Reihe teiner Erhöhungen besetht, welche letteren wieder einen fleinen Fluß beherrschten, besm steiles Ufer die Bertheidigung sehr erleichterte.

Die 2. Brigabe in Balo war burch 7 Compagnien bes 66. Regimente

verstärft.

Die Genicabtheilung arbeitete ruftig an der Inftandschung bes Forts warden, um baffelbe für eine fraftige Bertheidigung geeignet zu machen. Die jeht wußte man noch nichts vom Bataillonschef Bieard.

Es war flar, bag bie frangofifche Armee nur in Folge eines ernfibafim

Rampfes, ja vielleicht einer Belagerung, in Rom einziehen wurde.

Da bie Transporte auf ber Lanbstraße von Civita Becchia nur sehr mühsam vor sich gingen, so mußte eine Hulssperotionsbasis gebildet werden. Aus biesem Grunde legte man nun im Fort zu Palo ganz bedeutende Ber räthe an, errichtete Bacosen daselbst und war nach einigen Ruhetagen im Stande, von Neuem gegen Rom zu marschiren. Die Stärke des Corps du trug jest nach dem Cintressen der Brigade Chadensson und des Nestes da Brigade Levaillant eirea 10,000 Mann. Nebst sener Brigade kamen im Lank des Mai und der ersten Woche des Juni die Divisionsgenerale Nostelan und Guesviller, die Beigadegenerale Castelnau, Sauvan, Carl Levaillant und Morris, die Linienregimenter Nr. 13, 17, 23, 32 und 53, die leichten Regimenter Nr. 13, 16, 25 und das 11. Dragonerregiment zur Armee; seum einiges Belagerungsgeschüß unter General Thiry, sodann vom Genierorps nebst mehreren Officieren der Divisionsgeneral Baillant, welchem die Leitung der Belagerung im Speciellen übertragen war.

Der Obergeneral ergehtete es für außerordentlich wichtig, am Ausfluffe ber Tiber einen Bunct in seine Gewalt zu befommen, von welchem aus man leicht nach Rom gelangen und der zum Depot der Berpflegungevorräthe da Armee dienen fonnte. Fiumicino, ein kleiner Ort mit Hafen, auf dem rechten Ufer eines der Tiberarme gelegen, vereinigte alle diese Bedingungen in fid und es wurde daher beschlossen, diesen Platz zu besehen. Der Hauptmams Castelnau vom Generalstade führte mit 3 Compagnien diese Expedition auf. 3 Tage nachher hatte schon das 20. Infanterieregiment dort Stellung zu nommen und 2 Compagnien nach Ostia auf das linke User des Flusse geworsen, welches notthigenfalls die schnelle Berdindung mit der neapolitanischen Armee sicherte, da letzter Terracina beseht hielt und gegen Belletri marschike

Die neapolitanische Sulfsarmee hatte am 29. April bas papfiliche Gebie

betreten. Folgendes follte ihr Beftand fein.

Rommandirenber war ber Marichall Cafella; Brigadiere bie Generall Langa, Carrabba, Binfpeare.

## anterie: 1 Compganie Bioniere. 2 Bataillon Garbegrenabiere Rr. 1, Garbejager Rr. 3, 2 1 fonigl. Marine, 1 (Eliten) Linienregiment Rr. 11, (Boltigeurs) Schweizer ber Regimenter Rr. 1 und 2, 1 1 Carabinieri zu Fuß, 1 Jager Rr. 2, *s* 8, 1 allerie: 1 Beloton Guiben, 2 Escabrons Carabinieri ju Bferb, 4 Dragoner Rr. 1, 2 Sufaren Rr. 1 (fonigl. Garben), 2 2, *s* 2, 2 Lancier6

## 2 Ierie :

- 1 Batterie 12pfbg. Ranonen,
- 1 . 12 . Berghaubigen,

reitenbe Jager,

- 2 Batterien 6 . Ranonen,
- 2 4 Bergfanonen;

Batterien zu 8 Geschütze, bei ber Haubithatterie 12 Geschütze, 1 Raketenrie, Train 20.; zusammen 8500 Mann, einschließlich 1500 Pferben nebst Beschützen.

Bon bieser Truppenmacht war sedoch bei ber Armee noch nicht alles einste, benn sie zählte beim Beginn ber Operation nur 4560 Feuergewehre 900 Reitoferbe.

Der Ronig begleitete perfonlich bie Armee nebst bem Grafen Trapani, m Bruber, und bem spanischen Infanten Don Sebastian.

Ueber Terracina und Torre tre Benti rudte die Armee nach Belletri, wo m 2. Mai eintraf und Halt machte.

Allenthalben verschwanden die Freiheitsbaume und im Festleibe empfing Bolt die Truppen mit Bivatrufen auf den Bapft, den König und den ven. Richtsbestoweniger wurde Alles entwaffnet.

Den 5. Mai erschien bie Armee bei Albano, wo eine über Frofinone tgefommene Seitenkolonne unter General Winspeare sich anschloß.

Es geschahen nun häufige Recognoscirungen nach ber Richtung ber Tiber, e Galera und Magliana wurden untersucht. Um 6. Mai langte zuerst Escadron bes 1. Chasseurregiments bei ber Armee an. Der Oberstlieutenant Baubremp wurde wegen angegriffener Gesundheit als Gouvernm von Civita Becchia bestimmt und ber Oberst de Noue vom 1. Chasseurregiment erseste ihn provisorisch als Chef bes Stabes.

Um 8. Mai famen alle Solbaten, welche am 30. April als Kriegsgesangene unter Major Picard zurückgehalten, wieder bei der Armee an; et war dies ein politischer Grund. Das Triumvirat hoffte nämlich, sich duck eine solche Handlung unter der Armee Anhänger zu bilden, welcher Imed eboch gänzlich versehlt wurde. Der Obergeneral besahl hierauf, daß bas etwa 800 Mann starfe republikanische Bataillon Mellara, welches in Tivia Becchia entwaffnet, der römischen Regierung wieder zugeschickt wurde.

Es wurden ferner alle Maßregeln getroffen, bag bas, wenngleich nicht sehr gahlreiche Artilleriematerial ber Armee zur See und auf ber Tiber folgen konnte, was übrigens zur Folge hatte, baß es nunmehr unumgänglich netwendig wurde, daß wir und zu gleicher Zeit ber Stadt und bem Flusse näherten.

Am gleichen Tage versammelte ber Obergeneral, welcher ben Plan zum Angriff ber Stadt nunmehr festgestellt haben wollte, die Chefs der Artillens und des Genies zu einem Kriegsrathe. In Uebereinstimmung mit denselben wurde auch anerkannt, daß berjenige Theil der Umfassung, welcher auf tem rechten Ufer dem Flusse am nächsten liege, der einzige sei, den man, obm die Monumente Noms zu sehr zu gefährden, angreisen könne. Die Wohl bieses Theiles hatte auch noch den weiteren Bortheil, daß wir in immer währender Berbindung mit unserer Operationsbasis blieben.

Am 9. Mai marschirte baher die Brigade Mollière nach Castel di Guite, an demselben Tage langte auch bas 16. leichte Insanterieregiment im Laga an und wurde bis auf weiteres der 2. Brigade zugetheilt. Die 6 Compagnim des 36. Regiments, die in Civita Berchia zurückgeblieben, trasen bei bu Urmer ein, da sie von einem Bataillone des 68. Regiments abgelöst wurden.

Um 10. kam bie Brigade Chadeuffon bei der Armee an und bracht 6 Belagerungsgeschüße mit, die einzigen, welche wir auch ferner hatten: um dieselben transportiren zu können, war man genothigt, die Bespannung der Keldgeschüße zu vermindern.

Am 11. Mai verlegte ber Obergeneral sein Hauptquartier nach Coftet bi Guido. Die 1. und 2. Brigade besetzten die Hohen von Maglianella und la Lungaretta. Bu gleicher Zeit marschirte bas 20. Infanterieregiment an ber Tiber auswärts und faßte zu Bonte-Galera sesten Kus. Diese Stellung mat burch eine für Artillerie brauchbare Strafe mit ber Bia Aurelia verbunten

Am 13. wurde eine fleine mobile Kolonne aus dem 36. Infantent regiment und 100 Chaffeurs zu Pferde bestehend, unter bem Befeht tit Oberst Blanchard nach Aqua-Traversa an der obren Tiber mit dem Aufmagentsendet, die Strassenverbindung Roms mit Florenz und Ancona abzuschneiter und jede Annaherung bahin zu verhindern. Bahrend bas 20. Regiment bis nach la Magliana vorrudte, wurden ie Belagerungsgeschüte nach Lungaretta gebracht. Auch trafen bie 2 letten Beatrons bes 1. Chaffeurregiments im hauptquartiere ein.

Am 14. ersetzte das 13. Regiment die 3. Brigade zu Castel di Guido, elche lettere nach Maglianella marschirte. Alle Beranstaltungen, um das nternehmen gegen Rom so schnell als die Unzugänglichkeit unseres Materials erleiden konnte, zu einem glücklichen Ende zu führen, waren nunmehr troffen. Alle. Truppen waren bei Castel di Guido concentrirt und zum ormarsch bereit; der Oberbeschlöhaber schlug am 15. sein Hauptquartier in ina del Corviale auf, das an beiden Seiten der Via Portuense und in dem ntrum der 2. Brigade gelegen. Die Straße, welche zu dieser Stellung hrte, wurde durch die Genictruppen in brauchbaren Stand gesetzt. Die Brigade nahm vorwärts la Magliana und die 3. bei Casa-Massei, Stellung. ie 6 Belagerungsgeschüße wurden längs der Tiber vorwärts gebracht und dem huse des 20. Regiments anvertraut.

Den 16. besetzte bie 2. Brigabe bie Hochebene bei ber Billa Santucci, gefähr 1800 Metres von ber Porta Portese, auf ber rechten Flanke gebeckt rch bie erfte Brigabe zu Santa Passera und ben linken Flügel an bie la Pomfili lehnenb.

Die Linie hatte eine Ausbehnung von 6000 Metres und erscheint in Besicht ber Truppenzahl, welche sie vertheidigen sollte, etwas groß; aber unsere oldaten waren von einem ausgezeichneten Geiste besecht, daß der Ersolg ht zweiselhaft gewesen sein wurde, wenn die Römer unsere Stellung anspriffeu hatten. Das Hauptquartier befand sich in- der Villa Santucci an wie Bia Portuense, 3500 Metres von der Porta Portese.

Um nämlichen Tage wurde von bem General Charles Levaillant eine ecognoscirung vorgenommen und zu Capellata ein baselbst aufgestellter often von 45 Mann aufgehoben.

Während dieser Bewegungen kam am 15. ein Herr von Lessey als außersbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister ber französischen Regierung 1, welcher die Instruction hatte, mit dem römischen Triumvirat zu unterhandeln. erselbe hatte in Rom einen Waffenstillstand von 15 Tagen abgeschlossen. idessen hatten die Borbereitungen zum Angriff ihren Fortgang. Das 25. ichte Infanterieregiment langte bei der Armee an.

Auch wurde eine Verbindung mit dem andern Ufer bes Flusses eingestet; ber Schiffslieutenant Olivieri wurde vom Abmiral Trehouart bestimmt, e Schiffahrt auf der Tiber zu leiten. Er legte demnach zu San Paolo, i feine Pontons vorhanden, 5 Tartanen vor Anser, welche vom Geniecorps provisorischen Einrichtung einer Schiffbrude benutt wurden. Bis zur Aigen Instandsehung wurde vorläusig etwas unterhalb der Bastlica San aolo eine fliegende Brude errichtet und 2 Compagnien Insanterie auf das ife Ufer verlegt.

Die Schiffahrt auf ber Tiber geschah durch ein fleines Dampsbou, ta Tiber, woburch man eine fortwahrende und gesicherte Berbindung wijchm Civita Becchia und Santa Baffera bewirfte.

Am 19. Mai fam ber Divistonogeneral Baillant vom Ingenieuteme und ber General Thirv von ber Artillerie im Hauptquartiere an; beibe warn in Boraussicht einer Belagerung geschickt worden und weil beibe Wassen icht schon bebeutend vermehrt waren. Es ging hieraus ber feste Entschluß ta Regierung hervor, Rom für ben Fall, baß bie Bewohner nicht freiwillig in Thore öffneten, regelmäßig belagern zu lassen.

Tropbem baß die Unterhandlungen mit herrn von Leffeps und bet römischen Regierung fortwährend stattsanden und die Feindseligkeiten auf beiten Seiten stillschweigend unterblieben, so wurden doch durch eine große Anzahl Soldaten täglich eine Menge von Schanzkörben, Faschinen und Batterieban bedürfnissen angesertigt.

Da es im römischen Hospitalbienst sehr schlecht stand, so veranlasse herr von Lesseys ben Obergeneral, bem römischen Magistrate einen Verband wagen als Geschent zu senden, welches Geschent durch die Uebersendung eines mit Tabat und Cigarren beladenen Padwagens erwiedert wurde. Dies scheinbare Liebenswürdigkeit diente jedoch nur dazu, die Disciplin der Truppen im Innersten zu erschüttern, indem die Papiere der Tabafspaquete und sem, mit welchen die Cigarren umhüllt waren, in aufrührerischen Proesamanentu und Aufrusen zur Meuterei bestanden.

Während der Unterhandlungen, welche sich in die Lange zogen, überachte am 17. Mai dem König von Reapel der Oberftlieutenant Agosins, ben er in das französische Hauptquartier abgeordnet hatte, Oudinot's Geklärung, daß Frankreich sich die Besehung Roms ausschließlich vordehalt. Sogleich seste sich die Armee zur Rücksehr nach dem Königreiche Reapel in Bewegung. Das Schweizerbataillon unter dem Oberftlieutenant Schaub wurte mit einem Theile des Geschüpparces nach Cisterna vorausgesandt.

In der nämlichen Zeit aber zogen aus Rom, von wo Albano nur ten Stunden entfernt liegt, der Obergeneral Roselli mit nicht weniger als 12,000 Mann und 12 Kanonen zu Garibaldi's Verstärfung aus, und am 19. wunt die Arrieregarde der königlichen Armee bei Belletri eingeholt. General Lang, der sie besehligte, ließ seine Teuppen, nämlich die Gardejäger, das 2. Jäger bataillon und 3 Escadrons Reiter aufmarschiren und hielt durch das Kem von seinen 18 Geschüßen den vereinzelten Angrissen des unordentlich anrucht den Feindes zehn Stunden lang Stand, die Republikaner ihre Versuck einstellten. Unangesochten seste der tapsere Lanza seinen Rückzug sort. Ie früh hatten sich die unglücklichen Bewohner Belletris der Rücksehr des Friedens erfreut, denn die Freiheitsarmee plünderte den Ort und mehrere Bürger wurten süsselirt.

Am 21. Mai hielt ber Obergeneral zu Maglianella über has 13. und 21. leichte und 13. Linieninfanterieregiment eine Iffpection ab, wovon bas 1. Bataillon bes 13. leichten Regiments fogleich zu einer Recognoscirung gegen Acqua traversa abmarschirte, um sich bort mit bem 36. Regimente in Berbindung zu sehen, um so viel als möglich ber Stadt auch von dieser Seite alle Communisationen nach außen abzuschneiben.

Am 22. Mai wurde das Corps in 3 Divisionen getheilt. Die erste beseehligte der Divisionsgeneral Regnaud de Saint Jean d'Angely und enthielt die Infanteriebrigade des General Mollière und die Cavalleriebrigade des General Morris. Die 2. stand unter dem Besehle des Divisionsgenerals Rostolan und enthielt die Brigaden Chadeysson und Levaillant (Charles). Die 3. bestand aus den Brigaden Levaillant (Ican) und Sauvan, unter dem Besehl des General Guesviller. Der Oberst Lebardier de Tinan war am 19. bei der Armee eingetroffen und hatte die Geschäfte als Chef des Generalstades übernommen. Derselbe machte mit dem Oberst Riel am heustigen Tage eine Recognoscirung vorwärts San Carlo dis zum Hause seingefangen werden, um den Punct zu bestimmen, wo die Angrisslinien angesangen werden sollten.

Bum Trancheebepot wurde eine Position gewählt, welche ungefahr zwei Kilometres von ber Stadt entfernt und von ben Soben, welche sie gegen Rom zu umgeben, vollständig gebedt war.

Die Artillerie legte ihren Parc bei Santa Paffera, in ber Rabe ber Tiber, 2500 Schritt vom Plate an, er enthielt:

- 4 24 Pfunder nebft 800 Schuß pro Befchus,
- 6 16 = = 800 = = =
- 4 22 Centimetre Saubigen nebft 500 Burf pro Befchut,
- 4 22 \* Mörser \* 500 \* \*

nebft ben nothigen Gerathen, Bagen 1c.

Am 23. hielt ber Obergeneral einen großen Kriegerath ab, und ba bie Unterhandlungen Leffeps sich in die Lange zogen und eine Frankreichs Intersesse entgegengeseste Richtung nahmen, war man einstimmig ber Meinung, baß ber Waffenstillstand nicht ohne die größten Nachtheile noch langer sortsbauern könnte.

Am 24. wurde auf bem linken Tiberufer ein Brudentopf tracirt, wobei die Erdarbeiten ber Infanterie zugetheilt wurden, welche ben 25. ben Bau begannen; es war ein kleines Erdwerk in Form einer Lünette und einer im ausspringenden Binkel angebrachten Geschützbank für nothigenfalls 3 Geschütze. Die Marine armirte ben Brudenkopf und die Fluguser.

Am 25. verließ bas 15. leichte Regiment Maglianella, um bas 36. in Aqua-traversa abzulosen.

Die Brigade Chabenffon besette Corviale, ihren Plat nahm bie Brigade Levaillant (Jean) ein. Das 13. Linienregiment blieb in Maglianella. Das

11. Dragonerregiment, vor furzem erft gelander, besette Caftel bi Buibo und Maccarefe, seine Borpoften ftanden bei denen bes 13. Linienregiments.

Die Genicabiheitung beschäftigte sich emfig mit ben zum Brudenschlagen nothigen Borfehrungen. Die angesertigten Schanzforbe und Kaschinen wurten von Santucci nach bem Trancheebepot gebracht. Oberstlieutenant Sol vom 33. Linienregiment wurde Trancheecommandant.

Die Artillerie hatte 1500 Schanzforbe gesertigt, wozu sie bas holz and ber Casetta Mattei nahe ber Bia Portuense, im Thale ber Magliana schlug. Diese Bahl war aber viel zu gering. Faschinen wurden, wegen Mangel an Zeit und Material, wenige angesertigt. Die Pioniere lagerten im Holze ber Casetta Mattei, wo sie einen Iheil ber Belagerungsbedursniffe ansertigten.

Um 2. Juni befagen fie:

3450 Schangforbe,

20 Rollforbe,

50 Sappenbundel,

4400 Taichinen,

6200 Pfahle von 0,50 und 0,80 Millimetres Lange.

Diesen Borrath hielt man fur genugend, mußte jedoch fpater Die Babl ber Rorbe und Saschinen verdoppeln und außerdem aus ben erften Laufgraben viele Korbe wieber heraus nehmen.

Am 29. Mai wurde tros Leffeps Einwendung die Schiffbrude bei Santa Baffera über die Liber von ben Pionieren geschlagen. Die Brude wurte von Schiffen von sehr ungleichmäßigen Abmeffungen getragen, es waren 5 Tartanen und 2 große Boote, die Ungleichheit des Riveaus der Umerlagen wurte durch Bode ausgeglichen. Die Brudenbahn hatte nur 2,30 Meters Breit, ihre gange Lange betrug 80 Metres. Um 3 Uhr Nachmittags war sie gangbat.

Zwei Compagnien Jager rudten vorwarts und besetzen die Kirche von San Paolo, rechts und links von der Straße nach Oftia. Die Division Guesviller und die gesammte Cavallerie wurden zu Casa. Maffei vom Obergeneral inspicirt. Die Belagerungsbatterie wurde von la Magliana nach St. Paffera gebracht, und das 33. Regiment marschirte zum Schutze bes Trancheedepots nach San Carlo.

Der Commandeur bes Dampfichiffes Tiber ließ 5 30 Pfunder ausschiffen, und placiete hiervon I Geschüß in die Lunette, 1 auf bas rechte Tiberufer, jur Flankfrung derfelben, und 3 auf eine Anhohe nordlich der Bafilica von San Paolo, die Bedienung der Geschüße geschah durch Matrosen.

Comit war ber Uebergang nach bem linten Tiberufer gefichert und mom tonnte nothigenfalls jest auch auf biefer Seite operiren.

Am 30. Mai vereinigte fich bas 13. Linienregiment mit bem 13. leichter zu Acqua Traversa, 150 Chasseurs und ein Zug Artillerie begleiteten basselbe, ber General Sauvan übernahm hier bas Commando.

Da es bem Obergeneral immer mehr flar wurde, daß die Unterhandsmeen Leffeps burchaus keinen für die Ehre Frankreichs gunftigen Ausgang aben konnten, hielt er dafür die Feindseligkeiten wieder zu beginnen, benn am 1. Mai erhielt Leffeps nach wiederholter höhnischer Abweisung seiner von age zu Tage ermäßigten Borschläge, mit dem Triumvirate einen Bertrag buschließen, die Mittheilung, daß sie den Franzosen den Eintritt in Rom ntersagten und die Frage über die Wiedereinsegung des Papstes einer freien bstimmung des römischen Bolkes vorbehalten bleiben sollte.

Dieses war dem Obergeneral benn boch zu ftark. In einem Schreiben achte er dem Diplomaten, nachdem er ihm vorher mundlich, in Gegenwart niger Officiere, mit foldatischer Derbheit ben Tert gelesen, die stärksten Borsürse, wie derselbe den militairischen Operationen hinderlich gewesen sei und ine Bollmachten überschritten habe. Ihm sowohl als den Messieurs les riumvirs schried Dudinot, daß er den Vertrag als nicht geschen betrachte id spätestens am 4. Juni zum erneuerten Angriff schreiten werde.

Diesmal war die Drohung nicht zu verachten, benn es war eine Armee in fast 30,000 Mann ber besten Truppen Europas, welche sich gegen bas iberspenstige Rom in ernster Haltung in Bewegung sette. Darum hatte bas einmvirat es auch nicht versäumt, die über ben Unterhanblungen verstrichene it zur Bermehrung ber Bertheibigungsmittel zu benuten. Der Barricaben- u war zu einer großen Bervollsommnung gebracht worden, wobei man besoders ein System beweglicher Barricaben bewunderte. Man stie sich so lange halten zu können, die die französische Armee von den mit r heißen Jahreszeit eintretenden Fiebern heimgesucht wurde. Andere rechneten ion barauf, daß die Oesterreicher sich nähern und dann die französischen ruppen ohne weiteres mit den römischen Republikanern gegen jene sich verzigen würden.

Den 1. Juni wollte man sich mit Tagesanbruch bes Monte Mario und r Billa Bamfili bemächtigen, ba aber Lesseys ber lleberzeugung war, eine instige Lösung ber Angelegenheiten noch zu bewirfen, so gab ber Obergeneral var ungern nach, indes da ber General Sauvan ber vor Einbruch ber Nacht von seinen Bivouacq verlassen, mithin nicht mehr ben Gegenbesehl erhalten nnte, so war er auch um 1 Uhr Morgens, ohne einen Schuß gethan zu iben, im Besitz ber ganzen Stellung. Die Römer, welche sie besetzt hielten, itten sich bei Annäherung unserer Truppen zurückgezogen. Im Laufe bes ages besichtigte ber Commandirende biesen wichtigen Punct, welcher, die ganze tadt, sowie alle Straßen an der obern Tiber beherrscht. Die Genieabtheisng beenbete alle Borarbeiten zur Belagerung.

Am 1. Juni früh fam Leffeps von Rom und brachte einen Bertrag mit, n er in Uebereinstimmung mit dem Triumvirate unterzeichnet hatte. Die auptbedingung darin war, daß die französischen Truppen die Stadt nicht weten, sondern außerhalb berselben Cantonnements beziehen sollten. Der

Commandirende weigerte sich jedoch förmlich diese Bedingungen einzugeben, und stellte ihnen die Bedingungen, welche mit dem Ultimatum vom 29. gang übereinstimmten, wo nicht, so ware der Waffenstillstand gefündigt. Gine telegraphische Depesche brachte jest den Beschl, daß der Augenblich gekommen sei in Rom einzurücken, der Weg der Unterhandlungen erschöpft und die Sendung Lessender sei. Die Bekanntmachung dieser Depesche durch Tagesbeschl an die Teuppen erregte unter denselben die lebhasteste Freude.

Um ben in Rom lebenben Frangofen, fowie ben Fremben Belegenheit gu geben, Die Stadt noch verlaffen gu fonnen, wurde ber Termin gum Anfange

ber Feindfeligfeiten auf brei Tage binausgeschoben.

Eine Jägercompagnie wurde auf bem Monte-Mario ober heiligen Berg verlegt, benn aus bem Gefecht am 30. April hatte man die Ueberzeugung et langt, wie nüglich eine Abtheilung von diesem Puncte aus werben konnte. Bei ber boch geringen Stärke bes Belagerungseorps war eine vollständige Einschließung der Stadt unmöglich; auf dem linken Ufer der Tiber konnte man den Feind nur durch die Zerstörung der Hauptbrücken und mobile Kelonnen beunruhigen, doch reichte dies nicht hin, um die Verproviantirung der Stadt mit Lebensmitteln und Munition zu verhindern.

Der 2. Juni wurde bazu benutt, um fur ben am nachften Morgen ftatt finbenden Angriff fich vorzubereiten. Die Cavallerie erhielt ben Befehl auf bem linten Tiberufer haufige Recognoseirungen auszuführen, um ben Feint

über bas eigentliche Borhaben zu taufchen.

In bem Kriegerathe am 8. Mai war über bie Wahl ber Angriffsfront schon entschieden, bag man bie hervorragenofte Front bes Monte Gianicele anzugreisen beabsichtigte, und es wurde beschoffen, mit den Angriffsarbeiten vom Monte Berbe aus gegen die wichtigsten Puncte des Monte Gianicele vorzugehen.

Die frangofifche Armee befaß nur einen geringen Belagerungspare und eine Bermehrung mußte über bas Meer und auf ber Tiber bis Santa Paffera

geschafft werben.

Man mochte nun auf bem linken ober rechten Tiberufer angreifen, feined wegs burfte man fich von bem Fluffe entfernen. Im ersteren Falle war man, zur Sicherung ber Communifation mit Civita Beechia, genothigt, beibe Ufer gleichzeitig zu besehen, was eine große Ausbreitung erforbert haben wurte. Außerbem hatte man nur mehrere Bruden über bie Tiber bauen muffen, wozu es aber auch an Materialien gebrach.

Satte man in ber Bahl ber Angriffofront volle Freiheit gehabt, fo ver biente boch, aus politischen und militairischen Rudfichten, ber Angriff auf

bem rechten Ufer ben Borgug.

Auf bem Itnfen Ufer hatte man ohne Zweisel bie Mauer zwischen zwa Thurmen bald breschirt, ba aber bie Mauer feine Erbanschuttung bat, fo mar bie Bresche sehr schwer zu erfteigen gewesen, ba fie nur aus großen Mauer flüden bestand. Hinter biefer Breiche hatte man einen, dieselbe dominirenden, Abschnitt gefunden, und nach Ueberwindung dieses Hindernisses ein zur Bertheidigung vorbereitetes Terrain von crenelirten Mauern, barricadirten Wegen und Strafen durchschreiten mussen. Man hatte nun einen langwierigen, ungewissen und entmuthigenden Krieg führen mussen, oder im Sturm bis zum Mittelpunct ber Stadt vordringen. Nom ware hierdurch ber Rache einer von blutigen Kampfen ausgeregten Armee ausgesetzt worden, die Stadt zu einem neuen Saragossa gemacht und dem Papst hatte man nur eine verwüstete Stadt übergeben können.

Dagegen versprach ber Angriff auf bem rechten Ufer gegen bie Spige bes Monte Gianicolo, vermoge eines mehr ober weniger regelmäßigen aber fichern Angriffs unmittelbar in ben Befit eines folden Bunctes ju gelangen, ber die Fortjegung jeden Biberftanbes unmöglich machte; ber Rampf mußte bier enbigen, ohne bie Rothwendigfeit weiter vorzubringen und einen Saufer- und Barricabenfrieg zu fuhren. Der Monte Gianicolo ift ber bebeutenbfte Berg innerhalb ber Mauern Roms; biefer Sugel fteigt an ber Gubfeite ber Portd San Paneratio ju einer bebeutenben Sobe mit jaben Abbangen empor, an welchen auch bie Stabtmauern aufwarts geben und bann über ben Bergruden quer binuber fich giebend weiter fubwarte bei Porta Portefe wieber abwarte nach ber Tiber fich fenten. Der breite Bergruden behnt fich westwarts weit vor bie Stadt hinaus, und es ift biefes bie Sochebene, auf welcher bie Billen Bamfili und Corfini und bie Rirche San Pancratio fich befinden. Die Soben von San Bietro in Montorio beherrichen bas Innere ber Stadt fo boch und fo nahe, bag nicht abzusehen ift, wie eine Bertheidigung gegen einen Feind, welcher diefelben befest hat, noch fortgeführt werben fann.

Bielleicht koftete bie Belagerung biefes Theils bes Plapes mehr Arbeit und Anstrengung, als bie ber alten Enceinte bes linken Ufers, bafür war aber auch ber Erfolg sicher bis and Enbe.

Man beabsichtigte bemnach in die bastionirte Enceinte des Monte Gianicelo durch die vorspringende Front zwischen den Thoren Portese und San Paneratio einzubringen, dann sich links zu wenden, durch die Spise der Autlianischen Mauer in die innere Enceinte und nach der Höhe auf San Pietro in Montorio zu dringen, und hier die Haltung der Bertheidiger abzuwarten.

Das Terrain innerhalb biefes Theiles ber Enceinte war, nach unfern Planen, burch feinen Fall nach ber Stadt zu, dem Angreifer gunftiger als bem Bertheibiger, so baß sich faum die Kehlen ber Bastione zur Anlegung von Abschnitten eigneten.

Man verhehlte fich nicht, daß biefer Angriff die Unbequemlichfeit mit fich fubre, die Tiber paffiren zu muffen, wenn ber Feind, nach ber Ginnahme des Monte Gianicolo, fich nicht ergab, fondern die Saufer und Barricaden ber Stadt vertheibigte, boch gewährte ber Befit biefer Gohen unferer Artillerie

einen folden Bortheil, bag ber Uebergang über ben Fluß und nicht lange ftreitig gemacht werben konnte.

Die Nahe unserer Operationsbasis, die Sicherung der Communisation mit Civita Beechia, die Beschüßung des Austadeplages unseres Materials, die Einnahme von Rom ohne seine Straßen mit Blut zu besteden, sine Denkmäler zu zerstören und die Sicherheit des Erfolges aufs Spiel zu sein und mit den geringsten Opfern, dies waren die Gesichtspuncte den Angriff gegen den Monte Gianicolo zu wählen.

Um uns in den Besig des Terrains zu sehen, auf welchem die Parallelt eröffnet werden sollte, mußten wir vor Allem den Feind aus der Billa Bamfili vertreiben. Der Parc dieser Billa ist von 4 bis 4½ Metres hohen Manen umgeben, die theilweise Erdanschüttungen haben, und in der Umsassungen zu ebener Erde mit Schußlöchern und innerhalb mit vielen Barricaden verssehen waren. Ebenso mußten wir die Kirche und das Kloster San Pancratio inne haben, und es ließ sich vorausssehen, daß wir noch mehrere Billas würden einnehmen mussen, welche näher an dem Plage und kaum 400 Metres vom Thore San Pancratio gelegen, die Straße dahin vollsommen zu beberrschen schienen.

Die Brigate Mollière (erfte Brigate) erhielt ben Befehl, Die Billa Pamfili von ber Gubseite anzugreisen, mabrent die Brigate Levaillant von ter Beftseite biesen Angriff unterftuben sollte.

Der Bataillonochef Froffard wurde nebst einer Compagnie Sappeure tem General Mollière zur Disposition gestellt. Er recognoscirte vor Tagesanbruch die Mauer der Billa und entdeckte einen Punct, wo man leicht mit Pulvu Bresche legen konnte, auch bestätigte er das Borhandensein von Deffnungen, welche zum Wasserabsluß dienten. Diese Deffnungen waren zwar durch Gitta verschlossen, doch überzeugte er sich, daß man sie foreiren, und daß bewassen Soldaten sie einzeln passiren konnten.

Am 3. Juni mit Tagesanbruch marschirten 2 Kolonnen, die eine unter General Mollière, die andere unter General Levaillant (Jean) bis unter die Mauern der Billa Pamfili. General Levaillant erstürmte mit dem 16. und 25. leichten Regimente, unterstügt vom 66., einen der Haupteingänge unt griff die Villa selbst lebhast an, welche bald genommen wurde; mehr als 19 Officiere und 200 Gesangene, eine Regimentssahne und 2000 Patronen sielen in unsere Hände. Die Kolonne Mollière war, um sich einen Weg pubahnen, genöthigt gewesen, einen Theil der Umsassungsmauer durch einen Pulversad in die Lust zu sprengen. Nachdem sie die gesprengte Bresche mit der Hade erweitert hatte, eine Jägercompagnie, die Sappeurcompagnie und das 33. Regiment rasch eindrangen, wurde ein aus der rechten Seite gesprengtes Gitter der Eingang für eine 2. Jägercompagnie, wodurch sich mm diese Brigade dald mit der Brigade Levaillant vereinigte. Die Stellung auf dem Plateau wäre aber nicht haltbar gewesen, hätte man nicht gesucht, sich

leich barauf ber Rirche einerseits und ber Hauser Corfini und Balentini nbererseits zu bemächtigen, ba biese in Berbindung mit der Stadt, der sie her nahe liegen, dem Feinde fortwährend Gelegenheit boten, uns mit Rugeln irmlich zu überschütten. Diese Posten wurden auf das hartnäckigste verseidigt, fünsmal während des Tages wurde die Billa Corsini genommen und erloren, am Ende blieben wir jedoch durch die Hingebung und Thätigkeit nserer Truppen, Herren der ganzen Stellung, trop der größten Anstrengungen es Feindes uns wieder daraus zu vertreiben.

Da ber Ingenieurgeneral beschlossen hatte, ben linken Flügel ber 1. Basallele an die Rirche San Pancratio zu lehnen, so mußte man diese nehmen, as wie bewiesen, nicht ohne Schwierigkeit geschah. Die Garten und die lirche von San Pancratio, welche man als Reduit ber Position sichern mußte, urben sogleich start verschanzt. Ein Zug Artillerie, welcher im Garten bes losters San Pancratio aufgestellt war, trug viel zur Eroberung des Hauses versini bei. Vorwärts und seitwärts dieser Gebäude hob man Trancheen us, und verband diese durch mehrere Communisationen, so daß alle Versuche, no aus dieser wichtigen Position wieder zu vertreiben, fruchtlos waren.

Um bie Festsesung auf biesem Terrain zu vervollständigen und die außerste nie Flanke sicher zu stellen, warf man einen vorgeschobenen Posten in die afa Talonghi, eirea 500 Metres nördlich der Villa Valentini. Dieser Posten ichte vorzugsweise das Thal, welches bei der Villa Corsini beginnt und sich ach Norden wendet. Man besestigte das Haus durch eine schwache Erdsusswehr und gab ihm den Namen maison de gauche.

Gleichzeitig mit ber Eroberung ber Billa Pamfili hatte sich die 5. Sappeursmpagnie des 1. Regiments bei Tagesanbruch in den Besitz eines Hauses seifet, welches fast auf der Capitale des Bastions 6 und 600 Metres von Existe desselben entsernt, liegt. Von diesem Hause, maison des six volets vigna merlinzetto) genannt, welches man vom Bastion 6 deutlich sohen onnte, gelangt man in eine Allee, die einen Weinderg durchschneidet, ungespindert dis an den Fuß der Escarpe dieses Bastions. Die Sappeurcompagnic sod einen Posten nach einem kleinen Hause auf der rechten Seite. Dieses haus wurde maison droite genannt, es lag hart an der Tiber und stand mis einer Terrasse, von welcher man den Ausgang des Thores Portese put sehen konnte. Alle Fenster des maison des six volets wurden mit Sandsäcken garnirt und vor dem Eingange eine Barricade gebaut.

Die Besehung ber Villa Pamfili und ber verschiedenen Posten, welche nit berselben in Verbindung stehen, wurde der ganzen Brigade Molliere und iner weitern aus dem 13. und 25. leichten Regiment gebildeten Brigade ibergeben. Das Kloster San Pancratio insbesondere blieb fortwährend vom Lagerbataillon und 33. Linienregiment beseht. Diese sammtlichen Truppen landen unter dem General Regnaud de Saint Jean d'Angely. Sie hatten ie mühselige Ausgabe, während der ganzen Dauer der Belagerung die Vor-

posten für die Angriffslinien zu bilben, und litten vom feindlichen Artillerie-

General Sauvan ging zu gleicher Zeit biefer Aussührung mit einem Theile seiner Brigate bei Porte Molle über die Tiber, verjagte nach turzem Biberstande die dieselbe besetht haltenden Truppen und legte auf dem Unsen Flußuser einen Brückenkopf an. (Der Oberstlieutenant Leblanc ließ schleunisst durch Baumstämme und Faschinen eine provisorische Passage über die Brück herstellen. Am solgenden Tage sehte die Sappeursection die Brück in vollkommen gedrauchssähigen Zustand, wozu die Materialien und Geräthe in den benachbarten Häusern gefunden wurden.) Am nächsten Morgen machte er mit der Cavallerie eine Accognoscirung die auf eirea 300 Metres vom Bolksthote (Porta del Popolo). Alles war nunmehr so weit vorgeschritten um die Belagerungsarbeiten zu eröffnen.

Am 4. Juni wurde bas hauptquartier ber commanbirenden Generale ber Ingenieurs und Artilleriecorps, nebst ihren Generalstäben in der Billa San Carlo vereinigt. Dieses große Gebäude, 1500 Meter vom Plat, liegt hinter dem Trancheedepot und ziemlich hinter der Mitte des projectirten Angriffs. Diese Bereinigung der Commandeure hatte für die Folge den besten Rupen auf den Gang der Belagerungsarbeiten.

Bur Erleichterung ber Bufuhr von Bagen mußte ein Beg zwischen ber Bia Portuense und ber Strada bi Monte Berbe, in bem fleinen Thale rechts von San Carlo angelegt werben.

Da ber Feind erfahren hatte, daß das haus des six volets nur schwach beseht war, so machte er am Morgen einen Ausfall gegen dasselbe, da aber 2 Compagnien Boltigeurs von San Carlo her den Sappeuren zu hülfe eilten, so zogen die Römer, ohne einen Schuß zu ihun, sich wieder zurück. Bald darauf wurden in der Spige des Bastions 6 ploglich zwei Scharten demastiet und das haus mit Rugeln ganz durchtschert. Die Sappeurcompagnie ging am solgenden Tage nach San Carlo um für die Belagerungsarbeiten verwendet zu werden, und die Position wurde durch mehrere Compagnien des 68. Linienregiments besetzt, welche am Tage darauf durch eine Jägerecompagnie abgelöst wurden.

Der General en chef hatte bestimmt, bag bie Trancheen in ber Racht vom 4. zum 5. Juni eröffnet werden sollten. Der General Baillant ver theilte ben Dienst fur den Generalstab und die Truppen bes Ingenieurcorps in 4 Brigaten. Jebe Brigade übernahm ben Dienst in ben Trancheen auf 24 Stunden und wurde um 9 Uhr Bormittags abgelost. Jede ber Sappem compagnien wurde in brei Theile getheilt und bestand durchschnittlich aus 1 Officier, 3 Unterofsieren, 30 bis 35 Korporals und Sappeurs. Keine Sappeurbrigade durste die Tranchee eher verlassen, als bis die neue Brigade eingetroffen war.

Der Dienst für bie Arfillerie wurde burch ben General Thirn folgendermaßen eingetheilt.

Die Escabronchefs Devaur, Soleille und Bourbeau übernehmen abwechs felud auf 24 Stunden den Dienst in den Trancheen, lofen fich um 6 Uhr Abends ab und befehligen die ganze Belagerungsartillerie.

Die Feldbatterien ber Divisionen standen während ber Dauer ber Belasgerung unter bem birecten Besehl bes General Thiry. Sie verließen baher ihre Cantonnements, lagerten in ber Rahe von San Carlo und wurden ebenso wie die Fußbatterien, welche bei Santa Passera lagen, zu den Belasgerungsarbeiten verwendet.

Erdffnung ber Trancheen. Erfte Racht vom 4. jum 5. Juni. Die Orbre jur Eröffnung ber Tranchee am 4. Juni bestimmte, bag fich bic erfte Barallele von ber Rirche San Pancratio bis an bie Abhange an ber Bia Bortuenfe, vis à vis bem Teftaccio erftreden follte. Bu biefem 3wede waren Abends 1/2 9 Ubr 1200 Arbeiter ber 2. Divifion und 2 Bataillone Trancheemache auf ber Strafe bes Monte Berbe, bei bem Trancheebepot, unterhalb ber Billa San Carlo, zur Disposition ber Ingenieurofficiere bereit, und bag am Morgen um 4 Uhr biefelbe Arbeitergahl von ber 3. Division jur Ablofung gegeben werben follte. Der General Chabenffon übernahm jus erft ben Dienft in ben Trancheen auf 24 Stunden. Der Dberftlieutenant Sol war zum Trancheemajor bestimmt unt erhielt 3 Capitains ber Infanterie als aides-majors zugetheilt. Der General Roftolan mußte mit bem Refte feiner Truppen, jum Schut ber Operationen, in Referve bereit ftehen. Auf bad bestimmte Zeichen wurde mit der Arbeit begonnen und die ganze Racht verging ruhig ohne irgend einen Angriff bes Feinbes. Diese Sicherheit und Rube verbankte man befonders ben Befehlen bes Commanbirenben, welcher ju gleicher Zeit zwei falfche Angriffe, einen bei ber Billa Pamfili, ben anbern vorwarts Bonte Molle machen ließ, welche beibe ohne irgend einen Berluft ausgeführt wurben.

Beim rechten Angriff waren um 2 Uhr Morgens die Arbeiter großentheils gebeckt, um 3 Uhr hatte die Tranchee burchgängig 1 Metre Breite und Tiefe. An der Stelle wo der Weg die Parallele schneibet, wurde die Brustwehr von den Sappeuren aus zwei Reihen Körben übereinander, mit Sandsaden gefüllt, erbaut, und der Graben bahinter wurde unter dem Schut bieser Brustwehr ausgehoben.

Beim linken Angriff waren durch ben Scheinangriff und das Flinkensfeuer vom Kloster San Pancratio bei den Arbeitern die Meinung entstanden, daß sie angegriffen wurden. Ein großer Theil-zerstreute sich und es entstand eine so große Unordnung, daß es 11 Uhr wurde ehe man wieder damit bez ginnen konnte sie anzustellen. Das Traciren der Parallele war erst um 1 Uhr beendet und nun konnte das Zeichen zum Beginn der Arbeit gegeben werden. Um 4 Uhr war der Graben sast überall 1 Metre breit, an einigen Puncten

wo das Terrain Schwierigkeiten darbot, hatte er jedoch noch feinen Reite Breite. Die Wege überschritt man mittelst einer doppelten Reihe von Korben und Sandsaden. Die geschehene Eröffnung ber Laufgraben gegen die Mmerfronten bes Gianicolo war eine sehr beschwerliche, wegen bes machtigen Burgewerfs ber uralten Baume und ber vielen Weinreben und hecken, beswegen rückte man nur langsam vor.

Die Artillerie bes Plages schien zahlreich und gut bedient zu sein, unt hatte an ben beiben vorhergehenden Tagen von den Fronten des Batican bis zum Monte Testaccio ununterbrochen geseuert. Um dem Feinde nun zu impeniren und den Muth unserer Truppen aufrecht zu erhalten, mußte man die Feuer zu erwiedern suchen und bestimmte den General Thiry die Erbaumg

von Batterien zu beginnen.

Die Lage ber Façen und der Courtine der Front 6—7 war für tod Ricoschettseuer nicht günstig. Die Berlängerung der rechten Façe vom Bastion 6 fällt in die steilen Abhänge am User der Tiber; die Berlängerung der linken Façe des Bastions liegt auf der für den Ricoschettschuß günstigen Entsernung; die Berlängerung der Courtine 6—7 trifft einerseits auf die Tiber, andererseits auf das Terrain vor dem Thore San Paneratio, welche wir nicht besetzt hatten.

Rur die Flanken konnten ricoschettirt werben, aber biese Flanken waten nur furz und man hatte bemerkt, baß sie feinen Erdwall hatten und nur gut Infanterievertheibigung eingerichtet waren.

Die Erbauung ber Batterie Rr. 1 und 2.

Bei ber geringen Zahl von Geschüßen, über welche man sest nur vor fügen konnte, war man genothigt, sich so viel als möglich einzuschränken, man legte baher nur 2 Batterien hinter ber Parallele an.

Die eine Batterie sollte 3 feindliche Geschüße nahe am Saillant tot Bastions 6 bemontiren. Diese 3 Geschüße ftanden hinter schräg eingeschnikenen Scharten, ihr Feuer belästigte seit zwei Tagen unsere Communisationen, bemeruhigte die fleinen Trancheebepots und hatte und genothigt, vorübergehalt bas haus des six volets verts zu räumen.

Die Conterbatterie Rr. 1, welche man ihnen entgegenstellte, lag 560 Reites von der Enceinte und fast auf der Capitale des Bastions 6, sie war mit 2 16 Pfündern und 1 Haubige von 22 Centimetre armirt, und wurt von der 16. Batterie des 3. Regiments von des Abends 9 Uhr bis Mergens 4 Uhr erbaut, bedient und armirt, und eröffnete bereits um 6 Uhr ihr Teus-

Die andere Batterie war gegen die Batterien von St. Aleris und Is staccio (auf dem linken Ufer der Tiber) beren Geschoffe, wie die des Bastions, die Abhange des Monte Berde, beren man sich jum Trancheedienst bedient bestrichen. Man wählte rechts der ersten Parallele eine Stelle, von wo man St. Aleris und den Testaccio gut sehen konnte, und erbaute baselbst in Batterie Ar. 2; sie wurde mit 2 24 Pfündern und einer 22 Centimetre Sauder

umirt, und von ber 16. Batterie bes 8. Regiments von Abends 9 Uhr bis Rorgens 6 Uhr erbaut und bebient. Ihr Feuer begann erft um 9 Uhr, weil in 24 Pfünder, ber aus bem Zapfenlager gefallen war, wieder eingelegt werden mußte, und alle Hulfsmitfel zu biefer Operation an Ort und Stelle jehlten.

Um 5. Juni rechter Angriff.

Die Parallele wurde auf Dreiviertel ihrer Lange auf die Breite von 3 Metre erweitert, der außerste rechte Flügel, welcher mit der Batterie Rr. 2 in Berbindung stand, blieb zurud. Die Arbeit am llebergang über den Weg, in der Mitte des Angriffs, wurde unterbrochen, um das Feuer der rückwarts liegenden Batterie Rr. 1 nicht zu hindern.

Linter Angriff.

Man erweiterte die Parallele und vertiefte fie an einigen Stellen, wegen failen Falles des Terrains nach dem Plate zu, bis auf 1,20 und 1,30 Metre, wa das nothige Defilement zu erhalten.

Mit Anbruch bes Tages eröffnete bie feinbliche Artillerie ein sehr lebehites Feuer. Rach einem breiftunbigen Kampfe ber Batterie Rr. 1 mit ben Geschüßen bes Bastions 6, stellten lettere ihr keuer ein. Man glaubte baß sie bemontirt wären, indem bie Scharten, welche aus Sanbsäden gebaut, zerstört, allein ber keinb besserte rasch und auf eine geschidte Beise seine Scharten wieder aus und begann von Reuem zu schießen. Mehrere Rale gewann unsere Batterie die Oberhand, die Batterie bes Bastions aber setze, sobald sie ihren Schaden ausgebessert, kets ben Kampf wieder fort, welches so bis zum Abend währte.

Die Batterie Rr. 2 mußte gegen zwei feinbliche Batterien, die auf bem Unter befindlich, Widerstand leisten, benen sie den ganzen Tag über kinen Vorthell abgewinnen konnte, so daß sie Dierhand behielten.

Im Berlaufe bes Tages kam bas ben 2. in Civita Becchia gelandete 53. Regiment in Santucci an, gab sogar benselben Abend noch 1 Bataillon pu Trancheervache. Abends wurden zwei Ausfälle gegen die Billa Corsini stmacht, sedoch ohne irgend einen Erfolg. Auch erfolgte die Mittheilung, daß in Civita Becchia ein Lastschiff mit

- 4 24 Bfunbern.
- 2 Saubigen von 22 Centimetre und
- 4 Dorfern

angelangt sei.

An bemfelben Tage langte auch ber Oberft Buenaga, Chef bes Generalfabes ber spanischen Armee, und ber Oberft Dagostino, Flügelabsutant bes
königs von Reapel, in Santucci an, um bie Unterflützung ihrer Armeen bem
Esmmanbirenben anzubieten, welcher ste aber ersuchte, ebenso wie er es bei en Defterreichern gethan, mahrenb ber Belagerung ber Stabt burchaus feine

Bewegung gegen Rom zu machen. General Dubinot gab bagegen biefen Officieren alle mogliche Gelegenheit, bie Belagerungsarbeiten fo oft ale es ihnen munichenswerth zu besichtigen.

3weite Racht vom 5. gum 6. Juni.

Rechter Angriff. Die Infanteriften erweiterten theils bie jurudgebliebenen Stellen ber Parallele, theils trugen fie Faschinen heran und fullten Sanbfade fur bie Scharten auf ber Krone ber Barallele.

Linfer Angriff. Man erweiterte bie Parallele und erbaute fur bie Schühen am Durchichnitt ber Strafe von Can Pancratio Auftritte. Die Batterie Rr. 1 befferte in ber Racht ihre Scharten aus.

In ber Parallele wurde der Bau der Batterie Re. 3 für 4 Mörfer begonnen, welche die Balle ber Bastione 6, und 7 beunruhigen sollten. Dan erbaute sie beswegen zwischen beibe Bastione, 210 Metre von der linken Face bes ersteren, und 270 Metre von der rechten Face bes letteren.

6. Juni. Man arbeitete insbesondere an ber Erweiterung ber Parallele, erbaute Auftrifte und Sandsadscharten fur Die Schützen, sowie Stufen an mehreren Stellen ber Ruchseite ber Barallele.

Auf bem außersten rechten Flügel wurde ein fleines Stud ber Paralleie auf ber Seite nach Testaccio flankiet, welchte in Folge eines Irrthums beim Traciren entstanden war, man brachte bies auf Besehl bes General Baillant badurch einigermaßen in Ordnung, baß man eine Decke in Form einer Brucke, aus Baumstämmen und Kaschinen erbaute.

Ein heftiges, langandauerndes Gewitter brach Nachmittage tos und richtete, vorzüglich auf dem linken Flügel, große Bermuffungen in der Parallele an. Die Sandsadscharten und Stusen wurden zerftort, die Boschungen weggeschwemmt, und die ganze Barallele mit Wasser und Erde angesullt; sebe andere Arbeit mußte unterbleiben, um zunächst dem Wasser Absluß zu verschaffen, da weber die Arbeiter noch die Trancherwache in der Parallele bleiben konnten.

Sinter ber im Bau begriffenen Morferbatterie Rr. 3 hob man eine Tranchee aus, um bie Communitation in der Parallele nicht durch die Batterie geben ju laffen.

Auf bem rechten Flügei vertiefte man bie Parallele am Durchschnitt bee Weges auf ber Capitale bes Bastions 6, weil man, um bas Keuer ber Batterie Rr. 1 nicht zu geniren, bie Brustwehr niedrig halten mußte. Eine Tranchee hinter ber Mauer bes Gartens von San Pancratio wurde vollender und bie Brustwehr berselben wurde theilweise erhöht zum Schut ber seit bem 3. zu San Pancratio befindlichen Feldgeschütze.

Wahrend bes gangen Tages und felbst gur Zeit bes Ungewitters, fubren bie Batterien Rr. 1 und 2 fort, ihr Feuer, Die erftere gegen bas Baftion 6, bie lettere gegen bie Batterien bes linken Tiberufere ju unterhalten.

Die feindliche Artillerie feuerte auch mahrent bes Gewitters ohne Unter-

Dritte Racht vom 6. gum 7. Juni.

In Dieser Racht wurde links ber Morserbatterie Rr. 3 ber erste Schlag eines Zidzacks von 80 Metre Lange gegen bas Bastion 7, mittelft ber fliegenben Savpe, erbaut, seine Berlangerung traf auf bas Bastion 6, gegen welches ihn ber Damm eines tleinen Weges vollfommen bestlierte.

Bur Sicherung ber Communisation mit bem großen Trancheebepot wurden hinter ber ersten Parallele, auf der Capitale bes Bastions 6, brei Schläge ausgehoben. 3wei dieser Schläge waren burch ihr Tracee und die Terrainformation gegen den Testaccio und St. Aleris gedeckt, ber britte furze Schlag mußte aber auf beiden Seiten gedeckt werden.

Die Batterie Rr. 3 wurde in ber Nacht vollendet und um 4 Uhr Morgens armirt. Die 4 Mörser, welche man hier aufstellte, waren bie einzigen, welche ber Belagerungstrain besaß, sie follten jedoch nicht vor Bollenbung ber Contrebatterie bemasfirt werden.

7. Juni. Die in ber vorigen Nacht eröffnete Tranchee wurde bis auf 3 Metre erweitert und mit Ausfallstufen versehen. Man bezeichnete die Richtung ber in ber folgenden Nacht zu erbauenden neuen Schläge, und schaffte bazu die erforderlichen Körbe nach ber Barallele.

Um 1 Uhr Nachmittags eröffnete ber Plat gegen bie Batterie Rr. 1 ein noch lebhafteres Teuer als an ben vorhergehenden Tagen; die Armirung ber Wälle war durch mehrere Geschüße verstärft worden. Gegen 6 Uhr mußte bie Batterie Rr. 1 bas Feuer einstellen, ihre Scharten waren theilweise bemontirt, ihre Bruftwehr und Schulterwehren starf beschädigt.

Die Batterie Rr. 2 schoß unregelmäßig und mit Intervallen, um das Feuer ber Batterien St. Alexis und Testaccio zu beantworten. Die Tranchee-wache betrug 2 Bataillone.

Am Abend langte bas 32. Regiment bei ber Armee an.

Bierte Racht vom 7. jum 8. Juni.

Mehrere neue Schlage und zwei Waffenplage wurden angelegt, auch zwei Communifationen mit ber Batterie 4 wurden angefangen.

Auf bem linken Flügel bes Angriffs begünstigten die mit Mauern und Hecken eingesaßten Wege, sowie die Weinberge vor den Billas Corfini, Balentini und ben nördlich gelegenen, von und besethen Häusern die Offensivmternehmungen bes Feindes. Um vor Ueberfällen gesichert zu sein, mußte hier steis eine starte Bedeckung bereit stehen, daher ordnete der General Baillant auch verschiedene Arbeiten zur Verstärtung dieser Stellung an, deren Aussschrung mehrere Tage dauerte. Da man die Fagen der angegriffenen Baktione nicht rieoschettiren konnte, so mußte man sie direct beschießen. Es wurde baher beschlossen 2 Contredatterien zu erbauen, die eine gegen die rechte Fage bes Bastions 7.

30 \*

Lestere konnte erst begonnen werden als das Cheminement bis auf die helbe gelangt war, welche das Bastion 7 maskirte; für die erste fand sich eine ginftige Stellung vor der Parallele, nahe bei der Mörserbatterie und ungestin 180 Metres vor der Bastionsface. Hier wurde die neue Batterie Ar. 4 angelegt, welche 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten sollte, woven bie ersteren zum Deffinen der Escarpe, die letzteren zum Demontiren der Schatten bestimmt waren. Die Batterie wurde, um mehr Commendement zu erhalten, auf dem Horizonte erbaut; die Arbeit begann um 1,2 9 Uhr Abends und hatte dereits um 3 Uhr Morgens die nothige Höhe aber nur ein Bientl Brustwehrstärfe.

Es war biefe Batterie bie einzige Horizontalbatterie und vorwarts ba Parallele angelegt, alle übrigen lagen in biefer felbft.

8. Juni. Im Laufe bes Tages wurden die Trancheen auf bem rechten Flügel erweitert, ber Bau ber Bankets fortgesetht und die Rückseite mehrem Trancheen mit Stufen versehen, auch eine Berbindung mit ber Batterie Rr. 2 gebaut. Nechts vom maison grise wurde fur die Artillerie eine Einfahrt in die Parallele angelegt.

Am Cheminement gegen Bastion 6 wurde die doppelte Sappe vollenbet, ber Waffenplat rechts und ber linke Schlag erweitert; auf dem linken Flügel erweiterte man die Parallele an mehreren Stellen.

Seit Anbruch bes Tages beschoß ber Feind die Batterie Re. 4 formabrend, und von 4 bis 6 Uhr Abends wurde das Artilleries und Flintenseum so heftig, daß das Legen der Bettungen aushören mußte. Mehrere Geschüßt, welche der Feind bemaskirte, saßten die Batterie von der Seite und enstlitut sie beinahe. Man verstärkte die Brustwehr und die Traverse auf dem linken Flügel der Batterie rasch durch Sandsäde, so daß der Bau der Bettungen noch vor Anbruch der Nacht vollendet werden konnte.

An diesem Tage richtete ber Plat sein Feuer um dieselbe Zeit gegen bie Batterien 1 und 2 wie an den vorhergehenden Tagen, nämlich das Feur der Stadt war Morgens sehr start, verminderte sich gegen 10 Uhr, und sing mit neuer Kraft Abends 5 Uhr an und hörte erst bei vollständiger Dunksheit auf.

Die Batterien antworteten und trafen bie Scharten mehrett Male; ber Feind befferte fie aber rasch wieder aus und andere oft seine Ocschüßaufstellung, indem er sie hinter andere Scharten brachte. Ueberdies bemassirte er an diesem Tage zwei neue Batterin, eine, nahe bei St. Aleris, hinter einem neu erbauten Erdwert, die ander 7-800 Metres westlich des Testaccio, vor der Kirche von St. Saba. Diese Batterien schienen, wie die erstern, hauptsächlich den Zweit zu haben, die Rückselte bes Monte Berde zu beschießen, während die Arbeiteresolonnen oder die Trancheewachen bieselbe

paffirten, wovon fie burch Signale von ber Ruppel bes St. Beter benachrichtigt murben.

Auf Ansuchen bes General Baillant wurden jest täglich eine Jägertompagnie zur Disposition ber commandirenden Artillerie- und Ingenieurofficiere gestellt. Diese Jäger begünstigten burch ihr wohlgezieltes Feuer gegen
bie Scharten bas Fortschreiten der Arbeiten. Die Cavallerie unternahm unter
tem General Morris eine große Recognoseirung auf dem linken Tiberuser,
sie brachte eine große Anzahl von Wagen mit Brennmaterial und Vorräthe
aller Art, die nach Rom bestimmt waren, mit zurück.

Fünfte Racht vom 8. jum 9. Juni.

Die Berbindung ber Barallele mit ber Batterie Rr. 2 wurde fortgefest. Die Bruftwehr und Flügeltraverfe ber Batterie Rr. 4 wurde verftarft, bie Scharten eingeschnitten und bas Borterrain abgeflacht, weil es bie linfen Beichuse an ber nothigen Aussicht auf bie Escarpe verhinderte. Drei von ben jur Armirung bestimmten Beschüßen ftanben in ber Communifation ber Batterie mit ber Barallele, fie fonnten in biefer Racht nicht aufgestellt werben, weil von bem Regen bie Auffahrten zu ben Bettungen zu glatt maren. Das 4. Beschub, ein 16 Bfunber, gerieth auf bem Abhange bes Monte Berbe ins Rollen; ber Stangenreiter wollte bas Wefchus feitwarts ablenfen und fturgte mit feinen Pferben. Die Borbertaue riffen, und bas Befchut rollte nun, bie Stangenpferde vor fich her ichiebent, mit ungeheuerer Beichwindigfeit ben fteilen Abhang hinunter, bis nabe an bie Bia Portuense. Sier gerieth ein Rab in ben Graben und hielt fo bas Weichus auf, es lag jest über 400 Detres vor unferer Poftenlinie. Um ben Feind von ber Wegnahme bes Beschüpes abzuhalten, wurde gleich ein Infanteriedetachement in ber Rabe beffelben aufgeftellt, und erft in ber folgenben Racht (vom 9. jum 10. 3mi) fonnte es burch Arbeiter, Gespanne und eine Boltigeurcompagnie weggeholt und in Die Batterie 4 gebracht werben.

9. Juni. Die Berbindung mit der Batterie Rr. 2 wurde vollendet, und ebenso der neue Schlag bes rechten Cheminements. In der Mitte erweiterte und vertieste man den in der legten Racht mit der flüchtigen Sappe erbauten Schlag. Da seine Berlängerung gerade auf den Baseello traf, so mußte man eine Traverse davor andringen, man verbesserte die Trancheen rückwärts und baute überall, wo man eine Aussicht auf die seindlichen Scharten hatte, Sandsacsschaft wurden die in vergangener Racht begonnenen Arbeiten vollendet, Bankets und Aussallstussen angelegt.

Die Batterie Rr. 1 erwiederte ben ganzen Tag über bas Feuer bes Plates, ihre 22 Centimetre-Haubige wurde durch einen Kugelschuß gegen bie Mundung unbrauchbar, ein anderer Schuß beschädigte eine Laffete, indem er tie Stirn einer Wand traf.

Die Batterie Rr. 2 eröffnete ihr Feuer erft um 3 Uhr und ftellte es balb wieber ein, ba bie Batterien bes linken Ufere aufhörten ju fchiegen.

Sedfte Racht vom 9. jum 10. Juni.

In ber Mitte wurde ein neuer 43 Metres langer Schlag, fast parallel ber linfen Face bes Bastions 7 erbaut; an seinem linfen Enbe seite man ein Dugend Korbe unter einem vorspringenden Bintel an.

In ber Billa Corfini wurde eine 88 Metres lange Tranchee von tom Saufe bis jur Mauer an ber Strafe San Paneratio mit ber fliegenden Sappe ausgehoben. Auf bem rechten Cheminement begann man einen Schlag von wenig Metres, fast parallel ber linken Face bes Bastions 6. Gegen Abend machte ber Feind einen Ausfall auf ben rechten Flügel, jedoch ohne großen Erfolg.

10. Juni. Die Tranchee von ber Billa Corfini wurde vollendet und langs ber Umfaffungemauer fortgeführt, die Berbindung mit ber Rirche Can Bancratio wurde vollendet.

In ber Mitte erweiterte und vertiefte man die Trancheen, welche auf die linke Face bes Bastions 7 hinliesen und erbaute in der Mitte bes Schlages, welcher auf ben Bascello gerichtet ist, eine Tranchee in Gestalt einer Brude. Das Feuer des Bastions 7 wurde um so lästiger, je mehr man sich dem Werfe naherte; die Artillerie mußte daher die Brustwehr zerftoren und we möglich Bresche zu legen suchen.

Der in der vergangenen Racht erbaute Schlag war gegen 105 Metres von der linken Façe des Bastions entsernt, und man beschloß hier eine Batterie zu erbauen, obgleich man nicht so viel Mauerwerf sehen konnte, als wünschenswerth war, das Ingenieurcorps erweiterte die Tranchee dis auf 6 Metres für den Batteriebau.

Man wollte bas Feuer biefer Batterie mit ben Batterien 3 und 4 gleichzeitig gegen bie Front 6-7 beginnen laffen, weswegen an biefem Tage mu bie Batterien 1 und 2 bas Feuer bes Blaves beantworteten.

1 Bataillon bes 13 leichten Regiments und 1 Sappeurbetachement wurden nach dem Monte Mario abgeschickt, um die Brücken Salaro, Romentand und Mammolo zu besetzen resp. zu zerstören, um die Berbindung von biest Seite mit Rom abzuschneiben. Auf der Hohe der Casa-Massei machte man eine Coupure in die Basserleitung der Aqua Paolo, welche die Mühlen bes Transtavere und die Fontaine des St. Peter speist, und richtete sie so ein, daß man das Basser der Stadt wieder zusühren sonnte, wenn sie genem men war.

Siebente Racht vom 10. jum 11. Juni.

Auf bem linken Flügel wurde bie volle Sappe über die Strafe Sm Pancratio vollendet, die Mauer der Villa Corfini durchbrochen und eine Rampe nach dem erhöhten Terrain der Billa begonnen, man hatte somit eine direm Berbindung der Villa mit der ersten Parallele und auch auf demselben Flügel mit der flüchtigen Sappe einen 116 Metre langen Baffenplat gebaut. In der Mitte rechts der Batterie 5 baute man einen gebrochenen Schlag von 50 Me-

es Lange, ben man vor ben zerftorten Saufern herumführte und an bas lauerwerk eines zerftorten Saufes an ber rechten Fage ber Mauer bes Ravelins lehnte.

Auf bem rechten Flügel wurde bie in ber vergangenen Racht begonnene ppelte Sappe mit ber flüchtigen Sappe um 25 Metres verlangert und ein blag nach links eröffnet.

Beim Anbruch ber Racht wurde burch die Artillerie ber Bau ber atterie Rr. 5, in dem mit der linken Face des Bastions 7 parallelen ufgraden, begonnen. Sie sollte mit 2 16 Pfündern zum Demontiren und 24 Pfündern zum Brescheschießen gegen die linke Face des Bastions 7, und ie Haubipe von 22 Centimetre gegen die Scharten der Flanke des Basons 8 armirt werden. Die Erde für die Brustwehr wurde vor der Parallele sgehoben und war man am Morgen in berselben gebeckt.

Die Front 8 – 9, in beren Courtine fich bas Thor San Pancratio bebet, liegt auf bem höchsten Buncte bes Monte Gianicolo, hier vereinigen auch die beiben Linien der Aurelianischen Mauer. Rach der Disposition Ite sich der Angriff, nach Erstürmung der Front 6 — 7, links gegen die relianische Enceinte wenden, von wo man eine innere Bertheidigung ersuten mußte. Zur Unterstüßung dieser Operation mußte man, gleichzeitig t der Deffnung der Front 6 — 7, die Linie der Front 8 — 9 demontiren dwo möglich in Bastion 9 eine Bresche legen, damit der Feind sürchtete igangen zu werden, was alle seine Vorbereitungen in Erwartung eines agriffs vom Thor Portese her, unnus machte.

Bur Erreichung biefes 3mede mar eine ftarte Batterie auf ber Sobe ber illa Corfini nothwendig; ebenfo mare auf bemfelben Blateau eine Batterie, elche bas Baftion 7 und bie gange Front 6-7 fchrag faste, von großem uben gewefen, boch erlaubten bie befchrankten Mittel ber Artillerie ben gleiche itigen Bau beiber Batterien nicht. Da eine Batterie gegen Bastion 7 einen amittelbaren Ginfluß auf ben hauptangriff ausuben mußte, fo entichieb man h für biefe und gab ihr bie Rr. 6. Sie lag 425 Metres vom Baftion 7, ne Schuflinien faft fenfrecht jur rechten Face und fo, bag bie linke Face ab bie Courtine 6-7 bavon fchrag gefaßt murben. Bur Armirung ber latterie wurden 2 24 Pfunder und 2 22 Centimetre-Haubigen bestimmt, legtere um Bewerfen ber Front mit Granaten. Man begann ben Bau noch in berlben Racht, jeboch verzögerte bie große Entfernung vom Barc, von wo bas changeug und Baumaterial hergeholt werben mußte, ben Beginn ber Arbeit is Morgens 21/2 Uhr, wo es bann tam, daß mit Tagesanbruch bie Arbeiter och nicht gebedt maren.

Gegen 2 Uhr Rachts versuchten bie Belagerten unsere Brude bei Santa kaffera anzugunden. Ein Brander, welcher 2 mit Pulver und Jundmitteln eladene Barken führte, wurde burch die Ausmerksamkeit der Wache und burch it Thatigkeit der Marinesoldaten verhindert, welche den Brander stranden

ließen am Ufer. Der Feind war gewiß von ber Ankunft mehrerer Tarianen mit Artilleriematerial benachrichtigt, welche nahe bei ber Brude vor Anker lagen, und wollte so mit einem Schlage bie Brude und ben neuen Belagerungstrain zugleich gerftören.

11. Inni. Außer ben weiter fortschreitenden Sappeurarbeiten vervollständigte man die Communisation zur Armirung der Batterie Rr. 5, erweiterte den Schlag rechts dieser Batterie und brach durch das Mauerwert des anstoßenden Hauses. Die Scharten der Batterie Rr. 5 waren in der Nach nicht sertig geworden. Man mußte aus der Laufgrabenbrustwehr eine große Zahl Kaschinen, welche man bei der Ausbesserung nach dem Regen unter die Erde geworsen, einzeln berausnehmen. Dies machte die Deffnung der Scharten langwierig und schwierig, und verursachte eine mangelhaste Construction derselben. Am Tage wurden die Bettungen und ein kleines Pulvermagazin erbaut. Un der Batterie 6 wurde der Bau der Brustwehr fortgeseht und das Legen der Bettungen begonnen. Da die zur Bekleidung nöthigen Körde und Kaschinen am Abend ankamen, so wurde die Batterie in der solgenden Racht sertig.

Die Batterien 1 und 2 erwiederten das Feuer des Plages, erftere jeded nur mit 2 16 Pfundern, da bie Haubige unbrauchbar war.

General Morris unternahm mit 4 Cocabrons Reiterei eine Recognos cirung bis Frascati.

Uchte Racht vom 11. jum 12. Juni.

Auf bem rechten Flügel wurde mit Anbruch ber Racht ein Theil ber zweiten Parallele und ber große Schlag, welcher fie mit ber Batterie 3 verbindet, mit ber flüchtigen Sappe begonnen. Der Feind eröffnete ein leb haftes Kartatich : und Flintenseuer bagegen.

Da bas Cheminement burch bas Gemäuer am halbmond 6—7 große Schwierigfeiten barbot, so verzichtete man auf bas ursprünglich projection Tracec ber 2. Parallele und führte es am Fuße ber Mauer um bie Spisse bes Halbmondes herum. Aus Mangel an Körben und Arbeitern konnte die Berbindung mit dem rechten Flügel ber Parallele nicht hergestellt werden, so bas ienseit bes Weges auf der Capitale des Bastions 6 nur einige 20 Körbe geseht wurden.

Da der General ben Blat vor dem Beginn bes Brescheschießens gut Uebergabe auffordern wollte, so sollten die Batterien Rr. 4, 5 und 6 fte Teuer erst am 13. Juni eroffnen. Deshalb blieben die Scharten ber Batterie 5 geblendet, mahrend sie selbst feuerbereit war.

12. Juni. Es waren jest 6 Batterien feuerbereit; am Morgen macht bie Garnison einen starken Ausfall auf die Batterie 5 und die Tranchee rechts berfelben, wurde jedoch von den wachehabenden Bataillonen und besondere von der Elitencompagnie des 36. Regiments mit dem Bayonett zuruchge worfen.

In der Mitte wurde die Tranchee rechts der Batterie 5 erweitert, man auete Stufen und Sandsachcharten in den Ruinen den Hauses, um eine inficht in das Innere des Halbmondes zu erlangen. Die zweite Parallele wrbe vor dem Saillant des Halbmondes erweitert; auch entfernte man eine Rauer, sowie einige Baume, welche die Batterie 4 maskirten.

Rach bem eben erwähnten Ausfall beschoß ber Feind die Batterie 4 vom laftion 6 in ber Front und vom Bastion 7 schräge. Da der commandirende kmeral die Batterie nicht zerstören lassen wollte, so erhielt sie Besehl zum euern, jedoch aufzuhören, wenn die Artillerie des Plages schwiege. Das euer begann um 1 Uhr und wurde nach 14 Schuß gegen 2 Uhr wieder ngestellt, da die Geschüße des Plages schwiegen.

Ebenso erhielt bie Morferbatterie Rr. 3, welche ebenfalls beschoffen urbe, Die Erlaubniß zum Schießen und warf 30 Bomben in Die Bastione und 7.

Reunte Racht vom 12. jum 13. Juni.

Man vollendete ben rechten Flügel ber 2. Parallele mit ber flüchtigen appe und bauete ein Stud doppelte Sappe von etwa 10 Metres Lange zur erbindung mit ber am vorhergehenden Tage auf dem außersten rechten Flügel isgehobenen Tranchee.

Die Geschütze ber Batterie Rr. 6 wurden eingefahren, man machte für : einen Ginschnitt burch die Parallele nahe bei San Pancratio und nachher nselben gleich wieder zu.

18. Juni. Die zweite Parallele, sowie bie neu begonnene Tranchee urbe erweitert und mit Stufen versehen, besgleichen burchbrach man bie kauer ber rechten Face bes Halbmonbes, um in bas Innere biefes Wertes inzubringen.

Die feindlichen Batterien schossen seit 51/2 Uhr Morgens, die unserigen mworteten langsam und erhielten endlich den Befehl, das Feuer einzustellen, wil der commandirende General eine lette Aufforderung zur Uebergabe an as römische Triumvirat geschickt hatte. Der Parlamentair kehrte am Boritung zurud, da die Antrage zurückgewiesen wurden.

Run eröffneten um 10 Uhr unsere sammtlichen Batterien ihr Feuer und mortorten nach wenigen Stunden die seindlichen Scharten, wodurch das kuer des Plages immer seltener wurde und noch vor Abend war der obere heil der Escarpe von den Façen des Bastions 6 und 7 abgesämmt. Bei iesem Rampse litt die Brustwehr der Batterie 5 sehr durch das seindliche euer, 3 Scharten waren nach und nach demontirt worden. Da die Besidung der Schartenbacken durch den schon erwähnten Zustand nicht wie sonst sollte genug hatten angesertigt werden können, so drang durch die Erschützung beim Schießen die Erde aus den Kasten in die Scharten. Die übrigen atterien waren weniger beschädigt. In der Batterie 6 zerbrach die Lasset ver 22 Centimetre-Haubige an der Richtschaube bei 4 Pfd. Ladung und da sich

an ber Laffete ber anbern Saubige auch ichon Riffe zeigten, fo feuerte man

langfamer und ging bis auf 2 Pfunt Labung berab.

An biefem Tage seuerte die Artillerie aus 21 Geschüßen (8 24 Pfündern, 5 16 Pfündern, 4 22 Centimetre-Haubigen und 4 22 Centimetre-Mörsen). Da man am 9. einige Geschüße ausgeschifft hatte, so brauchten die Batteria 1 und 2 nicht vollständig besarmirt zu werden; man hatte aus der Batterie Rr. 1 einen 16 Pfünder nach der Batterie 5, und aus der Batterie 2 ein Haubige nach der Batterie 5 gebracht.

An bemselben Tage wurde bem Feinbe bie zu Porto b'Angio befindliche Gießerei zerftort, sie lieserte ben Romern hauptfachlich ben Bebarf an Giemmunition. Man nahm an 1000 Geschoffe aller Art mit, auch an 60 Cu. Kartatschfugeln und eine Kanone, welche man nach Civita Becchia bracht,

3 andere Befchüte waren vernagelt worben.

Behnte Racht vom 13. jum 14. Juni.

Gegen Abend recognoscirten bie Ingenieure bas Terrain vor ber zweitm Parallele und bestimmten bas Tracee fur bie in ber Nacht mit ber fliegenbm Sappe ju erbauenden Trancheen.

Um 6 Uhr ging man rechts bes Beges auf ber Capitale von Baftion 6 aus ber Parallele vor und begann ein Cheminement von 2 Schlägen, von benen ber zweite zugleich einen Theil ber britten Parallele bilben sollte und sich gegen ein gemauertes Baffin, 50 Metres vom Saillant ftutte. Während biefer Arbeit siel fein Flintenschuß vom Platze.

3m Saillant bes halbmonbes (6-7) bauete man ein Logement von 25-30 Metres Lange und lehnte es an bie beiben Mauern ber Fagen beffelben.

Die Bruftwehr ber Batterie 5 wurde ausgebeffert, ber Feind beunrubignt biefe Arbeiten nicht.

Die Batterie 6, welche am Tage vom Thor San Pancratio befilg bei ichoffen worben war, verftarfte ihre Traverfen und befferte die Scharten aus.

Die Batterie 4 schof nicht, um die Arbeiter vor ber Parallele nicht pe beunruhigen. Die Mörserbatterie warf burschnittlich sebe Stunde 4 Bomben in die Bastione 6 und 7, um die Bertheibigungearbeiten zu ftoren.

Un biefem Abend machte ein 600 Mann ftarfes romisches Bataillon aus bem Bolfsthore einen Ausfall und beunruhigte die Compagnie, welche auf bem linken Ufer etwas vorwärts von Ponte-Molle stand. Ginige Kanenstichuffe gegen die Häuser, welche ber Feind beseht, veranlaßte diese sich zumätzuziehen.

14. Juni. Bon bem gemauerten Baffin ging man mit ber vollen Sorte gegen Halbmond 6—7 vor und seinte 20 Körbe. Der Theil ber 2. Parallele hinter biesen Trancheen wurde mit Sanbsäden gefront und ebenso wie box Logement im Halbmond mit Bankets versehen.

Um Morgen wurde man gewahr, bag bie am vorhergehenden Tage bi montirte linke Face bes Baftions 7 mit Sanbfaden ausgebeffert und m

Gewehrscharten versehen worben waren. Bon bieser Face wurde ein lebhastes Gewehrseuer gegen die Batterie 5 unterhalten; diese mußte von Neuem die Face bemontiren und sogar mehrere Male mit Kartarschen seuern, um die seinblichen Schüben zu vertreiben. Tropbem sonnte das Flintenseuer nicht vollständig gedämpft werden. Die Bertheidiger logirten sich mit einer großen Entschlossenheit und Rühnheit hinter den kleinsten Ort, um unsere Scharten zu beschießen, ja man sah sogar einige Leute sich frei auf der Bresche postiren, welche die Batterie Nr. 6 auf der rechten Face bewirft hatte.

Ein Geschütz der Batterie 5 hatte die Scharten der linken Flanke des Bastions 8 beschoffen, weil man glaubte, daß von da die am vorigen Tage gegen diese und die Mörserbatterie gefallenen schrägen Schüffe kamen; es stellte sich sedoch heraus, daß diese Schüffe von einem innern Werke, nahe dem San Paneratiothore kommen mußten. Bon diesen Schüffen traf eine Granate den Granatvorrath der Batterie 5, doch sing glücklicherweise nur eine Granate Feuer.

Die Batterie 4 mußte bie von bem Feinde mit Sanbfacen ausgebesserte Brustwehr von Neuem zerstören und begann dann, 2 Metres unter bem Cordon, Bresche zu legen. Da das Mauerwerf zu fallen begann, so suchte man die Escarpe 3 Metres tiefer zu fassen; doch traf man hier auf so sestes Mauerwerf, so daß das Resultat den Anstrengungen nicht entsprach. Zur Unterstügung der Batterie 4 hatte auch die Batterie 1 am Morgen ihr Feuer wieder begonnen.

Die Batterie 2 begann wieber ben Kampf mit ben Batterien bes linken Ufers, obgleich fie ben Batterien von Testaccio, St. Aleris und St. Saba nur einen 24 Pfünber entgegenstellen konnte.

Die Batterie 6 beschoff, wie am vorhergehenden Tage, Die rechte Face bes Baftions 7, und man hatte Aussicht, auf biefem Puncte ben Plat zu öffnen.

Die am vorigen Tage gerbrochene Haubihlaffete war durch state Eisenbeschläge wieder reparirt worden, brach jedoch nach einigen Schüssen mit 2 Pfund Ladung von Neuem. Man gebrauchte nun auch die andere Haubihe nicht mehr, um deren Lassete zur Reserve für die 24 Pfünder auszusparen. Ueberdieß frepirten sast sammtliche Granaten vor dem Ziele, so daß die 22 Centimentre-Haubihen bei der Belagerung eigentlich gar nichts nühten. Die Mangelhastigseit der Jünder berührte übrigens nicht allein die Haubihen, sondern auch die Mörser, von denen viele Bomben über den Köpfen der Arbeiter trepirten, so daß man entweder die Richtung ändern, oder das Feuer ganz einstellen mußte.

Das 13. leichte Regiment fam nach Cafa Maffei gurud und wurde gu Bamfili burch bas 25. leichte wieder erfest.

Gilfte Racht vom 14. jum 15. Juni.

Die auf bem rechten Flügel begonnene 3. Parallele wurde mit ber fluchtigen Sappe bis an ben halbmond 6-7 fortgeführt. In bem halbmond

wurden mit ber flüchtigen Sappe 2 Schläge vor dem Logement erbaut. Da 2. Schlag sollte an der Mauer der linken Face mit der 3. Parallele zusammentreffen, aber die Schwierigseiten des Tracees, sowie die häusigen Unterbrechungen durch das feindliche Gewehrseuer, veranlaßten eine Biegung biefes Schlages 6-7 Metres ruchwarts. Die Berichtigung des Tracees wurde am Tage mit der vollen Sappe ausgeführt.

Auf bem linten Flügel wurde die Billa Corfini auf brei Geiten mit einem Laufgraben umgeben, fo bag man hier eine Reboute erhielt, bern

porbere Ceite fpater in eine Batterie umgewandelt wurde.

Unfere Artillerie ichog wenig mabrent ber Racht, bie Batterien 3 und 4 fürchteten baburch bie vor ihnen beschäftigten Arbeiter zu beschäbigen.

15. Juni. Die in ber vergangenen Racht begonnenen Cheminemente wurden erweitert, die Mauer ber linfen Face bes halbmondes burchbrochen und Korbe und Kaschinen herangetragen.

Die Batterie Nr. 1 warf einige Granaten in das Bastion 6; die Batterie 2 schwieg, weil sie nicht angegriffen wurde. Die Mörser bewarsen trn ganzen Tag über die Bastione 6 und 8. Die Batterie 4 schoß langsom gegen das Bastion 6. Man seuerte langsam, weil die hipe sehr groß und die Geschüße starf erhist waren. Die Batterie 6 beschoß die rechte Face tre Bastions 7, das Mauerwerf stürzte in einer Breite von 10 Metres berak, die Erde blieb jedoch dahinter stehen.

Ein Angriff ber Studenten von 12-1500 Mann auf die Bonte Molle, wobei fie zwei Geschüpe auf den Sohen der Monti Pariole auffuhren, wurtt zurudgeschlagen.

3wotfte Racht vom 15. gum 16. Juni.

Rechts ber Batterie 5 wurde von bem bemolirten Sause aus mit ber fluctigen Sappe ein Schlag von 60 Metres Lange erbauet. Er endete vor ber erften Scharte ber Batterie 5, um beren Feuer nicht zu masfiren.

Mehrere Sappenarbeiten wurden weiter vorgeführt.

Die Batterie 3 manbte bie gange Racht gur Ausbefferung ihrer Bettungen an.

Der General Guesviller wollte in ber Nacht bie am Morgen auf ten Hohen ber Monti Parioli aufgestellt gewesenen römischen Geschütze nehmen. Er fant jedoch bie Höhen verlassen und fam ohne Wiberstand bis an tie Mauern ber Billa Borghese. Sier hatten sich die Römer verschanzt, und ta er feinen gewaltsamen Angriff unternehmen wollte, so fehrte er in sein Lager an ber Ponte Molle zurud.

16. Juni. In ber Mitte wurden bie in ber vorigen Racht erbaneten Trancheen vollendet und bas Cheminement vor der Batterie 5 mit ber rollen Sappe fortgesetzt. Die Batterie 1 that an diesem Tage nur 24 Schup. Der Saillant des Bastions 6, von dieser und der Batterie 4 beschoffen, war nicht mehr haltbar und konnte nicht mehr ausgebessert werden.

Die Batterie 2 ichog nicht, ber Feind ichien feine Geschüße von Ct. Aleris und St. Caba gurudgezogen gu haben.

Die Batterie 5 feuerte fort, aber nur langsam, ber obere Theil ber Escarpe ber linfen Jage vom Bastion 7 wurde vollständig gerftort und horte von jest ab bas Flintenfeuer biefer Face auf.

Die Batterie 6 fuhr fort bie rechte Face bes Baftions 7 zu beschießen. 3hre beiben 24 Pfunder, welche allein feuerten, zeichneten fich burch ihre Wirfung aus, boch schoß man ber großen Warme wegen nur langfam.

Gegen Mittag bemasfirte ber Plat eine Haubite auf ber rechten Flanke bes Bastions 5. Diese Haubite, welche vermöge ihrer Stellung die Batterie 4 sehr beunruhigt haben wurde, konnte nur 4-5 Schusse thun, benn die in ber 3. Parallele aufgestellten Jäger nothigten ben Feind, die Scharte mit Sandsatten nach einer Biertelstunde wieder zu schließen.

Die Batterien 4, 5 und 6 hatten ihren Zweck entsprochen, bagegen fonnten die Batterien 4 und 5, um eine practicable Bresche zu erzeugen, bas Revetement nicht tief genug fassen. Andererseits war die Courtine 6—7 bis jest saft intact geblieben und richtete gegen unsere Trancheen ein plongirenbes deuer, welches bis jest noch nicht hatte zum Schweigen gebracht werden können, da die ganze Escarpe mit Sandsacscharten gefront war und die Bertbeitiger ihre Ausstellung fortwährend anderten. Bon dem Puncte, dis zu welchem unser Cheminement gesangt war, sah man den Fuß des nur 60 Metres davon entsernten Nevetements. Man beschloß baher, hier zwei Breschbatterien gegen die Fagen der Angrisssfront und eine gegen die Courtine zu erbauen. Letztere hielt man für ebenso nothwendig als die beiden ersteren, da die Kehlen der Bastione Abschnitte haben konnten, und man, bei der Stärfe der Garnison, mit mehreren starken Kolonnen gleichzeitig stürmen mußte.

Jest war auch ber Zeitpunct gesommen, wo die schon lange als zweckmäßig erkannte Batterie gegen die Front der Porta San Pancratio auf ber Billa Corsini erbaut werden mußte. Der Feind concentrirte alle seine Mittel zur innern Bertheidigung hinter diesem Thore und von den Höhen am linken Liberuser; nördlich der Kirche San Palo sahen wir ihre Kanonen längs der Aurrlianischen Enceinte und auf den Höhen von San Pietro und Montorio ausstellen. Man beschloß, die eben genannte Batterie sogleich zu erbauen und sie so start zu armiren, als es unsere Mittel erlaubten.

Die Regierung, welche ben Mangel an Artillerie beden wollte, schickte min neue Berftarfungen; so langte auch am heutigen Tage bereits eine 12pft. Batterie und eine Pontoniercompagnie an. Lettere erhielt sogleich ben Besehl, bie Brude über bie Tiber wieder herzustellen, indem die größeren Cavallerietecognoscirungen auf den Straßen des linken Flügels fortgeset werden sollten.

Dreigehnte Racht vom 16. jum 17. Juni.

Bor bem Saufe Corfini war, ungeachtet bes lebhaften Teuers vom Plate, ber Theil ber Tranchee, in welchem die Batterie 10 erbaut werben

follte, erweitert worben. Diefe Arbeit wurde in ber Racht fortgefest. In ber Mitte wurde vor ber linfen Jaçe bes Baftions 7 ein 60 Metres langet Stud ber 3. Parallele mit ber flüchtigen Sappe erbaut.

Um die Armirung ber zu erbauenden Breschbatterien zu erleichtern bann man eine Communisation von der Spipe bes halbmondes nach ben in ba vierten Nacht ausgehobenen Trancheen.

Bau ber Batterie Rr. 7. Die Breschbatterie gegen bie Courin wurde in ben Theil ber 3. Parallele gelegt, welcher ben Halbmond burd schneibet, gegen 80 Metres von der Escarpe und erhielt die Rr. 7.

Mit einbrechender Nacht begann der Bau, die Bekleidung mar am Morgen vollendet, aber zur Berstärfung der Brustwehr und der Traverson welche gegen die Batterien des linken Tiderusers und das Bastion 8 beden sollten, waren noch bedeutende Erdmassen zu bewegen. Um den Bedarf von Kaschinen und Bettungshölzern zu beden, hatte man die Batterie 2 einrism müssen. Jur Armirung der Batterie wurden 3 16 Pfünder und eine 22 Gmitimetre-Haubige bestimmt. Die Haubige hielt man zur Zerstörung der Sanfackharten auf der Escarpe und zur Beunruhigung des Terrains hinter im Courtine für nothwendig.

Bau ber Batterie Rr. 8. Sie sollte die rechte Fage des Bastions 6 öffnen und wurde in der 3. Parallele, gegen 60 Metres von der Fage, an gelegt. Sie war beim Andruch des Tages durch die Brustwehr und Travert gedeckt; der Mangel an Batteriebaumaterial verzögerte sedoch die Bollendung der inneren Bekleidung. Zur Armfrung wurden 2 24 Pfünder und 2 16 Pfinder ber bestimmt, die man aus der Batterie Nr. 4 nahm.

Die Batterie Ar. 9 sollte in ber 3. Parallele, 60 Metres von ber lieben Fage des Bastions 7, erbaut werden; da jedoch die Arbeit in ber Tranden noch nicht weit genug vorgeschritten war, so konnte der Bau erst in ber solgenden Nacht beginnen. Die Geschüße sollten aus der Batterie 5 genommen werden und bestanden aus 2 24 Pfündern und 2 16 Pfündern.

17. Juni. Un ber Neboute ber Billa Corfini wurde die Erweiterung bes Emplacements für die projectirte Batterie 10 vollendet. In der Minwurde die 3. Parallele von der linken Façe des Bastions 7 und der Schlagruckwärts erweitert und vertieft.

Bur Deffung bes Mangels an Material nahm man aus benjenigen Theilen ber früheren Trancheen, welche ohne Nachtheil geschwächt werten fonnten, bie Korbe und Faschinen heraus.

Die Artillerie arbeitete an ber Erweiterung ber Breichbatterie 7 und lemblie Bettungen barin. In ber Batterie 8 legte man bie Bettungen und arbeite an ber innern Befleidung.

Die nothigen Faschinen und Bohlen wurden aus ber Batterie 1 m nommen.

Auf bem linken Flügel feuerte die Batterie 6 gegen Baftion 7 und vers größerte die Bresche, die sich in der rechten Fage zu bilben begann. Da die Batterie zu dieser Zeit allein schop, so richtete der Plat den größten Theil seiner Geschutze gegen dieselbe.

General Guesviller, welcher eine bedeutende Berftarfung an Cavallerie erhalten hatte, recognoscirte bas Terrain, wo am 30. April bas Gefecht ftattgefunden hatte und kam bis unter die Mauern ber Billa Borghese.

Bierzehnte Racht vom 17. zun- 18. Juni.

Man bauete in ber Mitte mit ber flüchtigen Sappe bie Fortsetzung ber 3. Parallele und eine Communitation bieses Theils ber Parallele mit ben ruchwarts liegenben Trancheen vor der Batterie 5.

Bau ber Batterie Nr. 9 gegen die linke Face bes Baftions 7. hier arbeiteten Artilleristen und Pioniere gemeinschaftlich. Das Baumaterial wurde aus Batterie 4 genommen. An den Batterien 7 und 8 wurde forts gearbeitet.

Die Batterie Ar. 10 wurde in der hinlanglich erweiterten Tranchee vor der Billa Corfini zu bauen begonnen und war gegen die Front San Bancratio bestimmt. Bur Armirung wurden 2 24 Pfünder, 2 16 Pfünder und eine 22 Centimetre-Haubige bestimmt. Eine Sappeurbrigade unterstützte die Kanoniere beim Bau, so daß am Morgen die innere Bekleidung vollsendet war.

Die Belagerten versuchten in ber Racht einen Aussall aus bem Pan- reatiothore, zogen sich aber balb wieder zurud, da sie die Trancheen gut besiebt fanden.

18. Juni. Bei Anbruch bes Tages eröffnete ber Feind ein fehr lebhaftes Feuer auf bie im Bau begriffenen Arbeiten.

Die Tranchee links ber Batterie 9 wurde erweitert und mit Bankets versehen, ber Berbindungssichlag rudwärts wurde fertig gemacht. Die Traversen ber Batterie 9 wurden vollendet und die Geschütztände erweitert; ähnliche Arbeiten führte man in der Batterie 8 aus. Die Schläge, wodurch Geschütze gebracht werden sollten, mußten erweitert werden. Die Bettungen und Bulverkammern der Batterie 10 wurden gebaut.

Da bie Werke in der Rahe bes Thores San Pancratio immer mehr bas Centrum der Bertheidigung zu bilden schienen, so mußte der Angriff bas Feuer aller disponiblen Geschüße dahin richten. Man brachte daher 2 Mörser der Batterie 3 in die Batterie 5, die andern beiden Mörser blieben in ihrer Stellung, um während des Brescheschießens und vor dem Sturm das Innere der Bastione 6 und 7 zu bewerfen.

Die Fürftin Belgiojoso begab fich in Dubinot's hauptquartier, welcher Besuch artig aufgenommen wurde, seboch ohne allen Ginfluß auf bie Entsichließungen bes Felbherrn blieb.

Fünfgebnte Racht vom 18. jum 19. Juni.

Im Innern bes halbmondes wurden 2 Schläge ausgehoben, ber im auf bem rechten, ber andere auf bem linken Flügel ber Breschbatterie 7. Da linke Schlag wurde gegen ein romisches Retranchement geführt, welches ta Keind noch am 18. besetzt und eben erst verlassen hatte. Man benutt tie Brustwehr bieses Retranchements gegen den Plas, hob einen fleinen Grabm bavor aus und seite auf dem rechten Flügel einige Korbe. Der Feind madu feinen Bersuch, das Werf wieder zu nehmen.

Die Batterie Ar. 10 war am Morgen beinahe fertig; bie Entfernung bes großen Parce und ein Unfall bei einem Geschütz verhinderten jedoch tie Armirung vor Tagesanbruch, bagegen wurden die Batterien 7 und 8 in tiefer Racht vollendet und armirt.

An der Batterie 9, welche 24 Stunden später als die andere angesangen worden, arbeitete man mit doppelter Thatigseit, um die Eröffnung des Zeurs, welche am 19. stattsinden sollte, nicht zu stören. Die Scharten wurden am Morgen, bei vollem Tagestichte, burchstochen. Die Ranoniere, welche tiete Arbeiten ausführten, wurden mit dem Kürast und helm der Sappeure besteitst und bedten sich durch Körbe gegen die Flintenfugeln. Die Kanoniere substen tie Arbeit mit Glüdt und Entschlossenheit aus, auch angeseuert durch das Beispid ihrer Officiere, welche sich mit in die Scharten stellten, und waren um 9 Ute Morgens sertig. Die Geschüge hatte man bei Nacht die hinter die Bettungen gebracht und stellte sie nun gleich auf dieselben.

19. Juni. Um 91/2 Uhr begann bas heuer ber Batterien 7, 8 und 9. Die Batterie 7 beschoß zunächst die Erete ber ganzen Courtine, um bas klintenseuer zu bampsen; bis dies erreicht war, wurden die Batterien 7 u. 8 burch basselbe sehr beunruhigt, ba die Rugeln, ungeachtet ber Schartenlaten, in die Batterien einbrangen und die Sicherheit des Schießens merklich binderten. Außerdem waren die Schartensohlen beider Batterien nicht hinlanglich geneigt, um das Revetement in bestimmter Höhe fassen zu können. Dies Umstände waren Schuld, daß am Tage des 19. die horizontalen Schnim nicht vollendet werden konnten.

In ber Batterie 9 trafen bie 16 Pfunder, welche weniger ineliniet powerben brauchten, die Mauer gut, mahrend die 24 Pfunder gegen Mittag ib Feuer einstellen mußten, weil ihre Geschoffe auf die Schartensohlen aufgeben. Man mußte baher die Nacht abwarten, um die Schartensohlen abzustechen.

Die Morfer feuerten ununterbrochen aber langfam gegen bas Thor Sa Pancratio und bie Bastione & und 7.

Da ber Teint die brei abgebrochenen Bruden über ben Anio wieder in gestellt hatte, fo wurden fie abermals zerftort und babei mehrere mit Butbelabene Wagen erbeutet. Sechszehnte Racht vom 19. jum 20. Juni.

Links der Batterie 9 wurde nach der Bresche im Bastion 7 ein Schlag t der flüchtigen Sappe geführt. Da dieser aber von der Courtine im Rücken nommen wurde, so verließ man ihn mit Tagesanbruch und vollendete ihn der folgenden Racht mit der boppelten Sappe.

Der linke Flügel ber 3. Parallele wurde mit ber flüchtigen Sappe um Betres verlangert, am Morgen war man gebedt.

Am Ende bes langen Schlages rechts ber Batterie 7 wurde bie Mauer rehbrochen, um nach ber Brefche im Baftion 6 gelangen zu konnen.

Die Batterien 7, 8 und 9 benutten bie Racht, um ihre Scharten zu beffern.

20. Juni. Die in ber Racht begonnene Communifation nach bem Fuß Breschen wurde vollendet, die Tranchee links ber Batterie 9 erweitert b mit Bankets versehen.

Mit Tagesanbruch begannen bie Breschbatterien ihr Feuer.

Die Batterie 9 vollendete mit ben 16 Pfundern den am vergangenen ge begonnenen horizontalen Durchbruch. Die 24 Pfunder begannen eine te-Linie, in der Berlangerung der erstern, zu beschießen und hatten in Stunden das Stud ebenso tief durchschoffen, wie die 16 Pfunder. Die Pfor. hatten 10 Stunden mehr gebraucht als die 24 Pfor.

Gegen Mittag begann man bie Mauer vertical zu durchbrechen, und um Uhr fiel bas Revetement fast in einem Stud herab. Da bie Erde nach n Fall bes Mauerwerks stehen blieb und viel Cohaston zu bestehen schien, beschoß man basselbe mehrere Stunden lang mit 22 Centimetre Haubigen. ie Granaten außerten indeß keine besondere Wirkung, da ein großer Theil selben nicht erepirte, boch hielt man gegen Abend die Bresche für gangbar.

Die Batterien 7 und 8 wurden am Tage durch bas Flintenfeuer sehr läftigt, baber schritten die Breschen in der Courtine und Bastion 6 nicht rasch vor wie im Bastion 7, auch schien das Mauerwerf an diesen beiden uncten mehr Widerstandssähigkeit zu besitzen, doch waren, noch vor der acht, die horizontalen Durchschnitte beendet und die vertifalen begonnen.

Gegen 10 Uhr Morgens begann die Batterie 10 zu schießen; sogleich htete sich bas Feuer von 9 Geschüßen bes Plages, sowie ein wohlgenährtes intenseuer gegen dieselbe. Gleich nach dem ersten Schusse wurde durch seinds be Geschosse eine Scharte demontirt und zerbrach die Lassete ber 22 Censnetre Haudige bei 2 Pfund Ladung. Dennoch brachte die Batterie nach einigen tunden die seinblichen Batterien zum Schweigen und zerstörte den oberen heil des Bascello, den der Feind zu einem vorgeschobenen Posten eingerichtet tte. Iwei Geschüße der Batterie 10 waren mit Ersolg gegen die Billa worelli hinter dem Thore von San Pancratio gerichtet. Aber noch vor m Ende des Tages war ihre Brustwehr von seindlichen Granaten so durchsihlt, daß sie ihr Feuer einstellen mußte. Alle Scharten und ein Theil der

inneren Befleibung mußten ausgebeffert werben, obgleich fie febr fift and Korben und Faschinen erbaut war. Die Mörser feuerten wie am porbogehenden Tage.

Die Bertheibiger zeigten eine ausgezeichnete Ausbauer. Noch am 20. 3mi bes Abends, als in ber Mauer ichon brei große Luden geschoffen warm, behaupteten 40 Mann ein außerhalb berselben gelegenes Haus, bie Val-Giacometti genannt, gegen einen fturmenten Angriff ber Angteifer.

Siebengehnte Racht vom 20. gum 21. Juni.

Der linke Flügel ber 3. Parallele wurde 15—20 Metres über bie Bigm Coftabili hinaus verlängert. Bor bem rechten Flügel ber Batterie 9 munte ein Grochet gebaut, damit die Sturmfolonne für die Courtine nicht fo mell zu bebouchiren brauchte.

Die Batterie 10 befferte bie Bruftwehr und Scharten aus, Die Moffa festen ihr Feuer fort.

21. Juni. Die Batterie 9, welche am Tage vorher bas Baftion 7 in Breiche gelegt hatte, schop langsam und mit schwacher Ladung in bie Enwand. Um Morgen fturzte bas burch die Batterien 7 und 8 in Breiche gelegte Revetement herab. Die Batterien fuhren fort, lebhaft gegen die stehen gebliebene Erde zu schrieben.

Die Batterie 10 begann ihr Feuer gegen die Front San Paneratio. Wegen 3 Uhr Nachmittags hielt man die 3 Brefchen für practicabel und beschloß, sie noch benfelben Abend zu fturmen.

Der Angriff sollte fich seboch nur auf die Eroberung ber Front 6-7 beschränken, ohne gegen die zweite Linie gewaltsam vorzubringen. Auf einem und noch ganglich unbefannten Terrain glaubte man den Erfolg bes bisber befolgten methodischen und ficheren Beges nicht inmitten unvorbergesebena Sindernisse dem Zusall Preis geben zu durfen.

Der Beneent Baillant batte nun biergu eine Disposition entworfen.

Drei Sturmtolonnen wurden in Folge bessen gebildet; sie erhielten to Besehl, die Breichen nur zu besehen und sich burchaus nicht über ben Ball hinein loden zu lassen, wo sie sehr gefährliche hindernisse antreffen und sie in einen Barrisadenkampf verwickeln konnten, den sie auf jede Beise zu ver meiden hatten, überhaupt wurden zu jeder nur 2 Elitecompagnien verwendet

Die erfte Kolonne wurde vom 53. Regimente gestellt unter bem Bebil

bes Bataillonscommanteurs de Cappe.

Die zweite vom 32. Regimente unter bem Commanbeur Dantin.

Die 3. vom 36. Reg. unter bem Bataillonscommandeur be Sainte Marie. Die Arbeiterabtheilungen gab bas 16. und 25. leichte Regiment, id. 150. Mann ftark.

Die Reserve aus 6 Elitecompagnien vom 22. leichten, 66. und 68. Linier regimente bestehend, ftand unter bem Commando bes Bataillonscommer banten von Tourville vom 66. Regimente.

Alle zum Sturm commandirten Truppen standen unter Oberstlieutenant Tarbouriech vom 36. Regimente. Abends 6 Uhr wurden die verschiedenen Kolonnen in den Trancheen aufgestellt. Jeder Kolonne waren 25 Mann Sappeure beigegeben.

Die ganze Division Rostolan stand auf bem Plateau bes Monte verbe als Referve.

Achtzehnte Racht vom 21. zum 22. Juni.

Der Sturm sollte eigentlich um 91/2 Uhr beginnen, boch traten Verzögerungen ein, so daß das Zeichen zum Angriff erft um 11 Uhr gegeben wurde. Bor dem Angriffe selbst wurden die Breschen noch mit einigen Kartatschichuffen unsicher gemacht, dann aber erstiegen die Kolonnen-ohne großen Widerstand die Breschen; als sie in die Enceinte eindrangen, zundeten die Romer auf ihrer zweiten Linie bengalische Feuer an, welche das ganze Terrain und namentlich das Bastion 6 hell erleuchteten, aber nur sehr kurze Zeit brannten.

Die Arbeiter folgten ben Sturmfolonnen unmittelbar nach ben Bastionen. 3m Bastion 6 sturzte sich die Sappeurbrigade und die Grenadiercompagnie ungeachtet eines lebhaften Gewehrfeuers sogleich auf ein Haus, Casa Barberini, hinter ber Courtine 5—6 und nahmen dasselbe.

Bon ber außersten Spise ber rechten Flanke bes Bastions 6 nach ber Ede bes eben genannten Hauses wurde ein Logement mit der flüchtigen Sappe erbaut, von demselben eine Communisation nach der Bresche geführt. Alle Desfnungen im Erdgeschoß ber Casa Barberini wurden barrikabirt und mit Schießscharten versehen. In den Eden und Pfeilern derselben hatte der Beind Minenkammern angelegt, von denen einige schon geladen waren. hinter der Bresche befanden sich viele Gräben und Löcher, theils mit hindernismitteln versehen, theils leicht bedeckt; diese hindernisse waren zu underbeutend, um die Soldaten aufzuhalten. Auf größere Schwierigkeiten stießen die Arbeiter wegen der thonartigen Beschaffenheit des Bodens und dem Fall des Terrains nach der Stadt zu. Die Arbeit erlangte daher auch die zum Andruch des Tages weder die nöthige Tiese noch die nöthige Breite.

Die mittlere Rolonne erflieg Die Breiche in der Courtine, nahm eine Aufftellung vor derfelben und verblieb hier bis jum Morgen.

Die Bresche im Bastion 7 wurde ebensalls ohne Schwierigkeiten ersteiegen. Die Truppen, welche sie vertheibigen sollten, zogen sich, nachdem sie eine Salve gegeben, auf die Reserven nach den beiden Häusern in die Rehle zurud. Auch die Reserven warteten den Angriff nicht ab; ein Theil der Angriffstolonne und einige Sappeurs drangen die an das Haus an der linken Flanke des Bastions 8 vor, welches die Feinde eilig verließen. Auch hier kamen die Arbeiter gleich hinter der Angriffstolonne im Bastion 8 an. Das Tracee für das Logement wurde vom Ende der linken Flanke, um ein von den Römern ausgehobenes Loch herum, nach der rechten Face geführt. Bon hier ging es, parallel mit dieser Face auf der einen

Seite bis an bie Flanke, auf ber anbern Seite nach ber Breiche jurud, wobei man eine ichone breite feindliche Trancher benutte, welche lange ber gangen

rechten und eines Theils ber linfen Fage binlief.

Der sandige Boden begünstigte die Arbeit, so daß man am Morgen ge beckt war. In dem ausgehöhlten Theile des Bastions, 12 bis 15 Metres vom rechten Flügel des Logements, fand man zwei große Souterrains, in deren Innern 5 Minenösen vom Feinde angelegt waren, nämlich 2 in dem einen, und 3 in dem andern der linken Flanke zunächst gelegenen. Die beiten ersten waren bereits geladen, als Feuerleitung follte eine Jündwurst bienen, doch war man von unseren Sturmkolonnen so überrascht worden, daß man von diesem Bertheibigungsmittel keinen Gebrauch machte.

Um 21/2 Uhr Morgens eröffnete ber Feind, welcher bis bahin nur ein mehr ober minder lebhaftes Flintenseuer unterhalten hatte, das Feuer zweier Batterien, von denen die eine von 3 Geschüßen, am Ansange der Aurelianischen Mauer nahe beim Thor San Pancratio, die andere von 5 Geschüßen vor da Kirche San Pietro-in-Montorio lag. Diese Batterien überschütteten unsere Arbeiten mit einem Regen von Augeln, Granaten und Kartätschen, und verursachten und mehrere Berluste, namentlich im Bastion 6, wo die Arbeiten noch nicht weit vorgeschritten waren. Wir errichteten auf der rechten Bresche in der Courtine ein Bankett und Sandsacscharten, um von hier aus die seinblichen Scharten durch Jäger beschießen zu lassen, aber der Feind richtete segleich 1 oder 2 Geschüße dagegen und zerstörte die schwache Brustwehr, so daß sieh die Jäger nicht halten konnten. Andererseits hatte die Batterie von St. Aleris Einsicht in das Bastion 6 und begann dasselbe zu beschießen, wodurch die Arbeiter so beunruhigt wurden, daß der Ches dattaque die Arbeit einstellte und nur die nothige Wache im Bastion zurückließ.

Die Generale Baillant und Thirp verließen erft am Morgen um 4 Ubr

bie Trancheen, ale bie Befignahme ber Baftione gefichert mar.

Um die Aufmerksamkeit des Feindes zu theilen, hatte man noch zwei Scheinangriffe mit dem Hauptangriffe verdunden; um 9 Uhr Abends besest der Oberstlieutenant Espinasse vom 22. leichten Regimente mit einem Bataillen seines Regiments und 4 Geschüßen einen Terrainabschnitt vorwärts San Paolo, unterstüßt von 2 Geschüßen der Marine, welche auf dem Gipfel tes Hügels, der der Kirche zunächst liegt, ausgestellt waren, und unterhielt von hier aus zwei Stunden gegen die Stadt ein lebhaftes Feuer, welches and von dort erwidert wurde. Auf der anderen Seite war der General Guesviller mit 4 Bataillonen über den Ponte-Molle dis zum Fuß der Billa Borgheit marschiett, machte einige Gesangene und bewarf von hier aus die Stadt und Borstädte mit Granaten.

22. Juni. Die Lebhaftigfeit bes Artilleriefeuers gegen bas Baftion fi hatte zur Einstellung ber Arbeit in bemfelben genothigt. Das Sans Barberini war von Rugeln und Granaten fo burchlöchert, bag wir es verlaffen nußten. Die Romer hatten es am Morgen wieder besetz, ba bie Zugänge nicht gut bewacht wurden, indeß wurden sie nach einem kurzen Kampfe wieder mit bem Baponett daraus vertrieben.

3m Baftion 7 wurden die in der Racht begonnenen Trancheen erweitert und vertieft, mit Bankets und Sandsadscharten versehen und der Aufgang jur Bresche regulirt.

3m Baftion 6 befchrantte man fich, wie oben angegeben, nur barauf, bie Brefche zu erweitern.

Reunzehnte Racht vom 22. jum 23. Juni.

Die Trancheen im Baftion 6 wurden vollendet und bas haus Barberini bauerhaft befestigt.

Auf ber Breiche in ber Courtine baute man einen Wallgang von 8 Des tres Breite, 3 Metres über ber Grabensohle für eine Batterie von 4 Geschüßen, welche Arbeit bei Tagesanbruch vollendet wurde.

Auf bem linken Flügel bes Angriffe eröffnete man von der Redoute ber Billa Corfini aus ein Cheminement gegen die Cafa Giacometti, deren leberrumpelung in ber 17. Racht mißlungen war.

Die Arbeiten ber Artillerie und das Geschühfeuer hatten in der Racht während bes Sturmes unterbrochen werden muffen, ebenso schoß sie am 22. nicht. Seitdem die Batterie 2 desarmirt war, hatten wir kein Mittel mehr, um die Batterien St. Alexis und Testaccio zu beschießen; in den letzten Tagen hatte man die Nothwendigkeit erkannt, diesen Batterien, welche durch ihr keuer die Arbeiten auf den Breschen und sogar das Truppenlager dei San Carlo beunruhigten, entgegenzutreten. In Folge dessen hatte man ihnen die 12pfündige Reservedatterie entgegengestellt, welche auf einer Höhe rechts des Tranchee Depots auffuhr, von wo sie dei einer Entsernung von 1000 Metres mehrere Male die Geschüße des Testaccio, welche durch Scharten seuerten, zum Schweigen brachte:

Die Wiedererbauung der Batterie Rr. 2 fand ftatt, da die miprüngliche Bekleidung ber Bruft und Schartenbacken zu anderen Batterien verbraucht worden. Man ersette die Bekleidung durch Korbe aus Weinreben und richtete die Batterie für 4 Geschüße ein, welche Arbeit in der Racht ausgeführt wurde.

Bau ber Batterie Rr. 11. Man hatte am Tage vorher beschlossen, auf der Bresche der Courtine eine Batterie zu erbauen, weil man von hier aus einen Theil der Aurelianischen Enceinte und die Höhe von San-Pietro-in-Montorio mit Vortheil beschießen zu können hoffte. Am Morgen des 23. wurde der Bau besohlen und sogleich mit Hulse der Pioniere begonnen. Sie sollte 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten, welche aus der Breschbatzurie 8 genommen werden sollten.

Um ben Geschützen über bie feindlichen Batterien möglichst viel Commanbement zu geben, mußte ber Wallgang so viel als möglich erhöhet werben. Die Kanoniere arbeiteten inzwischen an ber Befleibung ber Bruftwehr mit Scharten, womit fie am nachsten Tage sertig wurden. Die Scharten blieben geblendet, mahrend mit ber Erbauung bes Wallgangs und ber Bettungen fortgefahren wurde.

Bereits war Rom so viel als gewonnen, benn ber Punct, welchen wir jest inne hatten, beherrschte nicht nur Traftevere, sonbern beinahe bie gange machtige Stadt in entscheidender Weise. Ein rudfichtsloses Bombarbement hatte sie jest bem französischen Feldherrn in die hande gegeben. Aber mu anerkennenswerther Beharrlichkeit verfolgte Oudinot sein angenommenes Spiten,

bie Stabt gu ichonen.

23. Juni. Die Logements in ben Baftionen 6 und 7 wurden vollentet und die Casa Barberini verstärft. Die Artillerie armirte die Batterie 11. Gegen 8 Uhr beschoß der Feind biese Batterie von Bastion 8 mit mehrem Geschügen und fammte die auf den Flügeln der Batterie steben geblieber Escarpenmauer ab. Der Feind hatte die Stellung vor St. Alexis verlassen und sich in den Gärten hinter dieser Kirche aufgestellt. Bon hier, we wagegen umsere Batterie 2 gedeckt war, beschos er die Courtine, während bie Batterie des Testaccio sie ensiliere. Um die Geschüge in der Batterie 11 m beden, mußten auf den Flügeln Traversen von Sandsäden erbaut werden.

Unfere Jager nothigten bie Teinbe, bie linte Batterie zu verlaffen; biefe ftellten nun ihre Geschutze hinter ber rechten Flanke bes Baftions 8 auf und festen bas Feuer, aber mit weniger Gefahr für die Batterie 11, fort.

Bu Mittag war die Batterie fertig und armirt, man bemadfirte tie Scharten, mußte fie jedoch wieder schließen, weil ihre Richtung fehlerbalt war. Die Boschungen wurden mit Bohlen besleibet und burch ftatte holzerne Streben gestüht, weil man fürchtete, der aufgeschüttete Ballgang wurde nicht genug Widerstand gegen das Gewicht der Geschüne und gegen die Erschütterungen beim Schießen leisten. Die Arbeiten verzögerten die Erschütterungen dem Schießen leisten.

Die Batterie 10 beschoß die feindliche Batterie hinter ber Front 8-2, beren Stellung nur ber Rauch ber Geschütze anzeigte, sowie die linke 300 bes Baftions 9, um die Enceinte binter ber Aurelianischen Mauer zu offma

Die Morferbatterie bewarf bas Baftion 8 und die Billa Cavorelli mit Bomben, um die Bertheibigungsanstalten hinter bem Thore Can Pancratte ju beunruhigen.

3mangigfte Racht vom 23. gum 24. 3uni.

Die Aufraumung ber Boterne in ber Courtine 6-7 wurde forigeicht und die innere Deffnung berfelben mit ben beiben Saufern in ber Reble best Baftions 7 verbunden.

Da ber Keind burch bas Cheminement von der Redoute Corfini nad ber Cafa Giacometti zur Räumung biefes Saufes veranlagt worden war, fo fonnte bie 3. Barallele in diefer Richtung fortgeführt werden.

Die Morferbatterie bewarf bas Baftion 8 mit Bomben. Da aber wieder ehrere Bomben über ben Trancheen crepirten und die Arbeiter verwundeten, wurde bas Werfen bis jum Tagesanbruch eingestellt. Die 4 Mörfer urben hierauf in ber alten Batterie 5 wieder vereinigt.

24. Juni. In ben Bastionen 6 und 7 hatte man bis jest nur die Loges mts verstärfen können, ohne die Arbeiten weiter vorzutreiben. Der steile bfall bes Terrains nach der Stadt zu und der Mangel an Erde hinter der nurtine machten das Borschreiten der Arbeiten nach der linken Seite sehr wierig, wo nicht unmöglich, da die seindliche Artillerie die Abhänge beschose. ett. Zagen überschüttete der Feind unsere Logements in den Bastionen mit nen Geschossen aus 20 Geschüsen.

Die Batterie 11 eröffnete ihr Feuer um 4½ Uhr Morgens und beschoßte feindliche Tranchee hinter ber Courtine; sogleich antworteten die Feinde 3 Batterien, nahmen bie unstige in die Flanke, Front und en echarpe b brachten sie zum Schweigen, che setes Geschüt 4—5 Schüsse gethan tte. Die Körbe und Sandsäcke der Brustwehr waren zerstört und an ein ifraumen der Scharten war gar nicht zu denken. Sowie die Batterie 11 wieg, richtete die seindliche Artillerie ein sehr lebhastes Feuer auf die hien der Bastione. Unter diesen Umständen wäre seder Versuch zum Cheniren vergeblich gewesen, und nur mit Hülfe der Artillerie konnten diese indernisse überwunden werden. Es mußte erst ein Artilleriekampf statisinden, a unser Uebergewicht auf diesem Puncte herzustellen, und von seinem Verzuf hing der Erfolg unserer ferneren Operationen ab.

Dieser Kampf sollte auf einem Terrain geführt werben, welches ber Keind nch alle Mittel ber Kunst verstärft und vorbereitet hatte, während unsere kichüge in bem engen Raum ber Breschen eingeengt waren. Die Lage ar zwar schwierig, aber man beschloß nun, die Batterie Nr. 11 so dauersaft als nur möglich wieder herzustellen und in den Bastionen 6 und 7 zwei zue Batterien à 4 Geschüße zu erbauen; dies war nämlich Alles, was nier disponibles Material zu thun erlaubte.

Demzufolge erweiterten Pioniere und Artilleriften bie Logements in ben iben Baftionen für ben Bau ber beiben Batterien. Gleichzeitig wurde von nechten Face bes Baftions 7 ber erfte Schlag bes in ber vorigen Nacht toffneten Cheminements erweitert.

Bau ber Batterie 12 und 13. Die Batterie im Baftion 6 erhielt ie Rr. 12 und follte mit 2 24 Pfuntern und 2 16 Pfuntern armirt werben.

Die Batterie Rr. 13 im Baftion 7 follte 2 16 Pfunter, 1 24 Pfunter wt 1 22 Centimetre-Saubige erhalten.

Die Batterie 2 schoß nur selten; 2 Geschütze ber romischen Batterien if bem linken Tiberufer thaten einige Schuffe gegen bie Angriffsarbeiten, urben aber balb burch unsere Artillerie jum Schweigen gebracht.

Am Morgen bieses Tages sehrte ber General Guesviller nach Mome Mario gurud, ein Bataillon ließ er bei Ponte Molle, eine andere Kolomu wurde zur nochmaligen Zerstörung ber Brude Salara beordert, ba biesche während ber Zeit wieder hergestellt worden war.

Ginundzwanzigfte Racht vom 24. jum 25. Juni.

Erweiterung ber Logements für die Batterien in den Bastionen 6 unt I. Bau ber Brustwehr der Batterien. Ausbesserung der Batterie 11. Da im Feind bas maison blanche vor der Courtine 6—7 geräumt hatte, so wurter mit der flüchtigen Sappe zwei neue Trancheen erbaut.

25. Juni. Um 8 Uhr Morgens erschien ein höherer römischer Officin vor ben Trancheen im Bastion 7 und brachte eine Protestation mehren fremden Konsuln gegen bas Bombarbement von Rom. Man merkte jetock gleich, daß er nur ben Zustand ber Arbeiten sehen wollte, nahm den Bief und schiefte den Officier zuruck.

Da die Arbeiten im Innern bes Plages erft nach Bestegung ber Festunge artillerie weiter vorschreiten könnte, so beschloß man unterbessen bas Bastion s von außen zu öffnen und in seiner linken Flanke Bresche zu legen. Wollt man bas Bastion 8 in ber Kehle fturmen, so biente diese Bresche gleich ale Communisation mit unseren Trancheen ruchwarts.

Die neue Breschbatterie sollte am Fuße des Saillants vom Bastion 7 erbaut werden, und man begann sogleich die Tranchee für dieselbe zu et weitern. Die Fortsehung dieser Tranchee, welche die 4. Parallele bilder, wurde vollendet, ebenso der Theil vor der Parallele von der Casa Giacometti.

Die Artillerie fuhr mit bem Bau ber Batterien 12 und 13 fort, wobei große Schwierigseiten zu überwinden waren. Die Mörserbatterie bewarf bas Bastion 8, die Batterie 10 zerstörte das Haus Savorelli und bemonisch hierauf die Batterie im Innern des Bastions 8, mahrend ihr linkes flügtigeschutz die linke Face des Bastions 9 beschos.

3weiundzwanzigfte Racht vom 25. jum 26. Juni.

Auf dem rechten Flügel unserer Etablissements innerhalb ber Enceinte wurde, parallel mit der rechten Flanke bes Bastions 5, 6 Metres von ber selben entfernt, ein Logement erbaut und bis an die Face bes Bastions geführt.

Man begann ben Bale einer Mine, um burch Sprengung ber Blank eine birecte Berbindung mit ben Graben 5-6-7 zu erhalten, welche, feit bem Sturm am 21., einen großen vollstandig gedeckten Waffenplag bilbeim.

Auf bem linken Flügel baute man 2 Schläge mit ber flüchtigen Sarpt, ber eine von 110 Metres Lange, schloß bie 4. Parallele, ber andere, von 60 Metres Lange, ging von ber 4. Parallele vor ber Casa Giacometti nach ber Straße vom Thore San Pancartio. Lettere Arbeit wurde burch eines Ausfall eines fleinen romischen Detachements beunruhigt.

Der Bau der Batterien in der Courtine und den Bastionen 6 und 7 wurde fortgeset, man glaubte die Arbeit in dieser Racht zu beendigen, so das die 3 Batterien am 26. ihr Feuer gleichzeitig wieder eröffnen könnten, aber die Scharten der Batterie 12 wurden nicht fertig. Die Verzögerung wurde durch das lebhafte Flintenseuer veranlaßt, welches der Feind- vorzugsweise gegen dieses Bastion richtete.

26. Juni. Die 4. Parallele, sowie die Schläge hinter ihrem rechten flügel und ber Schlag vor dem linken Flügel wurden vervollständigt. An mehreren Stellen mußten Traversen angelegt werden, die man thorartig, mit körben und Faschinen erbaute, um sie am Tage als sicheres Unterfommen knuben zu können.

In ben Batterien 6 und 7 baute man auch einige Traversen und traf Borbereitungen fur bas Vorgehen mit ber vollen Sappe; die Batterien Rr. 2 und Rr. 10 schoffen wie am vorhergebenten Tage.

Bau ber Batterie Rr. 14. Da bas Emplacement für biese Batirie, ein Graben vor bem Saillant 7, fertig war, so begann man am Nachmittag ben Bau berselben. Sie sollte mit 3 16 Ufunbern armirt werben.

Dreiundzwanzigste Racht vom 26. zum 27. Juni.

Man brach links bes maison blanche aus ber 4. Parallele vor und baute mit ber flüchtigen Sappe einen Schlag von 65 Metres nach ber Mitte bir Courtine 7—8. Da ber Feind bie rechte Seite ber Courtine noch besetzt hielt, so führte man bie Sappe en crémaillère. Man war am Morgen gesticht, trop bes hestigen Flintens und Kartatschseuers.

Im Bastion 7 versuchte man vergeblich mit ber flüchtigen Sappe langs der Courtine 7—8 vorzugehen. Ebenso fruchtlos war ein Versuch, die Höhe der Casa Barberini mit der flüchtigen Sappe zu fronen. Das Gewehrseuer von den römischen Trancheen und das Geschüßseuer vom Pietro-in-Montorio wihinderten die Arbeit. Der Minenbrunnen in der rechten Flanke des Bastions 5 wurde fortgesetzt.

In ber Racht wurde bie Batterie' 12 fertig und armirt, die Batterie 11 und 13 waren bereits am Morgen fertig geworden. Die Geschüße wurden auf vorbereiteten Rampen burch Mannschaften nach den Bastionen geschafft, man brauchte bis 100 Mann pr. Geschüß.

Die neue Breschbatterie Rr. 14 wurde erbaut und armirt. Gegen 1112 Uhr Abends unterbrach ein lebhastes Flintenseuer die Arbeit auf einige Beit, doch waren alle Batterien Morgens ! Uhr schußsertig und wurden nur duch einen starten Rebel an der Eröffnung des Feuers verhindert.

27. Juni. Gegen 6 Uhr Morgens gerftreute fich ber Nebel und bie Batterien 11, 12, 13, 14, tie Mörserbatterie 5, und 6 kleine Mörser von 15 Centimetres, welche man in ber Nacht in ben Cheminements bes Baskons 7 aufgestellt hatte, begannen gleichzeitig ihr Feuer. Bur Unterstützung ieses Hauptangriffs beschos bie Batterie 10 bie Front-San Pancratio.

Die seindliche Artillerie schoß lebhaft und gut und bieser sehnlichst wartete Ramps dauerte den ganzen Tag über. Unsere Batterie im Bastion 6 litt am meisten sowohl durch die Geschüße auf der Aurelianischen, Enceinte, als auch von denen dei San-Bietro-in-Montorio. Um 4 Uhr Nachmittags mußte ihr Feuer-einstellen. Die römischen Batterien wurden edenfalls start beschädigt; seit Mittag schossen mehrere derselben langsamer und die von San-Pletro-in-Montorio schwiegen noch vor Andruch der Nacht. Sie waren durch die Batterie 13 und die linken Flügelgeschüße der Batterie 11 demontial worden.

Die Breschbatterie 14 wurde in den ersten Stunden durch das seindliche Flinten - und Geschützseur sehr belästigt, brachte jedoch bald das birecte Jeun der Flanke zum Schweigen und wurde nur noch durch die Artillerie tre Bastions 9 und durch das Flintenseuer von der linken Face des Bastions 8 beunruhigt. Um 4 Uhr Abends waren die horizontalen und die verticalm Ginschnitte schon ziemlich tief.

Die 4. Parallele und Die Schlage rudwarts wurden vollender und in ben Logements ber Baftione 6 und 7 einige Berbefferungen vorgenommen.

Im Baftion 5 fprengte man die Mine in ber rechten Flanke, bas Mann werf wurde burch biefelbe nur gerfluftet.

An biesem Tage machte eine Division nebst einer 12pfundigen Banene und 1 Sappeurcompagnie eine Diversion, um die Ausmerssamseit des Feindes abzulenken und ihn zur Theilung seiner Kräfte zu nothigen. Sie erhielt ben Austrag, die Enceinte von der Seite der Billa Borghese her zu recognoscium und fie gewaltsam anzugreisen, wenn die Besatung nur schwach ware.

Das 50. Regiment, welches ben 25. gelandet, lofte mit einem Bataillon bas 68. ju Civita Becchia ab, bas andere langte am 27. ju Cafa Maffei an

Bierundzwanzigfte Racht vom 27. jum 28. Juni.

Das ununterbrochene Flinten und Geschüßseuer verbindette bas Lorgenen aus ben Logements, Die Korbe für bas Couronnement ber Casa Barberini wurden geset, aber nur halb gefüllt. Mehrere Schläge wurden vorgetrieben und mit einander verbunden.

Die Batterien 11, 12 und 13 gebrauchten bie gange Racht gur Wieden berftellung, wobei fie burch fortwahrendes Flintenfeuer beunrubigt wurden

Die Cavallerie burchstreifte bie Campagna von Rom und nahm auf bei Strafe von Albano einen Convoi von mehr als 100 Wagen mit Lebend mitteln.

28. Juni. Die in voriger Nacht begonnenen Arbeiten wurden fen gefest, mit Ausnahme bes Schlages auf bem linten Flügel ber 4. Parallet, in welchem fich bie Arbeiter gegen bas Feuer von ben Ballen nicht balum konnten.

Um 4 Uhr Morgens eröffneten bie Batterien 11, 12 und 13 wieder im Feuer, ber Feind antwortete, obgleich weniger lebbaft als am Tage verbe

und von 11 Uhr an feuerten bie Romer nur noch aus einigen leichten Geschützen, welche ihre Stellung oft veränderten und über die schon halb gerstörten Bruftwehren schoffen.

Der Kampf zwischen ber Belagerungs und Festungsartillerie konnte als veenbet angesehen werben, bie feurige Rette, welche unser Borschreiten im Innern ber Enceinte verhindert hatte, war gesprengt und ber Angriff erlangte vie volle Freiheit ber Bewegung wieder, welches ein nahes Ende voraussehen ließ.

Die Batterie 14 hatte bas Brescheschießen gegen bie linke Flanke bes Bastions 8 seit bem Morgen fortgeset, um  $4^{1}/_{2}$  Uhr Rachmittags stürzte die Mauer herab und um 8 Uhr war die Bresche beinahe gangbar. Roch in berselben Racht sollte bas Bastion 8 burch die Bresche und in der Kehle gestürmt werden, in Folge eingetretener hindernisse und persönlicher Rückschen wurde jedoch der Sturm bis auf die Racht vom 29. zum 30. Juni verschoben.

Der Feind hatte am 28. aus seinen Batterien von St. Aleris geseurt, die Batterie 2 brachte dieselben zum Schweigen und die Batterie des Testaccio schien verlaffen zu sein und hatten die Römer die Geschüße berselben in die Garten von St. Aleris gebracht.

Das 17. Regiment vereinigte sich bei ber Villa Pamfili mit ber Brigade Rollière, bas 2. Jägerbataillon langte in Santucci an. Auf Beschl bes General Dubinot wurde burch 2 Bataillone, 1 Sappeurbetachement und 25 chasseur à cheval die zu Tivoli besindliche Pulvermühle mit ihren Bowithen ganzlich zerstört. Man fand mehrere Centner sertiges Pulver.

Eigenthumlich war es, daß die nach allen Richtungen entfendeten zahlreichen mobilen Rolonnen niemals Gelegenheit fanden, fich mit dem Feinde zu meffen, ta derfelbe fich seit dem 30. April nur unter Anwendung der außersten Borsschemaßregeln von seinen Wällen entfernte, obgleich er auch eirea 600 Drasgoner ober Carabiniers in der Stadt hatte.

Fünfundzwanzigste Racht vom 28. zum 29. Juni.

Die Cheminements gegen Bastion 8 wurden fortgesetzt und bie 5. Patallele von bem weißen hause nach ber Straße San Pancratio mit ber flüchtigen Sappe erbaut. Man ging mit ber flüchtigen Sappe en crémaillère kigen ben linken Schulterpunct des Bastions 8 vor, um die für den Sturm bestimmten Truppen in der Rabe der Bresche aufstellen zu können.

Auf bem linken Flügel ging man gegen ben Bascello vor.

Man bewarf bas Baftion 8 mit Bomben, um den Feind an der Ersbaung eines Abschnittes hinter ber Bresche und an der Casa Merluzzo zu bindern. Um Mitternacht brannten bie Feinde selbst bas Haus ab.

Die Batterien 11, 12 und 13 wurden ausgebeffert.

29. Juni. Um Morgen hatte die Batterie 14 den Befehl erhalten, bas baus Savorelli hinter ber Rehle bes Baftions 9 einzuschießen, ba von bems

felben aus ber Bau bes Logements im Bastion 8 sehr erschwert werden konnte. Die 3 Geschüße hatten bas Gebäude schon sehr ruinire, als ber Chef d'Attaque bem Commandeur ber Artillerie anzeigte, baß ber Feind an einem Retranchement hinter bem Orillon ber in Bresche gelegten Flanke arbeitete. Die beiden linken Flügelgeschüße ber Batterie 14 beschoffen jogleich biesen Punct und nur das 3. Geschüß seuerte gegen das Haus Savorill weiter sort. Das Feuer wurde sehr lebhast unterhalten und um 3 Uhr Nachmittags wurde das Orillon fast ganz in Bresche gelegt. Die Batterie seuent nun langsamer, um die Bresche zu ebenen, so daß sie am Abend in ihm ganzen Ausbehung gangbar war.

Unterbeg beschoß bie Batterie 10 bas Baftion 9, Die Batterie 2 judie Die romischen Geschütze im Garten von St. Alleris jum Schweigen zu bringen, was ihr nicht gelang, ba biese Geschütze burch die Rirchenmauer größtentbeils

gebedt waren.

Der Feind zeigte an biefem Tage auf verschiedenen Puncten Feldgeschütz, schoft viel gegen unsere Communisationen und namentlich gegen bas Munitionsbepot ber Artillerie, links bes Hauses des six volets verts.

Secheundzwanzigfte Racht vom 29. jum 30. Juni.

Obgleich mehrere große Mauertrummer auf der Breiche in ter tialen Glante des Bastions 8 lagen, jo hielt man fie boch fur gangbar und wollte fie in biefer Racht fturmen.

Der Feind hatte sich im Bastion 8 zu einem hartnädigen Wiberstant vorbereitet. Hinter der Aurelianischen Mauer, am linken Flügel der Couttine 8-9 standen 4 Geschüße, bereit, auf die Bresche zu seuern. Man sobihre Scharten vom Bastion 6 sehr genau und die Wirkung dieser Geschüße gegen eine Kolonne, welche 140 Metres davor debouchiren mußte, ließ sich voraussehen. Um den Geschüßen volle Freiheit zu lassen, hatten die Bertheibiger sich an die Façen des Bastions gelehnt und hier durch Trandom gedeckt. Hinter der linken Façe, nahe am Saillant, war ein sechseckiger Pavillon, den unsere Kanonen nicht hatten zerstören können, start bestessigt worden. Außerdem mußte man vermuthen, daß Minen vorbereitet waren.

Es wurde nun ber Befehl gur Bilbung von Sturmtolonnen gegeben.

Ein unter bem Befehl bes Commandanten Lefebvre vom 53. Regimente und aus ben 3 Etitecompagnien bes 22. leichten, 32. und 53. Regiments bestehend, war bestimmt, die Bresche ber Bastione zu erstürmen, eine Abtheilung Sappeurs und 300 Elitearbeiter vom 17., 20. und 33. Regiment marschirten mit; 3 Reservecompagnien vom 36., 66. und 68. Regiment unter Besehl bes Bataillonscommandeurs le Roureau waren in Bereitschaft.

Eine andere Kolonne war bestimmt, die Breiche ber Courtine 6 — 7 zu ersteigen, um Bastion 8 in der Rehle anzugreisen und die Bertheidiger bereselben in den ausspringenden Winkel zu treiben; 3 Compagnien vom 22. leichten, 32. und 53. Regimente bilbeten diese Kolonne. Sie wurde vom

nt Laforest vom 22. leichten Regiment geführt, ein Bataillon seines bilbete bie Referve.

Oberftlieutenant Chpinasse commanbirte sammtliche vier Kolonnen. ne wurden in den Trancheen als Unterstüßungstruppen aufgestellt. zeitig wurden 2 Scheinangriffe ausgeführt, der eine durch die diedviller bei der Billa Borghese, der andere bei dem Thore St. die Geschüße der Marine.

Rörserbatterie, die Breschbatterie 14 und die Batterien der Bastione ten die Racht hindurch bis 2 Uhr Morgens, um die Vertheidigungss Keindes zu hindern. Bor Anbruch der Racht siel ein heftiger überschwemmte alle unsere Trancheen; dieser Umstand brachte unter en, welche sich in benselben versammeln sollten, einige Verwirrung verzögerte die Borbereitungen zum Sturm.

ngeachtet war um 21/2 Uhr Morgens, beim Tagesichimmer, alles innere Kolonne, welche fich früher in Bewegung feten follte als erhielt Befehl, aus bem Baftion 7 vorzugehen und einige Augensterfolgte bas Zeichen jum Sturm.

Ingriffstolonne erstieg nebst einer Sappeurbrigabe bie Breiche, un3 lebhaftesten feindlichen Gewehrfeuers; auf berselben angefommen, burch eine schmase Deffnung von nur 2 Metres Breite, zwischen 1 bes Drillon und ber Casa Merluzzo destliren. Dieses Hindernis ben Marsch, boch sasten unsere Soldaten sesten Kuß auf bem Ballgewannen Terrain.

anfangs wurde der Commandeur verwundet und in Folge beffen plonne von der Richtung ab, welche fie verfolgen mußte. Anstatt h links anzulehnen und die Feinde von den Linien längs der vertreiben, wie befohlen war, wandte sie sich rechts gegen eine iche, welche der Feind in der Rehle des Bastions zur Vertheidigung nd zur Verbindung der Cafa Merluzzo mit der Aurelianischen zelegt hatte.

Spipe ber Kolonne fam inbessen balb bis zu ber römischen Batterie, t dem Ingenieurlieutenant Briero zusammen traf. Ein anderer lben Kolonne durchbrach die Aurelianische Mauer und stürzte sich bäude, welche das Thor San Pancratio decken. Drei Compagnien lgten dieser Kolonne, den Bataillonsches Galbaud-Dusour und den legnault an der Spipe. Diese beiden Officiere tracirten sogleich it vom Hause Merluzzo nach der linken Kaçe des Bastions; ersterer bald tödtlich verwundet durch das Feuer vom kleinen Pavillon, der von der rechten Angrissfolonne genommen wurde.

Rolonne sollte fich in zwei Theile theilen. Sie gingen etwas vor 1 zum Sturm aus bem Cheminement vor, und wurden mit einem 1 Rugeln überschüttet. Der rechte Theil, 2 Compagnien und

15 Sappeure, unter bem Lieutenant Brière, warf fich sogleich auf tie großt römische Tranchee hinter ber Front 6—7, tobtete Alles was er sand, überstieg die Aurelianische Mauer und griff die Billa Spada an, ohne in dieselberinzudringen. Bon hier aus wandten sich die Boltigeure und Sappeure linke gegen die römische Batterie und nahmen sie, nachdem die Bertheidiger berselbm zerstreut ober getöbtet.

Der linke Theil, 1 Karabiniercompagnie und 15 Sappeure, meter im Ingenieurhauptmann Prevoft, wollte auf bem fürzesten Wege in die Arbli bes Bastions 8 eindringen und die 4 Geschüße hinter der Amellanischen Mauer nehmen. Sie mußte sedoch erst eine feindliche Teanchee hinter die Courtine 7—8 erobern und die Retranchements in der Rehle des Bastions durchbrechen, und kam daher etwas später als die rechte Kolonne dei der Batterie an, indessen noch früh genug, um zur Eroberung derselben mit bei zutragen. Die Scharten der Batterie wurden sogleich mit Sandsäcken zu schlossen, ein Geschüß vernagelt und die Lasseten der andern zerbrochen.

Der Teint hatte fich unterbeffen nach ben Saillant bes Baftions zund gezogen, hielt ben fleinen Pavillon noch befett und feuerte lebhaft. Bon ber Batterie aus wandte man fich gegen biefen Punct, frumte ben Pavillon mit nahm gegen 50 Mann gefangen, bie übrigen wurden getobter.

Dieje lette Handlung, der raich ausgeführten und gut combinirten Der ration ber beiben Angriffskolonnen, machte und ju herren bes Baftions unt begagirte bie Arbeiter.

Bei Anbruch bes Tages füllten fich alle Saufer, welche bas Baftion einsehen konnten, mit feindlichen Schügen, um baffelbe ju beichießen.

Unfere langs ber Aurelianischen Enceinte zerftreuten Golbaten tfraillimm gegen bie Saufer. Bwei Compagnien ber Refervefolonne wurden vorgefdidt, um fie zu unterftugen und ihren Rudzug nach bem Baftion 8 zu erleichen. 3wolf Metres hinter ber Crete ber Mauer ber rechten Glante bed Baftiones murbe eine Bruftwehr von Schangforben erbaut, um bie Glaufe balten fonnen, wenn ber Feind die Mauer von ber linfen Glante bes Baftions ! aus einschießen follte. Der Graben vor ber Aurelianischen Mauer mutt, rechts ber romifchen Batterie, burch Schanglorbe abgeschloffen. Durch tie Berlangerung einer Traverfe obengenannter Batterie gewann man eine gut außere Flanfirung ber alten Enceinte. Bon biefem Buncte bis gur rechten Flanke bes Baftions 8 verwandelte man die feindliche Communifation in Logements für unfere Solbaten, wobei, gegen die Enfelirung, Traverfen and legt werben mußten. Die lange romifche Trandee, welche von einer De nung in ber Murelianischen Dauer, rechte ber Batterie, nach ber Cafa Merline führt, wurde mit Schangforben gefront und mit ber Breiche verbunden. Nab ber Breiche wurde eine Rampe erbaut und mit ber Cafa Meringgo ver bunben.

Alle biefe Arbeiten wurden am hellen Tage ausgeführt. Als bie Logements im Baftion 8 etwas Festigkeit erlangt, zog man die außerhalb stehenden Tirailleurs burch die Deffnung in der Mauer zuruck und schloß dieselbe. Der Erfolg war vollständig, das ganze Bastion 8 und die Spipe der ersten Aurelianischen Enceinte waren erobert und der Besits dieser Puncte war gesichert.

Die Mitwirkung der Kolonne aus Baftion 7 verdient besonders bemerkt zu werden. Sie umging alle Bertheidigungsanstalten bes Feindes und brachte, burch die Schnelligfeit ihrer Bewegung, die feindliche Batterie in unsere Gewalt.

Die Romer verloren gegen 400 Mann, die Kanoniere der Batterie hinter ber Aurelianischen Mauer wurden fast alle neben ihren Geschüßen getöbtet, einige Schweizer-Artilleristen versuchten vergeblich zwei ihrer Kanonen fortzusbringen, 6 Geschüße wurden vernagelt ober unbrauchbar gemacht.

Während des Baues der Logements im Bastion 8 haute man einige Trancheen außerhalb der Enceinte. So schloß man den Graben am Fuß des Saillant durch eine Sappe rechtwinklig zur linken Kaçe, gegen Offensivuntersnehmungen des Feindes. Bon der Batterie 14 wurde eine Communisation nach dem Fuße der Courtine 7—8 erbaut.

Abends 10 Uhr wurden von feindlicher Seite 50 Brander von verschiesbener Größe und Form gegen die Schiffbrude bei Paffera birigirt, jedoch geslang es der unermudlichen Thatigfeit der Marine, sowie der Pontonierscompagnie auch diesen Bersuch zu vereiteln.

30. Juni. Sobald es Tag geworden, schoffen die Batterien ber Bastione 6 und 7 und das linke Flügelgeschütz der Courtine (die andern drei Geschütze konnten nicht feuern, da die Scharten und Geschützkände derselben schadhaft waren) gegen die römischen Batterien bei Sans Bietros ins Montorio. Der Feind zeigte auf diesen Puncten noch Geschütze, die aber nach wenigen Stunden verstummten. Die Batterien der Bastione und die 15 Centimetre Mörser beschoffen hierauf die Häuser, in denen sich die seindlichen Schützen eingenistet hauten. Die Batterie 10 beschof mit 3 Geschützen die Bresche im Bastion 9, mit dem vierten das Thor San Pancratio und mit dem fünsten das Haus Savorelli. Die Batterie 2 that 100 Kugelschuß gegen die Gesschütze bei der Kirche St. Alexis und nöthigte sie mehrere Male ihre Stellung zu ändern.

Gegen Mittag stellten bie Belagerer bas Feuer ein, es erschien ein Parlamentair und bat um einen Waffenstillstand jum Wegschaffen ber Tobten und Berwundeten, welches gewährt wurde.

Der Sturm ber letten Racht entmuthigte ben Feind; ber 13. Juni hatte ihm in Frankreich die Stütze entriffen, auf welche er rechnete und sah ein, bas auf einen glücklichen Ausgang für ihn nicht mehr zu rechnen war. Garibaldi, die Seele der Vertheidigung, verschwieg dies dem römischen Trium-

Um Nachmittage beffelben Tages verlangte ber Plat ju capitulien. Die Angriffsarbeiten wurden aber bennoch mit bemfelben Gifer fortgefest, fliesen jeboch von Seiten bes Feindes auf feinen Biderstand.

Siebenundzwanzigfte Racht vom 30. Juni jum 1. Butt.

In der Nacht lagerten sich 2 Compagnien im Bascello ein. Bon to rechten Face des Bastions 8 gingen wir mit der flüchtigen Sappe in Zidzads gegen das Bastion 9 vor, und verbanden dies Cheminement burch einen 110 Metres langen Schlag mit dem Bascello. Die Urbeiten im Innern tes Bastions 8 wurden forgesest, ohne vom Keinde gestört zu werden. Die Artillerie blieb auf ihrem Posten und machte die Geschüße schußfertig. Morgens 2 Uhr fam eine Deputation des Stadtrathes zum Obergeneral, um mit dem selben in Unterhandlungen zu treten, nur die Abwesenheit des Herrn v. Concelles, der in Einita Becchia wohnte, verzögerte dieselben um 36 Stunden.

1. Juli. Da bie begonnenen Unterhandlungen noch zu feinem Reintell geführt hatten, so mußten die Angriffsarbeiten fortgesett werden. Die Logiments im Bastion 8 und die Trancheen vor der rechten Face besselben wurden erweitert, die Rampe auf der Bresche zum Geschütztransport eingerichtet wit ein Theil der Trummer des Basello aufgeräumt.

Achtundzwanzigfte Racht vom 1. gum 2. Juli.

Bir etablirten und in ber boppelten Sappe, welche die Romer mahrend ber Belagerung zwischen dem Graben des Bastions I und dem Bastello war baut hatten und desilitten sie durch Traversen. Eine weiter links gelegent römische Sappe wurde ebenfalls besetzt und parallel mit der linken Face to Bastions I ein Wassenplaß angelegt, in welchem die Artillerie eine Brist batterie erbauen wollte, wenn die Feindschigkeiten wieder beginnen sollten. Man konnte diese Bresche noch nicht für gangbar halten, da die Batterie 10, bei der Entsernung von 400 Metres, die Escarpe nur auf der Halter Sohe batte sassen wurde der Gemmunikation wurde der Gingang des Bascello mit der 5. Parallele verbunden.

Die Artillerie traf bie Borfehrungen für ben Kall, daß ber Kampf wiebt beginnen sollte. Außer ber Breschbatterie gegen Bastion 9, beschloß man auf der rechten Flanke bes Bastions 8, eine Contrebatterie gegen bie linke Flanke bes Bastions 9 anzulegen. Diese Batterie sollte zugleich bie antiegente fichtag fassen, und mit bem 16 Pfünder ber Batterie 14 armirt werben.

2. Juli. Die Unterhandlungen wegen Uebergabe ber Stadt dauertet noch fort, fie konnten noch abgebrochen werben, baher mußte man die Arbeitet fortseigen, die Trancheen zwischen dem Bascello und Bastion 9 wurden am Morgen beendet. Im Innern des Plates wurde eine Sappe vom rechten klügel unseres Logemens von der Aurelianischen Mauer nach der Spipe tre Gebäudes, welche das Thor San Paneratio überragt, geführt, um uns eins sichere Communisation mit diesem Hanse zu verschaffen. Der Ches d'attaque hatte nämlich bemerft, daß hinter dem Thore eine Treppe nach der Strafe

fatste und nur schlecht bewacht war. Man wollte beim Beginn ber Feinds je Ligfeiten in bas Haus einbringen und so bas Thor San Pancratio umgehen.

Die Artillerie brachte 2 Morfer von 27 Centimetre nach bem Baftion 7 und ftellte fie neben bie fleinen Morfer.

Die Unterhandlungen wurden gegen Mittag von ber romischen Muniscipalität abgebrochen; ihre Abgeordneten erklärten, daß man sich ben Bebins gungen bes commandirenden Generals nicht unterwerfen könne.

Man gab ber Stadt einige Stunden Bebentzeit für die Unnahme bes Ultimatums, nach beren Ablauf bas Feuer wieder beginnen follte.

Die Arbeiten wurden nun mit boppeltem Gifer betrieben und bie Batterien 10, 11, 12 und 13 erhielten ben Befchl jum Feuern bereit zu fein.

Ungefahr um 4 Uhr wurden die an ihrer rothen Kleidung kenntlichen Truppen Garibalbi's, burch andere romische Truppen abgeloft.

Reunundzwanzigste und lette Racht vom 2. zum 3. Juli.

Etwas später bemerkte ber Ingenieurmajor Frossarb, daß das Bastion 9 nur schwach besetzt sei, er untersuchte mit dem Lieutenant Guillemard die Bresche und sand, daß sie für einzelne Leute gangdar war. In der Ueberzeugung, daß man zur Unterstützung der Unterhandlungen soweit als möglich vordringen müsse, erbat er sich vom Trancheegeneral die Erlaudnis aus zur Beschung des Bastions 9, und drang mit 1 Compagnie und einigen Sappeuren in dasselbe ein. Die Wache des Bastions commandirte ein lombardischer Sergeant, welcher den Beschl hatte, wenn die Franzosen eindringen sollten, tine Salve zu geben, und sich dann zurückzuziehen; er that nur das Letzter und die Compagnie blieb im Bastion.

Unterbessen war es Racht geworden und noch sein Beschl zum Wiedersbeginn der Feindseligkeiten gegeben, als ein Brief bes commandirenden Genetals dem Trancheegeneral anzeigte, daß die Municipalität von Rom erklärte, sie könne in der Lage, in welcher sie sich besinde, unmöglich eine Capitulation abschließen, sie wolle sich jedoch der Gewalt unterwersen, und stillschweigend in die Besetung mehrerer Thore und den Einzug der Franzosen in die Stadt für den folgenden Tag willigen. Dieser Brief besahl zugleich die Besithnahme des Thores San Pancratio.

Der Major Frossard umging sogleich, an ber Spige von einer Jager- und zwei Elitecompagnien, mit hulfe ber kleinen Treppe, bas Thor und sette sich burch eine Zugbrude mit bem Bastion 9 in Verbindung.

Bon hier aus stieg die, um 1 Compagnie verstärkte Kolonne in die Biasbi-San-Pancratio, durchbrach 2 Barricaden, drang durch die Biasbelles Fornace in den Transtevere und fam die Aonte-Sisto, wo dei unserer Annäherung 2 Barricaden verlassen wurden. An diesem wichtigen Puncte ließ man die Jägercompagnie, während die Kolonne nach der Höhe von SansPietro-in-Montorio eilte. Dieselbe war schon vom Ing.-Oberstlieutenant

Leblane mit einer Compagnie besett, ber über eine Zugbrude ben Durchftich

swifden ber Strafe und ber Plagga bi Fontanoni paffirt hatte.

Es war beinahe Mitternacht. Da bie Positionen gesichert waren, se zerstörte man die Barricaden in der Straße San Paneratio, I Linienbataillon nebst den Sappeuren öffnete die Thoreingange, zerstörte die vor dem Thore im Graben angelegte geblendete Batterie und raumte die Mauertrummer weg, unter benen diese Batterie halb begraben war.

Die Trancheen, welche bie nach biesem Thore führenben Wege burchschnitten, wurden zugeschüttet. Ueber biese Arbeiten verging die gange Racht und am Morgen bes 3. Juli fonnte bie 1. Division burch bas Ther San Bancratio in Rom eindringen.

In berfelben Racht wurden auch die Thore San Baolo und Portese von unsern Truppen besetzt. Das 36. Linieuregiment brang burch bas Ibor Bortese bis an die Bonte bi quattro Capri, wo es eine Wache ausstellte.

Den 3. Juli Mittage besethte ber General Guesviller bie Porta bel

Popolo und bie Bege nach bem Innern ber Stabt.

Abends 5 Uhr hielt ber commandirende General mit seinem Generalstade an ber Spihe der 2. Division und der gesammten Kavallerie seinen Einzug durch die Porta Portese. Das Transtevere empfing benselben mit den unzweidentigsten Beweisen der Freude und des Enthusiasmus. Während er über den Corso zog, suchten einige Anführer der besiegten Partei das Bolk auszureizen, aber man zerstreute dieselben durch wohlangebrachte und verdiente Kolbenstöße.

So war man benn herr von Rom, gerade einen Monat nach ber Einnahme ber Positionen von Bamfili, Can Bancratio und Corfini.

Bor ber Sand nahm General Dubinot fein Hauptquartier in ber fram-

Der Divifionsgeneral Roftolan wurde Gouverneur von Rom, General Sauvan Plagcommandant.

Den 4. Juli Morgens 8 Uhr wurde bie Engelsburg an unfere Truppen übergeben.

Wie sehr auch Garibalbi auf ben Ebelmuth ber Frangosen bauen mocht und konnte, so wußte er boch, baß sein Aufenthalt in ber Sauppfladt ter römischen Staaten mit ber Gegenwart ber frangosischen Armee baselbst ganglich unvereinbar war, er verließ beshalb schon am 3. Juli Morgens burch bas Thor St. Johann Nom und mit ihm ungefähr 3000 Abenteurer aller Nationen.

Da man fürchtete, er mochte sich in das Gebirge von Albano werfor und bort einen Guerillafrieg organisiren, so erhielt die 1. Division ten Beschlichn zu verfolgen. Den 3. Abends brach sie nun gegen Albano auf, Garibalit zog jedoch nur burch, und sich gegen Tivoli wendend zog er in die Mark.

Die Brigate Mollière nahm jogleich ihre Cantonnements in Albane, Frascati und Tivoli, um biefen Lanbestheil vor einem neuen Ginfall ju

beschützen. General Morris wurde mit 3 Schwadronen und 1 Bataillon vom 50. Regiment zur Dedung Civita Becchias und zur Besetzung Civita Caftels lana's entsendet, um seine Borposten bis gegen Drvieto Biterleo vorzuschieben.

Bur Zeit unseres Einmarsches in die Stadt zählten die römischen Truppen noch 19,500 Mann, diese wurden baher alle aufgelöft, nur mit der größten Rühe erzielte der Obergeneral die allmählige Unterwerfung der ganzen Armee. General Jean Levaillant erhielt das Commando bieser Armee.

Am Tage bes Einmarsches fielen einige Meuchelmorbe in Rom vor und hatte ber Berschwörer Gernuschi ein Plakat anhesten laffen, worin er die Bewohner zur neuen Revolution aufforderte, in Folge bessen erging an die Einwohner der Befehl, binnen 24 Stunden die in ihren Handen befindlichen Baffen den Behörden abzuliefern, worauf gegen 35,000 Waffen der verschiesdensten Art gesammelt wurden. Der Fürst Obescalchi übernahm die schwierige Aufgabe einen neuen Stadtrath zu bilden.

Die energischen Maßregeln bes Gouverneurs stellten in ber Stadt bie Sicherheit in wenigen Tagen her, bie Straßen, Plage und öffentlichen Promenaben wurden von ben Barricaben und Retranchements gesäubert, unsere Trancheen zugeschüttet und bie Breschen zugemauert.

Am Sonntage ben 15. Juli wurde zu St. Peter ein Festamt gehalten um bie papstlichen Farben wieder aufzuziehen und auf der Engelsburg bas Banner bes Bapstes wieder aufzupflanzen, welches sofort mit 100 Kanonensichuffen begrüßt wurde.

So war benn bie Autoritat bes heiligen Baters im Rirchenftaate wieber hergestellt und bie eble Aufgabe, welche Franfreich sich gestellt hatte, geloft.

Die Belagerung von Rom, welche ben Franzosen kaum weniger als 1000 Mann gekostet hat, macht ihrem commandirenden General, oder wenn er nach den Instructionen des Prinzen Louis Napoleon handelte, dem Charafter besselben die größte Ehre.

Rach bem Eintreffen ber Verstärkungen hatten 30,000 Mann einen Sturm auf die schwächsten Buncte der Umsassung Roms auch ohne Vorbereitungen, mittelft bloßer Escalade, höchst wahrscheinlich glücklich ausgeführt, eine rasche und glänzende Genugthung für den Unfall vom 30. April gewährt, aber zu entsehlichen Auftritten im Innern der Stadt führen können. Der General schlug das langsamere und schonendste Verfahren ein, wobei ihn allerdings die Rücksicht leiten durfte, daß Rom nicht wider die Franzosen selbst rebellirt hatte.

Den italienischen Republikanern muß man bagegen auch bie Gerechtigkeit wiberfahren laffen, baß sie bei ber Vertheibigung eine große Tapferkeit, viel Ausbauer und Aufopferung bewiesen haben. Gine nicht kleine Zahl burch Rang und Bilbung ausgezeichneter Männer hat für ihre eigene Ueberzeugung in ehrenhafter Weise bas Leben gelaffen.

Der Bervollständigung wegen folgen noch einige übersichtliche Micheilungen:

## 1. Nachweisung

berjenigen Batterien, welche von ber frangofischen Artillerie bei ber Belagerung von Rom erbaut murben.

|                       | mar      | mu       | Weidrühr | en are    | nitt   |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rummer                | Man      | unru     | Sant.    | The       | rtier. | angefangen                                                 | eroffnete ibr                  | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Palletien             | 16rfund. | 24pfünd. | b. 29 G. | 16 6.     | 29 G.  | am                                                         | Kener                          |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 1 2                   | 2        | 2        | 1 1      |           |        | in der Nacht v.<br>4. gum 5. Juni<br>bedgt.                | am 5. des<br>Morgens<br>desgl. |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| bögl.                 | 4        | -        | -        | -         | -      | in ber Racht<br>vom 22. gun<br>23. Juni                    | 23. Juni                       | Die Batterie Ar. 2. welche man gerftere we entwaffnet batte, war mit ibren Schausblebe und Gelchigten fin andere Batterien befreusan fie wurde ben 23. Juni wieber bergeftellt welchett eine neue Annerung. |  |  |  |
| 3 ¹)<br>4             | 2        | 2        | =        |           | 4      | Nacht vom 5.<br>Jum 6. Inni<br>Nacht vom 7.<br>Jum 8. Juni | 12. Juni<br>ivem               | Diefe beiben Batterien üboffen am 12. 3un<br>nicht febr aubaltend, aber bom 13. 3uni an<br>wurde bad Feuer verselben febr lebbas.                                                                           |  |  |  |
| 5                     | 2        | 2        | 1        | -         | -      | Nacht vom 10.<br>jum 11. Inni                              | 13. Jani                       | Gin topfunbiges Beschüp murbe aus ber Bat-<br>terie Rr. 1 und bir hanbipe and ber Batten<br>Rr. 2 entnommen.                                                                                                |  |  |  |
| 6                     | 2        | _        | 2        | -         | -      | item.                                                      | idem                           | ott. & Entire miniti                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 7                     | 3        | -        | 1        | -         | -      | Radi vem 16.                                               | 10. Juni                       | Breichhatterie gegen bie Courtune 6-7.                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 8                     | 2        | 2        | -        | -         | -      | ibem :                                                     | ibem                           | Breichbatterie gegen bie trebte floge des Pa-<br>ftions G. man bewaffinde eierlebe mir ben<br>4 Gefchüpen ber Batterie Rr. 7.                                                                               |  |  |  |
| 9                     | 2        | 2        | -        | -         | -      | Racht vom 17.<br>3mm 15. 3mm                               | · leem                         | Breichbatterie gegen Die tunfe ftage bet Co-<br>fitons 7. man bewaffnete fie mil ben 4 fe-<br>uonen ber Balterie Rr. 5.                                                                                     |  |  |  |
| 10                    | 2        | 2        | 1        |           | _      | trem                                                       | 20. Juni                       |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 11                    | 2        | 2        | -        | _         |        | 22. Juni                                                   | 21. Juni                       | Man bewaffnete blefe Batterie mu ben i de<br>ichnigen ber Catterie Rr. S., Sie plach ihr<br>wenng am 24., aber ihr Geuer fing am F<br>an berielben fielt an, wie basjemage ber mil                          |  |  |  |
| 12                    | 2        | 2        | -        | -         | -      | Radyf vom 24.                                              | 27. Juni                       | folgenden 4 Batterien. Burbe im Baffion Rr. 6 erbam.                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 13                    | 2        | 1        | 1        |           | -      | ibem                                                       | ibem                           | Burbe im Baftien Rr. 7 erabint.                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 2. Mort.:<br>Batterie | -        | -        | -        | $6^{2}$ ) | -      | ibem                                                       | ibem                           | Dito rechte von Batterie Rr. 13,                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 14                    | 3        |          | -        | _         | _      | 26. Juni                                                   | ibem                           | Breichbatterie gegen Die tinte Glaufe beb .                                                                                                                                                                 |  |  |  |

<sup>1)</sup> Den 18 Juni wurden 2 Mortiere aus ber Batterie Rr. 3 nach Batterie Rr. 5 & bracht, welche besarmirt, nachdem bie beiben andern am 24. ebendafelbst bin gebracht muten 2) Man brachte am 2. Juli noch 2 Mortiere von 27 Centimetre babin, aber es unte nicht mehr aus ihnen geworfen.

## 2. Radweifung.

| Um | 28. | Mai | fonnte | bie | Artillerie | für | bie | Batterien | verwenben:                              |
|----|-----|-----|--------|-----|------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------|
|    |     |     |        |     |            |     |     |           | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |

- 4 24 pfundige Ranonen
- 6 16
- 4 Saubigen von 22 Centimetres
- 4 Mortiere = 22

#### Am 9. Juni erhielt fie noch:

- 4 24 pfundige Ranonen mit 2 Laffeten,
- 2 16 = = ohne Laffeten.

Am 21. Juni wurden bie fehlenden 24pfündigen und 16pfündigen Laffesten ausgeschifft, außerbem

- 2 Mortiere von 27 Centimetres
- 2 = 22

Die beiben Mortiere von 22 Centimetres und bie 6 von 15 Centimetres wurden am Abend bes 23. in die Trancheen gebracht.

### 3. Nachweisung

#### a) ber verbrauchten Beschoffe:

| 24 pfůi | nbige           | Vou    | ugeln   | •    |             | •    | •              | 4116  | auf   | jedes | Weschuß    | gerechnet | 237         | Schuß  |
|---------|-----------------|--------|---------|------|-------------|------|----------------|-------|-------|-------|------------|-----------|-------------|--------|
| 16      | 5               | •      | •       |      |             |      |                | 5586  | =     | *     | s          | *         | <b>2</b> 39 | *      |
| 22 Ce   | nt.= <b>B</b> ( | omber  | ι.      |      | •           |      |                | 1621  | =     | 3     | *          | 2         | 254         | *      |
| 22 Ce   | nt.= <b>©</b> 1 | ranat  | en (nei | ues  | M           | obel | $\mathfrak{a}$ | 855   | =     | 3     |            | *         | <b>259</b>  | \$     |
| 15      | bo.             |        | (alt    | eø   | M           | obel | $\mathfrak{u}$ |       |       |       |            |           |             |        |
| bi      | enten           | als !  | Bomb    | n    |             | •    |                | 937   | *     | *     | \$         | *         | 263         | ,      |
|         | ၜ               | 5umm   | a ber   | 0    | efd)        | offe | 1              | 3,115 | •     |       |            |           |             |        |
| 24pfb.  | Rartā           | tſdjbů | chsen p | er ( | Bes         | djů( | В              | 76    |       |       | •          |           |             |        |
| 16 =    |                 | *      |         |      | •           | •    |                | 71    |       |       |            |           |             |        |
| Geweh   | rpulv           | er vei | brauch  | t (  | <b>E</b> tn | r.   |                | 651   | , bat | on 10 | 0 Ctr. füi | r bas Ing | enieu       | rcorps |
| Percus  |                 |        |         |      |             |      |                |       |       |       |            |           |             |        |
| Spigfi  | ıgelpa          | trone  | n.      |      |             |      | 10             | 06425 |       |       |            |           |             |        |

- b) ber unbrauchbaren Geschütze am 1. August 1849:
  - 4 24 pfündige Ranonen,
  - 1 16
  - 1 22 Centimetre = Saubige.
  - c) reparaturbeburftige Befcute:
    - 7 Befchute ju verschrauben.

## 4. Radweisung.

Am 1. August 1849 waren noch vorhanden an Belagerungsgeschützen un 21

| und beren Munitio | n:   |          |         |                    |               |
|-------------------|------|----------|---------|--------------------|---------------|
| Un Befchüten:     |      |          | •       |                    |               |
| , . •             |      | *        | in Rom: | in Civita Becchia: | Summa:        |
| Ranonen           | 24 9 | Pfunder  | 8       |                    | 8             |
| *                 | 16   | 3        | . 18    |                    | 18            |
| . Haubigen v      | 22   | Cent.    | 4       | 4                  | 8             |
| Mörser (v.        | 27   | ,        | 2       | _                  | 2             |
| {ν.               | 22   | \$       | 6       |                    | 6             |
| (v.               | 15   | ;        | 6       |                    | 6             |
| Un Geschoffen:    |      |          |         |                    |               |
| Vollfugeln        | 24   | ofundige | 2924    |                    | 2924          |
| ,                 | 16   | ,        | 13494   |                    | 13494         |
| Granaten v        | . 22 | Cent.    | 2750    | . 3595             | 6345          |
| = v               | . 15 | *        | 4663    | 390                | <b>5053</b> . |
| Bomben v          | . 27 | 3        | 449     | 1049               | 1498          |
| , b               | . 22 | *        | 1484    | 1495               | 2979          |
| Rartatichbuchfen  | 24   | pfündige | 84      |                    | 84            |
| *                 | 16   |          | 129     | <b>24</b> 0        | 369           |
| An Bulver:        |      |          |         |                    |               |
| Geschütpulver     | Cent | tner     | 1178    | 45                 | 1223          |

## 5. Bergeichniß bes Effectivbestandes ber Truppen bes Geniecorps nach ihrem Eintreffen vor Rom am 5. Juli 1849.

| Bezeichnung bes Corps.                                                                                                                       | Dfficiere          | Mann:<br>ichaften                            | Gumma                                        | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Genie Regiment:  1. Bat. 4. Comp.  2. Mineurs  2. 5. Comp.  2. Genie Regiment:  1. Bat. 3. Comp.  2. 4. 2. 7. 3. Regiment Sappeurs  Total | 3 3 3 4 4 4 3 - 20 | 149<br>153<br>155<br>145<br>144<br>145<br>26 | 152<br>156<br>158<br>149<br>148<br>148<br>26 | Außerdem hatten an der Belagerung unter dem Djvisionsgeneral Baillant, als Chef des Geniecorps der Expedition, Theil genommen:  1 Oberst,  2 Oberstlieutenants,  3 Bataillonschefs,  8 Capitains 1. Classe,  4 2. |

#### 6. Bergeichniß

ienigen Officiere und Mannschaften ber Artillerie, welche an ber Belages rung von Rom feit bem 2. Juni 1849 Theil genommen haben.

Commandeur ber Artillerie bes Corps war ber Brigadegeneral Thiry.

3um Stabe: 1 Oberftlieutenant,
5 Chefs d'escadron,
3 Capitains 1. Classe,
7 2. 2. 3
8 Garbe 2. 4
1 Wassenrevisor,
1 Feuerwerksmeister,

1 Feuerwerfschef.

|              | Bon ben      | Eryppen . | Diffeiere | Unteroff.<br>und<br>Rannschaft | Summa    | Pferbe |      |      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|--------|------|------|
| Division     | vom 3. §     | Art.•Rea. | 13.       | Batterie                       | 4        | 186    | 190  | 95   |
|              | ( = 3.       |           | 12.       | 15                             | 4        | 200    | 204  | 98   |
| *            | \            | *         | 6.        |                                | 4        | 191    | 195  | 200  |
| =            | 5.           | =         | 12.       | =                              | 4        | 203    | 207  | 215  |
| erve         | <i>s</i> 14. | ş         | 7.        | 5                              | 4        | 207    | 211  | 196  |
|              | / = 1.       |           | 16.       | 3                              | 4        | 136    | 140  | 4    |
| elage=       | <i>z</i> 3.  |           | 16.       |                                | 4        | 146    | 150  | 6    |
| unge=        | <b>8.</b>    |           | 16.       | ,                              | 4        | 133    | 137  | 3    |
| tterien      | <i> </i> 11. | 5         | 15.       | , ,                            | 3        | 147    | 150  | i i  |
|              | <i>s</i> 11. |           | 16.       | ,                              |          | 134    | 137  | 3    |
| · Rea.       | Pontoniers   |           |           | nie .                          | <b>3</b> | 127    | 130  | 4    |
| tillerie = & | andwerker    | 5.        | ·F ···O   | .                              | 2        | 50     | 52   |      |
| Escabro      | n des Tra    | inparcs 3 | . C       | mpagnie                        | 1        | 134    | 135  | 206  |
|              |              | •         | (         | Summa                          | 44       | 1994   | 2038 | 1031 |

Bolifianbig befilmmirt Gland ter Erpenitionsarmer.

| Den 3                                                                                     | General<br>Guesviller,                                                                                                                                                                                                             | Roftofan.                                                                                                                                                                        | n                                                                                                                                                                                             | 2 =                                                                                                                                                            | 1                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Juli bem Tage                                                                             | L. Brigade<br>Gen. Sanvan                                                                                                                                                                                                          | II. Brigade<br>Gen. Chadebsson<br>I. Brigade<br>General                                                                                                                          | General Morris  I. Brigabe General General                                                                                                                                                    | L Brigade<br>General Mollière                                                                                                                                  |                                        |
| bes Eintreffens in                                                                        | 13. leichtes                                                                                                                                                                                                                       | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000                                                                                                                                          | Dragonerreg. Sägerbataillon Linicareg. Säger Sat                                                                                                                                              | 1. 3úgerbat. ( be Blucen 17. Linientes 20. 33.                                                                                                                 | Benennung ber Ab-                      |
| Rom gabite bie                                                                            | marre<br>be be                                                                                                                                                                                                                     | Richan<br>b. Lutemarie<br>be Levis<br>Marchefan<br>Ribert                                                                                                                        | haife                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | Ramen ber<br>Gorrächefs                |
| Den 3. Juli bem Tage bes Eintreffens in Rem gatite bie Armee 30,000 Mann und 4000 Aferbe. | Detachements der Gendarmerie, sein Regiment wäh-<br>Train der militärischen Fuhrwerfe, rend der gangen Be-<br>Arbeiter deim Verpstegungswesen, lagerung vom Oberste<br>Kransenmärter z. vollenderen die Orgo siehtengag Ekspingste | 5. Comp. Artilleriearbeiter (1 Jug). 3. Comp. b. 4. Esc. d. Trains d. Parce. Militarintendant Paris de Bollarbière, Da<br>mit der Function des Oberintendanten den<br>der Armee. | Command. Solcille, Stabschef d. Art. 5 Feldbatterien (jede zu 8 Beschüße) Das 2. Jägerba- bierbei 1 12Pifer. u. 2 8Pfb. Bat. taillon fam erst den 5 Belagerungsbatterien. 28. Juni zur Armee. | Dir. Gen. Ballant, Commd. d. Genie. Oberst Niel, Stabschef des Genie. 3 Comp. vom 1. Genieregiment. 3 Fanden Office, Commd. d. Artislerie. 28. Juni zur Armee. | Benennung ber Mb Ramen ber Bullemaffen |
| beschligt.                                                                                | fein Regiment wäh-<br>rend der ganzen Be-<br>lagerung vom Oberste-<br>lieuten und Espringsse-                                                                                                                                      | Da Oberft Bessen<br>den 27. Mai plög-<br>lich starb, so wurde                                                                                                                    | Das 2. Jägerba-<br>taillon fam erst ben<br>28. Juni zur Armee.                                                                                                                                | Das 17. Linienres<br>ginent fam erst den<br>28. Juni zur Armee.                                                                                                | Bemerfungen,                           |

504

In remition Enlage hit fener erichienen:

## Ein Ruffifder Staatsmann.

Die Genfen 3alob Johann Sievers Denkwürdigkeiten gur Gefchichte Huflands.

Rarl Bubwig Blum.

Bier Banbe mit 24 Rapferftiden.

- 13es. Breis fitt ben erften bin beitten Band 7 Thir, 18 Bar, für ben bierreit nu. 3 Thir 25 Agr.

ift einer ber begabteiten und vereilenüsselbien Stadismannter Anstants, beien zum ihr für vergetigder wirt. Dem geberen Bublichm in Grof Siever weht ben beit Verbe i keldent, wilden er an den Griebielen des weitant volntlichen auchte bar; uberein in to, nicht zie bereitenter Seite beiter erkeltlichen ausgesen. Dem er ift als Armiuntrater im Juwen Kuplants, als Schrefer und eine einer Kirche ber wehltschingen und felgenreichken Kinrichtungen für Muklant ister Greb beien Geren Greunschen und einem Arbeit tandente von ausgester weren zu feiner Arbeit tandente von ausgester weren gleichen und Tenffchriften gur grattieben wet errenaten Berichten, Worropen, Maren und Tenffchriften gur den ausgeste bedriebener Perfenen baben ihm zuem mantliche Wilhelmagen in, wiede feltzwähre von grafte Kunten, die nie ans einer Krontnis eber Grefalenver bei Tenffen.

Der Mirefeatung bes Berbes wurde von Swien ber Berlogebandlung bie geöfte alt gewildent. Die erhölich beigefingten Bitunde ber verzäglichten in bas beben Levers einereitenden Berlenen bilten eine fichälten Friade.

## Sumorom

polens Untergang.

Nach armieglijden Quellen rangekenr

Friedrich von Smitt.

I u. v. Ibeil. Mit & exter. Schlabtenpfänen. 8. geb. Preis 5 Thir, 20 Mgr.

Mit, begen Wirmung Es Majenal Rafter Afrender II. bon Abland wegnwhilen gernin ber, empfieher fich leites intribintien Jahalle wegen bem Stratemann, Militair wat Hoffeiller, fendern besom örtennte guber

# Denfimutdigkeiten eines Linlander-

(the em Assert 1700 - 1015.)

Friedrich von Smill.

r Bante, Mir I Bilbnif. R. geb. A Thie, o Nigr,

## Areis und Ellipfe

Theorie ber Smieje

germetrijd, algebraijd und erigenobijtejo

Dr. W. Ob. Proper.

Lehrbuch der algebraischen Annipal



1909. C. A. John Labourer 9, 1900.

Die wichtigsten

# Schlachten, Belagerungen

INE P

verschinnzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Writifit bearbeitet

10.40

Eludium für Wifficiere aller Waffen

1.1

G. 28 ittje,

Imeiler Banb.

Wit riarm-plan von Sepaftopol:

Leipzig me Heibelberg. v. ff. minter ime Bertagnbantinne. 1561. In ber G. F. Beinter'iden Berlagebanblung m Leipzig unt Seibelberg

## Wichtig für Biftoriker und Militairs!

## Bur naberen Aufflärung

Krieg von 1812.

Mad archivalijden Quellen

Wriebrich von Smitt. Dit einer lithegraphieten Marie

8. geb. Labenpreis 3 Eblr.

Inbalt : A. Muffage über billertiche Darftellung, und bie Gefchichte bes Jahres 1812. B. Bur politifden und millaterichen Gefchichte bes Jahres 1842. C. Darftellten von Bhull und Bartlat be Teilig.

## Feldheren . Stimmen

ans mit über

## ben Bolnischen Ariea

vom Babre 1831.

Decausagegeben

Friedrich non Smitt.

B. geb. Berid 2 Thir.

#### 3nball:

- e von 1931. have eig

## Lehrbuch der algebraischen Analysis

M. A. Stern,

(80), gr & gets Ladespreis 2 Thin

beschützen. General Morris wurde mit 3 Schwadronen und 1 Bataillon vom 50. Regiment zur Decung Civita Becchias und zur Besetzung Civita Castels lana's entsendet, um seine Borposten bis gegen Orvietos Biterleo vorzuschieben.

Bur Zeit unseres Einmarsches in die Stadt zählten die römischen Truppen noch 19,500 Mann, diese wurden baher alle ausgelöft, nur mit der größten Mühe erzielte der Obergeneral die allmählige Unterwerfung der ganzen Armec. Gmeral Jean Levaillant erhielt das Commando dieser Armee.

Am Tage bes Einmarsches sielen einige Meuchelmorde in Rom vor und hatte ber Berschwörer Cernuschi ein Plakat anhesten lassen, worin er die Bewohner zur neuen Revolution aufforderte, in Folge bessen erging an die Einwohner ber Besehl, binnen 24 Stunden die in ihren Handen befindlichen Baffen den Behörden abzuliefern, worauf gegen 35,000 Waffen der verschiesbenken Art gesammelt wurden. Der Fürst Odescalchi übernahm die schwierige Aufgabe einen neuen Stadtrath zu bilden.

Die energischen Maßregeln bes Gouverneurs stellten in ber Stabt bie Sicherheit in wenigen Tagen her, die Straßen, Plage und öffentlichen Prommaden wurden von den Barricaben und Retranchements gesäubert, unsere Trancheen zugeschüttet und die Breschen zugemauert.

Am Sonntage ben 15. Juli wurde zu St. Peter ein Festamt gehalten um die papstlichen Karben wieder aufzuziehen und auf der Engelöhurg das Banner des Bapstes wieder aufzupflanzen, welches sofort mit 100 Kanonensihuffen begrüßt wurde.

So war benn bie Autoritat bes heiligen Baters im Rirchenstaate wieber begestellt und bie eble Aufgabe, welche Franfreich fich gestellt hatte, geloft.

Die Belagerung von Rom, welche ben Franzosen faum weniger als 1000 Mann gekoftet hat, macht ihrem commanbirenden General, oder wenn er nach ben Inftructionen bes Prinzen Louis Napoleon handelte, bem Chastafter bestelben die größte Ehre.

Rach bem Eintreffen ber Verstärfungen hätten 30,000 Mann einen Sturm auf die schwächsten Puncte ber Umsassung Roms auch ohne Vorberritungen, mittelft bloßer Escalade, höchst wahrscheinlich gludlich ausgeführt, tine rasche und glänzende Genugthung für den Unsall vom 30. April gewährt, aber zu entsehlichen Auftritten im Innern der Stadt führen können. Der General schlug das langsamere und schonendste Versahren ein, wobei ihn allerdings die Rücksicht leiten durfte, daß Rom nicht wider die Franzosen selbst reellirt hatte.

Den italienischen Republikanern muß man bagegen auch die Gerechtigkeit widersahren laffen, baß sie bei ber Vertheidigung eine große Tapferkeit, viel Ausbauer und Aufopferung bewiesen haben. Gine nicht kleine Zahl durch Rang und Bildung ausgezeichneter Manner hat für ihre eigene Ueberzeugung in ehrenhafter Weise das Leben gelaffen.

Der Bervollstanbigung wegen folgen noch einige überfichtliche Dit-

## 1. Nachweisung

berjenigen Batterien, welche von ber frangofischen Artillerie bei ber Belagerung von Rom erbaut wurden.

|                       | war mit Gefdugen armite<br>Kanenen Sanb, Mortie |           |          |       |       |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Rummer                | Ran                                             | quest     | Saub.    | Moi   | tier. | augejangen                                                 | eroffingte ibr                 |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Batterien             | 16pinute.                                       | 24vffine. | 9. 23 G. | 15 6. | 22 G. | am                                                         | Kener                          | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 1 2                   | 2                                               | _         | 1        |       |       | in ber Nacht v.<br>4. gum s. Juni<br>Teigl.                | am 3. des<br>Mergens<br>desgl. |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| bêgi.                 | 4                                               |           | -        | E     |       | in ber Nacht<br>vom 22. zum<br>23. Juni                    | 29. Jani                       | Die Balterie Rr. 2, welder man gerfiert und entwaffnet batte, war mit ihren Schunglieben und Geichulen für andere Batterten beitmmt fie nurbe ben 23. 3mil wieber bergeftellt von erhielt eine neue Amstrung. |  |  |  |  |
| 3 1)                  | 2                                               | 2         |          | _     | 4     | Nacht vom S.<br>gum 6. Juni<br>Racht vom 7.<br>gum 8. Juni | 12. Juni<br>ibem               | Diese beiben Batterien ichmien am 12. 3mm utcht sebr anbaltent, aber bom 13. 3mm we bembe bas Fetter berfelben fehr lebbaft.                                                                                  |  |  |  |  |
| 5                     | 2                                               | 2         | 1        | -     |       | Radit vom tv.<br>som tl. Juni                              | 13. 3mi                        | Gin illpfindiges Gefchun murbe and ber Bei-<br>ferie Mr. 1 und bie Saubipe aus ber Battma<br>Rr. 2 entwenmen.                                                                                                 |  |  |  |  |
| 6                     | 2                                               | -         | 2        | -     | -     | ibem.                                                      | 1Dem                           |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 7                     | 3                                               | -         | 1        | _     | -     | Macht com 16.                                              | 19. Juni                       | Breichbatterie gegen bie Courtine to. T.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 8                     | 2                                               | 2         | -        | -     | -     | item                                                       | item                           | Breidbalterie gegen bie rechte am bes Co- ftone 6. man bewaffnere bierlbe unt ben 4 Geidunen ber Battere Rt. 7.                                                                                               |  |  |  |  |
| 9                     | 2                                               | 2         | -        | -     | Core  | Nacht vom 17.<br>30m 18. Juni                              | ibem                           | Breichbatterie gegen bie linfe Sace bet &.<br>fliond 7, man bewaffnete fir mit ben i Ro-<br>nonen ber Batterie Rr, 5.                                                                                         |  |  |  |  |
| 10.                   | 2                                               | 2         | 1        | -     | -     | ibem                                                       | 20. Juni                       |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 11                    | 2                                               | 2         | -        | _     | _     | 22. 3imi                                                   | 24. Juni                       | Man bewoginete blefe Batterte met ben ! Gifuben ben Batterie Rr. u. Gie iches weutig am 24., aber ibe ferer finn an I. gu berielben giet an, me badjenige ber we                                              |  |  |  |  |
| 12                    | 2                                               | 2         | -        | -     | -     | Racht vom 24.<br>30m 25. Juni                              | 27, 3mil                       | folgenden & Batterien. Burbe im Balton Rr. 6 erbant.                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 13                    | 2                                               | 1         | 11/4     | 72    | -     | Ibem                                                       | item                           | Wurte im Baften Der. T prablies.                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 2. Mort.s<br>Balterie | -                                               | -         | =        | 62)   | TT    | (ben                                                       | item                           | Dito rechte von Patterie Rt. 13.                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 14                    | 3                                               | -         | 2400     | -     | -     | 26. Juni                                                   | ibem                           | filone S.                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                       | 3                                               |           | -        | -     |       | The second second                                          | 777                            | Breichbatterie gegen bir linfe Rtante be                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Den 18 Inni wurden 2 Mertiere aus ber Batterie Rr. 3 nach Batterie Rr. 3 pbracht, welche besaemirt, nachdem bie beiden andern am 24. ebenbafelbit bin gebencht mutch. 2) Man brachte am 2. Juli noch 2 Mortiere von 27 Centimetre babin, aber es mutt nicht mehr aus ihnen geworfen.

#### 2. Radweifung.

2m 28. Mai tonnte bie Artillerie fur bie Batterien verwenben:

- 4 24 pfündige Ranonen
- 6 16
- 4 Saubigen von 22 Centimetres
- 4 Mortiere = 22

Um 9. Juni erhielt fie noch:

- 4 24pfunbige Ranonen mit 2 Laffeten,
- 12 16 = ohne Laffeten.

Am 21. Juni wurden bie fehlenden 24pfundigen und 16pfundigen Laffeten ausgeschifft, außerbem

- 2 Mortiere von 27 Centimetres
- 2 : : 22

Die beiben Mortiere von 22 Centimetres und bie 6 von 15 Centimetres wurden am Abend bes 23. in die Trancheen gebracht.

### 3. Rachweisung

#### a) ber verbrauchten Beschoffe:

| 24 pfünbige Bollfugeln    |      |      |      |    | 4116  | auf   | jebes | Gefchut  | gerechnet | 237         | Schuß  |
|---------------------------|------|------|------|----|-------|-------|-------|----------|-----------|-------------|--------|
| 16 .                      |      |      |      |    | 5586  | ;     | •     | *        | 5         | <b>23</b> 9 | =      |
| 22 Cent. Bomben .         |      |      |      |    | 1621  | 3     | =     | *        | 5         | <b>254</b>  | *      |
| 22 Cent. Branaten (neu    | leø  | M    | obel | I) | 855   | ;     | =     | *        | \$        | <b>259</b>  | *      |
| 15 bo. (alte              | ŝ    | M    | obel | 1) |       |       |       |          |           |             |        |
| bienten als Bombe         | n    |      |      |    | 937   | *     | *     | *        | *         | <b>263</b>  |        |
| Summa ber                 | Øe   | (d)  | offe | 1  | 3,115 | •     |       |          |           |             |        |
| 24pfb. Rartatichbuchfen p | er C | Befo | hut  | 3  | 76    |       |       | •        |           |             |        |
| 16 ,                      | s .  | 5    |      |    | 71    |       |       |          |           |             |        |
| Bewehrpulver verbrauch    | t (  | Stn  | r.   |    | 651   | , bar | on 10 | Etr. füi | bas Ing   | enicu       | rcorps |
| Percuffioneflintenpatron  | en   |      |      | 58 | 37870 |       |       |          |           |             |        |
| Spizkugelpatronen .       |      |      |      | 10 | 6425  |       |       |          |           |             |        |

- b) ber unbrauchbaren Gefchüte am 1. August 1849:
  - 4 24 pfunbige Ranonen,
  - 1 16 =
  - 1 22 Centimetre Saubige.
  - c) reparaturbeburftige Befchupe:
    - 7 Gefchute ju verschrauben.

## 4. Rachweisung.

Am 1. August 1849 waren noch vorhanden an Belagerungsgeschüts und beren Munition:

| Nn. | Gefdugen:     |            |     |          | •               |                    |             |
|-----|---------------|------------|-----|----------|-----------------|--------------------|-------------|
|     | . , .         |            |     |          | in Rom:         | in Civita Becchia: | Summa:      |
|     | Ranonen       |            | 24  | Pfünder  | 8               | _                  | 8           |
|     | *             |            | 16  | 3        | . 18            |                    | 18          |
| _   | Haubigen      | <b>v</b> . | 22  | Cent.    | 4               | 4                  | 8           |
|     | Mörser        | (v.        | 27  | ;        | 2               |                    | 2           |
|     | •             | {υ.        | 22  | :        | . 6             |                    | 6           |
|     |               | lv.        | 15  | ;        | 6               |                    | 6           |
| Un  | Geschoffen :  |            |     | •        |                 |                    |             |
|     | Bollfugeln    |            | 24  | pfündige | <sup>2924</sup> |                    | 2924        |
|     | ,             |            | 16  | ,        | 13494           |                    | 13494       |
|     | Granaten      | ช.         | 22  | Cent.    | 2750            | 3595               | 6345        |
|     | 3             | ช.         | 15  | :        | 4663            | <b>390</b>         | <b>5053</b> |
|     | Bomben        | ช.         | 27  | 3        | 449             | 1049               | 1498        |
|     | 3             | ช.         | 22  | \$       | 1484            | 1495               | 2979        |
| 5   | Partätschbüch | sen:       | 24  | pfünbige | 84              |                    | 84          |
|     |               | •          | 16  | ,        | 129             | 240                | 369         |
| Un  | Pulver:       |            |     |          |                 |                    |             |
|     | Gefchütpul    | ver        | Cen | tner .   | . 1178          | 45                 | 1223        |

5. Berzeichniß bes Effectivbestandes ber Truppen bes Geniecorps nach ihrem Eintreffen vor Rom am 5. Juli 1849.

| Bezeichnung bes Corps.                         | Dfficiere         | Mann:<br>icaften        | Summa                   | Bemerkungen.                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Genie Regiment:     1. Bat. 4. Comp.     2. | 3 3 4             | 149<br>153<br>155       | 152<br>156<br>158       | Außerdem hatten an der Belagerung un<br>dem Djvisionegeneral Baillant, als C<br>bes Geniecorps der Expedition, Theil<br>nommen:  1 Oberst, 2 Oberftlieutenants, |
| 2. 4. 2. 7. 3. Regiment Sappeurs Total         | 4<br>3<br>-<br>20 | 144<br>145<br>26<br>917 | 148<br>148<br>26<br>937 | 3 Bataillonschefs,<br>8 Capitains 1. Claffe,<br>4 2.                                                                                                            |

## 6. Bergeichniß

berjenigen Officiere und Mannschaften ber Artillerie, welche an ber Belages rung von Rom feit bem 2. Juni 1849 Theil genommen haben.

Commandeur ber Artillerie bes Corps war ber Brigadegeneral Thiry.

| Zum | Stabe: | 1 | Dberftlieut | tena | int,   |
|-----|--------|---|-------------|------|--------|
|     |        | 5 | Chefs d'e   | sca  | dron,  |
|     |        | 3 | Capitains   | 1.   | Claffe |
|     |        | 7 | ,           | 2.   | \$     |
|     |        | 3 | Garbe       | 2.   | *      |
|     |        | 1 | Waffenrev   | isor | ,      |
|     |        |   |             | •    | •      |

1 Feuerwerfemeister, 1 Feuerwerfechef.

| Bon den Truppen                  |               |                                        |             |          | Difficiere | Unteroff.<br>und<br>Dennschaft | Summa | Pfert      |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|----------|------------|--------------------------------|-------|------------|
| 1. Division                      | vom 3.        | Art. Rea                               | . 13.       | Batterie | 4          | 186                            | 190   | 95         |
| 2.                               | ( * 3.        | ************************************** | 12.         | ا ۶'     | 4          | 200                            | 204   | 98         |
| •                                | \ = 7.        | *                                      | 6.          |          | 4          | 191                            | 195   | 200        |
| 3.                               | 5.            | :                                      | 12.         |          | $\bar{4}$  | 203                            | 207   | 215        |
| Reserve                          | s 14.         | ,                                      | 7.          | أ        | 4          | 207                            | 211   | 196        |
|                                  | / <b>*</b> 1. | ,                                      | 16.         | s !      | $\bar{4}$  | 136                            | 140   | 4          |
| Belage=                          | <i>*</i> 3.   | *                                      | 16.         |          | $\bar{4}$  | 146                            | 150   | 6          |
| Tunos:                           | <b>,</b> 8.   | *                                      | 16.         | ,        | $\bar{4}$  | 133                            | 137   | 3          |
| Batterien                        | <i>z</i> 11.  | ,                                      | 15.         | ,        | 3          | 147                            | 150   | i <b>1</b> |
|                                  | <i>i</i> 11.  |                                        | 16.         | , 1      | 3          | 134                            | 137   | 3          |
| 15. Reg. Bontoniers 7. Compagnie |               |                                        |             |          | 3          | 127                            | 130   | 4          |
| Artillerie- Handwerfer 5.        |               |                                        |             | 2        | 50         | 52                             |       |            |
| 4. Escabro                       | n des Tr      | ninparcs                               | 3. <b>C</b> | mpagnie  | ī          | 134                            | 135   | 206        |
|                                  |               |                                        |             | Summa    | 44         | 1994                           | 2038  | 1031       |

Dirifionogeneral Dubinet te Raggio, Dberbefehlohaber. Dberft, Chef vom Beneralftab, Lebarbier be Tinan. Bolifianbig beftimmirt Stant ber Erprollienegrmte,

| III. Division<br>General<br>Guesviller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D'Angely.  II. Division General Rossolan.                                                                                                                                                                                 | L. Divilion<br>General<br>Regnand be                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L. Brigabe<br>General<br>Levaillout (Zean)<br>II. Brigabe<br>Gen. Sauvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. Brigabe<br>General Morels<br>L. Brigabe<br>General<br>Levaillant (Karl)                                                                                                                                               | I. Brigabe<br>General Mollière                                                                                                                         |
| 68. 3 3 (16. feidhtes Reg. 25. Quinten (13. feidhtes 13. Quinten (13. | 1 Chaffeurreg. 11 Dragonerreg. 2. Jägerbatailion 32. Linicureg. 36. 3 Bat. 66. 3 Bat.                                                                                                                                     | ng ter Ab-<br>nagen<br>at. (Chaff<br>tecunes)<br>nreg.<br>3 Bat                                                                                        |
| be Leyrig<br>Marchefan<br>Rivert<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte<br>Leconte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Bouat                                                                                                                                                  |
| Dillitarintendant Paris de Bollardière, Da Oberst Pesson mit der Function bee Oberintendanten den 27. Mai plogder Armere.  Detachements der Gendarmerie, Lich flarb, so wurde Stadements der Gendarmerie, Lich flarb, so wurde Geich Kegiment wahp. Train der misstärsischen Fuhrwerfe, rend der ganzen Berkbeiter beim Berpstegungswesen, stantenwärter ze. vollendeten die Orga- strutenant Espinasse misation der Armee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Command. Soleille, Stadschef d. Art.  5 Feldbatterien (jede zu 8 Geschütze)  5 Helbbatterien (12Pfer u. 2 APfe. Vat. to  5 Belagerungsbatterien.  4 Pionier u. 3 Sappeurcompagnien.  5. Comp. Artillericarbeiter (1 Jug). | Sie. Gen. Vallant, Commb. d. Gente.<br>Oberst Riel, Stabschef des Genie.<br>3 Comp. vom I. Genieregiment.<br>3 Brig. Gen. Thirv, Commd. d. Artilleric. |
| Da Oberst Pesson<br>ben 27. Mai plot-<br>lich ftarb, so wurde<br>sein Regiment wach-<br>rend ber ganzen Be-<br>lagerung vom Oberst-<br>ltrutenaut Espinasse<br>besehligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das 2. Jägerbastaillon fam ern ben<br>28. Juni zur Armer.                                                                                                                                                                 | Bemerfungen.<br>Das 17. Linience-<br>giment fam erft den<br>28. Juni jur Armee.                                                                        |

Den 3. Juli bem Tage bes Eintreffens in Rom gablte bie Armee 30,000 Mann und 4000 Pferte.

#### Ein Ruffischer Staatsmann.

Tile Orgaliza

Anfoh Ashann Sievers

#### Denkwürdigkeiten gur Gefchichte Huflands.

#### Raef Lubwig Blum.

Dier Bante mir 24 Rupferftiden

Treis für ben feben bes britten Band 7 Ibir, in Man, file ben bierren

Mong Del Weiser nauer von Sourn der Anlagebantlung die aröfte uit. Die teichisch beigeiügten Wildunfe der neringlichen in das leben aterfenten Periouen örlich eine läservoor Jagebe

### Sumorow

### Polens Untergang.

Rad ardibatifden Chelten

#### Friedrich non Imiti

li il L. Tieit. Dot 1 ester. Societioplisch. 8. gel. Breis fi Thir. 20 Digt.

Diet, beite Birmwe de Flaisfür stater Alexande II von Settland njahrliche gewolf bei, speptigt ich bemet entrellengen Indellit weder em Courtemann, Beltent swei Giberter, bestehn jedem Franze guter

ffer handen bei leiner Arbeit aufer ber feien Bemm Worfen und ber Müttegurchese in Beiersburg aus eren Papiers von Canacione, Arrien, pare Biege Bes

remain descriments and mai Labellone infestion our demoner, e robin bie jam Status wie demoil fabrie 1731 mai 1797 mie ein nächere erformerten en: Andreiste der danne und Colme Merricane.

## Denkmurdigkeiten eines Sivlanders

the see Japan 17103 - 1013.)

friedrich von Imili.

2 Bante. Bir I Bilbaig. B. geb. 2 Elle ii Mgr.

#### Areis und Ellipfe

Theorie ber Gmiefe

geemetrifd, atgebratio und felpenione

Dr. F. Ch. Buyff.

Win 52 Willip slittle. go & min 14 % o

#### Lehrbuch der algebraisehun Austra-

Zpis, Dr. Gnel, Paur en Dapaheites in Control. 20 ibenn Tippahaette inn Erbrande in habern Winnet bein Schlifsteinen. Mit zu in von Tigt untern 18 8. gib.

Andring zu bem Lebenhe ber eberen Tiegenmeter Antificie wur Korrentingen jor Anflesson Die in Iro departicher Dergaben unthabben. Mit 7 in ner Iro Alemen et il. geh.

Die wichtigsten

# Schlachten, Belagerungen

181

verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1833.

Aritish bearbeitet

Denti

Sindium für Officiere aller Waffen

\$1993

66. Wittje,

Acoust pratter and American C. N.

Imriter Canb.

Mit einen Plan von Celaffevol.

Leipzig um Beibelberg.

C. A. Minter'fde Bertangbungtung.

3-61.

Bu ber 6. F. Winter'iden Berlagsbandlung in Cripgig unt Geirelberg.

#### Wichtig für Siftoriker und Militairs!

#### Anr naberen Aufflarung

über ten

Arien von 1812.

Rad ardinatifden Quetten

Friedrich bon Smitt.

Wit einer lithwarapbirten Rarte.

H. geb. Labenpreis 3 Ebir.

Inhall: A. Anfiche über bifferiiche Dorftellung, und bie Geodrabte bie Dorft. 1817. B. Bur politischen unt militärischen Grifdelang bes Jahren 1812. C. To C. weiften von Abull und Baeflai De Tolly.

#### Feldherrn - Stimmen

ans unt fiber

#### ben Polnischen Ariea

rem 3abre 1881.

Secure Legeben

friedrich von Smitt.

B. geb. Preis 2 Thir.

- Suri, da e L. et d. bear bis metabrecken Cosac tomen in Petas im Jahr 1871.
   Brand planett, Memorhugen aber bas Mort ern Smal.
- orn Sincil.
  Bandal nat General Keibbarde, über bie eine gentie des Kallangs von IRIC. nichmarhall Digbellich, weitwiliger Percöre eber feinen Kallang in Poten.

#### Lehrbuch der algebraischen Analysis

M. A. Stern,

#### Die wichtigsten

# chlachten, Belagerungen

unb

### verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1885.

Rritisch bearbeitet

Jum

Studium für Officiere aller Waffen

von

G. Bittje, R. Preuß. Major ber Artillerie 3. D.

Bweiter Band. Mit einem Blan von Schaftopol.

Leipzig und Seibelberg. C. F. Binter'iche Berlagehanblung. 1861.

1-5

U39 W5 N.Z

#### 3nhalt.

|     |             |        |       |                                                                              | Brite |
|-----|-------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |             |        |       | Anhang ju den Belagerungen.                                                  |       |
| Die | Belagerung  | von E  | 5eba( | Atopol                                                                       | 3     |
|     |             |        | C.    | Verschanzte Lager und Blokade.                                               |       |
| Das | verschanzte | Lager  | von   | Colberg vom 4. Juni bis 15. Rov., refp. 12. Dec. 1761                        | 177   |
| 3   | 1           | ;      | \$    | Bungelwis vom 28. Aug. bis 10. Sept. 1761                                    | 186   |
|     | *           | 3      | 1     | Rebl im Rov. und Dec. 1796, fiehe bie Belagerung von Rehl,<br>Bb. I. G. 327. |       |
| 5   | :           | :      | \$    | Burich im Juni 1799, flehe bie Schlacht von Burich am 4. Juni,               |       |
| -   |             |        |       | <b>B</b> b. I. <b>€</b> . 81.                                                |       |
| Die | Blofade vo  | n Genu | 1a 1  | 1800                                                                         | 195   |

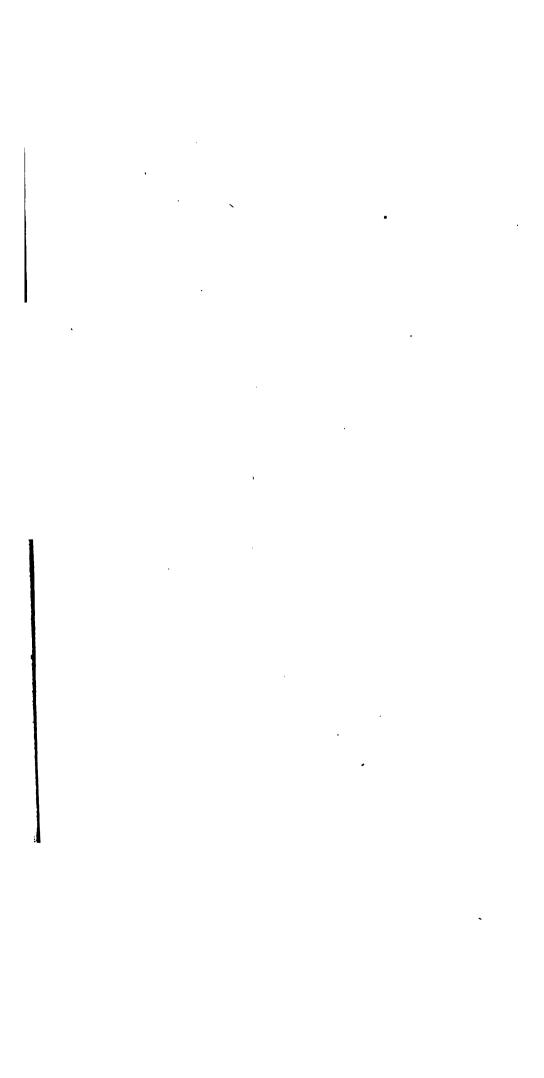

Anhang zu den Belagerungen.

Andrew Commencer Com

•

### Die Belagerung von Sebastopol (russisch Ssewastopol) ober Sewastopol. \*)

Auf Grund ber Kriegserklarung Frankreichs und Englands im Fruhjahre 1854 begann bas Ginschiffen ber Truppen in London, Southampton, Ports-wouth, Marfeille und Toulon.

Rach ber Bereinigung ber verbundeten Armee bei Galipoli und Constantinopel wurde fie auf mehr denn 600 Transportschiffen nach Barna gestracht, so daß Ende Juli an 80000 Mann auf diesem Puncte concentrirt waren, die jedoch bald durch Cholera und Mangel an Lebensmitteln bis auf 65000 Mann vermindert wurden.

Unter diesen Berhältnissen konnte sich baher ber Oberbefehlshaber ber verdündeten Armee, Marschall Saint Arnaud, nicht entschließen, mit seinen Tappen den Feldzug an der Donau zu beginnen, da die unglückliche Expedition des General Espinasse nach der Dobrubscha, dei welcher, durch die stuckterliche Hise sowohl, als durch die verderblichen Ausdunstungen der motastigen Gegend, an 6000 Mann Franzosen umkamen, den Verdündeten tine Andeutung gab, was sie an der Donau zu erwarten hatten.

Es wurde beshalb biefer Operationsplan aufgegeben und beschloffen, nach einem in Paris von bem Kaiser Rapoleon III. entworsenen Plane eine Landungsexpedition nach der Krim zu unternehmen, dessen Ausführung benn auch bewiesen, daß gleichzeitiges Herbeischaffen einer großen Truppenmacht bei vorhandenen Mitteln zur See möglich, da ja, wie bekannt, durch Ersstung der Damps und Schraubenschiffe ein großer Theil der Hindernisse, die schlich solchen großartigen Erpeditionen entgegenzustellen pflegten, gänzlich beseitigt ist.

Bas zunachft nun die Truppen betrifft, die zu diesem Beldzuge bestimmt wurden, fo waren biefe folgendermaßen zusammengesett:

<sup>&</sup>quot; Borgugeweise nach:

Siège de Sebastopol, Journal des opérations du génie etc. par le général Niel;

Der Feldjug in ber Rrim vom Baron be Bagancourt;

Die Feldzug in ber Krim von Anitichtof; Officieller Bericht über bie Operationen in ber Krim von George B. De. Clellan;

Der gedaug in ber Krim von ber kanbung ber Berbunbeten bis jur Erfturmung Sebaftopole ic. ; Der Drientalifche Krieg von Springer;

Unter bem Doppelabler. Aus dem Sauptquartier bes Fürften Mentschifoff von Dr. Bflug; Schaftopol von Gir 3. Reteliffe.

I. Frangofische Truppen. Obercommandant: Marichall St. Arnaud. Chef bes Generalstabes : Brigabegeneral de Martimprey.

| Divisionen                    | Brigaben                                                                   | Regimenter Designmenter                                                                                  | Composite<br>Generalistes<br>Overhouse |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L.<br>General<br>Canrobert    | 1. General Cipinaffe<br>11. General Binop                                  | 1. Buaven : und 7. Linienregiment 4<br>1. Sägerbataillon :                                               | 1111                                   |
| II.<br>General                | Artillerie und Sappeur<br>I. General d'Autemarre                           | 3. Juaven : und 50. Linienregiment 4<br>1 Bataillon afrifanischer Jäger . 1<br>6. und 82. Linienregiment |                                        |
| Besquet                       | 11. General Bouat<br>Artillerie und Sappeur<br>L. General Monet            | 3. Zägerbataillon                                                                                        | 1 12                                   |
| Pring<br>Rapoleon             | II. General Thomas<br>Artillerie und Sappeur<br>1. General Lourmel         | 95. und 97. Linienzegiment 4                                                                             |                                        |
| General Foren. Dberft Roujour | II. General d'Aurelle<br>Artillerie und Sappeur<br>Artilleriereferve aus 4 | 39. und 74. Linienregiment 4                                                                             | 1 20                                   |

Die Cavallerie blieb, außer 1/2 Schwadron Spahis, welche bem haut quartier zugetheilt wurde, in ber Turkei.

II. Englische Truppen. Obercommandant: Lord Ragian.

| Divifitonen                                                                                                                | Grigaden                                                                                                                                                                                                                                                   | Megimenter                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leichte Division<br>General Brown  1. Herzog<br>Cambridge  11. General<br>Lacy-Evans  111. General<br>Gugland  1V. General | I. General Cobrington II. General Buller I. Gardebrigade General Bentil II. General Golin Campbell I. General Pennefather II. General Adams I. General Georg Campbell II. General Georg Campbell II. General Goltie II. General Goltie II. General Torrens | 7., 23. und 33. Infanserieregiment 19., 77. und 88. 2. Zägerregiment Garbegrenabiere Colbstream Schottlänbische Garbesüssliere 42., 79. und 93. Infanterieregiment 30., 55. und 95. 41., 47. und 49. 1., 38. und 50. 4., 28. und 54. 21., 46. und 57. 20., 63. und 68. |

Die Felbartillerie bestand aus einer reitenden und brei Fußbatterie a. 6 Geschüge = 24 Geschüge; die leichte Cavalleriebrigate bes Lord Carbigan

zählte 10 Schwabronen; mithin betrug die Stärfe der Engländer: 32 Bataillone, 10 Schwabronen und 24 Geschütze.

Die Gesammtzahl ber englisch sfranzösischen Truppen, Die fich in Barna einschifften, belief fich auf:

70 Bataillone unb. 101/2 Schwadronen mit 96 Geschüten.

Die franzöfischen Bataillone zählten 700 Mann, bie ber Englander 800; bie 10 Schwabronen ber letteren hatten bagegen nicht mehr als 800 Bferbe.

Die zur Landung bestimmten Truppen bestanden aus:
32000 Franzosen, nach andern Angaben 27600 Mann mit 72 Geschüßen;
26000 Engländern, 27600 65 65 7000 Türsen, 6000 6000 Mann mit 137 Geschüßen;
65000 Mann in Summa; 61200 Mann mit 137 Geschüßen;
nach Riel aus 30000 Mann Franzosen,

ach Riel aus 30000 Mann Franzosen,

21500 - Engländern,

7000 - Türken,

58500 Wann,

mit 5000 Pferben, 150 Gefchuben und einem bebeutenben Belagerungsparc.

Diese Armee führte 5000 Pferbe, 80 Belagerungsgeschüße, Proviant auf 39 Tage für 65000 Mann und 1000 Schuß für jedes Artilleriegeschüß mit sich. Die Flotte zählte 150 Kriegssahrzeuge, einschließlich 32 Linienschiffen (15 französische, 10 englische und 7 türkische), 80 Dampfer und 600 Transportschiffe. (Riel giebt 384 Fahrzeuge, und zwar 300 Transportsund 84 Kriegsschiffe an.)

Die französische Flotte verließ Barna und Baltschif am 4. September und ging, um die Englander zu erwarten, brei Tage später im Meerbusen von Obessa auf der hohe ber Schlangeninsel vor Anker.

Am 9. September vereinigten sich beibe Flotten und, nachdem man lange hinsichtlich bes Landungsplates, ob bei dem Old-Fort (alten Fort) zwischen Eupatoria und der Alma, oder bei Kassa oder Feodosia geschwankt, erstere aber, als die schneller zum Ziele führende vorgezogen (obwohl mit der letzteren ein guter Ankerplatz sür die Flotte und eine in jeder Hinsicht gesicherte Basis verbunden gewesen wäre), landeten am 14., dem Jahrestage des Einzugs Rapoleon's in Moskau, 65000 Mann verbündeter Truppen auf russischem Boden nahe bei Eupatoria.

Die Ausschiffung begann 81/4 Uhr Morgens und gegen 121/2 Uhr Mittags hatten bereits 3 französische Divisionen mit 18 Feldgeschüßen das Ufer betreten, während die 4., welche den Scheinangriff auf 5 französische Dampf-corvetten und 3 englische Fregatten ausgeführt und deim Einbruch der Nacht wieder zur Flotte gestoßen war, erst am andern Tage der hohen See wegen ausgeschifft werden konnte und also die französische und englische Marine mit einer einzigen Landung mehr als 60000 Krieger an die Küsten der Krim gebracht hatte. Bier weitere Tage waren ersorderlich, um die übrige

| Artillerie, Die Pferbe, bas Gepad und Die Provianworrathe an bas Ufer gu    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| fchaffen, und einen gleichen Zeitraum erforberten ble Borbereinungen ju ben |
| Mariche nach bem Almaftuffe, hinter welchem ber Generalabintant fun         |
| Mentschifof mit feinen Truppen Stellung genommen, um ben nachsten Beg       |
| nach Sebaftopol, bem Operationsobjecte ber Berbunbeten, ju fichern.         |

| Das Seer ber Ruffen, welches Furft Mentiditof bem geinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entgegenftellen fonnte, war ungleich fcmacher, es betrug nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35000 Mann und beftant aus folgenden Theilen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Brigabe ber 14. Infanteriebivifion (bas Dineflifche Bataill. Schwer, Och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| und Wolinstifche Infanterieregiment) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leichte Batterie Rr. 3 und 4 von ber 14. Artillerie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| brigate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. Infanteriebivifion (bas Bladimiriche und Susbalifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Infanterieregiment, bas Jägerregiment bes Groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fürften Michael Nicolajewitsch, bas Uglissche Jäger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Batterie Rr. 1 (fogenannte Bosttionsbatterie) und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| leichten Batterien Rr. 1 und 2 ber 16. Artilleries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| brigate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 Regimenter ber 17. Infanteriebivifion (bas Mosfauische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Infanterieregiment, bas Borobinifche und Taru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tinsfische Jägerregiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leichte Batterie Rr. 4 und 5 ber 17. Artilleriebrigabe 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reservebataillone 5 und 6 des Bialystockschen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brestoffchen Infanterieregiments ber 13. Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bivifion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Schügenbataillon und 2 Compagnien vom 6. Sap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| peurbataillon 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/2 Marineschügenbataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schiffsgeschüße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Brigate ber 6. leichten Cavalleriedivifion (bie Sufaren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| regimenter Fürft Nifolaus, Marimilian und Groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| herzog Sachsen Beimar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leichte reitende Batterie Rr. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regimenter vom Don, Tagina Rr. 57 und Popowa Cotnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (à 100 M.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artillerie vom Don: Die reitenbe Batterie Rr. 3 und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| leichte reitende Reservebatterie Rr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Summe: 42 Bat., 16 Schwor., 11 Sotnien, 72 guß-, 24 reit. Orit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Da es jedenfalls ein schwieriges Unternehmen gewesen mare, mit birin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the later of t |

Truppen gegen eine Urmee von 65000 Mann bie Offenfive gu ergreifen, fo

befchloß Fürft Mentschitof, auf ben hinter ber Alma vortheihaft gelegenen Sohen eine Defenstoftellung zu nehmen. 216 er biese bezog, war noch nicht ber 6. Theil seiner Truppen an ber Alma eingetroffen, ja mehrere Abtheilungen erreichten ben Fluß erst am Borabend ber Schlacht. In Sebastopol wurben einige Bataillone nebst ben Schiffsmannschaften ber Flotte zuruchgelaffen, benen bie unmittelbare Bertheibigung ber Stadt übertragen mar.

Rehren wir nun wieder zur Landung der verbundeten Truppen zuruck, fo hatte barüber am 16. September Marschall Saint Arnaub an den frangösischen Rriegsminifter berichtet: "Unfere gandung ift am 14. unter ben gludlichften Umftanben und ohne vom Feinde bemerft zu werben, ausgeführt worben. Bir lagern in einer Steppe, in welcher und Baffer und Solg fehlt. ichwierige Ausschiffung, welche befonbers burch ben fpater eigetretenen wibrigen Bind verzögert wurde, hat uns bis jest in biefem erbarmlichen Bivouacq feftgehalten"; mahrent bagegen Furft Mentschifof in feinem Berichte fagte: 216 ich am 13. September bie erfte Radricht bavon erhielt, baß eine gable reiche feindliche Flotte am Cap Lucull in Sicht mare, ergriff ich bie Magregeln, um alle unter meinem Commanto ftehenden Truppen an ber Alma Bahrend bieselben von ben verschiebenften Seiten ber Salbau concentriren. infel borthin eilten, vollführten bie englischen, französischen und türfischen Truppen am 14. ihre Landung nahe an den Salzseen im Suben von Gupatoria. Rachbem fle bort ihr Lager eingerichtet hatten, blieben fie mehrere Erft am 19. machten fie eine größere Recognoscirung". Tage lang liegen.

Der Landung sich formlich zu widerseten, war ben Ruffen unmöglich, benn eine Landarmee kann nie gleichen Schritt mit den raschen Bewegungen einer Flotte halten, aber nachdem die Landung bewerkftelligt, hatte der commandirende General berselben die allitren Truppen Tag und Nacht durch unsabläffige Angriffe seiner Kosaken und übrigen leichten Truppen beunruhigen und neden laffen muffen.

Marschall Saint Arnaub wollte bereits am 17. Old-Fort verlaffen; benn bir Erfolg bes ganzen Unternehmens beruhte hauptsächlich auf ber Schnelligseit ber Bewegungen, um jeder allzugroßen feindlichen Truppenansammlung an einem und demselben Puncte vorzubeugen. Doch da die Englander sich an diesem Tage noch nicht in Marsch sesten konnten, weil eine Unzahl von hindernissen ihre Operationen ins Unendliche verzögerte, so erfolgte erst am 19. ber Befehl zum Ausbruche.

Die erfte Division, welche die Spige der französischen Armee bilbete, marschirte Bataillonsweise in Zugkolonnen, ihre Artillerie im Centrum; die zweite schützte die rechte Flanke; jede der beiden Brigaden marschirte in Divisionskolonnen; die dritte Division bedte die linke Flanke; die vierte und die Tärken bildeten die Arrieregarde, so daß somit die französische Armee ein sehr gwoses verschobenes Vieres bildete, mit der Bagage im Centrum. Die engssische Armee bedte in ihrer linken Flanke die französische, während sie selbst

auf ber rechten von ber Flotte unterftugt wurde. Beibe Armeen vereimigion fich erft, als bie vier frangofischen Divifionen ihr Lager aufgeschlagen battet Co gebrauchten bie friegserfahrenen Truppen ber Alliirten beinahe 7 Tam, nur um ju landen und ungefahr bis an bie Alma ju marichiren, wobei noch bemerft werben muß, baß fie (wenigstens bie Englander) ohne Tornifter me Land gingen, ein febr geringes Feldmaterial mit fich fuhrten und in beffar

biger Berbindung mit ihrer Flotte ftanben.

Am 20. September wurde bie Schlacht an ber Alma geschlagen, ti fich jum Bortheil ber Allierten entschieb, weil ber linfe Flügel ber Divifion Bosquet in überraschenber Weise foreirt wurde. Gie ift bauptfachlich beemegen wichtig, weil burch fie bas moralische Element und bie Ueberlegenheit ba Baffen bes angreifenden Theiles befestiget und bas Bertrauen ber ruffifden Armee auf ihre lange vorher funftlich verftarften Bofitionen ichwanfent gemadt wurde. Die frangofische Artillerie fpielte bier eine Sauptrolle und ibre Thatie feit und Intelligeng verbient alles Lob. Der Berluft:

ber Ruffen betrug an Betobieten, Berwundeten, folden bie Contufionen erhalten und an Bermiften 5 Benerale, 23 Stabe. officiere, 170 Officiere und 5511 Unterofficiere und Golbaten - 5709 M.

ber ber Frangofen (nach ber einen Angabe an Tobten 3 Officiere und 283 Unterofficiere und Gemeine, an Berwundeten 54 Officiere und 1033 Unterofficiere und Bemeine = 1343), nach ber anbern Angabe 1337 ober 

ber ber Englander (nach ber einen Angabe an Tobten 26 Officiere, 327 Mann und 26 Pferbe, an Berwundeten 73 Officiere und

1610 Mann = 2036), nach ber anbern Angabe 1975 ober 2965 .. mithin batten bie Berbundeten einen Berluft von 4311 Mann gehabt, ter jeboch bie Ruffen bestreiten und auf 5-6000 Mann firiren.

Digleich die Ruffen geschlagen, wurden fie boch von ben Berbunden bes ftarfen Berluftes wegen nicht weiter verfolgt, fo bag fie mabrent to Racht bie Ratscha überschritten und bie Bivouacge bezogen. Am 21. paffirm die Ruffen bie Brude von Interman, gingen hinter bie Tichernaja und tie girten fich auf bie Gubfeite ber Rhebe von Cebaftopol; Furft Menticitef lin bie Barnifon in ben nöblichen Festungewerfen.

Doch ehe wir bie friegerischen Operationen weiter verfolgen, ift es nell wendig, vorher bie Stadt Sebaftopol mit ihrem umliegenden Terrain, fomt

bie Befestigungen berfelben in Augenschein zu nehmen.

Sewastopol ober Sebastopol liegt an ber Rufte ber Rrim, in gefunden Lage und zwar an einem Borgebirge, bas vorfpringent burch eine tief in laufenbe, nach rechte und linke fich in Urme verzweigenbe Deereebucht 10 spalten wird. Auf ber Rord - und Oftseite ift Die Bucht von ziemlich bebu Bergen umgeben, auf ber Gubfeite erhebt fich bas Ufer am Gingange gleit falls ichroff und boch, weiterhin aber bilbet es mehr einen Reffel, rog Schluchten burchschnitten, ber sich nach und nach zu einem amphitheatralischen Plateau erhebt. In bas öftliche Ende der Bai ergießt sich ber Tschernajastuß, der von Sudost kommt und in seiner ganzen Länge ein Bergthal durchtäust. Rahe dem Ausstuß desselben liegen die Ruinen von Inferman und der nordliche und öftliche Leuchtthurm; 2 Brüden, unterhalb der Bai, die Straße nach Baktschiserai oder Baktschissari und Simseropol, den beiden Hauptorten der Krim inmitten der Gedirge, dildend, führen über den Fluß. Diese Straße durchkreuzen, nach der See im Norden Sebastopols mündend, die Flüsse Alma, Katscha und Bielbed (Belbef oder Belibef or kabarta); von der Nordseite aber läust ebenfalls eine Straße nach Baktschiseral, der alten Hauptstadt der Tartaren Rhane.

Die Stadt felbft im Jahre 1786 an ber Stelle bes fruberen Tartarenborfes Afhtiar (weißer Feld) gegrundet, und baber auch jest noch fo von ben Zartaren genannt, erhebt fich in Form eines Amphitheaters auf bem Ruden eines Sugels, welcher fchroff nach ber Rhebe abfallt - woburd ber Rriegeund Sanbelshafen abgetrennt werden - und bieter in ihrer ftaffelformigen Bauart auf weißem fahlen Felfen einen traurigen und boch jugleich seltsam überraschenden Anblid bar. Rur eine einzige Straße lauft parallel mit bem großen Safen Rarabelnaja (Schiffbucht) und an biefer fteben bie mertwurdigften Bebaube ber Statt: bie ichone Rathebrale, ber Abmiralitatethurm mit feinen biden Gaulen, bier und ba einige hubide Saufer aus rothem ober weißem Sanbstein, mit forgfältig gepflegten Barten, beren Bflangen aber verfummert und mit Staub bebedt find. Die hoben fenfrechten Rreibefelfen, welche bie Rhebe beherrichen und an 200 Fuß fich erheben, gewähren eine weite Ausficht: bas Meer erftredt fich bis jum außerften Borigont, tief unten reblidt man bie Safen, bie Schiffe und alle Bebaube ber Stadt, Die Rirchen Et. Beter und Baul, St. Beter und Ricolaus, Die Bibliothet, bas Theater, bie Ballafte, Arfenale, Munitionsmagazine, um Die breiten Duais bie prachtvollen Berften, Dods und Zimmerplage; Die Sügel hingegen zu beiben Seiten bes Rriegehafens haben, foweit bas Muge reicht, ein bufteres, obes Musjehen.

Die Stadt hat sich sehr rasch ausgebehnt und Marschall Marmont erfannte schon bei einem Besuche im Jahre 1834 ihre strategische Wichtigkeit. Die Bevölserung, welche fast ganz aus Militairpersonen bestand, belief sich vor ber Belagerung auf etwa 40000 Seelen, nach derselben (1855) war sie so beeimirt, daß sie nur noch 4000 zählte; seitbem hat sie sich sedoch wieder tasch gehoben, so daß sie im Juli 1860, nachdem turz zuwor im Frühsiahr die Restauration der eingeäscherten Gedäude begonnen, bereits wieder 10000 Seelen, darunter 8000 männlichen Geschlechts, umfaßte. Die neue Stadt sell nach der einen Angabe 15 Straßen, 17 Gassen und 12 öffentliche Pläße, nach einer andern 20 Straßen, 57 Gassen und 15 öffentliche Pläße

erhalten, von benen bereits 6 Strafen, 12 Gaffen und 2 Plage burch weil weife fertige Bebaube begrengt find.

Sehen wir nun nach bieser allgemeinen Situationsangabe auf das Einzelne, so ist es am besten, und in gebrängter Kurze bem Berichte eines neumn Schriststellers zu überlassen, ber zugleich Augenzeuge, die genauesten mut betaillirtesten Angaben zu machen im Stande ist. Die Bucht, sagt Anitschoff, welche das User bier bildet, erstrecht sich weit in das Land hinein und ist unter dem Namen "Sewastopoler Rhede" besannt. Die Rhede, welche begum die ganze Flotte ausnehmen kann, hat von West nach Ost eine Breite von 6 Berl (7 Werst — 1 beutsche Meile, 1 Werst — 500 Saschen — 3500 russische Fuß) und eine Längenausdehnung von 4—600 Saschen — 1120 sie 1680 Schritt; sie besigt den sichersten und bequemsten Antergrund ohne Felsen und Klippen und ist gegen alle Stürme durch hohe User geschüßt. Bei diese ungemein günstigen Lage hat der Kriegshasen sedoch den großen Rachtbell, das er von Schisswürmern wimmelt, welche das Holzwerf eines Kriegssschisses zuweilen schon innerhalb zweier Jahre zernagen.

Die kleinere Bucht — Subbucht genannt — zieht sich auf 2 Werst m bas Land hinein; westlich von ihr befinden sich die Artilleries und Quarantainebucht, östlich von berfelben die Schiffers — Karabelnajas — und Kilengrundbucht.

Die Stadt ift zwischen ber Sub' und Duarantainebucht gelegen und tritt an bas westliche User ber Subbucht heran, auf beren östlicher Seite sich bie Schiffer Rarabelnaja Borstadt, die Dock, das Arsenal, die Magazim und andere Marineetablissements besinden. Da durch den Kriegshasen Sebastopol in zwei Theile geschieden ist, so fann der Berkehr nur durch Schiffsoder leichte Brücken vermittelt werden und die Vertheidigung zerfällt badurch in zwei scharft gesonderte Abtheilungen.

Auf bem nordlichen Ufer ber Sebaftopoler Rhebe find einige Rafernen und bie unbedeutende Matrofenvorstadt erbaut.

Die nächste Umgebung ber Stadt bildet ein hohes Platean, welcht norblich durch die Rhede, öftlich durch den Sapounberg, westlich und subut aber vom schwarzen Meere begrenzt wird. Auch hier findet man einige Buchten, zur Aufnahme von Schiffen geeignet, nämlich: die Schüpen (Strelipfa-) Bucht — 2 Werst westlich der Quarantainebucht —, die Sand bucht, die Rohr- und Kosafenbai, die alle in der Berlängerung des südlichen Ufers der großen Rhede liegen.

Bon allen biesen Buchten ziehen sich bie Schluchten (ravins) mit fiel abfallenden Thalrandern nach Suben bin — in Subruftand "balka", in de Mehrheit "balok" genannt —, beren Thalsohle jest troden, die aber well in früheren Zeiten dem Meere eine beträchtliche Bassermenge zugeführt baben mögen.

Gine größere Ungahl biefer Schluchten führt in Die Quarantainebucht, eine Berlangerung ber Gubbucht bilben bie Garandanafinas und Laboraternaja - (Laboratorium -) Schlucht. Deftlich bavon befinden fich bie Dofovajafchlucht, welche in bie Schifferbucht munbet und bie Rilenschlucht, bie in bie Bucht gleichen Ramens führt; aus ber Menge anberer Schluchten, bie Mich von ber Rilenschlucht liegen, verbient nur noch ber nicht unbebeutenbe Steinbruch - bie Ramenolomnischlucht - namentliche Erwähnung. niefe Schluchten, welche bas Sebaftopoler Plateau nach verschiebenen Richs bungen burchschneiben, erschweren bie Bewegungen ber Truppen ungemein mb, obwohl biefe Bochebene von ber Rhebe bis zum Rlofter Sanct Georgia ungefahr 12 Berft und vom außerften westlichen Enbe - Cap Cherfones bis zum öftlichen Abfall bes Capounberges beinahe 16 Berft Ausbehnung bat, verhindern fie boch, ba ber Boben fehr fteinig und nur mit einer Lehmfchicht bebedt, an vielen Orten bie Felfen bervortreten lagt, fast ganglich bas Manoeuvriren mit größeren Truppenmaffen. Der öftliche Abhang bes Blateaus, ber Capounberg, hat fehr fcwierige Bugange, wodurch bie Berbunbeten, wie wir in ber Folge sehen werben, fehr vortheilhaft gegen bie Unternehmungen bes ruffischen Offenfivcorps geschutt waren. Diefe gerflüfteten Abbange bilben bas linfe Thalufer ter Tichernaja. Auf bem rechten Ufer Diefes Flugchens giehen fich die Infermanhohen bin, eine Fortfepung bes nordlichen Ufere ber großen Rhebe, ebenfo gerfluftet und schwer zu paffiren, wie bie ber linfen Seite.

Die Jugange auf die Hohe, wo Sebastopol gelegen ift, sind nicht sehr zahlreich. Die Hauptstraße aus Simseropol und Baktschierai führt in einem tiefen Hohlwege von dem Mekenstewajaberg herab, überschreitet die Tschernaja mittelst einer steinernen Brude bei dem sogenannten "Wirthschause" und trifft alsdann auf die südliche Ukerchausse, die auf den Sapounderg hinaussührt. Bon Süden her geht eine Straße aus Balaklawa im Thale nach Sebastopol und von Nordost führt über den Faschinendamm bei Inferman die alte Boststraße auf die Höhe, von welcher sich an dem Ufer der großen Rhede die neue Sappeurstraße in der Richtung nach Sebastopol abzweigt. Außer diesen Straßen giebt es noch einige Wege, welche sich auf die Höhe hinausswinden, die von Kußgängern aber nur mit Mühe benust werden können.

Die Befestigungswerke Sebastopols vor ber Krimerpedition hatten offenbar nur ben 3weck, die ungeheuren Arsenale und Borrathe dieses Krim-Gibraltars, sowie die Flotte des schwarzen Meeres gegen die türkische zu sichern, und waren daher auch nur auf der Seescite stark. Ein Angriff von der Landseite durch die Türken, während die russische Flotte das schwarze Reer beherrschte, schien undenkbar, so daß hier beinahe gar keine Besestigungsanlagen eristirten und man in undegreislicher Berblendung selbst damals, als die verbündeten Armeen schon in Barna lagerten, ihn noch für kaum möglich hielt. Aber wie hätte man auch semals an einen vereinigten Angriff der Flotten sowie der Armeen Englands und Franfreiche gegen bie Rufte bei

In ben letten Jahren ber Regierung bes Raifere Mifolaus war pour ein Blan gur Befestigung auf ber Landseite entworfen, aber, obgleich biem bedeutende Summen verwendet, boch nur theilweife ausgeführt worben. Die Reftungewerfe follten in einer Lange von 6 Berft jowohl bie eigentliche Giatt ale auch die Schiffervorstadt (Rarabelnaja) beden und fich von ber Dunbung bes Rilengrundes um Die legtere herum bis an Die außerfte Spige ber Git bucht, von bier um bie Stabt gieben und bann an bas Quarantainefert am fchließen. Diefe gange Bertheibigungelinie beftant gur Beit ber Landung ter Berbundeten auf ber größten Strede biefer projectirten Ausbehnung nur af aus einer einfachen 18-20 Fuß hoben und 4 Fuß 8 Boll farfen crenclitten Steinmauer und war burch unvollendete Berfe, fowie an einigen Stellen burch jur Bertheibigung eingerichtete Rafernen (Defenfire Rafernen) gebedt und verftarft. Bang vollendet waren nur ber Theil ber Bertheibigungelinie gri ichen ben Baftionen 5 und 7, die Defensto-Rafernen zwischen ben projection Baftionen Rr. 5, 6 und 7 und ber Thurm auf bem Malafoff ober Maladol hügel (Kornitowefibaftion); alle übrigen Festungewerfe auf ber Landfeite be Stadt wurden Angefichts und jum großen Theile unter bem Reuer bes Reindel erbaut.

Bas nun die wichtigsten Puncte ber hauptvertheibigungelinie betrifft, fo fonnen biefe in Beziehung auf ihr Starfeverhaltniß etwa folgenbermaßen angenommen werben.

1. Das Flaggenstockbastion, von ben Franzosen als Bastion du mat bezeichnet, von ben Russen Bastion Rr. 4 genannt, hatte bes Terraim wegen ein etwas unregelmäßiges Tracec, einer Lünette ähnlich, erhalten. In Graben ber rechten Façe wurde burch 2 Geschüße in einer verbeckten Carenière, die linke Façe durch 4 Geschüße in einer Ausbiegung ber Schulmwehr, welche von bem hinteren Theile bes Berkes aus längs bem Ramm bes Gentralravins hinlief und endlich nach ber Thalsohle hinabging, flankt Das Commendement bes Werkes betrug eiren 15 Fuß; ber Graben war eina 30 Fuß breit und 12 bis 15 Fuß tief; seine Böschungen waren steil, et sogar senkrecht. An einem Theile ber Escarpe in der Rähe des ausspringen den Winkels lief eine Reihe 10 Fuß hoher, durch das Feuer nicht beschädigen Pallisaben hin, und dies war überhaupt der einzige Fall einet Pallisabirung, der in den Gräben vorkam.

Das Werf war mit einem Glacis und gebedten Weg umgeben, to innere Bojchung bes lettern hatte eine Schanzforbbefleibung. In ber Comme escarpe und unter bem gebedten Wege waren bombensichere Raume angetegt; in bem gebedten Wege vor ber linken Face befand sich eine kleine Battere Bon biesem Bastion gingen späterhin auf Seiten ber Franzosen bie baurt sächlichsten Minenoperationen vor sich, um ihre Laufgraben vorwarts m

treiben, auf Seiten der Ruffen, um diese Bersuche zu vereiteln. Die Minentrichter selbst waren 12 bis 15 Juß tief und in einen sehr selfigen Boben versenft; boch gelang es den Franzosen nie, das Werf wegzunchmen oder auch nur den Kamm des Glacis zu fronen. Die außere Boschung war stellenweise mit Schanzkörben bekleidet, die, obwohl schwer mitgenommen, doch noch immer ein bedeutendes Hinderniß darboten.

Die Befchute ftanben auf einer fchmalen Bettung, zwischen benfelben waren Traverfen und auf ber rechten Kace Rudenwehren (Barados) angebracht. Sier, wie in fast allen Befestigungen ber Landfeite, murben Schiffsgefduge auf Schiffslaffeten verwendet und biefe burch Seitentatel und Unhalttaue birigirt. Mehrere Scharten waren in Diefer Batterie burch bie gewöhnlichen eifernen Schiffsmaffereimer, an jeber Kante 4 Fuß meffend, befleibet; fie waren mit Erbe gefüllt und fur jebe Schartenbade wurden brei verwendet. Die Dauerhaftigfeit und Saltbarfeit war porgüglich, benn obgleich an einer Stelle 13 Granaten eine fo befleibete Schartenbade trafen, war die Scharte bennoch vollfommen im Stanbe. Auch Traverfen wurden an mehreren Buncten aus folchen Gimern bergeftellt, beren Seitenblatter man auch ftatt ber "Taublendungen" verwendete. Die letteren bingen an einem borizontalen Balfen, ber quer uber ben obern Theil ber Scharte gelegt und burch ftarfe Bflode befestigt war; fie waren 4 Boll ftarf und bestanden aus brei Lagen gusammen verbundener Taue. In dem unteren Theil mar eine Deffnung angebracht, um bas Beichugrohr hindurchgulaffen, oft war aber auch eine Kreisscheibe von abnlicher Conftruction um bas Beschüt gelegt und nur eine fleine Deffnung jum Bielen übrig gelaffen. Dieje Bortehrung war ter großen Schattenöffnung wegen, welche Schiffslaffeten und Beichuge erforbeen, burchaus nothig und bewies fich als gute Sicherung gegen Buchfenfugeln und Kartatichen. Bombenfeste Raume waren im Allgemeinen viele vorbanden, fie lagen theils unter bem Ball, theils unter ber zweiten Schangenlinie - wo namlich eine folche vorhanden war -, oft auch unter beson teen Traversen, ja bisweilen auch gang unter bem Borizonte. Sie waren im Allgemeinen 6 Fuß und barüber boch und tief gemig fur zwei Reihen Bettungen, mabrent bie Lange große Unterschiebe zeigte. Das Dach bestand gewohnlich aus 18 Boll bidem Baltemvert, meiftens Stude von Magtbaumen, bie geringfte Starfe ber barauf geschütteten Erbe betrug 6 Fuß.

Mehrere biefer Kasematten waren mit Dielen ausgezimmert, hatten Feuerstellen und Ramine und waren gut gelüstet und getüncht. Die Latrinen, wozu transportable Tonnen mit Siten darauf verwendet wurden, hatte man in besonders bombenfesten Localen angebracht. Außerdem besaß bas Flaggenstodbaftion eine zweite Desenstinie, welche mit bombensesten Raumen versieben war.

2. Das Centralbaftion, ein freuzförmig gemauertes und erenelirtes Reduit, 1400 Schritt nordwestlich vom vorigen gelegen, von den Ruffen

Bastion Rr. 5, von den Frangosen später bastion central genannt, zeigte em ähnliche Construction wie die vorige, war jedoch nur mit schwächeren Profilm versehen.

Benn auch bie fteile Escarpe und Contreescarpe ein gewaltiges hinteniß beim Sturm mar, so verschlägt's boch nichts für die Frangosen, solden Bertheibigern, wie die Ruffen gegenüber, daß ihre anhaltenden und glangenden

Unftrengungen bennoch mit feinem Erfolge gefront murben.

Die crenelirte Mauer war entweber mit einem Ballgang und eine Bruftwehr versehen ober burch eine einsache Bruftwehr erseht, ba fie an der Stellen, wo sie dem Feuer ausgesest gewesen, durch den anhaltenden Geschick samps sehr gelitten hatte. Die Quarantaine Redans, von den Russen Bestion Rr. 6, von den Franzosen später bastion de la quarantaine genamt und 1500 Schritt vom Centralbastion gelegen, bestanden aus wenig mehr als einem einsachen Laufgraben, mit etwa 3 Fuß vorwärts ausgesetzen Schamförben, wodurch eine Banf gebildet wurde. Der Boden war hier noch selfign als vor den eben genannten; die Prosilstärke dersenigen Werke, welche östlich von dem Centralravin lagen, war weit geringer als die von 1 und 2.

Der Berlauf ber Belagerung wird die Gründe darlegen, warum man Puncte, denen jest eine secundaire Bedeutung beizulegen war, stärfer besestigk als solche, welche die übereinstimmende Ansicht aller Sachverständigen als is Schlüsselhuncte der Stellung bezeichnete. Bis zum Frühsahr 1855 nämlich waren alle Anstrengungen gegen das Flaggenstock (bastion du max) um Gentralbastion gerichtet und aus irgend einem Grunde, wadrscheinlich du Langsamseit wegen, mit der die Laufgräben vorwärts getrieben wurden, schiem die Russen den Arbeiten der Engländer sehr wenig Wichtigkeit beizulegen. Daher war es nur natürlich und zweckmäßig, daß die Russen die Jeit, welche die Alliirten zu den nöthigen Vorbereitungen der Eröffnung ihres Feuers vorbrauchten, sowie die Abnahme des letzteren den Winter über dazu benupten, um jeht alle ihre Anstrengungen den angegriffenen Puncten zuzuwenden. Ted wurde allem Vermuthen nach am Malakoff erst da ernstlich gearbeitet, als in Franzosen ihre Trancheen gegen denselben eröffneten, wodurch also seine Bedendung unter weit ungünstigeren Verhältnissen stattsand.

Satte man volle Ruße gehabt, Sebastopol spstematisch mit permanenten Befestigungen zu umgeben, so ware die Bernachlässigung der Malatoff mit Sapoune (Sapune) Sobe in der That nicht zu entschuldigen, allein da miest vorhandenen Werke größtentheils unter dem Feuer des Feindes und unw seinen Augen ausgeführt wurden, so muß der Tadel unterbleiben.

Die Befahung war lange Zeit zu schwach für eine so große und aus gedehnte Stellung, dazu wurden die Wertzeuge nur in unzureichender Zuk und schlechter Qualitität geliesert, so daß, zieht man Lesteres in Betradt man in der That darüber staunen muß, daß so riesenhaste Resultate mit is geringen Mitteln haben erzielt werden konnen.

3. Das große Reban, ursprünglich, wie aus allem hervorgeht, eine Lunette und im Grunde eigentlich mehr ein vorspringendes Bastion, wurde später nach der einen Seite mit der Rasernenbatterie (Barrack-battery) verstunden (was allerdings mit Riel's Planen nicht übereinstimmt) und erstreckte sich nach ber anderen bis zu der Schanzenreihe, welche den westlichen Ramm bes Otschafosfravins fronte.

Die Beschaffenheit bes Bobens war besonders in der Rahe des Saillants von der Art, daß Escarpe und Contreescarpe sanster geboscht werden mußten als bei den bereits beschriebenen Bastionen. Der Charafter dieses Werfes ergiedt sich am besten daraus, daß die Engländer am 8. September, ungesachtet keine Bresche geschoffen war, in dasselbe eindringen konnten, ohne Leitern dazu nothig zu haben. Die Details im Innern ähnelten denen des Flaggenstosbastions, da die Geschütze durch Traversen und Rückenwehren geschützt waren, die einer angreisenden Kolonne, wenn sie einmal in das Werf eingedrungen war, sehr gute Deckungen gewährten.

Die Werke, welche bas Redan mit der Kasernenbatterie verbanden, saumten ben fteilen Abhang des großen Ravins und das Terrain, auf dem es selbst lag, dacht sich sanft vom Saillant gegen die Rehle ab, fällt weiter rudwärts rasch nach dem innern Hafen, jedoch weniger start gegen Rorden, so daß der Zugang in dieser Richtung nicht schwierig war.

In ber unmittelbaren Rabe bes Reban befand fich eine Reihe ftarfer bombenfester Raume, die in den festen Felsen gehauen waren, zu welchem Ende man erst einen 12 Fuß breiten und 4 Fuß tiefen Graben gelegt und dann Gruben — jede 6 Fuß lang, 5 Fuß hoch und 3 Fuß breit — für je ein Paar Mann auf jeder Seite desselben hergestellt; auch waren an berselben Stelle Bortehrungen getroffen, um Bomben aus einem 18zölligen Mörser zu werfen.

Die Ratur ber Schanzen, welche sich von bem Reban längs bem oberen Rande bes Otschafoffravins hinzogen, war an ben einzelnen Puncten sehr verschieden, da man an einigen Stellen den Graben in einer Tiese bis zu 6 und 8 Kuß in den Felsen eingeschnitten, während an anderen die Contrecscarpe aus Mauerwerf bestand. Vorwärts dieser Linie, die nicht ununterbrochen bis zum Ralasoff lief, sondern da, wo sie das Otschafosfravin durchschnitt, eine Lück bildete, welche durch zurückgezogene, vom ersteren detachirte Batterien enstiltt wurde, lagen noch Theile eines Verhaues.

4. Der Malakoff (Malachof), ein vorspringendes Bastion, das die Ueberreste des Thurmes, dessen unteres Stockwerf durch die Brustwehr bes Bastions gedeckt wurde, umschloß, hatte ein Commandement von eirea 14 Fuß, bei einer Brustwehrstärke von 18 Fuß, einer Grabenbreite von 18 und Grabentiese von 12 Juß.

Das Malatoffbaftion, von den Ruffen "Baftion Korniloff" genannt — nur ber Thurm heißt bei ihnen Malatoff —, nahm den öftlichen Kamm eines

Hügels ein, ber aus bem allgemeinen Umriß ber bortigen Sobe hervertin und gegen die Stadt hin seinen Abschluß findet.\*) Die Abbachung gegen die französischen Laufgräben hin war sanft, während er gegen die Schiffer vorstadt steil absiel und zahlreiche Hindernisse darbot; gegen Norden und Süben bachte sich das Terrain gleichfalls steil ab. Hinter dem Bastion nahm eine unregelmäßige Redoute den Rest des Kammes ein; die Brustwehr war östers en eremaillere gebrochen, um eine bessere Richtung für die Geschüre zu erhalten, während der Graben in gerader Linie fortlief.

Doch sowohl in Beziehung auf bas Bastion als auf die Redoute hatte man zwei Sehler begangen; denn erstens hatte man zwei Schulterwehrm stehen lassen, welche sich von den Flanken des Bastions dis zur Redouterstreckten und mittelst derer man von der Brustwehr der ersteren leicht nach der letzteren gelangen konnte und zweitens war das Bastion, buchstäblich mit Traversen angefüllt, welche die bombensesten Schutzräume überbeckten.

Diese Traversen machten bas Feuer ber Reboute auf Truppen, welche bas Bastion genommen hatten, vollständig wirfungslos und gewährten ben selben hinreichenden Schut; die Construction der bombensesten Räume aber, welche, um die Besatung in den Stand zu sehen, das Werf während bes Bombardements zu halten, absolut nothig waren, kann man nicht gerade ale einen Fehler bezeichnen, so verhängnisvoll sie selbst auch beim Sturm wurden.

Die inneren Boschungen sammtlicher Werke waren mit Schanzforben be fleibet, die mit Faschinen und Sandsacen gefront waren. Bom Malatof nach bem Berhau bes kleinen Redans hin wurden Bolssgruben, Rägel und Fußangeln von mit vier Widerhafen verschenen Spihen, die durch Bobles gesteckt waren, in Menge verwendet, welche Annäherungshindernisse ihn Anwendung auch vor den Fronten anderer Berke fanden, wie denn and erplodirende Maschinen nach Jacobi's Principien angewendet wurden.

In Beziehung auf Flankenvertheibigung und Bestreichung bes Terrains vor ber Front ber einzelnen Werke scheinen bie rufstiden Ingenieure mehr auf bas Artilleriefeuer ber zunächst liegenden Besestigungen, als auf eine unmittel bar an bem betreffenden Werke selbst einzurichtende Flankenvertheibigung puhalten.

Ueber ben Malafoff felbft, welchen General Riel ben Schluffel von Sebaftopol nannte, giebt Alfred Lannon, ber ben Feldzug mitgemacht, folgente Schilberung:

"Die Befestigung bes Malafoffs war bis zum gegenwärtigen Rriege unbefannt und ohne alle Bedeutung. Die ungeheuren Arbeiten, welche während ber Belagerung an diesem Werfe ausgeführt und in Ginflang mit seiner von Natur ausgezeichneten Lage gebracht wurden, haben aus bemselbwein ganz vorzügliches Werf geschaffen, das ohne seines Gleichen in ber Kriege

<sup>\*)</sup> Ueber eine weitere Angabe fiebe ben ruffifden Bericht vom 8, September 1855.

geschichte bafteht und Schwierigfeiten barbot, welche nach ben Grundfagen ber Rriegstunft beurtheilt, unüberwindlich waren.

Das Plateau, auf welchem ber Malakoffthurm erbaut ift, hat eine Erstebung von 382 Fuß über bem Riveau bes Meeres. Bon ber Sohe bieses Standpunctes sieht man vor sich ein ungemein weites Panorama, welches bie ganze Stadt, die Forts, die Rhebe, den Hafen, die Etablissements der Armee und der russischen Marine und im hintergrund das Meer umfaßt.

Das Plateau Malatoff hat eine mittlere gange von 956 Fuß und eine mittlere Breite von 382 Fuß. Auf biefer geräumigen Flache haben bie Ruffen eine Stadt in Erbe erbaut, mit einem Labyrinth von gewundenen Strafen, ahnlich benen, welche man in unseren Steinbruchen herftellt; an Stelle ber Saufer hatten fie eine außerorbentlich große Bahl gebeckter Raume rechts und linte, beren Eingang bem unferer Reller etwas abnlich ift, angebracht. Diefe Raume find hoch mit Erbe überbectt und vollständig gefichert vor dem Aufschlag ber Bolltugel wie der Bombe, indem die Erde 9, 12, sogar 15 Fuß hoch angebracht ift. Die Hauptstraße dieser ungewöhnlichen Stadt ift ein breiter Beg, ben wir in die Erde eingeschnitten nennen möchten, er geht von einem Enbe bee Raumes bis jum andern, zahlreiche Windungen beschreibend, vom Saillant bes Werfes, ber nach unsern Angriff hinfieht bis jum Ausgang ber abwarts gehenden Strafe, welche feinen Ausgang bilbet und nach ber Ras rabelnaja führt. Diefe Strage ober vielmehr biefer Weg ift ber Schluffel bes Labyrinthe; er ift 460 Schritt lang. Man muß, um ihn zu verfolgen, eine große Aufmerksamkeit verwenden wegen ber Wendungen, die er macht und wegen ber unzähligen Duerwege, bie ihn nach allen Richtungen hin burchfdneiben.

Das Plateau vom Malakoff bietet, von außen gesehen, ben Anblick einer enormen Erdmasse, bei welcher man versucht hat, tobte Winkel zu vermeiben, der Scharten aber so viele als möglich anzubringen. Man ist bei ber Anlage des Werks der natürlichen Beschaffenheit des Terrains gefolgt und hat ihm keinen bestimmten Charakter gegeben. Es besteht aus zwei besonderen Theilen: der Enceinte des Thurmes (wie man sie eigentlich nennen sollte) und aus dem Reduit.

Die erstere, ber Thurm, macht in freisförmiger Gestalt Front nach unsern Angrissen. Ganz vorn am Plateau und am ausspringenden Winkel bes Berks liegen ein bedeutender Graben und eine hohe Brustwehr. Früher hatte die Enceinte zwei Etagen. Während der ersten Tage der Belagerung sah man von unseren Linien, selbst bei trübem Wetter, seine weiße Silhouette sich am himmel abzeichnen. Am 17. October wurde er vom Feuer der verbündeten Armee sehr beschädigt und seine Scharten zerstört. Seitdem haben die Russen die Enceinte die zur unteren Etage abgetragen und während sie einerseits große Vertheidigungsarbeiten auf der rechten Flanke aussührten, haben sie seinen runden Theil mit einem starken Revetement von Erde umgeben und Bittje. Schlachten und Belagerungen. II.

auf bem hochsten Gipfel bes Thurmes gleichfalts aus Erbe eine febr female und burch eine fiarte Bruftwehr gebedte Plateform bergestellt, in weldt Scharten eingeschnitten wurden.

Der Thurm ist so unserem Auge entzogen worden; inan konnte aber tie Linien seiner Mauern unter ber Erdenveloppe erkennen, welche seine allge meinen Umriffe verrieth. Seine andere Seite blieb wie sie war, sie steht nach der Stadt hin und bildet einen nur um ein Geringes einspringenden Winkt. Sie hatte früher eine Länge von 95 Fuß, jest ist sie nur noch 79 Fuß lang, weil an ihren äußersten Enden die neue Erdenveloppe des andern Theils bes Werks anichloß.

Das Mauerwerk dieser Seite hatte eine Hohe von 12 Fuß 8 30ll; et ist von einer auffallenden weißen Farbe und wie der übrige Theil des Ihums von Steinen aus den Inferman'schen Steinbrüchen erdaut worden. In da Mitte befindet sich ein gewöldtes Thor, welches zu einer sehr sollten aus Steinen bergestellten Gallerie führt, die ihr Licht aus 12 Gewebrscharten er hält, welche in ihrer Längenrichtung angebracht worden sind. Jest warm nur 8 dieser Scharten zum Gebrauch frei, die übrigen 4 links wurden bie Treppe aus Erde und Holz verkleibet, welche zur Platesorm des Thumbhinaufreicht, wo zulest unsere Falzne ausgehist wurde. Getrennt von tien mit der Erde gleich hohen Gallerie ist unter der rundlichen Face eine zweit tieser liegende, um als Pulvermagazin zu bienen.

In der Entfernung von ungefahr 100 Auf von der weißen Mauer tot Thurmes zieht fich ein Graben hin, welcher die erste von der zweiten Bertheidigungstinic trennt und den huß des Reduits andeutet, welches außerdem noch durch gewaltige Traversen oder Holzstöße gesichert ist, welche bergestalt aufgestellt sind, daß sie leicht alle Wege und Zugange sperren konnen, die zu diesem Theile des Raumes Zutritt gewähren.

Die Bestalt bes Reduits ift bie eines Sternforts. Die Richtung feine Artilleriefeuers war gut und so angeordnet, bag es alle Unnaherungswagt jum großen und fleinen Redan und biese Werke selbst in dem Falle, bag fit zuerst erobert wurden, beschießen konnte.

Das Nebuit zählte eine große Anzahl von gebeckten Auffiellungen, sowoll längs ber Brustwehr als in den übrigen Theilen des Werfes, um seine Ber theibiger gegen die Schüssen. In diesem Raum allein bemerkten wir dem Werfis (Carénago) zu schüssen. In diesem Raum allein bemerkten wir dem 50 von verschiedener Größe, alte aber auf dieselbe Weise gemacht, d. h. auf sehr groben Baumstämmen, Schissomasten, Bauholz und aus Erde, die met herbeigeholt oder vom Plateau selbst entnommen hatte, indem man tiese vistestige Schachte in demselben abgetäust hatte. Einige dieser verdeckten Amstellungen waren mit Sitzen aus Stein versehen; insgesammt konnten für 2000 – 2500 Mann aufnehmen. Inmitten berselben erhob sich ein wahrt Berg von Erde, bestimmt, ein Pulvermagazin zu schüssen. Auf dem Giopt

biefes Berges, ber alles überragte, fieht man eine kleine Erhöhung aus Erbe, auf welcher die franzokliche Flagge zum ersten Male am 8. September aufsgepflanzt wurde.

Hinter bem Reduit beginnt ber abwarts geneigte Weg, welcher vom Plateau nach Karabelnasa und Sebastopol führt. Er ist in ben Boben wie ein Laufgraben mit doppelter Brustwehr eingeschnitten. Trop seiner Steilheit fonnten boch Pserde und Fuhrwerke auf bemselben sich hinauf und herunter bewegen.

Er bildete die große Communifation zwischen biefem Hauptvertheibigungspuncte ber Stadt und ber Trancheen, welche bazu bestimmt waren, ihn mit bem großen Redan zu verbinden.

Das Malatoffwerf ift ringsherum mit einem ungeheuren Graben umsgeben, ber allen seinen außeren Gestaltungen sich anschmiegt und ungefähr 910 bis 1040 Schritt im Ganzen lang ift, in seinem runben Theile, wo er Front gegen unsern Angriff macht, 19 Fuß tief und 22 Fuß breit.

Das Werf war mit 62 Positionsgeschüßen und einer bestimmten Anzahl von Felbgeschugen armirt, welche lettere man in Batterien auf hierzu hergestellten Rampen aufftellte. Ihre leichte Beweglichkeit machte fie für alle unvorhergefehen Falle ber Bertheibigung fehr nütlich. Die Erbauung ber Batterien war nach einem bestimmten und bis in die fleinsten Einzelheiten genau ausgeführten Plane ausgeführt worden. Die Scharten waren mit elastischen Eine Deffnung von ber Große eines Auges Laben aus Tauwerf versehen. war in jedem Laben angebracht, um bas Gefchut richten zu fonnen. Die Bruftwehr hatte nach ben verschiebenen Richtungen bin Bankets mit Stufen gur Aufstellung ber Schugen und an ben beiben außersten Enben bes innern Grabens, welcher bie Enceinte bes Thurms vom Reduit trennt, ftanben 2 Befchute mit Rartatichen gelaben, um auf ben Angreifer ju feuern, wenn er bis hierher vorgebrungen fein follte.

Das Caliber ber Geschüße war verschieben; es waren 32pfbg. Geschüße, sehr wenige von 62 vorhanden, die meisten von 24 Pfund, außerdem 4 Mörser. Reservefanonen standen auf ben verschiedenen Waffenplagen im Innern des Blateaus."

Die Befestigungswerfe Sebastopols waren an ber Ruste sehr stark; die Einfahrt zur Rhebe vertheidigte auf der sublichen Seite die Batterie 10 — bas Quarantainefort — die sich auf dem Borgebirge zur Linken des Hasens gleichen Ramens erhob, von Erde erbauet und mit 60 (nach anderen Angaben 100) Geschüsen armirt war. Auf derselben Seite der Rhede aber zur Rechten des Hasens der Quarantaine gelegen, erhob sich ein sternsörmig gebautes Fort aus Maurerarbeit und mit 101 Geschüße ausgerüstet, von denen 50 auf die Rhede hinausblickten. Weiterhin auf die Rhede, auf dem Cap Alerander, ragte ein zweites Fort, "Fort Alerander," das gleich dem vorigen casemattirt, erenelirt und mit 64 Geschüßen versehen war. Roch weiter auf

bem Cap Nicolaus am Eingange bes Kriegshafens hatte man ein Fort Nicolaus von 192 (110) Geschüßen in 3 Etagen errichtet, bas 2 große Asem hatte, von benen bie eine bie Rhebe beherrschte, während bie andere ben ham in seiner ganzen Ausdehnung bestrich; es war ebenfalls casemathirt und erme lirt. Auf ber anderen Seite des Kriegshafens, auf dem Cap Paul, besand sich eine Batterie, die Pawlosstie — Paul — Batterie oder Fort Paul mit 80 (86) Geschüßen, welche den Eingang des Hafens bestrichen.

Auf bem linken Ufer ber Rhede bestanden die Befestigungen erstens beim Telegraphen aus einer Batterie von Erde mit 17 Geschützen armirt, weitens aus einem mit 104 (110) Geschützen bewassneten Fort, dem Fort Constantin, drittens aus einem Fort auf einem Borsprung, dem Fort Alerander schafgegenüber, mit einer Doppelreihe von 90 (120) Geschützen bem Fon Katharina — endlich viertens vor dem Gingang in den Kriegshasen aus 2 Batterien von 34 Geschützen, welche ihr Feuer mit dem vom Fort Baul freuten

Die Annaherung an Sebaftopol auf ber Seefeite vertheidigten im Gamm 700 Weschüge großen Galibers, Die in festen casemattirten Forts von 2 auch 3 Etagen placirt waren.

Rach einem ftatiftischen Berichte vom 6. Januar 1854 bejag bagegen bie Stadt bamals 719 Kanonen, in folgender Bertheilung:

| 3m Rorben bes Safens:            | -01 |
|----------------------------------|-----|
| Telegraphenbatterie              | 17  |
| Fort Conftantin                  | 104 |
| Casemattirte Batterie            | 80  |
| Doppelte Batterie                | 31  |
| 3m Guben bes Safens:             |     |
| Fort Paul                        | 80  |
| Fort St. Nicolaus                | 192 |
| Batterten zwifden ben Forts:     |     |
| St. Nicolaus und Alerander       | 50  |
| Das runde Fort (Fort circulaire) | 50  |
| Fort Alexander                   | 64  |
| Batterien ber Quarantaine        | 51  |
| mithin im Gangen:                | 719 |

COLUMN 1 II

Auf ber Nordseite lag eine Werst von ber Rhebe entfernt bas Nordsell mit 38 Beschützen, bas eine gemauerte Escarpe und Contreescarpe hatte und zur Bertheibigung ber auf bieser Seite befindlichen Batterien biente.

Weftlich vom Nordsort war durch ben verabschiedeten Ingenieurlieutenmit Wolochof ein Werf erbaut, welches ben Namen Wolochoftburm führte und ben Zwed hatte, die Meeresbucht zu bestreichen, die fich sublich ber Mündung bes Belibel befindet und worin sich seindliche Schiffe verbergen konnten.

Es wird ein unaufgeflartes Rathfel bleiben, warum man, nach to langen Borbereitungen ber Allierten fur bie Krimerpebition, bie fich von

Unfang August nach ber Rudfehr bes frangofischen Corps aus ber Dobrubicha bis jum September verzögerten, Die Rrim nicht ftarter befest hatte, ale mit einer Angabl Truppen, die in feiner Weise hinreichend waren, bem Keinde bie Spige bieten zu konnen. Doch als Erklärung muß man wohl Folgenbes annehmen: In Betereburg herrichte junachft ber Glaube, bag, wenn ein Angriff auf Sebaftopol versucht wurde, berfelbe nur von ber Gubfeite aus erfolgen werbe. Sier fannte man bie Starte ber Reftung und mußte, bag fie gleich Kronftabt ben vereinigten Rlotten Trop bieten fonne; einen ganbangriff erwartete man hochstens in Beffarabien. Außerbem hielt Raifer Ricolaus ben Buftand ber Communifationsmittel für berartig, daß leicht bedeutenbe Truppenmaffen rafch nach ber Krim geschafft werben konnten und, ba er seit brei Jahren nicht in Sebastopol gewesen war, meinte er, die Landbefestigungen feien ber Art, bag fie eine Belagerung aushalten fonnten; außerbem mar er ber Ueberzeugung, die Festung sei für ein halbes Jahr vollständig verproviantirt, ein Glaube, ber ihn jedoch fehr tauschte, ba alle seine Strenge boch nicht im Stande gewesen war, das Trugspftem ber ruffischen Lieferanten zu zerftoren, sondern fie nur vorfichtiger gemacht hatte.

Rach ber Schlacht an ber Alma war Sebaftopol in großer Gefahr. Am 21. September ichrieb Furft Menschikoff an seinen Generalftabochef, ben Biceadmiral Korniloff, welcher mit 4 Bataillonen ber Reservebrigade von ber 13. Infanteriedivifion in Sebaftopol zurudgeblieben war, bag berfelbe fchlcunigft die geeignetsten Magregeln jur Berftartung ber Stabbefestigung treffen und hierzu die Mannschaften der Flotte mit verwenden sollte. Biceadmiral Rornilof versammelte hierauf einen Kriegbrath, indem er be= antragte, mit ber Flotte in's Meer zu steuern und ber verbunbeten Armada einen Rampf auf Leben und Tod zu liefern; benn, "wenn unfere Flotte im Safen zurudbleibt, fagte er, geht fie ihrem ficheren Berberben entgegen, fleuern wir aber auf bas Meer, fo tonnen wir uns bann zegen Constantinopel wenden und die Hauptstadt des ottomanischen Reiches n Kurcht und Schreden versepen." Dieses Unternehmen war zwar sehr gepagt; boch ba ein großer Theil ber Schiffe ber verbunbeten Flotte mit einer betrachtlichen Menge verschiebener Rriegevorrathe und Belagerungegeschüten elaben war, auf ben anderen aber fich Landungstruppen befanden, fo war e unmöglich, bag unter biefen Berhaltniffen fich bie feinbliche Flotte in eine Schlacht einlaffen fonnte. Da es jedoch auch benfbar war, baß zu biefer Beit bereits ein großer Theil ber Schiffe feine Labung an's Land gefett hatte, so konnte bann allerdings auch die russische Flotte burch die bedeutend stärkere ber Alliirten eine gangliche Rieberlage erleiben; vor allem aber erforberte es oon Seiten ber russischen Secleute eine große Raltblutigfeit und Selbsiverleugnung, biefen Entschluß zu einer Zeit auszuführen, in ber fich Sebaftopol icon in einer fo fritischen Lage befand.

Ungeachtet ber staunungswurdigen Thatigseit, welche sich nach ber Landung ber Berbundeten in Sebastopol entwickelte, waren bennoch bei bem Rudzuge Mentschiloss von der Alma die Besestigungen auf der Landseite ned sehr schwach, und der Feind, welcher den Russen an Zahl beinabe breimst überlegen war, erwartete nur noch aus Constantinopel die Ankunft einer Reserve — nämlich die 3. und 6. französische Division — um die Festung von der Lands und Seeseite anzugreisen.

So mußte alfo, ber Klugheit wegen, ber sehnlichste Bunsch ber rust schen Seesoldaten, sich mit ber verbundeten Flotte zu meffen, aufgegeben werden, und es war baber beffer sie bem Baterlande zu opfern, wemit auch schon jest insofern ber Anfang gemacht wurde, als ber Kriegsrath beschieß, am Eingange der Rhebe vier alte, aber uoch dienstüchtige Schiffe zu ver sensen und die Anseuftung berselben an's Land zu schaffen.

Dies Berichließen ber Rhebe mar eine wohlüberlegte Cache, Die gleich von vornherein ichon bie fehr wichtige Folge hatte, baß fie ben ursprünglichen Blan ber Berbunbeten ganglich vereitelte.

Denn als lettere bei Eupatoria landeten, hatten fie die Absicht, bot Nordfort zu fturmen, bas die Conftantins und Michaelbatterie bedte, burt beren Eroberung ihrer Flotte die Einfahrt in die Rhebe zu erleichtern und alsbann nach einem verftartten Bombarbement von der Lands und Seefeit Sebastopol zu nehmen; ein Plan, der nach ber Sperrung ber Rhebe naufrlich aufgegeben werben mußte.

Unterm 27. September 1854 berichtete ber Biceabmiral Samelin an ton Marineminister:

"In Folge ber am 23. statigehabten Bersenfung von 5 Schiffen und 2 Fregatten war der Eingang bes Hasens gesperrt.") In Folge dieser Radricht, welche dem Marschall Saint Arnaud sehr unangenehm war, muste da Angriffsplan auf Schastopol umgeandert werden. Bisher hatte gewissermaßen schon sestgestanden, daß die Armee das Fort Constantin und die übrigm Werte nördlich vom Hasen nehmen, dann die Flotte mit Durchbrechung da Estacaden in den Hasen sahren und nun nicht allein mit der Armee die sublichen Beschisgungen angreisen, sondern auch wegen ihrer im Hasen gesichtem Lage der Armee bei jedem Wetter und jeder Jahredzeit eine fraftige Stipp

\*) Die verfentten Schiffe waren folgende:

follte. Die Bersperrung bes hafens anderte ganglich die Lage ber ben. hierzu kam noch die Beobachtung, daß vor dem Fort Constantin provisorische Werke angelegt worden waren, um die Annäherung an elbe zu erschweren. Die beiden Generale en chef saßten daher den Entsis, ben Plat im Often anzugreisen, wo der Feind einen Angriff sicher t erwartete. Sie wollten sich beshalb, nachdem sie sich bei Balaklawa der Flotte wieder in Verbindung gesetzt haben wurden und von ihr Muson und Lebensmittel empfangen hatten, im Guden des Plates ausstellen.

Diese ftrategische Bewegung, welche für Truppen ohne Approvisionementsnathe als gewagt bezeichnet werben muß, wurde am 24., 25. und 26. Seps ber ausgeführt. Die beiden Armeen überschritten ben Belibef einige Meilen thalb seiner Mundung, stiegen dann in das Thal von Inferman hinab vollführten nun eine Schwenfung rechts, indem die französische Armee dem rechten Flügel ziemlich nahe an Sebastopol das Pivot abgab unt englische Armee mit dem äußersten linken Flügel am 26. fruh auf den ben von Balaklawa ankam."

Ruffischer Seite-wird bagegen berichtet: "Die Unentschloffenheit Berbundeten nach ber Schlacht an der Alma, die Erwartung einer ftarken jenwehr von unserer Seite in der Position hinter dem Belibek und die ahr in ihrem Ruden, welche ihnen durch unsere Truppen von Perekop her dte, vermochte sie mit dazu die Nordseite zu verlassen."

Erft am 22. September brach die verbundete Armee auf, marschirte i bem Belibeffluß und nahm am Abend deffelben Tages eine Stellung den Hohne des rechten Ufers dieses Flusses, Angesichts des Rordsorts. ere Truppen befanden sich jest in einer kritischen Lage, ihre Verbindung Berekop war unterbrochen und die Besahung des Nordsorts auf ihre ne Vertheidigung angewiesen, da die Truppen auf der Subseite durch eine ie Meeresbucht von ersterer getrennt waren und sie beshalb nicht untersen konnten.

Um aus biefer Situation herauszukommen, beschloß Fürst Mentschifof, Sebastopol 8 Bataillone ber Reservebrigade von der 15. Infanteriedivision die Schiffsmannschaften der Flotte zu lassen, und saßte dann den höchst reichen Plan, den er auch mit der größten Kühnheit ausstührte, nämlich den übrigen Truppen eine kühne Flankenbewegung gegen den Feind auf Straße nach Baktschiffarai zu unternehmen.\*)

In der Racht vom 24. jum 25. September überschritten unsere ween die Tschernaja auf der einzigen sogenannten Wirthshausbrucke —

<sup>\*)</sup> In ter vollfommenften Weife, bies muffen wir gleich von vornherein aussprechen, fertigte überhaupt ber Generaladjutant Fürft Mentfchifof bas Bertrauen, bas fein erhabener t, ter Kaifer Nicolaus, in ihn gefest, und zeigte fich in Allem ber Gegner wurdig, bie ihm entgegenstellten; feine Thatigfeit umfaßte Alles und reichte zu Allem aus.

Traftirbrude, — ichlugen ben fehr beschwerlichen Weg nach ber Meien Mefenst ein und gelangten am Morgen bes 25. September nach einem nube vollen Marsche auf die Strafe nach Battschiffarai. hier nahm Fürst Menschifof bei bem Dorse Dtartivi eine solche Stellung, baß er bie Berbindung mit Peresop unterhalten und die Berbundeten im Ruden bedroben konnt, sobald diese gegen bas Nordsort irgend etwas unternehmen wurden.

Diefe, welche bie nordlichen Festungswerke für stärker hielten als fie wirklich in biefer Zeit waren, und bei einer Belagerung berfelben sich im Ruden gefährdet saben, unternahmen nichts. In einem Kriegerathe im Zelte bes Lord Raglan am 23. September war beschlossen worden, auf die Sitieite Sebastopols überzugehen und auf den Hohen Position zu nehmen, sowie in Balaklava und der Ramischen eine feste Operationsbasies zu grunden.

Diese Bewegung wurde am 25. September ausgeführt, also an dem selben Tage, an welchem unsere Truppen die Straße nach Baltschiffarai vreichten. Bei bieser Welegenheit wurde der äußerste Trupp unserer Arrieregate von der englischen Cavallerie bei der Meierei Mefenst eingeholt und ihr einige Bagagewagen abgenommen. Im Allgemeinen hauten bei dieser gegenseitigen Flankenbewegung die Berbundeten alle Bortheile auf ihrer Seite, da ihn Truppen ohne Gepäck marschirten, während bei unserer Armee sich eine zahlreiche Menge Bagen aller Art befanden.

Am 25. September gegen Abend kam die verbundete Armee em Balaklawa an, das eine Compagnie des dortigen Bakaillons in der Stakk von 110 Mann unter dem Oberft Manto beseth hatte. Diese Tapsem hatten die halbversallenen Festungswerke beseth und nur 4 fleine Mörset zu Berfügung. Die Berbundeten zogen ihre Artillerie vor, beschoffen und nahme bann die halb zerstörten Festungswerke und brangen in die Stabt.

Mit ber Besignahme Balaklawa's erhielten bie Berbuntern am Meeresufer einen festen Bunet, und zur Sicherung beffelben fingen sie auch sogleich an die Stadt zu besestigen und mit Schiffskanonen zu ab miren.

<sup>&</sup>quot;) Bon hier aus nämlich konnten bie Berbunteten, nach einem vorherzegangenen bei tigen Bombarbement von Seiten ber Flotte, Sebaftopol mit Sturm nehmen, und wenn beita Sturm zu gewagt erschien, zu einer regelmäßigen Belagerung schreiten, wobri tie Truven bes Belagerungscorps, die ihren Ruden an das Meer flühten, in ununterbrechente Berbutung mit ber Flotte blieben, welche ihnen bas Herbeischaffen aller Kriegsvorrathe zu eine tern und selbst im unglücklichsen Falle, bei einem Angriffe ber Ansien mit großen Trurromaffen, ihren Ruckzug zu sichern vermochte. Blieben sie jedoch am Beijbet gegen bie Beich gungen ber Nordseite stehen, so waren sie, da ihre Oreraltonsbasis Cupatoria war, alle bieset Bortbeile beraubt. Um Sebastopol aber von der nordlichen und süblichen Seite velkfantig zu blotiren, war die Starfe ihrer Landtruppen nicht hinreichend, da bierzu nicht weniger als 100,000 Mann ersorderlich gewesen waren.

Daher fonnte General Lord Raglan mit Recht unterm 28. Sept. aus Balaklawa an ben Kriegsminister Englands berichten:

"Ich empfinde die höchste Genugthuung, Ew. Gnaden melden zu können, baß ich mit meiner Armee den wichtigen Punct Balaklawa am 26. d. M. genommen und so eine neue Operationsbafts für die Zukunft und gesichaffen habe.

Rach reiflicher Ueberlegung murbe bestimmt, die Berbindung mit ber Raticha und bas Borhaben, und am Belbet festzuseben, aufzugeben, und und bagegen links von Sebastopol abzuziehen und auf Balaklama zu marfchiren. Diefe Bewegung wurde am 25. angefangen und enbete am 26. mit ber Einnahme Balaklawa's burch unfere Truppen, welche bie Avantgarben bilbeten. Auf bem Marsche bahin waren große Schwierigkeiten zu überwinden. Armee follte zuerft bie große Straße von Belbet nach Sebaftopol verlaffen und fand nur einen einzigen Weg burch einen bichten Balb, welcher in Buerft überließ ich biefen Weg ber Cavallerie und unferer Richtung führte. Artillerie allein, mahrent fich bie Divifionen fo gut es eben ging ben Weg baneben fuchen mußten. Sogar bie leichte Artillerie ging anfange neben bem Bege, war aber bes zu schwierigen Fortfommens wegen boch auch balb geamungen ihn wieder einzuschlagen. Der Generalftab ber Armee, gefolgt von einigen Batterien, fam zuerft aus bem Balbe in's Freie und zwar in ber Rabe ber Meierei Madengie. Wir fließen hier birect auf bie Flanke und Arrieregarbe einer ruffischen Division, bie nach Baktichisarai abmarschirt war. Soaleich sammelte ich unfere Cavallerie und griff fie an. Biele Borrathe und toftbare Bagage fiel in unfere Sanbe. Wir festen ben Marich nun weiter fort und fliegen burch ein steiles Defilee in bie Ebene hinab, in welcher bie Tschernaja fließt. Die Cavallerie erreichte biefen Fluß noch Abends, etwas fpater famen auch bie brei erften Divifionen bort an; bie vierte mar auf ben Sohen bee Belbef bis jum anbern Tage gelaffen worben, um bie Berbindung mit ber Raticha ju ermöglichen. Wir festen am 26. ben Rarich fort, naherten und Balaflama und nahmen es nach einigem Biberstanbe. Um 27. lief ber Abmiral in ben großartigen Safen ein. Wir find jest thatig bamit beschäftigt, bie Belagerungsartillerie und unsere Borrathe auszuschiffen und munichen lebhaft bie Belagerung von Sebaftopol ohne einen Tag Berzug vornehmen zu können. Ich habe gestern 2 Divisionen näher nach ber Festung herangeschoben und baburch eine gute Aussicht auf bicfelbe Der General Burgonne, sowie ber frangofische Geniegeneral Bigot, erlangt. find bamit beschäftigt, ben Blat naher zu recognosciren."

Der hochft originelle Marschbefehl "einen Theil ber englischen Artillerie ohne alle Bebedung und burch Walbungen vorzuschiden", hatte balb fehr unheilvolle Volgen nach sich geführt; benn als die Spipe ber Englander die Hauptstraße bei ber Madenziesarm erreichte, war eine starte russische Kolonne so eben erft vorübermarschirt. Bum Glud für die englischen Batterien muffen

bie Ruffen es auch noch wohl außer Ucht gelaffen haben, die Straßen abzufuchen, benn ba ihnen ber eigentliche Stand ber Dinge unbefannt blieb, feguen
fie ruhig ihren Marich nach Baftichiferal fort und verloren somit die Belegenheit einen glanzenden Schlag zu ihun, ohne felbst babei envas zu risfiren.

Endlich nach Ginbruch ber Dunfelheit erreichte bie Spipe ber englischen Kolonne bei ber Traftirbrude bie Ufer ber Tichernaja, mahrend bie Arricregarte

febr fpat in ber Racht, von Rrantheiten beimgefucht, aufschloß.

Am nachften Tage wurde ber Marich forgesett, bei bem viele Leute burch bie Cholera zu Grunde gingen, bie Underen erreichten, burch bie Strapagen bes vorhergehenden Tages ichwer mitgenommen, endlich den ersehnten Hafen von Balaflawa, als eben ein englischer Dampfer einsuhr, und somit war am 27. September die Berbindung mit ber Flotte wieder hergestellt.

Die Franzosen folgten biefer Bewegung und beite Armeen erftiegen je fort bas Plateau und Ramiesch wurde besetht; flatt sich aber nun bie erponirte Lage ber Subseite zu Rugen zu machen, begannen bie Allierten ihr. Belagerungsmaterial auszuschiffen und berauf zu bewegen.

Betrachtet man die Lage ber englischen Armee, in ber Racht ba fie tir Tidernasa erreichte, wo fie die jaben mehrere hundert guß ansteigenden Seben von Madenzie, zu deren Kamm nur eine einzige Straße empor führt, binter sich hatte und so von einer unmittelbaren Unterftügung durch die Franzosen getrennt war, so ift nicht zu leugnen, daß, waren die Englander in biefer Nacht angegriffen, der Ausgang für sie ein im höchsten Grade unbeilvoller gewesen sein wurde.

Bis hieher entfalteten bie allierten Generale feine ber Eigenschaften großer Teldberren; ihre Maßregeln waren nur halb, langsam und fehlerhaft, batten feineswegs bas Biel ber Cepedition beständig vor Augen und brangten edenso wenig energisch und ohne Ausenthalt banach vorwärts.

hingegen von bem Augenblid an, wo bie Alliferen Balaflama unt Kamiefch in Befig nahmen, verbient bas Benehmen ber ruffischen Generale alle Anerfennung und volles Lob, und bilbet einen schlagenden Gegensat zu bem ihrer Gegner.

Am 27. September rudten 3 frangofische und 2 englische Divisionen auf bem Plateau vor, an besien außerstem Ende fich Sebastopol erhob, und theilten ihre Truppen in 2 Corps, in bas Belagerungs, und bas Observationscorps.

Die Bestandtheile ber verbundeten Armee überhaupt waren nach bem Gefecht bei Balatlawa folgende:

a) frangofifche Truppen:

51/2 Div. Infanterie = 48 Bataillone, 5 Sappeurcomp. u. 90 Fußgeschute.

1 Cavalleriebrigate = 8 Schwabronen . . . und 6 reit. Geschute.

Summa: 491/4 Bataillone, 8 Schwabronen u. 96 Feltgeschute.

#### b) englifde Truppen:

5 Infanteriedivisionen = 32 Bataillone und 18 Fußgeschütze, Cavalleriedivision = 20 Schwadronen und 6 reit. Geschütze

Summa: 32 Bat. 20 Schwab. u. 24 Befchute.

c) bie türfifche Divifion:

8 Bataillone.

Gefammtfumme:  $89^{1/4}$  Bataillone, 28 Schwabronen mit 120 Felbgeschüßen, welche cieta 70,000 Mann betrugen und zwar:

35,000 Franzosen, 23,000 Englänber unb 12,000 Türken.

Cholera und andere Krankheiten forberten sehr zahlreiche Opfer im Lager ber Berbundeten, so daß die französischen Divisionen, welche bei der Landung nahe an 8000 Mann betrugen, jest nur noch 7000 zählten, und die damals 6000 Mann starken englischen nur noch 4500 Mann hatten. Diese Truppen hielten den Höhenzug beset, welcher sich von der großen Sebastopoler Bucht nach Süden zicht, in südwestlicher Richtung nach dem Meere hin steil abfällt und nach Often zu in zerklüsteten Abhängen ausläuft, welche das linke Thaluser der Tschernaja bilden und beren nordösklicher Theil unter dem Ramen Sapounderg bekannt ist. Dieser Höhenzug hat von seinem westlichen Ende, dem Borgebirge Chersones, dis zur Tschernaja eine Ausbehnung von 21/4 und von Norden nach Süden, von der Sebastopoler Bucht dis zum Cap Kiolent oder dem Klaster St. Georgia, eine Länge von 13/4 deutsche Meilen.

Auf diesem Terrain hatten nun die verbundeten Truppen folgende Aufstellung genommen:

Auf bem linken Flügel, vom Borgebirge Chersones bis zum Sarans banakinagrunde, ftanden 2 französische Divisionen, Die 3. des Prinzen Napoleon und bie 4. des General Forey, unter bem Commando des Letteren.

Rechts bavon war bas Lager ber englischen Divisionen England, (bie 3.) Cathcart, (bie 4.) und Lacy Evans (leichte), bie ihren rechten Flügel an ben Sapounberg stütten.

Diefe Truppen waren zum Bau ber Belagerungsarbeiten bestimmt.

Das Observationscorps, aus ber 1. und 2. französischen Division unter bem Befehle bes General Bosquet bestehend, stand auf bem Sapounberge und ben Höhen, welche die Thäler ber Tschernaja und Balaklawa's beherrschen, mit ber Front nach Tschorgun, um einen Angriff aus bem Innern ber Krim abzuhalten.

Die Turfen, die 2. Brigade ber 1. englischen Division Colin-Campbell und die ganze englische Cavallerie hatten ihre Aufstellung bei Balaklama gesnommen, wo zu ihrer Deckung einige Rebouten erbaut wurden.

Die neu angekommenen Truppen ber 5. und 6. Division und bie Cavalleries brigade d'Allonville kamen in Referve hinter bas Belagerungscorps.

Die Franzosen ergriffen alle Maßregeln zur Deckung ihrer Ausstellung und hatten auf bem Sapounberge ftark verschanzte Linien aufgeworfen. Die Englander richteten ihre ganze Ausmerksamkeit auf die Belagerungsarbeiten, ohne an die Deckung der Wege zu benken, welche von Inkerman aus auf die Höhen führen und auf benen die 2. englische Division placirt war. Erk Ende October wurde auf deingendes Ansuchen Lacy Evans hier eine Schame erbaut und mit 2 Geschützen armirt, die, obwohl sie noch nicht vollender wa, boch eine wichtige Rolle in der Schlacht bei Inkerman spielte.

Im Oberbefehl ber Armee war unterbessen eine Beranderung eingetreim, da Marschall St. Arnaub bereits längere Zeit an der Cholera erfrankt war und nach Constantinopel geschafft werden mußte, (wo er auch am 29. Sept. auf dem Bertholet, tief betrauert von seiner Armee, starb) weshalb denn auch General Canrobert unterm 28. September aus Balassawa an den Kriege

minifter Franfreiche berichtete:

"Marschall Saint Arnaut hat mir ben Oberbesehl, bem früheren Beselle Gr. Majestät bes Raifers gemäß, übergeben. Heute empfange ich Lebens mittel in Balaflawa und werde Nachmittags meine Position vor Sebakspolnehmen."

Rachdem Fürst Mentschilof von bem Borruden bes Feindes genaue Kunte erhalten, rudte er am 29. September in die Nahe des Nordsorts, ließ burd die Avantgarde unter dem Generalmajor Schabofritofi die Abhange nach ben Intermanbrude besegen, und verstärfte durch einen Theil seiner Truppen et Garnison Sebastopolo.

In ben ersten Tagen nach Beginn ber Einschließung beschäftigten fic Berbandeten nur mit den Borbereitungen jur Belagerung; bas Ausschiffen ber hierzu nöthigen Gegenstände machte außerordentliche Schwierigfeiten und dauerte bis jum 9. October, wie benn auch der weitere Transport unt tat Fortschaffen der Borrathe zu den Truppen mit großen Beschwerden verbunden war.

Unter biefen Borbereitungen vergingen beinahe zwei Bochen, welche bie Bertheibiger Sebaftopole gang vorzüglich zu benugen verftanben.

Kurze Zeit nach ber Landung ber Verbündeten war nämlich ber Ingeniem Oberstlieutenant Totleben eingetroffen, der Mann, den General Schilder von seinem Sterbebett dem Fürsten Mentschifos gesandt und der, nachdem sim Patent als Oberstlieutenant zum Dank für die im Feldzuge 1853 54 und von Silistria geleisteten Dienste, wo er ein ungewöhnliches Talent entwicklig, bald nach seiner Ankunft in Sebastopol, von seinem Kaiser unterzeichnet, ein getroffen war, sein sühnes Anerdieten gegen den Fürsten vollsommen wahr machte. Denn in Sebastopol übernahm er nun die Oberleitung sammtlicher Ingenieurarbeiten, die seht mit dem größten Eiser betrieben wurden, se das während der 14 Tage Wassenruhe wie durch Zauberschlag ein Gürtel von

Feftungswerken um die Subseite ber Stadt entstand. Dit jedem Tage wuchsen ba, wo die Angreifer vielleicht in ben nachsten Tagen ihre Barallelen zu legen gehofft hatten, neue Baftione, Schangen und Batterien aus ber Erbe, für beren Armirung bas Arfenal und bie Schiffsartillerie unerschöpfliche Quellen Die Bahl ber mit Ballisaben versehenen gebedten Wege, ber Lunetten und Salbmonde wurde vermehrt, die Mauer ber Enceinten durch Unfeten von Klanten und burch einen Graben verftartt, beffen bavor angebrachter Erbboben ju einem Glacis gebilbet wurde, welches bas Mauerwerf schutte, und Batterien, welche aus Mangel an Erbe mit biefer Mauer in Berbindung gebracht wurden, bie Geftalt von Cavalieren erhielten und über Bant feuerten, wurden errichtet. Die Matrosen, die Sappeurs, die Truppen, die Einwohner. - Manner, Beiber, ja felbst Rinder - arbeiteten und loften fich Tag und Racht ab; jeber bot willig feine Sabe, feine Rrafte, fein Leben gur Bertheibigung ber Baterftadt und bee Bollwerfe Ruglands im Guben, und nach Berlauf ber beiben Bochen - bie ber Feind mit seinen Borbereitungen verbrachte - waren bie früheren Befestigungen Sebastopole nicht wieder zu erfennen, ba ftarfe Batterien ben gangen fublichen Theil ber Stadt umgaben, mehr als 200 Gefcute fcmeren Calibers bereit waren, ben Feind mit Beschoffen aller Art zu begrüßen und hinter biesen tobesmuthig die tapferen Land - und Seefolbaten harrten, um bie ihnen anvertraute Stadt zu retten.

Bahrend dieser furzen Zeit entstanden die Bastione Rr. 2, 3 und 4, und wurde der Bau der Bastione Rr. 5 und 6 und der der Batterien vor der Desensivkaserne des projectirten Bastions Rr. 1 und bei dem Thurm auf dem Malakoffhügel beendigt. Den Raum zwischen den Bastionen deckten gleichfalls erst in dieser Zeit erbaute Batterien, die unter sich vermittelst Trancheen verbunden waren; am Ende der Südbucht lag das Schiff "Zehudil", bessen Geschübe den Sarandanakina und Laboratornajagrund bestreichen konnten.

Jugleich war die Garnison, die am Tage nach dem Abzuge des Fürsten Mentschifof und der Besetzung Balaklawas durch die Alliirten, thatsächlich nur aus 11,000 Mann Seefoldaten und Matrosen, sowie 8 Bataillonen der Reservebrigade der 13. Infanteriedivission bestand, durch Truppen des Offenstwertend vom Fürsten Mentschifof bedeutend verstärkt. Schon am 28. September trasen von Baktschiserai in den nördlichen Festungswerken 29 Bataillone ein, nämlich:

| bie 17. 3  | nfanteriedivisi | ion  |      |       |          |         |    |      |    | 16 | Bataillone . |
|------------|-----------------|------|------|-------|----------|---------|----|------|----|----|--------------|
| von der I  | deservebrigade  | der  | 14.  | Infa  | nteriedi | roifior | ι. |      |    | 2  | *            |
|            | *               | 5    | 13.  |       |          |         |    |      |    | 8  | =            |
| bie Rosafe | nbataillone r   | om   | form | arzem | Meere    | Nr.     | 2  | unb  | 4  | 2  | s            |
| bas 6. S   | appeurbataill   | on . | •    |       |          |         |    |      |    | 1  | ,            |
|            |                 |      |      |       |          |         |    | mith | in | 29 | Bataillone   |

in ber Stärfe von 23,000 Mann.

Das Offenfiveorpe bingegen, mit bem fich ber gurft jenfeite ter Tion naja nach bem Defenfiemajaberge jurudgezogen, betrug ju biefer Beit nicht mehr als 25,000 Mann.

Auf jeben Kall muß man beshalb annehmen, bag bie Alliirren, als fie auf die Gubfeite Gebaftopole übergingen, bereit mangelhafte Befestigung nicht fannten, ba es fonft burchaus nicht ju erflaren, wie ihr Berfahren gleich ju Anfang ber Ginschliegung ein be gang falfches und unficheres Umbertappen fein tonnte. Denn batten fie ba Jag nach ter Befegung Balaflamas ben 26. September, wo bie Befeftigungs werfe auf ber Landfeite Cebaftopolo nur erft im Entsteben maren, eine fant Recognoscirung gegen biefelbe unternommen, fo wurden fie fich bochit water fcheinlich zu einem fofortigen Sturme entschloffen baben, und unterliegt " auch feinem Zweifel, bag bie Matrofen und bie außerbem noch in ber Etat befindlichen 8 Bataillone ber Refervebrigade ber 13. Infanteriedivifien mi ber größten hartnadigfeit ihnen jeben Schritt freitig gemacht baben murten fo muß man body befennen, Cebaftopol mare in biefem Falle ber großen Wefahr ausgesett gewesen.

Unter bem Kurften fampften Generale von anerfannter Zapferfeit und großem Talente, wie ber Abmiral Moriz Bornfowicz, Oberbefehlehaber ber flem und ber Safen bes ichwarzen Meeres, ber Generalabiutant und Biceabmiral Renilof, Chef bes Generalftabes ber Flotte bes fcmargen Meeres und ber Viceatmial Stanjatowitich, welcher nebft bem Benerallieutenant Riemer und Biceadmiral Rogula, Commandant ber Festung und bes Safens war. Bouverneur ter Ctall mar General Lermontoff; Commanbeur ber Begirfeartillerie Generalmajor Bide ftein und des Ingenieurcorps der Festungsbaumeister Generallieutenant Bawloffen.

Der Gebanfe, Die Stadt durch einen gewaltsamen Ungeiff ju nebmen, welcher bereits in Folge ber Unlagen von jo großen improvifirten Vertheit gungewerfen Geitene ber Ruffen, Die Tag und Racht baran arbeiteten, ich in's Banten fam, wurde vollstandig aufgegeben, ale man fich von ber großen Echug. und Burfweite ber ruffifchen Beichuge, beren Boll : und Soblingell bis in's Lager gingen, überzeugte. Dan mußte-fich baber jest zu einer tent mäßigen Belagerung entichießen, weil, nachdem ber richtige und ficher manar Chancen bes Gelingens barbietende eben angegebene Zeitpunet biergu 100 faumt war, ein gewaltsamer Angriff mit Recht zu gewagt erschien.

Deshalb traf man benn auch nun fofort alle Borbereitungen ju ein formlichen Belagerung.

Schon am 1. Detober unternahmen bie verbundeten Generale, unt ber Bebedung von 4 Bataillonen, eine Recognoscirung gegen bie Teftungwerfe, woburch fie bie Ueberzeugung erlangten, bag bem Etuem auf Diefelben ein ftarfes Bombarbement vorhergeben muffe. Und in ber That, Die bereits bie ju biefer Beit erbaueten Batterien machten einen unmittelbaren Sturm nicht mit

iffig, baber beeilte man fich auch im feindlichen Lager, Die Trandicen gu eröffnen

Das officielle frangofische Belagerungsjournal gab hierüber folgende Mitscheilungen:

- Die frangofische Armee führt ben linken, Die englische 1. Detober. Armee ben rechten Flügel bes Angriffs gegen Sebaftopol; jene ift in 2 Corps getheilt, bas eine, bas Observationscorps, aus ber 1. und 2. Division beftehend, wird vom Divisionsgeneral Bosquet befehligt; berfelbe nimmt bie Bostion ein, welche bas Thal von Balaflama und bas ber Tichernaja bebericht und fchließt fich mit seinem linfen Flügel in ber Wegend von Inferman an bie Englander an; feine Bestimmung ift: bie Dedung bee Belagerungecorps gegen die Operationen bes ruffifchen Gulfebeers vom Innern ber Krim Das andere Corps, unter bem Divisionsgeneral Forey, aus ber 3 und 4. Divifion bestehend, übernimmt speciell bie Belagerung; Die turfifche Divifion bildet das Refervecorps. Die Ausschiffung, welche gestern in ber Bai von Ramiesch begonnen, geht weiter vor fich; man hat hierzu auch bie nothigen Landbruden aufgeführt, um bas ichwere Belagerungsgeschut, bie Ingenieurmaterialien ze. an bas Land schaffen zu fonnen. Die Generale, welche bie Angriffsartillerie und Ingenieure commandiren, machen mit ber 2. Brigate ber 3. Divifton eine Recognoscirung gegen bie Gubfeite ber Festung, ber Mittage unterftust bie 2. Brigate ber 2. Divifion eine Re-Angriffefront. cognoscirung berfelben Generale nach ber Guboftseite zu; 5-600 Metres ver Cebaftopol fteben Rofafenvedetten, gegen welche unfere Borpoften bis auf 300 Metres vorgeschoben wurden, ohne jedoch einen Schuß ju thun.
- 2. Detober. Die 4. Division verläßt die Bai von Kamiesch und nimmt ihre Belagerungsposition ein. Bon den 3 übrigen Divisionen und ber türfischen soll je 1 Bataillon an der Bai zurückleiben, um dort den Sicherheitsdienst zu thun. Im Laufe des Vormittags nimmt die 4. Division ihre Stellung ein, 3000 Metres von der Stadt, den linken Flügel an die Streligabai lehnend und etwa 600 Metres vom Meere entsernt, den rechten 3200 Metres davon an ein großes Gebäude, "das weiße Haus" genannt, gestügt.

Die englische Armee stellte sich als rechter Flügel bes Ganzen auf. Ihr linker Flügel, die Division England, lehnt sich an das große Ravin von Sebastopol, welches die französische Aufstellung von der englischen trennt; ihr rechter, die Division Lacy Evans, steht an den Bergabhängen von Inferman. Das Centrum besteht aus den Divisionen Catheart und herzog von Camsbridge, welche vor sich die leichte Division Georg Brown und hinter sich die großen Bares der Artillerie und des Genies, sowie etwas Cavallerie, haben.

3. October. Mit ber Ausschiffung bes Materials wird fortgesahren, bie Chefs ber Artillerie und bes Genie sehen ihre Recognoscirungen gegen en Plat fort. Bon ber 4. französischen und ber turtischen Division werden 500 Schanztörbe von ber Ausschiffungsbai nach bem Geniepare gebracht, uch werden 20 30 pfundige Kanonen und 10 22 Centimetre - haubigen mit

ber bazu gehörigen Munition von ber Marineartillerie, sowie 30 Raktingestelle, zum Angriff bestimmt, wozu 1000 Marinesolbaten zur Bedienung und zur Bededung berselben unter bem Commando bes Schiffscapitain Rigant be Genouilly vom Schiffe "Bille be Paris" verwandt werden sollten. Die legten 3 Schwadronen des 1. Regiments ber Chaffeurs d'Afrique schifften sich aus.

4. October. Fortsehung ber Ausschiffung bes Materials und Iransport besselben nach ben Pares; 1300 Schanzkörbe werden nach dem Artillerie pare geschafft. Die 3. Division rangirt sich zwischen ber 4. und ben Engländern ein. Ihr linker Flügel steht am weißen Hause, ihr rechter am gtoßer Navin bei der Sternwarte; hinter dem Centrum und dem rechten Flügel diese Division besinden sich die großen Genies und Artisteriedepors. Rückolme beider, etwa in gleichen Abständen vom Belagerungs, und Observationscorpe, ist das große Hauptquartier. Das Observationscorps beginnt auf der From welche das Thal von Balaklawa und der Tschernaja beherrscht, Feldwerke myulegen, um sich eine Art von Circumvallationslinie zu schaffen.\*)

5. Detober. Die Artislerie und das Geniecorps segen die Ausschiffung und sonstigen Borbereitungen fort. Sammtliche Ingenieurofficiere und Gemetruppen des Belagerungs und Observationscorps logiren sich im Geniepm, um während der Belagerung stets zur Disposition des commandirenden Gemetals zu sein; nur eine Section blied beim General Bosquet, um die Circumvallationslinien zu leiten. Das Geschüßseuer der Forts, die der Festung vorliegen, ertönte, Bomben und Granaten regneten in dichter Fülle auf das französische Lager, aber ohne Schaden zu thun. Um 8 Uhr Morgens rudte das 5. Bataillon Fußiger und 2 Bataillone der 3. Division unter tom General Aurelle aus, um mit dem General Bizot eine Recognoseirung vor zunehmen und den wirklichen Angrisspunct endlich sestzustellen.

Gegen 3 Uhr Rachmittage machten bie Ruffen einen Ausfall bis auf 1000 Metres von ber Teftung, um ein Saus, nabe am Meere vor tem

bie Dertlichteit begunftigte hier sehr bie Sicherung tes Ruefens ber Berbunbeten ant bie unzuganglichen Schluchten bes Sapounberges bilbeten für fie eine natürliche Circumstitionslinie. Am 8. October waren hier schon 16 Felbschangen ausgeworsen, welche biese natürliche Schugmauer noch mehr verstärfen sollten. Wie schwierig jeder Angriff rufflicher Erst gegen die verbündete Armee war und weshalb sie größtentheils mislangen, zeigt icon nie einsachen auf bei Karte. Das tiese Thal der Tschernaja nämlich, mit den stetlen Iberandern auf beiben Seiten, theilte beibe Armeen und becte die Berbündeten; augleich warder auch ein Angriff von dieser Seite gegen die Positionen auf bem Mesenstwalabesge mit ben Infermanhöhen, welche die Truppen des Fürsten Mentschifos besetzt bielten. Anie schwierig. Die Zugänge nach Balaklawa wurden burch zwei Linien Schanzen gedeckt. Denen die erste (aus 4 Redouten bestehend, welche am 25. October burch den Generallientenseiternabt genommen wurden) auf dem Höhenrücken lag, der parallel zur Woronzesstraße schlinzieht, und die hintere auf ben Söhenrücken lag, der parallel zur Woronzesstraße schlinzieht, und die hintere auf ben Söhenrücken lag, der parallel zur Woronzesstraße schlinzieht, und die hintere auf ben Söhenrücken lag, der parallel zur Woronzesstraße

linten Flügel ber 4. Division auf bem höchsten Puncte bes Sohenzuges, wischen bem Lager Division und ber Stadt, wo die französischen Borswsten sich vor dem ruffischen Geschützeuer beden konnten, abzubrennen. Es var nicht möglich dem Feuer Einhalt zu thun, jedoch zog sich die rufsische kolonne beim Herannahen einer französischen zurud.

6. October. Transport von 500 Schanzförben burch Mannschaften bon ber Kamieschbai nach bem Artillerieparc. Die Ruffen recognoscirten mit 3000 Mann incl. 16—1800 Mann Cavallerie und 2 Batterien bas Terrain bis an die Tschernaja.

Die Englander fangen an, den Rand des Plateaus zu befestigen, um ihre Position mit den in Arbeit befindlichen französischen Werken zu versbinden.

7. October. Transport von 600 Schangforben fur Die Artillerie.

Die Rorbe, in welchen ber Zwiebad transportirt worben, werben fur bie Artillerie refervirt, um als Schangforbe verwendet zu werben.

Um 6 Uhr Abends rucken 9 Bataillone ber 3. und 4. Division und einige Artillerie unter General Lourmel bis an ben Rand des Höhenzuges, welcher die Beftung von unsern Lagern trennt, um die Einschließung des Plages zu verengen; ihr linker Flügel kommt an das am 5. Det. von den Russen abgebrannte Haus zu stehen. Um 11 Uhr Abends machten 2 russische Ins. Bataillone, die 2 Geschütze und eine Abtheilung Cavallerie dei sich hatten, gegen unseren linken Flügel beim abgebrannten Hause einen Ausfall, der von 1 Bataillon des 39. Linienzigiments und 2 Compagnien des 19. Fußigerbataillons zurückzewiesen wird. Sechs Bataillone der türkischen Division lagern sich als Reserve hinter der 4. Division und werden dem Belagerungscorps attachirt.

Bahrend die Berbundeten sich zur Eröffnung der Trancheearbeiten vorbereiteten, trasen auf beiden Seiten Berstärfungen ein. Um heutigen Tage begann in der Kamieschwajabai — Rohrbai — das Ausschiffen der 5. und 6. französischen Division unter den Generalen Levaillant und Pate, und der afrikanischen reitenden Jäger. Das englische Corps und die türkische Division vervollständigten ihren Truppenbestand durch Berstärkungen aus Constantinopel; im russischen Lager langten Truppen aus Peretop an, doch hatten die Bersbündeten bis zur Aufunft des 4. Infanteriecorps noch immer das Uebergewicht an Streitkrästen, daher auch bis dahin an eine Offensive nicht zu denken war. Die Offensivbewegungen im Kelde beschränkten sich daher die Jum Gesecht bei Balaklawa am 25. October nur auf Recognoseirungen nach dem Baidarzthale, um die seindlichen Fouragirungen zu verhindern und die Positionen unserer Gegner näher kennen zu lernen.

Gine ber bedeutendsten wurde auch am 7. Oct. ausgeführt und bestand ans 28 Schwadronen mit der bon'schen leichten Batterie Ur. 4 unter dem Generallieutenant Risches.

Diese Teuppen, welche burch 2 Regimenter ber 16. Infanteriebirifien unterftührt wurden, verbrangten bie feindlichen Borposten und, nachdem bie Officiere bes Generalstabes bas Terrain recognoscirt hatten, zogen fie fich wieder nach ber Meierei Mefensija zuruck.

Diese Maßregeln benahmen ben Berbundeten die Möglichkeit, in ben unmittelbaren Rabe ihrer Position zu Fouragiren, weshalb sie bereits am 2. October eine Erpedition ausgerüstet hatten, die aus den französischen Linienschiffen: Sansspareil, Tribune und Besuvius bestand und ben 3wed hatte, in Jalta und an anderen Puncten der Südküste der Krim, Fouragirungen auszusühren.

8. October. Transport von 1500 Schangforben vom Landungsplag nach bem Artillerieparc. Die Arbeiten ber Circumvallationslinien geben ibm

Bollendung entgegen und bilben ichon eine respectable ftarte Linie.

9. October. Transport von 700 Schangforben fur bas Benie.

Um 31/2 Uhr Nachmittags machten bie Aussen, 4 Bataillone und eine Susbatterie stark, in guter Ordnung mit Tirailleurs vor sich, einen Aussall aus du Festung gegen den linken Flügel nach dem abgebrannten Hause zu, wurden aber von dem 5. Fußigerbataillon, dem 2. Bataillon des 36. Liniens und dem 2. Bataillon des 22. leichten Regiments, als Feldwache etwa 1000 Motres von der Festung entfernt, hinter Terrainfalten und Gemäuer empfangen: General Cantobert, der beim Revidiren der Borposten zugegen war, sandte 2 Bataillone zur Unterstützung, wodurch die Russen zurückgeworsen wurden.

Die 1. Brigade ber 1. Divifion als Verftarfung jum Belagerungecore bestimmt, placitt sich hinter bem linten Flügel ber 3. Division. Im Obsavationscorps wird diese Brigade burch bie turtischen Bataillone ersest, welche so lagern, daß sie ben rechten Flügel ber Circumvallationslinie vertheidigen konnen.

So waren benn nach Berlauf von 2 Wochen, seit bem Uebergange auf bie Subseite Sebastopolo, endlich bie Borbereitungen zum Beginn der Beldgerungsarbeiten vollendet, so daß in der Racht vom 9. zum 10. Derobn die erste Parallele eröffnet werden sollte; Oberstlieutenant Raoult vom Generalstabe wurde zum Trancheemajor ernannt, Artillerieoberst Leboeuf besehligte die Artillerie und Ingenieuroberst Trivier die Ingenieure, unter der Oberkeinma ber Generale Bizot und Thiry.

So begann also das Riefenwerf, welches elf Monate mitten unter Profungen, Leiben, Hoffnungen und Täuschungen langsam fortgesetzt werden sellte, ohne daß die rüstigen und thätigen Arbeiter und die tapferen Streiter im Muth verloren. Welches Drama ware wohl mit diesem großen lebendigen Drama zu vergleichen, das vor den Augen Europas ausgeführt wurde! In ben Annalen der Kriegsgeschichte wenigstens sieht diese Belagerung an bewlichen und erschütternden Episoden unvergleichlich da.

Um 9 Uhr Abende trat bas gange Belagerungscorps unter bie Waffen und 1600 gur Arbeit bestimmte Frangofen, bie in Ablofungen getheilt warm,

eröffneten unter bem Schuße von 8 Bataillonen die 1. Parallele, 400 Saschen = 1120 Schritt von bem Bastion Rr. 4 — Bastion du Mât — entsernt, welches die Franzosen zum Angriff ausgewählt, und gegen welche sich das Feuer der großen französischen Batterien richten sollte. Um aber das Feuer der Seitenbatterien zu schwächen, wollte man die Parallele die an das südsliche Ende der Quarantainebucht verlängern, und die auf dieser Seite zu ersbauenden Batterien sollten gegen die Bastione Rr. 5 und 6 und gegen das Quarantainefort — Batterie Rr. 10 — wirken. Die Nacht war dunkel und ein hestiger Nordwind insosern sehr günstig, als er verhinderte, daß das Gestäusch bis nach Sebastovol gehört wurde; schwarze Wollen bedeckten den ganzen Horizont und machten es der Garnison unmöglich, den Beginn der Belagerungsarbeiten sogleich zu bemerken, so daß daher weder ein Lussall geschah, noch ein Schuß auf die Arbeiter siel, und 1036 Metres Länge in der Racht und dis Morgens 6 Uhr so tief ausgehoben wurden, daß man in der Parallele beim Tagesanbruch genügend gebekt war.

Die Englander, welche ihren Hauptangriffspunct gegen bas Bastion 3 richteten, eröffneten die 1. Parallele auf ihrem linken Flügel auf eine Entsfernung von 600 Saschen = 1680 Schritt von den Festungswerken. Um bei dem beabsichtigten Sturm die Franzosen durch ein auf die angegriffenen Werke unterhaltenes Enflirfeuer unterstüßen zu können, wollte man diese Parallele in der solgenden Nacht nach der rechten Seite, gegen den Malafosshügel und den östlichen Theil der Schiffervorstadt, verlängern. Um Tage bemerkte man, daß die Russen ihre Scharten ausbesserten, welche durch ihr

eigenes Feuer ber vorigen Tage gelitten hatten.

10. October. Un biesem Tage wurde die Bollendung der 1. Parallele burch ben steinigen Grund und das anhaltende Feuer ber Sebastopoler Batterien, namentlich ber Geschüpe ber Bastione Rr. 4, 5 und 6, bedeutend erschwert.

Die 2. Brigade ber 1. Division vereinigte sich mit ber ersten, welche schon beim Belagerungscorps fland, und ließ dem Observationscorps seine Artillerie, welche bort in die Schanzen auf dem rechten Flügel fam; die Parallele und Communisationsschläge wurden vertieft und vervollsommnet; die Artillerie begann den Batteriebau, wobei die Batterien Nr. 1 und 2 von den Marinemannschaften unter dem Besehle der Artillerie und Nr. 3, 4 und 5 von ihr selbst erbaut wurden. Diese 5 Batterien sollten in der 1. Parallele selbst angelegt werden und ihr Feuer gleichzeitig beginnen; vom linken nach tem rechten Flügel zu-waren es:
Batterie Nr. 1 von der Marine beseht enthielt:

7 30pfd. Kanonen

2 22 Cent. Saubigen wurden mit Schiffsgeschügen armirt und sollten das Bastion Rr. 6 beschießen.

(and von der Marine befest) 4 22

8 30pfd. Ranonen

Batterie Rr. 3 (wurde fowie Rr. 4 und 5 von ber Artillerie befent) entbielt:

leine Urt baftionirte Front bil-6 27 C. Mörser bend, maren gur Beschießung bes 2 22 Baftione Der. 6 bestimmt ut. foll- in Diejen brei \* 4 2 22 en bei einem Musfalle bie fran-Batterien 6 24pit. Ranonen joffiche Bofition beden. wurde nur Die Batterie mar nabe beim Bela Sacanbanafinagrund und gegen gerunge: 5 6 24 5 5 Baftion Dr. 4 beftimmt, geichüß 2 16 Die 1. Seite enth. 4 Saubigen, 2. 4 24pft.Kan., 3. 2 24 2 16 verwentet. 4 22 C. Saubigen

Summa: 49 Befchüge

Die Engländer erbaueten in ihrer Parallele gleichfalls 5 Batterien gegen bas Baftion Ar. 3 und ben Malafoffthurin. Seit bem 7. October\*) hatten fie bereits an ber Lancasterbatterie gearbeitet, welche auf 2100 Metres (2600 Schritt) gegen bie Schiffervorstadt Rarabelnaja auf ber Spipe bes Steinbrucheavins angelegt war.

Gegen 6 Uhr unterbrachen zwei Ausschlersuche bie Arbeiten auf eina 1 Stunde. In der Racht rectificirte man die rechte Flanke der einen Marine batterie, welche vom Plage aus ensilirt werden konnte, da man diese Arbeit bei Tage nicht vornehmen konnte, weil das Feuer vom Plage während diese Zeit sehr lebhast war, — namentlich beim Aufgange des Mondes um 2 Uhr die Racht hindurch dauerte, und sich besonders durch 3 Puncte markirte: das Mastbastion vor dem rechten Flügel der Berbündeten, das Thurmbastion ver ihrem Gentrum und das Quarantainebastion, welches mehrere ihrer Werkenstlitete. Das Kaliber der Russen war dem der 22 Centimetres Haubigen ter Berbündeten gleich.

11. Derober. In ber vorhergehenden Racht unterhielten die Ruffen von 1 bis 3 Uhr ein sehr lebhasies Teuer gegen den rechten Flügel der Engländer, versuchten von dem Kriegshafen einen Aussall, sanden sedoch lettere unter dem Gewehr und das französische Observationscorps bereit, wodurch er mißlang. Die Arbeiten wurden, unter Declung von 8 Bataillonen, welche die Parallele vollendeten und verlängerten, sowie 2 Communisationen ind wärts des rechten und linsen Flügels ansingen, fortgesest. Um 9 Uhr begann die Mörserbatterie des Plages ihr Feuer gegen die Batterse Rr. 1 und L

<sup>\*) 3</sup>hre Lancafterfanonen zeichneten fich burch ihre Schuftweite und Treffifabigfeit auf Gine Rugel biefer Geschufte wiegt einen los Bfund, bat bie Form einer Allipfe bewegt fid bei ihrem Fluge in ber Richtung ber großen Are vermittelft eines Gewindes, bas fich in in Geele bed Robres befindet und geht bie 5200 Schrift weit.

von benen erftere bis auf zwei Drittel fertig, lettere aber noch nicht gang fo weit war.

12. October. General Autemarre machte mit 3 Pelotons Cavallerie und 400 Zuaven eine Recognoscirung nach der Tschernaja, sand aber keinen Feind; die Parallelen und Communitationen wurden breiter gemacht und die Brustwehren verstärkt. Das Feuer des Plates war nicht sehr lebhaft aber regelmäßig und 24 Stunden continuirlich. Es war bestimmt, daß eine neue Batterie Rr. 6, unter dem Artilleriecapitain Magalon, zur Besetung von der Marine, auf einem alten genuesischen Fort am Meere, vor dem linken Flügel der 4. Division angelegt werden sollte; sie war als Contrebatterie bestimmt, um die Batterie der Quarantaine vortheilhaft bekämpsen zu können, deckte auch gleich den äußersten linken Flügel des Angrisse und sollte mit 4 50psd. Schissekanonen, sowie mit 6 80 pfündigen Pairhans - Haubigen der Schisseartillerie, armirt werden.

Der Bau ber Batterie fant in ber Racht vom 12. jum 13. October statt und bie Franzosen, welche bie große Entfernung ber 1. Parallele vom Plate bemerkt hatten, naherten sich mit berselben mehr ber Quarantainebucht.

13. Detober. Ausschiffung turfischer Belagerungsgeschüte, welche vom Arsenal in Constantinopel angekommen, um die Hauptwerke ber Circumvallation auf dem Sapounderg mit 18 Geschüten zu besetzen; 6 wurden in die Redouten vor Radifioi gebracht.

Sind wir so für die ersten vierzehn Tage dem Gange der Belagerungsarbeiten bis in die einzelsten Details gefolgt, so ist es mehr geschehen, um
ein deutliches Gesammtbild der ganzen Belagerung zu geben, die unser Interesse noch heute in so hohem Grade in Anspruch nimmt, es jedoch noch
weiter so fortzuführen würde unsere Grenzen überschreiten, und wir beschränken
und daher von jeht an nur noch darauf, die Hauptsacta, wie sie der Verlauf
zu Tage fördert, anzubeuten.

Tros bes fürchterlichen Geschüßfeuers sührten bie Belagerer bie 49 Gesschüße in die 5 ersten Batterien und außerdem noch 4 große Mörser in die Batterie Rr. 6, so daß sich also im Ganzen 53 Geschüße in den französischen Batterien befanden. Die Batterie Rr. 3, nahe dem Bastion, war sertig, Rr. 4 und 5, auf welche viel geseuert wurde, waren noch nicht so weit, noch weiter zurück Rr. 1 und 2, welche die Marine erbaute. Während des ganzen Tages richtete das Thurms und Mastdastion ein sehr lebhastes Feuer auf die im Bau begriffenen Batterien (50 Schuß per Stunde); und auf solche Puncte, wo die Arbeiter in dichten Hausen standen; in der Nacht dagegen ließ es nach und reducirte sich auf 20 Schuß per Stunde; das Mastdastion ward in der Brustwehr verstärft und die Scharten wieder hergestellt.

Die Armirung ber englischen Batterien war erft am Abende bes 16. beenbigt; sie bestand aus 73 Geschüßen sehr großen Calibers und zwar aus 68=, 46=, 32= und 24pfündigen Kanonen, sowie aus 8= und 10zölligen

Mörsern. Unter ber Zahl ber Kanonen waren 4 Lancaster; eine ber Bauerien war mit einem eisernen Glühtugelosen versehen, durch beren Rugeln bie Schiffe in der Sudducht in Brand gestedt werden sollten. Die Angrissbatterien der 1. Parallele hatten auf dem linken Flügel die Rummern 1, 2, 3, 4 und 5 und wurde die Batterie Chapman genannt; die Batterien bes rechten Flügels hatten die Rummern 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und wurden als Batterie Gordon angegeben.

Außer Diefen 126 Gefchuten, mit welchen Die Batterien ber 1. Parallele ausgeruftet waren, hatten Die Berbunbeten noch eine gablreiche Menge ber

felben in Referve.

14. October. Die Engländer verlangten Unterstützung, weil sie fürchteten, die Russen würden in der Nacht auf die von ihnen am meisten beschossenen Werke einen Ausfall machen; 2 Bataillone des linken Flügels vom Observationscorps, welche ihnen am nächsten standen, erhielten deshald Befehl, sich auf den ersten Auf bereit zu halten; am linken Flügel der Mörser batterie legte man Gewehrscharten und Bankets an. Gegen 1 Uhr Minags wurde das Feuer der Festung auf einmal äußerst hestig und die Russen wollten durch dieses unerwartete Austreten ihrer ganzen Artillerie offendar die noch nicht vollendeten Batterien zerstören; doch nur Batterie Nr. 5 ertitt erheblichen Schaden, der indeß innerhalb einiger Stunden ausgebessert wurde; zugleich wurden auch neue Traversen errichtet. Batterie Nr. 6 (des gemuctischen Korts) batte nur 4 Handigen, die schußsertig waren.

15. Detober. Die verbundeten Generale und Admirale versammelten fich zu einem Kriegerathe; ber Commandant ber englischen Cocabre, Dunbas, erflarte fich entschieben bagegen, mit ben Ranonen feiner Alotte bie Land batterien burch einen Angriff auf bie Seeforts ju unterftugen, wurde abn überstimmt. General Autemorre unternahm gang früh mit 4 Compagnien Buaven und 3 Pelotone Jager eine Recognoscirung nach ber Tichernaja, tie bafelbft am Ufer und im Bebufch befindlichen Rofatenpoften festen fich w Pferbe und jagten fort. Bei Tage wurden Sanbfade gefüllt und bie Com munifationen erweitert, und in ber Racht Bidgade gegen bas Daftbaftien vorgetrieben, in beren Grochets zwei neue Batterien Rr. 7- und 8 angelen werben follten. Auch Schügengraben fur ben Tagesbienft ber beften Schusm wurden angelegt; bas Feuer bes Plages war regelmaßig und ohne Unter brechung, mahrent ber Racht warfen bie Ruffen viel Granaten und Bomben. Rachbem fammtliche Batterien armirt waren, wurden in ber Racht jum 16. bie Schießicharten eingeschnitten und bie Bulvermagagine angelegt, fo bag am folgenden Morgen Alles jur Eröffnung bes Feuers bereit mar, Go finten wir benn auch hier wieber ben frangofischen Grundfag befolgt, nicht eber 3 feuern, ale bis alle Batterien feuerbereit fint, worüber inbeg vom Beginn ihres Baues bis ju beren Bollenbung wieberum 6 Tage verfloffen maren, ein Zeitraum, ber indeß bier burch bie Beichaffenheit bes Bobens und bas tige feindliche Artilleriefeuer, bas einen fehr ungunftigen Ginfluß hierauf sgeubt, feine Entschuldigung findet, und ohne welche hinderniffe ihre unersibliche Thatigkeit dieselben gewiß früher beendet haben murbe.

Auf Betrieb bes General Forey wurde eine Compagnie Freischüßen gestet, die aus 1 Capitain, 1 Lieutenant, 2 Unterlieutenants, 4 Unterofficieren, Torporalen und 150 Mann, entnommen aus den besten Schüßen der Jägerstaillone und ber Zuavenregimenter, bestand und täglich 65 Tirailleurs von Uhr Morgens die 6 Uhr Abends stellen mußte. Sie richteten ihre Rugeln jen die seindlichen Scharten und brachten durch ihre wohlgezielten Schüsse Berwirrung bei den Bedienungsmannschaften der Geschüße hervor, so zwei Tage darauf der Oberbeschlschaber, von dem Werthe dieses neuen rps überzeugt, eine zweite Compagnie Freischüßen errichtete.

Sehen wir auf die Lage der Auffen zu dieser Zeit, so meldete Fürft entschifof unterm 15.: "Die feindlichen Truppen haben im Süden von bastopol die Belagerungsarbeiten begonnen, aber die Trancheen, welche die iglander und Franzosen an zwei verschiedenen Stellen mittelst Faschinen b mitgeführten Sandsäden erbauen, schreiten sehr langsam vor. Unserertrefflich schießende Artillerie zerstört jeden Tag den größten Theil ihrer lagerungsarbeiten, so daß der Feind bis zur Stunde noch keine Batterie seführt hat. Aleinere Ausställe während der Racht beunruhigen ihn fortshrend, auch einen größeren bis zum Dorfe Tschorgun an der Tschernasa ben wir gemacht."

Aber auch die Bertheibiger Sebaftopols waren zu einem Wiberftande eit, ber ben ruffischen Solbaten eigen ift und die furchtbaren Batterien, iche Totleben unter den Augen des Feindes errichtet hatte, enthielten über O Geschütze großen Calibers und bestrichen die ganze Subseite der Stadt.

16. October. 18 türfische Geschüße ftanben mit Munition in ben reumvallationslinien bereit; die Batterien waren vollständig jum Feuern in and gesetzt und von  $10^{1/2}$  dis.  $11^{1/2}$  Uhr Morgens sand ein sehr lebhastes uer vom Plage aus statt, das indes nur der Batterie Rr. 5 schadete. a die Russen die geringe Wirfung bes directen und Ricoschettsusses erkannten, so singen sie an heftig mit Bomben zu erfen und trasen auch gut.

Beibe Generale en chef bestimmten, daß sammtliche Batterien zugleich : Feuer beginnen und gleichzeitig beibe Flotten auf die Quarantainebatterie und n sublichen Theil der Stadt und des hafens seuern sollten. Das Belagengscorps sollte beim Beginn ihres Feuers unter's Gewehr treten und kampfreit, das Observationscorps dann seine Wachen verdoppeln und die Cavallerie m Satteln sertig sein. General Canrobert setzte den commandirenden Genesen auseinander, daß er auf die außerordentliche Furcht und den Schrecken, in Sebastopol herrsche, seine Hoffnung setze und ihm deshalb ein Sturm sie Festung von Ersolg zu sein scheine. In Folge dessen theilte er ihnen

mit, baß feinem Operationsplane gemaß Sturmkolonnen, von ben Glitetruppen gebildet und vom Belagerungscorps unterftust, mit Sturmleitern und Saken verfehen, fich bereit halten follten, die Wälle zu ersteigen, mahrent bie Landund Meerbatterien bie Bertheibigungsmittel bes Feindes gerftoren wurden.

Die im Belagerungecorpe organifirte Schugencompagnie fing an fich ale febr nublich ju erweisen.

Am 17. Deto ber war bie gange verbündete Urmee unter ben Waffen und das Observationscorps besetzte bie verschangten Linien auf bem Sapounberge vor Balaflama. In allen Batterien war man jum Feuern bereit; man erwartete nur das verabredete Signal, aber auch in Sebastopol wartete man gleichsalls auf ben Ansang bes Bombardements.

Um 61/2 Uhr Morgens wurden brei Bomben binter einander aus ber frangofischen Batterie Rr. 3 geworfen und hierauf eröffneten alle 126 Geschüse ihr Teuer auf Cebaftopol. Rach bem erften Schuffe begann aber auch bereits Die heftigfte Kanonabe aus ber Teftung, Bomben, Granaten und Bollfugeln rollten, prallten ab und ichlugen in bie Schläge ber Trancheen und auf bie Bruftwehren; hier wurden Gefchuge unbrauchbar, bort fturgten andere uner ihren gebrochenen Laffeten gufammen und überall floß Blut. Drei Grunden bauerte bereits bies furchtbare Feuer, ohne bag auf ber einen ober anderen Seite ein Uebergewicht beffelben bemerfbar geworben, ba traf 1/2 10 Ubr eine Bombe bas Bulvermagagin ber Batterie Rr. 4, fprengte bies in bie Luft. fo bağ bie 8 bemontirten Weschute mitten zwischen ben Erummern ber Laffelen lagen und 57 gerichmetterte, verbrannte und weit meg geschleuberte Rorper ben Boben bebedten. Die Ruffen nahmen an ber Rube, welche auf biefem Bunck herrichte, ben Erfolg mahr, ben fie errungen und verdoppelten beshalb iber Unftrengungen, fo bag Batterie Dr. 5 bes beftigen Reuere wegen, meldes fie von ber Klanfe und von binten erhielt, ihr Teuer gleichfalls einftellen mußte, und nach 3/4 Stunden in ber Batterie Rr. 1 ein Munitionstaften erplobirte und einige Berwirrung hervorbrachte.

Da bie übrigen brei Batterien nicht mehr im Stande waren bas furdebare Feuer ber Sebastopoler Batterien fraftig zu beantworten, so besahl ber General on ehes ber französischen Artillerie ihr Feuer einzustellen, so bas um 11 Uhr sammtliche französische Geschüße schwiegen. Als die Russen dies Schweigen bemerkten, schossen sie nicht mehr so heftig, bennoch sprengte um 1/2 2 Uhr eine Bombe ein zweites Pulvermagazin; außerdem hatte bas Maßbastion viel gelitten und eine hinter dem Centralbastion befindliche großt Gaserne war nur noch ein Trümmerhausen.

Die englischen Batterien, die sehr zahlreich armiet und von ber Festung entfernter lagen, litten weniger burch bas Feuer ber letteren, setzen beschalb ihr Feuer bis zum Abend fort und erzielten im Allgemeinen besiere Resultate als die französischen. Sie richteten vorzugsweise ihr Feuer gegen bas Bastion 3, woselbst Nachmittags 3 Uhr beinahe alle Geschüge bewontirt waren und bie

kbienungsmannschaft breimal ersett werben mußte. Um biefelbe Zeit sprengten e auch bas Pulvermagazin ber großen Batterie "bes Redan" in bie Luft, baß aus biesem Werfe nur 3 Geschüße noch weiter seuern konnten; ebenso aren bie auf bem Malakossthurm placirten Geschüße bemontirt. Doch bie issischen Batterien verursachten später ben englischen gleichfalls badurch großen ihaben, baß um 4 Uhr Rachmittags ein Munitionskasten hinter ber Batterie is rechten Flügels ber Engländer in die Luft flog und am Abende nur noch Geschüße das Feuer ber Festung zu beantworten vermochten. Die Engsner verloren an 100 Mann, die Franzosen in Folge der Erplosionen etwas ehr als das Doppelte.

Die verbundete Flotte, beren Manoeuvriren burch die Windstille erschwert urbe,- gelangte erft Rachmittags in bie Rahe ber Einfahrt in die Rhebe, it ihrem rechten Flügel nahe am genuesischen Fort. In ber erften Rachittageftunde begann auf ein gegebenes Beichen bas Bombarbement, alle chiffe eröffneten ihr Feuer, boch bie Batterien ber Stabt und Rhebe antorteten fraftig und obwohl bie feindlichen Bomben von ben Schiffen bis ach bem Malatoffhugel flogen und bie gange Stadt durch fie beworfen wurde, lieb boch bie Ausbauer ber Bertheibiger Sebastopole biefelbe. gielten Schuffe aus ber Conftantin., Alerander. und Quarantainebatterie murfachten ber Flotte nicht unbebeutenben Schaben und maren Beranlaffung, 36 man bei ben spateren Bombarbements fich fehr vorfichtig ihnen naberte; wegen entsprach bas Refultat bes Angriffs ber Flotten nicht ben ungeheuren erfibrungsmitteln und beschränfte fich nur auf die Sprengung bes Bulveragagine von Fort Conftantin, bas Rieberbrennen einiger Saufer in ber karinevorstabt und ziemlich unbebeutenbe Bermuftungen in ben Batterien bes orts Alexander und ber Quarantaine.

Um 3 Uhr Rachmittags begannen bie Schiffe, eins nach bem anbern, it hulfe ber Dampfichiffe sich aus ber Linie zurudzuziehen und um 6 Uhr ar bie ganze Flotte aus bem Schußbereich ber ruffischen Batterien und ruerte theils ber Rohrbai, theils ber Munbung ber Katscha zu.

Der Berluft ber frangösischen Flotte betrug 30 Tobte und 180 Berwundete, er ber englischen 44 Tobte und 266 Berwundete.

Merkwürdig bleibt es, daß die verbündete Flotte das Keuer doch noch m Rachmittage eröffnete und zwar zu einer Zeit, wo die französischen Battesien in der Parallele bereits seit  $2^{1/2}$  Stunden den Kampf eingestellt hatten; ir die tapferen Bertheidiger Sebastopols war dies freilich eine große Erleichsmung, denn in der Zeit, wo die Flotte das Bombardement gegen die westschen Bastione Rr. 4, 5 und 6 begannn, hatten sie auf dieser Seite nichts wehr von den Landbatterien zu fürchten.

Die Feftung hatte bas Feuer beffer ausgehalten, als man glaubte und e fehr große Berfchanzungslinie, bie man mit ben ichwerften Schiffsgeschützen set hatte, war es allein, die ihr einen so anhaltenden Geschützfampf möglich

machte, allerdings hatte fie auch fehr gelitten und bie gerftorten Schieficarien ber Baftione, die brennenden Saufer ber Stadt und mehrere Explosionn zeigten es nur zu beutlich.

Außerbem war biefer Tag insofern entscheibend, als er mit einem Triumphe für die tapferen Bertheidiger der Stadt endigte und bei den Berbundeten, burch seine bedeutenden Erfolge und Bortheile, gar manche Tauschungen griftorte und fie die Lage ber Sache bester und richtiger erkennen lehrte.

Man fab jest, bag man eine fehr gut treffenbe und aus ben ichwerfen Beschüßen bestehende gablreiche Artillerie vor fich hatte; bagu zeigten fich ion bie geheimen, burch Erbwalle ober natürliche Terrainverhaltniffe bisber bo borgenen, Bertheibigungsmittel, Die ftarfe, wie bie fcmachere Seite bes Blage, fowie bas unermegliche Arfenal, bie unerschöpflichen Borrathe an Munition und Beichugen, welche leicht gestatteten bas verbrauchte und unbrauchbar gewordene burch andere zu erfegen, furz - man fab die Geschäftigfeit mil Thatigfeit ber belagerten Stabt, Die unter einer fo energischen und geschichen Leitung in fo wenig Tagen ihre Bertheibigungewerke vermehrt und vergrefim und Batterien auf Batterien erbaut hatte. General Canrobert, ber freilid auch auf ein gleichzeitiges Feuern ber gands und Seeartillerie gegablt, badte ficherlich nicht an ein folches Ente bes heftigen Bombarbemente und erbick ben Beweis, bag er es mit einem intelligenten und entschloffenen Begner w thun und bie verbundeten Seere nur nach einem furchtbaren und morberifden, ihrer Baffen wurdigem, Rampfe, herren von Cebaftopol werden wurden Ferner mußte man die hoffnung aufgegeben, biefe Bollwerfe mit Bewalt # erfturmen, benn Breiche ju ichiegen, war um fo ichwerer, ale ber großte Theil ber Stadt hauptfachlich burch Erdwerfe gebedt war und, wie for gefagt, feinen regelmäßig befestigten Plat, fondern mehr ein großes verichanges Lager bilbete, bas eben burch bie Unregelmäßigfeit feiner mehr naturlichen all funftlichen Bertheibigungewerfe befonbere ftart war. Dieje Dubieligfrien nothigten bie Berbundeten gur formlichen und regelmäßigen Belagerung über jugeben, und im Bertrauen auf ihre bedeutenben Gulfemittel und Ueberlegen heit an Bahl, hofften fie auf biefe Weife bie Stadt bis jum Ginbrud tre Bintere erobern gu fonnen. Bum Sauptangriffspunct wurde beshalb Bo ftion Rr. 4 gewählt, gegen welches bie Frangofen bann aus ber 1. Parallet vorgingen; außerdem wurde noch beschloffen, gur Unterftugung bes Samt angriffs mit ben Barallelen gegen Baftion Rr. 5 - burch bie Frangofen und gegen Baftion Rr. 3 - burch bie Englander - vorzugeben.

Bahrend ber Dauer biefer Borbereitungsarbeiten murbe bas Bombatts ment von ber Landseite zwar fortgesett, indes bebeutend schwächer als an b eben angegebenen ersten Tage.

Der Berluft ber Ruffen an Todten und Bermundeten betrug geg 1100 Mann, von benen aber, mas bie letteren betrifft, ichon in ben nachften Tagen bereits viele wieber in bie Batterien gurudfehren fonnten. Der greftet Berluft war ber Tob bes Generalabjutanten und Biceabmirals Korniloff, ju beffen Andenken ber Ort wo er fiel, ber Malatoffbugel, ben Ramen Rornis lowsfibaftion erhielt. Bor allem anbern verbient nur noch bie ungewöhnliche Thatigfeit bes Bicecomirals Rachimof eine lobenbe Erwähnung.

Am 18. Detober wurden bie frangofischen Batterien wieber in Stand gefest und gegen 5750 Artilleriften und Bioniere waren mit ber Ausbefferung ber 6 Batterien beschäftigt; bie Bruftwehren von Rr. 1, 2 und 3 wurden bober und ftarter gemacht und alle Scharten fast neu hergestellt, in Rr. 4 bas Pulvermagazin von neuem erbaut, sowie bie Bettungen gelegt unb 5 andere Ranonen und 2 Morfer an bie Stelle ber unbrauchbar geworbenen hinein gebracht. In Batterie Rr. 5 waren nur 3 24 Pfünder wieber ichusfertig ju machen, und zwar zwei hinter ber linten Bruftwehr und einer hinter ber erften Traverse; in Rr. 6 wurden bie 4 22 centimetrigen Saubigen wiederbergeftellt und tam noch 1 50 Bfunder hingu; Rr. 7 und 8 wurden fertig ausgeruftet, ba fie nur fleine Reparaturen erlitten und gwar erhielt:

Batterie Rr. 7 2 24pfunbige Ranonen,

4 16

Batterie Rr. 8 2 27 Centimetres = \*) Mörfer,

4 22

Batterie Rr. 9 wurbe mit 4 turfischen Dorfern von eirea 27 C. 3

armirt.

Un biefem Tage tam auch bas lette Bataillon bes 1. Regiments ber Frembenlegion an, woburch bie 5. Division Levaillant vollständig murbe; fie batte ihre übrigen Truppen in ben letten Tagen ausgeschifft und beftanb:

aus ber 1. Brigabe unter General be la Motte-Rouge (Motterouge), bem 21. unb 42. Linienregiment,

ans ber 2. Brigabe unter General Coufton, bem 5. leichten und 40. Linienregiment,

aus ber 3. Brigabe unter General Bazaine, bem 1. und 2. Regiment ber Frembenlegion.

Die Divifion murbe bem Belagerungecorps zugetheilt und lagerte als zweites Treffen hinter ber 4. Division; bieses Zuwachses wegen hatte fich am vorigen Tage bie 1. Divifion in's zweite Treffen rechts von ber Cavallerie und bem großen Generalftabe, als Berbindungsglied zwischen bem Belagerungsund Observationscorps, aufgestellt.

Beneralmajor Semiafine versuchte auch noch an biefem Tage mit zwei Bataillonen und einer Escabron Cavallerie eine Recognoscirung in ber Richtung auf Rabifioi und Ramari.

<sup>\*)</sup> Birb fur bie Folge mit 2 27 C. unb 4 22 C. bezeichnet.

Mm 19. Detober um 1/2 7 Uhr Morgens, fing bas Teuer auf ba gangen Linie wieber an; bie englischen Batterien, bie ihr Reuer am 18. nicht eingestellt, festen taffelbe mit großer Beftigfeit aus 68 Beichugen fort, red wurde es von ber Reftung mit ber außersten Rraftanftrengung erwibret. 3m allen Seiten murbe ungemein raich geichoffen, boch feuerten bie Frangefin, obwohl fie auf bem rechten Flügel ihrer Barallele gegen Baftion Dr. 4 bit neue Batterien erbauet, (in beren einer an biejem Tage abermale bas Bulm magazin in bie Luft gesprengt wurde) nur aus 26 Beschüten. Die Etatt war in einen undurchbringlichen Rebel und Rauch gehullt; beffen unge achtet feuerten bie Artilleriften, ohne gielen gu fonnen, mithis - wenn fie fich nicht mertbare Zeichen an ben Befchugen, Beb tungen ze. gemacht - eine nublofe Berfcwenbung ber Dunk tion. Die Batterie am genuesischen Fort war buchftablich germalmt, it einziges Beschüt fonnte nur noch feuern, bie übrigen lagen auf ihren go ichmetterten Laffeten. Der Thurm bes Centralbaftions wurde im Laufe tel Tages völlig zerftort, und bie rechte Seite bee Daftbaftions hatte fo ich gelitten, bag am folgenden Morgen nur 2 Ranonen feuern fonnten : mar fann baber mit vollem Rechte fagen, bag Alled, mas menfchliche Kraft unt Intelligeng gu fchaffen im Stanbe mar, auf beiben Seiten bis in's Unenblide gesteigert wurde.

Un ben folgenden Tagen wurde bae Fener von beiben Seiten fortgefest, ohne daß ber eine ober andere Theil einen wesentlichen Bortheil erlangt. Der Schaben, ben bie Belagerungsgeschütze ben Berfen und Batterien vo urfachte, wurde jebesmal im Laufe ber Racht wieber ausgebeffert, fo tas in jedem Morgen mit neuen Kraften ber Kampf beginnen fonnte. Borguglich litten bie gemauerten Festungswerfe; jo murbe 3. B. am 20. October to Defenfivfaferne bee Baftione Der. 6 und ein Theil ber Mauer geiftert, aber alle biefe Berftorungen wieber burch Erdwerfe beseitigt, welche fo ber Birfm ber feindlichen Befchoffe einen befferen Biberftanb leifteten. Befontere nach theilig burch ihr ungemein wirffames und wohlgezieltes Fruer maren bie fin fcuipen, welche in ihren Gruben vor ber Parallele gut verftedt waren und the ruffifchen Kanoniere todteten, jobald nur einer von ihnen gu feben mar, met balb benn fogar bie junachst liegenden Batterien ihr Feuer einftellten. Des Ungreifenben machte bie Rabe bes Plages und ber felfige Boben por ter felben ihre Arbeiten laftig und langwierig; fie wurden mit ber flüchtigen Garn ausgeführt, bie Ausbefferungen an ben Batterien geschahen ebenfalls in be Nacht und waren am Morgen beseitigt.

Während bieser Zeit famen die Berbundeten mit den Trancheen to Bastionen Rr. 3, 4 und 5 immer naher, wodurch den Belagerten die R lichfeit gegeben wurde, nachtliche Aussalle zu unternehmen. So geschah erste Aussall in der Nacht vom 20, zum 21. Detober unter Lieuten Troigsi, welcher erst zwischen den Batterien Rr. 3 und 4 durchging, sich tam

in dieselben fturzte und die Geschütze vernageln ließ, so daß sie den folgenden Tag noch nicht zu seuern im Stande waren; sie zogen sich eilends wieder zurud, nur mit hinterlaffung ihres braven Ansuhrers, der gefallen war. Der General en chef besahl auch noch das Eingehen der Batterie Rr. 6 am genuesischen Fort.

Ungeachtet ber ausdauernden Tapferfeit der Vertheidiger Sebastopols fürchtete dennoch Kurst Mentschisof nicht ohne Grund einen Sturm; er versstärfte deshalb die Garnison durch das Minsti'sche Insanterieregiment und das Uglis'sche Jägerregiment und that alles mögliche, um die Verdündeten von der Aussührung ihrer Belagerungsarbeiten abzuhalten; mit Ungeduld erwartete er daher die Reserven, um zur Offensive übergehen zu können.\*) Unterdes vergrößerten und vermehrten sich die Kestungswerke, trop des hestigken Feuers der Verbündeten, mit jedem Tage durch die unermüdliche Thätigkeit Totlebens und der Obersten Jewreinof und Polsikof, von denen ersterer das Ganze leitete und dem Gange der Belagerungsarbeiten mit solcher Ausmerksamkeit solgte, so daß, wenn z. B. der Keind kaum angesangen, Erde zu dem Batterlebau auszuheben, auch sosort einige Geschüße dahin dirigirt wurden.

Am Abend bes 21. October wurde die 2. Parallele, sobald die Bersbindungen, an welche sie sich rechts und links lehnen follte, hergestellt waren, eröffnet, und in Folge dieser neuen Erweiterung der Laufgraben zerfielen die Approchen in zwei Angriffslinien zur Rechten und zur Linken. Die 1. Parallele hing mit dem Laufgrabendepot (beim Glodenhaus) durch einen Berbindungssgang zusammen, der zur Deckung des Marsches der Laufgrabenwachen und der Arbeiter geeignet und selbst durch einen an der Ruchseite offenen Laufgraben gebedt war, um die neuen Erdarbeiten, die zum Vorrücken in die

<sup>•)</sup> Die Linie ber Bertheibigungewerte maren jur befferen Oberleitung in 4 Abtheilungen getheilt: Die erfte bom Baftion Rr. 5 bis Baftion Rr. 8, incl. ter Batterie Rr. 10 und ber Alexanderbatterie, commandirte Generalmajor Asnalowitich, fpater Generalmajor Timofjef; hierau waren 11 Bataillone und 4 Feldgeschupe bestimmt; die zweite Abtheilung von der linfen Flante tes Baftions Dr. 5 bis jum Laboratornajagrund, unter bem Befehl bes Bices emirale Romofileti, hierzu maren 6 Bataillone bestimmt. Die britte Abtheilung vom Laboratornaja: bie jum Dofemajagrund, enthielt in fich bas Baftion Rr. 3 mit ben benach. barten Batterien und mar bem Contreadmiral Panfilof mit 10 Bataillonen anvertraut. Die Dierte Abtheilung vom Dotowajagrund bis jur Rielengrundbucht, befand fich mit 13 Bas taillonen und 8 Befcugen unter tem Contreadmiral Iftomin. Die Sauptreferve beftant aus 7 Bataillonen mit 16 Geschüten unter bem Generallieutenant Rirjatof und fand binter bem Baftion Rr. 4; außerdem hatten 2 Bataillone Die noidlichen Feftungewerfe befest. Die gange Ctarte ber Barnifon Cebaftopole gablte in biefer Beit 57 Bataillone Armeetruppen, 13 Flotten: equipagen und 28 Feldgefcute. Commantant fammtlicher Truppen war Generallieutenant Roller; hafengouverneur Biceabmiral Stanjufowitich, Commandant ber 13 Secequipagen B.ceatmiral Nachimof.

2. Parallele unternommen werben mußten, burch Morferbatterien ju ummittigen.

Am Morgen bes 22. wurden bie Schangforbe fast auf ber gamma Ausbehnung ber 2. Parallele gefront und eine ftarfe Bruftwehr babinter gobilbet, so bag bie Arbeiter vollständig gebeckt waren.

Am 23. und 24. vollendete man die Parallele, versah sie mit den a forberlichen Schulterwehren und legte an der Schlucht Aussallstusen an; auf dem äußersten rechten Flügel ward eine Batterie von 8 Geschützen gegen tod Mastbastion begonnen und 2 flache Bogen verbanden sie mit der Parallele. Die Russen zogen die Geschütze aus den von den Berbündeten beschöfenen Linien zurück und stellten sie rückwärts da auf, wo sie das Kleingewehrstus nicht mehr erreichen fonnte. Die Bomben der Batterie Nr. 9 (türlische Material) waren mangelhaft und erepirten selten, dagegen war das Feuer in Jäger von Bincennes und der Zuaven hinter Sandsacsscharten ganz ausgezeichnet; die Bomben der Batterie Nr. 3 zündeten in der Stadt, doch webreitete sich das Feuer nicht weiter; auch die Engländer warsen zahlreite Rafeten in die Stadt, doch mit sehr wenig Erfolg.

General Canrobert fah fich burch Alles biefes veranlagt, am 22. Det. an ben Kriegsminifter Frankreichs zu berichten:

"Wir haben besonders mit zwei Schwierigkeiten zu kampsen; die erste in die Beschaffenheit des Bodens; denn der Fels auf dem wir arbeiten nimmt mit seiner dunnen Erdschicht immer mehr ab, je näher wir der Festung kommun, und die zweite ist die, daß die fast gradlinig ausgedehnte seinbliche Encome mit einer sehr großen Anzahl von Geschüßen schweren Kalibers besetzt. Für letzteres hat der Feind in seiner müßig im Hafen liegenden Flotte im fast unerschöpfliches Material, während wir darin, obgleich auch wir schwissen Geschüße von unserer Marine entlehnt haben, natürlich beschränft sind. Es sind uns sast ausschließlich 68 pfündige Kanonen, 80 pfündige Haubigen mu 12 zöllige Mörser gegenüber."

Diese wenigen Zeilen stellten bie Lage ber Dinge ganz richtig und treffert bar und gaben deutlich zu verstehen, mas von der Zufunst zu erwarten frise erklärten ben ungeheuren Krastauswand der Belagerer und die Langsamiet, mit welcher die Arbeiten betrieben werden mußten. Diese Berhältnisse macht baher die Belagerung Sebastopolo zu einer höchst schwierigen Operation unt wie der Berichterstatter später hinzu fügen mußte: "zu einer der tolossallen Unternehmungen, von denen die Kriegogeschichte berichtet." Der Gesundheitzgustand der Armee war beseiedigend; die Kranscheiten der Lands und Marinfoldaten waren meist aus übermäßiger Anstrengung entstanden.

In ber Nacht vom 23. jum 24. October gelangten bie Frangols bis auf 230 Saschen (= 649 Schritt) an bie Festung. Die Festungsgeschutz schossen jest vorzüglich gegen bie Zweige ber Trancheen mit Kartatschen, nnen bie frangofischen Jager postirt waren; bas Feuer gegen bie Batterie fr. 2 war fehr lebhaft, es hatte fast fammtliche Scharten zerftort.

Am 24. wurde von ben Angreifern ber Schlag 7 und 8, weil er fehlerift angelegt war, neu tracirt.

Die Englander hatten links des Ravins vom Gubhafen, auf bem rechten ügel des franzöfischen Angriffs, eine Batterie für 4 Geschüte angelegt, elde am Morgen armirt wurde und ju schießen begann.

Jeben Abend waren die Geschütze, Laffeten und Scharten ber vielen Werke Bulates mehr ober weniger zerstört, aber Morgens standen neue Geschütze de Laffeten bort und die Scharten waren mit Sandsaden hergestellt. In r Racht wurde Batterie Rr. 2 wieder hergestellt und der Angriff dadurch a 6 Geschütze vermehrt. Abends zwischen 9 und 10 Uhr seuerten die Festungssichtze mit Rartätschen. Der General en obes ließ auf einer Terrasse, die h nach dem Thale der Tschernaja senkte und auf dem rechten englischen ügel lag, eine Redoute anlegen, welche verhindern sollte, daß die Ruffen, n den Belagerern in den Rücken zu sallen, das Plateau erstiegen und zwisen den Engländern und dem Observationscorps durchdrangen.

Am 25. wurden die 2. Varallele und die Communifationen erweitert; in r Racht ward mit der Borbereitung zum Bau neuer Batterien fortgefahren id da der Boden größtentheils Kels war, so mußte viel mit Pulver gestengt werden. Die Ruffen hatten eine neue Batterie vor der rechten Façe BRastbastions angesangen, doch beschädigten sie durch eine in das Pulverzagzin der Batterie Rr. 2 geworfene Bombe dieselbe nicht sehr bedeutend, til die Munitionstasten faum zur Hälfte gefüllt waren. Die Engländer beiteten sich gegen das Bastion Rr. 3 vor, doch gingen ihre Arbeiten nurngsam von statten; von ihren Belagerungsarbeiten wurden sie durch die efahr, welche Balaklawa drohte, abgehalten, in Folge dessen sie ihrer Opeitionsbasis eine größere Ausmerksamseit zuwenden mußten, hier die Besestigungen rkarkten und mehr. Truppen bahin zogen.

Am Morgen bes 26. bemerkte man von Sebastopol aus ben gemachten Bestand bes englischen Belagerungscorps und in Folge bessen
ichloß Generallieutenant Moller aus ber Schiffervorstadt einen Ausfall mit
Regimentern Infanterie, bem Kosafenbataillon Rr. 8 und 8 Geschüßen zu
uchen; er dirigirte sich, nachdem er ben Kilengrund überschritten, nach ber
ucht gleichen Ramens, dann längs des rechten Thalrandes nach dem Lager
r Division Lacy Evans und tried die englischen Borposten zurud, doch da
rse schleunige Berstärfung erhielten, wodurch ein zwei Stunden bauerndes
esecht entstand, so zogen sich die Russen, durch die Uebermacht verfolgt,
er geschütt durch das Feuer von drei Dampsschiffen, aus der großen Bucht
Dronung wieder zurud.

Rach ber Eroberung ber Redouten bei Kabifioi burch bas Corps bes merals Lipranbi, welcher am 25. mit 22000 Mann und 40 Geschüßen vom

Dorfe Tichorgun aus die Berge überschritten, wurde die Thatigfeit ber Berbundeten burch die Gefahr, welche ihren Rucken bedrohte, in Anspruch genommen und bas ftarte Bombarbement baber ichmacher.

Bur Sicherung ber Berbindung der Nordseite Sebastopole mit Simseropol gegen eine etwaige Unternehmung bes Feindes von der Mundung bes Belibt aus, wurde von den Russen ein besonderes Detachement unter Obnit Ghruschtschof gebildet, das aus 1 Infanteries und 1 Jagerregiment, einem Husarens und einem Rosafenregiment bestand.

Diese Maßregeln in Berbindung mit den im verbündeten Lager aus gebrochenen Kransheiten waren die Ursachen des so langsamen Borschreiten der englischen Belagerungsarbeiten; dagegen gelang es den Franzosen, sich immer mehr und mehr dem Bastion Rr. 4 zu nähern, was die Beranlassung wurde, daß die Bertheidiger hinter diesen Werfen, von der linken Flanse ter Bastions Nr. 5 in einer Länge von 350 Saschen (= 980 Schritt), einzweite Vertheidigungslinie erdaueten. Die Batterien der ersten Linie wurden mit Traversen versehen und gegen die umliegenden Höhen destlirt, die neum Batterien wurden mit Erde, die in Körben herangetragen wurde, erdami ihr Feuer war sehr wirssam; so daß es den Angreisern sehr schwer wurde, ihre Reparaturen in den Batterien vorzunehmen.

General Canrobert berichtete unterm 27. Detober:

"Wir fahren fort mit bem Bau neuer Batterien (Rr. 12, 12 a, 13 u. 14) gegen bie öftliche Seire ber Stadt. Enceinte, welche mit zu unferm Angriffontte gehört. Sie find auf Felfen gebaut und mittelft Sprengen durch Bulon und Sanbfaden können wir fie nur muhfam herstellen. Nichtsbestowenge werden wir binnen Aurzem so weit fein, unfer Feuer gegen die Festung vormehren zu können, in welcher unfer Gegner mit seltener Jähigfeit bie vorürsachten Beschädigungen immer wieder herzustellen sucht. Die se Belagterung wird unter ben muhfamsten, die je gesührt, Epedimachen.

Am 25. mit Tagesanbruch hatten bedeutende feindliche Maffen tu Hohen, 2500 Metres vom Hafen von Balaklawa, welche nur burch einige unvollständige Werke, jedes mit 100—150 Lurken und einigen Geschüßen gebeckt waren, genommen, nachdem sie die Türken aus ben Schanzen vot trieben, wobei ein hestiger Rampf entstand, in dem die leichte englische Covallerie viel litt.

Die niedrige Sügelkette, welche burch die Ebene zieht, in beren tieften Buncte Balaklawa liegt, war unsererseits in der Gile mit 4 Redouten gefront; 3 von ihnen hatten Kanonen, die stärkste lag auf einem etwas gregen Hugel vor unserm rechten Flügel beim Dorfe Kamara."

Um 29. veranderte fich bas Wetter ploglich und ein falter Regen mit Sagel, sowie ein heftiger Nordwind trat ein. Die Batterien ber 2. Parall wurden weiter ausgebant und ein Ausfall in ter Racht zurudgeschlagen.

Am 30. hatten bie Bertheibiger ihre Geschüße von ber erften Enceinte jurudgezogen und bort Schugen aufgestellt; bahinter baueten sie Abschnitte, bie fie auch mit Geschut armirten; biefe Batterien, welche nicht gang maskirt waren, schienen eine zweite Enceinte zu bilben.

Um 31. ging es mit bem Bau ber Batterien tuchtig vorwarts unb wurden dieselben soweit beendet, daß sie am nachsten Tage ihr Feuer beginnen follten. Diefe 6 neuen Batterien maren :

Batterie Rr. 10 von ber Lanbarmee, armirt mit 4 24 pfb. Ranonen,

3 22 Cent. Saubigen,

soute die linke Face des Mastbastions zerstören und die rechte im Rucken beichießen, ferner bie fleine por ber linfen Seite bes Maftbaftions errichtete Batterie von 4 Ranonen zu bemontiren, und bie Verschanzung von ber Rudfeite zu treffen suchen;

Batterie Rr. 11 von ber Marine, armirt mit 10 30pfb. Ranonen, 4 22 Cent. Saubigen,

(nach Riel 8 30 Bfunber und 5 Saubigen),

hatte diefelbe Bestimmung wie 10, außerdem aber noch die, den Wall hinter bem Maftbaftion und besonders bie vor der Rirche errichtete Batterie ju beftreichen;

Batterie Rr. 12 von ber Landarmee, armirt mit 4 24pfb. Ranonen, 4 22 Cent. Saubigen,

(nach Riel 4 24 Pfbr., 3 22 Cent. Saub., 2 22 Cent. Mörfer), bie Ranonen maren gegen bie auf ber linten Seite ber Schlucht errichteten feindlichen Batterien, die Saubigen auf die linke Face bes Maftbaftions aerichtet;

Batterie Rr. 13 von ber Landarmee, armirt mit 2 24pfb. Ranonen,

2 16 .

2 22 Cent. Saubigen,

follte bie auf ber rechten Seite ber Schlucht befindlichen Batterien beschießen; Batterie Rr. 14a von ber Landarmee, armirt mit 4 22 Cent. Morfer,

> 2 22 Saubigen.

jur Bewerfung ber am Ende ber Schlucht auf bem Balle befindlichen Batterien;

Batterie Rr. 14b von ber Landarmee, armirt mit 6 15 Cent. Morfer, soute die untere Batterie ber Schlucht, bas Pulvermagazin und bas Innere bes Daftbaftions bewerfen.

Die Batterie Rr. 6 von ber Marine enthielt 4 haubigen von 80 und 2 Ranonen von 50 Pfund Caliber; die Batterie Nr. 9 war burch die neue Batterie erfent.

Am 1. Rovember eröffneten bie Franzosen aus ber 2. Parallele mit 47 neuen Gefchugen ihr Feuer gegen bie Festung, aber bereits am nachften Tage wurde eine boppelte Angahl Geschütze gegen bie frangofischen Batterien

Bittje, Colachten und Belagerungen. II.

gerichtet, wodurch bas Uebergewicht auf ruffischer Seite blieb. Der in be erften Bertheibigungslinie ber Festung angerichtete Schaben war bedement bie Batterie vor der linken Fage bes Bastions Nr. 4 war gang zerftort, abe in ber folgenden Nacht wurde Alles wieder hergestellt.

Die Franzosen gingen unterbeß aus ber 2. Parallele weiter vor und eröffneten am 2. Rovember links vom Sarandanakinajagrunde in eine Länge von 260 Saschen (= 728 Schritt) und 60 Saschen (= 140 Meine ober 168 Schritt) vom Mastbastion entsernt, die 3. Parallele: sie war beinabe aus lauter Sand, oder Erdsächen hergestellt, da das Sprengen des Felsbobens zu viel Mühe und Zeit verursachte. Je näher aber die Franzosen der Festung kamen, desto mehr vergrößerte sich auch die Thätigkeit und der Eiser der Bertheibiger; denn mit dem Tage der Eröffnung der 3. Parallele begann auch der Bau der 3. Bertheibigungslinie.

General Canrobert berichtete baruber am 2. Rovember:

"Die Angriffearbeiten mit ber Erbhade, Brecheifen und Betarbe geber langfam vorwarts und beute find fie bis auf 140 Detres vom Saillant tei Maftbaftions herangetrieben. 3d errichte in biefer Diftance bie 3. Parallele und gwar in fo großer Ausbehnung, wie es bie Breite bif fcmalen Plateaus, auf bem wir arbeiten, erlaubt. In ber Racht vom 31. October jum 1. November haben wir ben Bau unferer neuen Batteffer vollendet. Gie baben am 1. fruh ihr Feuer eröffnet und bas Refultar bes gestrigen Tages ift recht gunftig gewesen. Unfer Reuer bat bas bes Blane beberricht, bas Rachmittags febr 'gefchwacht war. Indeg in ber vergan genen Racht hat ber Bertheibiger, wie gewöhnlich, alle Schaben wieber bo geftellt und auch eine Menge Feldgeschuge placirt, mit benen er por Tagel anbruch auf unfere Approchen und Batterien gefeuert bat. 3mifden tit außern Enceinte, auf welcher wir jest bas Feuer beberrichen ohne es freilich gang erftidt ju haben und ber eigentlichen Gtatt liegen Rafernen und andere ifolirte Bauwerte, in welchen ber Reint mm Bertbeibigungsmittel vorbereitet. Man fann nicht leicht eine bart nadigere Bertheibigung benfen. Das Beniecorps bat faft Unmig liches geleistet, indem es une in 14 Tagen bis gur 3. Parallele imma mit ber flüchtigen Cappe und bagu auf einem harten gelo vorgearbeiter ba auf bem bie Arbeit 3 bis 4mal langfamer von ftatten geht ale in gemthe licher Erbe."

Als bie Franzosen die 3. Parallele erbauten und sie fanben Berbindungszickzack nach ruchwärts (nämlich das Stud vor Britten.
Ar. 4) bis zum 4. November vollendeten, sappieten die Englanderst aus der ersten Parallele vor; Lord Naglan giebt zwar in sie Bericht vom 14. November als Grund hierfür die schwierigkeit in zleines Bodens an, boch war bei den Franzosen diese Schwierigkeit in zlein Maße vorhanden.

In ber Racht vom 4. jum 5. November wurde zur Borbereitung f ben bemnachst beabsichtigten Sturm gegen bas Mastbastion (Rr. 4) ber taben bieses Werfes recognoseirt und die Franzosen schritten beshalb zum zu ber Breschbatterien, welche benselben vorbereiten sollten. Als nun aber 8 4. russische Corps eintraf, griff Fürst Mentschifos am 5. November et feindliche Position an, woraus die Schlacht von Inferman sich thpann, welches blutige Zusammentreffen die verbündete Armee, namentlich e englischen Truppen, so bedeutend schwächte, daß ber Sturm auf die stungswerte auf längere Zeit hinausgeschoben werden mußte.

Die Stellung von Inferman ift namlich ber Schluffel zum norböstlichen linkel ber Chersonesischen Hochebene und beherrscht bie Straße, welche burch is Cathcartravin nach bem Plateau emporsteigt, ben einzigen Zugang von r Rordseite, sowie bie, welche burch bas Ravin ber Kielholbai führt, ben zigen Zugang in jener Gegend von ber Stadt her. Sie ist ber erhabenste erraintheil in jenem Umfreise und sie mag in jeder Richtung angegriffen erben, ber ftarkften Vertheibigung sahig.

Burbe fie von ben Ruffen in Besith genommen, so war eine Belagerung r Schiffervorstadt (Karabelnaja) unmöglich und bie Stellung ber Alliirten wurch im höchsten Grabe gefährbet; wurde sie dagegen von den Alliirten ut besetz, so war ihr rechter Flügel vollfommen sichergestellt. Hätten beseilb die Ruffen eine Belagerung von Sebastopol im voraus ahnen können, ware es von ihnen ein unverzeihlicher Fehler gewesen, wenn sie die Höche m Interman nicht durch ein fleines permanentes Werf gesichert hätten; von eiten der Alliirten dagegen war es noch unverzeihlicher, daß sie diese tellung nicht start besetzt hielten, besonders da ja bei passend angelegten eldwerken nicht einmal eine sehr große Truppenzahl hierzu ersorderlich war.

Der Plan zur Schlacht am 5. November war vortrefflich entworfen und weit Befehle es überhaupt thun können, schien nichts versäumt, um einen rfolg zu verbürgen und die Engländer theils über die steilen Ränder des lateaus in die offenen Armee Gortschafosse, theils in die See, theils nach amiesch zu werfen. Man muß sedoch hierbei im Auge behalten, daß der auptzweck, den die Russen in der Schlacht von Inferman verfolgten, der ar: einen Sturm auf die Stadt, die man tamals noch nicht für hinreichend iderstandsfähig hielt, noch in die Ferne zu rücken und von diesem Standsmete aus betrachtet, erreichten sie benselben auch, obsidon mit großen Opfern vollommen, daß sie in der That den Sturm auf mehrere Monate zur Ammöglichseit machten.

Bei einer genauen Prufung des Terrains nämlich durfte es sich ergeben, bei diese Angriffsplan zwedentsprechend angelegt war und seine einzige moierigkit nur in der Ausführung bestand. Doch wie dem auch sei, die fen tieben unläugdar die erschöpften Englander bereits vor sich her, als mas Bosquet herankam, der, ware der Scheinangriff auf Balaklawa

energisch burchgeführt, außer Stande gewesen ware, ben Englandern beizustehen. Da er jedoch bald gewahr wurde, daß die Operationen Gortschafosis sich auf eine einsache Kanonade mit großen Entsernungen beschränkten, errieth er sogleich die wahre Sachlage und sein schnelles Handeln rettete die Armer; benn wenn auch die verzweiselte Tapferseit, welche die Russen in diesem Gosechte an den Tag legten, von Allen, die daran Antheil nahmen, vollständig anersannt wurde, so sann doch auch nicht unerwähnt bleiben, daß die Ereignisse hier sowie auch später zu dem Schlusse berechtigen, daß die Russen sich gern in zu großen und unbehülstichen Massen bewegten und diese Tahis, welche auf manchem anderen Terrain Alles niedergeworsen haben würde, wem ein rasches Deplogement darauf ersolgte, setzte sie in den genannten Fällen surchtbaren Verlusten auß und verhinderte sene Entwisselung numerischen Stärfe und individueller Anstrengung, welche zur Erreichung des Sieges nothwendig war.

Sehen wir nun auf bie gegenseitigen Berichte, so lautete ber bes fünften Mentschifof vom 6. November an Se. Majeftat ben Raffer von Rufland:

"Gestern fruh wurde unter dem General Dannenberg vom Bastion Rt. I ein Ausfall mit 12 Regimentern Infanterie der 10., 11., 16. und 17. Ib vision und so viel Artillerie unternommen, als die Schlechtigseit der Best mitzunehmen gestattete. Unser erster Angriff auf die Höhen war sehr gludlich. Schnell waren die Besestigungen der Englander genommen und 11 Renonen vernagelt. Ungludlicherweise jedoch wurden jest die Truppencommundeure der 10. Division verwundet, welche die Berschanzungen und Redouten angriffen. Auch samen die Franzosen den Englandern zu Hülse und sabren ihr Belagerungsgeschüß in die Schlachtlinie mit, so daß unsere Feldaristleie nicht mit Bortheil dagegen ankämpsen konnte. Die weittragenden Gewehre der seindlichen Schüßen tödteten unserer Artillerie viele Psatz und Mannschaften, wie der Infanterie viele Officiere und zwangen uns, ta Schonung von Menschenleben wegen, die von uns während des Kampse angesangenen Redouten, welche sich von den die seindliche Stellung bedenscheden Puncten bis nach der Festung selbst hinziehen sollten, wieder aufzugeben.

Der Rudzug ging über bie Brude von Inferman in gang guter Ditnung. Die bemontirten Geschüße konnten noch vom Schlachtselb fort und in
bie Festung gebracht werben. Die Großfürsten Rifolaus und Michael besamben sich mitten im furchtbarsten Feuer und gaben ben Truppen ein Musa
von Muth und Kaltblutigkeit. Gleichzeitig hatte General Timoseieff mit tem
Regiment Minst nach bem linten Flügel ber Belagerungsarbeiten einen Ausfall gemacht und 15 feindliche Kanonen vernagelt."\*)

<sup>\*)</sup> Der Berluft in tem 8 Stunden langen Rampfe belief fich bei ten Ruffen auf! 2909 Tobte, worunter 42 hobere und niebere Officiere und 5791 Bermuntete, worunter

General Canrobert melbete bagegen unter bemfelben atum:

"Die russische Armee hat gestern, burch Berstärfungen von ber Donau b ben sublichen Provinzen vergrößert und burch die Gegenwart der Großten Michael und Rifolaus angeseuert, ben rechten Flügel ber Englander r Sebastopol angegriffen.

Die englische Armee hat ben Kampf mit merkwürdiger Zähigkeit aushalten. Ich habe sie durch die Division Bosquet und die Truppen, welche
cabe bei der Hand waren, unterstüßen lassen. Der Feind hat sich mit
oßem Berluste zuruckziehen mussen. Am 5. Morgens 9 Uhr wurde der
ike Flügel unseres Angriffs gegen Sebastopol von einer russischen Kolonne
gegriffen, welche im Ganzen aus 5000 Mann und einer Batterie bestand.
ie debouchirte aus dem Duarantainebastion und verfolgte das Ravin zur
nken unserer Linie. Ihren Marsch begünstigte ein dichter Rebel; sie kamen
b zur Batterie Nr. 1 und 2 und vernagelten 8 Geschüße, von denen sedoch
unmittelbar darauf wieder seuerten. Unsere Mannschaften zogen sich anngs zuruck, die Berstärfung kam, worauf sie später von General Forey
rückgeworsen wurde."

In einem am 6. November bei Lord Raglan versammelten Rriegssthe ward beschloffen, die Belagerungsarbeiten vor der Hand nicht weiter gen die Festung vorzutreiben, sondern nur ihren jedigen Bestand, namentst auf dem rechten und linken Flügel zu verstärken und möglichst sicher zu unen, sowie den Sturm aufzuschieben, bis Verstärkungen angelangt waren.

In ber Racht vom 9. jum 10. November wurde eine fleine bastiorte Front links und ruchwärts der Batterie Rr. 1 angelegt, um die Umhung der Batterien Rr. 1 bis 5 zu verhindern. Das Schweigen der seindhen Geschütze benutzend, nahm man neue Bertheidigungswerke in Angriff,
n die Linien von Kamiesch und Streletzta, in deren Nähe die französischen
epots lagen, vor einem Uebersall sicher zu stellen. Ferner um der 4. und
Division bessere Deckungen zu gewähren, warf man in der Berlängerung
r Angriffsarbeiten auf dem linken Flügel drei Werke auf, nämlich eine
eboute von 70 Schritt Feuerlänge vor dem Hause "du Rivago" eine Art
abalier mit einem gedeckten Wege davor und ein Epaulement von 52 Schritt
inge sur eine Feldbatterie bestimmt. In der 3. Parallele richtete man die Auslstusen her und stellte in der Rähe des Trancheendepots (Haus Clocheton)
Bataillone Reserve auf. Unterdessen erbaueten die Russen vor dem Mastskion eine Batterie mit hohem Prosil und versahen sie mit 5 Scharten; sie
ur bestimmt, die Batterien Rr. 12 und 13 zu beschießen.

Benerale und 206 Officiere (Riel giebt wenigstens 12000 Mann Berlust an); bei den Engsidern auf: 2580 Tobte und Berwundete, unter diesen 41 tobte Officiere und 3 Generale b 101 verwundete Officiere, davon 5 Generale; von der Division Bosquet sollen 800 Mann jer Gescht geset worden sein.

Fürst Mentschifof fonnte baher am 8. November melben: "Die Belagerungsarbeiten geben fort; tros bes Feuers ber seindlichen Batterien, tas hauptsächlich gegen Bastion 4 gerichtet ift, find die Beschädigungen an unseren Werfen boch schnell wieder hergestellt und die Truppen von einem heroischen Muthebeseelt. Der Feind besestigte vorzugsweise die rechte Flanke seiner Bostion."

Der herbstregen, welcher einige Tage nach ber Schlacht bei Inferman begann, nothigte bie Verbundeten beinahe gur volligen Ginftellung ihrer Belagerungsarbeiten; vom 8. Rovember an wurde bas Teuer ber Angriffbatterien schwächer und in ber Parallele gewahrte man feine Fortschritte mehr

In Folge bes anhaltenden Regens, ber mehrere Monate dauerte, murtt beshalb bas Lager ber Berbundeten ein wahres Kothmeer, so daß die Franzosen nur einen Theil ihrer Truppen gegen die Festung stehen ließen und die übrigen in das Lager der Strelezfasa (Schüben-) Bucht verlegten. Die Thatigfeit der Belagerungsbatterien hörte somit fast vollständig auf und beschränfte sich nur noch auf das Feuern aus Mörsern; die Trancheen wurden mit nassem Schnee angefüllt oder durch den Regen verdorben.

In der Racht vom 13. jum 14. November eröffneten bie Teftungsbatterien eine furchtbare Kanonade gegen die Angriffsbatterien, fo daß man badurch auf einen Ausfall schließen zu muffen glaubte; aber es geschah feiner und gegen Morgen verstummte bas Geschüßseuer, um einem andern Glemenr

Plat zu machen.

Am 14. November nämlich erhob sich auf bem Meere ein Stum, bessen sich eines ähnlichen bie altesten Leute nicht erinnern konnten. Die ganze Rüste war mit Ueberresten zu Grunde gegangener Schiffe ter Barbundeten bedeckt; bei Eupatoria waren 2 Linienschiffe, 2 Dampser und 13 kleinere Schiffe, bei Sebastopol 14 Schiffe und außerdem noch einige bei Balaklawa untergegangen. Im Lager war die Berwirrung allgemein, tie Belte wurden umgestürzt, die Hütten zerstört, die Belagerungswerke litten seitstarf und die Arbeiten mußten den ganzen Tag unterbrochen werden. Die Laufgräben waren durch Sturm und Regen mehr beschädigt als durch tie Festungsgeschütze; die äußere Erde wurde durch den Regen erweicht und saul ein. Im Innern versperrte das Wasser an mehreren Puneten den Weg und die Wachen standen zuweisen besonders am unteren Ende der 2. Parallele, welche ganz unter Wasser stand, die an die Knie darin. Der lehnige Betra bildete einen dichten und schweren Schlamm, der sich an die Füße bing wie die Soldaten in den Laufgräden außerordentlich belästigte.

In Schaftopol ftanden jest außer ben Flottenequipagen 46 Bataillord Infanterie, 32 Feldgeschützt und 2 Sotnien von den don'ichen Regimenten von den übrigen rustischen Truppen war dagegen das Corps dei Ischorgumit dem früheren Bestande bei Ischorgun und vor Kadifioi aufgestellt, wahrert alle anderen theils zwischen Simferopol und den nördlichen Festungswerten theils auf den Infermanhöhen und auf dem Mekensiewajaberge standen.

Die Bertheibigearbeiten in Cebaftopol wurden mit ber gewöhnlichen jatigfeit immer von neuem wieber fortgefest und vor ben angegriffenen aftionen Berhaue, Bolfegruben und flatterminen angelegt. Die größte ifmertfamteit wurde bem linten glugel ber Bertheibigungelinie, ber bis hin noch fehr schwach befestigt war, jugewendet; auf bem Malafoffhugel Stelle bes gerftorten Thurmes eine Reboute angelegt und am Fuße ber öhe eine Bruftwehr zur Dedung ber Schupen aufgeworfen, welche burch ie Tranchee mit ber nachsten Batterie in Berbindung gebracht wurde. Go ir bas Rornilomstibaftion in turger Beit in ein fehr ftartes gefchloffenes erf umgewandelt, welches ben hauptftuppunkt ber linfen Flanke bilbete. ie Baftione Rr. 2 und 3 wurden ebenfalls noch ftarter befestigt, aber auch bie beiten an ben Baftionen Rr. 4 und 5 fortgefest, ferner Blendungen anlegt und Batterien gegen bie feindlichen Circumvallationslinien, welche im ufe bes Rovember burch Batterien und Rebouten mit fteinernen Escarpen beutend verftarft worden, erbaut, fo bag fomit bie nach Balaflama fuhrenn Bege burch ftarte mit 40 Beschützen armirte Werte gefichert maren.

In ber Racht vom 16. zum 17. Rovember wurden zwei neue atterien, Rr. 15 für 10 Geschüße (vor ber Batterie Rr. 12) und Rr. 23 r 9 Geschüße, nahe ber englischen Batterie, begonnen; in ber Nacht vom 1. zum 21. die neuen Batterien Rr. 17 und 18, jede zu 6 Kanonen, links ver 2. Parallele und in ber Nacht vom 21. zum 22. Batterie Rr. 16, e zwischen Rr. 4 und 17 zu liegen fam, angesangen.

Die Ruffen hatten vor ben englischen Einien große Löcher ausgehoben, welche fie fich verbargen, und nicht nur die Englander außerordentlich in ten Trancheen beunruhigten, sondern auch die französischen Angriffswerke jr lebhaft in die Flanke beschoffen.

Lord Raglan befahl baher am 21. November, auf Veranlassung bes eneral Canrobert, diese Tirailleurs zu vertreiben und in die Festung zuruckwersen; es geschah zwar auch unter Capitain Tyron mit 100 Mann ber igerbrigade zu Fuß, doch entspann sich ein erbitterter Kamps; die Russen urden zurückgetrieben und trot des dreimal erneuerten Angrisss immer wieder rückgeschlagen; auch ein erneuerter Versuch in der darauf folgenden Nacht ieb erfolglos.

Es regnete unterbeffen unaufhörlich, die Laufgraben waren überschwemmt ib bie Arbeiter nur mit bem Graben von Abzugerinnen beschäftigt. Gleichsohl wurden trot Sturm und Regen die Angriffsbatterien errichtet, während ft alle alten Batterien ihre Schießscharten mit Sandsaden igeset hatten, um ben Tag zu erwarten, wo sie im Berein it ben neuen ihr Feuer eröffnen könnten.

Enbe Rovember waren alle neuen Batterien vollendet und auf den unich bes General Canrobert von der turfischen Regierung mit schweren

Morfern armirt; Lord Raglan hatte auch faft alle Morfer von ber 3mid Malta erhalten.

Der 20. Rovember wird als ber Tag bezeichnet, an welchem tit Minenarbeit von Seiten ber Berbunbeten ihren Anfang nahm, namenilit aber bie gegen Baftion Rr. 4 Seitens ber Frangofen, mahrend von ber Ruffen bagegen gearbeitet wurde.

In ber Racht vom 23. jum 24. Rovember wurde Batterie Rr. 20 por ber 2. Barallele angelegt und in ber Racht vom 27. jum 28. Ba terie Rr. 7 bedarmirt und bie Batterien Rr. 18 und 20 armirt.

21 m 22. Rovember melbete Burft Mentschifof;

"Der Beind fahrt fort Sebaftopol ju beichießen, aber fo ichmach, bas bie Berlufte an Menfchen und Beschädigungen gang unbebeutent find."

Um 24. fügte er bingu: "Das Bombarbement gegen Gebaftopol geht fort, aber nur fcwach und ohne Schaden ju thun. In ber Racht ftoren fleine Ausfalle mit Freiwilligen Die Angriffsarbeiten, welche nicht bas Beringfte fenfchreiten. Der Teinb beschäftigt fich viel bamit, feine Bofition gu verftarten."

21 m 27.: "bas Teuer bes Belagerere fahrt fort, aber noch ichwacher. Der Frint verftarft bie Bertheidigung feiner Position und bat ben Bau neuer Belagerunge batterien angefangen, beren Feuer aber noch nicht bat eröffnet werben fonner und am 1. December: "bas Feuer ber Angriffsbatterien ift nach wie wer fcwach und thut uns fast feinen Schaben. Der Feind fahrt fort, feine Ber theibigungeposition zu befestigen."

Beneral Canrobert berichtete bagegen am 25. November: "Das Wetter hat fich entschieben gum Regen geneigt. Unfere Transport jeber Urt wie unfere Operationen find baburch febr erschwert. Richtobestowenige fchreitet ber Bau ber neuen Batterien wie bie Reparatur ber alten fcond voran"; am 28. fügte er bingu: "Der Feind benugt, foviel wir bemerfen fonnen, unfere burch bie Berhaltniffe bedingte Unthatigfeit gur Berftarfum seiner Bertheibigungsmittel. Er hat bis jest versucht, und einzuschuchtem. Die hat man wohl einen größeren Berbrauch an Bulver und Rugeln gesehen, benn es find, nach Schätzung, von ber Festung feit unferer Unfunft vor ter felben 400000 Ranonenschuß gegen und geschehen, welche an 24000 Gemma Bulver verzehrten. Die Urmee bes Fürften Mentschifof balt fich in ber Defen five, fie bedt ihre Position mit Berten, welche Marinegeschute vertheibigen" und am 3. December: "Es regnet in Stromen. Unfere Wege find grundles, unfere Trancheen mit Baffer gefüllt. Unfere Operationen, wie bie meifen Arbeiten, liegen ftill. Der Feind liegt aus benfelben Urfachen ftill."

In ben ersten Tagen bes December begannen bie Arbeiten in ben Trm deen; die Frangofen verlangerten die 2. Parallele links und begannen gegen Baftion Per. 5 vor ju fappiren. Die Englander machten gleichfalle for fdritte und auf bem grunen Berge gingen fie bis auf 450 Gafden =

1260 Schritt an bas Enbe ber Gubbucht beran.

General Riel schenfte ben Jagergraben ober Gruben (embuscades), t beren Anlage bie Ruffen eine ganz besondere Gewandtheit entwickelten nb ein sehr erfolgreiches Mittel zur Flankfrung der feinblichen Approchen inden, seine besondere Aufmerksamkeit und konnte ihnen seine Anerkennung icht versagen:

"Diefe berühmten Jagergruben (embuscades), fagt er, welche in ber Beagerung von Sebaftopol eine fo große Rolle fpielten, bestanben gewöhnlich in inem, hochftene einen Metre tiefen Loche, por welchem bie aus bemfelben jegrabene Erbe nebft einigen in Form einer Schießscharte ausgesetten Erbfaden ine fleine Bruftwehr gegen bie Angreifer bilbete. Ein babinter hodenber ober nieberknieenber Schute war gut gegen bas Infanteriefeuer gebeckt, mahrenb nas Artilleriefeuer nur eine fleine Bielflache barbot. Die am weiteften porgefchobenen fleinen Poften wurden burch andere, naber gegen ben Plas ju angelegte unterftütt. Wenn sich nun ber Feind gegen jene wendete, so zogen fich bie Schupen in biefe zurud und famen die Angreifer in größerer Bahl heran, um bie Berstede zu zerstören, so fehrten auf ein verabrebetes Zeichen fammtliche Schuten in bie Graben ber Festungewerfe jurud und überließen bie Angreifer bem Beschütfeuer ber Festung. Die russischen Ingenieure murben in ber Anwendung biefes Bertheibigungsmittels theils burch bie Unebenheiten bes Bobens, theils burch bie Ueberlegenheit bes eigenen Artilleries feuers begunftigt. Burbe nun aber ber ein folches Berfted befest haltenbe Schuge verwundet, fo blieb er oft unter ben Mugen feiner hinter ihm ftebenben Rameraben eine geraume Beit ohne Bulfe. Es scheint, bag man in Folge biefes Uebelftandes ben Graben ober Gruben eine größere Ausbehnung gab und fie untereinander verband. Auf biefe Weife wurden fie nach und nach ju formlichen Gegenapprochen, welche mit ben Festungewerfen eine parallele lage hatten; fie gereichten baher auch öftere jum Bortheil bes Angreifere, wie 3. B. fpater am 2. Mai bei bem Angriff auf bie Stabt und am 7. Juni bei bem Angriff auf bie Borftabt Rarabelnaja."

Die eigentlichen Contreapprochen bestanden im Allgemeinen aus Fleschen, durch Laufgräben mit einander verbunden, dagegen waren die Embuscaden sür einen Mann, die größeren für 4—5 Mann angelegt, ja einige bestanden wieder aus Halbfreisen oder Fleschen, die 10—40 Mann beden konnten. Bor der Bolhynienredoute, die später noch genannt wird, lagen zwei Linien solcher halbfreissörmiger Deckungen, die sich unter einem spisen Winkel, vor dem zwei Reihen kleiner Gräben oder Gruben, jede für 1—2 Mann lagen, etwa 250 Schritt vorwärts des Werkes vereinigten und über den Höhenrücken erstreckten. Diese eigenthümlichen Halbfreise waren an der Kehle 8 Schritt breit, hatten eine 4 Fuß hohe Brustwehr und ihr innerer Raum war ausgegraben. An vielen Stellen waren diese Gruben noch weit mehr nach vorwärts getrieben, schr erponirt und trugen wesentlich dazu bei, die Approchen in ihrem Kortsgange zu hemmen.

Es ift nicht zu verkennen, bag biefe Schüßengruben einen großen Rusa für bie Bertheidigung gewährten und zugleich bemerkenswerth, daß bie Unwendung in biefer Ausbehnung zuerst bei einer Bertheidigung vorkam. Ru ift bagegen bas Berfahren nicht, benn Dziobeck in seinem Handbuche für ben preußischen Ingenieur erwähnt bereits baffelbe.

In ber Racht vom 4. gum 5. December wurde bie Urmirung to

Batterien Rr. 15, 16, 17, 18 und 20 vollenbet.

General Liprandi verließ mit seinem Corps die Position bei Balaflawe, weil die Tschernaja übergetreten und das Lager überschwemmt hatte; er ging auf die rechte Seite des Flusses, nachdem vorher die aus Holz angelegin geräumigen Lagerräume verbrannt worden. Die Russen standen in Folze dieser Bewegung und der größeren Ausdehnung, die sie nach Ankunst der Avantgarde des 2. und 3. Corps wagen dursten, mit ihrem rechten Flügel am Nordsort, mit ihrem Centrum von Inferman bei Makensie und mit ihrem sinsen Flügel von diesen Puncte dis zum Dorse Tschorgun. Die Cavallerie, 10000 Pferde stark, befand sich auf dem rechten Ufer des Belibek und neden

Cupatoria; die Artillerie war jahlreich.

Unfange December traf jum Erfat fur ben Beneral ber Infanterie Dannenberg ber Generalabjutant Baron Dften Saden in Sebaftopol ein und erhielt bas Commanto über bie Truppen ber Barnifon und bie Berthi bigung ber Stadt. Er wußte wohl, wie fchwer es ben Berbundeten wutte, bie theilweise beinahe gang burch ben Rogen zu Grunde gerichteten Trandom ju beden und ba ihm bie Rabe ber Belagerungsarbeiten ju Diffenfivunter nehmungen fehr geeignet erfcbien, fo grundete er bas Guftem ber Bertheidigung auf eine Offenfive und eine Defenfive, indem er fo oft wie möglich Ausfälle machen ließ. hierburch waren bie Berbunbeten genothigt, ju jeber Beit eine gablreiche Menge Truppen in ben Trancheen zu halten, woburch ihre Armee im bochiten Grate ermubet mutt. Diefer Ausführung Gaden's fam bie Befestigungeweife, Die weber tiefe Graben noch gemauerte Escarpen, ja an einigen Stellen nicht einmal bas erftere batte. febr gu ftatten und erleichterte bie nachtlichen Ausfalle febr. Der erfte befelben geschah in ber Racht vom 10. gum 11. December unter Golowindfi mit 465 Jagern, unterftust burch 2 Compagnien Infanterie, bie vom Baftion Dr. 4 ausfielen, in die frangofifchen Trancheen brangen, 4 große Derfa vernagelten, boch nach unbedeutenbem Berlufte fich wieder in Die Teftung gurudzogen und 5 fleine turfijche Morfer mitnahmen. Bu berfelben 3m unternahm bie 40. Flotteneguipage unter bem Mibshipman Titof II. einen Ausfall aus ber Reboute Schwarz - zwischen Baftion Rr. 4 und 5 unter bem Schute von 20 Jägern. Diefe fuhnen Ausfälle brachten tal gange Belagerungecorpe in Bewegung und beunruhigten beinahe jete Radt bie Berbundeten. Die bemerfenswertheften berfelben waren in ben Monaut December und Januar: in ber Racht vom 20. gum 21. December unt

m Corvetteneapitain Jlinsti, ben Lieutenants Birjulef und Actachof und m Fahnrich Beitner, am 31. December unter Birjulef, in ber Racht im 12. Jum 13. Januar unter Oberstlieutenant Masarof und ben Lieusiants Actachof und Birjulef, in ber Nacht vom 14. Jum 15. unter witain Sirobojasti und Juschtof, in ber Nacht vom 19. Jum 20. gegen n linken Flügel und das Centrum der französsischen Trancheen unter Masor ibakowski, Capitain Ljapunof und den Lieutenants Titof und Sawalischin din der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar unter Birjulef.

Bur leichteren Aussuhrung ber Ausfälle wurden Ende December zwischen aftion Rr. 5 und ber Quarantainebucht Contreapprochen mit Logements iffnet und vor der ganzen Bertheidigungslinie Bruftwehren zur Deckung r mit Buchsen bewaffneten Schüben aufgeworfen, außer welchen auch noch : aus glatten Gewehren geschoffenen cylinderconisch geformten Rugeln besnders vortheilhaft wirften.

In der Racht vom 15. zum 16. December wurden durch neue Batterien ben Parallelen die Borbereitungen zum weiteren Bau der Batterie Rr. 23 troffen. Ferner waren die von den Freischüßen geleisteten Dienste die Bersilaffung, daß noch 3 Elitecompagnien à 150 Mann gebildet wurden, welche n Ramen "Freiwillige Plankler" (éclaireurs volontaires) führten und am 7. December vollständig organisit waren.

Sehen wir nun wieber auf bie Berichte ber Berbunbeten, so berichtete beneral Canrobert am 20. December:

"Trot bes fortwährenden schlechten Betters schließen wir die Festung it unseren Trancheen immer mehr ein und alle Belagerungsarbeiten werden rvollständigt und verstärft, obgleich jeder Transport durch den Regen sehr schwert wird. Unsere Armee und die englische unterstützen sich gegenseitig. ift jede-Racht versuchen die Russen Ausfälle gegen unsere Angrissarbeiten, e ihnen indessen meist viel kosten. So machten sie gestern Morgen 2 Uhr, ichdem ste von einem Angriss auf die 3. Parallele der Engländer entschieden rückgewiesen worden waren, einen Bersuch gegen unser Centrum und unsern nten Flügel. Die Unsrigen empfingen sie mit lebhaftem und wohlgezieltem euer und verfolgten sie, da sie umsehrten, mit dem Bajonett. Wie bereits meldet, hat der Feind seinen linken Flügel zurückgezogen und die Stellung er Balaslawa, wo man seine dichten Massen sehen konnte, geräumt."

Lord Raglan melbete feche Tage fpater:

"Die Garnison ber Kestung unterhalt ein sehr lebhaftes Feuer auf unsere Berschanzungen, namentlich zur Nachtzeit", und am 30.: "bie Ruffen fahren ort, sich aus bem Tschernajathal zurückzuziehen, errichten bagegen auf ben affelbe beherrschenben Höhen Verschanzungen, was zu bem Schluß berechtigt, 148 sie sich im freien Velbe nicht stark genug fühlen."

Die Batterien ber Berbunbeten blieben mit Ausnahme einer einzigen unthätig, ba bie Englanter mit ben von ihnen auszuführenden Belagerungs-

arbeiten noch im Rudstande maren; eine Batterie von 40 Mörfern erwiben allein bas Feuer bes Feinbes, bas bie Trancheen mit allen möglichen Geiche arten überschüttete.

General Canrobert wollte unterbessen mit einem Male sowohl der Unthänge feit als auch der Ungewißheit ein Ende machen, setzte zu diesem Behuse kon Raglan die Gründe sowohl wie die Ausschhrung des französischen Angrist auseinander und bat ihn seinerseits um Ausschluß über den englischen. Low Raglan sandte ihm hieraus einen sehr genauen Nachweis über die Abnahme seiner Streitkräfte, woraus hervorging, daß die französischen Truppen einen Theil der Belagerungsarbeiten der Engländer nothwendigerweise noch mitüber nehmen mußten. Es konnte daher erst von den französischen Linien aus gestürmt werden, wenn die englischen Werke so weit gediehen waren, daß sie surchtbaren Batterien des "Arsenals" und "Redans", welche die Kolonnm vernichtet haben würden, siegreich befämpsen konnten. Deshalb sollte seh das Belagerungscorps, um eine Brigade verstärft, einen Theil des Diensus, den die Engländer dis dahin verrichtet, übernehmen, so daß letzter nach einem Tage und einer Nacht Arbeit, zwei Rächte und zwei Tage Ruhe hatten.

Unterbeß ergriffen bie Berbundeten zur Berfiarfung der Krimarmee tit entschiedensten Maßregeln und aus Frankreich wurden nun nach und nach folgende Truppen gesandt:

bie 7. Division unter General Dulac, bie 1. Brigade unter General Biffon, 10. und 14. Linienregiment, 2. Jägerbataillon, bie 2. Brigate 56. und 57. Linienregiment, 6. Jägerbataillon;

Divifion unter General be Salles, bie 1. Brigade, unter General Duval, 43. und 79. Linienregiment, 14. Jägerbataillon, bie 2. Brigate unter Goneral Faucheur, 85. und 93. Linienregiment, 20. Jägerbataillon:

bie Garbebrigabe unter General Uhrich, 2 Bataillone Grenadiers (1 Jague bataillon, 1/2 Schwabron Guiden), 2 Bataillone Boltigeurs (2 Julibatterien und 1 Compagnie Sappeurs);

bie 9. Division unter General Brunet, bie 1. Belgade unter General Coeur, 11. und 16. Linienregiment, 4. Jägerbataillon, bie 2. Belgade unter General la Font de Billier, 49. und 100. Linienregiment, 14. Jägerbataillon

Die 7. Division wurde Anfang Januar, die 8. Mitte Januar, die Garte brigade Ende Januar in Kamisch ausgeschifft; zu letterer kamen noch Ansang Februar 1 Regiment Juaven; die 9. Division langte Ende Januar in Constantinopel und im Februar in der Krim an.

Bei jeder ber brei Divisionen befanden fich 2 Fußbatterien und 1 Compagnie Sappeurs.

Bon England wurden ju Anfang bes Jahres 1855 12 Infantrie regimenter nach ber Rrim gefandt und zwar:

aus Corfu bas 30., 43. unb 71.,

- Athen . 97.,
- s Malta s 9., 16. und 62.,
- Gibraltar 17., 39. unb 89.,
  - England . 18. und 19.

Diese 12 Regimenter sollten eigentlich die 5. und 6. Division bilben, a aber die in England besindlichen Refrutendepots nicht vermocht hatten, ie bereits früher nach der Krim abgegangenen Regimenter zu ergänzen, so usten jene, obgleich mehrsach schon Rachschub dahin gesandt worden, dazu erwendet werden, in Folge dessen denn die englische Armee statt einer leichten nd 6 anderen Divisionen im Ganzen nur 5, und zwar die 1., 2., 3. und . nebst einer leichten zählte.

Ferner verpflichtete sich ble Turfei 20000 Mann zu stellen, die von ngland besoldet und von englischen Officieren commandirt werden sollten; werdem wandte sich England an Sardinien, das unterm 15. März dem estmächtlichen Bunde beitrat und sich gleichfalls verpflichtete, 15000 Mann ach der Krim zu senden.

Außer biesen Streitkräften, welche alle zur Verstärfung des Belagerungsmps vor Sebastopol bestimmt waren, sollten 30000 Mann Türken unter Imer Pascha bei Eupatoria landen, während Frankreich noch 3 Divisionen die 10., 11. und 12.) zur Bildung eines Reservelagers in Maslak, nahe ei Constantinopel, formirte.

Die ersten Tage bes Januar brachten ftrenge Kalte und häufige Schnees alle.

Fürft Mentschifof melbete, baß sich in ber Lage ber Dinge nichts geanstt, am 8. Januar tiefer Schnee gefallen und in ber Nacht vom 7. jum 8. wei fleine Ausfälle unternommen maren.

Mit Unfang Januar nahmen benn auch die Verbundeten die Belagerungsweiten wieder auf; die Englander begannen die Sappenarbeiten auf dem
runen Berge und gegen Baftion 3 mit einem größeren Gifer als zuvor und
roffneten die 2. Parallele 400 Safchen (circa 1120 Schritt) von der Festung.

Die Franzosen ergriffen von Reuem die Arbeiten vor ben Bastionen er. 4 und 5 und vor ber bazwischen liegenden Redoute Schwarz, und da sie nicht glaubten, mit ihren Batterien die Geschütze des Bastions Nr. 4 zum Schweigen bringen zu können, so arbeiteten sie durch eine Minengallerie sich jegen basselbe vor, um es in die Luft zu sprengen und dann zu sturmen.

Das am 18. Januar eintretende Thauwetter verursachte Ueberschwems mungen und mannigsachen Ginfturz der Trancheebrustwehren, überhaupt erwied ich ber Einstuß der Witterung auf Truppen und Pferde als höchst verderbslich; die Sappenarbeiten hatten meist nur die Erhaltung, beziehungsweise Biederherstellung des bisher Gebauten zum Zweck, einige Tage lang mußten it jogar eingestellt werden.

Die nachtlichen Ausfalle ber Ruffen waren, wie bereits ichon angegeben, febr zahlreich. Bei einigen brachten fie sogar hafen und Schlingen zum Ginfangen bes Feindes in Anwendung, wogegen aber von Seiten ber Allischen protestirt und bas baraufbin benn auch unterlassen wurde.

Außerbem verbient hier noch bemerkt zu werben, daß mahrend der Monake December und Januar besonders an der Erbauung der großen Batterit "Chemiatin", nordwestlich vom Bastion Rr. 6, an der wesentlichen Berstärfung der Bastione 3 und 4 und an der Courtine zwischen benselben gearbeitet wurde; ebenso geschaben die Anlagen mehrerer neuen Batterien, die Aushebung und Berstärfung der Gräben, wie denn auch noch an der Bervollständigung bes Malafossbuggels gearbeitet wurde.

Am 27. Januar traf General Riel, welcher von Rapoleon zur Besichtigung ber Belagerungsarbeiten nach ber Krim gesandt war, in Kamisch ein und nachbem er bas Terrain grundlich recognoseirt, schlug er bem General Canrobert vor, die bisherige Angriffsfront aufzugeben, mit der Parallele gegen das Kornilowstbastion — zwischen tem Dotowaja- und Kilengrunde — vorzugeben und diesen Angriff burch Erdsfrung von Hulfsparallelen auf der rechten Seite bes Kilengrundes zu unterstützen.

Dieser neue Angriffsplan war hauptsächlich barauf gegrundet, bag burch bie Eroberung ber Schiffervorstadt die Berbundeten weit eber als burch bie Begnahme ber eigentlichen Stadt, bas vorgestedte Ziel, die Bernichtung ber seinblichen Flotte, ber Docks und anderer Marineetabliffements, die uch alle auf ber öftlichen Seite ber Subbucht befanden, erreichten.

Lord Raglan und General Canrobert wandten bagegen ein, bag man bei einem Angriffe Sebastopols von ber Oftseite auf viel größere Schwierigfeiten stoßen wurde, indem bas Terrain, wo sich gegenwärtig die französischen Trancheen besänden, die Festungswerfe theilweise dominier, während sie bingegen zwischen dem Dofowaja und Kilengrunde dieses Bortheils berault wurden; auch ware der Boden baselbst noch steiniger und an einigen Stellen sogar ohne alle Erddecke. Dagegen sonnten die Berbundeten bei einer Belagerung des östlichen Stadttheils ihren Parallelen eine solche Ausbehnung geben, daß sie badurch gegen die seintlichen Batterien concentrisch zu wirken vermochten, was bei der frühern Angrissosont nicht der Fall war.

Nach langen Debatten nahmen endlich bie verbundeten Generale ten vom General Riel vorgeschlagenen Angeiffsplan an, unter ber Bedingung jeteb baß gleichzeitig auch die Belagerungsarbeiten gegen die Bastione 3, 4 und 5 fortgesetzt werden sollten.

Fürft Mentichifof melbete unterm 28. Januar:

"Bon Beit ju Beit werfen bie Berbundeten Bomben in Die Stadt und in ber Racht vom 27. jum 28. wurden aus ben frangofischen Laufgraben einige Rafeten von ichwerem Kaliber geworfen."

Der beginnende Monat Februar war reich an vereinzelten Kampsen sowie mingen aber blutigen und hartnädigen Gefechten. Die Approchen waren en Bertheibigungswerfen so nahe gerudt, daß ber Dienst immer schwieriger nb gesahrvoller wurde und mithin die größte Borsicht erforderte.

Die Belagerungsarbeiten hatten eine Ausbehnung von fast einer beutschen keile, erstrecken sich von ber Quarantaines bis zur Kilengrundbucht und arm gleichzeitig gegen alle Fronten ber Festung gerichtet, so daß man bei eser Ausbehnung ber Trancheen ben Engländern, deren Truppen nicht einmal e erforderlichen Trancheewachen abgeben konnten, unmöglich den ganzen chten Flügel vom Sarandanakinagrunde bis zum Sapounderge allein übers fien konnte.

Bas nun ben Dienst in ben Laufgraben betrifft, so war berselbe folgenr, wobei wir indes bemerken, daß wir nur die wesentlichsten Borschriften ben können, da ber Trancheen-General dieselben, ohne die Basis seboch zu truden, anderte, je nachdem dies durch Angriffe auf ben einen ober andern unct ober durch unerwartete Zwischenfälle nothwendig schien.

Tag und Racht mußte ein Piquetbataillon im Lager bereit fteben, um if bas erfte Zeichen marschfertig ju fein. Diefes Bataillon war ftets aus m Corps ju mablen, welches bem Glodenhause, als bem Quartier bes rancheen Dajore, am nadften ftant und bas bann von 8 bis 9 Uhr bends an zwei zum Piquet gehörige Compagnien nach bem Glodenhaufe lbft fandte (bis jum Monate Januar ftant im Glodenhause blos ein efervebataillon, bas aber von biefer Beit an einem Biquetbataillon Blat achte), außerbem wurben noch zur Linken hinter ben Batterien Rr. 1 und 2 n aus 450 - 500 Mann bestehendes Reservebataillon aufgestellt. ag hatten 7 Bataillone in ben Laufgraben Bache zu halten, neben benen ich, um an ber weitest vorgeschobenen Parallele bas Musketenfeuer unterilten gu fonnen, ein Infanteric-Jagerbataillon ale Scharfichugen verwenbet urbe; enblich warb noch eine aus 150 Mann bestehenbe Schutencompagnie t verfchiebenen gunftig icheinenden Buncten vertheilt. In ber fogenannten nglanderschlucht wurden 200 Mann placirt, um die Berbindung zwischen a außerften Rechten ber frangofischen Angriffelinie mit ber Linken ber Enginber berguftellen.

Jeben Tag wurden aus den verschiedenen Corps etwa 3000 Mann zur lebeit in den Laufgraben commandirt und an verschiedenen Puncten vertheilt, m entweder neue Verbindungsgänge zwischen den Laufgraben herzustellen der für die Einführung neuer Batterien die nöthigen Vorrichtungen zu treffen der endlich die vom Feinde beschädigten Brustwehren auszubessern. Die Jahl der Arbeiter wechselte je nach dem Bedarfe und hat zuweilen sogar 1000 überschritten.

Faßt man bie erzielten Resultate und bie riefige Ausbehnung ber Lauf-

von ber Quarantaine, ber äußersten Linken, bis zur sogenannten Englander batterie, ber äußersten Rechten, sich erstreckten, so wird man leicht ein sehen, welche beträchtliche Anzahl von Arbeitern in Thätigkeit geset werten mußte. Zwei Compagnien best aus 6 Compagnien bestehenden freiwilligen Bataillons (bas Corps ber freiwilligen Plankler hatte ursprünglich bei seiner Organisation am 17. December nur 3 Elitecompagnien von se 150 Mann), wurden Tag und Nacht als Plankler verwendet; sie hatten keinen seinen Bosten und veränderten ihre Stellung se nach ben Umständen.

Das Bewachungscorps ber Laufgraben war in 3 Commando getheilt, Rechte, Centrum und Linke, welche Oberften ober Oberftlieutenants anvertraut wurden; außerdem hatte jeden Tag ein General von den Brigaden tes Be-

lagerungecorps in ben Laufgraben ben Dienft.

Die Belagerungsarbeiten seitens ber Frangofen umfaßten zwei Angriffslinien, die rechte und die linke, von benen die lettere ungefahr von ber Quarantaine bis jum Centralbaftion, die erftere aber vom Centralbaftion bis an die sogenannte Kasernenbatterie sich erftrecte; innerhalb dieser Linie befand sich das Mastbaftion.

Bei irgend einem seindlichen Angriffe wiederholt der Wachttrompeter bas aus brei verschiedenen Blasestücken bestehende Signal (deren erstes "Habt Acht" als bloses Allarmsignal galt, das zweite "ber Appell" einen wirklichen Angriff bezeichnete und die "Raillirung" andeutete, daß der Angriff ernste und bedeutender Ratur sei), während gleichzeitig zwei Raketensignale den Angriffspunct bestimmten. Die Bersehung mit Sternen bezeichnete einen Angriff auf die Linke, mit Kanonenschlägen einen auf das Centrum, Beillantschwärmer einen auf die Rechte; zwei solche Raketen bedeuteten "Habt Acht, brei "Appell", vier "Raillirung".

In einem Ru eilte bann bas Piquetbataillon im Sturmichritte nach tem Rampfplage, mabrent bie anderen Bataillone fich erft organifirten, um isgleich, falls fich ein ernftliches Gefecht entspinnen follte, aufbrechen gu tonnin.

Am 1. Februar hielt General Canrobert einen Kriegsrath, in welchem bie Aussührung von Approchen gegen den Malafossihurm beschlossen wurde. In Folge bessen wurde — nach bem Tagebuche bes Belagerungserors — bas Geniecorps beaustragt, 2 Batterien anzulegen, die eine von 8 Geschüßern am Bereinigungspuncte ber französischen Belagerungsarbeiten mit benen ber Engländer, die andere mindestens aus 15 Geschüßen bestehend, am Abbanzt ber Kielbucht, die ihr Keuer gegen den Thurm und den vor demselben liegen den Hügen bein hügel (Mamolon) freuzen sollten. Unter dem Schuße dieser beiden und der englischen Batterien eröffnete man westlich Approchen gegen das Gentalbastion und östlich die Barallele gegen den südlich vom Malafossthurme gelegenen Mamelon; außerdem wurde in der Rähe dieser letzteren Parallele eine andere von 15 Geschüßen angelegt. Hierauf wurde gegen die beiden Höhrer reihen vorgerücht, welche den Hohlweg nach den Docks einschließen, um sich

n Sagewerke (Reban) und bem Thurme zu nahern, welche Arbeiten von n Artillerieoberftlieutenant Labouffiniere und bem Bataillonschef bes Genies Saint Laurent geleitet wurden.

Am 3. Februar berichtete Beneral Canrobert :

"Seit seiner Ankunft ftubirt ber General Riel unablässig aus nachster Rabe : Blat, welcher ungeheuer ausgebehnt ift und aus ber befestigten Stabt ) einem verschanzten Lager besteht; er fonnte sich nun aus eigener Errung überzeugen, wie bedeutend bie Schwierigkeiten feien und wie fehr elben zu ber so bedauerlichen Schwächung der tapferen englischen Armee beigen, mit welcher wir anfänglich ju gleichen Theilen bie Belagerungseiten gegen Sebaftopol unternommen hatten. Rach einer genauen und nblichen Brüfung stand bie Ansicht des General Riel unwandelbar fest; n nach feiner Unficht ift noch nie eine Belagerung unter fo ungunftigen haltniffen unternommen worden. Außer ben großen Geschute und Munis isvorrathen, welche feit 70 Jahren in ben Magaginen von Sebaftopol schäuft wurden, ftehen ben Bertheibigern auch noch die Ranonen ber Flotte 12 = bis 15000 Seefoldaten, fammtlich ausgezeichnete Ranoniere, jur Ueberdies ift die Sulfsarmee in ununterbrochener Berbindung : ber Festung, die Befatung und die Arbeiter fonnen öftere abgeloft werden ) im Falle eines Sturmes wirb man es mit ber gangen ruffischen Armee b beren unermeflicher Artillerie zu thun haben. Angenommen, bag man bes Central : und Maftbaftions bemächtigt hatte, mußte man boch noch ner befürchten, nicht in Die Stadt eindringen gu fonnen, beren verbarris irte Strafen burch gahlreiche Batterien von bem faft im Mittelpuncte geenen Mamelon aus vertheibigt werben. Selbft wenn man fich des Plages nachtigt, ift man noch immer bem Feuer bes Norbforts und ber unteren itterien ausgesett und somit die Belagerung noch lange nicht zu Ende. brigens muß ber Blat jebenfalls vom Malafoffthurme ber angegriffen rben."

Am 7. Februar benachrichtigte ber Commandeur Saint Laurent ben Gestal Bosquet, daß die Aussen mit aller Energie an der Vermehrung ihrer ertheibigungmittel rings um den Leuchthurm arbeiteten und zu diesem Behuse Brustwehren ausgeführt, hinter welchen 17 Kanonen und 3 Mörser placirt, ten Feuer gegen die Batterien im hintergrunde des Hasens gerichtet wäre. uf Berlangen des Oberstlieutenants de Labousstniere vollendete deshalb das eniecorps die Batterie im hintergrunde des Hasens, um die Arbeiten der ussen zu verzögern und die 5 Batterien zum Schweigen zu bringen; ebenso twigte das Belagerungscorps die Werke und vollendete die furchtbare Arsinung seiner 33 Batterien.

Am 14. Februar sandte nun General Riel einen Bericht an den Raiser, 1 welchen er alle seine Brobachtungen über die vorgefundene Lage nieders pie. "Der unaufhörliche Schnee und Regen, heißt es barin, hemmen die Birtje, Schlachten und Pelagerungen. II.

Belagerungsarbeiten und so sehr mir auch bas Gelingen ber Krimerpebition gesichert erscheint, so wenig barf ich auf eine schleunige Lösung unserer Ausgabe Hoffnung machen. Der burch ben Koth weniger belästigte Feind hand bie Bertheibigsmittel in seinem verschanzten Lager mit jedem Tage mehr anzallein bas offene Feld kann er nur mit einer Streitmacht halten, welche ber unserigen bei weitem überlegen ist. Es scheint, daß die Russen nicht mehr als 75000 Mann bei Sebastopol haben, 30000 besinden sich in der Festung unt 45000 außerhalb berselben.

Die frangofische Armee wird in einigen Tagen 54000 Mann betragen; bie englische, die fich erhalt und verftarft, wird 25000 Streitbare gablen; man fonnte Omer Bascha mit 25000 Mann herbeirufen, etwas spater werden noch 18000 Mann Biemontesen ankommen.

Unfere Solbaten haben überbies bas moralifche Uebergewicht. Die allge meine Lage ift bemgemäß fo gut, als man fie nur wunfchen fann.

Was nun die Schwierigseiten betrifft, so stehen diese Truppenmassenicht unter der Leitung eines einheitlichen Willens. Die Belagerungs und hauptsächlich die Straßenarbeiten ersordern eine beträchtliche Zahl von Mannschaft und überdies ist die Bewachung für eine große Laufgrabenstrecke, für die die Belagerung deckenden Linien und die beiden Ernährungshäfen zu liesern. Die Rücksehr der besseren Witterung wird die auf die Wegbarten bezügliche Seite der Belagerung verbessern und wenn und alsdann der Keine nicht angreist, werden wir ihn wohl angreisen muffen; doch mag der Kaiser barüber entscheiden.

Wir belagern die Stadt und die Borstadt Karabelnaja auf ber füblichen Seite des großen Hasens; der Feind bagegen beherrscht die ganze Rordsellu und communicirt durch seine Dampsschiffe frei mit bem belagerten Ihrile. Man weiß, daß es ihm an Pulver gesehlt hat, aber man sieht ient, wie sast täglich Jusuhren anlangen, die ermüdeten Truppen sich erholen und nach ben jeweiligen Absichten sich vermehren und vermindern.

Wollte man im gegenwärtigen Angenblicke die Stabt und Borftabt ers fürmen, so würde man von ben Schiffen, den Forts und Batterien beschoffen, welche täglich auf der Nordseite vermehrt werden. Um Herr von Sebastopol zu werden, müßte man das Nordsort nehmen, um dieses zu belagern, die Tschernasa überschreiten und boch zugleich seine Häsen, sowie die Linie zwischen Inferman und Balaklawa bewachen. Die Belagerung von Sebastopol kann also nur dadurch zum Ziele geführt werden, daß die Armee zwischen der Ischernasa und dem Belbeck bei ber Meierei sesten Auß faßt. Es ist aber sehr wichtig, diese Operation möglichst zu beschleunigen, denn, wenn sie and vor der Einnahme der Stadt mehr Schwierigkeiten darbietet, so wird anderm seite die Vertheidigung der Stadt und des Nordsoris den gewöhnlichen Bobingungen einer Belagerung unterworsen. Diese Garnison wird alsbann alle Strapazen aus sich zu nehmen haben, ganz dem Sieger anheim gegeden sein

und nicht mehr neu verproviantirt werben konnen, mahrend allen Rachrichten nach, die Borrathe an Lebensmittel und Bulver gering fein follen.

Run bat aber unfere Armee bie fur bie Beburinifie mabrent bes Stillfandes nothigen Transportmittel und boch muß man ben Feind ichlagen, um ber Belagerung ein Ende zu machen und, nachdem die Stadt erobert ift, auf bie Rordfeite bes Safens ruden. Der gunftigfte Fall ift wohl ber, bag bie Ruffen, nach Eröffnung bes Feuers gegen bie Festung, ben Sturm burch bie Bieberholung bes Manoeuvers von Inferman und einen Ungriff auf unsere Unien ju verzögern suchen. Greift ber Feind in jenem Augenblid nicht an, fo ift bies ein Zeichen feiner Schwäche; man hatte bann einen guten Grund, ihn zwischen ber Tichnernaja und tem Belbed aufzusuchen. Was ben Angriff gegen Stadt und Nordfort betrifft, fo muß man barauf verzichten, benfelben in einem großen Dafftab anzuordnen, nachbem wir burch ben Binter fo viel Zeit verloren haben, welche ber Feind, feit ich hier bin, trefflich ju benuben verftand; ein folder Ungriff bietet jeboch zu wenig Ausficht auf Erfolg bar, um babei unfere besten Solbaten aufs Spiel zu fegen und bas Dislingen ware ju gefährlich. Dan muß bas Artilleriefeuer eröffnen und ohne Uebereilung fortsegen, jo bag unter beffen Schut unfere Laufgraben vorichreiten und Sturmversuche in furzen Zwischenraumen gegen bas Mastbastion und das Malakofffort gemacht werden können, welche wenig Truppen verlangen, aber boch zur Festsetzung auf ber Umfaffung führen, wobei übrigens die nothigen Unterftugungen bereit ju halten find, um weiter vorzuruden, wenn ber Feinb, wie ich hoffe, gurudweicht.

Ueberhaupt scheint mir burch bie obwaltenden Umftande ein vorsichtiges Bersahren bei der Belagerung und ein möglichst baldiges Abschneiden der Berbindungen des Plages nach außen, b. h. mit dem Inneren der Halbinfel, geboten zu sein.

General Canrobert sieht die Dinge ebenso an, allein er hegt begründete Besorgnisse in Betreff einer Verweigerung des Herbeiziehens Omer Paschas von Seiten Lord Raglans, unseres Mangels an Transportmitteln und einer wenig zahlreichen Artillerie in Folge unzureichender Bespannung, die sich auf der einen Seite, ohne Fouragemangel herbeizussühren, nicht vermehren läßt. Bas man übrigens zur Einschließung der Festung brauchte, wären Borräthe auf zwei Marschtage für 50000 Mann und 6000 Pserde; hierzu wären 220 Bagen, 1100 Jugpserde und 3500 Maulthiere ersorderlich, was nicht übermäßig viel erscheint.

Die Ruffen haben gang andere Entfernungen zurudzulegen in einem großen und nur 280,000 Einwohner gahlenben Lande.

Wenn ber Raiser alle Gulfsmittel seiner Dampsmarine auf die Krimserpedition verwenden und hier seine ganze Kraft concentriren will, während tich anderwarts auf Demonstrationen beschränkt, so werden die Schwierigs

feiten gehoben werben und bas Gelingen ber Unternehmung große Rejulun herbeiführen."

Demaufolge entichloß fich bas Obercommanto, einen neuen Angriffeplan angunehmen, wonach ber Datafoffhugel, welcher von Riel, feiner allfeine beberrichenben Lage wegen, mitten vor ber Borftabt, als Schluffelpunet in ruffifden Bertheibigungeftellung bezeichnet wurde, jum Gegenftante rime besonderen Angriffe gemacht werben follte.

Das 2. Corps unter Bosquet wurde mit biefen Angriffsarbeiten genn ben Malafoff betraut und bilbete fomit ben rechten Glugel ber Allirm, mabrent bas 1. Corps unter Beliffier wie bisber auf bem linten Flügel und bie englische Armee in ber Mitte ftanb.

In Folge beffen erhielt bie verbanbete Urmee Mitte Februar folgente Aufstellung:

1. Frangofifche Truppen.

Divisionegeneral Canrobert: Commandeur en chef,

Thiry: o der Artillerie,

Brigadegeneral Bigot: - bes Genies.

1. Corps.

Corpecommanbeur: Divifionsgeneral Beliffier,

Commandeur ber Artillerie: Brigabegeneral Leboeuf,

bes Genies: Tripien,

ber 1. Divifion: Divifionsgeneral Foren,

. . 2. # Levaillant,

· 3. Baté.

follte bie Arbeiten gegen bie von ben Frangofen zuerft gewählte Angriffsfrent, von ber Quarantainebucht bis jum Saranbanafinagrunde, fortfeben.

2. Corps.

Corpscommandeur: Divifionsgeneral Bosquet,

Commandeur ber Artillerie: Brigadegeneral Beuret,

bes Genies: Froffard,

ber 1. Divifion: Divifionsgeneral Bouat,

2 2. 4

Mayran,

\* \* 3. \* \* = 4. Dulac,

wurde gur Buhrung ber Belagerungsarbeiten gegen bie neue Ungriffofrom bie Schiffervorftabt, gwischen bem Dofowajagrunde und bem fublichen Ufe ber großen Bucht unt gur Bejegung ber nachsten Schangen auf bem Capoun berge beftimmt.

Das Refervecorps, unter bem unmittelbaren Befehle bes Commanden en chef, aus ber furglich eingetroffenen Division Bruat und ber Garde brigabe Uhrich bestehent, besette bie Circumvallationelinie fublich ber Feftung as Terrain bei Balaklawa; bei ber Reserve befand fich auch bie erie.

2. Englische Truppen.

don biesen sollten folgende Divisionen die Belagerungsarbeiten auf bem n zwischen bem Dokowaja und Sarandanakinagrunde fortsehen: ie leichte Division Buller,

- 2. Bennefather,
- 3. England und bie von neuem formirte
  - 4. ;
- e 1. Division Bentink und die Cavallerie unter Scarlett standen bei awa.

Die türfische Division befand sich jum Theil bei ben frann, jum Theil bei ben englischen Truppen.

ie Starte biefer Truppen war im Allgemeinen folgende:

Summe: 110000 Mann.

ie Zahl ber in Sebastopol und Umgegend aufgestellten russischen Truptrug beinahe ebensoviel.

m 15. Februar schritten bie Franzosen zur Berlängerung ber zweiten en Parallele nach ber rechten Seite, die 400 Saschen (1120 Schritt) aftion Rr. 3 eröffnet worden und gingen von hier aus gegen bas wolfibastion vor.

obald die neuen Arbeiten von Seiten ber Ruffen bemerkt wurden, ergriff n. Often-Saden sehr energische Gegenmaßtegeln, welche in einem Systeme intreapprochen und Feldschanzen bestanden, die vor dem linken Flügel Bertheidigungslinie angelegt wurden. Hierdurch konnte er den Gang lagerungsarbeiten besser beobachten und die Angreiser zwingen, unter nachsten Feuer die Approchen vorzusühren.

eneral Riel schiffte sich nach einem breiwochentlichen Aufenthalt wieber ranfreich ein, boch war er kaum bis Constantinopel gefommen, als er eschl erhielt, in Folge bessen er am 23. Februar wieber in Kamisch te; auch General Pelissier war baselbst angekommen und übernahm sein Tommando.

orb Ragian melbete am 17. Februar:

Die Besatung von Sebastopol ist bamit beschäftigt, bie Graben zu n, die Bertheidigungswerfe auf der Südfront zu verbessern und auf proseite bes Hasens Besestigungen auszuführen. Unser Eisenbahnbaut bedeutend fort und wir werden bald bis Kadifoi fahren können."

Beneral Canrobert berichtete am 19. Februar:

"Geftern brachte ein englischer Dampfer von Cupatoria bie Rachricht, bag bie Ruffen biefen Dri beftig angegriffen, jeboch gurudgeschlagen worten maren. In ber Racht vom 16. jum 17. legten bie Ruffen um ben Plag, beffen Umwallung noch nicht gang vollendet, eine Art Parallele mit Unich brechungen an, eine Urt Erbaufwurfe jum Schupe ibrer Artillerie und If railleure; am 17. Morgens 5 Uhr eröffneten fie mit 80 Positionogeichimm ihr Feuer. hinter benfelben ftanden 36 Bataillone Infanterie, Die ber General Diten-Saden commanbirte. Außer benfelben befanden fich noch 6 Regimenta Cavallerie und 400 Rojafen in ber Rabe. Rach zweiftundiger Ranonabi machten bie Ruffen Miene, bie Norbfeite von Eupatoria, welche am ichmad ften mit Artillerie befest war, ju fturmen. Funf mit bem gum Ueberfderitm ber Graben und Erfteigen ber Balle nothigen Material verfebene Infantene bataillone rudten, gebedt burch bie Mauer eines alten Begrabnigplages, bie auf 400 Metres (535 Schritt) heran und ichieften von dort 2 Bataillem por, welche fich bis auf 20 Metres (27 Schritte) bem Graben naberten, aber von einem lebhaften Gewehrfeuer bes Bertheibigers empfangen, gurudgingen Much ber zweite Angriff mislang, ba bie leichte turfifche Artillerie fie in ba Blanke beichoft. Der Rudjug wurde barauf angetreten. Dieje Bertheibigung gereicht bem Omer Pafcha und feinen Truppen gur größten Gbre."

Rufflicherseits wurde dagegen gemelbet: "General Chruleff (Ghruleff) unternahm am 17. Februar mit einem Theil der in der Nahe von Cupatenta stehenden Truppen eine verstärfte Necognoscirung nach sener Stadt. Unter Artillerie war so glücklich, daß dem Feinde in wenigen Augenblicken zwn Munitionswagen in die Luft gesprengt und mehrere Kanonen demontation."

In ber Racht vom 22. jum 23. Februar erbauten bie Ruffen auf ben Abhange bes Capounberges, welcher bie rechte Flante ber Carenage. (Wait Bai bilbet, eine Reboute, die nach bem Ramen bes Regiments, welches fi aufführte, Selenginofi (Selengbinof) genannt wurde; ein Unternehmen, to fo ploglich ausgeführt wurde, bag es bie Angreifer nicht einmal ju binden versuchen fonnten. Dagegen bestimmte am andern Tage General Canrobet. nachbem er biefen Bunct recognoscirt, bag man biefe Arbeiten, trop ber vielm fie umgebenben befestigten Puncte, welche fie fcutten und trop bes großen Bwifchenraums, ber bie Frangofen bavon trennte, gerftoren muffe. Daber gat General Bosquet am Abend bes 23. bem General Mayran ben Befebl, mit 3 Bataillonen, unter General be Monet, Dieje Reboute gu fturmen und 2 antere jur Unterftugung bereit zu halten. Das Selenginofi'iche Regiment, 4 Bataillone ftart, arbeitete unterbeffen an ber Reboute, mabrent bas Wolinofi'fche Regiment, ebenfalls 4 Bataillone, theils in Compagnice, theile in Angriffofolonnen binter ben vor ber Reboute erbauten Logemento ftant, ale Morgens 2 Uhr die Melbungen eingingen, baß feindliche Ermpen por tert Trancheen Kanben und fich zum Angriff formirten. Da man sonach bereit war, jene zu empfangen, so wurden die Angreiser, trop bes bestigsten Angriffs, zweimal zurudgeworsen und bis an ibre Laufgraben zurudgetrieben.

Lord Ragian meibete barüber am 24. Februar:

"Es fommen fortwährend große Wagenzüge an und bie Ruffen baben allem Anschein nach bie Absicht, bie fich zu ihrer Linken binziehenten, über bem Tichernajathale aufsteigenten, Höhen zu befestigen. Da bie Truppen ber Besatung sich 300 Narbs (360 Schritt) weit von ber auf ber äußersten Rechten befindlichen neuen französischen Parallele, auf bem sich von Inferman aus über die Rielbucht hinziehenden Bergrücken, sestgescht hatten, so beschloß General Canrobert sie zu vertreiben; bies geschah heute früh mit 1500 Mann unter General Mayran mit einigem Verluft, während sie mit der Zerstörung der Schanze begriffen waren. Als sie letteres erreicht, zogen sie sich in die Laufgräben zurück. Mit den Eisenbahnen unter Beathn geht es auffallend gut."

Unterbeffen wurben bie ersten Angriffsarbeiten bes rechten Flügels auf bem Sapounberge angelegt, anschließend an die bortigen, theilweise schon nach ber Schlacht von Inferman, theilweise im Lause dieses Monats angelegten Werfe, nämlich: die Leuchtthurmreboute ("redoute du Phare" ber Franzosen) die große Redoute und die vor dieser liegenden Batterie "der Engländer", sowie die große, bei ben Franzosen unter dem Namen "hatterie du font du port" befannte Batterie; hierzu fam noch die Batterie "Victoria, 900 Schritt hinter der Lancasterbatterie, welche von den Engländern früher begonnen, aber erft im Lause des Monats von den Franzosen beendet wurde.

In der Racht zum 1. März wurde von den Ruffen ein zweites noch weiter vorgeschobenes Werf erbauet, wodurch fie sesten Fuß auf der Höhe erslangten, welche Schanze dann ebenfalls nach dem Ramen des Regiments, das sie aufgeführt, "Wolinsti-Redoute" auch "Volhwnien" genannt wurde. Beide Redouten, unter sich durch Trancheen verbunden und vor dem Graben mit Logements zur Deckung der mit Büchsen bewaffneten Schügen versehen, decken seit ben linken Flügel der russischen Stellung, sowie die Bastione Nr. 1 und 2 bis gegen den Malasoff hin.

Die Franzosen arbeiteten unterbeß sehr fleißig auf ihrem rechten Flügel, erbaueten, um ben Ausfällen aus ben beiben Redouten "Selenginsti" und "Bolinsti" (Bolhynien) fraftig begegnen zu können, 300 Saschen (840 Schritt) von biesen Feldwerken zwei Redouten, die sogenannten "schwarzen Redouten" und beeilten sich, zwischen dem Dosowaja» und Rielengrunde, dem Rornilowstibastion durch Approchen näher zu kommen, um sich sobald als möglich auf dem 290 Saschen (812 Schritt) von demselben entsernt liegenden Hügel seifen zu können.

Auch bei biesem kamen bie rufftschen Ingenieure ben Arbeiten ber Fran-

Angriffssystems iest ben Posten ber Englander auf dem rechten Flügel, also gegen Bastion Rr. 1, 2 und 3 (Malafoss) eingenommen batten, und wabaueten in der Nacht zum 11. März auf einem 200 Saschen (560 Schris) von dem Kornilowskibastion liegenden und dasselbe bestreichenden wichtigen Hügel und 180 Saschen (504 Schritt) von der zweiten vorgeschobenen Parallele des Keindes die Lünette Kantischatsa. Ihr Iwest sollte einestheils sim, den Keind zu verhindern, sich mittelst der schnell ausssuhrbaren stücktigen Sapre aus dem Hügel vor dem Bastion Kornilowski sestzusetzen, anderentheils sollt sie durch die Berbindung mit den Contreapprochen, den Redouten Selenginsti und Wolfen die Berbindung mit den Contreapprochen, den Redouten Selenginsti und Wolfen drei\*) so fühn vorgeschobenen Verken aus bedrohten nun die Russen die Belagerungsarbeiten durch sortwährend neue Ausssälle, währent die Angreiser wiederholt auf diese Werke Stürme unternahmen, die Ströme von Blut kosteten, aber stels tapser zurückgeschlagen wurden.

Am 2. Marg übergab Fürst Mentschifof ben Oberbesehl vorläufig an ben Baron von Often Saden, ber spater auf bes Fürsten Bunsch burd fint Gortschafoff II. erset wurde, worauf Gen. Often Saden und Abmiral Rasimes wieber in ihre früheren Stellungen eintraten, und am 6. Abende 7 Ubt traf bie betrübenbe Rachricht von bem am 2. Marz erfolgten Sinscheiben bes Kaifers Nicolaus I. ein.

Bord Ragian berichtete am 8. Marg:

"Der Keind arbeitet mit großem Gifer an Bollendung ber erwähnten Schanzen und schafft Bettungsmaterial und Kanonen zu ihrer Armirung bin:" und am 10.: "unsere vorgeschobenen Batterien machen bedeutende Konschritte; die Angriffsarbeiten auf den Thurm Malasoff schreiten mit nicht zu beschreibender Geschwindigseit fort. Zedenfalls werden wir auf diesen Bunzi beim Sturm unsere meisten Kräfte wersen, denn die Aussen haben durch im Anhäusen von Wersen: Kasernenbatterie, Redanbatterie, Malasoffbatterie unt mehreren Redouten, die Schwäche besselben verrathen."

General Canrobert melbete am 9. Darg:

"Bir find bereit, nachsten Dienstag ben 13. Marz mit unseren Batterim (ben alten wie ben neuen) bas Feuer zu eröffnen, und habe ich dem Ober general ber englischen Armee im amtlichen Wege hiervon benachrichtigt, benn es ist unerläßlich, baß unsere Alliseten gleichzeitig mit uns ihre Thätigleit beginnen. Leider waren unsere Berbündeten noch immer nicht fertig unt Lord Raglan hat auf obige Gröffnung, welche durch irgend ein unverhogeseschenes Ereigniß, jeden Augenblick eine ungeahnte Wichtigkeit gewinnen fonnte, folgendes geantwortet:

<sup>&</sup>quot;) Die Alliirten nannten bie beiben erfteren Rebouten: "Selengenofi" und Belinofi (Bolbonien)", Die Werfe vom 24. Februar ober bie weißen Werfe, tw lehteten: "ouvrage du mamelon vort" (Werf bes grunen Gugele).

"Ew. Ercellenz wissen, daß das englische Geniecorps den Bau der Batterien begonnen hat, welche bei den Operationen gegen den Platz gewiß keine unbedeutende Rolle spielen werden. Diese Batterien sind ziemlich weit vors gerückt, aber sie werden bis zu dem von Ihnen angegebenen Termine nicht fertig sein, am welchem diese, sowie die übrigen englischen Batterien in der Lage sein werden, ihr Feuer unter entsprechenden Verhältnissen zu eröffnen."

Gegen die Baftione Rr. 4 und 5 setten die Franzosen ihr Feuer fort, warfen öfters große Raketen in die Stadt, mittelft benen es gelang, einige Saufer in Brand zu steden, und trieben gleichzeitig gegen beide Flanken des Baftions Rr. 4 Minengallerien vor, beren Zweck aber durch die Geschicklichskeit ruffischer Ingenieure vollständig vereitelt wurde.

Die Bertheibiger Sebastopols arbeiteten unterdessen mit ihrer bisher geszeigten Energie an den Bertheibigungslinien der Rords und Subseite der Rhebe, der Eingang in dieselbe wurde durch eine zweite Reihe versenkter Schiffe gedeck, wodurch ein Angriff Seitens des Hafens (durch eine vierfache Berpfählung, wo Ketten, Taue, Bretter und die versenkten Schiffe ein festes hinderniß bilbeten) unmöglich geschehen konnte, und außerdem wurden während bieser Zeit die nächtlichen Ausfälle mit gutem Erfolge fortgesett.

In ber Racht vom 15. jum 16. März machten 700 freiwillige Jäger unter Major Rubakowski aus bem Baftion Rr. 6 einen Auskall, fturzten sich auf bie französischen Trancheen, warfen bie Truppen und zogen sich erft zurud, als beinahe bie ganze Division Pate zur Unterstützung herankam.

#### Am 17. berichtete General Canrobert:

"Unfere Batterien umfaffen bie ungeheuere Angahl von 560 fcuffertigen Feuerschlunden und ich harre nun feit bem 14. bis die Englander gleichfalls jur Eröffnung bes Feuers bereit fein werben. Unser Sauptaugenmert besteht für ben Augenblid barin, und bes fublich vom Dalakoffthurm gelegenen Mamelons zu bemachtigen, wo fich ber Feind, unter bem Schute eines Gurtele von Geschüten, ftart verschangt. In ber Racht vom 14. jum 15. haben wir eine erfte Linie Embuscaben genommen. Sie lagen vor unserer Barallele, welche gegen ben Sugel angelegt ift, ber fich vor bem Thurm Malatoff bingieht und auf welchem die Ruffen ihr neues Werk angelegt haben. Angriff mußte in ber Racht vom 15. jum 16. wieberholt werben und find bie Embuscaben rafirt worben. Die Generale Riel und Bigot haben bie während biefer Racht ausgeführte Tranchce untersucht und bie Unlage einer anbern naher bem Sugel vor bem Thurm Malafoff zu legenden Barallele Bir hoben sie in ber barauf folgenden Racht aus. Unglücklicherweise lag ber Fels an bieser Stelle fast ju Tage, eine Schwierigkeit, mit ber wir faft überall feit Beginn ber Belagerung ju fampfen haben. Auf bem linten Flügel haben wir unsere Arbeiten vor bem Centralbaftion fortgesett. In benfelben Rachten vom 14. jum 15. und vom 15. jum 16. haben wir

bie einen nach bem Bastion zu ausspringenden Winfel bildende Tranchee mit unseren alten Arbeiten dort durch ein 400 Metres (530 Schritt) langes Suid Parallele verbunden. In ben letten 8 Tagen haben wir bas Feuer eint fleinen nach bem großen Hafen gerichteten Batterie erprobt, welche wir wbaut, die Englander aber armirt haben."

In der Nacht vom 17. jum 18. März unternahmen die Franzosen einen Angriff auf die Kamschatka-Lünette, wozu General Mayran und 9 Bataillem bestimmt waren; vorher sedoch eröffneten sie aus allen Trancheen ein hestiget Gener gegen die Logements, welche vor derselben lagen, bald schwieg auch tat Kleingewehrseuer, sämmtliche nahe gelegenen Batterien wirkten sest und zu gleicher Zeit warsen sich 3 Kolonnen Zuaven vom 3. Regiment, Tirailleust voran, auf die Intervallen der vorgeschobenen Logements, in der Abstatisch ber Lünette zu bemächtigen. Oberst Swischtschwedst sedoch, welcher letzen beseth hielt, machte mit 3 Compagnien des Regiments Bolinosi (Bolhvurgeinen Aussall aus berselben, griff den Feind wüthend an und trieb ihn zurüst ein erneucter Sturm, durch frische Truppen unterstügt, mistang abermals und die Angreiser wurden dist in die Trancheen zurüstgetrieben, wo sich zwar nach ein surchtbarer Kamps entspann, die Truppen aber doch schließlich zurüstgeführt wurden.

Die Englander hatten unterbessen biese Zeit gut benust und in berselben Racht, zwischen bem Dofowaja- und Laboratornajagrunde, die 3. Barallele 280 Saschen (784 Schritt) vom ausspringenden Winkel bes Bastions Rr. 3 eröffnet.

Am 19. Marg gab General Canrobert folgenden Tages befehl:

"Die Truppen bes 2. Corps und ber Division Brunet, welche unm Leitung bes Divisionsgeneral Bosquet mit ben neuen Angriffsarbeiten auf bem rechten Alügel beauftragt waren, haben mit Energie ben Laufgraben per bem Malatoffthurm eröffnet."

Lord Raglan melbete am 20 .:

"Der Kampf ber Frangofen mit bem Feinde um ben Befit ber Embutcaben ift in ber Racht vom 17. jum 18. wieder fortgesegt,"

Rach bem mistungenen Bersuche am 17/18, gegen bie Kamichatta-Lunent beschloffen bie Berbundeten, burch ein neues Bombardement die Widerpantsfähigfeit bes ganzen linken Flügels ber Bertheibigungslinie zu schwächen wit begannen am 19. ein bestiges Bombardement gegen die Festungswerke to Schiffervorstadt, das jedoch wenig Schaben verursachte, well bier benite Bienden und andere Declungsmittel errichtet worden; nur der Commandum ber 4. Besestigungsabtheilung Contreadmiral Istomin wurde in ber Kamschalle Lünette getobtet.

Die Belagerungsarbeiten wurden indeffen fortgefeht; auf bem linken Ginget bemuhten fich Die Frangofen einigemale vergeblich, Die Contreappredm

wischen bem 5. und 6. Bastion zu erobern, boch gelang es ihnen, die Graben bes Bastions Rr. 5 zu vertiesen und breiter zu machen, die Lünette "Schwarz", wischen ben Bastionen Rr. 4 und 5, mit jenen zu verbinden, vor der Contreseteupe eine Art von gedeckten Weg anzulegen und den Zusammenhang der Contreapprochen vor dem Bastion Rr. 6 herzustellen. Auf ihrem rechten klügel hatten sich die Berbundeten bis auf 40 Saschen, den 80 Saschen (224 Schritt) vor der Kamschatsas Lünette liegenden Logements genähert und eroberten sie am 22. März.

Bahrend biefer Beit war Furft Gortschafoff in ber Krim angetommen und erließ am 20. Marz folgenben Tagesbefehl:

"Ganz Rußland ift ftolz auf Euer Helbenthum und unfer großer Kaiser Ricolaus I. hat sterbend bas brechente Auge voller Erkenntlichkeit auf Euch geworfen. Sein würdiger Rachfolger, ber jest herrschende Raiser Alexander II., hat geruht, in den Ordres vom 3. und 7. Folgendes zu beschlen: ""Sage den tapfern Vertheidigern von Sebastopol im Namen unseres Wohlthäters, defien Gedächtniß ewig ist, daß er stolz auf sie ist und er sich ihrer in seiner letten Lebenstunde erinnert hat, indem er mir den Austrag gab, ihnen seinen letten und freundschaftlichen Dank auszusprechen. Sage unseren Helden, daß ich ihnen in seinem Ramen danke und taß ich vollkommen überzeugt bin, sie werden sich immer seines väterlichen Wohlwollens würdig zeigen.""

Am 21. März wurde die Kamschatka-Lünette und ber Bau ber vorteren Bettheibigungslinien armirt, so baß bie brei vorberen Werke: Die Kamtschatka-Lünette, die Wolinofi- (Volhynien) und Selenginofi-Acdoute, jest die 5. Abstheilung ber Bertheibigungslinie bilbeten.

Um 22. wurden bie Angreifer burch bas Artilleriefeuer ber Lunette Kamt-

In ter Nacht vom 22. zum 23. geschah unter Generallieutenant Chrousless (Ahrouless oder Ghruless) mit 11 Bataillonen, ter ganzen 44. und einem Ibeile der 35. Flottenequipage, die in Compagniekolonnen formirt waren, ein greßer Ausfall nach zwei Richtungen gegen die neuen französischen Approchen, von dem der eine Hauptheil aus ber Ramtschatka-Lünette zur Zerstörung ber stanzösischen Belagerungsarbeiten, der andere aus bem Bastion Nr. 3 gegen die Approchen zwischen bem Dekowaja- und Laboratornajagrunde, ausgeführt werden sollte.

In ber 10. Stunde Abends versammelte Generallieutenant Chrouleff Bataillone vor der Ramtschatfa-Lünette und rückte gegen die französischen Logements vor. Die Dunkelheit begünstigte zwar das Unternehmen, vershinderte aber bennoch die Zuaven nicht, die Annäherung der Rolonnen zu bemerken, in Folge bessen sofort die zwei Divisionen Mayran und Brünet auf den bedrohten Punct dirigirt wurden und jene mit Gewehrsalven empfinsen, worauf ein heftiger Kampf auf dem ganzen Terrain zwischen dem Tokowaja- und Kilengrunde entbrannte.

Während bem fturzte sich ber Capitain Budischtschef mit seinen Truppen auf ben äußersten rechten Flügel ber englischen Trancheen; die griechischen Freiwilligen warfen bas 77. und 97. Negiment (Div. Buller) über ten Haufen und rückten gegen die seindlichen Approchen in derselben Zeit ver, als auf dem andern User des Dokowajagrundes die rechten Flügelbataillem Chrouless's den äußersten linken Flügel der französischen Logements in Lest nahmen und den Feind, der noch vor denselben stand, in den Rückn beschoffen.

Die russischen Bataillone vertrieben ben Feind mit bem Basonett aus allen Approchen und hatten bereits bie Parallele besetzt, als bie Truppen Mayran's und Brünet's eintrasen. Zest entspann sich ein blutiges Handgemenge, breimal wurde das Terrain zwischen den französischen Tranden und der russischen Redoute verloren und wieder gewonnen, dis es endlich in den Händen der Russen blieb, und diese somit ihre am Abend zuvor vom Keinde eroberten Logements wieder besasen; die Matrosen der 35. und 44. Flottenequipage ebeneten hierauf die französischen Communisationslinien ein. Gleichzeitig mit dem Ausfalle Budischtsches stürzte der Lieutenant Birjules mit seinen 475 Jägern nach den englischen Trancheen auf dem grünen Berge, vernagelte 3 Mörser, warf das 20. englische Regiment und kehrte alsbam glücklich nach der Stadt zurück.

Dieser gludliche Ersolg ber Aussälle, machte ben offenen Angriffen ber Belagerer auf die russischen Contreapprochen für längere Zeit ein Ende. Die Franzosen mußten von Neuem wieder zur vollen Sappe greisen, mahrent bessen die Armirung der Kamtschatka-Lünette und ber Selenginösis und Bolinösi (Bolhynien) Redoute vollendet wurde; die Logements vor diesen zeltwerfen, sowie vor Bastion Nr. 3 gegen die englischen Angrissslinien, wurden mit Trancheen zu 2 und 3 Linien verbunden. Der Bau dieser Contreapprochen linie aber 300 Saschen (840 Schritt) vor der Contreescarpe und 180 Saschen (504 Schritt) von der seinblichen Parallele, verdient die entschiedenste Ausmerksamteit, denn es giebt wenig Beispiele im Belagerungsfriege von einer

folden fuhnen Dffenfive ber Belagerten.

Was nun bie Berichte ber Alliirten hieruber betrifft, fo melbete General

Canrobert am 23. Marg:

"Wir haben in bieser Nacht einen sehr lebhasten und für unsere Basson höchst ruhmvollen Kamps auf unserer rechten Attaque bestanden. Der Feind hat bort um 11 Uhr Abends einen großen Aussall versucht, wozu 15 Bataillone verwendet sein sollen, welche in 2 Kolonnen en masse und mit wildem Geschrei die Teten des Cheminements angriffen, welches wir, von unserer Parallele vorwärts gelegen, gegen die Emduscaben geführt hatten, um lehtere dann später zu verbinden und und einen Bassenplag aus benselben herzustellen. Der Feind wurde zurückgeworfen, stürzte sich auf den linken Klügel unserer Parallele und nachdem er hier auch zurückgeworfen auf ben

rechten bes englischen Angriffs, wo es ihm gelang, über die vordersten Trancheen burch zu kommen, um nun unseren linken Flügel mit einem morsberischen Rückenseuer zu fassen, boch ergriff General d'Autemarre von der Trancheewache die nöthigen Dispositionen, und so wurde er hier, wie auch von den Engländern, zurückgeworsen. Auch auf ihrem linken Flügel waren die Engländer von einem Ausfalle angegriffen worden, der eine Diversion zu sein schien und auch in kurzer Zeit abgewiesen wurde. — Der Ausfall war ein allgemeiner Sturm auf unsere Laufgräben, und der Plan schien auch auf das Beste angelegt zu sein, um ein bedeutendes Resultat zu erzielen. Nach ber Größe des Zweckes, den dieser Ausfall im Auge hatte, mussen wir die Wichtigkeit seines Mistingens schähen."

Diefem Berichte gab er noch an bemfelben Tage ben Bufat:

"Lord Raglan konnte bis heute noch keine positive Antwort über bas Eröffnen bes Feuers seiner Batterien geben. Mittlerweile sahen wir burch täglich sich erneuernde Gefahren unsere Angriffsarbeiten gegen ben Malakoff bebroht, welche eine Unzahl neuer Batterien und Laufgraben von feinblicher Seite in's Leben gerusen hatten. Jebe Racht wurden wir allarmirt, jeben Tag gewahren wir neue Bersteckgraben."

Bliden wir hierbei auf bas ruffifche Bertheibigungsspftem, so ift es intereffant, barüber bie Bemerkungen bes General Riel zu vernehmen, ber aus Anlag biefes großen Ausfalls in feinem Werke (Seite 179) außert:

"Bei biesem Aussalle waren die Russen von unseren Truppen mit großer Tapferkeit empfangen worden; barauf mußten sie gesaßt sein, allein sie konnten nicht voraussehen, daß der von ihnen angegriffene Theil der englischen Laufsgräben nicht bewacht sein wurde. Ungeachtet dieses günstigen Umstandes hatten 3 französische Bataillone gegen ihre 11 Bataillone doch mit Erfolg Widerstand geleistet.

Diese Thatsachen bestätigen bie allgemein herrschende Ansicht, daß nächtsliche Ausfälle aus einer Festung nur mit wenig Truppen unternommen wersben durfen. Denn, wie sollen die Truppen geführt werden, wenn ein Aussall zahlreich ist und auf größere Entsernung ausgedehnt werden soll? — Die Soldaten marschiren, ohne das von ihnen zu erreichende Ziel zu sehen; während des Gesechtes können sie das gewonnene Resultat nicht beurtheilen, sie verwirren sich und schießen zulest auf einander, während die minder tapferen die Dunkelheit benutzen, um sich aus dem Gesechte zurüczusiehen. Mit einem Aussalle bei Tage verhält es sich wesentlich anders, und es wird hier die Bemerkung am Plate sein, daß die Schwierigkeiten und Gesahren bei dem Angriff auf Sebastopol weit größer waren, als man sie bei einer gewöhnzlichen Belagerung sindet, wenn wir auch nicht von den ungeheuren und unerschöpslichen Borräthen der Festung, sondern nur von der relativen Stärke der Trancheewachen und der belagerten Urmee reden wollen.

Bauban sagt, baß man vor ihm eine zehnsache Ueberlegenheit für bie belagernde Armee für nothwendig, zu seiner Zeit eine secho bis stebensache für genügend gehalten habe, weil es bei einer fürzer dauernden Belagerung wohl möglich sei, aus bieser Truppenzahl, ohne große Anstrengung für twe einzelnen Mann, Trancheewachen zu geben, die ungefähr Dreiviertel ber Galnison betragen und daher start genug sind, die größten Aussälle bes Belagerten zurückzuweisen.\*)

In Schaftopol betrug die Garnison gewöhnlich 40,000 Mann unt tonnte seben Augenblick verdoppelt werben, ba die Hulfsarmee in ungestonst Berbindung mit dem Plate stand. Rach der gewöhnlichen Regel batte alse die tägliche Trancheewache wenigstens 30,000 Mann betragen mussen, eim unerfüllbare Bedingung, da abgesehen von der täglich für die Tranchees unt Batterlearbeiten, sowie für die Bewachung der Circumpallationslinien zu liefernden Mannschaft, eine große Anzahl von Arbeitern zu den Strassendauen Magazinen, Lazarethen, zum Transport und Abladen der Materialien und Munition, sowie zur Fertigung und Herbeischaffung der Kaschinen und Schan-

forbe, aus ziemlich weiter Gerne - erforberlich war.

Rur baburch, baß man bem Soldaten saft gar keine Rube gonnte, wurde es möglich, für unsere, durch große Entsernungen und theilweise tief einge schnittene Schluchten getrennte und darum keine gegenseitige Verbindung gestattende, Angriffslinien, je 3 dis 4 Bataillone als Trancheewachen zu liesere. Die furchtbaren Batterien, welche der russischen Armee, durch ihr concentrisches Feuer während der Belagerung, so große Verluste verursachten, wurden nur durch 2000 bis 2500 Mann bewacht, und überdies hatte das große Caliber der Festungsgeschüße die Allisten genöthigt, ihre Lager soweit zurückzuverlegen daß die Russen, wenn sie mit Tagesandruch einen großen Ausfall machten alle Zeit gehabt hätten, die Trancheewachen zurückzudrängen und unsere Batterien zu zerstören, bevor die Unterstüßungstruppen herangesommen wären. Obgleich man dieser Gesahr dadurch vorzubeugen suchte, daß man einige Reservetruppen in geeigneten Terrainfalten, zwischen den Trancheen und der Lagerpläßen, dereit hielt, so waren unsere Batterien doch jeden Tag eines zehnsach überlegenen Angrisse preiögegeben.

Die verschiedenen Bertheibigungsarbeiten ber Ruffen mabrend ber Belo gerung find unstreitig sehr zu bewundern, weniger ift bied ber Fall mit to Spstem ihrer activen Bertheibigung. Gin großer Brudentopf mit teidere Ausgängen, 1500 Feuerschlunden und sehr guter Befestigung, aber ohm ge mauerte Gecarpen, scheint und nicht vertheibigt werden zu sollen, wie de Sebastopol wurde. Große Ausfälle bei Tage hatten die Belagerung unmög

<sup>\*)</sup> Wie febr man tavon unter Friedrich bem Großen abwich, beweit bie britte Beiart tung von Schweitung (fiebe Seile 285), wo ber Belagerer felbft fcwacher als ber Belagerte war.

lich gemacht; es wurde beren nur einer unternommen, nämlich am 5. Nov., allein berfelbe war nicht ftark genug und wurde zu einer Zeit unternommen (10 Uhr Morgens, während ber Schlacht von Inkerman), wo General Foren mit feiner ganzen Division auf ber Hut war."

Rehren wir jest wieber jum Lager ber Berbunbeten jurud, fo berichtete Borb Raglan am 31. Darg:

"Unsere Belagerungsarbeiten schreiten vorwarts und sind von Seiten bes Feindes nicht anders als durch Feuer aus Kanonen, Mörsern und bem kleinen Gewehr behindert worden; letteres kam besonders aus den Embusscaden. Gestern früh bemerkte man in Sebastopol eine Feuersbrunst, welche ziemlich lange dauerte. Der Eisenbahnbau schreitet in befriedigender Beise fort und hatte gestern Abend beinahe den Gipfel des gewöhnlich Col de Balaclava genannten Hügels erreicht."

Am 7. April erganzte er biefen Bericht noch burch bie Delbung:

"Die Besatung ift fortwährend mit ber Bervollständigung ihrer Besesti: gungsarbeiten beschäftigt gewesen, vorzugsweise mit der Anlage von Bolfes gruben vor unserem rechten Angriffsslügel."

Dagegen melbeten am 6. April bie ruffifchen Berichte vom Rurften Gortichafoff:

"Die Belagerungsarbeiten bes Feinbes gegen bie Befestigungen von Sebastopol schreiten sehr langsam vor, bagegen verbeffert sich ber Zustand unserer Festungswälle immer mehr, obwohl ber Feind in ber letten Zeit bie Lebhaftigseit seines Feuers, welches fast nie schweigt, vermehrt hat. Seine Minengallerien werden von uns flets mit bemselben Ersolge zerstört."

Rach Ueberwindung der großen Schwierigkeiten bei dem Transport der Materialien von den Ausschiffungspuncten in die Batterien und nach der gehörigen Verstärkung der letteren gegen das ruffische Feuer, — wobei die Bruftwehrstärke theilweise dis auf 24 Fuß gebracht werden mußte — war der Stand der allierten Batterien im Anfang April folgender:

#### A. Begen bie Stabt.

| Rummer<br>Der<br>Batterie | Bewaffnung:                                                                                                                            | Summe ber Gelchütze<br>per Batterie | Borzugeweise Richtung:                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>3a         | (30pfd. Kanonen<br>/80pfd. Haubigen<br>/30pfd. Kanonen<br>/80pfd Haubigen<br>27 C. Mortiere<br>/30pfd. Kanonen<br>/33 C. Morfer, turf. | 7 9<br>8 10<br>6 6<br>2 4           | Gentralbaftion; linke Face des Quarantainebastions.   Ausipringender Winkel und linke Face des Gentrals   bastions   Gentralbastion.   Gentralbastion und die Batterie rudwarts der Courstine 5—6. |
| 4                         | 30pfb. Ranonen                                                                                                                         | 5 5                                 | Bon der Lünette Schwarz bis zum ausspringenden Binkel des Centralbastions.                                                                                                                         |
|                           | Uebertrag                                                                                                                              | :   34                              | ·                                                                                                                                                                                                  |

| ! =<br>! =<br>Bane== | Servinus .                            | Guinner ber                 | Sergerie Sergery;                                                   |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      | Ede_a                                 |                             |                                                                     |
| -                    | mer. Returner                         | : :                         | Anibatan , mer Colore                                               |
| 1.4                  | Mari Amount                           |                             | Reibeiere.                                                          |
| 11                   | Answer                                | 5, 13                       | Reibeim mi Territoria                                               |
|                      | renti. Destruct                       |                             |                                                                     |
| 12                   | 2 6. Amirgen                          | 3 .1                        | but fer tel Anthones. bes Grabens                                   |
|                      | 22 6. Mirie, tie                      | 5                           | nichte Berdenberrageline besieben                                   |
| 13-                  | the Branen                            | 4                           | Edginlar.                                                           |
|                      | 133 g. Bongalan                       |                             |                                                                     |
| 13                   | 150° Rannes                           | 44                          | Acidente ent cases Sur'hangen.                                      |
|                      | /27 6. Martinere<br>122 6. Passiripen | 3.                          | Campatine time Beifen: Betterie auf te                              |
|                      | 127 G. Rettiere                       | 2. 4                        | bes beiten und Errien Ubers leufs vom Marin be                      |
|                      | 248'R. Rezesen                        | 4                           | Linem Comm unt Banerie, welche ten Sin                              |
|                      | 122 6. Daubigen                       | 2)                          | fee Chartestian mertit, auf ber iftemeting a.                       |
| 16                   | Bert. Lineau                          | 5 5                         | CHART CARRY Les Commissions                                         |
| 17                   | mert. America                         |                             | Binette Schratz unt innere Batterie bes Centrall                    |
| 15                   | 124pt. Reneme                         | 31 6                        | denen Bericherjung tes Maithaniens.                                 |
| 19                   | 30est. Linenen                        |                             | Lünette Commung unt rechte Sage tes Gentralba                       |
|                      | ibert. Rinchen                        |                             |                                                                     |
| 20                   | 22 6. hantigen                        | 3, 6                        | Radicalies.                                                         |
| 21                   | 33 C. Rentiere, tin                   | £. 4                        | Aleremenbatterie unt Batterie unterbalb, im                         |
| 22                   | 122 @ Memere                          | 2 3                         | श्री वर्षे वर्षे देवे हे .                                          |
| 22                   | 122 C. Mertiere, tu                   |                             | 214 4 4.54 11.                                                      |
| 23                   | isiner. Haubigen                      | 31 9                        | Rafernenbatterte unt tie baran liegente.                            |
| 24                   | 133 C. Mertiere                       |                             | Lünene Schraff.                                                     |
| 24                   | 24zit Rancuen<br>122 G. Mertiete      | 5)                          |                                                                     |
| 25                   | 22 G. Rentiere, ni                    | ef. 1} 17 (                 | Maubauten unt innere Beridangung.                                   |
|                      | 17 6. Mertiere, tu                    | rt. Sj                      |                                                                     |
| 950                  | 22 C. Saubigen                        | 4 4                         | Beite Façen tee Mantadiene unt tie inner                            |
| 200                  | 1                                     |                             | danjung.                                                            |
| 26                   | 124cft. Canonen<br>132 G. Mortiere    | 6/<br>5/ 11                 | Rafermenbatterie unt Mantbanien.                                    |
|                      | Bipit. Ranenen                        | 9)                          |                                                                     |
| 26a                  | Sipit. Sautigen                       | 11 10                       | Rafernenbatterie unt tie taran liegente.                            |
| 27                   | 3ipit. Ranonen                        |                             | Gentralbaftion; Batterie rudwarts ter Courtine                      |
| 24                   | 30rit. Rancnen                        | 14 14                       | Wentralbanion; Lunette Bielfina: Ebeil ter eren                     |
|                      |                                       |                             | Mauer.                                                              |
| 24a                  | 127 C. Mortiere                       |                             | Batterie rudwarte ter Courtine 5-6; rechte Fa                       |
|                      | 22 C. Mortiere Beltfanonen            | 11 2 2                      | Gegen tie Ausfälle.                                                 |
| 29<br>29a            | 22 6. Saubigen                        | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Batterie von 4 Geidugen, tem Mantbaftion nabe li                    |
| 30                   | 16 6 Saubigen                         | 10, 10                      | Quarantainebaftion                                                  |
| 31                   | 25, 15 Mortiere, eng                  |                             | Berichangtes Quarantainelager.                                      |
| 32                   | 27 6. Mortiere, tui                   | f. 6 6                      | Quarantainebaftion.                                                 |
| 322                  | Feltfanonen                           | 2 2                         | Begen bie Ausfalle.                                                 |
| 33                   | Reltfanonen                           | 2 2                         | Desgleichen, bie Cancentrirung im Manin und n                       |
| 34                   | Reltfanonen                           | 2 2                         | Desgleichen, die Concentrirung im Ravin und v<br>crenelirten Mauer. |
|                      |                                       |                             |                                                                     |
| 35                   | (1911) Saubigen 132 (8. Mertiere      | 11 3                        | Rafernenbatterie.                                                   |
|                      |                                       | ag: 257                     | <u>-</u>                                                            |

Borgugeweise Richtung :

Bewaffnung :

Bittje, Schlachten und Belagerungen. II.

| 36                                                               | Uebertrag: 22 C. Haubipen 2<br>(30pfb. Kanonen 6                           | 2                                     | Maßbaßion.                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37                                                               | 80pfd. Saubisen 2<br>28 C. Rortiere, türk. 2<br>27 /2 C. Mortiere, türk. 2 | 12                                    | Quarantainebastion.                                                                                    |
| 38                                                               | 30pfd. Kanonen 8                                                           |                                       | Bastion und verschanztes Lager ber Quarantaine.                                                        |
| 39                                                               | (80pfb. Saubigen 2)<br>22 C. Saubigen 2                                    | 2                                     | Wegen bie Ausfälle.                                                                                    |
| Mobile<br>Batterie                                               | [22 C. Mörfer 2<br>15 C. Mörfer 4<br>14 C. Mörfer, türf. 12                | 18                                    | Gegen die naheliegenden Berthefdigungelinien und wo die Ansammlung von Truppen ftattfand.              |
| Batterie<br>von der<br>Streligfa<br>Bai                          | Martiere à plane                                                           | }                                     | Gegen die Quarantaine.                                                                                 |
|                                                                  | Befammtfumme :                                                             | 302                                   | worunter 278 Belagerungsfanonen, Saubigen ober Morfer und 24 Felbgeichute ober fleinere Morfer.        |
|                                                                  | В                                                                          | . <b>G</b>                            | egen bie Borftabt.                                                                                     |
| Rummer<br>ber<br>Batterie                                        | Bewaffnung:                                                                | Summe ber<br>Gefchüte<br>ber Batterie | Borzugeweise Richtung:                                                                                 |
|                                                                  | 3 24pfd. Kan., engl. 13<br>68pfd. Kan., engl. 2                            | 15                                    | Grüner Sügel (Mamelon vert); Malafoffthurm; Bastion Rr. 1 und 2; großer Hafen und Reboute Selinghinst. |
| 2                                                                | 27 C. Mortiere 6                                                           | 6                                     | Bom Mamelon vert bie gur Reboute Bolhynien; Bor:<br>fabt Karabelnaja und hafen.                        |
| 3                                                                | 132pfo. Kan., engl. 4:<br>122 C. Haubizen 2:                               | 6                                     | Redoute Selinghinet.                                                                                   |
| 4                                                                | 32pfd Ran., engl. 4                                                        | 4                                     | Redoute Bolhpnien.                                                                                     |
| 5                                                                | (22 C. Haubiten 4)<br>132 C. Mortiere 2                                    | 6                                     | Redoute Bolhynien.                                                                                     |
| 6                                                                | 32 C. Mortiere 2'<br>13 C. Mortiere, engl. 2'<br>80pfd. Haubigen 5         |                                       | Enftlade des Safens in feiner gangen Lange.                                                            |
| Batterie<br>. Dafen-<br>grundes,<br>bedient<br>urch die<br>Engl. | 32pfd. Kanonen 7/<br>24pfd. Kanonen 2                                      | 9                                     | Safen:Batterie des russischen Leuchtthurms; Chaussee von<br>Inferman.                                  |
| Batterie<br>von der<br>Leucht:<br>thurms-<br>redoute             | 30pfd. Kanonen 4                                                           | 4                                     | Ruffice Leuchtthurmsbatterie.                                                                          |
| 7<br>im Bau<br>1egriffen)                                        | 22 C. Saubigen 6                                                           | 6                                     | Mamelon vert.                                                                                          |
| gelb.<br>Batterie                                                | Granatkanonen von                                                          | 8                                     | In Bereitschaft wie ad 2 gegen bie Ausfälle und Embus:                                                 |
| Robile<br>Batterie                                               | Bebirgehanbigen von .                                                      | 3                                     | Bum Schießen bei Racht gegen ben Mamelon vert und                                                      |
|                                                                  | Gesammtsumme :                                                             | 76                                    | worunter nur 13 Felbgeschute ober fleinere Mörser waren.                                               |

Hierzu famen noch 123 Geschüße auf ben Angriff ber Englander, beren Fenn zwischen dem Mamelon vert, der Malafofffront, dem großen Redan (Bastion Rr. 3), bem Mastbastion und den rudwärts von diesem Bastion gelegenen Batterien, welche auf den Angriff der Englander hinwirfen konnten, vertheilt war; so daß also bie Berbundeten ihr Feuer aus 501 Geschüßen gegen den Plas eröffnen konnten.

21 m 8. 21 pril maren fie gur Groffnung bes Bombarbemente bereit, bas in Bezug auf feine riefigen Borbereitungen einzig und allein in ber Wefchicht ber Belagerungefunft bafteht, und mahrend ber barauf folgenden Racht murben alle Borfehrungen bagu getroffen. Es war ein nebliges Better; bet Regen fiel in Stromen, horte bie gange Racht nicht auf und bauerte bis jum Morgen; ber Bind blies heftig, aber beffen ungeachtet wurde an bem urfprunglichen Befehle am Morgen bes 9. bas Feuer ju beginnen, nichts geandert Da die Batterien ohne Signal bas Feuer beginnen follten, fo erbrobnien gegen 5 Uhr fruh vom Centrum aus bie erften Ranonenichuffe, fammtlide Befchute ber Angriffstinien, sowie eine Stuth von Rafeten, ftimmten bierin mit ein und nun brach ber furchtbare Ranonenbonner los, ber bie Erbe faft erbeben ließ. Obgleich ber bichte Rebel bas genaue Richten verhinderte, fo bauerte beffen ungeachtet die Ranonade ben gangen Tag fort. Die Artillerie ber Bertheibiger blieb furge Beit ruhig, allein bann antwortete fie, boch mur in größeren Bwischenraumen, mit einem wahren Sagel von Gifen und auch mit foldem Erfolg, bag fie ziemlich bebeutenbe Beschäbigungen an ben Angriffswerfen bewirfte. Mit Einbruch ber Dunfelheit horte bas Ranonenfeuer ber Angreifer auf und ftatt beffen begann nun bas Werfen aus Morfern. Diefes Bombarbement bauerte bie gange folgenbe Racht, mit Anbruch bes Taged begann bas Ranonenfeuer wieber, aber mur noch beftiger ale vorbet, und biefes furchtbare Feuer bauerte mit faft gleicher Beftigfeit 14 Tage bie jum 22. Upril, wo baffelbe erft fchwacher wurbe.

Die Absicht ber Belagerer ging hierbei bahin, burch bie Demontirbatterien bie Festungsgeschüße unschablich zu machen; boch trot ber unglaublichsten Anstrengungen gelang ihnen bieses nicht; benn mit jedem Morgen saben sie bie brohenben Batterien in bemselben Zustande wieder, wie vor Beginn bes Bombarbements, ba Alles was am Tage die Geschosse zerstört hatten, in ber Nacht trot bes heftigsten Bombenseuers, wieder ausgebeffert wurde.

Bergleichen wir die verschiedenen Berichte hierüber, so melbeten zuerst die französischen: "Am 9. um 2 Uhr Rachmittags hatte unfer Feuer entschieden die Oberhand gewonnen, an der langen erenelirten Mauer war eint Bresche sichtbar und an den seindlichen Bastionen gewahrte man überall Risse; aber der Regen, welcher das Erdreich erweichte und welchem babei auch noch die Thätigkeit unserer Geschüße selbst, sowie das seindliche Feuer zu Hülfe kam, hatte bei mehreren unserer Batterien bedeutende Beschädigungen verusssacht, unsere Laufgräben waren beinahe ungangbar geworden und an einigen Stellen hatte sich das Wasser zu tiesen Pführen angesammelt."

Die ruffischen bagegen fagten: "Durch bas feindliche Feuer ben bei uns alle 24 Stunden im Durchschnitt 15 Geschüße, am 10. April :gen bem Feinde 50 Geschüße bemontirt."

In der folgenden Racht entstand ein lebhafter Kampf um die Embusn vor Bastion Rr. 5; benn gleichzeitig mit dem Bombardement hatten
die Berbündeten alle nur mögliche Mühe gegeben, mit ihren Approchen
Festung näher zu kommen, ihr Hauptaugenmerk richteten sie von Reuem
den linken Flügel der französischen Belagerungsarbeiten. Bereits im
ange dieses Monats hatten sie ihre 2. Parallele bis an die südwestliche
des Kirchhofs verlängert. Diese letteren Arbeiten nun wurden durch die
Büchsen bewassneten Schüben, die 200 Schritt vor dem Bastion Rr. 5
dogements placirt waren, ganz außerordentlich aufgehalten, weshald GeneBelisster den Entschluß saste, dieselben zu erobern; der erste Angriss wurde
r dem Oberstlieutenant Temirjases durch die tapseren Koliwanster abgegen, als aber die französischen Reserven zur Unterstützung anlangten und
abermaligen Angriss übergingen, wurden sie erobert.

In ber folgenben Racht griffen bie Franzosen bie Logements an, welche in bem Thale zwischen Baftion Rr. 5 und 6 befanden, wurden aber hier Ageschlagen.

Raut Tagesbefehl vom 11. wurde General Foren bestimmt, das manbo über bie Division in Dran zu übernehmen und General b'Autece erhielt seine Division.

Lord Ragfan berichtete am 14 .:

"Seit bem 10. b. M. geschah ein lebhaftes Feuer von sammtlichen Battes ber Berbunbeten gegen die seindlichen Werke. Das Feuer ber brittischen terien war besonders auf die Gartens, Rasernenbatterie, das Redan, den lakossthurm und den Mamelon gerichtet und that große Wirkung, doch en die Ruffen die Rächte steißig zur Herstellung ihrer Beschäbigungen ist. Das Feuer der Marine und der Landartillerie wurde gut geleitet, des Feindes ist verhältnismäßig langsam aber gut gerichtet, und da er Distancen unserer Batterien kennt, sind uns auf beiden Flügeln mehrere onen demontirt worden. Der unterseeische Telegraph ist vom Cap Ralegra dem Kloster gelegt und wird die Barna weiter gesührt."

Am 11. wurde General Bizot, ein sehr thätiger und verdienstvoller Mann, ich verwundet und starb am 16. Mit Anfang April war übrigens in 19 auf das Commando eine Beränderung eingetreten, denn auf Napoleons hi übernahm am 5. Mai General Riel, der bisher nur dem Obercommando hend zur Seite gestanden, den Oberbesehl über die Genietruppen der ntarmee, und es konnte gewiß auch Niemand der wichtigen und schwierigen zabe besser entsprechen, als dieser friegskundige und gewandte General.

Am 13. brachte die russische Artillerie mehrere feindliche Batterien zum veigen; namentlich wurden einige englische Belagerungsbatterien ganz

außer Thatigfeit geseht, in ber großen englischen Batterie flog bas Pulvermagagin in die Luft und 4 Scharten wurden zerftort. Während biefer Zeit lag bie Flotte ber Allisten, 20 Linienschiffe, 9 Fregatten, 4 Corpetten, 22 Dampfer und 4 Kanonenschaluppen ftark, ber Kamiesche und Streleplatal gegenüber unthätig vor Anter.

In ber Nacht vom 13. zum 14. begannen die Vertheibiger die Logements zwischen Bastion Nr. 5 und 6 durch eine Tranchee zu verbinden, hatten jetech faum die Arbeit begonnen, als zwei französische Kolonnen, unter der Leinung der Generale Nivet und Breton, hervorbrachen und sie angriffen, durch das Wolinösische Regiment aber, welches die Arbeiten deste, zurückgeworfen wurden. Als furze Zeit darauf die Berbündeten mit Hulfe einiger Feldgeschüpe abermals zum Sturm vorgingen, warfen sie die Wolinöser aus den Logement heraus, boch die Kanonen des Bastions Nr. 5 begannen mit Kartätischen wie senen und nöthigten sie hierdurch zum Rückzuge. Gleichzeitig mit diesen Angriffen attaquirten die Franzosen die Logements vor der Redoute Schwarz und eroberten sie in Folge ihrer Ueberlegenheit an Truppen.

Beneral Canrobert berichtete barüber am 16. April:

"In der Nacht vom 13. jum 14. traf General Pelissier wichtige Borbereitungen, um und in den Besit des Terrains zu sichern, auf welchem bas Genie die Cheminements gegen das Centralbastion vortreiben sollte. Diese Operation zersiel in zwei Theile, rechts vor dem T-Werfe leitete sie General Nivet, links dem Nirchhofe zu General Breton. Der Feind leistete den beitigsten Widerstand und seine Reserven versuchten mehreremale die Wiedereroberung des Berlorenen, jedoch ohne es zu erreichen. Die sehr sest construirten Embuscaden wurden geschleift und auf dem linken Flügel gleichfalls die Embuscaden zerstört.

Was unsere gegen das Mastdastion gerichteten Laufgraben betrifft, so machte bort die aus sehr großer Rabe wirkende seinbliche Artillerie ein Bortreiben der Sappe unmöglich, wenigstens waren wir fortwährend großen Berlusten ausgesetzt gewesen. Unter diesen Umständen suchten wir einen Laufgraben halbweges zwischen unserer 3. Parallele und dem ausspringenten Winkel mit Hulfe der Minen auszuwersen; der Erfolg am Abend des 15 war sehr glücklich, wir konnten uns durch einen 4 Metres tiesen Graben setzen.\*) Unsere Mörser überschütteten die seinblichen Truppenmassen mit Bomben. Auf unserem rechten Flügel nach dem Malakossthurm zu, hat unser Artillerie gleichfalls ihre Ueberlegenheit behauptet, ohne daß es ihr jedoch gelungen wäre, das Feuer des Belagerten zum Schweigen zu bringen. Im das Feuer bei beiden Contreapprochenwerke der Kielschlucht ist seit 2 Taget

<sup>\*)</sup> Mil Ginbruch ber Nacht waren namlich 21 Minen mit 26220 Kilogramm im 525 Gtr. Pulver, vollftändig gelaben, um 8 Uhr geschab bie Explosion von 16, neles 483 Gtr. Pulver enthielten, jeboch ohne mersbare große Erfolge, ba fie 2, 4—5 Metres neunt genigent lange Graben gebildet hatte, man arbeitete beshalb fogleich an ber Berbin bung ber rechten Seite ber 3. Parallele mit bem zunächst gesegenen Graben.

Schweigen gebracht. Gine gegen bas Contreapprochenwerf "gruner jel" errichtete neue Batterie, bie gestern ihr Feuer eröffnete, bringt eine Birlung hervor. Das Central und Mastbastion find fehr beschäbigt, Geschüte hausig bemontirt, allein balb wieber ausgewechselt."

Dagegen melbeten bie ruffifchen Berichte:

"Am 14. April mit Tagesanbruch eröffnete ber Feind aus zwei neu ueten Batterlen sein Feuer, nach zweistündigem Feuer wurde jedoch eine Schweigen gebracht. In dieser Racht war das Bombardement der Berbeten schwächer. Am 15. April wurden sammtliche Bersuche der Berer, die Laufgräben vorzutreiben oder unsere Logements vor dem Bastion 4 in Trancheen umzuwenden, durch das wohlgezielte Feuer unserer Arrie unmöglich gemacht. Fürst Gortschafoss giebt die Jahl seiner Geschüße 350 und die seiner Mörser auf 80 an, und schließt seinen Bericht mit Ausrus: ""daß man inmitten dieses höllischen Feuers beim Anblick dieser tapferen Bertheidigung den Stolz, ein Russe zu sein, nicht unterdrücken ne.""

Um 15. Abends 7 Uhr ließ ber Feind 84 bis 112 Schritt weit vom springenden Binkel bes Bastions Rr. 4, brei überladene Minen springen trieb in der folgenden Racht von dem durch diese Explosion gebildeten Trichter, fein Cheminement bis auf 42 Schritt gegen die Contreapprochen vor. Um 17. April berichtete General Canrobert:

"Die Soldaten verlangen ben Sturm, aber bie Oberbefchlehaber werden selben nur bei genügender Aussicht auf Erfolg zugeben, welche jedoch bisnoch nicht vorhanden ift. Ein gescheiterter Sturmangriff könnte Alles in ige ftellen; Rlugheit und Pflicht gebieten uns diesen Schritt nur dann zu gen, wenn ber Erfolg gewiß ist."

Der Gebanke einer Operation im freien Felbe, hemmte wie man fieht : Entschluffe und verhinderte den Bersuch einer entscheidenden That gegen Blat. Dem General Canrobert waren durch geheime Instructionen, von en er im außersten Rothfalle nur abweichen durfte, die Hande gebunden biese sagten:

""Benn die Erfturmung Sebastopols unmöglich ift ober zu viel Mens n kosten sollte, ohne zur gänzlichen Eroberung der Stadt zu gelangen, en Sie sich in der Defensive zu halten und Ihre Anordnungen dergestalt treffen, daß Sie 2 Infanteriedivisionen, die kaiserliche Garde und die ze Cavallerie, dann 4 Fuß und 4 reitende Batterien abgeben können, itt sich diese einem bei Maslaf in der Rähe von Constantinopel zusammenzenen Corps von 40,000 Mann anschließen und auf das erste Signal freien Kelbe gegen den Feind operiren können.""

Bon fo bestimmten Befehlen geleitet, fonnte ber frangofische General en Sturm magen, ba fich jeboch bie Englander bei ihren Arbeiten so fehr Feinde bedrangt sahen, brang Lord Raglan, in einem am 22. abgehals

tenen Rriegsrathe, auf einen fenrellen Entschluß bin, indem er gleichzeitig mit aller Dacht ben Borichlag eines Angriffs nach Außen bin betampfte. Chemie theilten bie Corpscommandeure, fowie bie Benerale ber befonderen Baffen ber verbunbeten Urmee mit, bag die Truppen den Sturm begehrten und jebes Bogern ben Ruffen jum Bortheil gereiche, ba fie baburch ihre Bertheitigunge magregeln und Streitmittel verftarften. Diefer einstimmig ihm entgegentreten ben Anficht unterwarf benn ichließlich ber Oberfelbherr auch bie feinige und ichloß fich bem allgemeinen Buniche an, in Folge beffen beschloffen wurde, wenn nicht unvorhergesehene Greigniffe bazwischen treten wurden, binnen & bis 5 Tagen jum Sturme zu fchreiten. Dan berieth hierauf bie Mittel bes Angriffs und General Beliffier murbe aufgefordert, Die Stelle vorzubereiten, mo bie Sturmtolonnen, ber Brefche ber erenelirten Mauer zwifchen Central und Maftbaftion gegenüber, fich aufftellen, ba biefe Baftione Die frangofifchen Truppen mit bem linfen Flügel angreifen follten, malyrent man rechts ben Mamelon vert und die Redouten bes Berges Sapoun nehmen wollte; tie Englander erhielten ben Auftrag, ben großen Reban gn erobern. 3mei Tage barauf, ale man fich wieber jum Rriegerath versammelte, brachte Abmiral Bruat eine ministerielle Depefche zur Kenntniß, wonach bie Ankunft ber go fammten Referve ber Urmee in Constantinopel fur bie erften Tage bes Da gemelbet wurde und biefer Zeitpunft war ju nahe liegend, als baf man nicht bas Eintreffen einer fo ichagenswerthen Berftarfung batte abwarten follen.

Bom 23. April an wurde, wie bereits erwähnt, bas Feuer ber Berbündeten schwächer und richtete sich vorzäglich nur gegen die Bastione Rr. 1, 5 und 6 und die vor den bei lesteren befindlichen Logements. Das Feuer der Artillerie wurde deshalb beschränft, um es noch lange Zeit hindurch, wenn es nöthig werden sollte, auf der ganzen Angriffslinie ohne Unterbrechung unterhalten zu können. Jede Nacht rücken 2 bis 3 Fabrzeuge der vereinigum Geschwader den Secsoris ziemlich nahe, um ihre Wurfgeschosse in die Festung zu wersen und eine der größten französischen Batterien hatte in die erenelim Rauer zur Rechten des Quarantainebastions bereits eine ziemlich gress Bresche geschossen.

In einer Entfernung von 40 bis 50 Saschen (112 bis 140 Schund befand sich vor Bastion Nr. 5 eine Anhöhe, burch beren Bestandhme toungreisern die Möglichkeit gegeben wurde, gegen die rechte Face bes Bastions Nr. 4 mit Erfolg zu wirken. Um biesem Falle vorzubeugen wurde beschlesse auf bieser Anhöhe eine Tranchee zu eröffnen, beren Bau in der Racht von 24. zum 25. April unternommen werden sollte und zu bessen Ausstühren 2 Bataillone Infanterie und zur Deckung berfelben 3 Bataillone Infanterie und zur Deckung berfelben 3 Bataillone Infanterie wurden. Kaum hatte sedoch um 8 Uhr Abends die Arbeit begonnen all der Feind ein starfes Gewehrseuer eröffnete, zu einem verstärften Angriss über ging, die Truppen zurückvarf und ansing, die bereits angesangenen Arbeim

einzureißen, so daß General Ghruschtschof nun dem Oberstlieutenant Bogenjöst besahl, mit 2 Bataillonen ihn anzugreisen, in Folge dessen er dann aus den Logements zurück getrieben wurde. Um 9 Uhr erneuerte der Feind seinen Angriff, aber durch ein hestiges Feuer empfangen, mußte er sich nach seinen Trancheen zurückziehen; dessen ungeachtet blieben die vom Feinde bereits halb zerstörten Logements in den Händen der Russen und wurden außerdem noch zwei neue erbauet und in 5 Tagen vollendet. Der Feind verwendete seht seine ganze Ausmerssamseit auf die Eroberung des Terrains zwischen dem Kirchhofe und dem Bastion Nr. 5, wo fast jede Nacht ein heißes Gesecht stattsand.

Die Ruffen, welche aus ber Schlacht an ber Alma und bei Inferman manche nügliche Lehre gezogen, verdoppelten nun ihre Anstrengungen und Thätigseit in Aussührung ber fühnsten Bertheidigungswerse; sie vermehrten um ein beträchtliches die Zahl ihrer Gräben, Wolfsgruben, Berhaue und all ber mannigsachen Hindernisse, burch welche sie eine entscheidende Kriegsthat versuchten unmöglich zu machen; sie umgaben sich mit einem dreisachen Gürtel von Feuerschlünden. Unterdessen rückten die Berbündeten unaufhaltsam vorwärts, näherten sich burch Minensprengungen dem Mastbastion die auf 70 Metres und arbeiteten sich unter dem sortwährenden Kartätschseuer des Gegners unermüdlich vorwärts, während sede Racht bedeutende Kämpse mit den in den Embuscaden placirten Russen zu bestehen waren.

Diese waren sest sehr thätig; in einer Nacht wurden einige von einander getrennte Embuscaden oder Jägergräben mit einander verbunden und bildeten bereits eine Art von Berschanzung, ohne daß das Musquetenseuer der Berdünderen jene Berbindung zu hindern vermocht hatte. Ja die wachsende Ausbehnung dieses Werfes nahm bereits die Gestalt eines kleinen geschlossenen Außenwerkes an und stand mit einem Borsprunge des Gentralbastions in Berbindung. Offenbar ging daher die Absicht der Bertheidiger dahin, die Angrisselsnien gegen das Mastbastion und die neue Batterie (Nr. 40) zum Ziele zu nehmen.

Im Monat Mars waren unterbessen auf Desterreichs Beranlassung in Wien Conferenzen eröffnet, boch in Folge ber übermäßigen Forberungen ber Bevollmächtigten Englands und Frankreichs am 26. April wieder eingestellt, nachdem die Bevollmächtigten erklärt, daß ihre Instructionen erschöpft wären. Doch da sich die hervische Bertheidigung Sebastopols wider alles Erwarten der Berbündeten sehr in die Länge zog und sie nicht mehr hoffen dursten, mit dem ehemaligen Bestande ihrer Truppen die gewünschten Resultate zu erreichen, so sahen sie sich genothigt ihre Erpeditionsarmee zu verstärken und alle Truppen, die sich in dem französischen Lager bei Mastat besanden, nach der Krim einzuschiffen.

Betrachten wir nun in ber Rurze, nach Riels Borgang, Die Angriffs-

arbeiten, fo geschahen im Laufe bes Upril folgenbe:

Auf bem linken Flügel neben ber Ausführung bes bezüglichen Batterienbaues - und zwar auf ber Linie ber linken Seite bes Baftions Rr. 5 - bie Aushebung einiger Schläge ber Zickzackverbindung aus ber 3. Parallele nach vorn; auf der Linie der rechten Seite desselben Bastions die Anlage eines Theiles der 4. Parallele und die Berbindung zwischen dieser und der britten längs der süblichen Seite des Kirchhoses und auf dem außersten linken Flügel die Aushebung einiger Berbindungslaufgräben. Sehenso begann ein lebhafter unterirdischer Kampf mit den russischen Contreminen, die Anlage von Minenosen, behuss deren Sprengung die Aushebung einer 4. Parallele vor dem Bastion Rr. 4 stattsinden sollte.

Bas die Angriffsarbeiten bes rechten Flügels betrifft, so hatten fie am ber Linie bes Malafoff die Bervollständigung der 1. und 2. Parallele und ihre Berbindungen, sowie die Eröffnung einer Art Halbparallele, zwischen ber 2. und fünstigen 3., welche sich rechts an den poste de l'Eperon anlehnte, zum Zwed; auf der Linie des äußersten rechten Flügels sanden einige Erweiterungen und Berbesserungen ber 1. Barallele statt, sammt den betreffenden Batteriebauten.

Bon Seiten ber Auffen wurden überall die Bertheibigungs - und het stellungsarbeiten mit großer Thätigfeit betrieben und ist vorzugsweise auf dieser Seite die Erbauung einer Batterie von 3 Geschüben, links ber Reboute Selenghinds, sowie einer ansehnlichen Batterie, zunächst berselben Reboute, hervorzuheben, welche die Franzosen später nach dem Tage ihrer Armirung, die Batterie bes 2. Mai nannten.

3m Lager vor Sebaftopol mar unterbeg fortwährend berfelbe angeftrengte Dienft : am Tage Ranonabe, in ber Racht Ausfalle. Zwischen bem Central und Mastbastion batten bie Ruffen einige Einnistungen durch Aufwerfen von Bruftwehren mit einander verbunden und fonnten bereite 200 Mann binter biefer bedenben Linie ungeftort bie Arbeiter und Bertheibiger ber vorgefche benen Parallele ber Berbundeten mit großem Erfolge beschießen. Die fram göfischen Artilleries und Ingenieur-Commandeure bezeichneten baber biefe Bofition ale einen gufunftigen Baffenplat, von wo aus ihre Angriffearbeiten gegen das Maftbaftion und ihre neue Batterie Rr. 40 enfilirt werben murben. Beneral Beliffier bat beshalb um bie Ermachtigung fie erobern ju burfen; Beneral Canrobert verweigerte fie anfange, ba feine geheimen Inftructionen ihm geboten, nur enticheibenbe Schlage auszuführen, jeben anbern Angrif aber ruben zu laffen; neue Berichte jedoch, unter benen einer mit ben Boren "Wenn man nicht vorgeht, fo wird ber Feint, muthig geworben, gegen und vorgeben", bestimmten ihn endlich, ersterem am 1. Dai ben Befehl ju ertheilen, bie vorbezeichnete Position wegzunehmen, ber bann ben General be Galles mit ber Ausführung biefer wichtigen Aufgabe betraute. 10 Uhr Abende verließen beshalb 3 Rolonnen bie Barallelen und frurgien auf bie ruffifche Bruftwehr gu; bie linte unter General Bagaine bestand aus 6 Compagnien bes 1. Regimente ber Frembenlegion, 8 Compagnien bes 43. und 10 Compagnien bes 19. Linienregiments, bie mittlere Rolonne unter General be la Motte : Rouge aus 2 Bataillonen bes 46. Linienregiments und bem 98. Linienregiment; ble rechte unter bem Generalftabs-Oberftlieutenant Reille aus bem 9. Fußfägerbataillon und 2 Compagnien des 42. Regiments; vie Reserve unter General Rivet aus 5 Bataillonen von der Garde und der Division Bate und solgte der mittelsten Kolonne.

Der Angriff fand auf allen brei Puncten mit einer solchen Heftigkeit und Gewalt flatt, daß die Ruffen bemselben nicht zu widerstehen vermochten und zum Centralbastion zurückwichen, von wo gleich darauf ein surchtbares Bombardement ansing, das zwar große Berluste erzeugte, aber doch nicht vershinderte, daß die Arbeit fortgesett wurde, indem nämlich nun die Brustwehren mter der Leitung des Oberstlieutenant Guerin umgewandt und nach rückwärts wurch eine Communitation mit der bahinter liegenden Parallele in Berbindung zesett wurden. Rachdem die Logements besett waren, rücken sie gegen die Redoute Schwarz vor, wurden aber hier mit einem hestigen Kartätschseuer empfangen und mit großem Berluste abgewiesen. Am Worgen brachte das seuer der französischen Batterien, unter Leitung des Generals Leboeuf, die der Festung zum Schweigen und 400 Arbeiter vollendeten die Berbindung des russischen Wertels mit den französischen Trancheen, wodurch die Berbünzbeten um 200 Schritt dem Centralbastion näher rückten.

Die Ruffen bagegen melbeten, daß durch die Eroberung der Logements es dem Feinde gelang, fich bis auf 40 Safchen (112 Schritt) ber Redoute Schwarz zu nähern, eine weitere Annäherung an die Festung aber durch ihre vortreffliche Artillerie verhindert wurde.

General Canrobert berichtete barüber am 2. Mai Folgendes

"In ber verfloffenen Racht haben wir ein gludliches Gefecht bestanden. Der Feind hatte feine Contre-Approchenwerfe und Logemente fest miteinander verbunden. Gin berartiges fehr festes Bert lag vor bem Centralbaftion. Diefes nit einem boppelten Balle versehene Berf hatte eine bedeutende Ausbehnung and bie Bestimmung, bie Batterie Rr. 40 und die nachft berfelben befindlichen Arbeiten ju gerftoren, bann ben Raum zwischen biefer Batterie und bes Maftbaftions, sowie bie Anhohe, auf welcher wir die Batterien Rr. 41 und 42 rrichtet haben, ju bestreichen. Es war beinahe vollständig bergeftellt, mit 3 Mörfern armirt und von mehreren Bataillonen vertheibigt, sowie burch bas Rreuxfeuer bes Daft - und Quarantainebaftions hinlanglich geschüpt. jaben baffelbe genommen, unter kinem fehr lebhaften Feuer behauptet, uns befinitiv in bemfelben feftgefest und bie fleinen tragbaren Morfer fielen in mfere Banbe. Sogleich machte bas Geniccorps fich an bie Arbeit bie Bruftvehren umzuwenden, um fo die Dedung gegen bie Festung zu erhalten und te mit unferen Trancheen zu verbinden; bies geschah unter einem fo heftigen Beschützfeuer, wie gewiß feine Festung je ein ahnliches unterhalten hat. Alle Bemühungen bes Keindes, biefes Bert wieder zu erobern, blieben erfolglos."

Am 2. Mai Nachmittags 3 Uhr rudten 3000 Mann Ruffen gegen ihre roberte Position vor, die sich noch in sehr unvollsommenem Bertheidigungs.

zustand befand und durch 2 Elitecompagnien des 2. Regiments der Fremden legion, einer Elitecompagnie des 43. und 2 Bataillone des 46. und 98. Regiments besetht war. Die russische Avantgarde überrumpelte die ausgestellum Bosten, aber in kurzer Zeit wurden sie zurückgeworsen und obwohl sie mit erneuerter Heftigkeit wieder zum Angriff vorrückten, so geschah es doch durch herbeigeeitte Berstärfung von füns Compagnien zum zweiten Male, so bei die Russen zum Rückzuge gezwungen wurden."

Sehen wir nun auf die ruffifden Berichte über die legten Greigniffe, fo melbet bas Tagebuch bes Fürften Gortfchatoff über bie Beit

vom 30. April bis 14. Mai Folgenbes:

"Der Feint, welcher außerordentliche Anstrengungen macht und nach allen Berichten enorme Berlufte erlitten hat, sest seine Approchenarbeiten unverdroffen fort.

Am 2. Mai 11 Uhr Morgens gundeten wir zwei Minenofen an, beier Erplofion bie Arbeiten gerftorte, welche bie Belagerer gur Kronung ber Minen trichter por bem Baftion Rr. 4 angelegt hatten. In ber Racht vom 3. aum 4. gunbete ber Feind zwei Minenofen, um feine fruberen Minentrichter mit einander zu verbinden. Bir unsererfeits liegen nach eben biefem Minen trichter gu 7 Quetschminen fpielen. 2m 4. und 5. fuhrte ber Feint feine neuen Arbeiten gegen Baftion Rr. 4 und 5 aus, bagegen errichteten wir bon 4 neue Batterien, verftarften bie Balle ber alten Berfe, erhöheten fie auch an einzelnen Theilen und arbeiteten mit Erfolg an ben Minen. Um 5. um 1 Uhr Rachmittage veranlaßten unfere gut geworfenen Bomben, bag gwa Bulvermagazine in ber aus 8 Befchugen bestehenden vor bem Baftien Rr. 3 gelegenen Batterie in die Luft flogen. In ber Racht vom 5. jum 6. machten wir vom Baftion Rr. 3 aus zwei fleine fehr gludliche Ausfalle. Am 6. Dai Morgens 81/2 Uhr verurfachte bas Feuer ber in ber Rabe bes Baftione Rr. 4 gelegenen Batterie eine beftige Explofton in ber feindlichen Batterie und gwat war bie baburch bervorgebrachte Erschütterung febr fart.

Unter bem Schutze seiner vorgeschobenen Laufgraben hat ber Belagen Batterien gegen bie Baftione 4 und 5, Redoute Schwarz und die rechte Tort ber Lunette Kamtschatka aufgeführt. Wir find eifrig mit ber Ausbesserung und Berftarfung ber ben seindlichen Arbeiten zunächst gelegenen Besestigungen be schäftigt und errichten an einigen Puncten neue Batterien, um die Approden

bes Feindes enfiliren gu fonnen.

In der Nacht vom 11. zum 12. wurden auf Anordnung des Genetalieutenants Chruleff (Krouleff) 165 Freiwillige des Infanterieregiments Ochotet mit 4 Compagnien desselben Regiments zu deren Unterstüszung abgefandt, um die auf dem Abhange des Mamelon vort (grünen Hügels) gelegenen Be lagerungsarbeiten zu zerstören. Gin Theil der Ausfalltruppen unter dem Unterlieutenant Ryloff stürzte sich von vorn her auf die englischen Laufgräden, während die andere Kolonne dieselben im Rücken angriff. Der Feind ließ

feine Befchute im Stich, von benen wir mehrere vernagelten, mußten aber ber Uebermacht weichend uns jurudziehen. Die gegen bie Baftione Rr. 4 und 5 und bie Reboute Schwarz gerichteten Arbeiten find allein nicht vorgerudt, fonbern auch alle vom Angreifer gemachten Berfuche von ben Logemente aus, welche bem Baftion Rr. 5 gegenüberliegen, Approchen vorzutreiben, find burch bas Feuer unserer Festungemerte vereitelt. Bas die Batterien betrifft, welche ber Feind bem Saillant bes Baftions Rr. 4 gegenüber ju erbauen angefangen, fo lagt wohl bas langfame Fortruden ihrer Arbeiten an ihrer Bollenbung zweifeln. Der Feind führt feine Befestigungen außerhalb unferes Schußbereiches zwischen ber Ramisch und Schutenbucht weiter aus. Chenfo erhöhte er bie Bruftwehren ber Angriffsbatterien vor bem Plage und ermeiterte Die Trancheen. Die Belagerungeartillerie feuerte in ber letten Beit Bir haben bie neuen ben Baftionen Rr. 4 und 5 junachft liegenben Batterien vollenbet und mit Beschüßen vom schwerften Kaliber Um mehr Einheit in bas Commando zu bringen, find bie Truppen, welche bisher bie 1. und 2. Abtheilung unserer Berbindungelinie bilbeten, unter bie Befehle bes Generallieutenants Chrulew gestellt, mahrend bie ber 3., 4. und 5. Abtheilung unter Generalmajor Furft Uruffow vereinigt worben finb.

Am Abend bes 13. gegen 10 Uhr standen 160 Freiwillige vom Infanterieregimente Minst und Jägerregimente Podolien in den Logements vor dem Kirchhose zwischen Bastion Rr. 5 und 6 bereit zu einem Aussalle, 1 Bataillon Minst in Reserve. Die Freiwilligen frochen in zwei Kolonnen an die französischen Trancheen heran und stürzten sich auf die seindlichen Wachtposten, zerstörten von den Belagerungsarbeiten so viel als möglich und zogen sich dann zurück. In derselben Racht wurde ein zweiter Aussall gegen die Tranchee, welche der Redoute Schwarz gegenüber liegt, gemacht und zwar von 110 Freiwilligen des Jägerregiments Kolywan, unterstüßt durch ein Bataillon desselben Regiments als Reserve. Sie stürzten sich auf die Trancheen, vertrieben die Franzosen, warsen die Schanzsörbe um und zogen sich erst beim Eintressen überlegener seindlicher Kräfte zurück."

Ind Lager der Berbundeten brachte unterdeffen der Commandeur Favé die Rachricht, daß der Raiser Rapoleon nicht in die Krim fommen werde und übergab zugleich dem Oberbefehlschaber einen Feldzugsplan von letterem, welcher, da er auch den Oberfeldherrn der beiden andern Armeen mitgetheilt werden sollte, am 13. Mai in einem Kriegsrathe durch General Canrobert, Lord Raglan und Omer Pascha vorgelesen wurde. Diese bestanden nun darauf, von Eupatoria aus den Angriff einzuleiten, doch da Canrobert in überzeugender Weise die großen Gesahren dieser Aussührung bewies, so stimmten sie für den Angriff von Baidar auf Bastschissen und ließen den von Alouchta nach Simferopol vollständig unerwähnt. Um jedoch Lord Raglan leichter zu dem Project zu gewinnen, von welchem er die besten Resultate erwartete, bot ihm General

Canrobert mit edler Selbstverläugnung ben Oberbeschl an, ein Anerbieten, bas den englischen Felbherrn zwar in Erstaunen seste, bas er aber bech schließlich annahm, jedoch unter ber Bedingung, bag die Franzosen die Bertheidigung ber englischen Trancheen auch noch übernähmen.

Alle Borftellungen Canrobert's gegen diese unerhörte Zumuthung, die nur barauf hinzielte, ben schon an und für sich sehr großen Berlust an Kräften französischerseits täglich noch zu vermehren, blieben ohne Erfolg. Er sah, wie das Misverständniß zwischen ihm und seinem Collegen, das mit der Zurückrufung der Erpedition nach Kertsch seinen Ansang genommen, immer mehr sich steigerte und sein Entschluß, lieber zurückzutreten, als ein Hinderniß in dem Erfolge des Kampses zu sein, stand deshalb von diesem Augendlick an unwiderruflich sest. Er sandte daher sogleich solgende telegraphische Depesche nach Paris:

Rrim ben 16. Mai, 10 Uhr Morgens.

"Meine angegriffene Gesundheit erlaubt mir nicht, ferner noch bas Obercommando ber Armee zu führen; meine Pflicht gegen meinen Fürsten und mein Baterland zwingen mich Sie zu bitten, dies Commando bem General Pelisset zu übertragen, einem ebenso tüchtigen als ersahrungsreichen Commandeur.

Die Armee, welche ich ihm übergeben werde, ift unverfehrt, friegogeubt,

tampfbegierig und voller Bertrauen.

3d bitte ben Raifer inftanbigft, mir eine Stelle ale Rampfer an ber Spipe einer einfachen Division in Diefer Armee gu laffen.

Canrobert."

Rach an bemfelben Abende erfolgte bie Untwort:

Paris ben 16. Mai, 11 Uhr Abents.

"Der Kaiser nimmt 3hre Entlassung an. Er bedauert, daß 3hre Gesundheit erschüttert ift. Er schätzt das Gefühl hoch, welches Sie leitete, zu bitten, bei der Armee bleiben zu dursen. Sie sollen in derselben aber feine Division, fondern das Corps des General Pelissier beschligen. Diesem mogen Sie das Obercommando übergeben."

Am 19. Mai übergab nun Canrobert in Gegenwart ber Corpes und Divisionsgenerale, ber Chefs ber Artillerie und bes Geniewesens, bes Chejs bes Generalstabes und ber Generalintendanten, sein Commando als Ober befehlshaber seinem Nachfolger General Pelissier.

Um 20. Mai erichien ein allgemeiner Tagesbefehl, nach welchem bie Drient Armee folgende Organisation erhielt:

Großer Generalstab: Brigabegeneral be Martimprey, Chef bes General stabes; Jarras, Unterchef; Thirn, Divisionsgeneral, Commandeur ber gesammten Artillerie; Riel, Divisionsgeneral, Commandeur bes gesammten Genies; Blanchet, Generalintendant; Girard be Charbonnières, Oberstlieutenant und Großprosoß.

| 62 u. 73<br>62 u. 32<br>9 u. 32<br>9 u. 96<br>3daren 1 u. | de Billiers 49. u. 91. 1. u. 4. Susagonerregiment 6. u. 7. Dragonerregiment |  | 20. **<br>9Reg. alger. 3<br>6. u. 82. &<br>nde 2. 3uaven ** | 12. : Berah 2. u. 4. : : | 18. u. 79.<br>14. u. 43.<br>ollee 1. u. 3. |  | Brg. Gen Rivl 19. u. 26. Linien-Begt., 5. FußidgereBataill., 6 Geich 59. u. 74. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|

## II. Englische Truppen.

| 1. Inf. Div. :<br>Ben. Colin Campbell | 1. Brig. | General | Rockeby (    | 9  | Bataillone         |
|---------------------------------------|----------|---------|--------------|----|--------------------|
| 2. Inf. Div. :                        | 11.00    |         | Trollope (   | 7  | 100                |
| Ben. Pennefalher                      | 12. :    |         | Eodner (     |    |                    |
| 3. Inf. Div. :                        | y1. a    |         | Barnarb (    | 10 | 4-                 |
| Ben. England                          | 2. :     |         | Chre (       |    |                    |
| 4. Inf. Div.:                         | 11. 2    | 4       | M'Pherion !  | 7  | 19. 4              |
| Gen. John Campbell                    | 12. *    | *       | Garrett (    |    |                    |
| Leichte Div.:                         | 11. 0    |         | Cobrington ! | 10 | ,                  |
| Glen. Brown                           | 2.       | 1.0     | Buller       | 27 |                    |
| Vavallerie-Div. :                     | 11. 0    |         | Paget 1      |    | 12 Meg. ju 2 Edmit |
| Gen. Scarlet                          | 12. 0    | 6       | hodge        |    | 22 21/1/2          |

### III. Carbinifches Corps.

| Gen. Duranto                        | 11. Brig. General Fanti<br>2. # Gialdini | 10 Bata  | illone                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------|
| 2. Inf. Div. : Alenantro La Marmora | 11. s s Wontevechio<br>22. s Wollard     | 10 :     | THE RESERVE OF THE PARTY.  |
|                                     | Referve-Brig. Gen. Saillet               | 5 =      | Aug ma                     |
|                                     | Cavallerie Regiment                      |          | 600 Pferte                 |
|                                     | Summa                                    | : 25 Bat | ., 4 Schw. u. 36 Weltarid. |

\*\*\* \*\* \*\*\*

# IV. Türfisches Corps.

#### 4 Divifionen.

## Die Starfe ber verbundeten Urmeen war alfo folgende:

|              | Infanterie |                     | Cavallerie   |                    | A. PE   | The same of                        |        |  |
|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------------|---------|------------------------------------|--------|--|
|              | Bataillone | Gefanunt-<br>flärfe | Schwadrotten | Gefanunt:<br>Ağıfı | Wefduge | Artilleeies<br>und<br>Genictruppen | Summa  |  |
| 1. Frangofen | 120        | 84000               | 40           | 6000               | 240     | 10000                              | 100000 |  |
| 2. Englander | 43         | 25000               | 24           | 3500               | 60      | 3000                               | 32000  |  |
| 3. Sarbinier | 25         | 12500               | 4            | 600                | 36      | 1400                               | 14500  |  |
| 4. Eurfen    | 40         | 28000               | -            |                    | -       | -                                  | 28000  |  |
| Totalsumme : | 228        | 149500              | 68           | 10100              | 336     | 14400                              | 174500 |  |

Die Ruffen erhielten in der Krim auch ansehnliche Berftärfungen; bereits Ende April waren die 10. und 11. Infanteriedivissen durch die Reservebataillone complettirt; am 27. April traf die 2. Brigade der 14. Infanteriedivision in Sedastopol ein; die 6. und 9. Infanteriedivision und 2 Compagnien des 3. Sappeurs und des 3. Schüßendataillons gelangen

Enbe April nach Eupatoria und Sebastopol; 3 Regimenter ber 2. Dragoners bivision erreichten Simseropol und Feodosia am 29. April.

Demnach waren Ende Dai bie ruffischen Truppen in ber Krim folgenbermaßen vertheilt:

| Corps           |         | <b>D</b> i                | Bataillone                       | Cd mabrener | Cotnica | Gefchite. | Cappeure |            |
|-----------------|---------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|
|                 |         | A. In                     | Sebaftopol.                      |             |         |           | · · ·    | •          |
| 2. 3n           | fant.   | 6. Infanteriebivifi       | on .                             | 4           |         | _         | _        | _          |
| 3.              | :       | ) 8.                      |                                  | 16          | _       | _         | _        | _          |
| <b></b>         | •       | 9 :                       |                                  | 16          | -       | -         | _        | 4,         |
| 4.              | :       | )10.                      | u. 1 Bat. Schuten                | 12          | _       |           | 16<br>32 | 1          |
| 5               | :       | 14.                       | u. 1 Sut. Smußen                 | 20          | _       | _         | -32      |            |
| 6.              |         | 16.                       | inel. 2 Bat. Rofafen             | 10          | _       | 3         | 16       | 1          |
|                 |         |                           | Summa:                           | 87          |         | 3         | 64       | 21         |
|                 |         | B. In ber Umge            | gend von Sebastopol.             |             | ,       |           |          |            |
| 2.              | :       | 6. Infanteriebivif        |                                  | 12          | _       | _         | 49       | _          |
| 3.              | 5       | (1 Bat. Schügen)          |                                  | 1           | _       | _         | 96       | —          |
| <b>4.</b><br>5. | :       | 12.                       |                                  | 16          |         | _         | 94       | -          |
|                 |         | 14.   6 leichte Cavalleri | -Division                        | 2           | 8       | _         | 36       |            |
| 6.              | *       | 17. Infanteriedivifi      |                                  | 8           | _       | _         | -        |            |
|                 |         | Außerbem Jager,           | Shupen und bas Bala:             |             |         |           |          |            |
| 9 Beiern        | e-Can   | flawa'fdje Batail         | ton .<br>1, Dragoner u. Uralefis | 6           | -       | 34        | 32       | <b> </b> - |
| 4. MILE 18      | 4: Edb. | iche Rr. 2.               | i, Dragoner u. uraions           | _           | 30      | 6         | 24       | !          |
|                 |         | 1.40                      | Summa:                           | 45          | 38      | 40        | 330      |            |
|                 |         | C. In ber Umge            | gend von Eupatoria.              |             |         |           |          |            |
| 1.              |         |                           |                                  |             | •       |           |          |            |
|                 |         | Referve-Manenbivij        | ion                              |             | 24      | -         | 16       |            |
| •               |         | iche Regimenter           | und das Uralefifche Re:          |             |         |           | İ        |            |
|                 |         | giment Dr. 1 .            |                                  | 1           | 30      | 24        | 24       | _          |
|                 |         |                           | Gumma :                          |             | 54      | 24        | 40       | _          |
|                 |         | D. Auf der                | halbinsel Rertsch.               |             |         |           |          |            |
| 6.              | :       | 6. leichte Cavalleri      | edinifion .                      |             | 8       |           | 8        |            |
|                 | \$      | Referve-Illanenbivif      | ion                              |             | 8       | _         |          | _          |
| 2.              | 1       | 2 leichte Cavallerie      | refervedivifionen                | - 1         | 12      |           | _        | -          |
|                 |         | Außerdem noch .           |                                  | 6           | 1       | 6         | 12       |            |
|                 |         |                           | Eumma:                           | 6           | 29      | 6         | 20       |            |
|                 |         | E. In Peref               | op und Umgegend.                 |             |         |           |          |            |
|                 | fant.   | 7. Infanteriedivifi       | on                               | 16          | _       |           | 24       | _          |
| 6.              | 5       | 17.                       | u. 2 bon'fche Reg.               | 4           |         | 12        | 8        | -          |
| ٠.              |         |                           |                                  |             |         |           |          |            |

In ber letten Zeit, noch unter General Canroberts Befehl, ging co vot Sebastopol im Allgemeinen sehr ruhig zu; die Belagerer beschäftigten sich mit der Bernichtung der Festungsartillerie und deren Batterien, und diese mit ter Berstärtung ihrer Bertheidigungslinie, burch Erbauung neuer Brustwehren und Batterien und durch Bortreiben von Contreminengangen vor Bastion Ar. d und der Redoute Schwarz, während die kleineren Ausställe mit dem sendern Ersolge fortgesetzt wurden. Bor Bastion Ar. 4 ertrugen die Franzosen ihm misglückenden Bersuche mit den Minen außerst geduldig und begnügten sich damit dieselben zu sprengen, um die Minentrichter zum Bau der 4. Barallele mit zu benußen; ebenso erfolglos wirkten sie aus den Minentrichtern mit Stein-Fugassen (Erdmörser resp. Steinminen).

So waren alfo bie Berhaltniffe vor Sebaftopol als General Beliffer bas Obercommando übernahm, ber mit feinem energischen Charafter ben voll

fommenften Begenfat zu bem bebachtigen Canrobert bilbete.

Die Absicht Beliffier's ging nun bahin, nach einem furgen aber beftigen Bombarbement bie ruffifchen Bertheibigungolinien binter einander zu fturmen

Am 21. begannen beshalb bie Belagerer aus Erdmörfern (Steinminen resp. Stein-Jugassen) gegen Bastion Rr. 4 Steine zu werfen. Fürst Gonschafoff, ber seine linke Flanke bedroht glaubte, als die Franzosen ben Auchhof mit in ihre Trancheen hineingezogen hatten, ordnete baber die Erbaumg einer Contreapproche mit Cheminements nach dem Bastion Rr. 5, auf dem Abhange bes Hügels, an.

Die ruffifden Berichte melbeten barüber Folgenbes:

"Wir hatten in ber Racht vom 21. jum 22. Dai am Rirchbofe eint Contreapprochenlinie eröffnet, um bie Communifationolinien bes Feindes in ber Flanke zu befchießen. Dieje Linie bestand aus einer Reihe Logements, welche an bem Abhange nach bem Feinde zu lagen und bie unter fich mit einer Tranchee verbunden waren. Der fteinige Grund erlaubte es in ba ersten Racht nicht, ber Tranchee bie gehörige Tiefe ju geben, baber murben mit Anbruch bes Morgens bie Arbeiter jurudgeführt und bie Approchen mit Schugen befest. Um ben Bau biefer Contreapprochen gu Enbe gu bringen, befahl Fürst Gortschafoff ben 22. Mai Abends 9 Uhr Die Jagerregimenter Fürft Barichau und Pobolofi und 2 Bataillone bes Schitomirofifden Regt mente por Baftion Rr. 6 fich unter Generallieutenant Chruleff ju concertriren. Bur Unterftugung wurden hierzu bas Minefifche Infanteries und bas Uglissche Jagerregiment bestimmt. Raum hatten unsere Leute Die Arbeit begonnen und bie Truppen bie ihnen angewiesenen Blage besett, ale bie Gran gofen in 2 ftarfen Rolonnen gegen unfere Logemente gum Angriff bereet famen. Die rechte unter General be la Motte-Rouge bestand aus 53/4 Ba taillonen; biefe famen hinter ber fublichen Ede bes Rirchhofes bervor unt griffen ben linfen Flügel unferer Contreapprochentinie an; bie linfe Rolom unter General Beuret, aus 43/4 Bataillonen bestehent, ging von ber Quaran

tainebucht vor. Den gemeinsamen Dberbefehl über beibe Rolonnen führte ber General be Salles. Ein blutiger Rampf entspann fich, bauerte bie gange Racht und endete bamit, baß ber Feind nach feinen Berschanzungen zuruchging und unfere Truppen am Morgen bes 23. nach ber Festung gurudgingen und nur 150 Stutenjager in ben Approchen ließen. In biefen nachtlichen Gefechten mit Mann gegen Dann, erweisen fich alle ftrategischen Borherbereche nungen als völlig unrichtig. Unser Berluft war bebeutenb getobtet wurden Generalmajor Ablerberg, 3 Stabboff., 15 Dff. u. 746 Mann. vermunbet 42

Contuftonen erhielten 1 R 315

Der Berluft bes Feindes muß, aller Wahrscheinlichfeit nach, noch größer gewesen sein, weil die frangofischen Rolonnen betrachtlich burch unsere Feftungegeschüte gelitten haben.

In ber Racht vom 23. zum 24. sammelte ber Belagerer abermals große Truppenmaffen hinter bem Rirchhofe vor Baftion Rr. 5 und fturmte nach einer turgen, aber fehr heftigen, Ranonabe aus allen feinen Batterien gegen biejenigen Logements vor, welche er Rachts vorher fcon ohne Refultate ans gegriffen hatte. 3mei Bataillone bes Jagerregiments Schitomir, welche biefe Embuscaben befett hatten, jogen fich auf ein Zeichen nach unseren Berichans jungen jurud, um von letteren aus auf bie anrudenben frangofischen Rolonnen ein umfaffenbes Reuer ju richten. Doch gelang es bem Feinbe in ben beiben bem Rirchhofe gunachft gelegenen Embuscaben guß zu faffen und fie ju gerftoren. Die Communitation von benfelben nach bem Baftion Rr. 5 mußten wir gwar verlaffen, indeß ber Feind fonnte fie auch nicht befeten."

General Pelissier berichtete bagegen am 26. Mai:

"Seit ber Wegnahme ber vor bem Centralbaftion gelegenen ruffifchen Contreapprochen und unferer Besehung biefer so wichtigen Werke, hatte ber Feind die meifte Thatigfeit in ber Gegend ber Quarantaine entfaltet und bort ben Bau neuer Contreapprochen versucht. Er beabsichtigte bie Embus. caben im hintergrunde ber Duarantainebai burch eine Schanzforbreihe mit benen an ber Langfeite bes Rirchhofes zu verbinden, und von hier aus eine gebedte lange Communifation nach ber rechts vom Centralbaftion gelegenen Diefer ben linken Flugel unferes Angriffs fo fchr Lunette herüberzugiehen. bebrobende große Waffenplat, ber bem Feinde gestattet hatte, bort große Truppenmaffen angufammeln und ftarte Ausfalle gu machen, warb in ber Racht vom 21. jum 22. mittelft eines großartigen und geschickt verheimlichten Rraftaufwandes in seinen erften Grundzügen angelegt.

General Bate, einer ber Belben ber afrifanischen Armee, warb mit biefer Operation beauftragt. 3mei gleichzeitige Angriffe murben projectirt; ber eine gegen bie Embuscaben im hintergrunde ber Bai, ber anbere gegen bie am Rirchhofe, indem man über die fübliche Ede bes lettern vorschreiten wollte.

Die neu ausgestellten seindlichen Schanzkorbreiben mußten genommen und, burch Aufstellung großer Truppenkräfte bavor, ihre Umformung zu unserm Gebrauche ausgeführt werben. Die Ausführung dieser Linien war freilich eine sehr bedeutende. Die ganze auszuführende Operation mußte aus zwei Theilen bestehen, aus der Arbeit und ber Schlacht.

Die linte Angriffstolonne bestand aus 3 Comp. bes 10. 3ager bataillone, 3 Bataillonen bes 2. Regimente ber Frembenlegion und einen Bataillon bes 98. Linienregiments und warb vom General Beuret geleitet. Die rechte bestand aus ben Elitecompagnien bes 1. Regimente ber Frembenlegion und 2 Bataillonen bes 28. Linienregimente und hatte 1 Bataillon bee 18. Linienregiments und 2 Bataillone ber Garbevoltigeure in Referve hinter fich; fie befehligte ber General be la Motte - Rouge. Der Feind war un une zu empfangen in großer Bahl aufgestellt, man schäpte ihn auf 20 Bataillone. Auch aus ber Quarantaineschlucht rudten bedeutende ruffifche Daffen vor, worauf ein heftiger Rampf mit Erbitterung fich auf beiden Seiten ent ipann und erft mit Tagesanbruch aufhörte, wo fich bie Ruffen zuruckzogen. Um folgenden Tage follte General Levaillant mit 10 Bataillonen einen neuen Angriff ausführen, was auch zu berfelben Stunde geschah. Ge fam es, baß bas bebeutenbe Wert, welches ber Feind projectirt hatte, um burch baffelbe unfere Angriffdarbeiten gu bemmen, in unferen Sanden blieb. Die Schange forbe beffelben beden und und bie Embudcaben find gegen ben Blat bin umgewandt. Die muthvollen Thaten find indeß nicht ohne empfindliche Berlufte ausgeführt. Durch biefe enormen Berlufte erhalten biefe Rampft ben Charafter vollftanbiger Schlachten."

Als wesentliche Ursache bes großen Berluftes führte Belisster außerbem noch an, baß die Boltigeure ber Garbe, in der Finsterniß auf unbefanntem und sehr coupirten Terrain sich bewegend, inmitten von hemmnissen aller Ursauf jedem Schritt einen Feind im Dunkeln zu sehen geglaubt, eine Weile in Bolge ber Richtung, die sie eingeschlagen, das Feuer ihrer Kameraden mastirt und bann auch wieder durch ihr weißes Leberzeug ben seindlichen Schüben eine bequeme Zielscheibe bargeboten hätten.

. Lord Raglan bagegen berichtete an bemfelben Tage (26. Mai):

"Gestern hat sich ein Theil ber verbündeten Armee auf bem biesseligen Ufer ber Tichernaja sestgeset. Die Franzosen haben bort ihren linken Stügel an eine Redoute gelehnt, welche bas Thal beherricht und den Sohen von Inkerman gegenüberliegt, während sich ihr rechter Flügel bis senseits Trakir hinzieht. Das hieran bis Ischorgun gegenüber liegende Terrain haben bir sarbinischen Truppen eingenommen, welchen unsererseits bas 10. Susaren, 12. Lancierregiment, sowie die reitende Artillerie unter dem Besehl bes Obersten Bartby beigegeben worden war. Gleichzeitig hatte sich Omer Pascha nach ben untersten Gbenen ber Hügel, Balaklawa gegenüber, gezogen, indem er in

vieser Beise die französischen Truppen, welche er vor sich hatte und die Beneral Canrobert commandirte, unterstützte. Letterer brängte ben schwachen seind über die Brüde von Traktir und setzte sich dann auf dem diesseitigen User des Flusses seit. Sir Collin Campbell hatte die königlichen Marineruppen umseres äußersten rechten Flügels nach einem Puncte vorgehen lassen, velcher- die alte Baidarstraße beherrscht und der Oberst Parlby mit den vorher rwähnten Truppen das Terrain unmittelbar rechts vom General Marmora
recognoscirt und Patrouillen längs der Woronzowstraße nach Baidar zu vorzesandt. Eine aus englischen, französischen und türtischen Truppen zusammenzesetzte Expedition ist am Dienstag Abend und Nittwoch Morgen nach Rertsch
unter dem Generallieutenant Brown abgezogen."

Die Belagerer unterhielten indes in den Tagen vom 29. Mai bis 3. Inni nichts weiter als eine schwache Kanonade, welche zeitweise gegen Bastion Rr. 6 und die anliegenden Batterien verstätzt wurde; doch machten ie am 29. auch ben Bersuch, sich ber neuen Schützenemplacements vor der Redoute Selinghinst zu bemächtigen, wurden aber von den dort placirten Schützen empfangen und mußten sich zurückziehen.

Am 1. Juni ließen fie zwei Minen vor bem Mastbastion springen, con benen die zweite erheblichen Schaben verursachte; bas Geniecorps sand in der Rielschlucht, quer vor den bortigen Werten, eine Linie von 24 Pulverslaften, jeder von einca 1 Centner Pulver, welche gleichmäßig vertheilt und dem Erdboben gleich eingegraben waren; eine Art von Höllenmaschine, die einen Indungsapparat hatte, der durch das Anstoßen mit dem Fuße schon zundete. Reue Batterien wurden gegen die Bastione Rr. 4, 5, 6 und Lünette Ramtschatsa angelegt, an neuen Trancheen gearbeitet und die Besestigung an der Ramiesch und Strelissabucht vervollständigt.

Die Bertheibiger befferten wahrend bem ihre Werfe aus, bauten 2 neue Batterien, sowie 3 Schützenemplacements und eine Communifation zwischen ben Rebouten Selinghinst und Wolinst (Volhynien) und trieben bie Minengallerien vor ben Baftionen Rr. 5 und 6 bebeutend vor.

General Belisster und Lord Raglan waren jest barüber einig, ben Mamelon vort (grünen Sügel) anzugreisen, bessen Feuer die Englander verhinsberte, mit ihren Werken gegen den großen Redan vorzugehen. Man bestimmte hierzu den 7. Juni und zwar wollte Belisster die Kamtschafta-Lünctte (Mamelon vert), sowie die Wolinstis (Volhynien) und die Selenginstis Redouten (ouvrages blanes oder weißen Werke), welche die vorderste Vertheidigungsslinke bildeten, sturmen, während die Engländer gleichzeitig die vor Bastion Rr. 3 gelegenen und von den russischen Schützen Steinbrüche (Carrières) angreisen sollten; mit der Ausführung des Sturmes selbst wurde General Bosquet beauftragt.

Schon am 6. Jumi Rachmittags von 3 Uhr an eröffneten bie Berbunbeten mit allen Belagerungsbatterien vor ber Schiffervorstadt ein heftiges Fener gegen bas Kornisowssis und 3. Bastion, sowie auf die vor bemselben gelegenen Contreapprochenbesestigungen, das von Seiten der Belagerten mit so gutem Ersolge beantwortet wurde, daß gegen Abend ein Theil der seintlichen Geschübe jum Schweigen gebracht war. In den französischen Batterien wurden 2 Pulvermagazine in die Lust gesprengt und die Geschübe der Batterien, welche gegen die Wolinstis (Bolhynien) Redonte thätig waren, mußten am Abend sämmtlich ihr Feuer einstellen; bei den Russen waren 6 Geschübe demontirt und 11 Laffeten außer Thätigkeit gesetz.

In ber Racht hörte zwar bas Kanonenfeuer ber Belagerer wieder auf, bagegen begann aus allen Burfgeschützen ein lebhaftes Bombarbement, bas mit Tagesanbruch bas Kanonenfeuer wieder aufnahm, bis Rachmittags um

61/2 Uhr ein Angriff auf bie Contreapprochen stattfanb.

Bu biefem Angriffe waren vom 2. Corps bes General Bosquet bie 2., 3., 4. und 5. Division und 2 Garbebataillone, eine Abtheilung englischer Truppen und eine türtische Division, im Ganzen eirea 40,000 Mann, auserschen. Bon Seiten der Bertheidiger waren die Festungswerfe der Schiffer vorstadt in dieser Zeit mit nicht mehr als 16 Bataillonen besetz; die Kamtschaftsellunette (grüner Mamelon), die Selenginssie und Wolinstie (Bolhonien) Redoute (die weißen Werke) enthielten zusammen 43 Geschüße.

Bas nun die Zusammensetzung der verbündeten Truppen betrifft, so rache nach Anitschtof auf dem rechten Flügel die Division Mavran gegen die Selenginstis und Wolinstis (Bolhynien) Redoute in 2 Kolonnen vor, die rechte mit 5½ Bataillonen der Brigade Lavarande gegen die Wolinstis (Bolhynien), die linke mit 3½ Bataillonen der Brigade Failly gegen die Selenginstis Redoute; die Division Dulac bildete mit 8 Bataillonen die Reserve. Außerdem hatten noch 2 Bataillone vom 61. und 97. Linkentegismente den Beschl, im Kilengrund vorzugehen und die Brücke zu beschen, welche die Besaungstruppen bei ihrem Rückzuge passtren mußten.

Im Centrum gegen die Kamtichatfa-Lunette (Mamelon vert) follte bie Division Camou zum Sturme vorgeben, wobei die erste Brigade berselben (Wimpsfen) mit 7 Bataillonen in der französischen Parallele zunächst der Kamtichatfa-Lünette Stellung nahm, die zweite Bergé, in dem Dotowajagrunde und hinter dieser, gleichfalls in diesem Grunde, die Division Brunet mit 9 Bataillonen zur Unterstützung Camou's stand.

Auf bem linken Flügel gegen bie Steinbruche (Carrières) vot Bastion Rr. 3 wurden 2000 Mann Englander birigirt, welche bas 7., 23., 33., 34., 47., 49., 88., 90. und Garbe-Füstlierregiment gegeben hatten, unter bem Commando bes Oberften Shirley.

Die allgemeine Reserve für alle jum Angriff bestimmten Truppen bildete bie türkische Division Omer Pascha in ber Stärke von 8000 Mann; sie stand hinter ber Bictoria-Redoute zwischen bem Dosojawa- und Kilengrunde.

Um 61/2 Uhr Rachmittags gab Pelissier, von der Victoria-Redoute aus, durch 5 Signalrafeten das verabredete Signal zum Angriff. Die Brigade Lavarande griff zuerst die Wolinsti- (Volhynien) Redoute an, die nur 300 Schritt von der nächsten französischen Parallele entsernt war, und obwohl die Truppen, welche sie besetzt hatten, alle ihre Kräste anwendeten, um sie zu halten, so sahen sie sich endlich doch genöthigt, der Uebermacht des Feindes zu weichen, hinter dessen erster Linie starte Reserven solgten. Rach der harte näckigsten Gegenwehr besetzt en endlich die Franzosen beide Redouten, sowie die Mörserbatterie zwischen der Selenginssi-Redoute und Bastion Rr. 1, und obwohl jest die russischen Truppen, welche unterdessen von denen aus der Stadt unterstützt worden waren, die verlorenen Redouten wieder zu erobern versuchten, gelang es ihnen doch nur mit der Mörserbatterie.

Gleichzeitig mit bem Angriffe Dayran's ging bie Brigabe Bimpffen in 3 Rolonnen jum Sturm gegen bie Ramtschatta-gunette vor. Das 50. Regiment unter bem Oberft Brancion griff bie Schanze in ber Front an, bie 2 andern Rolonnen auf beiben Flanken, bie ruffischen Truppen wurden geworfen und mußten fich nach bem Rornilowsfibaftion jurudziehen, boch ale bie Frangofen, burch thre Erfolge fuhn gemacht, ihnen nachdrangen, wurden fie von bem Rornilowefibaftion mit Rartatichen empfangen, mußten in Folge beffen von einer ferneren Berfolgung ablaffen und erlitten hierbei betrachtliche Berlufte. Run gingen bie ruffischen Truppen jum Angriff über und warfen ben Feind wieber aus ber Lunette heraus. Die Frangofen nahmen hierauf am Suge bes Sugele, auf welchem bie Lunette erbaut mar, eine halbfreisförmige Stellung ein, General Camou ließ bann bie Brigabe Berge jum Sturm vorruden und General Bosquet die geschlagenen Truppen burch bie Divifion Brunet unterftugen. Das Eintreffen biefer Referven entichieb bas Schickfal bes Gefechtes, ber Feind befeste bie Lunette und bie Ruffen jogen fich nach ber Stabt jurud.

Auf bem linken Flügel attaquirten bie Englanber bie vor bem Baftion Rr. 3 befindlichen Steinbruche mit 3 schwachen Kolonnen zu berselben Zeit, als die Franzosen die Kamtschatka Lünette besetzen, und da sie von dieser Schanze aus die ruffischen Schützen in den Steinbruchen in Flanke und Ruden beschießen konnten, so blieb diesen nichts anderes übrig, als dieselben zu räumen, worauf dann die russische Festungsbatterien ihr Feuer auf die englischen Kolonnen eröffneten. Die Russen hatten in diesem Gesechte 2500 Mann Tobte und Verwundete, darunter den tapferen Generalmajor Timosies.

Der Bericht bes General Pelissier vom 9. Juni ift fast mit bem ruffischen gleichlautenb, außerbem aber melbete er noch:

"Es war bas aufregenbste und großartigste Schauspiel zu sehen, mit welchem Ungeftum fie über bas Terrain bis zu ben Rebouten fturzten, mit

welcher unbestegbaren Tapferfeit sie bort im Rugelregen fampften, um eingebrungen, sich gegen bie stete erneueten Angriffe ber großen feindlichen Massen sestzusehen. Rach einer Stunde, in welcher eine ber glanzenbsten Waffentbaten bieses im lebrigen hieran so reichen und barum auch so furchtbaren Krieges ausgeübt wurde, weheten unsere Abler bauernd auf ben drei eroberten Redoum; 62 Kanonen und ungefähr 400 Gefangene incl. 14 Officiere fielen in unsere Hante.

Unfere Berbundeten hatten, die gegebene ziemlich zusammengesette General bisposition versolgend, das Steinbruchwerf mit gleicher Kraft und gleichen Glud genommen und behaupteten sich die ganze Racht hindurch in demselben, trot des fürchterlichen seindlichen Feuers und steter Aussalle der Besagung der Festung mit einer Zähigkeit, welche die hervorstechendste Charasteristis der englischen Soldaten ist. Die Morgensonne sand und nach dieser Nacht voller Aufregung und endloser Einzelkämpse im Besit der eroberten Werke und in der Arbeit neue Batterien gegen den Plat in benselben herzustellen. Zest ist unser Angriff auf dem rechten Flügel, der bisher soweit zurück war, mit dem linken gleich weit vorgetrieben. Die Bosahung von Sebasiopol ist jeht wieder auf ihre Enceinte zurückgesührt und haben wir erst unsere eroberten Werke armirt und in Bertheidigungszustand versetz, so wird es dem Feinde unmöglich sein, sernerhin so große Ausstalle zu unternehmen, die in einzelnen Fällen unseren Belagerungsarbeiten und selbst unseren Häsen bei Kamiesch und Balaslawa Gesahr drohten."

Bu Ehren ber in biefem Rampfe gefallenen Officiere, bes Generals be Lavarande und bes Oberften be Brancion, verordnete ein Tagesbefehl bes General Peliffier, daß die Werke, wo sie gefallen, ihre Namen erhielten und somit der "Mamelon vert" "Redoute Brancion", die Redouten Bolhynien und Selenghindt oder weißen Werke, die "Lavarande-Werke" genannt werden follien.

Jest fing man an die einzelnen Werfe zu verbeffern und zu vervoll fommnen; die Lavarandes oder weißen Werfe wurden gegen die Festung getehrt; an der Redoute Brancion (Mamelon vert) trop bes hestigsten Fruers der Belagerten und der sortwährend durch den selssigen Boden sich steigernden Schwierigseiten in der Sile neue Batterien errichtet und 100 Metres vor dem Mamelon ein russischer Lausgraden umgekehrt, weiter ausgedehnt und in eine Art vorgeschodene Barallele umgewandelt, während die Lausgräden zur Rechten und Linsen des Schanzwerfes nach der Seite der Engländer und nach der Kielbucht hin verlängert wurden, so daß nun die Verbindung zwischen sämmtlichen Theilen der Angrissslinie hergestellt war. Die Engländer errichteten im Steinbruche des Sägewerfes einen Wassendaß, von wo aus ihre Angrisssfolonnen sich aus die russischen Werfe stürzen sollten.

Die Ruffen befestigten unter Totleben's Leitung ihre linke Flanke und baueten im Rorben ber Rhebe Batterien übereinander.

Die Zeit vom 8. bis jum 18. wurde (nach Riel) theils jur Bervollständigung und Berbefferung ber neuen 4., beziehungsweise 3. Parallele, theils

jur herftellung ber Berbindungen nach rudwarts, theils zu ber Anlage eines Theiles bes. als 5. Parallele zu betrachtenden Laufgrabens (etwa 600 Schritt vor bem Malatofffort) und zu ber vorherigen herstellung ihrer Bichackverbinsbungen mit ber 4. Barallele verwendet.

Die Schwierigkeit ber Cappenarbeiten nabm mit ber Annaberung an bie haupteneeinte immer mehr zu, weil die Schicht ber zu ben Sappen verwendbaren Erbe allmahlig immer bunner wurde, ja theilweife gang fehlte, unb baber bie Bruftwehren nicht von ber Laufgrabenerbe, fonbern faft ausschließlich mur von Schanzforben, Sanbfaden ze. gebilbet werben tonnten. 3m übrigen hatten bie Ungreifer auf bem rechten Flügel, von ber 4. Barallele an, fur ihr Feuer wenigftens ben Bortheil ber Ueberhöhung gewonnen, mahrend auf bem Unten Flügel fortwährend bas umgefehrte Berhaltniß ftattfanb. Ruffen, im Bertrauen auf ihre Außenwerfe und ihre Contreapprochen, einige Theile ber hauptumfaffung ber Borftabt, namentlich bie Courtine zwischen Baftion Rr. 2 und Dalafoff, vernachlässigt hatten und biefelben, zufolge ber Rieberlage am 7., ale einigermaßen erschüttert anzunehmen waren, so burften fich bie allirten Generale wohl zu dem Berfuch eines Sturmes auf Die Borftabf berechtigt halten, wozu benn auch am 16. bie Dispositionen und Borbereitungen, inebefondere burch Unbringen von Stufen und Deffnungen in ben Bruftwehren ber Laufgraben, getroffen wutben.

Bom 8. bis 11. Juni feuerten die Belagerer fast unausgesest auf die Berke und bombardirten die Stadt, erlitten jedoch durch das Feuer des Kornilowskibastions und die nächsten Batterien nicht unbeträchtliche Berluste; bessen ungeachtet gelang es ihnen am 16. Juni die Geschüße in einige neue Batterien einzusühren, welche auf der Brancion-Redoute und in der vor dem Bastion Rr. 3 nächst den Steinbrüchen gelegenen Tranchee erdaut worden waren.

Pelister, bem bie ersten Erfolge am 7. Juni Bertrauen erwedt, beschloß nun, nachbem auch ber bei ihm abgehaltene Kriegerath sich bafür entschieden, ben Angriff auf ben Malatoff am 18. auszusühren und baraus eine große Operation gegen bie Tschernaja durch ein französisches Armeecorps von 25,000 Mann, bem sich die sardinischen und türkischen Contingente anschließen sollten, zu unternehmen. General Bosquet übernahm das Commando an der Tschernaja und wurde im Angriffscorps durch den General Regnault de Saint Jean d'Angely ersett.

Am 17. Jung erließ General Beliffter, um den unangenehmen Bufällen, die badurch entstanden, daß die Truppen sich im Kampfe zu weit fortreißen ließen, fernerhin vorzubeugen, folgenden Tagesbefehl:

"Bor Kurzem hat Guch Guer Eifer, ber ftete an unrechter Stelle ift, wenn er nuplos ebles Blut vergießt, weiter geben laffen, als 3hr hattet thun sollen, und Biele unter Guch find bafur hart gestraft worben. Es ift meine Bflicht, Guch heute noch einmal baran, wie ich schon oft gethan, zu erinnern.

Auch empfehle ich ben Generalen, ben Chefs von Corps und ben Compagniecommandeuren, ben Mannschaften, welche ihnen anvertraut sind, recht begreiflich zu machen, wie sehr ihr rechtzeitiges Sammeln und ihr Zusammentritt in
eine geordnete Formation nach sebem Kampse und besonders nach einem
Sturme, ersorderlich ist. Nicht blos der Ersolg der Unternehmung, sondern
auch die Ehre der Armee und das persönliche Wohl eines Zeden wird von
der Schnelligseit bedingt, mit welcher sie sich wieder sormirt und sähig gemacht
haben, den Angriss des Feindes wieder zurückzuweisen und seden Widerstand
zu bestegen, der noch zu beseitigen sein dürste, dis er völlig aufgehoben ist.
Ich erwarte von Gurer Erzebenheit für den Kaiser und von Gurer Pflicht
treue die strengste Besolgung dieses Besehls. Erkennet in demselben die
Worte eines Baters, der für Euer Wohl ängstlich besorgt ist und eines Chese,
der berechtigt ist, Alles von Euch zur Bewährung unserer Wassen, zur Ehre
bes Herrschieß und zum Ruhme Frankreichs zu verlangen."

Die Bewaffnung der frangofischen Batterien war an Diesem Tage (ben

17. Juni) folgende:

| 11. Juni) forgenor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Control of the Contro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In ber Batterie Rr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 30 pfündige Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 32 s im Gangen 15 Befch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 68 * * )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * * 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 32 * * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 80 = Haubigen   17 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No cole, maps (1) mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 32 C Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 22 C. Saubigen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| consiste chieracovers, the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 22 / (túrfifche) / 8 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the s | 2 33 CMortiere (englische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , 15a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Chuis Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 68 pfb. Ranone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 24 . Kanonen (ruff.) } 6 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 32 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 24 pfb. Ranonen (engl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Action of Section Confession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 27 C Mortiere 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| American Tabance Womanings of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 32 * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 68 pfd. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE REAL PROPERTY AND VALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 22 C Saubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-27 Mortiere 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HOLESTON THE STREET, STOLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 50 pfd. engl. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 27 C Mortiere - 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rr. 1 im Grunde bes Safens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 24 pfd. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The Country of Confine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 30 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
| at making or at a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - of " him of a last that had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 13 jollige ruff. Motiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| One day of the said of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 27 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mr. 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 30 pfd. Ranonen . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reboute bes 5. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| species with the sale and the sale of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 27 C Mortier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leuchtthurm = Reboute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 30 pfd. Ranonen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| some the state of  | 5 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summa: 114 Gefc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

31/2 Uhr nach Mitternacht begannen bie Berbündeten gegen Bastion Rt. 1, 2, Kornitowsti und 3 mit ihren Batterien lebhast zu seuern und berteits in ber 2. Nachmittagsstunde hatten sie eine hestige Kanonabe gegen Bastion Nr. 4, 5, 6 und 7 eröffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde das Kanonenseuer schwächer, aber nun ersolgte ein startes Bombardement, indem Bomben und Naseten nach der Stadt, auf die Nhede und Nordseite geworsen wurden. Dieses dauernde Bombardement hielt die tapseren russischen Bertheidiger nicht ab, die geschehenen Schäden wieder auszubessern. Alle demontirten Geschütze wurden ausgewechselt und am Morgen des 18. standalles wieder schusbereit. In der Nacht vom 17. zum 18. waren die russischen Truppen, denen die Bertheidigung der Schisservorstadt übertragen, bei der Boraussischt aus einen beworstehenden Sturm solgendermaßen vertheilt:

3m Baftion Rr. 3 und ben angrengenben Batterien 9 Bat.

Rornilowsfi und ber Batterie Gervais 12

Rr. 2 und ben angrenzenden Batterien 4

in ber Referve fur bie gange Schiffervorstadt . . 4 . mit 18 Felbgesch. Summa: 37 Bat. mit 18 Felbgesch.

Die Flottenequipagen waren zur Bebienung ber Beschüge verwendet,

Auf der 3. Abtheilung der Bertheidigungslinie commandirte ber Contreabmiral Panfilof, auf der 4. der Fürst Ueusof; das Commando über die fammtlichen Festungswerte der Schiffervorstadt hatte Generallieutenant Chrulef (Ghrulef).

Um 18. Juni in ber erften Morgenftunde rudten bie jum Sturm beftimmten allifrten Truppen auf Die ihnen angewiesenen Buncte, ihre Berthei-

lung und Aufftellung war folgenbe:

Die rechte Kolonne, aus der Division Mayran nebst 2 Bataillonen der Garde-Boltigeurs bestehend, war zum Angriff ber Bastionen Rr. 1 und 2 bestimmt. Die 1. Brigade, 5½ Bataillone starf, rückte an die Brücke über den Kilengrund und sollte langs des Users der Kilengrundbucht gegen Bastion Rr. 1 vorgehen; die 2. Brigade, 4½ Bataillone, nahm links von der ersten im Kilengrunde Stellung und sollte auf der Sappeurstraße gegen Bastion Rr. 2 vorgehen; die beiden Gardebataillone bildeten die Reserve dieser Division und beseiten die Selenginssi-Redoute.

Die mittlere Kolonne, aus ben 2 Divisionen Brunet und b'Autemarre bestehend, war zum Sturm auf das Kornilowssibastion bestimmt. Die 1. Division hatte ben Besehl, das Bastion von der rechten Seite — der nordöstlichen — anzugreisen, die 2. Division sollte die linke Seite — die subswestliche — sturmen.

Die 1. Brigade der Division Brunet, 5 Bataillone, marschirte rechts ber Kamtschatka Lunette auf und hatte hinter sich die 4 Bataillone ber 2. Brisgade. Die 1. Brigade der Division b'Autemarre nahm zur Linfen der Kamt-

ichatsa Lünette Stellung und dahinter die 4 Bataillone ber 2. Brigade. Die allgemeine Reserve für die rechte und mittlere Kolonne bildeten 12 Bataillone der Garbedivision des General Regnault de Saint Zean d'Angely, weicht hinter der Redoute Bictoria, 3000 Schritt von den Divisionen Bennet und d'Autemarre und 4000 Schritt von der Kilengrundbrücke ftanden.

Die Linke Kolonne war zum Sturm auf Bastion 3 bestimmt mit bestand aus ber leichten, 2. und 4. englischen Division, beren jede zwar 5 No gimenter zählte, die aber so schwach waren, daß pr. Regiment nicht mehr all 350 Mann zum Sturm geführt werden fonnten; diese Truppen, welche General Brown commandirte, sollten solgende Direction nehmen: die leichte Division gegen die rechte Kaçe

= 2. ben ausspringenden Binfel bes Baftions 3.

4. s bie linke Face

Diese Kolonnen, beren jebe 1810 Mann gablte, sollten in ber Ordnung vorrücken, baß zuerst 100 Jäger, hinter biesen 60 Matrosen und Soldam mit Leitern, Faschinen, Erdfäcken ze., hierauf die Sturmfolonnen in ber Stäck von 800 Mann, und zulest bie Reserve famen. Außerdem blieben 5000 Manz in ben Trancheen als Reserve.

Die 3. englische Division England erhielt den Auftrag, im Laboratornajo grund vorzugehen und die rufsischen Batterien am außersten Ende ber Sitbucht anzugreisen; am Abend vor dem Sturm ließ Lord Raglan die Truppu des englischen Besagerungscorps durch die 1. Division aus Balastawa unto stügen, so daß dieses Corps auf 14,000 Mann verstärft wurde.

Die gange Starfe ber zum Sturm auf die Schiffervorstadt commandirin Truppen betrug mithin circa 35-40,000 Mann.

Um 2 Uhr Morgens waren die Truppen bereits auf den ihnen ange wiesenen Plätzen und erwarteten das Signal zum Borrücken. Die Russin wurden indeß durch ihre Patrouillen von der Concentrirung dieser bemachtlichen seindlichen Streitmassen benachtichtigt, worauf ihre Truppen die ihnen im Boraus schon bestimmten Posten einnahmen.

Alle Truppen ber Berbunbeten griffen nun gleichzeitig Bastion Nr. 1. bie Defenstonstaserne zwischen Bastion 1 und 2, bas Bastion Nr. 2, Rebnilowski, Bastion 3, und ben Gribod, jenseits bes Bereffop, an.

Gegen 1/23 Uhr Morgens gingen bie beiben Brigaten Mavran's, ums bem Schute ber Felbartillerie, bie auf ber Hohe in ber Rabe ber Selenginsste Reboute aufgesahren war, gegen die Bastionen Rr. 1 und 2 zum Sturm vor boch als sie ben Festungswerfen sich naherten, wurden sie von einem hestigen Kartatische und Kleingewehrseuer empfangen, geriethen in's Stocken und zogus sich zuruck. Die russischen Dampsichisse Wladimir, Gromonoses, Chersened, Krim, Bessarbia und Obessa näherten sich hieraus beim Beginn bes Angrisse ber Mündung bes Kilengrundes, zwangen im Berein mit ben Batterien to Nordseite, die feinbliche Artislerie hinter die Selenginsis Redoute zurückzugehm

und beschoffen bie feinblichen Reservetruppen so wirksam, daß dieselben besträchtliche Berlufte erlitten. Doch troß des verheerenden Feuers aus den russischen Geschützen versuchten die tapferen Franzosen noch zweimal sich zu ordnen und die Bastione zu stürmen, wurden aber jedesmal mit Berlust zurückgeworfen; General Mayran ward erschoffen, die mit Leitern und Schanzkörben versehenen Mannschaften warfen dieselben weg und Alles eilte in Unordnung den Trancheen zu. Dies Alles dauerte kaum eine halbe Stunde, so daß die Garbebataillone, welche der Oberbesehlshaber aus der Hauptreserve abgessendet hatte, das Gleichgewicht nicht wieder herzustellen vermochten.

Ebenso ungludlich war ber Sturm ber Division Brunet auf das Kornislowestidastion; benn 100 Schritt vom Graben wurden die französischen Bastaillone durch einen förmlichen Hagel von Kartätschen im weiteren Bordringen aufgehalten und gingen in Unordnung nach dem Dokowajagrund zurück und obwohl sie von hier aus noch zweimal hinter einander den Malakosshügel zu stürmen versuchten, wurden sie doch beidemale durch das mörderische Artilleriesseuer vollkommen zerstreut.

An Stelle Brunets, ber auch tobtlich verwundet wurde, übernahm la Font . be Billier bas Rommanbo und führte die Truppen nach den Trancheen.

Unmittelbar nach bem Angriff auf bas Kornilowskibastion warf sich General d'Autemarre auf die Batterie Scherme, Die fich an Die rechte Face bes eben genannten Baftions ftuste und bas 5. Jagerbataillon nebft bem 1. Bataillon bes 19. Regiments brangen, ohne fich burch bas Rartatschfeuer aufhalten zu laffen, zuerft in die Batterie und begannen einen Bajonettfampf mit bem 1. Bataillon bes Poltamefischen Infanterieregimente, bas nach einem hartnädigen handgemenge sich genothigt fah, ber Uebermacht des Feindes zu weichen, beffen Truppen immer von neuem burch frifche unterftugt wurden. Die Franzosen folgten jest den Poltawetern nach, besetzten die Sauser und Raume am westlichen Abhange bes Malafoffhugels und fturzten auf ben Dotowajabamm los, wo ihrem weiteren Borbringen baburch ein Ziel geset wurbe, baf Generallieutenant Chruleff bie 5. Musquetiercompagnie bes Sewstischen Regiments, bie soeben von ihrer nachtlichen Arbeit zuruckam und bas wieber geordnete Poltawstifche Bataillon, benen noch lieutenant Banlof aus ber Reserve 11/2 Bataillone bes Jafutsfifchen Regiments jur Unterflühung nachsanbte, ihnen mit bem Bajonett entgegenführte.

Am Fuße bes Malakoffhügels begann jest ein furchtbares Handgemenge, bie Franzosen vertheidigten mit ber größten Hartnäckigkeit jedes Haus, aber bie ruffischen Truppen überwältigten sie und in kurzer Zeit war der westliche Stadttheil wieder von jenen geräumt.

Die ganze Division b'Autemarre wurde in Unordnung nach ihren Trancheen zurückgeworsen, noch breimal versuchten die Franzosen hier einen Angriff, aber die ruffischen Truppen, durch das 1. Bataillon des Zelezitschen Infanteries regiments unterstügt, vereitelten alle weiteren Unternehmungen.

Der Angriff ber Englander auf Bastion Rr. 3 begann spater als ber Franzosen; ihre Sturmkolonnen verloren unter bem russischen Kartaisch und Kleingewehrseuer allen Zusammenhang und eilten in Unerdnung zund, sammelten sich aber wieder in den Trancheen, um sich zum zweiten Male auf das Bastion zu stürzen. Bon neuem zurückzichkagen, wendeten sie sich mehr rechts und begannen bereits den baselbst besindlichen Verhau aufzuräumen, als mit einem Male die Russen auf die Brustwehr sprangen und durch ein frästiges Feuer die Engländer zum Rückzuge nach dem Dosowajagrunde nötbigten. Doch diese, durch ihre Reserven unterstüht und durch den Ersolg der Franzosen sühn gemacht, gingen zum dritten Male zum Sturm gegen den ausspringenden Winkel des Bastions Rr. 3 vor, aber dies war auch der letzte Versuch; sie konnten sich unter dem russischen Kartätschseuer nicht halten und mußten vor diesem in ihren Trancheen Schuß suchen. Ein gleich trauriges Resultat lieserte der Angriff der Division England auf die Batterien am Ende der Südducht, da hier der Lapsere Oberst Köslinössi sie zurückwies.

Um 6 Uhr Morgens war ber Sturm auf allen Puncten abgeschlagen; barauf eröffneten bie Belagerungsbatterien ein ftartes Feuer, aber bie rufusche Artillerie blieb ihnen keinen Schuß schuldig; am Nachmittage wurde bie Kanonade schwächer und am Abend schwieg sie gang.

Der Berluft ber Ruffen mahrent bes Bombarbements am 17. und beim Sturm am 18. betrug:

im Gangen 4924 Mann.

Die Franzosen verloren:

an Getöbteten, Berwundeten und Bermiften 150 Officiere und 3188 Dann, in Summa 3338 Mann.

Die Englander verloren:

an Getöbteten, Bermundeten und Bermiften 100 Officiere und 1470 Mann, in Summa 1570 Mann.

So hatte die Besahung von Sebastopol nach einer neunmonatlichen Belagerung und drei surchtbaren Bombardements einen Sturm gegen die Kestungswerfe, die unter ihren Augen erbaut waren, abgeschlagen, — bei Alles entscheiden sollte; sie hatte dem Feinde enorme Verluste beigebracht und erwartete mit Heldenmuth, neue Stürme zurückzuweisen.

Deshalb fonnte ber Tagesbefehl bes Fürften Gortichafoff, batirt vom 19. Juni, auf ben Soben von Interman, mit Recht fagen:

"Rameraben, ber gestrige blutige Rampf und bie Rieberlage eines ver zweiselten Feindes hat unsere Waffen neuerdings mit unsterblichen Lorbeerm

st. Rußland ift Euch feinen Dank schulbig und wird ihn Guch nicht en. "

Sehen wir nun noch auf bie Berichte ber Berbundeten, so meldete Bices al Bruat am 18. an den Marineminister:

Die Lebhaftigseit des Feuers der russischen Batterien ist ein Beweis dafür, ihr ihn unsere unaushörlichen Angriffe gereizt haben. Bei dem großen jel an Artilleristen, der durch die lange Belagerung entstanden ist, ertes als kein unbedeutendes Resultat, den Feind gezwungen zu haben, ihrend seine Küstenbatterien armirt zu behalten, abgesehen davon, daß urch unsere in die mit Soldaten vollgepfropste Stadt geworfenen Bomben Barnison und besonders die Artilleristen schwächen, auf n Energie allein der lange Widerstand Sebastopols bes

Man hat mir versichert, daß die Russen bei unserm Sturm auf den hügel und die weißen Werke Artilleristen nach dem Quarantainesort den mußten, um unser Feuer zu erwidern, welches so heftig die angezen Werke tras. Das Mislingen unseres Sturmes auf den Malakoff nicht blos von der Stärke des Werkes selbst her, sondern auch von dem nde, daß die Russen eben in demselben große Truppenmassen concentrirt, um den grünen hügel und die weißen Werke uns wieder abzunehmen. t hat der Feind wenigstens seine Absicht auch nicht erreicht, wenn auch der e sehlgeschlagen. Wir sind zwar zurückzeschlagen, aber haben nichts inserm Angrissserrain verloren und werden bald Revanche nehmen."

Beneral Beliffier berichtete am 22. Juni:

"Seit der Eroberung der am 7. Juni genommenen Außenwerke hatte ich alle Anstalten getroffen, um diese als Operationsbasis für unseren ff auf die Rarabelnajavorstadt selbst herzustellen. Wir hatten diese Werke mit Geschüßen armirt, die seindlichen Communitationen und Wassenplätzeierem Gebrauch angewendet, das vorliegende Terrain nach allen Seiten ucht und unsere Dispositionen für den bevorstehenden Rampf reislich erzis die verbündeten Heere hatten sich in die Ausgabe getheilt. Während ngländer das große Redan nehmen sollten, wollten wir den Ralasoff, Redan an der Kielbucht und die Verschanzungen vor der äußersten Borzstürmen.

Drei Divistonen sollten am Sturm Theil nehmen. 2 Batterien, welche bricole (b. h. unbespannt, mit Zugleinen zum Fortschaffen burch Menschen en, nach der Art wie die Artillerie in früheren Zeiten sortbewegt wurde) ren sollten, standen hinter der Redoute Brancion aufgestellt. Die allges Referve stand hinter der Redoute Bictoria. Ich wollte mich in der sterbatterie aufhalten und von hier aus sollte auch das Signal mit raketen zum Angriff gegeben werden. Ich habe Grund zu der Ansne, daß unser Angriff gelungen sein wurde, wenn er auf janzen Linie gleichzeitig und allgemein ausgeführt wors

den und bas nothwendige schnelle Ineinandergreisen überall ftattgefunten hatte, was leider nicht so war, wenn auch das Terrain so große Schwierig-feiten bot, die noch vom Feinde durch funftliche Hindernismittel erhöht, die Ruffen unseren Sturm ahnten, vorbereitet und schlagsertig zur Bertheidigung standen.

Unser großartiges Unternehmen ist so burch unbegreisliches Misverstandung mistungen. Noch war ich über 1000 Metres (1333 Schritt) von der Lancasterbatterie entsernt, von dem aus ich das Angriffssignal wollte aufsteigen lassen, als ich an einem hestigen Kartätich und Gewehrseuer, welches vom rechten Flügel herkam, merkte, daß der Kampf dort bereits entbrannt sein mußte. General Mayran hatte furz vor 3 Uhr das Angriffssignal in einer von der Redoute Brancion aus geworsenen Bombe mit hellbrennendem Jünder zu sehen geglaubt und obwohl ihm Borstellungen dagegen gemacht worden waren, so hatte dieser tapfere und ungläckliche General doch den Besehl zum Angriff gegeben.

Der erste Anlauf ging sehr gut, aber kann waren die Teten der Kolonnen in Marsch, so brach ein surchtbarer seindlicher Augelregen von Kartatsch und Kleingewehrseuer auf sie herein. Lehteres kam nicht nur von den angegriffenen Werten, sondern auch von den Dampsern, welche eiligst herbeikamen und mit Glück und Gewandtheit manoeuvrirten. Dieses surchtbare Feuer hemmte die Anstrengungen unserer Truppen. Unsere Soldaten konnten nicht mehr weiter, sie gingen aber auch nicht einen Schritt zurück. Da wurde General Mayran, der bereits zwei Wunden erhalten, von einem Kartätschschuß niedergestreck. Derselbe war schon vom Kampsplatz zurückgetragen, als ich erst das Signal zum Angriff in der Lancasterbatterie geben konnte. Die übrigen Truppen gingen nun vor, um die verfrühte Bewegung des rechten Flügels zu unterstützen, welcher trop seiner Tapserseit durch den Tod seines Generals boch etwas auseinander gekommen war, aber sich auf General de Kailly's Rus schnell wieder sammelte. Er stellte sie in einer Terrainvertiefung auf, saste seinen Kus und hielt sich mit großer Unerschrodenheit.

Mit bem Angriff bes Centrums war es nicht beffer gegangen; bie Divifion Brunet war entschloffen vorgegangen, aber ihr Muth icheiterte m bem wohlgenahrten Feuer ber Ruffen und ben unvorhergesehenen Sinderniffen

Auf bem linken Flügel hatte General d'Autemarre nicht por ber Divisie Brunet zum Gesecht kommen können. Er hatte sich bas verfrühte Schiefen bas von ber Rielbucht zu ihm herüberschallte, auch nicht erklären können sowie er aber bas bestimmte Signal gesehen, schiefte er bas 3. Jägerregiment zu Kuß und bas 1. Bataillon bes 19. Linienregiments vor, welche bes Rande ber Karabelnajaschincht solgend, bis zu der Berschanzung gelangten welche biese mit dem Malakoff verbindet, dieselbe erstiegen und so in die Exceinte selbst eindrangen. Schon richteten die Sappeurs vom Geniecores bie Leitern für die noch disponiblen Manuschaften des 19. und 26. Regiments

f, welche Seneral b'Autemarre ichnell hinter feinen muthvollen Rolonnenen folgen ließ und einen Augenblick lang konnten wir an Erfolg n fen. Unfere Abler flatterten auf ben ruffischen Werken, boch balb follte ber unfere Hoffnung vereitelt werben.

Unfere Berbündeten waren bei ihrem Angriff auf bas große Redan auf bedeutende hinderniffe gestoßen und hatten ein so heftiges Kartatschseuer erieiden gehabt, daß sie schließlich, trot der ihnen eigenthumlichen und gemein rühmlichst bekannten Zähigkeit, doch zum Ructzuge genöthigt waren. Teind sing an und mit den Reserven und der Artillerie vom großen lewert zu bedrängen und unseren braven Jägern zu Fuß fämmtliche Resorn der Karabelnasa entgegenzuwerfen. Der Commandeur des 5. Bataillons suchte vergebens so kollossalen Streitkräften gegenüber das eroberte Terrain behaupten; er mußte der llebermacht weichen und zog sich über die Bersanzung zurud.

Um 81/2 Uhr ertheilte ich ben Befehl, in die Laufgraben einzuruden, welche wegung überall mit großer Ruhe und Ordnung ausgeführt wurde; nirgends igten die Ruffen eine Berfolgung. Gin Theil ber rufflichen Contreapprochen eb fogar von einzelnen unserer Leute beseht, die erst nach und nach ohne lästigung burch den Feind sich zurückzogen. Die Divisionen sind weber an uth noch im Bertrauen durch die allerdings bedeutenden Berluste erschüttert. ie wünschen sich nur den Tag herbei, wo sie Revanche werden nehmen unen.

In Folge beffen erließ General Beliffier am 22. folgenden Tages: jehl:

"Soldaten! Am 18. Juni haben unsere Abler auf ben Wällen ber reeinte von Sebastopol gestattert, aber wir mußten davon abstehen, ben mpf bis zu Ende durchzusuhren, weil ihn Umstande, die ich nicht vorher een konnte, wurden zu blutig gemacht haben. Ohne Verfolgung, ohne muruhigung seitens des Feindes, seib ihr in Ordnung in Eure Stellungen ruckgekehrt.

Wie haben an Terrain schon wieber gewonnen und schnüren ben Feind mer fester ein, so daß wir ihn balb haben werben. Der Belagerte kann r mit äußerfter Anftrengung sich Lebensmittel, Ersas an Streitern und unition verschaffen, während uns über das offene Meer Mittel jeder Art Fülle und ohne Ende zusließen. Soldaten! zeigt Geduld und Energie hr denn je in diesem furchtbaren Kampse, der den Frieden der Erde entseidet. Ihr habt während besselben ja schon so viel Ausopferung, Tapferkeit id Patriotismus gezeigt, daß Eure Fahnen mit ewigem Ruhme verherrlicht id.

Ueber ble Zeit vom 19. bis 29. Juni enthalt bas ruffifche Be-

Auch empfehle ich ben Generalen, ben Chejs von Corps und ben Compagnie commandeuren, den Mannschaften, welche ihnen anvertraut sind, recht begreiflich zu machen, wie sehr ihr rechtzeitiges Sammeln und ihr Zusammentritt in eine geordnete Formation nach sedem Kampse und besonders nach einem Sturme, ersorderlich ist. Nicht blos der Ersolg der Unternehmung, sondern auch die Ehre der Armee und das personliche Wohl eines Zeden wird von der Schnelligfeit bedingt, mit welcher sie sich wieder sormirt und sähig gemacht haben, den Angriss des Feindes wieder zurückzuweisen und seden Widerstand zu besiegen, der noch zu beseitigen sein dürste, die er völlig ausgehoben ist. Ich erwarte von Eurer Ergebenheit sur den Kalser und von Eurer Pflichtereue die strengste Besolgung dieses Beschle. Erkennet in demselben die Worte eines Vaters, der sur Euer Wohl ängstlich besorgt ist und eines Cheis, der berechtigt ist, Alles von Euch zur Bewährung unserer Wassen, zur Ehre des Herrschieß ist, Alles von Euch zur Bewährung unserer Wassen, zur Ehre des Herrschieß und zum Ruhme Frankreichs zu verlangen."

Die Bewaffnung ber frangofischen Batterien war an biefem Tage (ben

17. Juni) folgende:

| In der Batterie Rr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 30 pfündige Kanonen )    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| -ca/9 may constituted by Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 32 s sim Gamen 15 Ocid.  |
| Straight, and College, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 68                       |
| , 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 32                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 80 . Haubigen . 17 .     |
| the remaindance for open                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 32 C Mortiere            |
| 40 may 15-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 22 C. Saubisen           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 22 * (turfifche)         |
| A STREET, SQUARE, SQUA | 2 33 CMortiere (englische) |
| min highly and the part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 68 pfd. Kanone           |
| 15a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| women tasky research as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 24                       |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 32 C. Mortiere           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 24 pfd. Ranonen (engl.)  |
| Statistical Property transmission of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 27 C Mortiere 12 .       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 32                       |
| Mark Till Verant 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 60 pre. Kanonen          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 22 C. Saubigen           |
| No. Charment Schilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.21 2 Mothere             |
| WHISTON STREET, STREET, BOTTON BOTTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 50 pft. engl. Mortiere   |
| the street of 20 land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 27 C Mortiere . 8        |
| Rr. 1 im Grunde bes Safens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 24 pfd. Ranonen          |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 2 30 * *                   |
| A COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER  | 5 32                       |
| oth aminguou are no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 13 jöllige ruff. Motiere |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 27 C. Mortiere           |
| Mr. 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 30 pfd. Ranonen 4 4      |
| Reboute bes 5. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 30 -                     |
| And American State of the American State of  | 1 27 C Mortier 5           |
| Leuchtthurm = Reboute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 30 nft Cananau           |
| smooth of the state of the stat | 5 32 2                     |
| armille 21 - the dealers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summa: 114 Geich.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumina. 114 erity.         |

1/2 Uhr nach Mitternacht begannen die Berbundeten gegen Bastion, 2, Kornilowsti und 3 mit ihren Batterien lebhaft zu feuern und besin ber 2. Rachmittagsstunde hatten sie eine heftige Kanonade gegen n Rr. 4, 5, 6 und 7 eröffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde anonenseuer schwächer, aber nun erfolgte ein starkes Bombardement, insomben und Raketen nach der Stadt, auf die Rhebe und Rordseite gest wurden. Dieses dauernde Bombardement hielt die tapferen russtischen sidiger nicht ab, die geschehenen Schäben wieder auszubessern. Alle tirten Geschüße wurden ausgewechselt und am Morgen des 18. stand wieder schußbereit. In der Racht vom 17. zum 18. waren die russtischen en, denen die Bertheibigung der Schisservorstadt übertragen, bei der issischt auf einen bevorstehenden Sturm solgendermaßen vertheilt: Jastion Rr. 3 und den angrenzenden Batterien 9 Bat.

- nton Ar. 3 und ben angrenzenben Satterien 9 Sai Rornilowski und ber Batterie Gervais 12 =
- Rr. 2 und ben angrenzenden Batterien 4 .
- s 90r. 1 . . . . . . . . . . . . 8 s
- : Reserve für die ganze Schiffervorstadt . . 4 . mit 18 Felbgesch.
  Summa: 37 Bat. mit 18 Kelbgesch.

Die Flottenequipagen waren zur Bedienung der Geschüte verwendet. Auf der 3. Abtheilung der Bertheidigungslinie commandirte der Contreal Panfilof, auf der 4. der Fürst Urusof; das Commando über die tlichen Festungswerke der Schiffervorstadt hatte Generallieutenant Chrustrusel).

Am 18. Juni in ber erften Morgenstunde rudten bie jum Sturm bes ten alliirten Truppen auf die ihnen angewiesenen Puncte, ihre Bertheis und Aufstellung war folgende:

Die rechte Rolonne, aus der Division Mayran nebst 2 Bataillonen darbe-Boltigeurs bestehend, war zum Angriss der Bastionen Rr. 1 und 2 mt. Die 1. Brigade,  $5^1/2$  Bataillone start, rudte an die Brude über kilengrund und sollte langs des Ufers der Kilengrundbucht gegen BasKr. 1 vorgehen; die 2. Brigade,  $4^1/2$  Bataillone, nahm links von der im Kilengrunde Stellung und sollte auf der Sappeurstraße gegen on Rr. 2 vorgehen; die beiden Garbebataillone bilbeten die Reserve Division und besetzen die Selenginstis Redoute.

Die mittlere Kolonne, aus ben 2 Divisionen Brunet und d'Autebestehend, war zum Sturm auf das Kornilowstibastion bestimmt. Die division hatte den Besehl, das Bastion von der rechten Seite — der
stlichen — anzugreisen, die 2. Division sollte die linke Seite — die sudche — sturmen.

Die 1. Brigade ber Division Brunet, 5 Bataillone, marschirte rechte ber schatta-Lunette auf und hatte hinter sich bie 4 Bataillone ber 2. Bris Die 1. Brigade ber Division b'Autemarre nahm jur Linken ber Kamts

Gine anbere Depefche vom 16. 11 Uhr Abenbe melbete:

"Der Feind, welcher vergebens seit mehreren Tagen unsere linken Cho minements von bem Thurm Malatoff aufzuhalten versuchte, hat und in ber verflossenen Racht zurückwersen wollen, ift aber burch bie I. Division bes 2. Corps geschlagen worden; breimal stürzten sich bie Nussen mit ihrem gewöhnlichen Geschrei auf unsere Trancheen, aber sebesmal mußten sie vor bem Fener und der Ruhe unserer Truppen zurückweichen; ber sehr guten Disposition bes Trancheengeneral Biron ift auch viel vom guten Ersolg auguschreiben."

Bliden wir nun wieber auf bie Berichte ber Ruffen, fo enthalt bas

Belagerungejournal berfelben fur biefe Beit folgende Angaben:\*)

"Bei Tage findet die Kanonade des Belagerers gegen Schaftovol, bei Racht Bombardement mit zeitweiser Berstärfung seines Feuers gegen die verschiedenen Puncte unserer Bertheidigungslinie statt. Das sehr lebhaste Schüben seuer geht von beiden Seiten Tag und Nacht durch. Unsere Artillerie contentrirt ihr Feuer gegen die neu angelegten Belagerungsbatterien und die im Baubegriffenen Trancheen (die ganze Länge berselben beträgt sest fast 17 Stunden), bringt die seindlichen Geschübe östers zum Schweigen und die Sappenarbeiten zum Stillliegen. \*\*) Wir bessern die Beschädigungen unserer Werke aus unt schreiten mit unseren Bertheidigungsarbeiten — Verstärfung der Vertheidigungslinien und Bau neuer Batterien — vor.

Am 17. Juli gegen 6 Uhr Abends concentrirte ber Feind, nachdem ut ben ganzen Tag über sehr stark verschiedene Theile ber Festung beschoffen hatte, sein Feuer auf die Redoute Rosstisslaw und die Batterie Beltin. Unsen Werte antworteten seboch so fraftig, daß er bald dasselbe einstellen mußte. Der Belagerer beendigte seine Approchen gegen Bastion Kornilowski und den Bau einer neuen Batterie links von der ehemaligen Lünette Kamtschatta, welche die Direction auf Bastion Kr. 3 hatte, errichtete Logements an der Dockschlucht vor der Batterie Gervais und fronte seine Trichter vor Bastion Kr. 4. In der Nacht geschahen kleine Ausställe. Der Feind bombartitte während der Racht vom 18. zum 19. die Bastione Kr. 4, 5, sowie die Redouten Schwarz und Tschesme.

Am 19. gegen 3 Uhr Nachmittage eröffneten bie Batterien bes linken französischen Angriffs ein lebhaftes Feuer gegen die Redoute Rossissiam und Bastion Nr. 5. Unser ganzer rechter Flügel ber Bertheidigungelinie antwortete mit gleich startem Feuer und brachte nach zwei Stunden ben Gegnet zum Schweigen; wir hatten ihm mehrere Geschüße und Scharten bemontiet. Während ber solgenden Nacht wurde von unseren Werfen ununterbrocken

<sup>\*)</sup> Wie brauchen wohl faum zu erwähnen, bag wir biefe wie auch alle fruberen unt fpateren berartigen Berichte nur im Anszuge geben, ba eine vollständige Mittheilung & felben außerhalb unferer Aufgabe liegt.

<sup>\*\*)</sup> So betrug ber Berluft bei bem Ban ber einzigen Batterie Ar. 22 mit nur 3 Geidilm allein 865 Mann.

gegen bie feindlichen Arbeiten gefchoffen. Bom Wolochowthurm aus hatten wir beobachtet, bag bie vom Feinde vor ber Kamischbai errichteten Redouten mit Geschüßen armirt werden wurden."

Rach Riel's Angaben war ber Monat Juli arm an bedeutenden Greigniffen und nur burch einen vielfach gehemmten Fortgang ber regelmäßigen Belagerungsarbeiten bezeichnet.

In Beziehung auf Die Aufftellungen und Berwendungen ber allierten

Truppen traten im Laufe beffelben einige Beranberungen ein:

Um 5. wurde bie ehemalige Divifion Mayran, welche burch ben Sturm am 18. Juni betrachtlich gelitten hatte, burch bie noch ziemlich unversehrte, bisher an ber Lichernaja gestandene Division Canrobert abgeloft;

Die turfifche Armee unter Omer Pafcha, auf bem Abhange ber Sohen

bei Balaflama gegen bas Warnutfathal concentrirt;

bas Baibarthal burch bie Cavalleriebivifion d'Allonville, welcher einige Bataillone Infanterie beigegeben worben, befest; unb

bie farbinische Armee auf bie linke Seite ber Tschernasa gur Beobachtung

ber Deboucheen von Alfu und Tichorgun gurudgezogen.

Die Vorposten ber ruffischen Stellung befanden fich am Belbed; gegen Ende bes Monats erbaueten fie einige neue Batterien auf ben Hohen zwischen ben Ruinen von Inferman und ber Mafenziestraße.

Ferner geschah bie Unlage ausgebehnter Spitaleinrichtungen, sowie bie Errichtung großartiger und gahlreicher Werfftatten fur bie verschiebenen Zweige

von Solg : und Gifenarbeiten.

Das Holzs und Strauchwerf zu ben Angriffsarbeiten bes linten Flügels wurde aus einem 6 Stunden von Conftantinopel entfernten Walbe geliefert, zu welchem Zwecke mahrend ber gangen Belagerung bort eine franzosische Sappeurabtheilung ftationirt war.

Auch in Diesem Monate war die Herstellung ber immer beträchtlicher werbenden Zerstörungen burch bas feindliche Feuer eine Hauptaufgabe ber Angriffsarbeiten bes linken Flügels. Im Uebrigen beschäftigte man fich:

- a) mit ber Aushebung einiger kleinen Laufgrabenstücke (an ben Baffenplaten bes 2. und 23. Mai) und eines größeren auf bem Plateau am außersten linken Flügel, welches eine Art 2. Parallele gegen bas Quarantainefort bilbete und an ber zunächst bes Hafens am 31. angelegten Batterie endigte;
  - b) mit ber Fortsetzung bes Minenfrieges vor bem Bastion Rr. 4, als beffen endliches Resultat fich ein geringes Borschreiten bes Mineurs und entsprechendes Buruckbrangen bes Contremineurs barftellte.

Doch mit wieviel Rachdrud auch die Angriffsarbeiten des rechten Flügels, namentlich auf der Linie des Malafoff betrieben wurden, so gestattete auch bier die schwierige Bearbeitung des Terrains und die äußerst zerstörende Wirkung bes nahen ruffischen Feuers nur ein sehr langsames Borschreiten der Trancheen.

Bor bem Malakoff und Bastion Rr. 2 war eine weitere Ausbehnung und Bervollständigung der 5. Parallele, die Anlage der Zidzadverbindung aus dieser nach der 6., einige Streden dieser selbst, sowie die Eröffnung der Zidzads nach der 7. Parallele; auf dem außersten rechten Flügel die Berbesserung und Bervollständigung einiger Berbindungstrancheen—fast Alles, was mit der größten Anstrengung zu Stande gebracht werden sonnte.

Die Ruffen unterhielten fast ben ganzen Monat über, namentlich bei Racht, ein äußerst lebhaftes Feuer und setten ihre Bertheidigungsarbeiten mit der größten Beharrlichseit fort. Dieselben bestanden hauptsächlich in der fortgesehten Anlage flankirender Jägergruben und größerer Contreapprocken, in einer namhaften Berstärfung des Malasoffforts, der Bastione Rr. 1 und 2 sowie der diese beiden Werke verbindenden Courtine. Rächtliche Ausfälle machten die Ruffen nur wenig unbedeutende und zwar in der zweiten Hälfe bes Monats gegen die Angriffsarbeiten der Allierten vor Bastion Rr. 3, dem Malasofffort und Bastion Rr. 2; dagegen mehrten sich, als Folge bes häusigen von den Allierten angewendeten Feuers mit Brandgeschoffen und Brandraketen, die Brandsälle in Sebastopol.

Ueber ben Zeitraum vom 2. bis 9. Auguft melbete bas ruffifde Belagerungsjournal:

"Da bie feindlichen Trancheen nicht vorrudten, weil unfer umfaffendes Feuer fie baran hinderte, fo nahm der Belagerer gum unterirbifchen Borgeben feine Buflucht, aber auch bierbei wurben feine Mineurs von unferen Borch gallerien aus entbedt und überall mit Quetichern abgewiesen. Bei Tage mar bie Angriffsartillerie meist schwach, bagegen bei Racht warf sie zuweilen eine Menge Bomben in Die Stadt und auf Die Rhebe. Rechis von bem Tempel bed Cherfones, hinter ber Quarantainebucht, vor ber Ramiefch - und Etreliglabucht arbeitete ber Feind mit ungewöhnlichen Unftrengungen an feinen Befestigungen. Die Befapung von Cebastopol verftarfte bie Bertheibigunge linie bes Blages burch neue Batterien, befferte bie Beichabigungen aus, führte neue Traversen auf und machte bie Graben frei ic. In ber Racht vom 2. jum 3. wurden von ber 3. Section ber Bertheibigungelinie gwei Ausfälle gemacht. \*) Dann folgte fur bie nachften Tage vorzugeweift Minenfrieg und am 10. August geschah bie Fortsetzung ber feinblichen Arbeiten beim Tempel bes Cherfones. Obwohl noch eine Tranchee zwijchen bem grunen Sugel und Bereffpp begonnen wurde, fo gefchab boch an ten übrigen Theilen ber Belagerung fein Borichreiten ber Cappe.

Alle Angriffsbatterien begannen am 11. August ein fehr lebhaftes Feuer gegen Sebastopol, besonders aber auf die Karabelnaja. Was ben Mineutangriff betrifft, so sprengte ber Beind aus mehreren Schachten, was uns

<sup>\*)</sup> Am 11. August verließ General Canrobert, auf Napoleon's Befehl, bie Rim, to er gur perfonlichen Dienftleistung bei bemfelben befohlen mar.

feinen Schaben that; bie Fortsehung ber seindlichen Arbeiten am Tempel bes Chersones wurde fortgesetzt. Die Sappe rucke aus ben vorbersten Angrissolinien nicht weiter vor. Das Einschneiden vieler Scharten in ben Belagerungsbatterien gegen die Bastione Rr. 1, 2, Kornilowsti und 3 läst vermuthen, das ber Feind nächstens ein hestiges. Feuer auf die Werfe der Karabelnaja beginnen wird. Während der letten drei Tage vom 11. b is 14. Aug ust sind in der Bertheidigungslinie vor Sebastopol drei neue Batterien sertig geworden; sammtliche Beschädigungen in den Werfen sind ausgebessert. Der Minenangriff hat vor Bastion Rr. 4 vorläusig ausgehört, wogegen er vor Rr. 5 und Nedoute Schwarz fraftiger betrieben wird, aber auch dort ist er durch wirksame Quetscher ausgehalten. \*)

Am 14. fant bie Fortsetzung bes Minenfrieges vor Bastion Rr. 4 statt; wir hörten ben feinblichen Mineur arbeiten und ftorten ihn durch einen Duetscher aus einer Horchgallerie. Die Bertheibigungstlinie von Sebastopol wurde an diesem Tage burch die Anlage zweier neuen Batterien verstärft. Der Belagerer suhr fort mit ber Besestigung der Duarantainebucht. Er machte die Brustwehren seiner vordersten Trancheen stärfer und höher und schnitt zwei Scharten in die frühere Redoute Bolhynien ein.

Am 15. ließen wir vor Baftion Rr. 4 brei Quetschminen fpielen, welche bie feindlichen Arbeiten auf eine Zeit lang ind Stoden brachten. Der Gegner sprengte zwei Minen, ohne und Schaben zuzufügen. Der Belagerer schnitt zehn Kanonenscharten in die untere Tranchee, vor unserer ehemaligen Lünette Kantichatfa und bem Baftion Kornilowski gegenüber, ein."

Während so die Berbundeten, obwohl nur langsam, mit ihren Arbeiten Sebastopol immer naher famen und der Stadt stündlich ein neuer Sturm drohte, erhielt die russische Armee beträchtliche Berstärfungen. Ansangs und Mitte August trasen nämlich am Belbibet (Belbeck) zuerst die 7., dann die 4. und 5. Infanteriedivision und hierauf das 2. Schübenbataillon ein; außerdem war noch die Kurssische Landwehr, in der Stärfe von 17 Druschinen, im Anwarsch.

Es wurde baher immer wahrscheinlicher, baß ber heroische Widerstand ber Bertheibiger Sebastopols die Belagerungsarbeiten nur aufhalten konnte und es zur Rettung ber Stadt unumgänglich nothwendig erschien, bas seindliche Beobachtungsheer zu schlagen, weshalb benn auch Fürst Gortschafoff am 16. August die Berbundeten an der Tschernaja angriff. Aber troß ber

<sup>\*)</sup> Dagegen berichtete ber englische Beneral Simpfon am 11. :

<sup>&</sup>quot;Das heer ift in ber vorigen Woche fortwährend mit der Berftarfung und Berbefferung ber vordersten Werke beschäftigt gewesen", und am 14.: "Bahrend der lesten paar Tage heerscht wieder große Rührigfeit in den Bewegungen des Feindes, sowohl in der Stadt wie auf ter Nordseite. Unsere Batterien feuerten mit bewunderungswürdiger Sicherheit, befonders auf die großen Kasernen, die Schiffswerftgebaube und die Stadt, so daß diese Gebäude beträchtliche Spuren bavon zeigten."

Unerschrodenheit ber russischen Solbaten vermochten ür bennoch nicht in biefer Schlacht die örtlichen Schwierigkeiten beim Angriff auf die seindlichen Positionen zu überwinden. Durch ben Berlust bes Commandanten vom 3. Infanterier corps, General Nead und bes Chefs vom Generalstabe bieses Corps, General Weimarn, wurde die Kolonne bes rechten Flügels im entschenden Augenblick der höhern Führung beraubt, weshalb die Angriffe der einzelnen russischen Teuppenkörper der einheitlichen Leitung ermangelten, den einzelnen Ersolgen nicht zum gemeinsamen Siege verhalsen und die Regimenter, welche bereits die Febjuchinischen Höhen erobert hatten, daher wieder auf das rechte Lichernasauser zurücksehen mußten.

Der Berluft ber Ruffen betrug 2000 Tobte und 5000 Bermunbete; wogegen die Berbundeten ihre Berlufte auf 1800 angegeben haben und zwar bei ben Frangosen:

18 Stabsofficiere verwundet,

19 Subalternenofficiere getobtet und 53 verwundet,

172 Unterofficiere und Solbaten getobtet,

1163 verwundet,

146 vermißt,

1561 Mann; Die übrigen waren Sarbinier.

In Folge beffen erließ Furft Gortichatoff am 17. August folgenben Tagesbefehl:

"Soldaten! So verderblich auch ber gestrige Tag nach Gottes Willen gewesen, so sehr hat er aufs Neue Zeugniß ber sprüchwörtlich gewordenen Tapferkeit und Ausdauer unserer Armee abgelegt. Bor Eurem ungestümen Muthe sind alle Hindernisse wie ein schwaches Rohr gebrochen und Ihr balt bem Feinde gezeigt, daß ihn keine Berschanzung der Belt gegen Eure Basonette schützt. Ihr habt gestern ruhmvoll die Ehre unserer Wassen erhalten und es ist meine heiligste Pslicht, dies dem Kaiser unserm Herrn zu melden. Zeigt Euch stets wie gestern und wenn das Schicksal den Erfolg, der solche Ausstrengungen front, versagt, so seid boch des Dankes Eures Kaisers gewiß."

Auch General Beliffier erließ an bemfelben Tage (ben 17.)

einen Tagesbefehl, in welchem er fagt:

"Solbaten! Ihr habt am 16. wieder gefochten und die ruffische Urmer für ihren zu fühnen Bersuch gegen unsere Stellung an der Tschernaja gezüchtigt. 5 Divisionen russischer Insanterie, von großen Artillerie, und Cavalleriemassen unterstützt, im Ganzen eirea 60,000 Mann start, haben gegen Cure Linien angestürmt. Sie wollten Guch schnell aus denselben vertreiben und auf das Chersones Plateau zurückträngen, doch Ihr habt ihre hochsliegenden Riane scheitern lassen. Auf seiner ganzen Angrisssfront wurde der Feind abgewiesen und die Sardinier, welche zu unserer Nechten kampften, bewährten sich als würdige Kampsgenossen. An der Brücke von Trattir habt Ihr wie Helden gestanden, die tapfern Regimenter, welche bort gesämpst, haben sich wahrbast

mit Ruhm bebeckt. Diese Waffenthat, burch welche bie Ruffen an Tobten über 6000 Mann und mehrere Generase und über 2000 an Verwundeten und Gesangenen, sowie ihr lange vorher zubereitetes Brückenmaterial verloren haben, gereicht dem General Herbillon, der die Tschernazalinie commandirte und seiner Division zur höchsten Chre. Die Divisionen Camou und Faucheur blieben auf der Spige ihres disherigen Ruhmes, die Brigadegenerale, besonders de Failly, Eler und Wimpsfen, die Obersten Douay, Polhes, Danner und Castegny können die Dankbarkeit der Armee beanspruchen; besonders muß ich die geschickte Leitung unserer Artillerie durch den Obersten Forgeot und die glänzenden Leistungen der Gardes und Divisions Artillerie hervorheben. Eine englische Positionsbatterie auf den Hügeln, welche Tschorgun beherrschen, hat frästig zur Entscheidung des seindlichen Rückzuges beigetragen, ohne daß wir gezwungen wurden, die Reserven ins Feuer zu bringen.

Die Türken unterstüßten uns, nachdem sie von einem Scheinangriff befreit waren, mit 6 Bataillonen und 1 Batterie. Die englische und sardinische Cavallerie stand zur Unterstüßung unserer braven Chasseurs d'Afrique unter General Morris bereit, falls wir den Feind hätten verfolgen wollen, was ich nicht gethan habe, da ich den Hauptzweck im Auge behalten, Guer Blut schonen zu wollen. Ich habe mich mit den erlangten Resultaten begnügt, welches Gure Ueberlegenheit über die so gepriesene russische Infanterie bokumentiet und die Schuld der Dankbarkeit des Baterlandes gegen Euch erhöht."

Bliden wir nun noch auf bie Darstellungen und Auffaffungen ber Sache in ben einzelnen Berichten, fo fagen bie frangofifchen:

"Der 16. August war weniger eine Schlacht, als ein mit wunderbarer Kraft abgeschlagener großartiger Ausfall zu nennen. Der Feind war nicht über ben Birfungstreis seiner Bostionsbatterien vorgegangen und sobald er bemerkte, daß seine in der Seene entstateten imposanten Massen und nicht einzuschücktern vermochten, ging er unter dem Schutz seiner Berke auf dem Madenzieplateau zurück. Er hatte vielleicht wohl die Absicht, und in das Feuer seiner Positionsbatterien zu toden, um und dann an den Abhängen der Mackenzieplateaus mit seiner Artillerie niederzuschießen; aber General Pelissier hat sich nicht zu einer undertegten Bersotzung verleiten lassen. Der Feind ist in seine Linien zurückzescheit weiter geführt werden. Allerdings sind die Schwierigkeiten, welche bieselbe darbietet, nicht dadurch gemindert. Es muß mit Ausdauer systematisch weiter gegangen werden, aber das Ende kann nicht mehr bezweiselt werden.

Am 17. Morgens hatte ber Oberbefehlshaber bas Feuer unserer Belagerungsbatterien wieber eröffnen laffen. Sobald wir bas feinbliche Feuer zum Schweigen gebracht haben, sollen unsere Cheminements wieder fraftig vorgetrieben werben. Sollte dies aber erst durch bie Morser stattsinden können, welche wir erwarten, so wird ber dadurch entstehende Zeitverluft, welchen

man vorher fo fürchtete, jest weniger unangenehm fein. Unfer Gieg an ber Tider naja wirb auch biejenigen, welche bas geringfte Bertrauen hatten, befriedigen."

Der Bericht bes General Simpson vom 18. August lautet unter anderem:

"Man fand beim Beneral Read, ber gefallen, eine vom Fürften Goth ichafoff unterzeichnete Schlachtbisponition; aus allem erbeilt, bag ein bodit energifder Berfuch gemacht worben ift, und gur Aufhebung ber Belagerung ju zwingen. Die Ruffen beabsichtigten, falle fie gefiegt batten, mit einem Theile ihrer Urmee fich auf Balaflama gu merfen, mahrent ber andere gegen bie Soben, auf welchen wir uns befanden, anfturmen follte. Bleichzeitig follten bann zwei ruffifche Ausfalle von Gebaftopol unternommen werden, einer von ber Quarantaine aus, gegen ben außersten linfen Glugel bes fram gofischen Angriffe, ber andere auf die Werfe am außerften rechten Alugel bet rechten frangofischen Angriffe beim Berge Capoun. Bon ben Frangofen ftanben 12000 Mann Infanterie und 4 Batterien bem Teinbe entgegen. Die Carbinier hatten gwar 10000 Mann, aber es find nur 4500 Mann und 24 Go fchuge im Teuer gewesen. Die Ruffen waren 50 - 60000 Damn ftart mit 160 Gefchugen und 6000 Mann Cavallerie, Unfere 32pftge. Saubisbatterit des Sauptmanns Mombrays hatte vorn bei den fardinischen Truppen Auf ftellung genommen und bort gute Dienfte geleiftet.

Da General Pelissier mir hat anzeigen lassen, daß die gegen ben Malakoffthurm und die Collateralwerke gerichteten Batterien bereit wären, ihr Feuer zu eröffnen, so wurden alle Anstalten getroffen, um gestern früh ein anhaltendes Feuer auf iene Werke und das große Redan zu eröffnen. Bit seuerten den ganzen Tag hindurch mit dem erwarteten Ersolge. Das russische Feuer antwortete ansangs lebhaft, wurde aber am Ende schwach. Nachmittags verursachte eine aus unseren Mörserbatterien geworsene Bombe die Erplosion einer großen Anzahl von Bomben in einer seindlichen Batterie."

Dagegen melbeten bie ruffifden Berichte:

"Die Schlacht an der Tschernasa bewirkte eine Beschleunigung ber Belagerungsarbeiten und bereits am 17. August eröffnete der Keind ans seiner 6. Parallele ein hestiges Geschützeuer, welches alsbald auf der ganzen östlichen Belagerungsfront begann. Die Kanonade dauerte den ganzen Tag und als die Nacht hereinbrach, trat an deren Stelle ein heftiges Bombardement. Die Kugeln und einschlagenden Bomben zerstörten die Merlons und Schießschartm und die herabfallende Erde füllte den Graben. Auf dem linken Flügel der östlichen Berbindungsfront und besonders auf dem Malasoffhügel war tie dunne Erdschicht, welche daselbst den Boden bedeckte, zum Bau der Brustwehren verwendet worden, später hatte man zum Ausdessern bieset Werke kleine Steine gebraucht und diese durch Mörtel verdunden, die nun, wenn sie getroffen, durch das Umhersliegen der Stücken der Besahung viel Schaden verursachten.

Babrent biefes Bombarbements waren auch bie feinblichen Schuten in großer Thatigfeit, welche burch Reifigbundel gebedt, die ruffifchen Golbaten, bie ohne jebe Dedung auf ben Bruftwehren ftanben, mit Erfolg beschoffen. Ruffifderfeite waren am Enbe ber Belagerung ungefahr 1200 Befduge thatig, aber burch ben ganbiransport ging bei Erfat ber Munition fehr langfam vor nich, fo bag bie Schuffe fehr eingetheilt werben mußten, befonbere fehlte es julest febr an Artilleriemunition. Der Feind bingegen hatte ben Bortheil eines leichten Transportes feines Rriegsmaterials und fonnte fein Feuer nach Belieben auf irgent einen Bunct ber Bertheibigungofront concentriren. Auch befanden fich in ben Batterien nur bie Befdus Bedienungs: mannichaften und in ben Trancheen bie Buchfenichuten, mabrenb bei ben Ruffen in ber immerwährenben Erwartung eines Sturmes ber größte Theil ber Garnifon in ber Rahe ber Berfe unter bem Bewehr fteben mußte. In Folge beffen war hier ber Berluft bebeutenber ale bei bem Feinbe und in ber Beit vom 17. bie 21. August taglich nicht weniger ale 1000 Mann und in ben folgenben beiben Bochen bie gum 4. September taglich 400-600 Mann. Dbgleich bie Birfung ber ruffifden Befchube in ber letten Beriobe ber Belagerung ber feindlichen nicht gleich fam, fo hatten nichtsbestoweniger auch bie Berbunbeten gablreiche Berfufte, bie in ben letten Bochen bes Monate August bei ben Frangofen taglich 2 bis 300 Mann und bei ben Englandern eirea 50 Mann betrugen."

Fur ben folgenden Zeitraum, in bem wir uns barauf beschranten, hauptfachlich bie gegenseitigen Berichte reben ju laffen, enthalt zuerft bas Journal

bes Fürften Gortichafoff folgende Angaben:

"Am 18. August wuthete Tag und Racht von beiben Seiten eine ftarke Kanonade. Unsere Bastione Kornilowski und Rr. 3 litten am meisten durch bas seindliche Artillerieseuer. In der folgenden Racht wurden beibe wieder vollständig hergestellt und konnten von Neuem fraftig seuern. Der Feind hatte diese Nacht ebenfalls zur herstellung seiner beschädigten Batterien benuht.

Am 19. August tobte bas Feuer ber Belagerungsbatterien bis Mittag ohne Unterbrechung fort und wurde bann schwächer. Die Werke unserer linken Flanke ber Bertheibigungslinie haben am meisten burch bieses Feuer gelitten, aber bie zerstörten Scharten werben allnächtlich hergestellt und stehen jeden Morgen wieder fertig ba; ebenso wurden bie nothigen Traversen in ben Berken angelegt.

Am 20. August war das Teuer der Belagerungsbatterien von früh bis Mittag sehr start, wurde dann schwächer und brach um 5 Uhr Nachmittags mit erneuerter Heftigseit besonders gegen das Bastion Nr. 4 los. Unsere Batterien der Bastione Nr. 3 und 4 und der Collateralwerke antworteten mit solcher Krast, daß zwei seindliche französische Batterien eine à 4, die andere a 8 Geschütze auf dem grünen Sügel zerstört wurden und die große englische Batterie von 13 Geschützen mit ihren Körben in Brand gerieth.

Um 21. Auguft mar bas feindliche Teuer fcmacher, bagegen trieben in biefer Nacht bie Belagerer eine neue Bogenfappe gegen Baftion Rr. 2 vot.

21 m 22. Auguft mar bas Feuer bes Belagerere giemild beftig. Um 4 Uhr Morgend gaben wir aus unferer Contregallerje vor ber Reboute Schwarz eine ftarfe Labung ab, woburch bie frindlichen Trancbeen theilweise beschäbigt wurben. Der Belagerer wollte aus feiner neuen Bogenfappe vor Baition Dr. 2 an zwei Stellen burchbrechen, wurde aber burch unfer febr fichere Reuer baran verhindert.

Am 23. Auguft war bas Feuer ber Belagerungsbatterien gegen bie Linke unserer Enceinte recht ftart, wenngleich mit großern Baufen als beim Beginn bes Bombarbemente. Die Artillerie bes Plages nahm befonbere bas Terrain zwischen ber ehemaligen Reboute Bolinet (Bolhonien), Selengbinet und Baftion Rr. 2 unter ihr Feuer, tonnte aber troß aller Unftrengungen ben Feind nicht am Borruden feiner Arbeiten verhindern.

Aus feinen vorberften Emplacements vor bem Baftion Kornitowsti trieb er eine doppelte Sappe 5 Safchen (14 Schritt) weit vor und jog rechts von ber Tete mit einem einfachen Grochet ab. Um 2 Uhr Morgens gaben wir eine wirkfame Minenlabung vor bem Saillant bes Baftions Dr. 4 ab, woburch bie Arbeit bes Belagerers bier aufhorte. "\*)

21 m 24. Muguft Abende 10 Uhr melbete General Peliffier: "Wir haben in ber verfloffenen Racht eine Embuscabe auf bem Glacis bes Malafoffthurmes genommen. 500 Ruffen machten einen Ausfall, um fie wieder abzunehmen, murben aber glangend gurudgefchlagen. Das Worf ift umgefehrt und von und befinitiv in Befit genommen. General Mar Dabon ift angefommen."

Dagegen bas Journal bes Fürften Gortichafoff:

"Um 24. Auguft Morgens 5 Uhr eröffneten wir von bem Baftion Roo nilowsti gegen bie feindliche Batterie von 10 Beichugen unterhalb ber ehemaligen Lunette Ramtichatta bas Feuer, auf welches ber Belagerer gegen ben Thum Malafoff und Baftion Rr. 3 antwortete. Um 8 Uhr Morgens wurde bas Feuer fdmacher. Un ber vorberften Tranchee vor Baftion Korniloweti machu

Sagen Sie biefen braven Solbaten, welche feit langer benn einem Jahre unerbom

Strapagen ausgehalten haben, daß bas Ende ihrer Prufungen nicht mehr fern ift. General, ich bitte Gott, daß er Gie in feinen heiligen Schup nehmen moge.

Begeben im Balaft von St. Cloud ben 20. Auguft 1855.

gez. Napoleon.

<sup>\*)</sup> Bahrend biefer Beit traf folgentes Schreiben Rapoleon's an ben Gen. Beliffer em: "General! Unfer neuer an ber Tichernaja errungener Sieg beweift jum 3. Male feit Ausbruch bes Krieges bie Ueberlegenheit unferer Baffen über bie bes Feindes in ber Felb folacht. Er bezeugt aber nicht allein ben Duth ber Truppen, er befundet nicht weniger bit gute Leitung, welche fie geführt baben. Druden Gie ber Armer meine Begludwunfdung aus und empfangen Gie felbft biefelbe von mir.

r Belagerer bie Bruftwehr ben Tag über stärker, trieb bie Tags vorher gonnene Sappe noch 6 Saschen (16 Schritt) weiter, richtete an ber Tete 1 Logement her und septe links von berselben 5 Faben (14 Schritt) lang appentörbe; vor Bastion Rr. 2 trieb er seine Approchen auch weiter.

In ber Racht vom 24. jum 25. August bemertte unsere Boftenchaine r Baftion Rr. 2, bag brei neue feinbliche Logemente noch unbefest waren ib bemachtigte fich berfelben. Bur felbigen Beit hatte ber Belagerer unfere olfsgruben vor Baftion Rr. 2 nehmen wollen und war mit 2 Rolonnen hin geeilt, aber vom fraftigften Rleingewehr : und Rartatfchfeuer unferes aftione Rr. 2 empfangen, mußten biefe gurudgehen und fielen nun auf jene jaine, welche inzwischen burch einen Bug bes Jagerregiments Samosz veraft worben war. In ber Racht hob ber Feind fein Lager im Baibarthal f und ging über bie Tichernaja, nachbem er in Urfufta und Baga ungefähr Escabrons gurudgelaffen batte. An ben Bofdungen bes Febiuchinberges beitete ber Feind fehr ftarf. Eine Batterie jur Bestreichung ber nach ber inernen Brude führenben Wege ift auf ber Terraffe links vom Wege anlegt. Eine gebedte Communifation verbindet fie mit einer andern die Schlucht Die Linie von Berichangungen jenseits ber Mquabuctes nfebenbe Batterie. auch verftarft worben."

Um 25. Auguft berichtete General Simpfon:

"Der Feind hat seine Truppen bei ber Meierei Madenzie und Korales neentrirt, während er mit seinem linken Flügel bis zum Dorfe Mokel steht. bir vermuthen, daß große russische Berstärkungen, wahrscheinlich zwei Garbevisionen angekommen sink, welche man per Wagen von Baktschiseraz und imferopol hergesandt hat. Die Brücke über den großen Hafen ist beinahe nig. Große Artilleriemassen werfen Erdwerke auf der Rordseite des Hafens if. Am Severnajahügel sind von der Küste dis zum ersten Leuchtthurm, eicher der Rordseite gegenüber liegt, Berschanzungen angelegt. Unsere Besgerungsarbeiten schreiten regelmäßig fort, leider aber unter großen Berlusten isererseits."

"Am 25. August Abends 8½ Uhr, sagt das russische Besigerungsjournal, sprengte ber Feind zwei Minendsen rechts und links n der Capitale des Bastions Nr. 4, welche aber unseren Contregallerien teen zu großer Entsernung keinen Schaden verursachten. Die Artillerie des lates schoß auf die feindlichen Sappenteten, um deren Borgehen zu verhinm, aber das Feuer der Belagerungsbatterien war dermaßen umsassen, daß sere Artillerie das Borrücken der Sappenteten gegen Bastion Kornilowstin 2 Saschen (5—6 Schritt) nicht verhindern konnte. Auch schnitt der Feind Scharten in die Batterie von 10 Kanonen ein, unterhalb der ehemaligen inette Sellnghinst, welche gegen die linke Façe des Bastions Kornilowstinichtet war. Die völlige Sappe vor dem Bastion Nr. 2 wurde weiter vorstrieben.

21m 26. August Abende 9 Uhr fprengte ber Feint eine überladem Mine por Baftion Rr. 4 ohne Beichabigungen an ben Gallerien zu bewirfen und fette feine Arbeiten auf bem Cap Cherfones fort, trieb auf bem grunen Sugel feine Cappe gegen bie Laboratorienschlucht vor und führte bas Couronnement vor Baftion Rr. 2 aus.

21 m 27. Muguft ließen wir brei Minen febr gludlich fpielen.

Bur Erzielung einer fcnellen, ununterbrochenen und ficheren Comme nifation über bie Bucht von Cebaftopol hatte ber Beneralabjutant Gurft Gen fchatoff auf ben Borichlag bes Chefe bes Ingenieurcorps ber Urmer, General lieutenant Budymeier, gwifden ber Rifolaus - und Dichael . Batterie eine 430 Gafchen (1204 Schritt) lange und gwischen bem Belanter 21/2 Saiden (7 Schritt) breite Flogbrude ichlagen laffen; fie war unterm feinelichen Fena binnen 15 Tagen erbaut und wurde heute ringeweiht und ber Baffage geoffnet.

21 m 28. Auguft bei Tagesanbruch gunbeten wir vor Baftion Rr. 4 eine Mine mit gutem Erfolge, wodurch zwei feindliche Mineure mit tem Boben zu Tage geworfen wurden. Wahrend bes 27. und 28. fonnte ba Ungreifer, bes ftarten Feuerd unferer Artillerie megen, feine Beichabigungen nicht berftellen."

Um 28. mefbete Beneral Simpfon:

"Die Belagerungsoperationen ichreiten gludlich voran; jeboch erichweren Die hellen Nachte febr bie größern Arbeiten. Die Brude, welche bie Nerbfeite ber Festung mit ber Gubfeite verbindet ift fertig und wird ichon bemust."

"Um 29. um 2 Uhr frub, berichteten bie Ruffen, murbe burd einen gludlichen Burf aus Mortieren ein Bulvermagagin in ber Rabe ter Lunette Kamtichatfa in bie Luft gesprengt. Der Belagerer verftarfte beute fein Keuer und concentrirte es besonbers gegen Baftion Dr. 2. Er fprengte zwei Minenofen vor ber Reboute Schwarg, ohne Schaben gu thun. Dit feinblichen Arbeiten gegen Baftion Kornilowofi fchreiten fehr langfam vot marts; bie Tranchee vor Baftion Rr. 2 wurde nicht ausgebeffert, nur rud warts berfelben trieb ber Belagerer aus ber entfernter liegenben Approche eine Abzweigung mit ber völligen Sappe 5 Safchen (14 Schritt) weit vor. Auf ben Berfen ber Rarabelnajafront wurden unfererfeite bebeutenbe Ausbeffermaen ber Beichabigungen in ben Bruftwehren vorgenommen.

Um 30. August war bas Feuer gegen Baftion Rr. 2 immer gleich ftarf. Um 6 Uhr ließen wir zwei Minen vor Baftion Dr. 4 fpielen. Gin Gleiches that ber Feind um 7 Uhr Abends por-ber Reboute Schwarg. De Belagerer feste feine Arbeiten auf bem Cherfones fort, verband bie Cappe von bem Aurgan Malafoff mit ber Parallele und trieb bie Approche gegen Baftion Rr. 2 um 12 Safchen (33-34 Schritt) weiter vor.

Mm 31. Muguft beichog ber Feind ben Tag über ben Malafoff, Baftien Rr. 2 und Batterie Dr. 10 ftarf; gegen Baftion Dr. 2 bauerte bies Beut auch bie Nacht burch.

Um 1 Uhr Mittags wurde durch eine gludlich geworfene Bombe in ber Stirten feindlichen Batterie unterhalb ber ehemaligen Reboute Selinghinst großes Bulvermagagin in die Luft gesprengt, nachdem der Belagerer um '2 Uhr Morgens zwei Minen vor der Redoute Schwarz hatte fpielen laffen, ne und Schaden zu thun. Um 51/2 Uhr Rachmittage erfolgte in ber feinbben Mörserbatterie vor Bastion Rr. 2 eine neue bedeutende Exploston. n grunen Sugel verband ber Belagerer feine 2. und 3. Parallele, führte ne Sappe links vom Malatoff weiter vor, brachte 4 200pfb. Mörfer gegen aftion Rornilowsti vor und trieb seine vollige Sappe 5 Safchen (14 Schritt) iter gegen Baftion Rr. 2 vor. Unter bem Schutze bes verheerenden Feuers : Belagerungsbatterien naberten fich bie Frangofen immer mehr ber Ber-:ibigungelinie; fie waren bem Baftion Rr. 4 bis auf 40 und bem Baftion r. 5 bis auf 55 Schritt nahe gefommen. Die Belagerungsarbeiten ber iglander gegen das Baftion Rr. 3 waren weniger erfolgreich, fie hatten raugeweise ihre Aufmertfamteit auf bie Berftarfung ber Batterien gerichtet, lche fie in die bereits fruher eröffneten Barallelen gelegt hatten, waren her mit ihren Angriffdarbeiten in der Beit vom 18. Juni bis Ende Auguft ir 100 Schritt über bie Steinbruche hinausgefommen und somit noch circa 'O Schritt von ben Festungewerfen entfernt. Diefes langfame Beiters hreiten ber Belagerungbarbeiten bei ben Englanbern hatte jeile in ber ichwierigen Bearbeitung bee fteinigen Bobene, eils in bem Mangel an Energie feinen Grunb.

Am 1. September feuerte ber Feind Tag und Nacht, sowohl mit bem recten Schuß wie mit Wurffeuer und besonders gegen Bastion Nr. 2. Wir litten bedeutende Beschädigungen. Um 6½ Uhr früh gaben wir aus unserer ontregallerie vor der Redoute Schwarz einen glücklichen Duetscher ab. Der ngreiser sprengte einen Trichter, ohne und Schaden zuzusügen. Um 3 Uhr lachmittags zündeten wir einen Duetscher nach der nächken Angriffsgallerie L. Der Feind führte eine kleine Tranchee 15 Saschen (42 Schritt) von nserem Berhau vor Bastion Kornilowsti aus und tried seine völlige doppelte sappe gegen Bastion Nr. 2 etwas vor.

Am 2. September um 5 Uhr Morgens und Nachmittags 3 Uhr es ber Angreifer vier Minen gegen Bastion Rr. 4 spielen, woburch unsere intregallerien unbedeutend beschädigt wurden. Im Laufe des Tages sette: seine Arbeiten in den Trichtern vor der Raboute Schwarz und hinter der Luarantainebucht fort, während er an seinen Approchen vor Bastion Korniswosti und Rr. 2 unseres starten Feuers wegen kaum seine Beschädigungen usbessern konnte."

Rehren wir nun wieber ju ben frangofifchen Berichten gurud, fo agen biefelben:

"Bor ber Front bes Malafoff ift bas Terrain hinter ber Ringmauer ber befung nach abwarts geneigt. In Folge biefer fur uns gunftigen Befchaffen-

heit bes Bobens wird es bem Feinde unmöglich, seine Batterien hinter einander ftusensormig aufzustellen, mahrend und im Gegentheit unsere Bostion auf dem Mamelon vert Gelegenheit bietet, durch mehrere Stufenreihen von Geschüßen die feindliche Artillerie zu bekämpfen. An diesem Puncte ist baher unsere Artillerie der ruffischen entschieden überlegen und gewährt unseren Angriffswerfen den vollständigsten Schuh.

Die Berhaue bes Malafossthurmes waren burch unsere Annäherungswege gelichtet und zum Theil in Brand gesteckt worden. Wir besinden und nummehr in einer Entsernung von 25 — 30 Metres von der Contreescarpe tre Thurmes, von diesem vordersten Puncte aus sieht man, daß die Courtie und das Sägewert, dessen Brustwehr bedeutend beschädigt und bessen Graben saft ganz verschüttet ist, sein ernstliches Hinderniß mehr zu bieten vermögen. Auch dort hat man sich durch den selssgene Boden bis auf 40 Metres vor wärts gearbeitet. Belagerer und Belagerte berühren sich beinahe, und auf diesem schwalen Raume, der sie von einander trennt, schleubern die Stein mortiere Tag und Nacht Massen von Projectisen herüber und hinüber.

Der Augenblick für den Sturm ift gekommen; die Artillerie hat nicht mehr als für 4—5 Tage Munition. Die russischen Mineurs stoßen bereits an unsere Sappenteten, man hört sie arbeiten und binnen wenigen Tagen muß nothwendig die Erplosion ersolgen. In Folge der engen Cernirung beeilen sich die Belagerten einen zweiten Ringwall hinter jenem ersten aufzusühren, den wir angreisen. Schon ist die Brustwehr dieses neuen Ringwalles sertig und an mehreren Puncten mit den zur Bertheidigung bestimmten Geschüßen versehen. Am Sägewerke und an der Linken der französischen Angrisslinie war durch serneres Abwarten nichts zu gewinnen; es gab mur einen Ausweg und dieser war: an allen Puncten ein möglichst lebhastes Feun zu eröffnen und sosort zum Sturme zu schreiten. Seldst General Riel siels endlich ein, daß der Augenblick des Handelns gekommen sei und erklärt es für unerläßlich, zu einer frästigen That unverzüglich zu schreiten; dem schrieder: "wenn wir nicht heute einen entscheidenden Streich wagen, so wirt der Keind morgen wieder neue Ringwälle ausssühren. "\*)

Am 3. September vereinigte General Beliffter bie Generale Riel-Bosquet, Thirn, Martimpren, Froffard und ben englischen Genieromman banten Sir Harry Jones bei fich zu einem Kriegsrath; er seste ruhig ten

<sup>&</sup>quot;) Chenso verdient bier noch Beachtung eine Bemertung Riel's, in ber er fagte: "Die rufftische Armee hatte unter den Folgen ihres fehlethaften Verthelbigungsspflems ichne meleiben; benn ba fie unseren Angriffen nur kleine Aussälle anstatt großer Gegenangriffe nu gegensehte, so wurde fie nach und nach von einem Tranchennes umfriedt. Sept kann ir fich bem concentrischen Feuer unserer Batterien nicht mehr entziehen, benn ohne Schut bei gemauerten Gegenem nup fie ftarfe Reserven zu hulfe nehmen, welche ten ihr jeden Augen-blief brobenden Sturm abwehren."

wichtigen Zwed auseinander und erflärte: nach General Riel's Unficht find wir 25 Metres (32 Schritt) mit unseren Approchen von der Festung entsernt und zwar:

vom Bastion Nr. 2 55 Schritt,

4 75 = 5 100 = (Engländer)

und haben, um zu biesem Ziele zu gelangen, sehr bedeutende Opfer gebracht; nach der Erklärung des Artilleriecommandanten reicht unsere Munition nur noch etwa für eine Woche aus, es ist daher dringend nöthig sich zu beeiten und zwar um so mehr, weil wir, bei der großen Nähe unserer Werke an der Festung, täglich durchschnittlich 150 Mann verlieren. Der Malasoss sik, wie Niel auseinandersetze, einzig und allein der Zielpunct der Belagerung, haben wir diesen, so haben wir die Borstadt und mit derselben auch die Stadt. Die Umstände haben sich für den Sturm günstiger gestaltet, als ich je zu hossen wagte. Bon diesen Auseinandersetzungen und Betrachtungen geleitet, erössnete nun General Pelisser eine Berathung, wann ein Sturm auf die Kestung ersolgen sollte, in Folge dessen der Kriegsrath einstimmig beschloß, den 8. September hierzu zu nehmen.

General Riel verlangte nur noch, daß ber Tag geheim gehalten werben sollte und auch die Stunde erst im letten Augenblide bestimmt werde. Denn bei der Lage, in welcher man sich befand, könnte selbst die unbedeutenbste Indiscretion verhängnisvoll werden und das Mistingen der ganzen Operation zur Folge haben, besonders da ber Angriff vom 18. Juni, von welchem die Russen nach Aussage der Gesangenen und Ausreißer im voraus Kenntnis hatten, neuerdings die Nothwendigkeit der tiefsten Verschwiegenheit bewies.

Die Rahe unserer Approchen gegen die Festung gestattete uns einen Theil ter Bewegungen der russischen Truppen zu beobachten, deren Reserven weiter rückwärts hinter Schuthlendungen angesammelt standen. Das Geniecorps konnte sogar mit Gewisheit bestätigen, daß der wichtige Malakossthurm an seinem gegen die Festung sührenden Eingange geschlossen sei, wodurch es den russischen Reserven unmöglich wurde, sich plöglich en masse auf unsere Sturmkolonnen zu wersen. Andererseits erlaubte das hestige Feuer unserer gedeckten Batterien und die bedeutende Menge von Projectisen, welche wir mit genauer Berechnung gegen senes Wers wersen konnten, den seindlichen Truppen nicht, sich im Innern desselben für die Dauer zu behaupten, ohne sich zugleich underechendaren Berlusten auszusepen. Aber das schwere Kaliber der russischen Batterien bildete für und ein surchtbares Hinderniß und es ließ sich nicht verhehlen, daß das Gelingen dieses wichtigen Angrisse nicht ganz allein von der Tapserseit der Truppen abhängig war; es sam vielmehr Alles darauf au, den Feind zu überrumpeln, ehe er seine Berstärfungen gegen

bie angegriffenen Puncte mitwirfen laffen konnte. Es wurde baher beschlossen, baß die Artillerie ihr Feuer aus den unten speciell angegeben Batterien am 5. September eröffnen, dasselbe an allen Puncten und aus allen Batterien mit ber größten Heftigkeit fortgeseht werden, aber bennoch einen gewissen unregelmäßigen Gang beobachten sollte, um den Feind zu täuschen und ihn über die Stunde des allgemeinen Sturmes in Ungewisheit zu laffen. Am Tage des Angriffs selbst, wenige Minuten vor der verabredeten Stunde, sollte das Feuer der Batterien ploglich eine ander Wendung nehmen und sämmtliche Geschübe auf eine möglichst große Emfernung seuern, um das Angriffsterrain vollständig zu säubern und die Russen zu wingen, hinter ihren Blendungen Schutz zu suchen."

Die Busammenschung ber verbundeten Batterien war bemnach am 5. Coptember fpeciell folgende:

## A. Frangofische Batterien. 1. Auf ber tinfen Angriffsfront.

1. Gegen bas Maftbaftion:

29a

Manufacture and the second

## Batterie Rr. 7 9 30pfb. Kanonen 7 30pft. Ranonen of a staff markets OF ROAD CHARLE = 11 8 30pfd. Ranonen 5 80pfd. Haubigen 7 13 2 24pfb. Ranonen 4 16pfd. Ranonen 1 27 C. Mortier . . 14 3 27 C. Mortiere 3 6 30pfd. Ranonen 6 \* 18 = = 20 5 30pfb. Ranonen 1 80pfb. Haubige 22 2 22 C. Mortiere, turlifche 6 22 C. Mortiere \$ \$ 1 22 C. Mortier, türfische 6 17 C. Mortiere, türfische 25a 4 22 C. Saubigen The state of 6 30pfb. Ranonen miles (te 2 32 C. Mortiere 1 33 C. Mortier, türfische 9 30pfd. Ranonen 1 5 1 80pfd. Haubige

4 24pfb. Kanonen 4 80pfb. Haubigen 2 27 C. Mortiere

Lebertrag: 99 Beidit

| nicher W   |              |             | 40,20        |   |             |      |              | Uebertra          | g:  | <b>99</b>   | Gefcut         |
|------------|--------------|-------------|--------------|---|-------------|------|--------------|-------------------|-----|-------------|----------------|
| Batterie ' | Nt.          | 35          |              |   |             |      | Haubigen     | )                 |     | <i>.</i> ** |                |
|            |              |             |              |   |             |      | Mortier -    | }                 | •   | 4           | *              |
|            | · [:         |             |              |   |             |      | Mortier, tu  | rfisa)            |     |             |                |
| *          | *            | <b>3</b> 6  |              |   |             |      | Haubiten     |                   |     | 3           | _              |
|            | :            |             |              |   |             |      | Mortier .    | <b>)</b> :        | :   | J           | •              |
| *          |              | <b>4</b> 0` |              |   |             | •    | Ranonen .    | <u>:</u>          | . ! | 8           |                |
|            | !            |             |              |   |             |      | Haubigen !   | ١.                |     | U           | •              |
| *          |              | <b>52</b>   |              |   |             |      | . Haubihen:  | •                 |     | 2           |                |
| \$         | *            | <b>54</b>   | •            |   |             | •    | Kanonen :    | 1                 | i i |             |                |
|            | ;,           |             |              |   |             |      | Haubiten     | i                 |     | 8           |                |
|            |              |             |              |   |             |      | Mortiere     | ( :               |     | _           | •              |
| •          |              |             |              | 2 | 27          | Œ.   | Mortiere     | ,                 | 4,1 |             |                |
| <b>s</b> . | *            | 56          |              |   |             |      | Ranonen )    | •                 | •   |             |                |
|            |              |             |              |   |             |      | Haubigen !   | • •               |     | 5           | *              |
|            | ÷            |             |              |   | Mo          | rtie | r à plaque   |                   | •   |             |                |
| <b>.</b>   |              | 59 i        | nidyt armi   |   | ٠.          | _    |              |                   |     |             |                |
| Robite !   | Batt         | erie        | 1: - 11 -    | 2 | 15          | Œ.   | Mortiere     | 100               |     | . 8         | : .            |
|            |              |             | •            | 6 | 14          | Œ.   | Mortiere, ti | irkische          |     |             | oli .          |
| satterie ! | Kr.          | 1 (<br>2    | theilmeise)  |   |             |      | Ranonen }    |                   |     | 5<br>10     | •              |
|            | 4            |             |              |   |             |      | Saubigen !   |                   | •   | 10          | *              |
| *          | \$           | 3a          |              |   | -           | -    | Ranonen      |                   | ٠.  | 6           | ,              |
| =          | <b>4</b> !   | 4.          | ,            |   |             |      | Ranonen )    |                   | ·   | ^           |                |
|            | •            | •           |              |   |             |      | Saubige !    |                   |     | 6           | *              |
| *          | *            | 12          | 1            | 4 | 22          | Œ.   | Mortiere, ti | irfische          | :   | 4           |                |
|            | *            | 12a         | i            |   |             |      | Ranonen      | , , ,             |     |             |                |
|            | •            |             |              |   |             |      | Ranonen      |                   |     | . 8         | *              |
|            | ,            |             | • ′ ′        |   |             |      | Mortiere     | )                 |     |             |                |
| .*         | 3            | 15          |              | 8 | 24p         | fo.  | Ranonen .    |                   |     | 11          | -              |
|            |              |             |              | 3 | 22          | Œ.   | Mortiere     | ĺ                 | . " | 11          | •              |
| =          | 8            | 16          |              | 5 | , 30p       | fd.  | Ranonen      |                   |     | 6           | _              |
|            |              |             |              | 1 | 80p         | fb.  | Haubige !    |                   |     | U           | •              |
| i          | \$           | 17          |              | 6 | <b>30</b> p | fb.  | Ranonen .    |                   | ٠   | 7           |                |
|            |              |             |              | 1 | , 80p       | D.   | Haubige !    |                   |     | •           | s              |
| *          | <b>'\$</b> } | 24          |              | 6 | 24p         | fd.  | Ranonen      |                   |     | -6          | \$             |
| *          | =            | 24a         |              | 2 | 24p         | fb.  | Ranonen, r   | ustische          |     | 2           | •              |
| *          | ę            | 27          |              | 8 | 30p         | fb.  | Ranonen.     | ); <b>-</b>       |     | 11          |                |
|            | •            |             |              | 3 | 16p         | fb.  | Ranonen      | <del>در درد</del> |     |             | \$             |
|            | 60.00        |             | tii          |   |             |      |              | Uebertr           | aa: | 82          | <b>Gefchüt</b> |
| 114 (11)   | 100          |             | und Orlagers |   |             |      |              |                   |     |             | A.1-2-1.A      |

| 2016/10  |       |            |           |        |               | u         | bertrag : | 82 ( | Beschüge              |
|----------|-------|------------|-----------|--------|---------------|-----------|-----------|------|-----------------------|
| Batterie |       | 28         | 6         | 30pfb. | Ranonen       |           | 10,       | 6    | 4                     |
| ,        |       | 41         | 4         | 16pfo. | Ranonen 1     |           |           |      |                       |
| -        |       |            | 3         | 22 6.  | Haubigen }    |           |           | 10   |                       |
|          |       |            | 3         | 27 €.  | Mortiere      |           |           |      | 100.74                |
| 4        | 2     | 42         |           |        | Mortiere '    | 1         |           | 4    | 14                    |
|          | 5     | 44         | 2         | 32 6.  | Mortiere )    | 6         | 70        |      |                       |
|          | 8     |            | 2         | 27 6.  | Mortiere      | di la     |           | 12   | 1/4                   |
|          |       |            | 8         | 22 (5. | Mortiere      | 6         |           |      | -                     |
|          | 2     | 45         | 2         | -22 6. | Saubigen )    | 2         |           |      | 0.00                  |
|          |       |            | 3         | 16 6.  | Saubigen !    | 2         |           | 6    | 3.                    |
|          |       |            | 1         | 32 €.  | Mortier       | -         |           |      | - 199                 |
|          | 2     | 49         | 2         | 22 &.  | Saubigen )    |           |           |      |                       |
|          |       | +          | 2         | 27 6.  | Mortiere      |           |           | 7    |                       |
|          | 0     |            | 3         | 22 &.  | Mortiere      | W         |           |      |                       |
|          | 8     | 53         | 5         | 24pft. | Ranonen       | 16.       |           | 7    |                       |
|          |       |            | 2         | 22 &.  | Haubigen !    | 111111111 |           | -    | 9.5454                |
| 3.       | (8) e | gen be     | is Dua    | rantai | inebastion    |           | umma: 1   | 04 ( | Beschüße.             |
|          |       |            |           |        | Ranonen       | (6        |           |      | 200                   |
| myprony/ | 178   | J : horion |           |        | Saubigen !    |           |           | 4    | *                     |
| 3        | B     | 32         |           |        | Mortiere      | Ment.     | SAME PRO  | 6    | 2                     |
|          | -     | 33         | 6         |        | Haubigen      | 6 Office  | (Ifeill)  | 6    | min                   |
| 4        | 61    | 37         | 6         |        | Ranonen       | 100       | 18        | 8    |                       |
|          | 101   | -          | 2         |        | Haubigen      | 1         |           | 8    | 3                     |
| 4        | ÿ     | 38         | 8         |        | Ranonen       | 10        | 45        | 2    | 8.1                   |
|          | n     | -          | 2         |        | Haubigen !    | ō.        | 3         | 10   |                       |
| 1        | 4     | 46         | 4         |        | Felbfanoner   | 10        |           | 4    | ,                     |
| 74       | J.    | 47         | 700101    |        | Mortier       | 2         | 1 21      | 3    |                       |
|          |       |            | 4         |        | Mortiere      | 2         | 100       | 7    |                       |
|          | 6     |            | 2         |        | Mortiere, ti  | artische  | 1         | 0    | 5 5                   |
| d        | 4     | 48         | 2         |        | Felbfanonen   |           | 4         | 2    | 9                     |
|          | 11    | 50         |           |        | Ranonen       | -01       | - 81      | 6    | 4                     |
|          |       | 51         | 5         |        | Ranonen       | 0         |           |      |                       |
|          | -     |            |           |        | . Hanbigen    | 0         | -0.0      | 8    |                       |
| *        | F     | 55         |           |        | Ranonen       | 41-       |           | 8    |                       |
|          |       | 57         |           |        | Ranonen       | 111       | VI        | -    | -35                   |
| -        | 3     |            |           |        | . Haubigen    | T.        |           | 44   |                       |
|          | Th    |            |           |        | Haubigen      | 20        | 165       | 10   | 4                     |
| 1 7      | 1     |            |           |        | cre à plaque  | =         | 197       |      | 343                   |
| 8        | PI    | 58         |           |        | . Felbkanoner | n         | 4.9       | 4    | . 1                   |
| -        |       | 60 m       | ir noch n |        |               | 10 _      | -         | 0.0  | 67 CE 11              |
| 395003/6 | 1 33  | Though     | beggt.    |        | 11 4          | ~ -       | Summa:    |      | and the second second |
|          |       | 7          |           |        | 11 3          | Sm (      | Banzen: 8 | 104  | <b>अधियोग</b> ईर      |

|                                         | f ber rechten Angriffefroi                                     | 11:                                      |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| atterie Nr. 1                           | 10 30pfb. Kanonen                                              | 1 1 6                                    | ز.               |
| ì                                       | 5 32pfb. Ranonen, englische                                    | } 15 <b>©</b> €                          | layübe           |
| s s 1a                                  | 7 30pfb. Kanonen                                               | )                                        |                  |
| <b>'•</b><br>••                         | 8 32vfb. Ranonen, englische                                    | } - 15                                   | *                |
| f im Grunde t                           | * 8 24pfb. Kanonen                                             | `                                        |                  |
| • •                                     | 2 30pfb. Ranonen                                               |                                          |                  |
| ,                                       | 5 32pfb. Ranonen, englische                                    | 16                                       | \$               |
|                                         | 1 132811 Morfer englisch                                       | <b>)</b>                                 |                  |
| s s, 4                                  | ''4 30pfb. Ranonen                                             | : <b>4</b>                               | 5                |
| <i>s s</i> 6                            | 5 80pfd. Haubigen                                              | <b>)</b> :                               |                  |
| 54                                      | 2 32 C. Prortiere                                              | 8                                        |                  |
| 171                                     | 1;13zou. Wortier, englisch                                     | }                                        |                  |
| <i>s s</i> 15                           | 8 80pfb. Saubigen                                              | ,                                        |                  |
| ,                                       | 1 turf. Haub. von 44 Deques                                    | } 9                                      | 5                |
| = 15a                                   | 3 24pfd. Rangnen                                               | ) ":                                     |                  |
| in Admir.                               | 2 30pfd. Ranonen                                               | } ~ 6                                    | `*               |
| · <del></del>                           | 1 48pfb. Ranone, russische                                     | ·                                        |                  |
| · · 16                                  | 7 27 C. Mortiere                                               | 10                                       | _                |
| ••                                      | 3 32 C. Mortiere                                               | 10                                       | •                |
| · 17                                    | 2 24pft. Ranonen                                               | •                                        |                  |
| 11                                      | 2 80pfo. Haubigen                                              | <u> </u>                                 | *                |
| ''                                      | 2 27 C. Mortiere                                               |                                          | . 6              |
| 18                                      | 3 30pfb. Kanonen                                               | ì                                        | dirinka<br>manda |
| ار، ،                                   | 1 68pfb. Ranone, ruffifche -                                   | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |                  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6"80pfb. Haubigen                                              | , , ,,,                                  | r                |
|                                         | '8 27 C. Mortlere                                              | . 8                                      |                  |
| · . 20                                  | 4 30pfd. Kanonen                                               | 54 . 45 <b>,8</b>                        |                  |
| 2 mmaa 1, 287 (c. 5.5)                  | 4 32 C. Mortiere                                               |                                          |                  |
| . 21 ءء                                 | 3 50pfo. Kanonen                                               | and a same                               |                  |
| connect institution                     | 2 80pfb. Haubigen                                              | 6                                        | 2                |
| . Sand an fur in                        | 2 80ple. Daubisen 1 Mortier à plaque 2 68ple. Canonen, cuffise | والمعادي المراجع                         |                  |
| # 22<br>.ib.ib/()!/(-                   | 2 68pfd. Kanonen, kuffische                                    | 1                                        |                  |
|                                         | 1 oopiv. Quavist                                               | 5                                        | 3                |
|                                         | 1''89 C. Mottlet                                               | 1                                        |                  |
|                                         | 1 Mortier à plaque                                             | J                                        | 11.              |
| ·                                       | 2 300%. Ranonen                                                | 4 4 4 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1  | * * * * * . · ·  |
| in the first and the second             | 2\80pfb. Haubigen                                              | _                                        |                  |
| 24                                      | 4 22 C. Haubigen, turfische                                    | 4                                        | \$               |
| : 25                                    | 5 32 C. Mortiere                                               | 5                                        | *                |

|                          |     | uebertra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | q: 1 | 39 <b>(</b> 3 | efdrüge |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|
| Batterie Nr. 26          | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |               |         |
|                          | 2   | 80pfb. Haubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 6             | 4       |
|                          | 3   | 32pfb. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |               |         |
| s s 27                   | 4   | 30pfd. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7    | 4             |         |
| s s 28                   | 3   | 22 E. Haubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000  | 3             | 10      |
| s s 29                   | 10  | 32 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 16            |         |
| 31                       | 6   | 15 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 16            | 4       |
| * * 31                   | 2   | 80pfd. Haubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2             | 3       |
| : 32                     | 5   | 103öllige englische Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 5             | (3)     |
| * * 33                   |     | 24pfd. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 10            | 4       |
| = = 34                   | 6   | 22 C. Saubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |         |
| 1                        |     | 27 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 16            | 1       |
| 4 4                      | 6   | 15 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89   |               |         |
| 2 2 35                   | 5   | 22 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.  | 5             |         |
| s s 36                   | 4   | Mortiere à plaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100  | 4             | 6       |
| = = 37                   | 2   | THE PERSON AND THE PE | ARIT | 2             | \$      |
| s s 38                   | 25  | 32 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 25            | \$      |
| s s 39                   | 2   | 27 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2             | 9       |
| s s 40                   | 2   | 24 Kanonen, ruffische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2             |         |
| <b>a a</b> 41            | 6   | 27 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 773  | 6             |         |
| * * 42                   | 20  | 32 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14   | 20            |         |
| , 43                     | 6   | 24pfd. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 6             |         |
| Reboute bes 5. Rovember  | : 4 | 30pfd. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81   | 4             |         |
| Leuchtthurm-Redoute      | 4   | 30pfb. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94   | 4             | 18.1    |
| Redoute Canrobert        | 2   | 24pfd. Ranonen, englische 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | -             |         |
| THE R. CO.               | 2   | 8goll. englische Saubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201  | 4             |         |
| Batterie rechts ber Can- |     | The state of the s | 100  |               |         |
| robert-Redoute           | 2   | 16pfb. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100  | 2             | 2       |
|                          |     | Summ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a: 2 | 87 B          | chune.  |

Mithin hatten bie Frangofen in ihren beiben Angriffofronten 641 Geichuge, welche entweder ben Blag ober ben Safen bestreichen fonnten, mit Ausnahme von 6 Beschügen ber Reboute Canrobert und ber benachbarten Batterie, welche gegen bas That ber Tichernaja gerichtet waren.

## B. Englische Batterien. I. Linfer Ungriff. Batterie Dr. 1 2 32pfd. Kanonen 2 1038ll. Haubigen 3 8zöll. Haubigen 12 Geschühr 1 Lancafterfanone 4 13goll. Mortiere tall tayyorall Mebertrag: 12 Weichupf

| 100      | •   | •    | • ;                  | Uebertrag: 12 | Gefcute : |
|----------|-----|------|----------------------|---------------|-----------|
| 3atterie | Mr. | . 2  | 1 8zöll. Mortier     | 1             |           |
| \$       | *   | 3    | 5 32pfb. Kanonen }   | 9             |           |
|          |     |      | 4 13zöll. Mortiere   | 9             | \$        |
| 3        | *   | 4    | 5 32pfd. Kanonen     |               |           |
|          |     |      | 1 10zöll. Haubige    | 9             |           |
|          |     |      | 3 13zöll. Mortiere   |               |           |
| ,        | *   | 7    | 6 32pfb. Kanonen     | . 6           |           |
| 3        | •   | 8    | 8 32pfb. Kanonen     | 8             | i.        |
| \$       | *   | 9    | 2 68pfb. Kanonen }   | 4             |           |
|          |     |      | 2 838U. Haubigen     | 4             | •         |
| \$       | •   | 10   | 2 32pfd. Kanonen     | 7             | •         |
|          |     |      | 5 8zöll. Haubişen    | 7             | •         |
| 5        |     | 11   | 2 68pfb. Kanonen     |               |           |
|          |     |      | 6 8zöll. Haubigen    | 9             | *         |
|          |     |      | 1 Lancasterfanone    |               |           |
| •        | 5   | 12   | 4 10zöll. Mortiere   | 4             |           |
| 8        |     | 18   | 4 13zou. Mortiere    |               |           |
|          |     |      | 3 1038A. Mortiere    | 8             |           |
|          |     |      | 1 8zöll. Mortier     | •             |           |
|          |     | 14   | 5 32pfd. Kanonen     | 41            |           |
|          |     |      | 6 8zda. Haubigen     | 11            | •         |
| ,        |     | 15   | 11 10zou. Mortiere   | . 11          | 8         |
|          |     | 16   | 7 32pfb. Kanonen     | 7             | 8         |
| •        |     | 17   | 2 32pfd. Kanonen     | . 2           | •         |
|          |     |      | ••                   | Summa: 108    | Gefchüße. |
|          |     |      | ** ** ** ** **       |               | - 1 9 6   |
|          |     |      | II. Rechter Angriff. |               |           |
| Batterie | Rr. | . 1– | • •                  |               |           |
| •        |     |      | 1 32pfb. Kanone      | 7             | \$        |
|          |     |      | 2 10zoll. Haubigen   | •             | •         |
|          |     |      | 2 8zöll. Haubigen    |               |           |
| •        | 5   | 7    | 2 10zda. Mortiere    | 2             | \$        |
|          |     | 8    | 3 10zöll. Mortiere   | 5             | •         |
|          |     |      | 2 83öll. Mortiere    | J             | \$        |
|          |     | 9    | 7 8zöll. Haubiten    | 7             | *         |
| •        |     | 10   | 3 13zöll. Mortiere   | 3             |           |
|          | ,   | 11   | 3 1338U. Mortiere    | 3             | •         |
| ,        | 8   | 12   | 2 1338U. Mortiere    | 3             |           |
|          |     |      | 1 103öU. Mortier     | ð             | *         |
| •        | 3   | 13   | 4 32pfb. Kanonen     | 4             | 8         |
|          |     | -    | ••                   | Uebertrag: 34 | Befchüße  |
|          |     |      |                      | •             |           |

|                      | Uebertrag: 34 Beichum                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 68pfd. Ranone      | to all would                                                                                                                                                                         |
| 5 32pft. Ranonen     | 1 0 0                                                                                                                                                                                |
| 2 10golf. Sanbigen   | 7 7 8                                                                                                                                                                                |
| 1 Lancafterfanone    | 2-6-6-                                                                                                                                                                               |
| 3 1338a. Mortiere II | 3 .                                                                                                                                                                                  |
| 4 Szou. Mortiere     | 4 :                                                                                                                                                                                  |
| 6 32pfd. Ranonen     | 6 .                                                                                                                                                                                  |
| 7 13jöll. Mortiere   | 8 7 .                                                                                                                                                                                |
| 2 10goll. Mortiere   | 2 1                                                                                                                                                                                  |
| 2 32pfd. Kanonen     | 2                                                                                                                                                                                    |
| 2 Szöll. Saubigen    | 11 2 :                                                                                                                                                                               |
| 2 836ll. Haubigen    | 2 ;                                                                                                                                                                                  |
|                      | 5 32pft. Kanonen 2 10zőll. Hanbigen 1 Lancasterfanone 3 13zőll. Mortiere 4 8zőll. Mortiere 6 32pft. Kanonen 7 13zőll. Mortiere 2 10zőll. Mortiere 2 32pft. Kanonen 2 8zőll. Hanbigen |

Summa: 71 Wefchuge.

Der Angriff ber Englander geschah baber mit 179 Beschüßen und die Allierten eröffneten überhaupt ihr Feuer mit 820 Geschüßen, eine Summe, die man nie in ahnlicher Beise zu solchem Zwede vereinigt gesehen, so daß selbst Fürst Gortschafoff in seinem Berichte sagt, daß seit dem 5. September ein wahrhaft insernalisches Feuer gegen das Mastdaftion, die Lünette Schwarz und die Batterie Bielkina stattgefunden.

Die Anzahl ber Geschüße in ben russischen Batterien fann auf minbestens 1200 angenommen werben und selbst auf 1500, wenn man biejenigen mit hinzugahlt, welche in benselben auf bem Rorbufer bes Hasens sowie auf ben Dampfschiffen sich befanden und die mehrmals einen großen Einfluß auf ben Angriff ber Allierten ausübten.

Doch zu ber Zeit, als die verbündeten Heerführer den Entschluß zu einem neuen und energischen Sturm faßten, hatte Fürst Gortschafoss bereits die Absücht, die Sübseite Sebastopols zu raumen und die Gründe hierzu waren: die entsestliche Zerstörung, durch die Kanonade und das Bombardement des Feindes verursacht, der surchtdare Berlust an Leuten und die Unmöglichteit der gänzlichen Wiederherstellung der zerstörten Werse. Sobald daber durch den Eiser der Ingenieure unter der tüchtigen Leitung des Generallieutenam Buchmeier die Brücke über die Sebastopoler Abede sertig war, beschloß fürst Gortschafoss, die Truppen von der Südseite auf die Rordseite überzusühren, denn da durch eine längere Vertheidigung Sebastopols, vorausgesest daß die seldastigt wurde, so konnte unterdeß das Beobachtungscorps an der Ticher nasa angegriffen und möglicherweise ins Meer gedrängt werden.

Aber die Schlacht an der Tichernaja hatte am 16. August bereits die Möglichkeit eines ähnlichen Unternehmens bargethan und die Ruffen veramlaßt, von der Offenstwe ganz abzusehen; baher dienten die ruffischen Truppen, die auf bem rechten Ufer der Tschernaja ftanden, anstatt nach Art eines Ente

iabbeeres an operiren, nur ber Garnison Sebaftopole gur Referve und gum Erfat. Die gange Stadt bilbete, mit Ausnahme einiger Bebaube, nur noch einen Erummerhaufen; bas Material für die Klotte befand fich auf ihren Rauern; bie von ber Tichernomoretischen Flotte übrig gebliebenen Schiffe waren auf ber Rhebe festgebannt, wurden in ber letten Beriobe ber Belagerung mit Brandgeschossen beworfen und konnten in Brand gerathen, wenn bie Bertheibigung ber Stadt noch einige Tage sortgeset wurde; benn wohl gesagt noch einige Tage, ba bie beträchtlichen Berlufte, welche bie Garnison burch bas Bombarbement und bie Ranonabe erlitten hatte, eine langere Bertheibigung unmöglich machte und man in biefem Kalle eine ganze Besatung hatte opfern muffen, ohne allen 3wed und ohne bem Feinde bedeutenden Schaben zufügen zu können. Es war daher die Frage, wie bie Raumung Angesichts einer 100000 Mann ftarfen feinblichen Armee, beren Approchen die ruffischen Berte schon berührten, ohne bie größten Schwierigfeiten auszuführen und wie es möglich sei, einen bazu gunftig scheinenben Moment zu erwählen.

Um 1. unb 4. September berichtete Beneral Simpfon:

"Die Besatung von Sebastopol benutt die über ben hafen geschlagene neue Floßbrude sehr viel und schafft täglich Vorrathe aller Art nach der Rordseite. Große Arbeitermaffen werfen Erdwerke an der Rordseite-auf. Der Feind concentrirt seine Streitkräfte zwischen der Meierel Madenzie und dem Fort Constantin. In den letten Tagen hat der Feind auch noch angefangen, eine zweite Brüde von der Rordseite nach der Karabelnasa zu schlagen, auf welcher er sedenfalls die Fortschaffung seiner Vorrathe aus den Docks beschleunigen will. Auf Grund fortwährend eingezogener Erkundigungen sind der General Pelisser und ich der Ansicht, daß der Feind die Idee, und an der Tschernasa mit großen Streitmitteln anzugreisen, immer noch nicht ausgegeben hat."

"Am 3. September um 11 Uhr früh, melbeten ble ruffischen Berichte, eröffnete eine vom Feinde hinter bem Kirchhose erbaute Batterie ihr Feuer auf unsere Batterie Rr. 10. Um sie jum Schweigen zu bringen, eröffneten unsere Berfe gleichzeitig ihr Feuer und es tobte die Kanonade eine Stunde lang. Um 11 Uhr Rachts versuchte ber Feind unsere Postenkette zurückzudrängen und sich der Wolfsgruben vor dem Malakoss zu bemächtigen, wurde aber in seine Trancheen zurückzworsen. Um 8 Uhr Rachts flog durch einen Wurfaus der Batterie Butakoss in der Batterie Butakoss in der Batterie Butakoss in der Batterie Dutakoss in der Batterie Dutakoss verstärkten die Brustwehren ihrer Trancheen vor dem Bastion Kornilowski und verlängerten die linke Flanke ihrer Halbyarallele vor dem Bastion Rr. 2. \*)

<sup>&</sup>quot;) Der Deutlichkeit wegen geben wir hier eine vergleichenbe alphabetische Ueberficht ber Bertheibigungewerte nach den verschiedenen Benennungen ber Auffen und Alliirten:

Am 4. September wurde ber Minenfrieg vor ber Reboute Schwarz und bem Baftion Rr. 4 mit besonderer Thatigfeit fortgesett. Bir gandeten viers ber Angreiser breimal. In seine Batterien vor unserer linken Flanke schnitt ber Feind Scharten ein.

Am 5. September mit Tagesanbruch begannen sammtliche Batterien bes Feindes zu feuern auf bem rechten Flügel gegen bie Batterie Scherwe und die rechte Face bes Kornilowsfibastions, im Centrum (die Englander) gegen Bastion Nr. 3 und auf bem linken Flügel gegen die linke Face bes Bastions Nr. 4.

Zuerst seuerten die Batterien lagenweise, alsbann nach Art bes Lauffeuers. Die Werke unserer rechten Flanke antworteten gleich fraftig. In ber 9. Stunde bes Morgens wurde bas Feuer allmählich schwächer, entbrannte aber gegen 2 Uhr Mittags mit erneuerter Heftigkeit, dis es in den spaten Nachmittagsstunden abermals nach und nach zu schweigen begann. Der Beslagerer verschoß in diesen 24 Stunden gegen 70000 Augeln, 16000 Granaten und Bomben sowie einer großen Anzahl Raketen, also ppt. 100 Schuß und Wurf per Geschüß. Bon Einbruch der Dämmerung an dis zum anderen Morgen wurden die Stadt bombardirt und die Festungswerke mit Kartatischen

## a. Ruffifche Benennungen:

## b. Benennungen ber Allifeten:

erie. von Dua

Rai

Ra:

| Subbai (poujnapa bouthta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Militairhafen. Rleiner Bafen. Gutbafen.                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bai Karabelnaja ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bai der Docke ober der Fahrzeuge.                        |
| Baption Rr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Batterie ber Spipe (bes Werftes).                        |
| Korniloff (ober Kornilowofi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medan bes Berftes. Rleines Redan.                        |
| s scotnitoff (over scotnitowsti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Siehe Redoute Rorniloff ober Kornilowsti,                |
| 2 Mr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reban. Großer Reban. Reban ber Englanter Manbaftion.     |
| the day of the or the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gentralbaftion.                                          |
| : : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dugrantainebastion.                                      |
| Batterie Dr. 4 ober Catharine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fort Catherine (über bem Rorbufer bes gri                |
| Ommen M. 4 vote Carparine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Safene, vis a vis vom Fort Baul gelegen).                |
| 8 ober Batterie Cebaftopol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reduit von ter Quarantaine (gwifden ber Merill           |
| 2 2 Cott Canada Confident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bai und bem Fort Allerander).                            |
| s 10 ober von der Quarantaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fort von ter Quarantaine ober große Batterie             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ber Quarantaine (amifchen ber Bai von ber E              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rantaine und bem Fort Alexander).                        |
| a Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fort Alexander.                                          |
| Belfine ober Bielfina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siche Lunette Belline.                                   |
| Boubistchess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der absteigende Theil bes großen Reban jum               |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | rabelnaja-Mavin.                                         |
| Ehemiafine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berichangtes Lager von ber Quarantaine.                  |
| . Confiantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fort Conftantin.                                         |
| e Gervais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der absteigende Theil bes Malafoffmerfes gum             |
| O.O. mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rabelnaja Ravin.                                         |
| : Koftemaroff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die halbe Courtine rechts zwifden bem Dala               |
| 2 Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | werfe und bem fleinen Reban.                             |
| (N1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fort Dichel.<br>Rafernenbatterie, Batterie bee Arfenale. |
| Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fort Baul.                                               |
| Piatighlagana (b.i. v. 5 Schifch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lancafterbatterie (ber Englander).                       |

abgelaufen ware, immer bis zum andern Morgen Zeit gehabt hatten, Entschlüsse zu fassen. Am 8. Morgens fuhr die Artillerie unserer linken Attaque, welche seit dem 5. Morgens ein heftiges Feuer eröffnet hatte, mit demselben in gleicher Starte fort. Auch auf unserer rechten Attaque seuerten unsere Batterien lebhaft, jedoch in Andetracht dessen, was geschehen sollte, beobachteten sie das schon seit einigen Tagen inne gehaltene Berfahren. Gegen 8 Uhr zindete unser Mineur vor dem Centralbastion zwei Steinminen à 2 Centner und drei Minendsen vor dem Malakoss, zusammen 30 Centner Ladung, um die russischen Contregallerien einzuwerfen. Da der Besitz des Malakoss den Ausschlag des Tages geben sollte, so war mit General Simpson's Einverständnis sestgesetz, das dieser erst das große Redan angreisen sollte, wenn ich ihm signalistrte, das der Besitz des Malakoss und gesichert ware. Ebenso sollte General de Salles erst seine Truppen vorgehen lassen, wenn ich ihm ein dassur bestimmtes Signal geben wurde.

Rury vor Mittag fanben fammtliche Truppen an ben ihnen bestimmten Buncten bereit und alle anderen sonstigen Anordnungen waren vünctlich ausgefährt. General be Salles ftand bereit ba. General Bosquet war in bie 6. Barallele auf seinem Posten und ich selbst befand mich mit ben Generalen Thirp, Riel und bem Chef meines Generalftabes in ber Reboute Brancion, wofelbft ich meinen Aufftellungspoften bestimmt hatte. Alle Ubren waren Bunct 12 Uhr stellten fammtliche Batterien ihr Feuer ein, genau geftellt. um ein weiter gegen bie feinblichen Referven birigirtes wieber aufzunehmen. thaf bas Commando ihrer Fuhrer brachen bie Divifionen Mac Mahon, Dulac und be la Motterouge aus ihren Laufgraben vor. Trommeln wirbeln, Sorner ichallen und während auf ber ganzen Linie taufend und aber taufenbfach ber Ruf: "Es lebe ber Raifer!" von unfern braven Solbaten erschallt, fturgen fie fich auf bie feindlichen Werfe. — Es war ein großartiger Augenblick!

Die 1. Brigade ber Division Mac Mahon, bas 1. Zuavenregiment an ber Spike, bas 7. Linienregiment bahinter mit bem 1. Jägerbataillon auf bem linken Flügel, sturmt gegen bie linke Face und ben Saillant bes Malatoss. Die Tiese und Breite ber Graben, wie die Höhe und Steilheit ber Böschungen erschwerte unseren Leuten bas Ersteigen ber Brustwehr außerserbentlich, aber endlich kamen sie boch hinauf. Die Russen standen auf bersselben; in Ermangelung von Gewehren hatten sie sich mit Haden, Steinen, Wischen, mit einem Worte mit Allem, was ihnen in die Hande gekommen war, bewassnet, und ließen sich eher todtschlagen, als daß sie wichen. Hier sam es zu einem Handgemenge, Mann gegen Mann, zu einem jener surchtbaren Kämpse, in welchem die Unerschrodenheit unserer Soldaten und ihrer Sährer den Sieg erlangen konnte. Die Unstigen springen ohne Ausenthalt von der Brustwehr ins Werf hinein, trieben die fortwährend sich vertheidigens den Russen zurüch und nach wenigen Augenblicken weht Frankreichs Fahne wer dem Malatoss, um nicht wieder herabgenommen zu werden.

Am 6. September eröffnete mit Tagesanbruch ber Feind wieder ein starfes Lagenfener gegen die Festung und Kustenbatterien. Abends horte bie Kanonabe wieder auf, wogegen das Bombardement von Neuem begann. In ber Nacht beschos ber Feind auch unsere Arbeiten mit Kartatschen. Die Statt, die Bucht und die Nordseite wurden mit Rugeln, Bomben und Brandraften überschüttet; die Fregatte Kawarna gerieth burch seindliche Bomben in Brant.

Die Beschäbigungen an ben Festungewerfen waren febr bedeutent und

bas feinbliche Fener binberte und an ihren Ausbefferungen."

Dagegen fagen bie frangofischen Berichte, um auch biefe bier vergleicheweise ju ermahnen:

"Am 5. erbröhnten fammtliche Feuerschlunde zu gleicher Zeit gegen Sebastopol (in ber Weise, wie es die russischen Berichte gemeldet); ber russische Zweibeder "Marian", der an der Rhebe Anter geworsen, wurde durch eine Bombe in Brand gesteckt und brannte zwei Stunden lang, einen rothlichen Feuerschein über bas ganze Lager verbreitend; unsere Projectile verbreitein überall Tod und Berberben.

Auch die Nacht hindurch mahrte unser Feuer fort, um ben Feind m verhindern, die Beschädigungen an seinen Werken auszubessern und seine demontirten Geschüße zu ersehen. Um nachsten Morgen den 6. wurde das Feuer mit erneueter Energie wieder ausgenommen. Die seindlichen Projectise, aus furzer Distance abgeseuert, durchlöchern unsere Brustwehren und zerreißen die Schulterwehren. Die Vertheidigungswerke der Festung hatten durch unser ununterbrochenes Feuer schon seit langer Zeit furchtbar gelitten; die Stadt war unhaltbar geworden, die meisten Häuser waren zerschossen, die Dacher zertrümmert, von allen Seiten säeten unsere Augeln und Bomben Tod und Berderben. Der größte Theil der Truppen bivonaguirte auf sreien Bläsen oder in den Hohlwegen und errichtete sich Verstede, die vielleicht schon im nächsten Augenblicke durch unser Feuer zerstört und über den Hausen geworsen wurden.

Der Feind erfannte offenbar, daß der entscheidende Sturm nicht mehr lange ausbleiben wurde, aber er hatte feine genaue Kenntniß des Tages und der Stunde; er mußte daher seine Reserven fortwährend an gedeckten Plagen beisammen halten, um sie nicht durch das furchtbare Feuer unserer Urillem wegsegen zu lassen.

Der Absutant des General Belissier, Oberftlieutenant Cassaigne, forit am 6. September: ""Bir stehen an ber Krisis ber Belagerung. Die Festung ist wie in einem Schranbstode eingeprest; wir stehen am Tuse ber seinbliden Berfe, bie englischen Kanonen und unsere Batterien unterhalten ein surdbares Fruer, binnen zwei Tagen wird Alles entschieden sein.""

Die frangofische Artillerie, schrieb General Riel um biefe Zeit, hatte ein solches Uebergewicht über die ruffische erlangt, daß fie fast alle Geschüße, welche in gerader Richtung gegen unsere Angriffswerte schieben konnten, jum

Schweigen gebracht hatte. Die vom Schutte verschlossenen Schießscharten befeitigten sebe Besorgnis, bas unsere Truppen bei ihrem Austritte aus ben Laufgraben von ben feinblichen Kartatischen viel zu leiben haben könnten. Die Brustwehren waren beschäbigt und Massen von Erde und Sand in die Graben gefallen."

Am 7. September wurde das Bombardement und die Ranonade mit gleicher Heftigkeit fortgesett; das Feuer wuthete auf der ganzen Linie ununterbrochen lagenweise fort und außer den gewöhnlichen Geschossen wurden auch an diesem Tage früh Sabartinen oder Sprengtonnen in den Malasoff geworfen. Am Abend flog, durch eine Nakete entzündet, eine mit 5600 Pfund Pulver beladene Barkasse im Ricolajewsti-Hafen in die Luft; eine andere weiter rüchwärts besindliche Barkasse wurde bei dieser Gelegenheit durch die Gewalt bes Lustdruckes versenft; in der Stadt zündeten die Naketen und Bomben an vielen Orten.

Unterbeg bereiteten sich die Verbündeten jum Sturme vor; zum Uebersschreiten ber Graben wurden aus leicht tragbaren Leitern leichte Bruden gebaut und die Truppen mit ihrer Handhabung vertraut gemacht; im Uebrigen verwendeten jedoch die Franzosen mehr Ausmerksamkeit auf die Vorbereitungen zum Sturm als die Englander!

Endlich beschlossen die verdündeten Oberbesehlshaber, Sebastopol den nächsten Tag zu stürmen und nachdem der Angrisseplan entworsen, wurde die Mittagsstunde des 8. September hierzu bestimmt; die Gründe, weshalb man gerade diese Tageszeit dazu wählte, waren solgende:

- 1) wollte man bem rufftschen Observationscorps zur Vorbereitung auf eine Schlacht und zum Angriff der feindlichen Circumvallationslinie nicht Zeit genug laffen;
- 2) bie Unordnung bei ben Bewegungen der Truppen in ben Trancheen bie ein Angriff in ben Morgenstunden sedesmal hervorruft, vermeiben und
- 3) ben Leuten auch Zeit geben, fich vorzubereiten und noch vorher burch

Bu ben Hauptangriffspuncten wurden das Kornilowstibaftion und Baftion Rr. 2 erwählt; um aber die Streitfraftet der Ruffen zu theilen, wollte man gleichzeitig auch die Bastione Re. 3 und 5 angreisen lassen. Gegen Bastion Rr. 1 sollten die Geschüpe der ehemaligen Bolinösi- (Volhynien-) und Seleuginösi-Redoute wirsen und die Batterien am östlichsten Ende der Kilengrundbucht; gegen Bastion Rr. 6 die Batterien am fablichsten Ende der Quarantainebucht. Um bei diesem Sturme die Flotte mit verwenden zu können, erhielt dieselbe den Besehl, am Morgen des 8. September der Einfahrt in die Rhede sich zu nähern und das Quarantainefort sowie die große Brücke zu beschießen, welche zur Berbindung der Südseite Sebastopols mit der Nordseite erdaur worden war. Zum Schuh der Truppen, die jum Sturme bestimmt waren, nahm bas Observationscorps eine solche Position, bag bie frangosischen Divisionen d'Gerbillon, Fauchent und die Brigade Bergé von der Division Camou bei der Wirthohausbrude und auf ben Febjuchinnischen Höhen und an der Intermanbrude die Brigade Montenard zu stehen famen; ben Oberbefehl über dieselben führte General d'Gerbillon und ihre Reserve bilbeten die afrisanische reitende Jägerbivision Morris und die Kurasserigade Forton.

Bei bem Dorfe Tschorgun und auf bem Ghassortowoiberge standen die sarbinischen Truppen des General La Marmora (4 Insanteriebrigaden, I Cavallerieregiment und 5 Batterien); auf dem äußersten rechten Flügel im Baitarthale die Cavalleriedivisson d'Allonville — eine Husaren und eine Dragoner brigade — nebst einigen Bataillonen Insanterie. Die Gesammtzahl diese Truppen betrug 24000 Mann Insanterie und 6000 Mann Cavallerie; die Hauptreserve aus 20000 Türken und 8000 Engländern bestehend, stand west ich von Balassawa und im Thale von Kadissoi; die Jahl der zur Bertheibigung der Tschernajalinie verwendeten Truppen kann mithin auf 58000 Mann angegeben werden.

Nachbem bie Belagerer vom 7. zum 8. bie ganze Nacht hindurch and ihren Batterien geseuert, ließen sie um 8 Uhr Morgens aus den nachsten Approchen vor bem Bastion Kornisowsti 3 Steinminen springen, welche bie Brustwehren und Merlons im Saillant bes Bastions noch mehr verschütteren.

Am 8. Morgens erließ General Bosquet folgenden Taged. befehl:

"Soldaten des 2. Corps und ber Reserve! Am 7. Juni hattet Ihr die Ehre, die ersten gerade zum Herzen zielenden Bunden der ruffischen Armet beizubringen. Am 16. August brachtet Ihr der feindlichen Hulfsarmee eine schmachvolle Niederlage bei. Heute werdet Ihr mit dieser vom Feinde se gekannten sesten hand ihm durch die Erstürmung des Malakoff ben Todesstes versehen, während unsere englischen Kameraden und unser 1. Corps den Sturm auf den großen Redan und auf das Centralbastion aussühren. Die jungen Abler Frankreichs sollen mit einem allgemeinen Sturm zweier Armern gegeneinander, mit einem unermestichen und benkwürdigen Siege gekröm werden. Darum vorwärts Kinder! Wir mussen Malakoff und Sedastepst haben! Es lebe der Kaiser!"

Much General Mac Mahon erließ am 8. einen Tagesbefehl indem er fagte:

"Solbaten ber 1. Division und Garbe-Juaven! Endlich ist ber Augendist gesommen, wo Ihr die Trancheen verlaffen und Mann gegen Mann ber Keind angreisen sollt. Der General en chef hat Euch hierzu die Hanptrelle Einnahme bes Malatoff, bes Schluffels zu Sebastopol, zugedacht. Solbaten! Auf Guch haften bie Augen ber ganzen Armee. Die von Guch auf die Wild bieses Forts gepflanzten Fahnen sollen bas Signal zum allgemeinen Seuten

geben. 20000 Englander und ebensoviel Franzosen unterftüten Euch zu Eurer Linken, indem sie sich dort auf die Festung stürzen. Juaven, Jäger zu Fuß, Soldaten des 7., 20. und 27 Linienregiments! Eure Tapserseit verdürgt mir unsern Sieg, durch welchen die Ramen Eurer Regimenter unsterblich werden. In wenigen Stunden weiß unser Kaiser in Frankreich, was die Soldaten an der Alma und von Inkerman noch mehr leisten können! Mein Signal zum Borgehen wird der Ruf sein: Es lebe der Kaiser! Unsere Losung sei: Ehre und Baterland!"

So find wir benn enblich jum entscheibenben Wenbepuncte bes ganzen großartigen Schauspiels angelangt und es erübrigt nur noch bie Disposition ber verbundeten Armeen und die Aussührung des Sturmes noch näher ins Auge zu fassen.

Da bie Hauptpuncte ber ausgebehnten Enceinte ber Festung angegriffen werben sollten, bamit bie Ruffen ihre Reserven nicht concentriren konnten, theils damit sie in Betreff ber Stadt beforgt gemacht wurden, von ber die Brude nach ber Rorbseite ausging, — so sollte General be Salles mit dem 1. Corps, verstärft burch eine sarbinische Brigabe, auf dem französischen linken Flügel die Stadt angreisen, während im Centrum die Engländer das große Redan nehmen und General Bosquet auf dem französischen rechten Flügel den Raslatoff und den kleinen Redan des Werfts (carénage — Bastion Rr. 2), als den vorspringendsten Theil der Karabelnaja-Besestigung, stürmen sollte. Die besoblene ordre de dataille war daher mit Pelissier's Worten solgende:

"In ber vorberften Parallele ber linken Attaque ftand bie Division Levaillant (2. Division bes 1. Corps), welche bas Centralbaftion unb feine Lunetten angreifen follte.

Brigabe Coufton:

- 9. Zägerbataillon ju Fuß (Commanbeur Rogié),
- 21. Infanterieregiment (Dberftlieutenant Billeret),
- 42. Linienregiment (Oberfilieutenant be Mallet). Brigabe Trochu:
- 46. Linienregiment (Dberftlieutenant be Banneur),
- 80. Linienregiment (Dberft Laterrabe).

Rechts hiervon ftand die Division b'Autemarre, welche ber Division Levaillant auf bem Fuße folgen und die Rehle des Mastbastions wie die bort liegenden Batterien angreifen sollte.

Brigade Riol:

- 5. Jägerbataillon ju Fuß (Commanbeur Barnier),
- 26. Linienregiment (Dberft be Gorbiers),
- 19. Linienregiment (Dberft Guignarb).

Brigabe Breton:

- 39. Linienregiment (Dberft Conugnan),
- 14. Linienregiment (Dberft Bupot be Lespert).

Die farbinifche Brigate ftant unter General Cialbini trebts vem General D'Autemarre und follte bie rechte Flante bes Maftbaftions angreifen.

Die Divifionen Bouat und Bate (4. und 3. bes 1. Come) standen für General Levaillant in Reserve.

Divifion Bouat:

1. Brigabe: General Lefevre,

10. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Guiomar),

18. Linienregiment (Dberft Dantin),

79. Linienregiment (Oberft Grenier);

2. Brigade: General be la Roquette,

14. Linienregiment (Oberft be Regrier),

43. Linienregiment (Oberft Broutta).

Divifion Bate: and manning and the same

1. Brigabe: Beneral Beuret,

6. Jägerbataillon zu Fuß (Commanbeur Fermier),

28. Linienregiment (Oberft Lartigues),

98. Linienregiment (Dberft Confeil Dumesnil);

2. Brigate: General Bagaine,

1. Regiment ber Frembenlegion (Oberftlieutenant Martenot),

2. Regiment ber Frembenlegion (Oberft Charbrieres).

2 Außerbem war fur alle Eventualitäten aus Ramiefch bas 30. und 35. Linienregiment herangezogen und bem General be Salles zur Disposuion gestellt; fie ftanben auf bem außerften linten Flügel und ficherten bort fraftig unfere Linien. Bor ber Rarabelnaja wollten wir, wie bereits angegeben, in bri Richtungen angreifen, namlich linfe ben Malatoff und feine babinter liegente Berichangung, rechts bas fleine Reban an ber Rielichtucht und bagreifchen tie beibe Berfe verbindende Courtine. Die Malatofffront war unbedingt ber Schluffel ber gangen Enceinte und ihrem Fall mußte allmablig bie Eroberung ber andern Werfe folgen; bem General Bosquet war auch bie gange Infantene ber Raifergarbe gur Disposition gestellt.

Die Divifion Dac Mahon (1. Divifion bes 2. Corps) follte ben WALLIAM STORY STORY STORY

Malafoff fturmen.

1. Brigabe, Oberft Decaen:

1. Zuavenregiment (Oberft Collineau),

7. Linienregiment (Oberft Decaen);

2. Brigabe, General Binon:

1. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Gambier),

Als Referve waren biefer Divifion beigegeben;

Brigade Bimpffen von der Divifion Camou,

3. Zuavenregiment (Oberft Polhes),

50. Linienregiment (Dberftlieutenant Ricolas),

Algierische Tirailleurs (Dberft Rofe)

und bie 2 Bataillone Zuaven (Oberft Janniv) ber Divifion Kaisergarbe.

Die Divifion Dulac follte bas tleine Reban an ber Rielfchlucht fürmen.

- 1. Brigabe, General St. Bol:
- 17. Jagerbataillon ju guß (Commanbeur Feruffac),
- 57. Linienregiment (Dberft Dupuis),
- 85. Linienregiment (Dberft Jarel);
  - 2. Brigabe, General Biffon:
- 10. Linienregiment (Commanbeur be Lacontrie),
- 61. Linienregiment (Oberft be Taris).

Als Referve maren biefer Divifton beigegeben:

Brigade Marolles von ber Division b'Aurelles,

- 15. Linienregiment (Dberft Guerin),
- 96. Lintenregiment (Dberft Malherbe)

und bas Bataillon Jager zu Fuß (Commanbeur Cornulier) von ber Division Kaisergarbe.

Die Division La Motterouge endlich hatte ben Angriff im Censtrum unserer rechten Attaque.

- 1. Brigabe, Beneral Bourbafi:
- 4. Jagerbataillon ju Fuß (Commanbeur Clinchart),
- 86. Linienregiment (Dberft be Berthier),
- 100. Linienregiment (Dberft Mathieu);
  - 2. Brigabe, Dberft Bicarb:
- 91. Linienregiment (Dberft Bicarb),
- 49. Linienregiment (Dberft Rerguvon).

216 Referven waren biefer Divifion beigegeben:

bie Boltigeure (Oberften Montera und Douay) und

bie Grenadiere (Oberften Blanchard und Dalton) ber Divifion Kaisergarbe, welche ber Garbe-Divisionsgeneral Mellinet besehligte, unter bem auch bie Brigabegenerale be Bouteves und be Failly ftanden.

Bur Aufftellung biefer Truppen waren die Trancheen in drei Theile zerslegt gedacht, dergeftalt, daß immer die Angriffsdivision fast ganz in der ihrem Angriffsobject zunächst liegenden Parallele untergebracht war, während ihre Referven in den rudwärts liegenden älteren Parallelen, wie in der Kiels und Karabelnajaschlucht sich aufstellen sollten. Da es von wesentlicher Bichtigkeit war, diese concentrirte Aufstellung unserer Truppenmassen dem Feinde zu versteinlichen, so hatte man sorgfältig alle Communisationen die zu unsern verderften Wassenplägen untersucht und wo es nöthig befunden worden, die Kronen der Brustwehren erhöht, damit überall genügende Deckung vorhanden war. Für dem Sturm der rechten wie linken Attaque waren Abtheilungen

ber Artillerie und Genietruppen ausgesucht worben, welche mit bem ent fprechenben Berath verfeben, an ber Tete ber Sturmfolonnen maridien follten. Die Sappeure vom Geniecorps follten bereit fein, mit Sulfe ter Truppen aus ber Avantgarde ber Sturmfolonnen, bie Graben gu uberbruden, wie bies eingeübt worben war und wozu bas Material vorbereitt in ben vorberften Trancheen lag. Die Artilleriften follten Sammer, Schlage röhren und bas fonft Rothige mit fich führen, um je nach Umftanden tie feindlichen Beschüte unbrauchbar ober wieber fcuffabig zu machen und fie in letterem Falle gegen ben Feind zu fehren. Angerbem follte eine bestimmte Bahl Mannichaften ber erften Batgillone jeber Sturmfolonne Berfreuge mit furgem Stiele, bie am Lebetzeug getragen werben fonnten, mit fich fubren. um Durchgange ju eröffnen, Graben ju fullen, Abichnitte umguwenden, fur um alle bie Arbeiten auszuführen, welche im erften Augenblick fo bringent und nothwendig find. Felbbatterien waren auch in Referve geftellt worter. welche nothigenfalls auch am Rampfe Theil nehmen fonnten. Auf bem linten Flügel follte eine Felbbatterie in einem Steinbruche unweit ber Enceinu fteben. Ihre Pferbe follten in ber Rabe, Die Ranoniere mit Bricolen (Bug ftrangen, Tragriemen 2c.) versehen sein und nach Umftanden aus biefer Stellung vorgeben. Bwei andere Batterien (ber 1. Divifion) follten am Glodenthurm fteben, mabrent eine 4. linfe vom Lagareth auf tem außerften linten Flügel fich poftiren follte. Auf ber rechten Attaque follten 24 Belb geschütze in Reserve fteben, namlich 12 Divisionogeschütze an ber Lancaffer batterie und eben fo viel von ber Barbe bei ber Reboute Bictoria, Arbeiten truppe, welchen ihre Stellungen angewiesen waren, follten bann gur Beit bieje Beichugen ben Beg bahnen. Um auf alle Eventualitäten vorbereftet zu fein, follte fich bie 1. Brigate ber Division d'Aurelle fo aufstellen, bag fie mit Sulfe ber bortigen Rebouten und Batterien jeben Angriff bei Inferman ab schlagen konnte, mahrend General Herbillon an ber Tichernaja nach unfars Linien zu Truppen aufftellen follte. In ber zum Sturm bestimmten Stunde follte er feine Infanterie unter Gewehr, Die Cavallerie aufgeseffen und to Artillerie bespannt haben. Außerbem hatte ich ihm noch bie Ruraffierbriget bes General be Forton zugefandt. Dem General bella Marmora waren all biefe Dispositionen mitgetheilt worben. Der General d'Allonville follte fic mahrend ber Racht vom 7. jum 8. aus bem Baibarthale nach ber Brit por Kreugen begeben, welches fur ben gall, bag bie Ruffen uns auf ber außerften rechten Flügel bedroben wollten, einen guten Concentrationerung abgab. Rach Berabrebung mit bem General Simpfon mar feftgeftellt werben Mittage Sturm gu laufen. Diefe Stunde gewährte folgende Boribeile: einmal bie Babricheinlichfeit, ben Feind ploglich ju überraschen und bann te Unmöglichkeit beffelben, falls fein Entfahrerps einen verzweifelten Gutig versuch in Folge bes Sturmes machen wollte, biefen vor Ginbruch ber Rit gegen unfere Linien ausführen ju tonnen, fo bag wir, wie auch ber Gum

abgelausen wäre, immer bis zum andern Morgen Zeit gehabt hätten, Entschlüsse zu fassen. Am 8. Morgens suhr die Artillerie unserer linken Attaque, welche seit dem 5. Morgens ein heftiges Feuer eröffnet hatte, mit demselben in gleicher Stärfe sort. Auch auf unserer rechten Attaque seuerten unsere Batterien lebhast, sedoch in Anderracht bessen, was geschehen sollte, beobachteten sie das schon seit einigen Tagen inne gehaltene Bersahren. Gegen 8 Uhr zündete unser Mineur vor dem Centralbastion zwei Steinminen a 2 Centner und drei Minenösen vor dem Malakoss, zusammen 30 Centner Ladung, um die russischen Contregallerien einzuwerfen. Da der Besig des Malakoss den Ausschlag des Tages geben sollte, so war mit General Simpson's Einverständnis sestigeset, daß dieser erst das große Redan angreisen sollte, wenn ich ihm signalistire, daß der Besig des Malakoss und gesichert wäre. Ebenso sollte General de Salles erst seine Truppen vorgehen lassen, wenn ich ihm ein dafür bestimmtes Signal geben würde.

Rurz vor Mittag standen sämmtliche Truppen an den ihnen bestimmten Puncten bereit und alle anderen sonstigen Anordnungen waren pünctlich ausgeführt. General de Salles stand bereit da. General Bosquet war in die 6. Parallele auf seinem Posten und ich selbst besand mich mit den Generalen Thirp, Riel und dem Chef meines Generalstades in der Redoute Brancion, wosselbst ich meinen Aufstellungsposten bestimmt hatte. Alle Uhren waren genau gestellt. Punct 12 Uhr stellten sämmtliche Batterien ihr Feuer ein, um ein weiter gegen die seindlichen Reserven dirigirtes wieder auszunehmen. Auf das Commando ihrer Führer brachen die Divisionen Mac Mahon, Dulac und de Commando ihrer Führer brachen die Divisionen Mac Mahon, Dulac und de la Motterouge aus ihren Laufgräben vor. Trommeln wirdeln, Hörner schallen und während auf der ganzen Linie tausend und aber tausendsach der Rus: "Es lebe der Kaiser!" von unsern braven Soldaten erschallt, stürzen sie sich auf die seindlichen Werse. — Es war ein großartiger Augenblick!

Die 1. Brigade ber Division Mac Mahon, das 1. Zuavenregiment an der Spiße, das 7. Linienregiment dahinter mit dem 1. Jägerbataillon auf dem linken Flügel, stürmt gegen die linke Façe und den Saillant des Malakoff. Die Tiefe und Breite der Gräben, wie die Höhe und Steilheit der Böschungen erschwerte unseren Leuten das Ersteigen der Brustwehr außersordentlich, aber endlich kamen sie doch binauf. Die Russen standen auf dersselben; in Ermangelung von Gewehren hatten sie sich mit Haden, Steinen, Wischen, mit einem Worte mit Allem, was ihnen in die Hände gekommen war, dewassen, und ließen sich eher todtschlagen, als daß sie wichen. Hier kam es zu einem Handgemenge, Mann gegen Mann, zu einem sener surchtbaren Kämpse, in welchem die Unerschrockenheit unserer Soldaten und ihrer Kührer den Sieg erlangen konnte. Die Unstrigen springen ohne Ausenthalt von der Brustwehr ins Werk hinein, trieden die fortwährend sich vertheidigenden Russen zurück und nach wenigen Augenblicken weht Frankreichs Fahne auf dem Malakoff, um nicht wieder herabgenommen zu werden.

Auf tem rechten Flügel und im Centrum hatten die Generale Dulae und be la Motterouge ihre Divisionen mit demselben Ungestum, das jedes Hinderniß überwindet und ben Teind verjagt, mitsortgerissen, das fleine Redan an der Kielschlucht und die links davon liegende Courtine genommen, it sogar waren sie dis zu der dahinter liegenden im Bau begriffenen 2. Enerime vorgedrungen. Ueberall hatten wir die angegriffenen Werle, aber diesen ersten glanzenden Ersolg mußten wir theuer bezahlen. General Bosquet wurde ven einem großen Bombenstide getroffen und nußte das Schlachtseld verlassen seine Commando übergab ich dem General Dulae, welchen General de Cipro, Chef des Generalstades des 2. Corps, ausgezeichnet unterstützte.\*)

Die Genietruppen, welche mit ben Sturmfolounen vorgegangen waren, füllten die Graben zu, eröffneten Baffagen und schlugen Bruden. Die zweite Brigabe bes General Mac Mahon rudte zu ihrer Unterstützung schnell nach bem Malafoff vor.

3d) gab bas mit General Simpson verabrebete Zeichen zum Angriff auf bas große Redan und etwas später bas fur General de Salles zum Angriff auf die Stadt.

Die Englander hatten 200 Metres (260 Schritt) im morderischen Kartätschieuer zurückzulegen. Ihre Sturmkolonne ließ sich dadurch nicht aufbalten, dirigirte sich auf das Hauptwerf und fam dort an, stürzte sich in den fast 5 Metres (16 Kuß) tiesen Graben, erklomm trop aller Bertheidigung der Russen die Escarpe und nahm den Saillant des großen Nedans. Dier fand sie, nach dem ersten überstandenen, den Russen sehr verderblich gewesenen Kampfe, einen großen freien Naum, der aber dem seindlichen Keuer aus den vorliegenden Abschnitten furchtbar ausgesetzt war. Die Nachrückenden konnten die porne gefallenen Englander kaum ersehen. Rach zwei Stunden tieses

<sup>\*)</sup> Marschall Bosquer farb am 5. Februar 1861 und wurde am 9. in Pau befiattet wo fein alter Kriegogefahrte ber Marschall Riel sowie eine Batterie aus Tonleuse ibm bit letten Ehren erwiesen. Der Monitene vom 13. Februar 1861 veröffentlichte folgente kuze Uebersicht seiner militairischen Lautbabn:

<sup>&</sup>quot;Am 8. November 1810 zu Mont de Marfan (Landes) geboren und mit 21 Jahren auber polytechnischen Schule entlassen, trat er zuerst als Artillerie-Unterlieutenant in die Lebent theitung zu Mes ein; im Juni 1834 ging er nach Afrika, wo er nach anderthald Jahren Premierlieutenant. 1838 Auter der Chrenlegion, 1839 Capitain zweiter Klasse. 1842 Schaillonschef, 1845 Oberstieutenant, 1847 Oberst, 1848 Brigadegenetal, 1849 Officier und 1851 Commandeur der Chrenlegion wurde. Um 18. August 1853 zum Divistonsgenetzernannt, verließ er Algerien und ging mit nach der Krim, wo er sich in der Schlacht an der Alma auszeichnete, Großossicier der Chrenlegion wurde und nach der Schlacht dei Internation l vom Sultan den Meditioerden 1. Klasse ethielt. Jum Großfreuz der Chrenlegion wurde und aus 18. Marz dessellen 3. Februar 1836 ernannte ihn der Kaiser zum Senator und am 18. Marz dessellen Jahres zum Plarschall."

ungleichen Kampfes entschlossen sie sich jum Verlassen bes Rebans und bewertstelligten bies mit solcher Festigfeit, bag ber Feind ihre Verfolgung nicht wagte.

. Ingwischen war die Division Levaillant unter ihren Generalen Coufton und Trochu nach bem bestimmten Signal bireft auf bie linke Flanke bes Centralbaftions und bie Lunette vor ber linken Schulter berfelben vorgegangen und hatten, trop bes feindlichen Rugelregens und Bestegung aller vor ihnen aufgehäuften Sinderniffe, mit Ungeftum und Entschloffenheit nach einem febr beißen Rampfe ben Feind beflegt und bie angegriffenen zwei Werfe genommen. Aber ber Feind behielt binter seinen bort angelegten Abschnitten festen Fuß und fanbte ben Unfrigen ein furchtbares Bewehrfeuer entgegen, ja feuerte fogar mit Rartatichen aus an mehreren Buncten berbeigebrachten Felbgeichugen. Unfere Truppen wurden becimirt, Die Generale Coufton und Trochu verwundet und mußten ihr Commando abgeben; bie Benerale Rivet und Breton wurden getobtet. Dehrere vom Feinde abgegebene Flatterminen brachten bie Unfrigen jum Stehen und endlich ein neuer mit großen feindlichen Daffen unternommener Angriff jum Berlaffen ber eroberten Berte und Rudzug in unfere vorderften Baffenplage. Unfere Batterien ber linfen Attaque, welche General Leboeuf, mit Unterftugung bes Contre-Abmirale Rigault be Benouilly, vortrefflich birigirte, nothigten ben Beind gum Rudgug hinter feine Bruftwehren. General be Salles ließ bie Divifion b'Autemarre vorruden und ichidte fich zu einem zweiten furchtbaren Angriff an; boch ba wir bereits im ficheren Befige vom Malafoff waren, gab ich Befehl biefen nicht auszuführen.

Aber um biesen Besits bes Malatoff war furchtbar gestritten worben. Aus ben Batterien bes freuzsörmigen Hauses, den Dampfern, den gut postirten Feldgeschüßen und der Norbseite trug ein Hagel von Geschossen den Tod in unsere Reihen. Beim Auffliegen bes Pulvermagazins der ruffischen Poternenbatterie hatten wir viele Berluste.

Biele höhere und niedere Officiere waren gefallen oder verwundet. Die Generale de St. Pol und Marolles waren glorreich geblieben und die Generale Mellinet, Ponteves und Bourbafi an der Spihe ihrer Truppen verwundet wotben. Dreimal hatten sich die Divisionen Dulac und de la Motterouge des kleinen Redans an der Kielschlucht und der Courtine links davon bemächtigt und breimal hatten sie sich vor dem dortigen furchtbaren Geschühfener und den seindlichen Massen zurückziehen müssen. Die dei der Lancasterbatterie in Reserve aufgestellten beiden Batterien gingen im Trade vor die senseits der Laufgräben, prosten auf halbe Schusweite ab und nöthigten die seindlichen Kolonnen und Dampfer zum Rückzuge. Ein Theil dieser beiden Divisionen setzte sich in diesem Heldenkampse, mit Unterstützung der Garde, die sich dei diesem Sturm mit Ruhm bedeckte, auf der ganzen linken Seite bet Courtine sest, von wo sie nicht wieder vertrieben wurde.

Bahrend bieser erneuerten Kampse auf bem rechten Flügel und im Centrum ber rechten Attaque hatten sich die Russen boppelt angestrengt, ben Malabof wieder zu erobern. Dieses in Erde erdaute Werf war mit 62 Geschühen voschiedenen Kalibers armirt, 350 Metres (465 Schritt) lang, 150 Metres (200 Schritt) breit und bildet eine Art Citabelle. Es liegt auf einem Hugel, ber bas ganze Innere ber Karabelnaja-Borstadt beherrscht, sast das von bei Engländern angegriffene große Redan im Rücken, ist nur 1200 Mems (1600 Schritt) vom Sübhasen entsernt und bestreicht den einzigen ben russischen Schiffen übrig gebliebenen Anserplat, wie den einzigen Rückzug der russischen Truppen, nämlich die beide User verbindende Brücke.

Noch mehrere Stunden lang erneuerten die Ruffen ihre Berjuche, und zu vertreiben; aber General Mac Mahon hatte allmählig die Brigade Binop seiner Division, die Gardezuaven, die Brigade Bimpffen und einem Theil der Gardevoltigeurs noch ins Gesecht gebracht und widerstand überall dem Feinde. Einen letten Bersuch machten die Ruffen in ihrer Berzweistung. In tiesen Kolonnen griffen sie dreimal die Kehle des Werses an und wurden mit ungeheurem Berluste ebenso oft von und zurückgeschlagen. Da endlich gegen 5 Uhr Abends schienen sie ihre Sache für verloren zu geben. Es seuerem nur noch ihre Batterien dis in die Racht fort, fügten und mit denselben aber nur wenigen Schaden zu. Die Genies und Artisterierruppen gingen num unter Leitung ihrer Officiere an die dringenosten Arbeiten im Innern die Werses.

Nun wurden die nöthigen Borkehrungen getroffen, um und im Malakoff und auf dem in unserer Gewalt gebliebenen Theil der Enceinte gegen einen nächtlichen Angriff zu sichern und und in den Stand zu sehen, am andem Morgen den Feind zur Räumung des kleinen Nedand an der Rielschluckt, bes Kreuzhauses und dieses ganzen Theiles seiner Enceinte zu zwingen. Freilich stellte sich diese Disposition später als unnöthig beraus, da der Feint, nachdem er an die Wiedernahme des Malakoff verzweiselt, den großen Enlichtuß faßte, die Stadt zu räumen.

Schon gegen Abend ahnte ich bieses. Man sah lange Truppenreihen und Bagage über die Brude nach der Nordseite ziehen. Die an allen Buncten bald aufschlagende Feuersbrunft machte meine Ahnung zur Gewißheit. Ich batte jest Lust gehabt, vorzurücken, die Brude zu nehmen und so dem Feinde seinen Rudzug abzuschneiden; aber da derselbe anhaltend seine Festungswerte, Pulvermagazine, Gebäude und Etablissements in die Lust sprengte, fürchtete ich, daß diese Explosionen und einzeln aufreiben möchten und gab sene Ider auf. Wir blieben in unseren Stellungen, gespannt auf die Trauerseren, welche der Morgen beleuchten würde.

So enbete biefe benfwurbige Belagerung, mahrend welcher bas Entfanter in zwei Schlachten geschlagen wurde und in ber überhaupt bie Bro

theibigungs wie die Angriffsmittel foloffale Verhältnisse barboten. Die Belagerungsarmee hatte bei ben verschiedenen Angrissen ungefähr 800 Geschüße in ihren Batterien, welche 1,600000 Schuß gethan haben. Die Belagerer hatten binnen 336 Tagen 80 Kilometres (10½ Meile) laufende Trancheen in dem felsigen Boden, unter dem beständigen Feuer des Plates und ewigen Kämpfen Tag und Racht durch, vorgetrieben.

Der 8. September, an welchem bie verbundeten Armeen gegen eine numerisch fast ebenso starte, hinter Verschanzungen, welche mehr als 1100 Geschüse bespickten und noch die Geschüse ber Flotte und nördlichen Batterien bedten, ausgestellte Armee, die noch dazu den Rücken frei hatte, anstürmte, — bieser 8. September wird fünftig als Rorm bessen ausgestellt werden können, was eine tapfere, diesciplinirte und friegsgeübte Armee liefern kann.

Unfere Berlufte bes Tages finb:

Die Flotten ber Abmirale Lyons und Bruat follten fich quer vor ben Eingang ber Rhebe legen, um in biefer Weise eine wichtige Diversion zu machen, aber ber heftige Rorbostwind wuthete auf bem Meere ungeheuer, so bas sie ihre Anter nicht lichten konnten. Wohl aber hatten bies die englischen und französischen Mörserboote erreicht und die Rhebe, Stadt und Kustenforts sehr wirksam beworfen.

Die englische Armee hat fich mit ber gewohnten Unerschrockenheit geschlagen. Sie hatte fich zu einem zweiten Angriffe gerustet, ber gewiß die unvorhersgeschenen hinderniffe bestegt hatte, welche ben erstern scheitern machten, boch ber gesicherte Besit bes Malatoff entschied mit Recht, für diesen zweiten Angriff ben Contrebeschl zu geben.

Die sarbinische Brigade bes General Cialbini, welche General bella Marmora zur Berftarfung bes 1. Corps angeboten hatte, hielt bas furchtbare Kreuzseuer in unseren Laufgraben wie alte friegsgewohnte Truppen aus.

Wir fanden noch im Plate 3839 Geschütze, mehr als 500000 Geschoffe und 5240 Centner Pulver.

Bir hatten bei Eröffnung bes ersten Feuers am 17. October 1854 nur 53 Geschütze, aber biese Anzahl war beim Sturm so vermehrt, baß wir an bemselben mit 601 Geschützen geseuert hatten. Die englische Artillerie, welche beim Beginn bes Feuers 73 Geschütze in ben Batterien hatte, zählte am Enbe 194 in benselben.

Die französische Artillerse hatte während ber Dauer ber Belagerung: 510000 Bollfugeln, 236000 Granaten, 350000 Bomben, 8000 Spiegelgranaten, Naketen 2c.

im Gangen: 1,104000 Schuß,

wozu mehr als 60000 Centner Bulver verbraucht wurden, verichoffen.

Die Anzahl ber Schuffe, welche die Englander gethan, schapt man auf 400000; mithin find mehr als 11/2 Millionen Geschoffe nach und auf Sebastopol geschehen.

Die frangofische Armee hat mabrent bes gangen Orientalischen Krieges (incl. ber Belagerung) mehr als 25 Millionen Patronen, 80000 Schangforbe, 600000 Saschinen und 920000 Sanbfade verbraucht.

Was bemnach ben gangen Berluft ber frangofischen Urmee bei ber Bo lagerung von Sebaftopol vom 9. October 1854 bis 9. September 1855 betrifft, so betrug berfelbe nach Riel:

| 30011                         | Tobie:     |          | Bleffirte: |          | Bermifite : |          | Eummat |
|-------------------------------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|--------|
|                               | Difficiere | Mannich- | Difficiere | Manusch. | Officiere   | Manufdi. |        |
| Bom 9. Det. bis 31. Dec. 1854 | 36         | 466      | 187        | 3424     | 3           | 97       | 4213   |
| Januar 1855                   | 2          | 92       | 23         | 505      | 3           | 42       | 667    |
| Rebruar                       | 5          | 150      | 25         | 562      | 3           | 27       | 772    |
| Mary                          | 21         | 312      | 39         | 1107     | 4           | 76       | 1559   |
| April                         | 21         | 335      | 112        | 2370     | -           | 59       | 2555   |
| Mai                           | 45         | 957      | 187        | 4121     | 11/1        | 67       | 5378   |
| Juni                          | 116        | 2228     | 497        | 7602     | 25          | 774      | 11242  |
| Suli                          | 18         | 393      | 103        | 2948     | 1           | 6        | 3469   |
| Muguft                        | 25         | 588      | 139        | 3117     | -           | 22       | 3891   |
| 1. bis S. September           | 153        | 1664     | 309        | 5417     | 20          | 1404     | 8967   |
| Emma:                         | 442        | 7185     | 1621       | 31173    | 60          | 2565     | 43046  |
| and some seek to be           | 7627       |          | 32794      |          | 2625        |          |        |

Rechnet man ben Berlust von 1451 Mann beim Sefecht von Traftir am 16. August hinzu: so beläuft sich mithin ber Berlust ber Franzosen auf tie Totalsumme von von 44497 Mann.

Um 9. September 1855 erließ baher General Beliffier aus feinem Saupt quartier, Redoute Malatoff, folgenben Tagesbefehl an bie Truppen:

"Soldaten! Sebastopol ist gefallen! Die Erstürmung bes Malatoff hat sein Schickfal entschieben. Der Feind hat mit eigenen Sanden seint surchtbaren Bertheidigungswerte gesprengt, seine Stadt; Magazine und Militairetablissements verbrannt und den Rest seiner Schiffe im Sasen verssenst. Das Bollwert der russischen Macht im schwarzen Meere ist nicht num. Died ist nicht nur Gurem seurigen Muthe, sondern auch Gurer während einer langen, eilfmonatlichen Belagerung bewiesenen, unbeugsamen Energie und

Ausbauer zuzuschreiben. Rie hatte bie Artillerie bes Landheeres, wie ber Marine, nie bas Geniecorps, nie bie Infanterie ahnliche Hinderniffe zu überwinden, niemals haben aber auch diese brei genannten Waffen mehr Sapferkeit, Geschicklichkeit und Entschlossenheit gezeigt. Die Einnahme Sesbastopols wird Euch ewig ehren. Ramens des Raisers danke ich für die stets bewiesene Hingebung. Der 8. September, an welchem die Fahnen des englischen, piemontesischen und französischen Heeres nebeneinander im Kampfe wehten, wird für immer ein benkwürdiger Tag bleiben. Ihr habt an demsselben unsere Abler mit neuem und ewigen Ruhm geschmuckt. Soldaten! Ihr habt Euch um Frankreich und den Kaiser verdient gemacht!"

Bliden wir nun auf bie ruffifchen Berichte über biefe großartige Rataftrophe, fo melben biefe bagegen, nach Anitichfof vorzüglich, Folgendes:

"Bu berfelben Beit, ale bie Berbunbeten jum Sturme auf Gebaftopol fich vorbereiteten und jum Sauptangriff ben Malatoffbugel ausersehen hatten, befanden fich die auf bemfelben liegenden Festungswerte bereits in einem fehr mangelhaften Buftanbe. Der Dalafoffthurm, ehemals ein brei Etagen hober Thurm, war bis zu ber unterften Etage, Die mit Schießicharten fur Gewehrvertheibigung verfehen war, ganglich gerftort. Diefer Thurm wurde im Anfange ber Belagerung mit einem Erbwalle nebft Graben umgeben, ber bas Rornilof - ober Rornilowefis Baftion genannt wurde. Bu beiben Seiten bes Thurmes wurde gleichfalls ein Erdwall aufgeworfen, ber auf biefe Beife bie Rehle bes ursprunglichen Kornilowsfi-Baftions bilbete. Diefer Wall war anfangs nicht hoch und nur mit einem fleinen Graben verfeben. Frangofen bie Belagerung gegen bie Schiffervorstabt eröffneten, murbe hinter bem vorberen Baftion ein zweites erbaut. Bu biefem 3mede benutten unfere Ingenieure bie gebrochene Rehllinie bes vorbern Baftions zu ben gagen bes neuen Baftions, gaben jeber berfelben eine gange von 70 Safchen (196 Schritt), ben Flanten eine gange von 60 Cafchen (168 Schritt) und ichloffen bie Reble biefes hinteren Baftions gleichfalls burch einen Erbwall mit Graben. Balle hatten eine Sohe von 20, die Graben eine Breite von 23 und eine Tiefe von 20 Fuß. Um nun in biefem Baftion eine gablreiche Befagung balten au fonnen, die nicht viel vom feinblichen Feuer zu leiben hatte, wurden innerhalb ber Balle Blodhäuser von 1 und 2 Etagen erbaut. Diefes Baftion mar mit 62 Befchugen fchweren Ralibers armirt.

Das Baftion Rr. 2 war im October 1854 nur eine Flesche und wurde erft in der Folge in ein Bastion umgewandelt. Der rechte Schulterwinkel bieses Bastions wurde mit einer Kehle des vordern Kornilowsti-Bastions durch eine Courtine verbunden, die mit 16 Geschützen armirt war, wegen des steinigen Bodens aber nur einen fleinen Graben erhalten konnte. Als man den Bau des 2. und des Kornilowsti-Bastions beinahe beendigt hatte, wurde hinter der 1. Courtine zur Verbindung der Kehllinie vom Bastion Rr. 2 und bes hintern Kornilowsti-Bastions noch eine 2. ausgeworfen. Diese Courtine

war aber am 8. September noch in so unvollenbetem Zustande, baß sie nur wenig zur Bertheibigung geeignet war. Die bastionirten Werke hatten eine Hohe von 15 — 20 Fuß, die Grabenbreit 18 — 25 Fuß. Die Dimenstonen ber Courtine waren etwas geringer. Beibe Werke waren mit Traversen versehen, boch war Alles am 8. September bereits in einem so hohen Grabe zerstört, daß gleichsam nur noch die surbamente den Vertheidigern einigen Schuß gewährten.

Am 8. September waren unfere Truppen in ber Feftung folgendermaßen

aufgeftellt:

Baftion Rr. 1 und bie Courtine zwischen biefem und Ba

ftion Nr. 2 hielt bas Krementschugsfische Regiment besett.

Baftion Rr. 2 bas Olonezsische Regiment; bie vorbere Courtine zwischen bem 2. und Kornilowstis Bastion hatte bas Muromstische Regiment inne; die hintere Courtine bas Bjeloserstische Regiment. Bur die Besatung ber Bastione Rr. 1 und 2 bildeten die übrigen brei Regimenter ber 8. Division, bas Regiment Diebitsche Sabalkanski (Tschernigowstische), Poltawsti und Aleropolsti, die Reserve. Die Bertheibigung des Kornilowstis Bastions war dem Bragstischen Regiment anvertraut; außerdem befanden sich hier noch einige Compagnien des Regiments Fürst Barschau (Orlowstische) auf Arbeit commandiet.

Auf ber Batterie Scherwe ftanb bas Jagerregiment bes Groffurften

Michael Bawlowitich (Rafanstifche).

Die Reserve für bas Kornilowstische Bastion und bie angrenzenden Batterien bestand aus 4 Regimentern, dem Zelezsischen,
Sewstischen, Brianstischen und dem Regimente des Fürsten Barichau, die
auf Besehl des Generallieutenant Chrules (Ghrules) aus der Stadt erst berbrigeholt wurden, als man am Morgen des 8. September die Ansammlung
starfer seindlicher Truppenmassen in den Trancheen vor dem Malatossbigtl
gewahr wurde. Das Sewstische Regiment nahm zwischen dem Malatossbigtl
und der Bielostofstischen Kirche, das Zelezsische Regiment hinter der Banerie
Scherwe Stellung und die Jägerregimenter blieben in der Schiffer-Borstadt mit
Ausnahme einiger Abtheilungen vom Regiment Fürst Warschau, die auf
Arbeit im Kornilowski-Bastion commandirt standen.

Baftion Rr. 3 und bie beiben Batterien zu beiben Seiten berfelben wurden vom Bladimirschen und Sulbalefischen Regiment, sowie von einem combinirten Reservebataillon bes Minstischen und Wolinstischen Regiments besetzt gehalten.

Die Referve bildeten bier 4 Regimenter, namlich bas Celm-

ginefifche, Jafutefifche, Dootefifche und Ramtichatfifche Regiment.

Die gur Bertheidigung ber Schiffer-Borftadt bestimmten Truppen gahlten 33 Bataillone, bie bagu gehörige Referve 44, im Gangen alfo 77 Bataillone, in ber Starfe von circa 35000 Mann. Außerbem war in ber Schiffer-Vorstabt noch eine Hauptsceferve, nämlich bie Jägerbrigaben ber 4. (bas Schlüffelburgstische und Saboschstische Regiment), 5. (bas Kostromstische und Ghaliztische Regiment) und 6. Division (bas Risowstische und Simbirstische Regiment), im Ganzen 10000 Mann in 24 Bataillonen.

Auf ber rechten (Stadts) Seite waren die Truppen unter Generallieutenant Semfafin folgenbermaßen vertheilt:

Baftion Rr. 4 hielten bas Tomstische und Koliwanstische Regiment (Jägerbrigabe ber 10. Division) besetht; in Referve waren bas Zefaterinburgefische und Tobolstische Regiment;

Baftion Rr. 5, sowie die Redouten Schwarz und Bielfin bas Pobolstische und Schitomirstische Regiment (Jägerbrigade der 14. Division); in Referve und auf

Baftion Rr. 6 waren bas Wolinsfifche und Minsfifche Regiment.

Die Gesammtzahl ber zur Bertheibigung ber Stadtseite verwendeten Truppen betrug mithin 32 Bataillone in ber Starte von 17000 Mann.

Ueberdieß ftand dem Generallieutenant Semjakin noch die 12. Division (bas Asowskische, Onjeprowskische, Obeskische und Ukrainskische Regiment); im Ganzen 16 Bataillone, circa 9000 Mann, zur Disposition; so daß also die Gesammtzahl der zur Vertheidigung Sedastopols bestimmten Truppen am 8. September, inclusive einiger Druschinen des Kurskischen Landsturmes, ziemslich 75000 Mann betrug.

Mit Anbruch bieses so entscheidenden Tages eröffnete ber Feind eine furchtbare Kanonabe. Da die Franzosen das Terrain vor dem Kornisowstis-Bastion unterminirt glaubten, so ließen sie, um die Minengallerien zu zersstören, früh um 8 Uhr vor der Spise der Halbparallele drei überladene Minen springen, deren jede mit 25 Pub (à 40 russische Pfund) Bulver geladen war, welche aber unseren noch nicht vollendeten Gallerien wenig Schaden verursachten. Zu derselben Zeit wurden vor Bastion Rr. 5 zwei Steinstattersminen, jede von 5 Pud Ladung gesprengt, welche die Brustwehr und die Merlons des ausspringenden Winkels des Bastions und der daran grenzenden Batterien zerstörten.

Um 9 Uhr Morgens wurde bas Feuer ber feindlichen Batterien schwächer, um uns zu einer gewiffen Sorglofigkeit zu verleiten, mahrend beffen sich bie Laufgraben aber mit großen Truppenmassen füllten.

Gegen Mittag gab ber Feind brei Salven aus allen seinen Batterien und unmittelbar barauf gingen bie Kolonnen, eine zahlreiche Schüsenkette vor ihrer Front, zum Sturme gegen bas Korniswossis-Bastion und Bastion Rr. 2 vor.

In einem Augenblide waren bie 35 Schritt bis an ben Fuß ber Feftungswerfe burchschritten; bie Tete ber Divifton Mac Mahon, welche

gegen bas Rornilowefi Baftion vorrudte, bilbete bie Brigabe Decaen, in ihm Front bas Zuavenregiment und hinter beffen beiben Flügeln bas 7. Linien regiment und bas 1. Jagerbataillon. Unterbeg bie Schupen ten Graben überschritten und bei bem ausspringenten Binfel bes vorbern Baftione ben Ball erkletterten, wandten fich bie Buaven rechte, umgingen biefe Berichangung, erftiegen mittelft Leitern ben 2Ball am linfen Schulterwinfel best innem Baftions und brangten bas Pragstifche Regiment gurud. Sowie bie Frangofen jest in bas Innere bes Baftions fturgten, warfen fich ungefahr 100 Dann unserer Schugen in ben Thurm und eröffneten von bier aus ein furchtbatts Feuer auf ben Feinb. Der Commanbant bes Bragstifchen Regimente, Dbenf Freund, brang nun ungeachtet bes viel gahlreicheren Reindes an ber Gpige einiger seiner Compagnien mit bem Bajonett auf benfelben ein und warf ibn gurud, wurde aber hierbei verwundet. Der errungene Bortheil mußte jeboch balb wieder aufgegeben werben, ba ber Teind immer mehr Unterftigung erhielt. Best versuchte co Generallieutenant Bhrulef (Chrulef) mit bem Lo boichefijden Jagerregiment in bie Rehle bes Baftione wieber einzubringen, wurde aber gleichfalls verwundet. Rach ihm übernahm Generallieutenam Lifento bas Commando, aber auch biefer erhielt eine tobtliche Bunte; Generalmajor Juferof und Generallieutenant Martinau, Die an beffen Stelle traten, fielen gleichfalls fchwer verwundet. Gine halbe Stunde nach bem Beginne bes Sturmes pflangte General Mac Mahon auf bem linken Schulter wintel bes Kornilowsfi Baftions die breifarbige Rabne auf. Das verdere Rote nilowefi-Baftion war bereits vom Feinde befest, ber noch zahlreiche Unter ftütungen erhielt. was a minimized in a bit to

Gleichzeitig mit dem Angriff auf das Kornilowsti-Bastion ructe die fram zösische Division Dulac gegen Bastion Rr. 2 zum Sturme vor. Die bereits abgefämmte Brustwehr und der zugeschüttete Graben machten es dem Feinde möglich, ohne große Mühe das Bastion zu ersteigen. Das Oloneztische Regiment sah sich hier genöthigt, hinter die 2. Bertheidigungslinie zurückzugehen. Nachdem das Bastion genommen war, stürzten die Franzosen auf die Batterie Henrighof los, welche in der 2. Bertheidigungslinie lag, abet in demselben Augenblicke warf sich Major Jaroschewsti mit einem Bataillon des Bieloserstischen Regiments, von den geworfenen Oloneztischen Bataillonen unterstügt, auf den Feind und trieb ihn wieder aus dem Bastion zurück.

General Bosquet, welcher in biesem Augenblicke hier eintraf, um bie geworsenen Truppen wieder zu ordnen, wurde durch einen Bombensplittet verwundet, woraus General Dulac das Commando des 2. Corps übernahm. Die französischen Kolonnen sahen sich endlich hier genöthigt, nach ben Trancen zurückzugehen. Generalmajor Sabaschinsti besetzte mit 3 Regimentern, Die bitsch Sabalkandti, Poltawski und Alexopoloki das Bastion Rr. 2 und schlug beei unmittelbar hintereinander solgende Angrisse auf diesem Puncte ab.

Bahrend biefer Zeit warfen die Batterien der Nordseite unaushörlich Bomben und Granaten auf die stürmenden Kolonnen und in die Trancheen, gleichzeitig steuerten die Dampsschiffe Bladimir, Chersones und Odessa in die Mündung der Kilenbucht und begannen ein mörderisches Feuer auf die französischen Truppen. Dessen ungeachtet gingen die Franzosen noch einmal gegen Bastion Nr. 2 und die Courtine, welche lestere mit dem Kornisowssis-Bastion verband, zum Sturme vor. Bereits war es der Division Motterouge getungen, das Muromösische Regiment von der Courtine zu vertreiben, da traf noch zur rechten Zeit das Sempssische Regiment aus der Hauptreserve ein und bränate die Franzosen wieder in das freie Keld zurück.

Als die Franzosen den ersten Sturm unternahmen, hatte Generallieutenant Chrulef das Schlüsseldurgische Regiment aus der Hauptreserve zur Unterstühung nach Bastion Ar. 2 beordert, da aber hier bei dem Eintressen dieses Regiments der General Sabaschinsti den Feind bereits frastig abgewiesen hatte, so besetzt dasselde die hintere Courtine zwischen Bastion Ar. 2 und dem Kornilowski-Bastion, die noch außerdem von den Bieloserstischen, Muromstischen und Sewstischen Regimentern vertseidigt wurde. Dem General Motterouge wurde jeht vom General Pelisster besohten, den Angriff auf die Courtine zu erneuern. Die Franzosen griffen nun abermals an und septen sich in den Besig der vorderen Courtine; als sie aber gegen 4 Uhr Nachmittags den Bersuch zur Eroberung der hintern Courtine machten, wurdenste mit Kartätschschüssen aus Feldgeschützen empfangen und mit dem Basonett wieder zurückgeworsen. Bei dieser Gelegenheit gerieth der Felnd in eine vollsständige Unordnung, die noch durch das Ausstliegen eines in der Courtine gelegenen Pulvermagazins vermehrt wurde.

Gleichzeitig mit ber Eroberung bes Kornilowsfi Bastions sandte General Pelissier ein Regiment ber Brigade Binop gegen die rechte Flanke bieses Bastions und gegen die Batterie Schenve. Das französische Regiment drang in die Batterie ein und warf die Jäger "Großfürst Michael Nisolajewitsch". Um hier dem weiteren Bordringen Einhalt zu thun, sandte Generallieutenant Chrulef das Kostromölische Regiment zur Unterstügung dahin ab, welches rückwärts der Batterie Scherwe hinter der 2. Bertheidigungslinie Stellung nahm und hier seine Ausgabe vollsommen erfüllte.

Während um den Besis des Bastions Nr. 2 und Kornilowski hestig gefämpft wurde, ließ General Pelissier gegen 1/21 Uhr Mittags drei Signalrafeten steigen und unmittelbar darauf brachen die Engländer unter Oberst
Windham aus ihren Trancheen hervor und gingen gegen Bastion Nr. 3 jum
Angriff über. Die Kolonne hatte eine dichte Schügenkette vor ihrer Front,
benen Mannschaften solgten, die mit Schanzeug versehen waren. Trot des
Kartätschseuers vom Bastion stiegen die englischen Plankler in den 2 Saschen
(53/4 Schritt, eirea 12 Fus) tiesen Graben hinab und erkletterten mit Hulfe
von Leitern den Wall am ausspringenden Winkel. Kurze Zeit darauf hatte

auch die Sturmfolonne nahe dem linfen Schulterwinkel bas Bastion erstiegen. Das Bladimiriche Regiment, welches die Bruftwehr besetht hatte, wurde geworsen und zog sich nach der Kehltraverse zuruck, die eine 2. Bertheibigungslinie bildete und von wo aus das Regiment ein hestiges Feuer auf den Frind unterbielt.

Die englischen Officiere wollten nun bas russische Regiment auch bie zum Weichen bringen und sorberten ihre Leute auf, die Kehltraverse zu stürmen, doch diese weigerten sich, da sie das Bastion unterminiert glaubten. Rur eine einzige Compagnie des 90. Regiments machte den Bersuch hierzu, mußte aber endlich, unseres mörderischen Feuers wegen, davon abstehen. In diesem Augenblicke trasen 2 Compagnien des Josutstischen und 1 Compagnie des Kamtschaftschen Regiments zur Berstärfung ein, warsen sich, durch das Bladimirsche Regiment unterstüßt, mit dem Basonett auf den Feind, drängten ihn wieder in den Graben hinab und nöthigten ihn in den Trancheen Schutzu such sieden. Generaltieutenant Pawlof, welcher einen neuen Angriss auf das Bastion besürchtete, rief sett noch das Selenginsssische Regiment, welches die Reserve bildete, zur Unterstüßung herbei.

Dberft Binbham wurde auf Befehl bes General Cobrington gleichfalls burch Referven aus ber 2. und leichten Divifion verftarft und ein zweiter Angriff erfolgte. Die Englander versuchten jest nicht nur Baftion Rr. 3, fondern auch die angrengenden Batterien zu fturmen, erlangten aber auch bierbei nicht ben geringften Erfolg, ba fie in viel ju ausgebebntet Front vorrüdten. Die feinblichen Truppen, welche ben ausspringenten Binfel bes Baftions angriffen, wurden burch bas Celenginstifche Regiment unter Oberft Mefengofe Anführung, ber hier fiel, gurudgeworfen. Bu gleicher Beit wiefen bas Susbalofifche und Jafutofifche Regiment, in Berbinbung mit ber 47. Drufchine ber Rurdlifchen Landwehr, Die Angriffe ber Englander auf die Batterie Bubifchtichef und Janowsti ab; bas combinirte Bataillon vem Bolinstifchen und Minstifchen Regimente vereitelte bie Sturmversuche bet Englander auf bie Batterien Artjufof, Botemfin, Gubof und Rifonof und gwang ben Feind, feine gange Thatigfeit auf bas Bewehrfeuer ju beschranfen, woburch bas ruffifche Bataillon allerdings bedeutende Berlufte erlitt. Gowit bie Englander einigermaßen fich von ihren Berluften erholt batten, gingen fie gum britten Dale gum Sturme über, wurden aber wieder mit Rariatiden und Flintenfugeln in die Trancheen gurudgetrieben; nur eine geringe Angabl Feinde feste fich im Graben fest und eröffnete von hier aus ein nicht unbe beutenbes Feuer, bis endlich ber Lieutenant Dubrowin vom Regiment Blabimit mit 48 Jagern auch diefe aus bem Graben mit bem Bajonett verjagte.

Gegen 2 Uhr Nachmittags waren alle Angriffe ber Englander abgeschlagen und Generallieutenant Pawlof befahl nun die Geschütze des 3. Bastions auf ben Malafoffhügel zu richten, bessen Festungswerfe bereits von den Franzosen erobert waren.

Der Sturm auf die Festungswerfe der Nordseite wurde weit später untersnommen als der auf die Schiffer-Borstadt.

General Pelisster hatte zwar in berselben Zeit, als die Engländer gegen Bastion Rr. 3 zum Angriff vorgingen, das Signal hierzu gegeben, aber der dichte Pulverdampf und ein fürchterlicher Staub, welcher durch den Nordostwind verursacht wurde, der den ganzen Tag wehte, hatten es dem General de Salles unmöglich gemacht, die Signaleaseten zu sehen; erst eine Stunde später erhielt berselbe durch einen Adjutanten die Nachricht von der Wegnahme des Kornilowssi-Bastions.

Da die Franzosen wenig Hoffnung haben mochten, die Bertheibigungslinien der Stadtseite leichten Kauses erobern zu konnen und sie auch auf dieser Seite Minengänge vermutheten, so ließen dieselben bereits gegen Mittag vor Bastion Rr. 4 einige Minen springen. Es waren auch in der That vor diesem Bastion von Seiten der Russen überladene Minen angelegt worden, von benen die eine vor dem ausspringenden Binkel mit 48 Centnern Pulver geladen war. Db die Franzosen davon gewußt haben, ist nicht befannt, zu ihrem eigenen Glud griffen sie aber dies Bastion nicht an, sondern entschlossen sich, das Bastion Rr. 5 und die zunächst liegenden Werke zu stürmen.

Gegen 1/23 Uhr Rachmittags ging eine Brigate ber Division Levaillant gegen ben ausspringenden Binfel bes Bastions Rr. 5 und ber Lünette Bjelfin jum Sturme vor. Die rechte Kolonne bilbete bas 42. Regiment, bie linke bas 9. Jägerbataillon, als Referve folgte bas 21. Regiment.

Die Truppen, welche bie Lunette angriffen, wurden mit einem furchte baren Kartatichenhagel überschüttet, mußten in Folge beffen gurudgeben und vereinigten fich nun mit ber Sturmfolonne gegen Baftion Rr. 5. Sier war es ben Frangofen bereits gelungen, trop eines beftigen Rartatich und Rleingewehrfeuers in ben Graben hinabzufteigen, und ichon begannen fie bie Bruftwehr zu erklettern, ale ber Commandant bes Bobolotischen Regimente, Dberft Alennifof, mit zwei seiner Bataillone auf die Bruftfrone eilte und mit bem Bajonett den Feind wieder in ben Graben binabstieß. Raum hatte fich aber bie Rolonne nach ben Trancheen gurudgezogen, fo brach bie andere Brigabe ber Division Levaillant aus ben Approchen hervor, fturgte fich auf bie Reboute Schwarz, warf fich baselbit in ben Graben und erftieg mit außerorbentlicher Schnelligfeit bie Bruftwehr. Der feindliche Angriff auf bie Front und bie linfe Face wurde zwar burd bas Rartatich und Flintenfeuer ber Ruffen abgeichlagen, boch gelang es ben Frangojen von ber rechten Face aus, bas Innere ber Schange gu gewinnen und hier bas 2. Bataillon bes Schitomirefifchen Regimente gegen bie linte Face ju brangen, wofelbit fich ein furcht bares Sandgemenge entspann. 216 ber General Chrulef bie Fortidritte bes Beindes hier bemerkte, rief er 2 Bataillone bes Minstifchen Regiments gur Unterftugung berbei. Bu felbiger Beit befeste ber Commanbant bes Belaterinburgofifchen Regiments, Oberftlieutenant Werewfin, Die Terrainfalte gwifchen bem 4. und 5. Baftion und warf fich mit 2 Compagnien bem in bie Redeutt eingebrungenen Frinde entgegen. Der Commandant des 46. Regiments, 4 Officiere und 148 Mann wurden gefangen, alle übrigen getöbtet. Generalsabjutant Saden traf beim vorerwähnten Angriffe hier ein.

Die Division Levaillant erhielt jest burch die Brigade Breton von ber Division d'Autemarre Unterstützung und der Sturm wurde zum zweiten Male gegen den bereits angegriffenen Punct unternommen. Der Erfolg war lein besserer, die Generale Breton und Nivet wurden hierbei getöbtet, General Couston verwundet und sämmtliche Truppen Levaillant's waren nach Berlauf von 3 Stunden bis in die Laufgräben zurückgeworfen. General te Salles erhielt hierauf vom General Pelissier den Besehl, gegen Bastion Nr. 5 nichts weiter zu unternehmen.

Das Commando über die russischen Truppen, welche das Kornitowell-Bastion hatten raumen mussen, sowie über die dazu gehörigen Reserven hatte gegen 3 Uhr Rachmittags, nach der erfolgten Berwundung des Generaltieutenants Martinau, der Generaltieutenant Schepeles übernommen. Derselbe ließ zu genannter Zeit gegen die Kehle des Kornitoweli-Bastions auf den vortheilhaftesten Buncten einige Keldgeschüße ausschren und besahl der Arnillerie, ihr Kener zu erössnen, um den Gegenangriff der russischen Insanterie auf das Kornitowesti-Bastion vorzubereiten. Da traf Rachmittags 4 Uhr Kürst Gerschafossin der Rähe des Kornitowesti-Bastions ein, um sich persönlich von dem Stande der Dinge zu überzeugen. Als derselbe gewahrte, das dieses Bastion bereits von zahlreichen französischen Truppen beseht war und bahinter noch weit zahlreichere Reserven standen, so fürchtete er, die Wiedereroberung desselben werde einen unverhältnismäßigen Menschenverlust zur Kolge haben und beschlos daher, die Bertheidigung an allen Puncten auszugeden und Angesichts des Feindes die Stadt zu räumen.

General Schepelef erhielt ben Befehl, ben beabsichtigten Sturm auf bas Kornilowsti-Baftion zu unterlaffen und bem Feinde, es toste was es wolle, bas Debouchiren aus selbigem zu verwehren. Bu biesem Zwecke mußten eit zerstörten Festungswerfe an dem nörblichen Abhange bes Malafosschügels bis zum Einbruche der Nacht behauptet werden, was auch glücklich ausgeführt wurde, obwohl die Franzosen zu verschiedenen Malen mit starten Kolonnen aus der Kehle des Kornilowssi-Bastions zu bebouchiren suchten.

Gegen 5 Uhr Nachmittags wurde an die Garnison die Disposition gur Raumung ber Stadt gegeben; bei Einbruch ber Nacht beseste man die Festungswerke mit Jägern und Artilleristen, welche fortwährend ein fraftiges und lebhastes Feuer auf ben Feind unterhielten.

Auf ben Barrifaden, welche in ben Straßen ber Stadt erbant waren, befanden sich bas Tobolstische, Wolinstische und Minstische Regiment in der Stadt, das Usowstische und Odestische Regiment in der Schiffer-Vorstadt.

Die Commandanten ber Bertheibigungslinie befamen ben Befchl, ihre Imppen, mit Ausnahme berer, welche bie Festungswerte bis auf Beiteres beiet halten mußten, nach ben Uebergangspuncten ber Nordseite zu birigiren.

Die Truppen aus der innern Stadt sollten nach dem Rikolajewskiplat marichiren und bier bie Brude über bie Rhebe paffiren, bie Regimenter aus ber Schiffer-Borfabt aber theile bei ber Pawlowefibatterie auf Segels und Dampfichiffe geben und unter Leitung bes Bice-Admirale Rowofilefi nach ber Rochfeite himuberfahren, theils bie fleine Brude über bie Gubbucht benuten mb burch bie Stadt nach ber großen Brude fich birigiren. Der Uebergang auf bie Rorbfeite ging gludlich von ftatten, tros ber Dunfelheit, bes heftigen Bellenichlages und bebeutenben Schwanfens ber Brude; bie Gile, mit welcher berfelbe bei to gablreichen Truppenmaffen bewerkstelligt werben mußte, machte es mothig, einige leichte Befchute ine Deer ju werfen; bie Orbnung aber war beim Rudzuge nach Doglichfeit vorhanden. Das Keuer bes Keinbes werurfachte wenig Schaben; nur felten fielen Bomben in Die Bucht ober in de Stadt nahe ber Brude. Rachts 11 Uhr hatten alle Truppen, mit Ausnahme berer auf ben Batterien und Barritaben, Die Brude überschritten und gegen 3 Uhr Morgens begann auf ein gegebenes Rafetenfignal ber Rudjug biefer letten Bertheibiger Sebaftopole.

Die Artilleriften zerhieben ihre Laffeten, legten Bomben unter bie Gefchuse wid ftedten bann die Bunder an, vernichteten durch Feuer alle hölzernen Britheibigungswerfe und sprengten die Pulvermagazine in die Luft. Die singe Stadt wurde von den Flammen ergriffen und 35 Pulvermagazine ligen nach und nach in die Luft. Nachdem endlich die letten Truppen die brade paffirt hatten, wurde auch diese abgetragen.

Rach einem ununterbrochenen Kampfe so vieler Monate trat hier nun eine schwarzliche Ruhe ein; am 9. September früh Morgens sprengte man voh die Batterien Rr. 7, 8, 10 und das Alexandersort. Gegen 2 Uhr Rachmittags flog auch die Pawlowstibatterie in die Luft und in der Dämmerskude die Mine vor dem ausspringenden Winkel des Bastions Rr. 4. In der nachsteligenden Racht wurden noch einige Pulvermagazine angezündet.

Die Feinde ließen bie Raumung ber Subseite Schaftopols ruhig gemahren. Infangs hatte General Beliffier geglaubt, wir wurden die Vertheibigung ben Stadt fortseten und beschränfte sich baher vorläufig nur auf den Beste bes Kornilowsti. Baftions, um andern Tages ben Sturm zu erneuern. Die Verbündeten bachten daher nicht an die Bezfolgung, als ihnen das Aufgeben ber Vertheibigung befannt geworden war, weil sie die in die Luft springenden Pulvermagazine fürchteten. ) Auf diese Weise wurde es uns noch

<sup>&</sup>quot;Der. Bfing fagt hieruber: "Es mochte bies halbe Wunder ber ruffifchen Disciplin intef wohl fcwerlich haben ftattfinden tonnen, wenn die Feinde nicht fcon feit ben erften

möglich, 500 Berwundete auf die Nordseite hinüber zu schaffen, die beim Ruckzuge ber Garnison in der Stadt zurückgelaffen worden waren. Erft am 10. September entschlossen sich die Feinde, ihre Truppen in die Stadt zu führen und die Batterien der Nordseite zu armiren.

In der Nacht vom 8. zum 9. wurden folgende Schiffe in die Abete versenft: Parisch (Paris), Chrabrii, Constantin, Maria, Tschesma und die Fregatte Kamtschatfa. Das Schiff Jaghubiil, welches in der Nahe bes Pawlowskischen Borgebieges versenft worden war, bei der Ebbe aber nicht mehr vom Wasser bedeckt wurde, verbrannte man.

Um 11. September eröffnete ber Feind aus seinen Batterien, die am Strande erbaut worden, ein heftiges Feuer auf unsere Dampsschiffe. Du Oberbesehlshaber tieß baher von diesen die Geschütze mit ihrer Ausrustung nehmen und alsbann gleichfalls versenken; bies waren: Wladimir, Krim, Chersones, Bessarabia, Ghromonosez, Ctborus, Dunai (Donau), Turol und Grosnit.

Unfer Berluft am 8. Ceptember beirug:

an Tobten: 2 Generale (Generalmajor von Buffau und Juferof), 4 Stabsofficiere (bie Oberften Mejengof, Arschenewsti, Reibhart und ber Capitain
2. Ranges Rogebue), 55 Oberofficiere und 2625 Unterofficiere und Solebaten,

on Berwundeten: 4 Generale (Ghrulef, Martinau, Surof und Lifenfo, bet am 13. September ftarb), 26 Stabsofficiere (hierunter Oberft Freunt, Licheremisinof und Oberftlieutenant Alennisof), 206 Oberofficiere und 5826 Unterofficiere und Soldaten,

an Contuftonirten: 9 Stabsofficiere, 38 Dberofficiere und 1138 Unterofficiere und Solbaten.

an Bermiften: 24 Oberofficiere und 1739 Unterofficiere und Soldaten, mithin im Gangen: 368 Officiere und 11328 Mann. \*)

So war beint endlich Sebaftopol genommen, nachbem es 11 Monate lang belagert worben war; es ift ein wurdiges Seitenstud zu Mostau, je sprach Fürst Gortschafoff zu seiner Armee, nicht Mostau, sonbern ein Hausen von Stein und Afche war es, welcher bem Feinde überlaffen wurde, jeht fint

Erplostonen ihr Feuer ganzlich eingestellt hatten, sei es, baß sie bie bewiesene Tapferteit iber Gegner baburch ehren wollten, ober hatten sie über bie lesten Borgange wieklich ben Kepf verloren; genug, ihre Batterien schwiegen, bis unfererseits ber leste Kahn vom lifer algestoften, obgleich fie entgegengesesten Falls gewiß unfern auf einen so engbegrengten Otomm zusammengehäusten Teuppen noch ungeheure Berluste zuzufügen im Stande gewesen wächn.

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten vom Grafen Often Saden in einem Artifel bes "Invaliden" verbffentlichten Mittheilungen (in benen er zugleich fur die von franzofischer Seite neuerdings
angegriffene Leitung ber Bertheibigung Sebastopols in die Schranfen tritt), belief fich ber
Totalverluft der Ruffen, abgesehen von den Erfranten und an Krantheiten Gestorbenen, an
Totten und Berwundeten auf 87000 Mann.

es die brennenden Teummer der Stadt, welche wir selbst in Brand stedten, nachdem wir und so ehrenvoll vertheidigt, daß unsere Urenfel nach die Erinnerung dieses helbenmuthigen Rampses mit gerechtem Stolze der spateren Nachwelt hinterlassen können."

Darum wie ber Oberbefehlshaber ber Alliirten, fo fab fich auch ber Oberbefehlshaber Generalabjutant Fürst Gortschakoff II. veranlaßt, am 12. September folgenben Tagesbefehl an seine Truppen zu erlaffen:

"Tapfere Rameraben! 216 am 24. September v. 3. eine große feinbliche Urmer por Cebaftopol rudte, wagte fie trog ihrer numerifchen Ueberlegenheit und trog ber Geringfügigfeit fünftlicher Befestigungen feinen gewaltfamen Angriff gegen biefen Blat, fonbern fcbritt zur formlichen Belagerung. Bei all' ben ungeheuren Mitteln, welche unfern Feinden gur Berfügung ftanben, bie mittelft gablreicher Schiffen fornvährend neue Truppen, Artillerie und Munition herbeiführen fonnten, blieben alle ihre Anstrengungen, Gure Musbauer zu überwinden, eilf und einen halben Monat fruchtlos. Es ift ein in ber Rriegegeschichte bis jest unerhörtes Beispiel, baf fich ein in ber Gile Angefichte bes Feindes befeftigter Blat fo lange gegeneinen Belagerer halten fonnte, beffen Belagerungs: mittel gegen alles bisberige ins Ungeheure gingen. Und bei Diefen Mitteln, bei einer 9 Monate langen Thatigfeit feiner Artillerie, welche mehrmalige Bombarbemente unferer Stabt einschließt, von benen jedes immer bunderstaufend Beschoffe in ben Blag ichleuderte, fab fich ber Feind ichlieflich bennoch zu fturmen genothigt.

Um 18. Juni b. 3. lief er von mehreren Seiten ber Sturm, brang auch mit Tapferfeit in ben Blat ein, wurde aber von Gud mit Unerschrodenheit empfangen und überall in glangenbfter Beije gurudgefchlagen. Diefes für ben Reind ungludliche Refultat bestimmte ibn, feine Belagerungearbeiten aufs Reue wieder aufzunehmen. Er vermehrte noch die Bahl feiner Batterien und entwidelte noch größere Energie in ber Unlage von Trancheen und Minen. So verfloffen feit jenem fur Guch fo ruhmvollen Tage abermals 21/2 Monate, mabrent welcher 3hr, vom Pflichtgefühl und ber Liebe fur ben Thron und bas Baterland begeiftert, bem Feinde helbenmuthig jeben Fuß Terrain ftreitig machtet, fo bag er nur Schritt fur Schritt vorruden fonnte und mit vielem Blute und ungeheurem Verlufte an Munition jeben fleinsten gewonnenen Raumtheil bezahlen mußte. Gure Mannhaftigfeit wuchs bei biefer fo bochft bartnadigen Bertheibigung bis jum bochften Stadium ber Aufopferung. Aber giebt es auch feine Brengen Gurer Unerschrodenheit und Ausbauer, fo giebt es boch folche in der Doglichfeit bes Widerstandes. Wie bie Angriffs approchen immer naber an Sebaftopol beranrudten, famen auch bie Ungriffsbatterien immer naber aneinander zu liegen. Jeben Tag wurde ber feurige Eirfel enger, welcher um bie Keftung geschlagen war und ftreute, bie tapferen Bertheibiger berfelben gerichmetternt, Tob und Berberberben binein. 2008 nächster Nahe feuerte die Angriffsartillerie in dieser Beise gegen Sebasiopol, so baß wir täglich 500—1000 Mann von der Besagung einbusten und schritt am 5. September sogar zu einem höllischen Bombardement mit einer toloffalen Jahl von Geschüßen surchtbaren Calibers. Unsere Berschanzungen, die bisher mit großer Mühe und den empfindlichsten Berlusten im seindlichen Beuer allnächtlich hergestellt worden waren, litten hierdurch außerordentlich. Besonders wurde das Hauptwerf, die Redoute Korniloff auf dem Aurgane Malatoff, welcher die ganze Stadt beherricht und den Schüssel der Festung bildet, bermaßen zerstört, daß es nicht mehr reparirt werden konnte.

Unter biefen Umftanben bie Bertheibigung ber Gubfeite fortfegen gu wollen, batte fo viel geheißen, ale unfere Truppen, beren Erhaltung gerate jest mehr benn je unferem Raifer und Baterlante nothwendig ift, einem nut lofen Tote preisgeben. Deshalb faßte ich mit betrübtem Bergen, aber ter festen Ueberzengung, meine beilige Pflicht zu thun, ben Entschluß, Gebaftovol au raumen und bie Truppen theils auf einer vorber erbauten Brude, theils auf Schiffen über bie Bucht nach ber Norbseite zu führen. Doch noch bevor bies ausgeführt werben tonnte, unternahm ber Feint, unfere balb gerftorten Berfe und bas Baftion Rorniloff mit verichutetem Graben vor nich febent, am 8. September 101/, Uhr Morgend einen verzweifelten Sturm gleichzeitig auf bie Baftione Rr. 2, Rorniloff und Rr. 3 und enva 3 Sumben fpater noch auf bas Baftion Rr. 5 und bie gunetten Bjelfin und Schwarg. Bon biefen feche Angriffen murben 5 mit Rubm abgeschlagen. Ginige ber angegriffenen Werfe, wie g. B. Baftion Dr. 2, nach welcher ber Teind ichon mittelft ichnellgeschlagener Felbbruden Beschüße geschafft hatte, wechselten im Rampfe mehrere Male ben Befiger, blieben gulegt aber boch unfer. Aber bas Baftien Rorniloff, welches mehr wie bie anbern Werte burch bas Bombarbement gelitten hatte und gegen welches bie Frangofen wohl an 30000 Mann geführt hatten, wurde von ihnen bejett und fonnte, nach unfern gleich beim Beginn bes Rampfes erhaltenen enormen Berluften, benfelben nicht wieber abgenommen werben. Wie batten zu biefem Enbe ben fteilen Abhang bes Rurgan, über hin : und wiedergeworfene Bebaubetrummer, erfteigen und bann ben ichmalen Damm über ben nicht beichabigten tiefen Graben ber Reblfage, welche tie Frangofen bejegt hielten, paffiren muffen, welches Unternehmen und moglicher weise boch nicht gelungen mare, jebenfalls aber und ungeheure Berlufte gefoftet hatte. Da ich aus ben oben angeführten Brunben ohnehin ichon bie Rau mung ber Stadt fur jeben gall beschloffen batte, jo war bied um fo weniger nothig. Da ber Feind also weiter nichts, ale bas Baftion Korniloff befest hielt, fo befahl ich, feinen Angriff gegen baffelbe ju unternehmen, fonbern nur vor bemfelben Bofition gu faffen, damit fich ber Begner nicht weiert ausbehne, was auch punfilid, trop aller Unftrengungen ber Frangefen, aus ber Reble zu bebouchiren, ausgeführt murbe. Dit Ginbruch ber Racht ad ich ben Truppen Befehl, nach ber ichen vorher entworfenen Disposition ten

Rudzug anzutreten. Tapfere Rameraden! Guer muthvolles Benehmen an biefem Tage hatte dem Feinde so imponirt, daß er Guren Rudzug, den er durch das Sprengen unserer Pulvermagazine, was unsere von der Enceinte abrudende Truppen vollführten, bemerken mußte, weder durch nachgesandte Rolonnen, noch durch Artillerie gestört hat, was er doch ungestraft hätte thun können.

Tapfere Rameraben! Traurig und hart war es, Sebaftopol ben Feinben m überlaffen, aber gebenkt ber Opfer, welche wir 1812 auf ben Altar bes Baterlandes gebracht haben. Mostau hat gleichen Werth wie jest Sebaftopol, mb boch haben wir es nach ber ewig benfwurbigen Schlacht von Borobino verlaffen, welche nur burch bie 349 Tage lange Bertheibigung von Sebaftopol ibertroffen wird. Doch wie 1812 nicht Mostau, fonbern nur ein Saufen Soutt und Afche in Feindes Banbe fiel, fo auch jest nicht Sebaftopol, fondern bie brennenden Trummer bes Plages, Die wir felbst angegundet haben Bir haben unfere Ehre gewahrt und unfere Rinder und Rindestinder werben ben fpateren Gefchlechtern bavon ergablen. Sebaftopol hatte uns an feine Balle gefeffelt. Dit feinem Kalle erhalten wir wieber Beweglichkeit und es titt eine andere Art ber Rriegoführung, ber Feldfrieg, ein, fur ben ber Beift der ruffischen Soldaten beffer paßt. Wir wollen unserem Raiser und Baterlande zeigen, daß biefer Beift, ber in ben fruheren vaterlandischen Rriegen fich fo machtig zeigte, auch jest noch unter und herrscht. Wo Ihr ben Feind ablidt, werft ihm Euch mit mannlicher Bruft entgegen und vertheibigt ben beimathlichen Boben, wie bies 1812 geschehen.

Tapfere Streiter der Land und Seemacht! Im Ramen unseres Hern und Raisers danke ich Euch für Eure Mannhastigkeit, Kestigkeit und Ausbumer ohne Gleichen während der Belagerung von Sebastopol! Ich halte es besonders für meine Pflicht, Euren tapferen Kührern zu danken: dem Herrn Generaladjutant Graf Often-Saden, der die Garnison 9 Monate lang communite, den Generallieutenants Schepelew, Chruless, Pawlow, Semiakin, den Bice-Admiralen Novosilski und Pansilow, den Generalmajors Martinau, Rice-Admiralen Novosilski und Pansilow, den Generalmajors Martinau, Ricelstein, Lissende I., Generaladjutant Fürst Urussow, Schulz, Chrusschoffen, Golew, Ssabaschinski, Scheidemann, von der kaiserlichen Suite: Kürst Bassiltsschow und Totleben, den Obersten Kolsjaninow II., Hennrich, Gerdner, den Hauptleuten ersten Ranges: Sorin, Misojutow, Pereleschin I. und II., dem Oberstlieutenant Jimmermann, den Capitain-Lieutenants Isjinski und Tschebyschew und allen Herren Stads- und Oberossicieren, welche bei der Belagerung betheiligt waren.

Ich muß in biefem Tagesbefchl, wo ber Raum mir fehlt, viele Generale, Sinds und Oberofficiere weglaffen, welchen mehr ober minder die Ehre ber Mittung bei ber Bertheibigung von Schaftopol gebührt, aber Jebem lieben tropbem feine Anspruche auf die Erfenntlichfeit bes Monarchen und bes Baterlandes. Ich will von biefen nur noch biejenigen nennen, welche

nicht im Garnisonverbande gestanden haben, den Chef und die Mitglieder die Generalstades der mir anvertrauten Truppen, Generaladjutant Kohedue, die Generalsteutenants Serschputowssi, Buchmeier, Uschafow, Buturlin, Generalmajor Kryschanowssi; von diesen hat besonders der Ingenieur-Generallieutenam Buchmeier durch den Bau einer guten Floßbrücke über die Bucht, welche tm Rüczug der Truppen sicherte, Großes geleistet. Nachdem ich so Euren am Leben gebliedenen Führern den verdienten Dant gespendet, last uns, Kameraden, auch derer gedensen, welche ehrenvoll für unseren Glauben und unfür Baterland auf Sebastopols Wällen gefallen sind. Last uns besonders der unsterblichen Namen Nachimoss, Korniloss, Istomin gedensen und den Allenhöchsten bitten, daß er Friede ihrer Asche geben möge. Ihr Andensen sodie als Borbild den kommenden Geschlechtern der Russen vor!

Much Ge. Dajeftat ber Raifer Alexander II. erließ am 11. Certember 1855 einen Armeebefehl an bie tapferen Bertheibiger Gebaftopolo:

"Die lange in ben militairifden Annalen faft beifpielelofe Bertbeibigung Sebaftopole hat nicht blos Ruglands, fondern gang Europas Aufmerffamlen auf fich gezogen. Saft von Anfang an ftellten fich bie Bertheibiger biefer Beit in gleicher Linie mit ben Selben, welche am Deiften jum Ruhm unferet Baterlandes beigetragen haben. Gilf Monate lang machte bie Befatting von Cebaftopol einem machtigen Feinde jeben Schritt vaterlandischen Bobens vor ber Festung streitig. Thaten ber glanzenoften Tapferfeit leuchteten bei jebem ihrer Rampfe hervor. Biermal wieberholte fich ein furchtbares Bombarbement, welches mit Recht auch ein höllisches genannt werben fann, aber wenn es auch bie Mauern unferer Festung erschütterte, fo fonnte es bies boch nicht bei ber Stanbhaftigfeit ber Bertheibiger berfelben bewirfen. Gie folugen mit unüberwindlichem Muthe, mit einer Cetbftaufopferung, wie fie driftlider Rrieger wurdig ift, den Feind ober gingen unter, aber fie ergaben fich nicht Doch auch helben ift nicht Alles möglich. Um 8. Geptember gelang es bem Beinde, nachdem feche verzweifelte Sturme unfererfeite abgeschlagen maren, fich bes wichtigen Baftions Korniloff zu bemachtigen und ber Dberbefehlehaber der Krim : Armee, welcher bas toftbare Blut feiner Streiter ichonen wollte, bas unter biefen Umftanben boch vergeblich vergoffen worben mare, faßte ten - Entichluß, fich nach ber Rorbfeite ber Festung gurudzugiehen, indem er bem Feinde nur noch blutbededte Trummer überließ. 3ch bedaure aufrichtig ben Lod fo vieler tapferer Solbaten, welche ihr Leben bem Baterlante geopfer haben und fuge mich bemuthig in ben Rathichluß bes Allerhochften, ber iber Thaten nicht mit bem vollständigen Erfolg belohnt feben wollte, aber ich halte es für meine heilige Pflicht, bennoch in biefem Falle, in meinem unt gang Ruflands Ramen ber tapfern Bejagung von Gebaftopol fur ihre unet mublichen Unftrengungen und ihre fast ein Jahr lang burchgeführte Bertheibigung eines Plages, ben nur binnen wenigen Tagen ausgeführte Befestigungen dedten, meine Anerkennung auszusprechen. Diese Belben, welche

iest nach ihrer Prüfung wieder in die Reihen ber übrigen Armee treten und die bisher Gegenstand allseitiger Berehrung ihrer Kameraden waren, werden seit diesen als Borbilder friegerischer Tugend vorleuchten. Alle unsere übrigen Truppen werden gleichzeitig mit ihnen, dasselbe unbegrenzte Bertrauen in die Borsehung setzend, mit derselben begeisterten Liebe zu mir und zu unserem heimischen Boden stets und aller Orten den Feinden tapfer in den Weg treten, die sich gegen unsere Heiligthümer, die Ehre und Unantastbarkeit des Baterlandes auslehnen. Der Rame Sedastopol, dessen Unsterblichseit mit so vielen Leiden erkauft ist, wird, wie die Ramen seiner Bertheidiger, ewig im Gedächtniß und Herzen sedes Russen wiederhallen, gerade so wie die unserer Helden von Poltawa und Borodino!"

Soren wir auch jest noch einen englischen Bericht, fo hatte unterbeffen am 9. September ichon Beneral Simpson über ben Erfolg besvergangenen Tages gemelbet:

"Nach einem Entwurfe ber Artillerie» und Ingenieur Dfficiere ber versbundeten Armee, welcher dem General Pelissier und mir vorgelegt worden, nach welchem am 8. d. M. nach dreitägigem heftigen Spiel der Batterien Sturm gesausen werden sollte, gab ich meine Beistimmung zu dem gestern vollsührten Sturme, der mit der Einnahme der Stadt, der Docks und öffentlichen Gebäude, wie der Zerstörung der letzten russtischen Schiffe im schwarzen Meere endigte. Es sind nur noch drei russische Dampfer vorhanden, welche aber auch bald zerstört oder versenft sein sollen.

Nach ber besprochenen Disposition sollten bie französischen Sturmkolonnen am 8. Mittags 12 Uhr aus ihren Laufgräben vorbrechen und den Malakoff und bessen Collateralwerke nehmen. Nach Sicherung bes Erfolges und Festegung in benselben sollten dann die Englander das große Redan stürmen, während links von und die französische linke Attaque das Centralbastion und Duarantainefort gleichzeitig angreisen sollten.

Jur bestimmten Stunde stürmten unsere Verbündeten mit dem ihnen beim Angriffe eigenthümlichen Muthe aus ihren Laufgräben auf die uneinnehmbar scheinenden Bertheidigungswerfe des Malafossthurmes und nahmen sie, um sich nicht wieder aus denselben zurücktreiden zu lassen. Die Aufrichtung der Tricolore auf der Brustwehr war für unsere Truppen das Signal zum Vorrucken. Die Disposition zum Angriss hatte ich dem General Sir Billiam Codrington anvertraut, der sie im Detail gemeinschaftlich mit dem Generallieutenant Markham ausführte. Ich hatte die Ehre des Sturmes der 2. und leichten Division zugedacht, einmal weil sie so viele Monate hindurch die Batterien und Trancheen vor dem großen Redan vertheidigt hatten und dann wegen ihrer genauen Terrainkenntnis.

Nachdem das Feuer unserer Batterien eine so viel wie möglich genügende Bresche im Saillant bes Redans geschoffen, hatte ich mich entschlossen, unsere Surmkolonne borthin zu birigiren, ba man bei diesem Angriffe bem heftigen Flankenfeuer, welches fonft biefes Berf bedte, weniger ausgefest mar als beim Angriff eines anbern Punctes. Gir Billiam Cobrington und Beneral Martham hatten fich barin geeinigt, bie 1000 Mann ftarfe Sturmfolome ju gleichen Theilen aus ben genannten beiben Divifionen gufammengufeten. Die Rolonne ber leichten Divifion follte bie Tete haben, Die ber andem folgen. Gie gingen auf bas bestimmte Gignal aus ben Laufgraben vot. Un ber Tete bedten 200 Mann 320 mit Leitern versebene Mannichaften. welche am Suß ber Bruftwehr angesett wurden, wodurch bie Bruftwehr tes Rebans gestürmt wurde, mabrend bie Uebrigen im Saillant einbrangen. Gb entspann fich nun im Innern bes Werfes ein hochft hartnadiger und blutiger Rampf, ber faft eine Stunde mabrte. Obgleich unfere Sturmtolonne bit möglichfte Unterftugung erhielt und bie größte Tapferfeit bewiesen hatte, murte boch unfere Bosition unhaltbar. 3ch fann ben Muth und bie Fubrung ber Truppen nicht fo loben, wie fie es verbienen, tropbem fein gludlicher Erfela ihre Unftrengungen fronte. Die Laufgraben waren nach biefem Angriff bergeftalt mit Truppen überfüllt, bag es mir unmöglich war, wie ich eigentlich im Brojert hatte, einen zweiten Sturm ju organifiren. 3ch wollte ihn von ber bed lanber Brigate unter Benerallieutenant Gir Colin Campbell, welche bieber in Referve geftanben, unter Unterftugung ber 3. Divifion unter Generalmajer Cyre ausführen laffen, 3dy verabrebete ben neuen Sturm fur ben folgenden Morgen. Die Sochländer-Brigade besethte fur bie Nacht bie vorberften Trandeen. Enva um 11 Uhr Abende begann ber Feind feine Magagine in Die Luft gu fprengen; Gir Colin Campbell ichidte eine Patrouille vor, um bad Reban gu recognoseiren. Es war verlaffen, aber ber General hielt es nicht fur notbig, baffelbe vor Tagesanbruch zu befegen.

Bahrend ber Racht überzeugten wir uns, bag ber Feind ben Plas raumte; überall fchlugen große Feuersbrunfte auf, mabrent aller Orte Grelo fionen ftattfanben, unter beren Schut ber Feind mittelft ber neu erbauten Gloßbrude, welche er fpater abbrach, nach ber Rordfeite abrudte. Alle ruffifchen Rriegsschiffe verfentte ber Feind im Laufe ber Racht. Der herrichente Sturm hatte es ben Abmiralen ber verbunbeten Flotten unmöglich gemacht, bie Breitfeiten ihrer Schiffe gegen bie Quarantaine-Batterien fpielen ju toffen; nur ihre Mörserboote hatten eine gute Wirfung burch ihr lebhaftes und ficheres Werfen erzeugt."

Doch auch ber englische Abmiral Lyone fant fich veranlagt, am 15. September von ber Sohe vor Gebaftopol einen Bericht an ben Geertlat ber Abmiralität Englands zu fenden:

"Durch meine Briefe aus Rertich vom Monat Juni und meine fpateren von hier abgefandten telegraphischen Depeschen werben Sie bereits erfahren baben, bag bie Ruffen ihre Flotte an biefem Theile ber Erbe vernichtet und bie Berbundeten im unbestrittenen Besit ber Berrichaft bes afewichen und gangen fdmargen Meeres gelaffen haben, bag fie ihre legten Beften an ber Rufte

Circaffiens geräumt und in die Luft gesprengt und nach einer tapferen Bertheibigung gegen eine noch nicht bagewesene Belagerung besiegt und genothigt worben waren, die Gudfeite bes Safens von Gebaftopol, auf welcher fich bie Marine = und Armee = Arfenale, die öffentlichen Bebaube und bie Stadt befinden, im Stich zu laffen. 3ch ersuche Sie jest, ben herren Lords ber Ubmiralitat zu melben, bag es bem Keinde nicht gelungen ift, alle Forts ber Subfeite Cebaftopole zu gerftoren. Das Fort Baul ift freilich im mabren Sinne bes Bortes in alle Binbe gerftoben und bas Fort Alerander ift febr beschäbigt, aber bas Quarantainefort hat burch bie Erplosion seines Bulvermagazino nicht viel gelitten, indem bie feewarts gekehrte Rage unverfehrt geblieben ift und bie meiften Ranonen noch brauchbar find. Sogar nur wenige berselben find vernagelt worben. Beim Kort Nifolaus war man mit ben Borfehrungen jum Sprengen nicht fertig geworben und obgleich bie Alammen einige Berheerungen im Innern beffelben angerichtet haben, icheint bas Mauerwerf unverlett ju fein und bie feewarts gelegenen Erdwerfe find volltommen erhalten geblieben. Die funf Dode und bie baran ftogenben Baffins find prachtvoll und befinden fich wie bie Dampfmafchinen, mittelft welcher fie von ber Tichernaja aus gefüllt, refp. geleert werben, in vortrefflichem Buftande. Die Borrathe aller Art, welche trop bes ungeheuren Confumd mabrent ber Belagerung noch übrig geblieben fint, zeigen am beutlichften, welche große Bichtigfeit ber Feind barauf gelegt bat, ein großes Depot an ber Schwelle bes Bosporus zu befigen. Auf bem Boben bes berr= lichen Safens ruben jest über 50 verfenfte Schiffe, barunter 18 Linienschiffe und mehrere Fregatten und Dampfer, beren brobende Saltung noch vor Rurgem fo viel bagu beigetragen hat, ben gegenwartigen Rrieg gu veranlaffen." Egeneral philosophical problems and the second seco

Die Belagerung Sebaftopols hatte vom 9. October 1854 bis zum 9. September 1855, mithin volle 11 Monate gedauert.

Aus bem Rachfolgenden ift eine furze Ueberficht ber merfwurdigften Greigniffe bes gangen Krimfelbzuges ersichtlich:

- 4. Sept. 1854 Ginschiffung ber frangofischen Armee,
- 9. Die Flotte, welche Die englische Armee am Bord hat, vereinigt sich bei der Schlangeninsel mit der turfisch-frangofischen Flotte,
- 14. Ausschiffung ber verbundeten Flotte bei Gupatoria in ber Rabe von Old-Fort,
- 20. = Schlacht an ber Alma,
- 27. bie verbundete Armee gelangt nach ber Ueberschreitung ber Alma und bes Belibeck burch einen Flankenmarsch an bie Höhen von Balaklawa. Die Engländer bemächtigen sich bieser Stadt und nehmen bieselbe zu ihrer Operationsbasts,

29. Sept. 1854 Recognoscirung von Sebaftopol,

9. Det. . Gröffnung ber Laufgraben, 700 Metres vor ber Teftung,

17. . Geöffnung bes Feuers gegen bie Festung, bie combinien

25. . Schlacht bei Balaflama,

6. Nov. - Schlacht bei Inferman,

7. Febr. 1855 Eröffnung ber Laufgraben vor dem Malafoff,

9. April a zweite Eröffnung bes Teuers auf ber gangen Angriffolinie,

22. Mai : Einnahme bes Rirchhofes,

24. \* Freebition nach bem Ufow'ichen Meere,

25. . bie verbundete Armee befest die Tichernajalinie,

7. Juni - Einnahme bes grunen Mamelon,

18. s fruchtlofer Sturm auf ben Malatoff,

16. Aug. . Schlacht an ber Tichernaga,

8. Cept. . Ginnahme bes Malatoffs,

9. s bie Ruffen raumen die Sudfeite ber Stadt und ziehen fich nach ber Nordfeite zurud.

Nachbem bie Laufgraben am 9. October 1854 eröffnet worben, wurde unter bem Feuer ber Festung und trot ber Ausställe ber Belagerten 335 Tage lang gearbeitet. An mehreren Puncten wurden bis 7 Parallelen angelegt. Nachbem so bas Feuer am 17. October 1854 eröffnet und bie Stadt am 8. September 1855 eingenommen wurde, bauerte mithin bas Beschießen und Bombarbement 327 Tage.

Werfen wir nun noch zur Beurtheilung des Ganzen einen Rudblid auf die Belagerung, so läßt fich zuerst nicht läugnen, daß dieselbe die großartigste Schanzenvertheidigung hervorrief, welche die Kriegsgeschichte kennt. Betrachten wir nach Elellan die Angriffspuncte, so waren mehrere Monate lang die Operationen der Franzosen gegen das Bastion du Mat oder Flaggenstock und Centralbastion gerichtet, während die Engländer mit zwei Scheinangriffen gegen das große Redan sich beschäftigten und erst im Frühlahre 1855 gingm die Bestrebungen der ersteren darauf aus, den Malasoff zu nehmen. Um bieses richtig zu würdigen, darf man nicht vergessen, daß die Höhen innerhalb der Schiffer-Borstadt diesenigen, welche die eigentliche Stadt umschlossen, bedeutend überragten und serner die Docks und übrigen Marine und Militairetablissements sämmtlich in jener lagen.

Nahm man bas Flaggenstockbastion, so war es nur ein einziger Schrin, ben man nach vorwärts gethan, benn jenseits besselben thurmten sich noch wenigstens zwei weitere Defenslinien auf, welche beibe schwierig zu nehmen waren; hinter biesen kam erst die Stadt und während man hier neue Approchen eröffnete, hätten die Russen ganz einfach die bominirenden Göhen der Schisser Borstadt mit frischen, gegen die Stadt gerichteten Batterien gefront, beren Feuer, verbunden mit dem aus den Werfen der Norbseite, den Siegern ihre

unfruchtbare Eroberung sehr unbehaglich und unficher gemacht haben wurbe. Die Flotte ber Ruffen aber hatte fich nach ber Rielholbai zuruchziehen können, wo fie wie bie Docts gegen eine birecte Beschäbigung sicher gewesen ware.

Rahm man bagegen ben Malatoff, so lagen bie Flotte und bie Etabsliffements ber Ruffen ungebeckt zu ben Füßen ber Alliirten und seine bomisnirende wie bem Haupthafen nahe Lage machten bann jeden weiteren Wiberskand nublos.

Bahrscheinlich ließen sich die Franzosen bei der Wahl der Richtung ihrer ersten Angrissoperation dadurch bestimmen, daß sie durch dieselbe ihre Bedürfnisse leichter beschaffen und ihre Basis besser beden konnten; Motive, die jedoch das große Berdienst des General Riel, welcher die Anstrengungen seiner Landsleute zuerst nach der rechten Richtung lenkte, durchaus nicht vermindern. Führt man die Unzulänglichseit von Truppen und Material als Bestimmungsgrund für die ersten Operationen der Allierten an, so wäre dies nur ein neuer Beweis, daß sie dei der Unternehmung dieser Expedition eine der ersten Kriegsregeln vernachlässigten, die nämlich: daß man keine wichtige Operation beginnen dars, ohne die zu überwindenden Hindernisse, sowie die in der Hand des Feindes besindlichen Widerstandsmittel genau zu kennen.

Doch aus allem, was hierüber befannt geworben, ist ersichtlich, baß bie Alliirten mit einem schwer zu lösenden Dilemma zu thun hatten. Denn einerseits war die ursprüngliche Erpedition in einem verhältnismäßig kleinem Raaßstade angelegt und schien die in den französischen Instructionen enthaltene vertrauliche Bemerkung, ein halber Belagerungstrain werde zur Wegnahme Sebastopols genügen, sowie die gänzliche Unterlassung aller Vorbereitungen für ein Wintercantonnement in der Krim darauf hinzudeuten, daß die alliirten Regierungen die wirkliche Schwäche Sebastopols zu jener Zeit wohl kannten und die Idee hatten, es durch einen Handstreich wegnehmen zu lassen und andererseits wurde vom Augenblick der Landung an jede Bewegung in einer Weise ausgeführt, daß daraus hervorging, die Generale handelten unter dem Eindruck, als ob ungeheure Desensmittel sich vor ihnen besänden und nichts Ernstliches unternommen werden könne, bevor man nicht weitere Verstärkungen und sonstige Hulfsmittel erhalten haben würde.

Was ferner die Detailaussührungen ber französischen Angriffsarbeiten betrifft, so läßt sich wenig ober nichts Reucs bemerken, benn hätte man selbst nach dem Schlusse ber Belagerung ihre Trancheenrichtungen ruhig geprüft, würde sich gewiß sehr selten eine unrichtige Direction haben entbeden laffen; sie hatten überall treffliche Deckung und waren gut defilirt, ja an einigen Stellen war die doppelte directe Sappe bis zu einer Tiese von  $6^{1}/_{2}$  Kuß in den natürlichen Felsen eingehauen.

Die Ausführung vieler Sappen und Batterien war so ausgezeichnet geschehen, als sei sie auf dem Uebungsplaße unternommen worden; in den Barallelen waren dombenseste Räume für temporare Spitäler, Bureaus st die Generale du jour ic. hergestellt. Des Sappenschirmes bedienten sich bir Kranzosen nicht; die Anwendung des Rollfordes wurde öfters versucht, somte jedoch nur mahrend der legten Zeit des Angriffs auf den Malasoss, als das Feuer der russischen Artillerie durch die Mörser beinahe ganz zum Schweigen gebracht war, durchgeführt werden; benn ehe dies geschah, wurden, sobald ein Rollsord ausgestellt war, alsbald 30 Geschübe auf ihn gerichtet und der selbe dann sogleich zerstört. Bon den französischen Approchen darf man mit Recht sagen, daß ihr Sappirungssystem hieran in bewunderungswürdiger Beise zur Aussährung kam; die technische Geschiestlichkeit und der gedultige Muth, den ihre Officiere beim Borwartsgehen dieser vortresslichen Annäherungsarbeiten unter einem mörderischen Feuer stets an den Tag legten, ist über alles Lob erhaben und war dei den Antecedentien ihres Ingenieurcorps aller dings nur zu erwarten.

Bei den Englandern war es dagegen anders; es schien, als ob sie bas treffliche System, welches mit so großer Sorgfalt zu Chatham gelehrt und praktisch geübt wird, systematisch bei Seite wersen wollten. Denn wo das Terrain schwierig zu bearbeiten war, boten ihre Trancheen keinen Schuß mehr bar; eine geringe Ausgrabung im natürlichen Gestein und einige wenige bavor geworsene Steine wurden in solchen Fällen für zureichend erachte. Ihre Richtung wie ihre Profile zeigten häusig Fehler, sie waren nicht selben schlecht befiliet, gewannen nicht Terrain genug und durchaus zu beschränft. Auch waren sie vor dem Sturme noch nicht so nahe an das Redan vorgetrieben, als sie dies zu solchem Iweste hätte sein sollen.

In sehr vielen Fällen wurde ber französische Ausbruck "tatonnement" ben richtigsten Begriff von ber Art ber englischen Operationen geben. Ihre Batterien bagegen waren sehr gut construirt und ihre Magazine, Geschübettungen ze. gewöhnlich benjenigen ahnlich, wie sie zur Uebung in Chatham gebaut werben.

Sie bedienten sich weber bes Sappenschirmes noch ber vollen Sappe; bisweilen wurde die halbvolle, gewöhnlich aber die flüchtige Sappe ange wendet. Die vortrefflichen englischen Magazine waren gewöhnlich mit 7—8 zell diden Balken, 2 Lagen Faschinen, 2 Lagen Sandsacen und 5—6 Kuß Erde bedeckt, von benen während der ganzen Belagerung nur drei durch 13zöllige Bomben explodirten. Aus den eisernen Reisen der Heuballen, Kässer ustertigten die Engländer sehr gute Schanzkörde; dieselben waren 3 kuß hoch, hatten 2 Kuß im Durchmesser und 11 Pfähle von gesägtem Holze. Die eisernen Reisen waren wie die gewöhnlichen Weiden herumgeslochten und wurden durch eiserne Bänder zusammengehalten, welche in der ganzen Länze des Schanzkordes hinabliesen. Man bediente sich derselben häusig zum Besteiten der Schartenbacken und vermied so die Anwendung roher Häuse zum Besteiten der Schanzkörde an der hintern Schartenössnung wurde sedoch gewöhnlich nicht aus Eisen gesertigt, da man die Ersahrung machte, daß die Bomben bäusig

Stude von ben Gifenbanbern wegriffen, bie bann ichlimme Bermunbungen erzeugten; auch aus gespaltenen Reifen wurden Schangforbe gemacht.

Die Faschinen wurden neben ben gewöhnlichen Beiben noch mit eisernen Banbern zusammengebunden und burch Klammern ineinander versichlungen; ihre Dimensionen waren sehr veranderlich, da man sie aus versichiedenen Bestandtheilen verfertigte.

Sand fade wurden zur Bekleidung ber Batterien, Traversen 2c. in großem Magitabe verwendet; Wassereimer und größere Wasserbehalter befanden sich in ben Parallelen und wurden jeden Morgen und Abend durch Pachpferbe gefüllt.

Die Arbeiterabtheilungen waren in Arbeitokleibern und stets bewaffnet; bie Gewehre ftanden hinter ben Trancheen; gewöhnlich wurden Doppelschilb-wachen, auf dem Bauche liegend, etwa 50 Schritt vorwärts der Trancheen vorgeschoben.

Die Materialien, Geschüte, Munition zc. wurden zur Nachtzeit über bas ungebedte Terrain eingeführt.

Berfen wir nun schließlich noch einen Blid auf ben Sturin gegen Sebaftopol, fo haben wir gefehen, bag berfelbe auf wenigstens 6 Buncten stattsand. Erft einige Zeit nach bem Angriff auf ben Malakoff geschah ber ber Englander auf bas Reban und ba bie Ruffen jest barauf vorbereitet maren, tamen jene nicht ohne großen Berluft über ben vor ihnen offen liegens ben Raum; boch gelang es ber Daffe, ben Graben ju überschreiten und ben Saillant bes Werfes zu ersteigen. Da fie fich aber hier ohne alle Unterftunung befanden, fahen fie fich genothigt, vorläufig hinter ben Traverfen Sous ju fuchen, wobei fich bie Officiere vergebens bemuhten, fie baraus bervorzubringen, um bas bie Rehle fchließenbe Bert zu nehmen. Nachbem fo ber Commandant ber englischen Sturmfolonne alle feine Anftrengungen vereitelt fah, befchloß er, nachbem er alle Officiere feines Stabes gurudgeschidt, um Unterftugungen herangubringen und die Ruffen fich ichon in großen Raffen vor ihm fammelten, endlich felbft nach Berftarfungen auszugeben. Raum hatte er jeboch bie Trancheen erreicht und bie Erlaubniß erhalten, bie verlangte Berftarfung vorführen ju burfen und war mit biefer im Marfc begriffen, ale er fah, wie bie Abtheilung, welche in ber Schange guruds geblieben, eiligft mit bem Bajonett herausgetrieben wurde. Run wurde fein weiterer Berfuch gemacht, bie Schange ju nehmen, ba ein folcher auch aller Bahrscheinlichkeit nach mißlungen und nur nuplose Opfer von Menschenleben gefoftet hatte. Diefes Difflingen bes englischen Sturmes ift nun theils bem Umftande juguschreiben, daß ihre Trancheen ju eng waren, um die erforderliche Truppengahl ohne Berwirrung barin unterzubringen, theils bem Umfanbe, daß fie fich bem Redan nicht genügend durch Diefelben genahert hatten, hauptfachlich aber bem ganglichen Mangel einer hoheren Leitung und ber Unamedmäßigfeit in bes Angabe bei Ausführung bes Sturmes, in &

beffen bie Sturmfolonnen ohne jegtiche Unterftugung gelaffen murben, mabrent, wenn ihnen ftarfe Referven nachgefolgt waren, fich fast mit Gewißheit be haupten lagt, bag fie im Besit ber Schange geblieben maren.

Die zwei franzofischen Angriffe auf ber Westseite bes Central-Ravins sollten höchstwahrscheinlich nur Scheinangriffe sein; jedenfalls wurden bie hierbei verwendeten Abtheilungen bald mit beträchtlichem Berlust und ohn errungenen Erfolg nach ihren Trancheen zurückgeworsen. Ihre Bersuche auf das fleine Redan und die Werfe, welche dieses mit dem Malatoff verbunden, hatten noch weniger Erfolg als der englische Sturm. Die Russen trieben die Franzosen mit großem Berlust zurück, die fühnsten Leute der Letzeren, welche die zum Balle gelangten, wurden hier mit Bajonetten empfangen. So warm also die Bertheidiger an fünf von den angegriffenen sechs Puncten siegreich, aber zu ihrem Unglück war eben der 6. der entscheidende Punct und bei dem ausgezeichneten Angriffsplan der Franzosen auf diesen, den Malatoff, rechnem letztere besonders auf zwei günstige Momente:

Erstens hatten sie beobachtet und in Erfahrung gebracht, bag bie Russen bie Befahung bes Malafoss um bie Mittagszeit ablösten und bast bann ein großer Theil ber alten Besahung herausmarschirte, ehe bie neue angesemmen war, um nicht burch bie Anhäusung von Mannschaften in bem Werfe zu große Berluste herbeizusühren und

gweitens hatten fie beschloffen, ein sehr heftiges Berticalfeuer bis gut Minute, wo ber Sturm geschehen follte, zu unterhalten, baburch die Ruffen in die bombenfesten Raume zu treiben und so die Sturmfolonnen in den Stand zu seben, ohne großen Biberftand in das Werk einzudringen.

Doch obwohl man beshalb bie Mittageftunde jum Sturm gewählt, ftanden bie ftarfen für biefe Arbeit bestimmten Kolonnen boch schon bei guter Zeit in ben vorberften Reihen, in ber besten Ordnung und mit bestimmten Instructionen versehen, bereit.

Die Mörser unterhielten ein ununterbrochenes Feuer bis zu bem bazu bestimmten Augenblick und in dem Moment, wo die lette Salve abgeseuen wurde, stürzte die Sturmkolonne der Zuaven über ben 30 Schritt breiten freien Raum und besand sich in der Schanze, ehe die erstaunten Russen noch wußten, was geschehen war, ja sogar nachgewiesen sein soll, daß diese Abtheilung beim Eindringen in das Werk nur 11 Mann verloren habe. Undere Truppen rückten rasch zur Unterstüßung der Sturmkolonnen nach, schnell wurde eine Brücke gebildet, indem man 5 Leitern mit darauf besestigten Brettern über den Graben warf und zugleich begann man eine Berbindung zwischen der vorgetriebenen Trancher und der Brücke herzustellen. Brigade auf Brigade eilte hinüber, die Redoute wurde durch die Sturmsolonnen genommen und so war der Malasoss und mit ihm Sebastopol erobert; die wenigen Russen, welche sich in der Schanze besanden, hatten einen verzweiselten Witerstant geleistet. Zwar unternahmen russtschenen mehrere mutdige Bersuch,

bie fteile rudwartige Bofchung ju erfteigen und bas verlorene Berf wieber ju nehmen, allein ber Weg war ju fchmal, fchwierig und mit Sinberniffen bebeckt, die Stellung felbst start und bie Frangofen ju gablreich, fo baß alle ihre wuthenden Anftrengungen fammtlich ohne Erfolg waren und ber Malafoff im Besite berer blieb, die ihn fo muthig und gewandt genommen hatten. Bas ben enblichen Rudzug ber Ruffen nach ber Rorbseite betrifft, fo fann hierüber nur fo viel gefagt werben, bag nach Brufung ber Localitaten bie Rothwendigfeit beffelben vollständig bestätigt und die allgemeine Unficht Recht hat, welche ihn als eine ber schonften Operationen im gangen Rriege bezeichnet, ba er in fo bewunderungswürdiger Beise ausgeführt wurde, daß auch nicht ein Rachzügler bahinten blieb, - weil Riemand nachbrangte. Es ift daher sowohl ber Rudzug ber Ruffen nach ber Rorbseite, als ber Sturm ber Frangofen auf ben Malatoff, jeber in feiner Art, als ein Meisterstud zu betrachten; es wurde fcwer fallen, einen Punct in beiben herauszufinden, ber einen Tabel verbiente, benn beibe wurden mit vollendeter Geschicklichkeit, Disciplin, Raltblutigfeit und Duth burchgeführt.

Bas nun noch bie Ursachen ber ungewöhnlich langen Dauer ber Beslagerung betrifft, so laffen fie fich hauptsachlich unter brei Gesichtspuncte zusammenfaffen:

- 1) bie geschickten Bertheibigungeanstalten ber Ruffen,
- 2) bie von ben Alliirten begangenen Fehler und
- 3) bie physischen Grunde, welche außerhalb bes Bereichs ber Betheiligten lagen.

Unter lettere gehört die natürliche Stärfe der Position und die Strenge bes Winters. Bu dem erstern ware die Gewandtheit, mit welcher die russischen Ingenieure das Terrain zu benuten verstanden, der moralische Muth, der ihnen den Entschluß eingab, eine offene Stadt mit einer schwachen Besatung zu vertheidigen, die sortwährende Anwendung von Aussällen, worunter auch die Schlachten von Balaklawa, Inferman und an der Tschernaja gehören, die Geschicklichkeit, womit sie sich der der Flotte entnommenen Hulfsmittel zu bedienen wußten, die schöne Thätigkeit ihrer Artillerie, ihre richtige Wurdigung des wahren Werthes der Feldschanzen, der dewunderungswürdige Muth, womit sie stets bereit waren, seden Angriff mit dem Basonett zurückzuweisen, die Anwendung von Schützengräben im ausgedehnten Maaßstade und endlich die sortbauernden Verstärfungen, welche sie erhielten und die sie in den Stand setzen, die Lücken immer wieder auszusüllen, welche Krankheiten und Kugeln in ihre Reihen lichteten — zu rechnen.

Die von ben Alliirten an den Tag gelegte Geschicklichkeit, sowie bie Fehler, welche von beiden Seiten gemacht wurden, find bereits hervorgehoben.

Bu verschiedenen Beiten ber Belagerung wurde viele Dube auf bie Feldsschangen vorwarts von Ramiesch und Balaklama, bei Inkerman, am nörblichen und öftlichen Ranbe bes Plateaus, sowie lange ber Tschernaja verwend

Dieje Schangen waren an Starte und Charafter febr verichieben, inbem fie balb aus fortlaufenben Linien, balb aus betachirten Rebouten bestanben.

Die Redouten hatten gewöhnlich Graben von 10 Jus Breite und 6 fuß Tiefe; in vielen Fallen wurden biefe Werte erst bann aufgeführt, wenn man einer brohenden Gesahr mit inapper Roth entgangen und hierdurch die Roth wendigseit jener nahe gerückt war. Die Linie vorwarts Kamiesch bestand auf acht fünsectigen Redouten, die durch eine Bank für Infanterievertheidiger mit einander verbunden waren; sie lief von der Strelipfabai beinahe in sublichen Richtung nach der See, wobei sie in einer Entsernung von etwas über ein Meile vom Hafen von Kamiesch vorüberkam und wurde nie ganz beendet.

Die Stellung ber Ruffen nach Räumung ber Subseite war außerordentlich stark; ihre Etablissements waren durch ein permanentes Werk, das son Sivernaja, sowie durch eine lange Linie starker Erdbatterien gedeckt, derm Wegnahme eine Belagerung nothwendig gemacht haben wurde. Bon Suben her machte der steile Abhang der nur an wenigen wohlbewachten Punam zugänglichen Mackenzie-Höhen eine Annäherung höchst schwierig. Die Allismen thaten daher sehr wohl daran, keinen Versuch eines gewaltsamen Uebergangs zu wagen, nachdem sie einmal die Gelegenheit unmittelbar nach dem Kalle des Malatoss, wo sich die Russen noch nicht von ihrem Schlage erholt, undenugt hatten vorübergehen lassen. Iwar wurden Versuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Nussen durch das Baidarthal zu umgehen, allem dieselben dienten nur dazu, die Hossfinungslossgeit des Unternehmens darzuthm.

Die vereinzelten Operationen gegen Kinburn, Eupatoria, Kertich, bad Alfchowiche Meer ze. hatten feinen Ginfluß auf bas ichtießliche Refultat bes Krieges und bienten nur tazu, die Armee ber Alliirten zu ichwächen, bie Ruffen zu beunruhigen und zu erbittern, einige irregulaire Truppen in Tharigfeit zu seben und bem Brivateigenthum mehr zu ichaben als bem Staatsbesithum.

Die permanenten Besestigungen bes hafens von Schastopol gegen einen Angriff von ber See her erwiesen sich, obwohl unseren neuesten Werten der Art in ber Gute bes Materials und den Details der Construction nachstehend, doch als vollkommen für den Zweck ausreichend, ben sie erfüllen sollten.

Bon allem Uebrigen aber sei nur noch das Eine zum Schlusse erwähnt: In den Tagen der Segelschiffahrt wäre eine erfolgreiche Betagerung Sebastopols eine Unmöglichteit gewesen; die Bortheile der Dampstraft dagegen haben die Russen offenbatzu gering angeschlagen und deshalb vor Allem waren sie auch nicht gehörig auf eine Belagerung vorbereitet.

Nach dem Kalle Sebaftopole bis jum Abschluffe bes Baffenftillftandes find die Operationen ber friegführenden Machte in ihren Resultaten von feiner befonderen Bichtigkeit mehr.

C. Verschauzte Lager und Blokade.

Dieje Schangen waren an Starte und Charafter febr verschieben, inbem fit balb aus fortlaufenden Linien, balb aus betachirten Rebouten bestanden.

Die Redouten hatten gewöhnlich Graben von 10 fuß Breite und 6 fuß Tiefe; in vielen Fallen wurden biese Werke erst dann aufgeführt, wenn man einer drohenden Gesahr mit inapper Roth entgangen und hierdurch die Rothwendigseit jener nahe gerückt war. Die Linie vorwärts Kamiesch bestand aus acht fünsedigen Redouten, die durch eine Bank für Insanterievertheidiger mit einander verbunden waren; sie lief von der Strelipsabai beinahe in sublider Richtung nach der Ser, wobei sie in einer Entsernung von etwas über eine Meile vom Hasen von Kamiesch vorüberkam und wurde nie gang beendet.

Die Stellung ber Ruffen nach Raumung der Subseite war außerordentich start; ihre Etablissements waren durch ein permanentes Werk, das Fort Swernaja, sowie durch eine lange Linie starker Erddarterien gedeckt, deren Wegnahme eine Belagerung nothwendig gemacht haben wurde. Bon Suden her machte der steile Abhang der nur an wenigen wohlbewachten Puncten zugänglichen Mackenzie-Höhen eine Annäherung höchst schwierig. Die Allierun thaten daher sehr wohl daran, seinen Versuch eines gewaltsamen Uebergangs zu wagen, nachdem sie einmal die Gelegenheit unmittelbar nach dem Kalle des Malatoss, wo sich die Russen noch nicht von ihrem Schlage erholt, unbenutt hatten vorübergehen lassen. Iwar wurden Bersuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen. Iwar wurden Bersuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen durch das Baidarthal zu umgehen, allein dieselben dienten nur dazu, die Hossmungslosigseit des Unternehmens darzuthun.

Die vereinzelten Operationen gegen Kinburn, Eupatoria, Kertich, bas Afchowiche Meer ze. hatten feinen Ginfluß auf bas ichtiefliche Resultat bes Krieges und bienten nur tazu, die Armee der Allierten zu ichwächen, die Ruffen zu beunruhigen und zu erbittern, einige irregulaire Truppen in Thatigfeit zu segen und dem Privateigenthum mehr zu ichaben als bem Staatsbesitzthum.

Die permanenten Besestigungen bes Hasens von Sebastopol gegen einen Angriff von ber See her erwiesen sich, obwohl unseren neuesten Berten ber Art in der Gute des Materials und den Details der Construction nachstehent, doch als vollfommen für den Zwed ausreichend, den sie erfüllen sollten.

Bon allem Uebrigen aber sei nur noch das Eine zum Schlusse erwähnt: In den Tagen der Segelschiffahrt wäre eine erfolgreiche Belagerung Sebastopols eine Unmöglichteit gewesen; die Bortheile der Dampstraft dagegen haben die Ruffen offenbar zu gering angeschlagen und beshalb vor Altem waren sie auch nicht gehörig auf eine Belagerung vorbereitet.

Rach bem Falle Sebaftopole bis jum Abichluffe bes Waffenftillftantes find die Operationen ber triegführenden Machte in ihren Resultaten von feiner besonderen Wichtigkeit mehr.

C. Verschanzte Lager und Blokade.

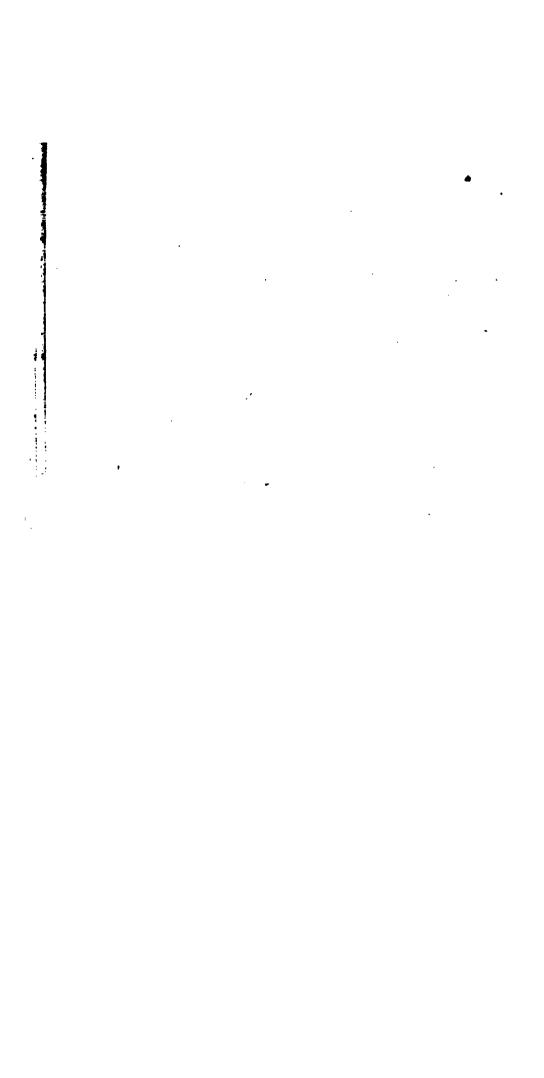

# Das verschanzte Lager von Colberg vom 4. Juni bis 15. November resp. 12. December 1761.

The state and the property of the property of the property of the state of the stat

The real party of the party of

I. Die Bertheibigung.

Als im Jahre 1761 die Ruffen Colberg mit einer Belagerung bedrohten, ließ Friedrich der Große den Prinzen von Württemberg mit einem aus 16 Bataillonen und 20 Escadrons bestehenden, im Ganzen 12,000 Mann starfen Corps aus Hinterpommern nach Colberg marschiren, um hier ein Lager zu beziehen; doch konnte man den größten Theil dieses Corps, volle 7000 Mann, als wenig zuverlässig, ja als unsicher betrachten, da er meist aus Ueberläusern, Gesangenen, sächsischen Recruten und sogenannten Wasserpolen bestand. Ihm gegenüber stand später Romanzow mit 15,000 Mann, die mit allem nöthigen versehen und von einer russisch schwedischen Flotte noch unterstüßt wurden.

Wenn man bebenft, bag man vom 4. Juni bis 29. Juli an ben nothigen Berschanzungen arbeitete, und betrachtet nun bie hierzu gebrauchte Zeit, so fann man babei nur bie Schwäche bes Corps und bie Ausbehnung ber Werfe in Betracht ziehen.

Erst am 4. September rudte Romanzow ganz bicht vor bas Lager, bas eine Anhöhe fublich von Colberg fronte, mit bem rechten Flügel unweit Allestabt an die Persante, mit dem linken an ein Bruch gelehnt, welches sich vom Bullenwinkel nach dem Strande hinabzog, während die Festung selbst ben Ruden der Stellung becte.

Es bilbete zwei nach Außen gefrümmte Linien von 1500—2000 Schritt Länge I bis V und VI bis IX; die Anhöhe süblich vom Bullenwinsel hatte eine besondere Besestigung X und XI. Diese Linien wurden durch 11 bollwertsähnliche geschlossene Werke gebildet, die nur einen Flintenschuß von einander entsernt lagen und durch gedrochene Courtinen verbunden waren, die sich aber nicht an die Bollwerte anschlossen, sondern Zwischenräume ließen, um die Offenstwe, auf welche man im Großen hatte verzichten müssen, gegen die stürmenden Truppen ergreisen zu können. Die geschlossenen Redouten waren in dem Graben pallisadirt, hatten 16 Fuß starke und mit Faschinen bekleidete Brustwehren, 3 Reihen Wolfsgruben und an den dazu gerigneten Stellen Flatterminen. Die Moraste, welche vom Bullenwinsel bis zur See gehen, waren durch Anstauung der kleinen aus dem Bodenhager Forste toms Bittige, Schrachten und Belagerungen II.

menben Gewässer ungangbar gemacht und außerbem babinter noch Berichanzungen angelegt und eine Ueberschwemmung vor VIII und IX gebilbet.

Die in der vorigen Belagerung gefährlich gewordenen Soben der Mai kuble waren mit in die Befestigung gezogen, der Damm vom Kaupenberge durch Berschanzungen gesperrt, zur Bertheidigung des Strandes mehrere nam Schanzen angelegt und die alteren wieder hergestellt. Alle diese Werte warm schon Ende Juni fertig und dectten in Berbindung mit ungangbaren Morasin die Zugänge der Festung von allen Seiten.

Die vorspringenden Bastione X und XI mußten durch ihr Flankenseurd ben Angriff auf das eigentliche verschanzte Lager außerordentlich erschwertn, weshalb es wahrscheinlich war, daß der Feind seine erste Anstrengung gegen das Retranchement am Bullenwinkel richten würde. Obwohl nun dasselbe durch die lleberschwemmung gegen einen Angriff von der Seite von Retnik her gesichert schien, so war doch ein solcher von dem Bodenhager Forst aus um so drohender, als sich dicht vor dem Werke dort ein Hügel zu gleichen Sohe mit ihm erhob, der nun durch die Anlagen der Werke XII und XIII gesichert und zugleich mit den Hauptwerken in Berbindung gebracht wurde. Die Werke waren ganz wie die schon früher beschriedenen erbaut, hatten noch eine Pallisadirung, Bosssgruben und Flatterminen und wurden durch ein Berhau verstärkt.

Da indessen durch das langsame Heranzlehen der Russen Zeit gewonnen wurde, so besestigte man nun auch noch andere Puncte, wie die Hohe östlich vom Bullenwinkel, den Grünenberg XXVIII und den Kaubenberg XXVI und XXVII, wodurch man somit, in Berbindung mit dem sumpfigen Terrain, durch geringe Hulfsmittel eine Quadratmeile der Umgegend von der Festung gedeckt hatte.

Romanzow that bem Lager bie Ehre einer formlichen Belagerung mier stand mit bem linken Flügel an Buggenthin gelehnt und mit dem rechten hinter Tramm; am Strande bei Bodenhagen lagerte die Brigade Nowebowsky und auf dem linken Ufer der Persante bei Garrin ein anderes Detachement.

So verschanzte sich Romanzow und etablirte bem Bullenwinfet, ber grünen Schanze und bem Kaupenberge gegenüber Batterien, die, obwohl 1500, 2500, ja 3000 Schritt entsernt, während ber ganzen Dauer ber Belagerung ein lebhaftes Feuer ohne Erfolg unterhielten, bas die Preußen womöglich noch stärfer erwiderten und so ihre Munition ohne Rugen verschwendeten.

Aber auch die Flotte nahm an der Kanonade Theil und sogar die Bombardierprahmen fielen eine Zeitlang ber Stadt zur Last, weil die Strantbatterien zu weit vom Meere lagen, die man endlich die Geschüße in der Nacht näher an den Strand rückte, sie blos burch Schanzförbe beckte und se, obgleich man hier blos nach dem Blige ber feindlichen Geschüße richtete, die Prahmen vertrieb.

Wie fo haufig im flebenjahrigen Kriege, war auch hier für bie Bersproviantirung schlechte Sorge getragen; es trat Futtermangel ein und bie Cavallerie mußte in ber Starte von

1000 Husaren, 1000 Dragonern, 300 Mann Infanterie, 2 Kanonen unb 1 Haubige

unter Generallieutenant v. Werner, Colberg am 11. September verlaffen, um auf Greifenberg zu marschiren und von bort aus die Magazine im Rucen ber Ruffen zu zerftoren, was aber vereitelt wurde.

Einige Tage barauf wurde die vorgeschobene Schanze am Strande, zwischen der Sternschanze und Bodenhagen, durch die Rachläsigkeit des Befehlshabers überfallen und genommen, wobei 7 Kanonen und 20 Zelte verloren gingen. Am andern Tage griffen die Ruffen vor Tagesanbruch die grüne Schanze an, welche in der Rehle nicht geschlossen war und baburch, daß ein Theil der Besahung zu den Ruffen überging, genommen wurde. Gegen Abend wurde sie von den Preußen zurück erobert und am folgenden Tage gegen alle Anstrengungen der Ruffen, die dabei einen Berlust von 2500 Mann hatten, behauptet. Romanzow hierdurch zur Vorsicht veranlaßt, sing nun an mit Lausgräben vorzugehen und verschanzte seine Front mit doppelter Sorgsalt.

Die Preußen aber waren burch Defertion und Krantheiten fehr gefowacht, die Munition bis auf 500 Centner Bulver verschoffen und in Rurgem ein ganglicher Mangel an Lebensmitteln unvermeiblich; bagu rucken Die Belagerungsarbeiten ber Ruffen immer naher, fo bag ein Sturm auf bas Lager zu befürchten war. Bahrend nun fo ber Bring von Burttemberg, um bie Belagerung von Colberg ju hindern, fich felbft in feinem Lager belagert fab, rudte ber General von Platen mit 14 Bataillonen, 25 Escabrons unb 26 Gefchügen (12 24 Pfunder, 12 6 Pfunder und 2 Haubigen) von seiner Demonstration aus Bolen zu bes Brinzen Unterftugung herbei, ber ihn in ben Ruden Romanzow's zu birigiren wunschte, um biesen bann in ber Front Platen wurde aber von bem ruffischen General von Berg geanzugreifen. folgt und ware mithin felbst zwischen zwei Feuer gerathen, weshalb er fich benn gegen Freienwalde wandte, wo er fich mit bem Oberften von Maffow vereinigte, fich endlich burch bas Defilee von Spie, welches von 500 Ruffen befest war, ben Weg nach Colberg am 1. October bahnte und mit feinem 5500 Mann farten Corps ein Lager auf ben Sohen von Prettmin bezog, welche nun verschanzt wurden XXXV und XXXVI.

Es waren nun 16-17000 Mann unter bem General von Thabben, ber während ber Krankheit bes Prinzen das Commando übernommen hatte, vereinigt; aber die Krankheiten und ber Mangel an Lebensmittel nahmen

bie Truppen mußten fich bei ber rauben Jahredzeit Erdhutten bauen und ber Dienft wurde baburch täglich ftrenger.

Der Monat October ging fast mit lauter vergeblichen Bersuchen bin, Proviant und Munition von Stettin nach Colberg zu schaffen; boch wittenen die Rosafen sast alle Unternehmungen aus und die bazu mit abgesanden preußischen Bedeckungstruppen waren sast immer zu gering. Endlich ging gegen Ende October der General von Platen mit 8 Bataillonen, 42 Cseadrons, 4 12 Pfündern und 2 Haubigen, eirea 5000 Mann starf, zur Einholung eines solchen Transportes selbst ab, boch verwickelten ihn die Russen unter dem General von Berg, wozu noch der General Fermor gekommen war, in so nachtheilige Gesechte dei Gollnow, daß er froh war, nach Damm zu entkommen und seinen Transport auch wieder dahin bringen zu können.

Im Rovember hatten sich die Russen vor Colberg nach und nach bie auf 40,000 Mann vermehrt, die Höhen von Prettmin, Drenow und Langenhagen verschanzt und die ganze Gegend mit einer dichten Vostenkette umgeben, so daß faum einer sich hätte durchschleichen können; doch ist nicht zu übersehen, daß auch sie bei der rauben Zahredzeit in ihren Lagern mit dem größten Elende kämpsten.

Unter biesen Berhältnissen, als für die schwache Besagung von Colderg höchstens noch auf 3 bis 4 Wochen Lebensmittel vorhanden waren, entschloß sich der Bring, wiewohl sür die Sachlage zu spät, zu dem kühnen Unternehmen, sich mit seinem Corps durchzuschlagen. Um 14. November Abends 7 Uhr ging das Corps in Altstadt und Colderg über die Bersante und zog sich längs dem Strande nach dem Ausstluß des Kamper Sees, wo die Infanterie in Kähnen übersetzt, während ein kleinerer Theil auf den Pserden binter den Cavalleristen, nebst Artillerie und Gepäck durch den Ausriß des Kamper Sees ging, worauf dann das Corps das schlecht besetzt Desilee von Robe passitte und nach Treptow ging.

In Colberg waren nur 4 schwache Bataillone unter bem Oberft Seiben zurudgeblieben.

Der Prinz vereinigte sich wieder mit Platen, und war nun zwar 33 Bataillone und 51 Escabrons, aber nur 12,000 Mann ftark, so daß ein schlecht ausgeführtes Unternehmen, Colberg mit diesem kleinen Corps zu entsehen mißlang und ebenso auch ein anderer, auf Besehl bes Königs gegen bie Mitte bes December unternommener Versuch, die Stadt zu verproviantiren.

Den November hindurch hatten die Muffen bie Stadt häufig beschoffen, öfters Brand erzeugt und waren am 26. mit ber Sappe auf dem Glacis vor dem Münder Thore. Um 13. December wurde der Stadt zum zehnten Male eine Capitulation angeboten, in Folge dessen am 17. ber Commandant, durch den Mangel an Lebensmitteln und Munition gedrängt, capitulirte und die Besatung mit 1800 dienstithuenden Mannschaften sich ergab.

Wenn bas Lager auch burch einen Fluß getrennt war und beibe Theile nur durch zwei Bruden verbunden, so war es doch mit Berücksichtigung ber Terrainhindernisse gut gewählt, in seinem eigentlichen Theile für die damalige Zeit gut besestigt und die Angrisseront, obwohl das Ganze von der Sternsichanze bis zum Colberger Deep  $2^{1/2}$  Meilen umsaßte, doch auf das eigentliche Lager, 10000 Schritt auf dem rechten Persanteuser, beschränkt und der Stärke der Truppen nicht unangemessen.

Geben wir nun noch in ber Rurge bie Reihenfolge ber Befestigungen, sowie die Art ihrer Bertheibigung.

Am 4. Juni wurden bie Berschanzungen angefangen, am 6. und 7. ein Berhau auf bem Bege nach Bobenhagen gefertigt und bis zum 29. Juli folgenbe Berschanzungen beenbet:

Bor Rr. I bis XI eine Rette geschlossener Schanzen, die durch Fleschen und Brustwehren zusammenhingen und geräumige durch Traversen gebectte- Ausgänge hatten; zwischen IX und X wurde bei Anlegung eines Dammes durch die Trampschen Bruche eine Ueberschwemmung bewirft.

Rr. XIV war die Munberschanze, Rr. XV die Verschanzung an ber Ziegelscheune, Rr. XVI die auf dem Wolfsberge, Rr. XVIII die Sternschanze und Rr. XIX die Verhalredoute; lettere lag hinter dem vorher genannten Berhau, war aber nach der Neußerung Scharnhorst's nicht start genug.

Rr. XX war eine mit Schießscharten versehene Berschanzung an bem Moraste, ber zwischen bem Stranbe und Ruden bes Lagers sich befand.

Rr. XXI und XXII waren beibe Berschanzungen; erstere gegen ben vom Kaupenberg herführenden Damm, leptere zur Bestreichung von Wegen, welche burch die Moraste führten.

Rr. XXIII bilbete eine Batterie zur Unterftützung ber Berschanzungen I bis III; bie Geschützart bei ber Berwendung ift nicht angegeben.

Rr. XXIV und XXV waren bie Berschanzungen in ber Maifuhle.

Rr. XII und XIII, die am 1. August angefangen und am 10. beenbet wurden, sind besonders wegen ihrer großen Festigkeit bemerkenswerth, da sie in ihren Flanken durch die Trampschen Bruche und Morafte gesichert waren.

Um 11. August wurden die Verschanzungen Rr. XXVI und XXVII auf dem Kauhenberge und am 21. die sogenannte grüne Schanze Rr. XXVIII angesangen, die ein Hauptpunct für die Vertheidiger war, weil sie auch eine freie Aussicht nach den umliegenden Dörfern gestattete; doch auch über ihren Bau spricht sich Scharnhorst misbilligend aus, indem er meint, sie wäre ebenso wie XIX nicht start genug gewesen, sondern hätte eine gleiche Stärke wie XII und XIII haben müssen, da hierin ja neben einer guten Vertheisdigung die Hauptkraft eines besestigten Postens besteht.

Aus ber vom Prinzen gegebenen Disposition zur Bertheibigung bes Lagers ift leiber nicht zu ersehen, mit welchen Geschützerten bie verschiebenen Berschanzungen besett gewesen; boch muß bemerkt werben, bag biefelben bem

Plane nach eine folche Lage hatten, um bas vorliegende Terrain bem 3mede

gemäß, gut zu vertheibigen.

Bu loben war ber am 26. August von ben leichten Geschüßen gemachte Gebrauch, sich burch bicht am Strande aufgestellte Schanzforbe zu beden und bas nahe Anruden der Bombenschiffe mit jenen zu verhindern, den auch ber Erfolg bestätigte, indem nun die genannten Fahrzeuge genothigt wurden, sich weiter zurudzuziehen und somit der Stadt keinen Schaden mehr zusügtent wie benn auch am 8. September diese Geschüße abermals die Beranlassung wurden, daß man von der See aus nichts besonderes mehr ausrichtete.

In der Racht vom 10. September machten die Bertheitiger ein bestiges Feuer gegen die Angriffsarbeiten; am 12. September wurde die Berschanzung Nr. XXX zur Unterflügung und Ueberhöhung von XII und XIII und gegen die am 22. September begonnene Parallele und um das weitere Bordringen des Feindes zu erschweren hinter XII und XIII Nr. XXXII angelegt.

Am 25. September trat Mangel an Lebensmitteln und Munition ein und am 29. wurden die Berschanzungen XXXIII und XXXIV im Colberger

Deep gebaut.

Am 3. October erfolgte nach vorhergegangenem harten Zusammentreffen mit ben Ruffen, die Vereinigung bes Platen'schen Corps mit ben Bertheibigern, wodurch indeß ber vorhin schon genannte Mangel noch vermehrt wurde.

Um 28. wurde bas schwere Geschüt in die Festung gebracht und am 2. November zwei Batterien Rr. XXXVII und Rr. XXXVIII angelegt, um die hier-zusammentreffenden Wege gehörig vertheibigen zu konnen, doch ist die Geschützurt auch hier wieder nicht angegeben.

Rachbem ber legte Rest bes schweren Geschüpes nach Colberg gebracht worben, verließ ber Pring am 14. November bas Lager, marichirte mit seinen Truppen nach ber Seite bes Colberger Deeps und gab baffelbe ben Ruffen preis.

II. Der Ungriff.

Der Bring hatte bas Lager mit nachahmungswurdiger Runft und gwed-

mäßiger Benuhung bes Terrains angelegt und verschangt.

Die Russen wußten ben Schlüffel zur Position nicht zu finden und anstatt ben rechten Flügel der Berschanzung anzugreisen, eröffneten sie förmliche Trancheen, errichteten Batterien auf 2500—3000 Schritt Entsernung, fanonirten somit das Lager ohne alle Wirfung und machten ohne alle Verbindung Angriffe auf die Werke des linken Flügels an der See, welche nicht das Mindeste zur Eroberung des seindlichen Lagers beitragen konnten. Die Angriffe konnten nur mit Vortheil von Reknin und Tramm aus geschehen und mußten durch Scheinangriffe unterstüht werden. Bei der Ueberlegenheit der Russen mußte es ferner den Preußen nicht gelingen können, sich über bie

Persante nach Stettin jurudzuziehen, benn wenn jene gleich Seleo, Prettmin, und ben Raugenberg am linken Ufer ber Bersante beseth hatten, waren sie herren ber Strafe nach Stettin und Treptow geblieben.

Sehen wir noch, wie ber Angriff ber Zeit nach fich gestaltete, so ließen sich am 6. August zuerst auf ber Rhebe Kriegsschiffe sehen, beren Feuer gegen bie Festung und bas Lager am 18. begann. Am 22. bezogen bie Ruffen ein Lager hinter Stedow und nahmen zum Theil Beste von ber vorliegenben Gegenb; ihre mitgebrachten Geschütze bestanben aus:

7 Saubigen,

14 Schuwalows und

53 Ranonen;

außerbem noch aus leichten Beschüten, von benen jedes Cavallerieregiment 2 Stud befag.

Am 25. wurde von ber Seeseite bas Feuer ohne großen Erfolg farts gesett.

Am 4. September schlugen bie Ruffen ihr Lager bem Preußischen gegenüber auf, beffen rechter Flügel sich an ben Steckowschen Walb und beffen linker an die Persante sich lehnte.

Am 5. erbauten sie in ber Racht zwei Berschanzungen und begannen am Morgen bes 6. ihr Feuer gegen XII und XIII, wobei ber Zeitpunct ber Erbauung ebenso zwedmäßig gewählt war, wie ber zur Eröffnung bes Feuers. Gleichzeitig mit bieser Arbeit begannen sie ben Bau zweier anderer Batterien d und e bei Woberobt und Zednin, und in ber Racht ben einer Batterie zur Beschießung von Rr. XXVIII. Das Feuer aus allen vollensbeten Batterien warb fortwährend unterhalten und auch noch eine andere Batterie am Strande auf dem Wege nach Bobenhagen erbaut, um die Verhalsredoute Rr. XIX zu beschießen.

Am 7. erhielten bie Ruffen von Rugenwalbe noch 7 haubigen und geschahen an biesem Sage erfolglose Angriffe gegen bie zulest genannte Resboute; außerbem wurde noch eine neue Batterie bei Rosenthin gegen ben Kautenberg angelegt.

Am 8. feuerten bie Ruffen lebhaft aus allen Geschüßen, ließen jedoch burch alles wirfungslose Feuern ben Preußen Zeit, sich erst recht festzusehen und zu verschanzen, wobei bas Mißlingen ihrer Angriffe wohl in bem zu geringen Rachbrucke lag, ben sie benfelben gaben.

Am 9. geschich ber Bau einer neuen Batterie gegen XXVIII, bie am 15. vollendet wurde; bei Tramm wurde mit einer Parallele vorgegangen, um XII und XIII burch Erbauung einer Batterie naher zu sein, und am 14. bieselbe beendet; gleichzeitig ward ber Bau einer anderen Batterie begonnen.

In der Nacht vom 18. wurde ber Laufgraben 1, mehr zur Seite geführt nach n und am Ende beffelben eine neue Batterie angelegt.

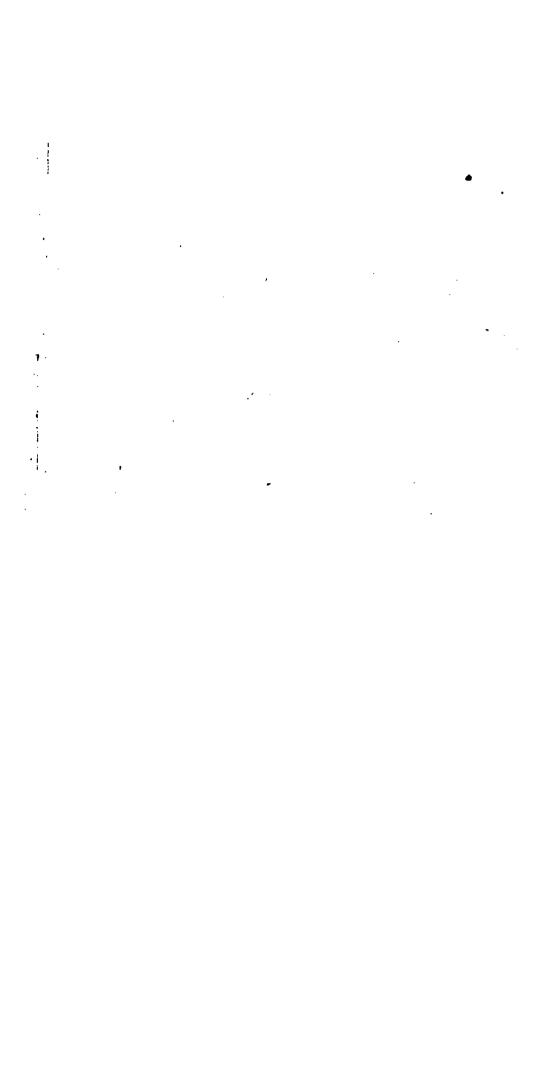

Dies anhaltende Feuer wurde bis zum 12. fortgefest, wo fich endlich bie Festung aus Mangel an Lebensmitteln und Munition ergeben mußte.

Die Befahung bestand aus 10 Stabsofficieren, 69 Officieren und 3000 Unterofficieren und Gemeinen, einschließlich ber Kranken bes Corps vom Prinzen von Burttemberg; bienstithuenbe Mannschaften waren nur 1800 vorhanden. Der Commandant und die Garnison hatten sich die Zufriedenheit ihres Königs und die Hochachtung des Feindes erworben, da sie unter den Berhältnissen wie sie waren geleistet hatten, was nur geleistet werden konnte.

# Das verschanzte Lager von Bungelwich vom 28. August bis 10. September 1761.

Bevor man ben Werth ber militairisch technischen Cinrichtungen biejes Lagers beurtheilen fann, ift es nothwendig, die Art seiner Entstehung und seinen Zwed zu betrachten.

Friedrich ber Große hatte in fünf Feldzügen die Bereinigung der Defter reicher und Russen glücklich verhindert, und da er dies nicht mehr zu thun im Stande war, mußte ihm Alles daran liegen, einen Angriff berselben zu verschieben und Schweidnig zu becken. Nach der Bereinigung der beiden Armeen blieb daher dem Könige nur noch der Bersuch übrig, durch einen angestrengten und schnellen Marsch sich der Höhen von Kunzendorf, westlich von Schweidniß, zu bemächtigen; glückte ihm dies, ehe es von Laudon geschehen konnte, so war die österreichische Armee von ihren Magazinen abgeschnitten und die Russen, welche ebenfalls hieraus verpflegt werden mußten, wurden veranlaßt, sich von ihren Berbündeten zu trennen. Um nun den Feind auf den Gedanken zu bringen, als wolle er der vereinigten Armee aus

vortheilhafte Stellung nehmen, marschirte ber Konig statt ben furzesten Beg über Striegau und Freiburg zu nehmen, in 3 Kolonnen über Granersip, Dromoborf und Graberoborf, boch errieth Laubon Friedrichs Blan und nahm

weichen, über bas Schweidniger Baffer geben und hinter Schweidnig eint

augenblidlich Befig von ben erwähnten Soben.

Da es bem Könige aber mehr baran lag, Zeit zu gewinnen, als eine Schlacht gegen ben überlegenen Gegner zu wagen und es ihm ferner barauf ankam, sich in seiner kritischen Lage Schweidniß und Brestau als Stütppuncte zu sichern, zugleich aber auch nicht vor seinen Gegnern zurückzuweichen, sondern ihnen vielmehr zu imponiren, so blieb er am 20. im Angesichte der Desterreicher bei Bunzelwiß, wo er nun einmal war, stehen und bezog hier ein Lager. Daß die Position nicht vortheilhast, sondern sogar gesahrbringent für ihn werden konnte, wußte der König besser, als irgend Jemand, daber denn auch der Bau der Besestigungsarbeiten schon am 21. mit der größten Thätigseit unter seiner eigenen Leitung begonnen wurde und somit die sur die Truppen so sehr ermüdende Gesechtsbereitschaft dis zum 10. September, wo sich die russische Armee von der österreichischen trennte und beswegen and das nächtliche Bivouacquiren des Königs selbst in der Redoute auf dem Pfassenberge ein Ende nahm.

Daß es des Königs Wille von Sause aus nicht war, in diesem Lager so lange zu bleiben, als er es spater wirklich that, sondern er vielmehr bem Feinde anfangs nur imponiren, benselben über die zu ergreifenden Maagregeln unschlussig machen und überhaupt bei der Uneinigkeit seiner Gegner Zeit

gewinnen wollte, um vorkommende günstige Chancen zu seinem Vertheile besto bester zu benuten, geht schen daraus hervor, daß die Besestigung des Lagers nicht aus einem Gusse, d. h. nach einem Systeme war, aus welchem sich überhaupt eine Lehre construiren läßt, sondern sich nur stückweise nach den nothig werdenden Bedürsnissen bildete, weshald denn auch die Seite nach Buschsau, Peterwit und Neudorf später als die übrigen besestigt wurde, weil der König ansangs vielleicht gar nicht auf das Erscheinen der Russen vor dem Lager gerechnet hatte. Als aber einmal die Vereinigung der Letzern mit den Desterreichern stattgefunden, mußte sich der König um seden Preis auf diesem Fleck Landes zu behaupten suchen, denn seine beiden Gegner, welche dis seht immer noch uneins waren, würden, wenn er sich zurückzog, zu seiner Verfolgung sogleich einig geworden sein.

Mus biefen Befichtspuncten muß man bie Auswahl biefes Lagerplages

und bas Berharren barin betrachten.

Das Terrain, wo fich bas Lager befand, besteht im Allgemeinen aus niedrigen Unhohen mit flachen Abbachungen, von benen ber fogenannte Burbenberg bie hochfte ift. Der innere Raum eignete fich gur leichten Bewegung für alle Waffen, felbft bas Robelandholg, welches gwar einen Theil bes Befichtofreises verbedte, war überall troden und nicht bicht - nur ber fleine Biefengrund nach Beterwig war barin etwas jumpfig - und lieferte ben Truppen Rochholz und Pallisaden. Bom Pfaffenberge, einem geräumigen Sugel, ber in ber Rabe von feinem andern überhobet warb, bat man bie freiefte Ausficht. Die verminderte Ausficht burch bas Rodelanbholg murbe wieber ergangt von bem Reuendorfer Windmuhlenberg, bem Burbenberg und bem fogenannten Beinberge vor Beblig. Ginficht in bas Lager, jedoch nur außerhalb bes wirffamen Geschügbereiches, gemahrten ber Arnsborfer Bindmublenberg, Die Bohe bei Beterwig, Die Berge bei Striegan und ber Abfall bes Bebirges bei Freiburg. Starte Abbachungen fommen nicht vor; unmertlich verflachen fich ber Pfaffenberg bei Jauernid, die Sügelreihe bei Bedlig und Tichefchen, fowie ber Reuendorfer Bindmublenberg; furge an's fteile grangende Abhange haben bie Sohen bei Teichenau und Burben, boch find fie feineswegs unerfleiglich. Die größte plateauartige Ebene befindet fich mifchen Jauernid und bem unteren Theile bes Robelandholges gegen Reuborf zu. Der Boben im Innern und in ber Gegend bes Lagers hat viele thonige Bestandtheile und nur ftrichweise befindet fich Ries.

Die Hindernisse vor den verschiedenen Fronten waren das Schweidniger, Striegauer (überall von Laasan bis Grunau zu passiren) und Freiburger Basser, welches nur auf den vorhandenen Wegen zu überschreiten, da sein Thal von Grunau bis Zedlig überall sumpsig ist; der Zedliger Bald ist dicht beholzt und stellenweise sumpsig, das Bruchland mit Teichen zwischen Zauernick und Rothfirschdorf bedeckt, von denen der Theil von Bunzelwig bis unterhalb

Teichenau gang inpracticabel war.

Das Terrain zwischen bem Zebliger Balbe und Jauernich ift giemlich leicht zugänglich, boch wird es nach Bungelwig berunter immer biffieiler.

Inpracticabele Stellen gab es im inneren Raume bes Lagers eigentlich nicht; benn obgleich ber fleine Wiesengrund, ber burch bas Nobelandholz nach Beterwis hingeht, nicht burchgängig troden und für Geschüt kaum, für Cavallerie nur stellenweise zu passuren ift, so war es boch immer nur ein sehr untergeordnetes Sinderniß.

Das Lager selbst bot also hiernach eine Menge leicht anzugreisender Puncte dar, abgeschen bavon, daß es einen Umfang, die vergeschobenm Werke nicht mitgerechnet, von 20,000 Schritt oder 2 Meilen hatte — seine größte Länge vom Burbenberge dis zu der Höhe von Zedlig betrug gegen 9000 Schritt, die größte Tiese war 2500 Schritt — und zu seiner Beithung die ganze Infanterie des Königs consumirte, ohne daß davon erwas in Reserve blied. Um dies zu ersehen, hatte der König seine ganze Cavallerie, mit Ausnahme zweier Dragonerregimenter unter dem General Bulow, zur Reserve und zur eigenen Berwendung bestimmt und derselben eine sehr offensive Rolle vorgeschrieben, weshalb denn auch zwischen allen Verschanzungen geeignete Räume zum Ausfallen gelassen waren.

Bas bie einzelnen Schanzen, ihre Berftarfungen und Befegung mit Beichus anlangt, bie nachber noch fpecieller betrachtet und angegeben werben follen, fo findet man, bag bie am leichteften anzugreifenben Fronten weber am ftartften befeftigt, noch mit bem meiften Befchut befest waren. Go mat 3. B. bas Terrain ju beiben Seiten von Beblig und gegen Ticheichen fur Die Angreifenden fo gunftig, baß biefe fich bis auf einige hundert Schrin bem Lager gebedt nabern, ihre Batterien etabliren und jo ben Angriff leicht vorbereiten fonnten; ebenjo hatten bie Ruffen von Buichtau und Pelerwin ber ein offenes Terrain gum Angriffe vor fich und feinesweges befagen biefe Fronten weber bie am meiften verstärften Rebouten, noch waren fie mit ten meiften Beichugen armirt. Dies ruhrte baber, bag ber Ronig bas Lager nicht blod mit ben Rudfichten bes Ingenieurs, fonbern mit benen auch, welche er ale Felbherr und Politifer nehmen mußte, unternommen batte. Der Konig war im Jahre 1761, wo er fich in fo fritischen Berbaltniffen befand, ju vorsichtig, ale bag er nicht bei ber Befestigung bes Lagere auf ben ungludlichen Fall bedacht gewesen fein follte, bag ber Beind ihn in bemfelben foreiren wurde. Gur biefen Fall hatte er fich ben Rudzug uber Burben nach Münfterberg und Ohlau festgesest, worauf ichon ber Umftant hinbeutet, bag, fo lange man ben Angriff bes Feinbes furchtete, jeben Abent bie Bagage am Burbenberge fich versammeln mußte. Diefen Ausgang wollte fich alfo ber Ronig um jeben Breis frei halten und baber auch bit Menge Bejchüge in ben Redouten vom Pfaffenberge bis Bungelwig und von Rendorf bis zum Burbenberge. Ferner waren bie Defterreicher, feine natur lichen Feinde, am meiften gut furchten, und bag biefe ben Ronig auf feiner

pfinblichften Stelle, alfo uber Zauernid angreifen murben, hatte ichon bie festigung bes Boftens von Arnsborf gezeigt.

Die Desterreicher bewiesen gleich beim ersten Erscheinen vor bem Lager i richtigen Tatt für die Wahl des Angriffspunctes, indem sie ihr Anruden Arnsdorf her einleiteten, sich auch sofort eines Theiles des Dorfes idendorf bemächtigten und darin behaupteten, wodurch sie nun ganz nahe Jauernick standen und durch eine schnelle determinirte Offenstvbewegung, zwar im Bereiche der preußischen Schanzen geschehen mußte, sich nach zem Kampse auf dem Puncte befanden, wo die Entscheidung lag.

Auffallend bleibt es jedoch, daß, als fie über Arnsborf gegen Jauernid rrudten, fie nicht auch ein Gleiches von Schönbrunn aus gegen Tunkendorf iten und hier einen ftarken verschanzten Bosten etablirten, wodurch sofort, is von höchster Wichtigkeit gewesen, die Berbindung zwischen Bunzelwiß d Schweidnis abgeschnitten worden ware.

Der König konnte bies nicht hindern, es fei benn, daß er aus bem ger gerudt und Laubon im freien Felbe bie Schlacht geliefert, was jedoch im bentbar, weil er bann bie Ruffen im Ruden gehabt hatte.

Much war bei ber Disposition, welche ber Ronig fur ben Fall, bag bas ger angegriffen murbe, gegeben hatte, die Grundstellung fur ben Fall bes hnet, bag bie Defterreicher über Jauernid angreifen murben, wenn auch r, um die Armee von Schweidnig abzuschneiden. Beniger ale bie Deftercher waren bie Ruffen zu furchten, ba fie weniger Intereffe bei bem Rriege tten und fo wenig ale möglich ihre Truppen exponiren wollten; baber an auch bie Rebouten auf den Fronten nach Striegau und Peterwiß zu, iche ihrem Angriffe ausgesett maren, weniger mit Gefcuten und Berftarngemitteln botirt waren, ale bie vorher genannten. Selbst wenn bie efterreicher zwischen Beblit und Stanowit angriffen und hier bas Lager :cirten, hatte bice boch nichts weiter auf fich, ale bag ber Ronig bann in r Richtung feiner Rudzugelinic jurudgebrangt murbe, fur welchen Fall er ich übrigens eine Berftarfung an Truppen und Beschut aus ben anbern cht bedrohten Redouten bestimmt hatte. Go ergiebt fich benn, bag bie tarfe bee Lagere vorzüglich in ber zwedmäßigen Benugung aller Gigenthumhfeiten ber Begent, in guter Placirung ber Befchute und in zwedmäßiger ertheilung berfelben, welche in furger Beit einander gur Sulfe tommen Alle babei vorfommenben Bewegungen erforberten auf's nnten, bestanb. öchste eine Stunde und wegen bes freien geräumigen und ebenen Terrains ar weber Unordnung noch Berwirrung ju besorgen.

Aus allem biesem geht hervor, baß bas Lager von Bunzelwit weber ein eispiel zur Nachahmung tarbietet, noch auch nach ben gewöhnlichen Prinsien, bie man für besestigte Lager aufgestellt, beurtheilt werben kann, vielsehr isolirt in ber Kriegsgeschichte basteht und seine Entstehung bem Zufall ib höheren strategischen Combinationen verbankt.

Nichtsbestoweniger ift biefer Rreis von Berichangungen eines ber intereffanteften Greigniffe in ber neueren Rriegogeschichte, benn es ift mabelich met wurdig, bag fich eine Armee in einem offenen gande und in faft gang offenem Felbe, ohne burch eine Festung ober ein anderes Schutmittel unmittelbar be gunftigt ju fein, auf allen Seiten mit Gelbichangen umgiebt unt baburd einen viel mehr ale boppelt überlegenen Feind, beffen Object bie Schlacht iff, mehrere Wochen und fo lange vom Angriffe abhalt, bis er ihn aufgiebt und bas Felb raumt.

Rach Gaudi bestand bie Urmee bes Konige aus:

64 Bataillonen und 110 Escabrons, und zwar aus 39,800 Mann Infanterie und 15,400 Mann Cavallerie, in Summa 55,200 Mann;

bie öfterreichische Armee betrug nach Tielfe:

84 Bataillone und 156 Escabrons, zufammen einige 70,000 Mann; bie ruffifche Urmee gabite:

64 Bataillone und 97 Cocabrons und 5-6000 Mann Rojafen, gufammen 60,000 Mann;

mithin im Gangen über 130,000 Mann gegen 55,200.

Friedrich hatte von Saufe aus auf Die Unentichloffenheit und Uneinig feit feiner Begner gerechnet und fich nicht getäuscht, benn fie griffen ihn nicht an, fondern trennten fich und zogen ab, mahrent er nun feinen Truppen bie nothige Rube gonnen fonnte.

Der König hatte fich noch nie verschangt und mahrent seine erstaunten Begner baftanden, berichteten und Berhaltungebefehle einholten, gewann er Beit. Unterbeg ftarb bie Raiferin Glifabeth, die Ruffen traten ihren Rud marich an und Laubon magte es nicht ben Ronig allein anzugreifen, weshalb benn Friedrich, bei dem ein Mangel an Lebensmitteln ichon langere Beit ftattgefunden, in & Kolonnen aufbrach, über bas Schweidniger Baffer ging bas Lager bei Pielzen bezog und wieder im offenen Telbe erichien, che ta Beind bagu fam, bas Lager angugreifen.

Bie bereits angegeben, maren bie Bugange zu ben fleinen größtentheils fanften Unhöhen nicht unerfteiglich, aber bennoch ber fleinen Bache, fumpfigen Biefen und gut angelegten Batterien wegen beschwerlich, fowie bie Schangen mit Sturmpfahlen, Ballifaben, fpanifchen Reitern, Berhaue, Bolfegruben und Alatterminen verftarft.

Bas nun bie Berschanzungen felbst betrifft und bie barin aufgestellten Befchuse ober Batterien, fo enthielt:

Rr. I 5 12 pfundige ichwere Kanonen, \*

4 12 leichte

1 neuer 12 Pfünder und

4 7pfündige Haubigen.

Die Berschanzung war hinten offen, flankirte die ganze Gegend links 3 Rr. VII und rechts die XXVII, so daß kein eigentlicher Angriff auf 8 Lager möglich war, bevor fie nicht erobert worden.

Rr. II enthielt 10 Brummer.

Diese Batterie unterstützte Rr. III und bestrich das Dorf Jauernick und : Gegend zwischen diesem wie auch XXVII nebst den dahinter liegenden eschen; zur Unterstützung und als Reduit dieses Postens war der Pfaffenz zg oder die Farbenhöhe, der Schlüssel zur ganzen Position, r nicht eher angegriffen werden konnte, bevor nicht XXVII, I, II und III eloren waren und geschah dieses und hierauf der bemerkte Angriss, so rückte in die Front V die XXIV dem Feinde entgegen. Des ebenen Terzins wegen sand hier der Gebrauch der Cavallerie die vortheilhafteste Anzendung.

Rr. III aus 4 neuen 12 Pfunbern unb

7 Brummern bestehenb, ein sich freuzendes Feuer, bestrich Jauernick und ben Fuß i

ib ein sich freuzendes Feuer, bestrich Zauernick und ben Fuß der kleinen nhöhe, worauf sie angelegt war.

Rr. IV hatte 5 Brummer, bei ihrer Anlegung hatte man im Auge, & Feuer von III und V nicht zu hindern, weshalb sie zu dieser gleichsam e Courtine bilbete; zwei Fleschen waren zur Berbindung von IV und V igebracht.

Rr. V war aus 6 Brummern,

2 7 pfündigen Saubigen und

2 12 Pfündern zusammengesett; die Haubigen waren er gut placirt, um wenn der Gegner I und VII erobert und sich Jauernick's id Bunzelwis' bemächtigt, ihn durch das Feuer berfelben wieder aus letterem wertreiben; außerdem ward noch durch sie Gegend zwischen I und VII strichen.

Rr. VI befaß 8 Brummer unb

6 Regimentsgeschütze; Die schweren Geschütze zur Flankfirung m III, IV, V und VII, Die leichten um Die Ausgange aus Bungelwitz i bestreichen.

Rr. VII aus 3 Brummern,

6 12 pfünbigen 4 8 \* Ranonen und 2 18 \*

2 7 - Haubigen bestehend,

firichen bie Gegend von I bis IX; bie Schanze lag auf einer runden fich nft verflachenden Anhöhe, bie vorwarts alle andern bis Sabifchborf verhöhete.

Rr. VIII von 4 schweren 12 pfd. Kanonen, und

4 Regimentsfanonen,

war zur Unterhaltung ber Berbindung von Schweibnis nothwendig und lag auf ber Hohe bei Sabischvorf.

Rr. IX auf ber Burbener Anhohe, bem hochften Buncte in ber gangen Bosition, enthielt 6 neue 12 Pfünder, war im Ruden geschlossen und baue eine Redoute jum Reduit. Bei einer möglichen Eroberung bes Lagers war biese, sowie eine mehr nach Bungelwit hin liegende Berschanzung zur Dedung ber sich zuruckziehenden Truppen bestimmt.

Rr. X von 5 schweren spie. Kanonen, und Machten bie Courtine und Rlanke von IX und XII Rr. XI = 2 und burchfreuzten alle Jugange vor ber Front.

Die links liegende Flesche nach ber Neuendorfer Muhle zu bestrich bie Bertiefung zwischen IX und XII.

Nr. XII von 5 schweren 12 Pfundern verthelbigte Reudorf, bestrich bas gange That bis Edersdorf und beherrschte bie gegenüberliegende Sobe.

Rr. XIII aus 2 7pfündigen | Saubigen bestehend,

war die erfte masfirte Batterie, und lag hinter einem Berhau.

Rr. XIV von 2 7 pfundigen Saubigen,

2 neuen 12 Pfundern und

2 fcmeren 6 Pfundern,

war die zweite maskirte Batterie; beide burchfreuzten mit ihrem Feuer die vor ihnen liegende Front.

Die Schanzen zwischen XII und XIII bestrichen die Ausgange von Reudorf und hatten große Intervallen zu Offensiebewegungen, ihnen folgten mehrere Schanzen und Fleschen mit kleinen, zum Theil mit spanischen Reitern gesperrten Ausfällen.

Nr. XV hatte 6 leichte 12 Pfünder und 2 7 pfündige Saubigen,

und bestrich die gange Gegend zwischen Buschfau und Beterwiß, sowie vor XIV und XVII; hier waren auch zwischen bem Graben und ten Bolfd gruben Sturmpfähle angebracht.

Nr. XVI von 2 12 Pfündern, diente als Courtine und Flanke zur Bertheibigung von XV und XVII; vor diesem Posten, sowie bei den Fleichen bis XVII waren wieder mehrere Aussälle angebracht.

Mr. XVII aus 8 12 Pfunbern,

Rr. XVIII aus 2 7 pfündigen Haubigen,

Nr. XIX aus 5 Brummern und

Mr. : XX aus 2 7pfundigen Haubigen bestehend, sollten wenn ber Feind von Tscheschen Besitz genommen, durch ihre Geschoffe bas Dorf in Brand steden und ihn hierdurch baraus vertreiben.

Rr. XXI hatte 2 7 pfunbige haubigen und

Rr. XXII 8 leichte 12 Pfunber,

3 Brummet, sowie

2 10pfunbige Haubigen;

Lettere überhöhte bie gegenüberliegenden Sohen und bestrich die Gegend zwischen Sabbau und Grunau; die ganze Gegend von XVII bis XXIII hatte nur theilweise Wolfsgruben und mehrere offene und geschloffene Ausfälle.

16 Re. XXIII von 3 fcmeren 6 Pfunbern unb

7 12 Pfunbern,

bestrich bie Gegenb von Handau und Beterwis.

Rr. XXIV von 10 12Pfundern bestrich die Jugange aus Beblit und bie gegenüberliegende Sohe bes Ronnenwalbes.

Rr. XXV hatte ben besondern und fast ungebräuchlichen Umstand, daß ste nur mit einem einzigen Geschütze besetzt war, nämlich einer 7pfündigen Haubite;

Rr. XXVI, eine fogenannte alte Schwebenschanze, hatte

1 7pfundige Haubige und

2 12 Pfünder,

diese wie die vorhergehende bestrich das Freiburger Wasser, das Walbchen, mit seinen Wegen, die Buschmuhle und flankirte die ganze Front bis Zeblis.

3wischen XXIII und XXVII waren auf ben kleinen Sügeln und Anshiben lauter Fleschen und Schanzen bem Terrain angemessen vertheilt.

Rr. XXVII aus 1 10 pfündigen } Saubigen bestehend, und 2 7 pfündigen

flantirte einen etwaigen Angriff auf bie Bebliger Front.

Was nun die Begegnung der möglichen Angriffe betraf, so war die Front XXVII bis V am bequemften zum Angriff und wie schon vorher bemerkt, der eigentliche Schlüssel zur Position; ward nun der Pfarrberg erobert, so war die preußische Armee getheilt und der einzige Rückzug auf Würben bedeutend erschwert, wenn nicht vielleicht unmöglich. Ehe jedoch dies geschehen konnte, mußten zwor 30 Escadrons, welche hinter Tunkendorf aufgestellt und zum Angriff bestimmt waren, geschlagen, die Berschanzungen VII und VIII, sowie Bunzelswis, welches durch VI zweckmäßig vertheidigt wurde, sowie Jauernick genommen werden und glückte es dem Gegner wirklich Herr der beiden letzteren Dörfer zu werden, so wurden diese durch die in V aufgestellten Haubigen in Brand gesteckt.

Die Gegend von XIII war eine offene, sie wurde indes burch die oben erwähnten Batterien bestrichen und war die Verschanzung hier so eingerichtet, Bittle. Chlachten und Gelagerungen. II.

daß die Cavallerie burch felbige augenblidlich burchgeben und bem Feind in bie Alanke fallen konnte.

Ließ sich der Gegner einfallen, die Gegend von Ticheschen anzugreisen, so mußte genanntes Dorf wie auch die vor demselben liegende Redoute erobert werden und glückte ersteres, so steckten es die Haudigen aus XVIII und XX in Brand; überwand er aber auch dieses und brang wirklich vorwärts, so machten die Breußen aufs Reue zwischen XXIV und XIV Front. Das freie Terrain in dieser Gegend gestattete den völligen Gedrauch der Cavallerie und die Artillerie sand ihr Emplacement in den hinter XXIV eigens für diesen

Fall aufgeworfenen Berichangungen.

Was nun die Placirung der Geschütze in den einzelnen Berschanzungen betrifft, so war die getroffene Wahl bei der Aufstellung derselben bis auf die in Rr. XIII eine vortreffliche, denn überall hatte der König die Zwecke, welche sie beim Gebrauch erfüllen sollten, aufs beste berückschtigt. Rur in der angegebenen Verschanzung scheinen die Haubitzen am unrechten Orte placin gewesen, denn da die Batterie, wie vorher angegeben, durch ein Verhau massirt war, so sollte der Feind hiervon nichts ahnend, nahe berangelassen und dann mit einem Kartätschseuer überschüttet werden; mithin kam es hierbei auf rasches Feuer an, welches bei Kanonen eher zu erzielen möglich war als bei Wursgeschützen. Wären also 6 Pfünder statt der gewählten Haubitzen ausgestellt gewesen, so hätte im Falle eines Angriffs durch diese mehr Effect herbeigeführt werden mussen mussen

plant, are truck torag and valued and active slave and paper is only as of the many water on the page 1975 the Hart water the a plater sometime of equal to the sequence and the second ADDRESSED A THE REPORT OF makes marked | Southern | Southern School - Joseph rapided; six has magain manner make all a being off from at About through principal and mining all the sour kind and other to the second on the displacement of the second the new of profession profession and the positive of plants and the same and the sa probability of the property of the property of the property of the probability of the property of the probability of the probab within a part privilege bits deed and another termine the most Princip was for analysis but refer with a three provinces on the Committee of the State of the S sympol matrix and and district reagant that it while the second perat indition officials I at the local and artists of partner of partner in meter and the first of the colors of the court of the first bank for these

profession of the company of the West and the for the company that the respectively

#### Die Blotade von Genna 1800.

Der Plat hat die Gestalt eines Huseisens, bessen converer Theil gegen e Borberge ber Apenninen gesehrt ist; ba berselbe jedoch von den umliegens höhen überall dominirt wird, so mußte man diese ringsum bis zum tamantberge mit in die Besestigung ziehen, welche daburch die Form eines eichschenklichen Dreieck erhalt, bessen Basis der Hasen und bessen Scheitel A. Fort Epsen die erhalt, besten Basis der Hasen und bessen Scheitel des lebes, weil es die übrige Enceinte beherrscht und dominirt, ensilirt oder in Rücken nimmt. Die südöstliche Front der Höhen von Albaro ist gewissers die einzige, gegen welche man einen regelmäßigen Angrisf auszusühren a Stande ist und von wo aus auch die volkreichen Theile der Stadt bomsubirt werden sonnen.

Die dominirenden Puncte Carignan und Zerdino könnten zwar das heminement hindern, aber der Theil der Enceinte, welcher sie auf einer inge von 400 Toisen verbindet, ift so niedrig und aus so schlechten Werken stummengesest, daß, mit Hulfe der Dörfer, welche die an das Glacis iden, nichts leichter erscheint, als hier unter Begünstigung der Racht eine ritererteigung zu unternehmen. Sobald nämlich diese Courtine forcirt ist, At da Zerdino von selbst und obgleich man ein wenig weiter hin auf die veite Enceinte stöst, so hindert dies doch wenig, weil sie, von verfallenen dusem bedeckt und umgeben und vom Zerdino plongirt, sich nicht 24 Stunn halten könnte. Zugleich könnte man sich auch noch durch die Ravins Rauaducts, oder von St. Antonio aus der Enceinte zwischen dem Zerdino ab Eperon nähern und sie escaladiren.

Die italienische Armee, mit welcher fich Maffena in biesen Plat von b000 Ginwohnern geworfen, war von Elend und Anftrengungen erschöpft.

Anfangs April begann die Blokabe burch die Defterreicher, welche hierzu teefchr 20000 Mann ftark, gezwungen waren, eine Linie von 12 Stunden nunchmen, wo vermöge der Terrainbeschaffenheit die Communikation zwischen n einzelnen Corps sehr schwierig war. Hierauf begründete Massena sein etheibigungssystem, wonach er den Feind ohne Unterlaß außerhalb der sestigungswerke bekämpsen wollte und dabei doch nicht nothig hatte, die teheure Enceinte der Besestigung mit Truppen zu besehen, wozu freilich to die Schwäche seiner Armee nicht ausgereicht haben wurde.

Ott übernahm von Melas am 27. April bas Commando bes Blotabes aps und erhielt die Weisung, die Franzosen fortwährend zu harceliren, um wariffe von ihrer Seite zu verhindern.

In Folge beffen ließ er am 30. April einen allgemeinen Angriff unterschmen, ber Anfangs fo gut gelang, baß St. Bierre b'Arena, ber Boften

ber beiben Baber und bas Fort Duegzi genommen wurden, boch ging Alles wieber verloren, als Maffena bie Offensive ergriff und bie Desterreicher bisten noch bazu nahe an 3000 Mann, worunter 1800 Gefangene, ein.

Hierburch verlor Dit bie Luft zu weiteren Angriffen, fah ruhig bem Bombarbement ber Stadt und Forte durch bie englische Flotte zu unt

erwartete vom Sunger bie Uebergabe bes Plates.

Massena seize sein Bertheidigungsspstem bis zum 14. Mai fort, we seboch der Zustand seiner Soldaten, welche durch die Hungersnoth ganz enträstet waren, sede Unternehmung nach Ausen untersagte und obwohl er üb noch einige Tage hielt, sah er sich doch durch die steigende Roth veranlast, am 4. Juni den Platz zu übergeben, nachdem so die Blokade 60 Tage gebauert hatte.

Maffena betrachtete Genua ale ein befestigtes Lager, gehalten burd ten

rechten Flügel ber italienischen Armee.

Als Grundfabe für die Bertheidigung bestimmte ber Chef bes Genies: feinen Theil der Truppen, welche die vorgelegenen Positionen vertheidigun, abschneiben zu lassen, die Tremnung der betachirten Forts zu hindern und bie Berbindung zwischen ihnen und dem Plate herzustellen, so oft sie unterbrocken wurde, sich vor einem Ueberfalle, sei es zu Basser oder zu Lande, in Act zu nehmen und endlich sebe Ausschiffung von Belagerungsartillerie zu bindern.

the secondarians of the state of the state of the second state of the secondarian state of the secondarian secondarian secondarian secondaria s

In insteadible Torse, no reader his Region in verse This van and anticolide Torse, no reader his Regions in verse This van and anticologists of the Committee and Comm

Do diversion von Welch am 27, World has Erromente bid Chilago-

thing begind and allow the er one 30. And then allowed united united and a few days of the er of

#### Drudfehler.

#### 3m 1. Banbe:

| Gei | te 29      | Beile | 27       | bon | oben | flatt    | I und II                | lies  | 1 unb 2                            |
|-----|------------|-------|----------|-----|------|----------|-------------------------|-------|------------------------------------|
| 5   | 29         | :     | 30       | =   | ,    | 5        | III und 1V              |       | 3 unb 4                            |
| 5   | 29         | :     | 36       | =   | :    | *        | Y und VI                | :     | 5 unb 6                            |
| *   | 29         | :     | 41       | =   | \$   | :        | AII .                   | \$    | 7                                  |
| ۶.  | 30         | 3     | 1        | =   | :    | :        | VIII                    | :     | 8                                  |
| =   | <b>3</b> 0 | 3     | 15       | :   | \$   | \$       | III und IV              | ;     | 3 und 4 *                          |
| *   | 31         | :     | 5        | *   | *    | *        | I und II                | *     | 1 unb 2                            |
| =   | 31         | *     | 9        | :   | :    | *        | IV unb V                | :     | 4 unb 5                            |
| *   | 31         | *     | 14       | =   | :    | :        | VII und VIII            | 5     | 7 unb 8 ',                         |
| *   | 57         | :     | 33       | *   | *    | :        | wolle                   | =     | wollte                             |
| *   | 121        | \$    | 38       | =   | =    | :        | Franzoen                | =     | Franzofen                          |
| =   | 121        | :     | 39       | =   | *    | *        | jenfeitifgen            | =     | jenfeitigen                        |
| :   | 137        | \$    | 19       | \$  | :    | *        | Terailleure             | :     | Tirailleure                        |
| =   | 151        | =     | 19       | =   | :    | *        | Tiraillieure            |       | s                                  |
| =   | 158        | :     | 1        | =   | :    | :        | mehre                   | *     | mehrere                            |
| :   | 158        | \$    | 14       | =   | *    | \$       | Czerbalow               | *     | Czerbatow                          |
| *   | 160        | =     | 31       | 3   | *    | =        | Batterie, 1             | =     | Batterie Rr. 1                     |
| =   | 166        | :     | 25       | •   | :    | :        | gangen Garbe            | :     | jungen Garbe                       |
| *   | 224        | :     | 1        | 2   |      | \$       | Thielmann               | *     | Thielemann                         |
| :   | 252        | :     | 10       | :   | =    | 5        | ju Sambre               | :     | Sambre zu                          |
| :   | 305        | =     | 33       | *   | :    | :        | ber Ort                 | =     | ben Ort                            |
| =   | 313        |       | 5        | =   | =    | :        | unter                   | =     | unter'6                            |
| *   | 324        | \$    | 19       | =   | \$   | 2        | Lünette                 | \$    | Gunette                            |
| *   | 340        | :     | 21       | =   |      | <i>*</i> | 10                      | =     | 19                                 |
| :   | 341        | *     | 21       | •   | *    | 7        | ein zu viel             | \$    | ein viel zu                        |
| :   | 343        | :     | 5        | *   | :    | *        | Rachft                  | *     | <b>Жаф</b>                         |
| 3   | 359<br>360 | *     | 31       | =   | *    | :        | Brudenbau               | :     | Batteriebau                        |
|     | 366        | *     | 40<br>22 | *   | =    | ;        | Ingenieurs              |       | Ingenieure                         |
|     | 367        | :     | 24       | :   | *    |          | abschacht<br>24pfündige | :     | abflacht<br>24Bfünder              |
| :   | 367        |       | 40       | :   | :    | ;        |                         | 53. A | Gefchute, von benen 2c., lies: bie |
| •   | 301        | •     | 40       | •   | •    | ,        | von benen               |       | Wejuhube, bon benen n., ties: bie  |
| :   | 377        | =     | 2        | :   |      |          | abgehalten              |       | abgefcnitten                       |
| :   | 378        |       | 17       | :   |      |          | weit                    |       | leicht                             |
| :   | 385        | ,     | 19       | ,   | •    |          | r Mörferbatterie        |       |                                    |
| :   | 428        | :     | 22       | ;   |      |          | belgifchen              |       | belgischen                         |
| ;   |            | Batte |          |     |      |          | George                  | *     | Øorge                              |

lies entichieben Seite 433 Beile 11 von oben ftatt verschieben 434 = 27 = . Befdugrohren Befdugröhre Blendfafdine 437 18 Blenbmafdine 440 bestand fanb 15 453 19 Pomfili Pamfili foniglichen 454 33 fonigiicher Tranche Tranchee 493 28 = fortgefest 496 = forgefest

#### 3m 2. Banbe:

| Seit | <b>8</b>  | Beile | 33        | von | oben | ftatt | noblichen       | lies norblichen           |  |  |
|------|-----------|-------|-----------|-----|------|-------|-----------------|---------------------------|--|--|
| =    | 19        | 3     | 19        | =   | *    | ,     | gefehen         | s gesehenen               |  |  |
| =    | 21        | *     | <b>22</b> | =   | *    | :     | Stadbefestigung | s Stabtbefestigung .      |  |  |
| 3    | 24        | :     | 4         | :   | 3    | ;     | Dtarfivi        | : Otarfioi                |  |  |
| :    | 26        | =     | 8         | :   | :    | =     | forgefest       | = fortgefest              |  |  |
| :    | <b>52</b> | =     | 11        | :   | =    | =     | Deplogement     | = Deployement             |  |  |
| \$   | 66        | :     | 4         | 3   | :    | :     | Brrtheibige     | = Bertheibigunge          |  |  |
| :    | 72        | :     | 17        | :   | =    | 5     | <b>Rafimoff</b> | 2 Rachimoff               |  |  |
| 5    | 78        | . :   | 40        | =   | *    | :     | fiebe Seite 285 | = fiebe 1. Band Seite 285 |  |  |
| :    | 105       | =     | 21        |     |      | =     | Urufof          | = Uruffow                 |  |  |
| ;    | 107       | :     | 33        | :   | \$   | :     | Palow           | = Pawlof                  |  |  |

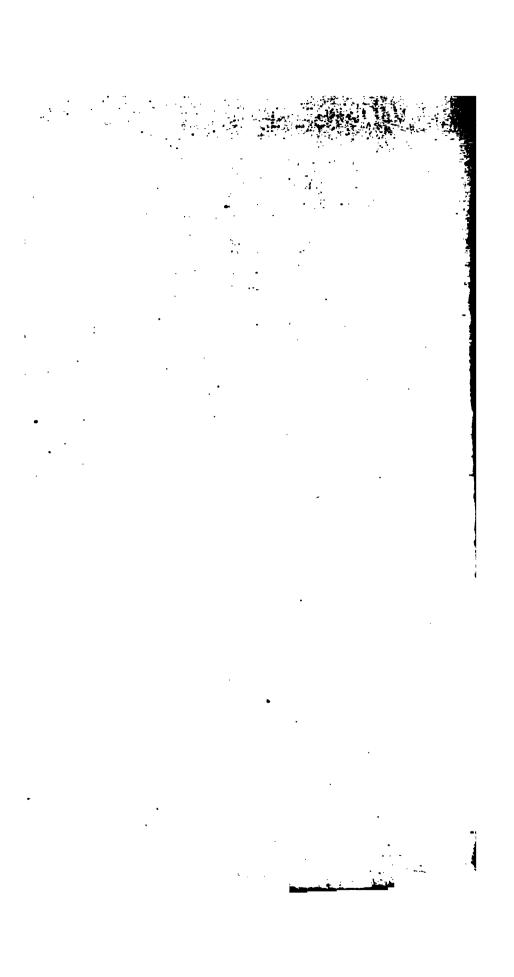

Berger fier in eine einen Berlage erfolenen :

## Denkwürdigkeifen eines Livlanders.

(Ane cen Jahren 1790 - 1815.)

Germagegelen.

#### Friedrich von Smitt.

2 Manbe. Mit 1 Bilbnis S. geb. 3 Thir, 6 Mgr.

Es fint ties du Lenkruritgleiten der turtisk vergerbeuen Raifeel Rom, Generale von Edwan deren; fie behanteln vernehmlich is Tuerlundene treisten an den gestelltungen Muflande gegen frankrich en ten erfen Teernnien tiefes Jahranderte und erfen Teernnien tiefes Jahranderte und der beschen und merstendigten Berjeben der von ihm furchiebten berfrentigen Perferen. Es biorie berauch tiefe Bod nicht nur allein für den Sisterier und Rilbon, fenteen auch für jeden Gebelleten von Lebem Intereffe iein

### Sumorom

## Polens Untergang.

Rad ardinalifden Quellen

висрейция

#### Friedrich von Smitt.

1. u. 2. Theil. Dir I erter, Echtagnenptänen, 8. geh. Preis 5 Thir. 20 Mgr.

B. geb. Preis & Thir. 20 Ngr.

Tieles their, tessen Westmang de Mainti Raifer Alegander II. von Rustand introche aufmachmen percht dar, empfiehlt fieb leines intereilanden Indialis nergen stade nur dem Staassmann. Pidialis nur Opheriter, tendeun geben Arbeite guter bedeunden berichten.

Ten Deren Bestaller handen bei leiner Athai ander der fieben Benandag des greifen Neadsarchies in Westen und der Pithilairarabber in Petersburg und Mestan, und nech ein nachgenätenen Gariere von Innereren, herfen, elde Erien Robeitungle's und der Newische des Arbeitesstelles Arbeitesstelles die Newische des Arbeitesstelles Angluines in Gebet. — Curken, werde Gest nieles die jeht nied Unbekannte eber Inreischafte and der Arbeitesburg der Verlagen bei der der Arbeitesburg und Anglichtige erweiten Die i. Edun behanden Sadrenneren's teben die zum Anglichtige erweiten Die i. Edun behanden Sadrenneren's teben die zum Anglichtige erweiten Die i. Edun behanden Sadrenneren's teben die zum Anglichtige erweiten 3. Ibeil alte dem Abschaft bemagen; Krischung und Beiere Kinnergang.

Mahan, E. H., Professer ber Mittlier, und einstbanknust an ber Mitine Akabemie ber Berinigten Stadten, Wernudzüge des Lugenseutwesenst. Deutsch be-arbeitet von Projessor Dr. Friedrich Schubert, Ingesten. Zweite wesentlich verbesserte und umgearbestein Auflage. Mit 197 Hotzfebnitten im Text. Ronal Detan geb. . . . 1 Thir. 15 Rgr.

#### Arcia und Ellipfe

#### Theorie Der Schiefe

acomercially affected for much transmemental Carpajord's mon

II T. G. Rauff,

ma a bangament, tay St. act. is over

Spin, Dr. C., the war place the form of war or warming them were their geben gun wehrand eine licheren Lebrordrotten und beim Setter tro

Wester & Levil Beremming, Aufmbrit und ber einem menmetele be-

Service That. Produced Dalabers one her terbevilous Vicanets

ter ebenen und lerpreschien Schwarter. "The Commence of the Co

the day that we are following the

Glenrick ber Georgine in Behrfatteit und Rufgaben anne bronde ge Mewscoft nien, do mie ger Sefolierelijenoù Wansgerreibents.

freie beiten, ben femminie mebaltenfe.

bertter thein Die Ereremefrie enthaltenb. Will police for Terr

Lehrhach ber ehrten Gemmeirie jum Gemeiniche an Lehranftalten bat bom Schiffindiene. Mit 194 fft ben imelienniche an readien Steuren. & Deb.

Andang in bem Lehefinde ber ebenen Weometrie. Die gegilt ind Antentungen gur nuftleung ber in beim Lehrbuche bennut bei in bem Lext nehrnellen St. de

Lebrbuch ber Steremarteit junt Gebraufte unt baberen Leite fraben unt beim Geltfie bimm. Mit toll in ben Tert gerinen Alamen, gr. 8. geb.

Aubang in bem Lebrbuche ber Sterenmetrie. Die Id falle are Autentangen per Infesioral ber int beim Vebrebuche bertreiben gestein untraliend. Mit 0 in ben Text nerbuchten Giene Ar. 5 geb.

Lebebud der ebeuen Teinonometrie jum Webrauche un gebrandaten mir beim Ertbiefindiener, brudten fichmen, gr. 8. geb. 20/H 28 In con

Andong zu bem Lebebnde ber ehenen Trigonometrie. Diejoliste unt aufratingen der auflöhung ber in dem Pekil Erfandlichen Angeben auflährere. Mitt in ben Ten gebe Figuren zu 8 seh.

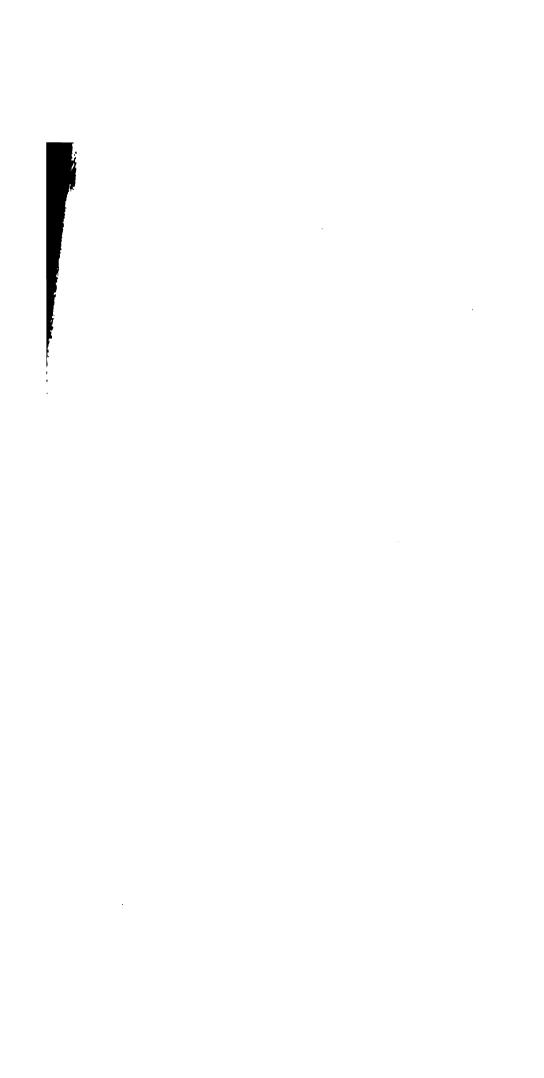





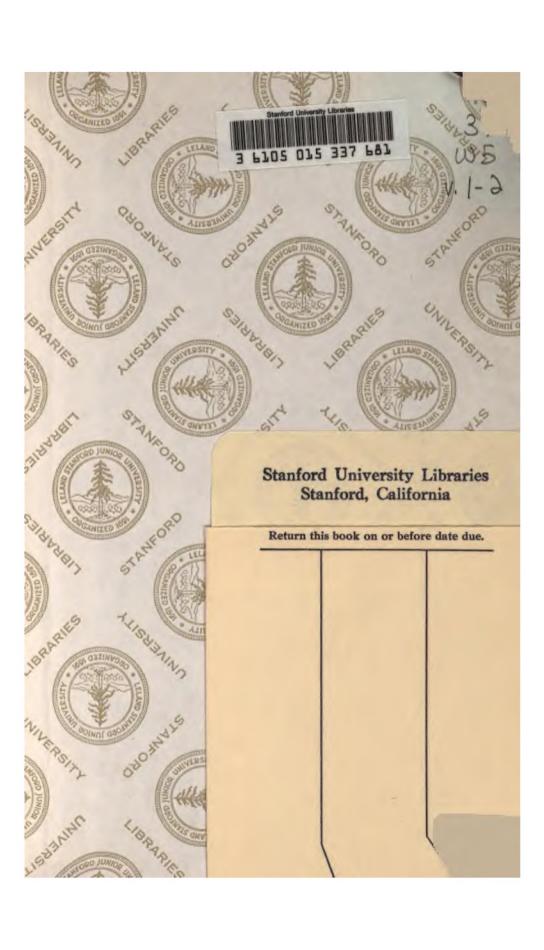

